



Theology Library

SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT California









heda 1c 5

# CORPUS REFORMATORUM

VOLUMEN LXXXIX

# HULDREICH ZWINGLIS

SÄMTLICHE WERKE

Unter Mitwirkung

des

Zwingli-Vereins in Zürich

herausgegeben

von

Dr. Emil Egli

und

Dr. Georg Finsler

Religiouslehrer am Gymnasium in Basel

BAND II



Leipzig Verlag von M. Heinsius Nachfolger 1908.

# Quellen und Darstellungen aus der Geschichte des Reformationsjahrhunderts.

Herausgegeben von

## Dr. Georg Berbig,

Pfarrer in Neustadt-Coburg.

Band I.

Georg Spalatin und sein Verhältnis zu Martin Luther auf Grund ihres Briefwechsels bis zum Jahre 1524.

Von Dr. Georg Berbig. Mit zwei bisher unveröffentlichten Bildnissen Spalatins. — Preis M. 9.—.

Band II.

Acta Comiciorum Augustae ex litteris Philippi, Jonae et aliorum ad M. A. Aus dem Veit Dietrich-Kodex der Ratsbibliothek zu Nürnberg herausgegeben von Dr. Georg Berbig. Mit einem Faksimile. — Preis M. 2.40.

Band III.

Desiderius Erasmus und seine Stellung zu Luther auf Grund ihrer Schriften. Von Dr. Max Richter. Mit einem Faksimile. — Preis M. 2.50.

Band IV.

Das Leben und Wirken des Tendenzdramatikers

der Reformationszeit Thomas Naogeorgus

seit seiner Flucht aus Sachsen.

M. 3.50.

Von Dr. Leonhard
Theobald. — Preis

Band V.

Spalatiniana, herausgegeben von Dr. Georg Berbig. — Preis M. 4.—.

Inhalt: I. Vita Georgii Spalatini ex ipsius αδτογράφω descripta. MDXXXIV. — II. Index brevissimus rerum illustrissimi Principis, Dn. Johannis Ducis Saxoniae Electoris in Electoratu inceptus colligi. MDXXVI. — III. Georgii Spalatini Ephemerides inchoatae anno MCCCCLXXX. — Anhang: Einige Lutherana und Aktenstücke aus dem Nürnberger Veit Dietrich-Kodex u. a.

Band VI.

Bibliotheca Bugenhagiana, Bibliographie der Druckschriften des D. Joh. Bugenhagen von Georg Geisenhof, Pastor. — Preis M. 15.—

# MUNOTAR ROLL STARTS

LUCIO LUGICIO

RELIGIOUS ROTATIONER

BERT THE RESIDENCE

10,000

# CORPUS REFORMATORUM

#### VOLUMEN LXXXIX

## HULDREICH ZWINGLIS

SÄMTLICHE WERKE

BAND II



Leipzig
Verlag von M. Heinsius Nachfolger
1908.

Zwingli, Ulruch

# HULDREICH ZWINGLIS

BR 301 66 4.89

SÄMTLICHE WERKE

Unter Mitwirkung

des

## Zwingli-Vereins in Zürich

herausgegeben

von

Dr. Emil Egli Professor an der Universität in Zürich

und

Dr. Georg Finsler
Religionslehrer am Gymnasium in Basel

BAND II



Leipzig Verlag von M. Heinsius Nachfolger 1908.



## Vorwort zu Band II.

Wir freuen uns Band II der neuen Zwingli-Ausgabe unsern Subskribenten und andern Abnehmern übergeben zu dürfen und zwar sogar etwas früher, als dies durch den Prospekt vorgesehen war.

Seit Abschlu $\beta$  von Band I haben sich einige wichtige Änderungen ergeben:

1. Im Sommer 1906 trat der erste Verleger unserer Zwingli-Ausgabe, C. A. Schwetschke und Sohn (Herr E. Loezius) in Berlin den theologischen Verlag an M. Heinsius Nachfolger (Herr Rud. Linnemann) in Leipzig ab. Wir bedauerten zunächst diesen Wechsel aufrichtig: denn der erste Verleger war nicht nur von Anfang an unserm Unternehmen mit Sachkenntnis und Interesse zur Seite gestanden, sondern der geschäftliche und persönliche Verkehr mit ihm war auch stetsfort ein äußerst angenehmer gewesen. Wir freuten uns dann aber, sofort beim Übergang sehen zu dürfen, daß der neue Verleger der Zwingli-Ausgabe das gleiche Interesse und den Herausgebern die gleiche persönliche Liebenswürdigkeit entgegenbringe. Wie glatt sich der Wechsel des Verlages vollzog, zeigt wohl am besten der Umstand, daß in der Edition nicht die geringste Verzögerung eintrat. Hiezu wirkte allerdings wesentlich fördernd mit, daß unserm Wunsch entsprechend die bisherige, ausgezeichnet arbeitende Druckerei (Buchdruckerei E. Buchbinder [H. Duske] in Neu-Ruppin) den Druck weiter besorgte.

2. Am 26. Mai 1906 starb Herr Dr. Heinrich Bruppacher in Zollikon bei Zürich, Redaktor am Schweizerischen Idiotikon (Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache). Als vorzüglicher Kenner unseres Dialektes hat er sich um die Zwingli-Ausgabe viele Verdienste erworben. Von Anfang an brachte er unserm Unternehmen nicht nur großes Interesse entgegen, sondern er anerbot sich auch, den sprachlichen und sachlichen Kommentar zu lesen. Wir werden ihn für seine Mitwirkung in dankbarem Andenken bewahren. — Nach seinem Tode erklürte sich Herr Pfarrer Dr. Ludwig Köhler in Aeugst a. A., seither a. o. Professor an der Universität Zürich, bereit, eine Korrektur zu lesen. Auch ihm danken wir für die sorgfältigen Dienste, die er uns erwiesen hat.

Betreffend die weitere Edition bemerken wir folgendes:

Von verschiedenen Seiten wurde der Wunsch geäußert, es möchten, wie s. Z. schon der Prospekt durchblicken ließ, die Bände, welche Zwinglis Briefwechsel enthalten, nicht erst am Schluß der ganzen Edition erscheinen. In Würdigung dieses Wunsches haben wir uns entschlossen, auf den vorliegenden Band II in entsprechender Numerierung 1—2 Briefbände folgen zu lassen.

Zürich und Basel. 17. September 1908.

Die Herausgeber.

# Inhalt.

| Vorwe   | ort zu Band II                                     | Seite<br>I—I    |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------|
|         | sverzeichnis                                       |                 |
| Zwing   | clis Schriften.                                    |                 |
| 20.     | Auslegen und Gründe der Schlußreden. 14. Juli      |                 |
|         | 1523                                               | 1-457           |
| 21.     | Von göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit.     |                 |
|         | 30. Juli 1523                                      | 458-525         |
| 22.     | Quo pacto ingenui adolescentes formandi sint.      |                 |
|         | 1. August 1523                                     | 526—551         |
| 23.     | De canone missae epichiresis. 29. August 1523.     | <b>552—6</b> 08 |
| 24.     | und 25. Vortrag und Gutachten betreffend die       |                 |
|         | Reformation des Stifts. (September) 1523           | 609—616         |
| 26.     | De canone missae libelli apologia. 9. Oktober 1523 | 617—625         |
| 27.     | Eine kurze christliche Einleitung. 17. November    |                 |
|         | 1523                                               | 626663          |
| 28.     | Die Akten der zweiten Disputation vom 26.—28.      |                 |
|         | Oktober 1523. 8. Dezember 1523                     | 664-803         |
| 29.     | Ratschläge betreffend Messe und Bilder. 10.—19.    |                 |
|         | Dezember 1523                                      | 804-815         |
| NT 1-4- | " - und Dorightigungen                             | 816818          |

## Auslegen und Gründe der Schlussreden.

14. Juli 1523.

Die Schlußreden, welche Zwingli in der vorliegenden Schrift auslegt, sind die zur ersten Disputation. Was ihn zu der Arbeit bewogen hat, ersieht man in der Hauptsache aus den Disputationsakten und findet man in der Einleitung zu Nr. 17 und 18 S. 442 ff. bereits hervorgehoben. Im Vorwort zu der Auslegung selber erwähnt er als sein Hauptmotiv die Dreistigkeit, mit der Faber und Blansch, nachdem sie im Gespräch sich so wenig hervorgelassen, zuletzt öffentlich zu sagen wagten, die Schlußreden seien im Evangelium Christi und der Lehre der Apostel nicht gegründet und der Wahrheit nicht gemäß. Daneben, sagt er, habe ihn die Ehre des Wortes Gottes, nebst den Bitten der Freunde, zu dem Werke veranlaßt. Später, anläßlich der Polemik um die Zeit der Badener Disputation, ruft er Faber zu: "Du zwangest mich zu der großen Arbeit, meine Schlußreden zu erklären, mit dem, daß du sprachest, sobald ich das täte, wolltest du sie alle zusammen umkehren" (vgl. die Schrift "Über den ungesandten Sendbrief" c. XV). In alle Fälle mußte es dem Reformator sehr daran gelegen sein, die Sache in die weitesten Kreise hinauszuwerfen; es galt, den errungenen Sieg zugunsten der evangelischen Bewegung allseitig auszunützen.

So ging denn Zwingli nach dem Gesprüch mit angestrengtestem Fleiβ an die Arbeit. Er schreibt am 19. Februar 1523 an seinen Zwingli, Werke. II. Freund Werner Steiner in Zug, er arbeite Tag und Nacht an der Auslegung der Schlußreden: "sie wird gewissermaßen eine Sammlung aller Meinungen sein, die heutzutage im Streit liegen"; dabei bemerkt er, er verfasse sie deutsch, weil auch die Schlußreden deutsch ausgegangen seien. Nachher meldet er dann an Berchthold Haller in Bern die Drucklegung. Die Freunde und Gesinnungsgenossen reden in ihren Briefen davon, wie gespannt sie das wichtige Werk (opus conclusionum, fusiorem positionum tuarum explanationem) erwarten, so Haller am 8. April und 9. Mai, Adam Weiß in Crailsheim am 14. April, Oecolampad am 16. Juni. Noch am 8. Juli kommt Oecolampad auf das Buch zu sprechen; er hatte durch einen Freund eine Probe aus dessen Inhalt zu sehen bekommen — sie betraf die Fürbitte der Heiligen - und glaubte nochmals zur Vorsicht und Gründlichkeit raten zu sollen. Vom 14. Juli ist dann schon das Vorwort des Druckes datiert. Wenige Tage darauf, ehe noch der Druck verbreitet war, am 17., schreibt Hummelberg in Ravensburg an Vadian, er erwarte das Werk (assertiones Zwinglii, die Schlußreden, hier zu verstehen von deren Auslegung) und wolle es gleich nach Empfang zum Nachdruck nach Augsburg senden, wo bisher durch seine Vermittlung fast alle Publikationen Zwinglis gedruckt worden seien (Vad. Briefw. 3, 27). Vadian selbst erhielt vom Verfasser ein Exemplar geschenkt; es hat sich mit der Zuschrift Zwinglis erhalten.

Zwingli hat die "Auslegung" nicht, was ja am nächsten gelegen hätte, seinen Herren von Zürich gewidmet, sondern seiner einstigen Gemeinde Glarus. Dazu bewog ihn der zögernde Fortschritt der evangelischen Sache daselbst. Er will seinen dortigen Freunden beistehen und ermahnt darum die Glarner zu größerer Freudigkeit in der Förderung des Gottesworts und seiner Diener; sie sollen im Evangelium nicht die letzten in der Eidgenossenschaft sein. Auch diesmal, in der Zuschrift an die Glarner, wiederholt er, was er an Steiner geschrieben hatte, daß in den Schlußreden fast alle die größten Späne, die man zu dieser Zeit habe, vergriffen seien. Schon am 16. Juli verdankt dann Ludwig Tschudi, ein ehemaliger Schüler, aus Glarus die übersandten Exemplare. In seinem Briefe bestätigt er das Bild, wie es Zwingli von den Zuständen in Glarus vorausgesetzt und angedeutet hatte.

Die "Auslegung" ist Zwinglis umfangreichste und in der Folge als ein Hauptzeugnis seiner Lehre viel angerufene Schrift. Daß er selbst in ihr ein ins einzelne ausgeführtes Programm seiner Reformation geben wolle, hat er, wie wir vernommen, wiederholt nachdrücklich hervorgehoben, und der Bischof von Konstanz bezeichnet der eidgenössischen Tagsatzung noch später die "Auslegung" Zwinglis als das-

jenige Büchlein, das sie jeder hohen Schule zum "Examinieren" schicken sollten: "dann in diesem buchlin gar nach all sein irrig und verfürisch leer begriffen ist" (Eidg. Abschiede IV 1 a, S. 842). In weiten Kreisen verstärkte diese Publikation den Eindruck, den man durch die Disputation und ihre Akten von Faber gewonnen hatte. Welche Empfindungen aber Faber selbst aus dem Kampf mit Zwingli mitgenommen hat, läßt sich aus seinem Brief vom 3. Juni 1523 an einen Freund in Mainz erschließen, in dem er sagt: "In Zürich ist ein neuer Luther auferstanden, der um so gefährlicher ist, je ernster es sein Volk mit der Sache nimmt".

Aufmerksam war seit der ersten Disputation Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen der Entwicklung in Zürich gefolgt (vgl. oben S. 449). Nachdem ihm Hans von der Planitz, sein Gesandter am Reichsregiment zu Nürnberg, die ersten Nachrichten über Zürich gesandt, beauftragte er diesen, ihn weiter auf dem Laufenden zu erhalten. Planitz schreibt dann seinem Herrn am 29, Juli 1523: "Der Zwynghleyn hatt iczunt ein neu buch lassen ausgehen, darinnen vill dinges angezeiget, und hore, das an vill orten zu Schweicz das ewangelium und wort gottes geprediget; die werden auch, hoff ich, daruber halden" (vgl. die unter Nr. 16 citierten Berichte S. 509). Gemeint ist mit dem neuen Buche Zwinglis "Auslegung und Gründe der Schlußreden. Man darf aus dem Bericht des Gesandten schließen, daß das Interesse, welches seit der Suggestio, besonders aber seit der Disputation, zu Nürnberg für Zwinglis Namen und Auftreten erwacht war, noch immer nachhielt. Insofern mag auch die Nachricht (bei Schuler und Schultheß 1, 169, ohne Angabe der Quelle), Vadian habe dreihundert Exemplare der "Auslegung" für Nürnberg bestellt, nicht ohne Grund sein.

Den Inhalt der bedeutenden Schrift und ihre Stellung im Entwicklungsgang Zwinglis und der Reformation ins einzelne zu würdigen ist Sache der weiteren Forschung, namentlich im Anschluß an Baur I 198 ff. und Stähelin I 279 ff.

Zum Titel sei noch bemerkt, daß "Ußlegen" als Infinitiv zu nehmen ist. Eine Parallele findet sich im Titel einer Schrift des Komturs Schmid von Küβnach: "Verwerffen der articklenn und stucken, so die Widertöuffer uff dem gespräch zů Bernn . . . fürgewendt habend" (Zürich. Froschauer. 1528).

E. E.

#### Ausgaben.

#### 1. Ausgaben, welche alle 67 Artikel enthalten.

Citiert: Strickler 54. Haller III 173. Index libr. Frosch. 1543, S. 22 (4°). Panzer VIII, S. 314, Nr. 71. Bullinger 9. Panzer - Katalog II, S. 463, Nr. 10702-10703.

A. [Titelblatt:] Dßlegen und gründ || der schlußreden oder || Uztickle durch Huldrychen | Zuingli Zürich off den | rir. [1] tag Jenners jm | M.D. rriij. jar || Oßgangen. ||

Dann ein Holzschnitt, über welchem in der Mitte ein kleiner Stern: Christus, stehend, mit der Dornenkrone; im Glorienschein. Links dann die Worte Defs walt und rechts Gott. || Über und unter diesen Worten je ein einfaches Blattornament.

Christus Mathei am. XI. || Kumend zu mir alle die arbeitend vnnd || beladen sind / ich wil üch ruw geben.

Titelbordüre: Die 12 Apostel mit ihren Attributen. Am Schluß der Zueignungsepistel S. 8: Geben Zürich. XIIII. | tag Houwmonats.

jm || M.D.XXIII. Jar. || Huldrych Zuingli || üwer alzyt williger. ||
Am Schluβ S. 506: Getzuckt duzch Christophorum fzoscho || wer in der loblichen

statt Zürich. ||

ttatt Jurich. ||
508 unpaginierte Quartseiten. Sign. aij—3, U—3, aa—rriitj. Kopftitel.
Marginalien. Seite 1 Titel; Seite 2—8 Zueignungsepistel, überschrieben: Un die
Eerenuesten fürst || chigē / wysen herre Uman / Radt / vnd Gmeind || des Cands
Glaris / alte Christe vn Eydgnof || sen / Dowed Huldrych Zuinglis. || , unterschrieben:
Geben Zürich. XIIII. || tag Hoummonats. jm || M.D.XXIII. Jar. || Guldrych
Zuingli || üwer alzyt williger. || ; Seite 9—506 Auslegen der Artikel; Seite 507
leer; Seite 508 Froschauers Druckerzeichen. (Siehe Heitz, Paul: Die Zürcher
Büchermarken. S. 9, Nr. 2 smit Jahreszahl]). Die auszulegenden Artikel sind
überschrieben: Der erst artickel, der ander artickel usw.; nur Artikel 9 ist mit einer
arabischen Zahl wungeriert. N. B. In einigen Exemplaren dieser Ausaake ist arabischen Zahl numeriert. N.B. In einigen Exemplaren dieser Ausgabe ist im Kopftitel von Seite 506 das Wort Entschulgung verkehrt gesetzt.

Citiert: Usteri 101a. Kuczynski 2893. Panzer-Ann. II 213, Nr. 2012. Rudolphi 85. [N.B. Diese drei letzten könnten auch auf die Ausgabe B gehen]. Finsler 14 a.

Vorhanden u.a.; Augsburg. Basel. Berlin. Bern. Breslau St.-B. Colmar St.-B. Dresden. Erlangen. Eßlingen. Frankfurt a. M. Freiburg i. Br. Isny. Leipzig. München Hof- und Staats-B. Olmütz. Schaff hausen Minist.-B. Straßburg Bibl. Wilh. Tübingen. Zürich Ktt. und St.-B.

В. Titelblatt, Seitenzahl, Stoffverteilung, Signatur usw. wie bei A. Abweichungen in der Orthographic usw. siehe unten bei den Bemerkungen zu den Ausgaben. Außerdem finden sich folgende Abweichungen: 1. Die Zueignungsepistel ist Seite 2 überschrieben: Un die Eerenuesten fürst- | htigen / wysen herren Uman / Radt / ond Gmeind || des Lands Glaris / alte Christe v\(\vec{v}\) Eydgnof || sen / Dorred Hulrych [1] Zuinglis. || . Am Schluß der Schrift Seite 506: Getruckt durch Christophorum Frocko || wer [1] in der loblichen statt Z\(\vec{v}\) irich. || . 3. Von den auszulegenden Artikeln ist Artikel 1—18 und 65—67 mit r\(\vec{v}\) mischen Zahlen numeriert; \(\vec{v}\) iber Artikel 19—64 ist die Zahl in Worten (der n\(\vec{v}\) nitzehend artickel, der zwentzgist artickel usw.) ausgesetzt. 4. W\(\vec{v}\) hirend bei A \(\vec{v}\) iber Seite 506 als Kopftitel das Wort Entschulgung steht, hat B, obschon Seite 507 leer ist, als Kopftitel die Worten des Worte Dflegung des.

Citiert: Usteri 1016. Finsler 14b. (Vgl. auch die Citate bei A.) Vorhanden u. a.: Breslau Un.-B. Eßlingen. Freiburg i. Br. Hamburg. Jena. München Un.-B. Straßburg Un.- und L.-B. Stuttgart. Wernigerode. Zürich St.-B.

2. Ausgaben, welche nur einzelne der 67 Artikel enthalten.

Zu den Ausgaben C, E und G vgl. Scheibel, Joh.-Eph.: Geschichte der Stadtbuchdruckerei in Breslau. Breslau 1804. S. 12f.

C. [Artikel 33.] [Titelblatt: Das vbell gervon- || nen gutt nicht tem- || plen / flostre / munche / pfaffen || noch none / sund' den durfftige || sol gegeben werden / so es dem || rechten besitzer nicht wid': || fert werden mag. Herr || Vlrich Zwinglick || vonn Zurich. ||

Dann einfaches Linienornament. Darunter V. D. M. I. E.

Titelbordure: Rechts und links Adam und Eva; oben Johannes der Evangelist. Die nähere Beschreibung siehe bei A. Heyer: Lutherdrucke auf der Breslauer Stadtbibliothek im Zentralblatt für Bibliothekswesen. Neunter Jahrgang. 1892.

8 unpaginierte Quartseiten. Sign. Uij—B[I] iij. [Druckfehler für Uiij]. Kustoden. Seite 1 Titel; Seite 2—7 Text. Am Schluß [524 | Gott fey lob. || ;

Seite 8 leer.

Ohne Angabe des Druckers und Druckortes. [Gedruckt bei Caspar Libisch in Breslau 1524.]

Citiert: Weller 3241 [?]. Finsler 15a.

Vorhanden: u. a. Breslau St.-B. Jena. Zürich St.-B.

D. [Artikel 34-43 und ein Teil von Artikel 64.] [Titelblatt:] Das die gerstliche || genate gewalt ser- || nes prachts kerne grund. Su- || d' die weltliche öberkeit krafft || vnd beuestung auß der lere vn || tadt Christi habe / Ihn auch | alle chrifte gehorsam schuldig / | (so verr sie nicht gebieten was | wid' gott ist) niemants auß ge | nomen. Hat erhalten auß got: || licher geschrifft Herr Virich || Zwinglick zu Zurich / Auff || den neunzehende [1] tag des || Jenners. Ihm iar || M.D.XXiii. ||

Titelbordüre wie bei C. Seite 1 Titel; Seite 2 leer; Seite 3—51 Text; Seite 52 leer.

Ohne Angabe des Druckers, Druckortes und Druckjahres.

[Gedruckt bei Caspar Libisch in Breslau. c. 1524.]

Citiert: Finsler 15 b.

Vorhanden: u.a. Breslau St.-B.

E. [Artikel 47-49.] [Titelblatt:] Ausslegung vnnd | grundt des syben- | Ucht / Neun / vn Vierzigsten || Artickels Herum Vlrichs || Zwinglicks von Zurich || Dom Ergernus || M. D. XXIIII. || Breflaw. ||

Titelbordüre wie bei C. 12 unpaginierte Quartseiten. Sign. Uij—B. Seite 1 Titel; Seite 2 leer; Seite 3—11 Text. Am Schluß Gott fey lob. ||; Seite 12 leer.
Ohne Angabe des Druckers und Druckjahres.

[Gedruckt bei Caspar Libisch in Breslau. 1524.]

Citiert: Finsler 15c.

Vorhanden: u. a. Straßburg Un.- und L.-B. Stuttgart.

F. [Artikel 50—52.] [Titelblatt:] Ein kurt gut | vnd gründtlich unterricht / was die schlüssel der || kirchen sein und ver- || mügen / und von || der Beicht. | Von huldrich Zwinglin in seiner | außlegug der artickel geschriben. || Huldrich Zwinglin. || 1524 ||

Titelbordiire.

28 unpaginierte Quartseiten. Sign. B-D. [Bogen U ist nicht signiert; Bogen

C nur halb.] Seite 1 Titel; Seite 2—27 Text; Seite 28 leer. Ohne Angabe des Druckers, Druckortes und Druckjahres.

[Wahrscheinlich Jobst Gutknecht in Nürnberg. c. 1523.]

Citiert: Panzer-Ann. II 329, Nr. 2529. Finsler 15 d.

Vorhanden: u.a. Berlin. Breslau St.-B. Dresden. Hamburg. Jena. Maihingen. München Hof- und Staats-B. und Un.-B. Straßburg Un.- und L.-B. Weimar. Zürich St.-B.

G. [Artikel 52-54.] [Titelblatt:] Auszlegung vnnd || grundt Des czevē. || Dreye / vnd virundfunfftigsten || Artickels. Hern Vlrychs || Zwinglicks von Zurich. || Von der beycht || M.D. XXIII. || Breflare. ||

Titelbordüre wie bei C.

12 unpaginierte Quartseiten. Sign. Uij—Bij. Seite 1 Titel; Seite 2—12 Text. Am Schluβ Gott fey lob. || |Gedruckt bei Caspar Libisch in Breslau. 1523.|

Citiert: Weller 2754 [?]. Finsler 15 e.

Vorhanden: u. a. Breslau Un.-B. Dresden. Weimar. Wernigerode. Zwickau.

H. [Artikel 57-59.] [Titelblatt: | Ausglegung vnnd || grundt Des siben || Dund funfftzigsten Artickels. || Hernn Olrichs Zwinglicks || von Zurich. || Don dem fegfeur | M.D. XXIIII. | Breflaw. ||

Titelbordüre wie bei C.

24 unpaginierte Quartseiten. Sign. Uij-Ciij. Kustoden. Seite 1 Titel; Seite 2–23 Text. Am Schluß S. 23: Die warheit Gottes bleibt ewiglich.  $\parallel$  ; Seite 24 leer. Ohne Angabe des Druckers.

[Gedruckt bei Caspar Libisch in Breslau. 1524.]

Citiert: Finsler 15f.

Vorhanden: u. a. Breslau Un.-B. Göttingen. Stuttgart.

J. [Artikel 61—63.] [Titelblatt:] Auszlegung vnnd || grundt Des Eyn || Zwe / Drey und Sechtigsten | Artickels herrnn Olrichs | Zwinglicks von Zurich. || Von dem Priester- || thumb. || M.D.XXIIII. || Breslaw. ||

Titelbordüre wie bei C.

8 unpaginierte Quartseiten. Sign. Uij—Uiij. Kustoden. Seite 1 Titel; Seite 2—7 Text; Seite 8 leer. Ohne Angabe des Druckers. [Gedruckt bei Caspar Libisch in Breslau. 1524.]

Citiert: Finsler 15g.

Vorhanden: u. a. Berlin. Breslau St.-B. Stuttgart. Wernigerode. Wolfenbüttel.

#### Bemerkungen zu den Ausgaben.

Für diese Ausgabe gilt das oben Seite 82 zu Ausgabe A der Schrift "Von Erkiesen und Freiheit der Speisen" Gesagte.

Der Druck ist sorgfältig.

#### B.

Die Ausgabe B sieht der Ausgabe A sehr ähnlich und stimmt mit ihr im Zeilen- und namentlich Seitenschluß fast immer überein. Doch zeigen sich außer den oben S. 4 angeführten Abweichungen noch eine Reihe anderer, sodaß es nicht angeht, B nur als einen Zwitterdruck von A anzusehen. Nicht nur werden etwa andere Abkürzungen gebraucht (darū für darūb usw.), etwas andere Orthographie angewandt (zangk für zangg, fallen für vallen), sondern es finden sich auch durchgehende Verschiedenheiten.

B setzt die bei A meist gekürzten Vorsilben be- und ge- öfters aus.

B diphthongiert etwa, namentlich bei i, wo A den einfachen Vokal hat.

B setzt dann und wann au, wo A ou hat (glauben für glouben, erlauben für erlouben usw.).

B setzt gerne da, wo A dialektisches ü hat, ein i ein (gwiß für gwüß usw.).

B setzt etwa den Umlaut, wo A denselben nicht hat, doch auch umgekehrt.

Die bei A meist ausgesetzten längeren Verbalendungen -end und -ind werden bei B oft abgekürzt; auch ersetzt B die Konjunktivendungen bei A oft durch die Indikativendung (gebend für gebind, habend für habind; gebest für gebist, habest für habist usw.).

Die bei A öfters vorkommende volle Partizipialendung -ende lautet bei B öfters nur -end, doch kommt auch das umgekehrte vor.

Außerdem zieht A die Endung -heit, B die Endung -keit, A die Form dhein, B die Form ghein, A die Schreibweise xin, xund usw., B gsin, gsund usw. vor, ohne aber in deren Anwendung konsequent zu sein.

Zudem finden sich folgende Abweichungen, Ersetzungen, Schreibweisen usw., die aber alle nicht konsequent durchgeführt, sondern nur vorherrschend sind:

| A         | В           | A         | В         |
|-----------|-------------|-----------|-----------|
| dann      | denn        | mensch    | mentsch   |
| eigenlich | eigentlich  | mügen     | mögen     |
| frömbd    | frembd      | schwöster | schwester |
| gsatzt    | gsatz (lex) | wäg       | weg       |
| glychßner | glyßner     | wenn      | wann      |
| helig     | heilig      | wölches   | weliches  |
| her       | har         |           |           |
| kummen    | kommen      |           |           |

Außerdem ist zu bemerken, daß B fast alle Druckfehler von A verbessert und nur ganz wenig neue, eigene Druckfehler hat.

In den Marginalien finden sich gegenüber A nur ganz geringfügige Abweichungen.

#### C, D, E, G, H und J.

Diese Ausgaben benutzen A oder B als Vorlage. Sie sind sorgfältige Drucke, die meistens die Druckfehler der Vorlage verbessern und nur selten eigene Druckfehler enthalten.

Von Abweichungen sind zu nennen:

C, D, E, G, H und J setzen die bei A meist gekürzten Vorsilben be- und ge- aus. Wo diese Vorsilben bei A ganz ausgefallen sind, werden sie in den genannten Ausgaben meistens eingesetzt (z. B. angezeigt für anzeigt usw.).

Unbetontes e am Ende der Silbe wird, wo es bei A ausgefallen ist, meistens ausgesetzt.

Außerdem diphthongieren diese Ausgaben durchgehends; sie ersetzen die Verbalendungen -end und -ind durch die kürzere Form; sie geben dialektisches ü meistens durch i wieder (z. B. gewinnen, wissen usw. für gewünnen, wüssen usw.); sie ersetzen öfters a durch o (z. B. hob, hot, loßt für hab, hat, laßt), bevorzugen aber au vor ou (z. B. auch, glaube, haupt, rauch usw. für ouch, gloub, houpt, rouch usw.); sie schreiben meist tzeit, tzu usw. für zeit, zu usw.

Viele dialektische Ausdrücke und Formen werden durch gemeindeutsche oder andere ersetzt; z.B.

| A            | CDEGHJ         | A         | CDEGHJ         |
|--------------|----------------|-----------|----------------|
| abtragen     | entziehen      | frůtig    | bereit, frei   |
| ambeck       | ambuß          | für       | vor (-anstatt) |
| anhab        | anfang         | gegen     | kegen [!]      |
| antwurt      | antwort        | ghein     | kein           |
| barmen       | krippe         | glychßnen | heucheln       |
| bed          | beyde          | gytig     | geitzig        |
| beschehen    | geschehen      | gon       | gehen          |
| bringen      | brengen        | grüwen    | übel           |
| brünnen      | brennen        | gsatzt    | gesetz         |
| christenlich | christlich     | gschenden | schenden       |
| chütt        | herde          | haben     | besitzen       |
| da           | do             | halb      | halben         |
| dero         | der            | helig     | heilig         |
| dhein        | kein           | heligen   | heiligen       |
| durchächtung | vorvolgung [!] | hochfůr   | pracht         |
| einist       | ein mal        | hurnußen  | hurlitzen      |
| einigköuffer | gesellschafter | ie        | ihe            |
| ferr         | fern           | inziehen  | einfordern     |
| fryden       | versumen       | ioch      | ja auch        |
| frömbd       | fremd          | iro       | ir             |
|              |                |           |                |

| A               | CDEGHJ         | A                | CDEGHJ         |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| kilch           | kirche         | tromm            | balck          |
| kilchhöri       | kirchsamlung   | ufferkicken      | aufferwecken   |
| kummen          | kommen         | uffrecht         | getrew         |
| künftig         | könftig        | unfertig         | ubell gewonnen |
| küng            | künig          | urhab            | anfang         |
| lefftzen        | lippen         | urstende         | aufferstehung  |
| läcker          | buben          | ützed            | etwas          |
| leren (discere) | lernen         | verbösern        | ergern         |
| -li (-le)       | -lein          | vermaßgen        | vermackeln     |
| lüselbycht      | orenbeicht     | verzeyhen        | vorgeben [!]   |
| lůgen           | sehen          | wäger            | besser         |
| mansram         | breyt und leng | weder            | denn           |
| metzgen         | schlachten     | wellen           | wollen         |
| namlich         | nemlich        | wyrsch           | harter         |
| narracht        | nerrisch       | wůst             | unreinige      |
| nidertrachtung  | demuth         | xund             | gesund         |
| nit             | nicht          | ze               | zu             |
| nun             | nur, nu        | zemen            | zusamen        |
| oder            | ader           | der zyt          | die tzeit      |
| on              | an             | ziig             | krieg          |
| örtlin          | heller         | zünselwerck      | ceremonien     |
| pfimment        | fundament      | gadt             | gehet          |
| prästen         | gebrechen      | gang             | gehe           |
| prästhafft      | gebrechlich    | hand             | haben          |
| reyser          | ritter         | leit             | legt           |
| rychtag         | reichthum      | $\mathbf{nempt}$ | nennet         |
| schwellig       | zwitrechtig    | seit             | sagt           |
| seckel          | beutel         | sind             | send           |
| söllichs        | solchs         | stat             | stehet         |
| span            | zanck          | treit            | tregt          |
| stempnyen       | ceremonien     | verstand         | versteh        |
| styff           | fleissig       | wend             | wellen         |
| sübren          | reinigen       | würdt            | wirdt          |
| sun             | son            | xin              | gewest         |
| sust            | sunst          |                  |                |

Umlautbezeichnung. Der Umlaut des a wird meist durch e, selten durch å, der des o durch å, der des u fast immer durch û, selten durch ûe wiedergegeben, doch wird der Umlaut, namentlich bei u, sehr oft unterdrückt.

#### F.

Für F ist A resp. B Vorlage. Die Ausgabe gibt sich aber nicht als bloßen Nachdruck, sondern fügt oft einzelne Worte oder ganze Sätze, namentlich als Erklärungen, bei, gibt Umschreibungen für eigentümliche Wendungen (z. B. A: Wen saget aber ihr mich sein? F: Wen saget ihr, der ich sei) und enthält statt des Schlusses von Artikel 52 bei A einen eigenen, gegen die katholische Auffassung scharf polemisierenden Schluß.

Betreffend Aussetzen der gekürzten Vorsilben be- und ge-, Aussetzen des unbetonten e am Schluß der Silbe, Diphthongieren, Ersetzen der Verbalendungen -end und -ind durch die kürzere Form, Wiedergabe des dialektischen ü durch i (y), Bevorzugen des au vor ou gilt das Seite 8 zu den Ausgaben C, D, E, G, H und J Gesagte. Weiterhin ist zu bemerken, daß F ai vor ei bevorzugt (z). B. allain, ain, kain usw.).

Viele dialektische Ausdrücke und Formen werden durch gemeindeutsche oder andere ersetzt; z. B.

| A          | $\mathbf{F}$ | A         | $\mathbf{F}$ |
|------------|--------------|-----------|--------------|
| antwurt    | antwort      | nüts      | nichts       |
| denn       | dann         | onmacht   | amacht [!]   |
| dero       | der          | porte     | pforte       |
| dhein      | kain         | schwöster | schwester    |
| ghein      | kain         | teuffer   | tauffer      |
| gleubig    | glaubig      | tonder    | donner       |
| gon        | geen         | weder     | dann         |
| gschöpfft  | creatur      | xund      | gesund       |
| gschrifft  | schrifft     | das zyt   | die zeit     |
| ietlicher  | yegklicher   | zwüschend | zwischen     |
| iro        | ir           | hand      | haben        |
| kilch      | kirche       | heig      | hat          |
| lůgen      | umbschowen   | leit      | legt         |
| lüselbycht | orenbeicht   | seit      | sagt         |
| nemen      | nennen       | treit     | trägt        |
| genempt    | genennt      | xin       | gewesen      |
| nümmen     | nymer        |           |              |
| Timilantha | anish D.     | 77 7 1 7  | . , . ,      |

Umlautbezeichnung. Der Umlaut des a wird meistens durch e, ganz selten durch å, der des o durch å, der des u durch ü, selten durch ü wiedergegeben. Der Umlaut wird, namentlich bei u, sehr oft unterdrückt.

Charakteristisch ist,  $da\beta$  bei F der Diphthong üe etwa, nach der Vorlage von A, vorkommt und dann ü geschrieben wird (z. B. müst, senfftmütig usw.).

#### Abdruck.

Sch. u. Sch. Bd. 1, S. 170-424.

### Übersetzungen.

1. Von Leo Jud ins Lateinische übersetzt.

#### Ausgaben.

Citiert: Index libr. Frosch. 1543, S. 12. Index libr. Frosch. 1562, S. 10. Panzer-Katalog II 516, Nr. 11337.

A. [CitelBlatt:] OPVS ARTICVLO= || RVM SIVE CONLVSIONVM A || fanctæ memoriæ clarißimo uiro Huldrycho Zuinglio || in uernacula lingua conferiptum, nunc uero à || Leone Iudæ in Latinam uerfum, recens qui= || dem natum & nunc primum imprefjum, || cuius argumentum uerfis aliquot || paginis inuenies. || Matth. XI. || Venite ad me omnes qui laboratis & onerati || eftis, & ego requiem uobis præftabo. ||

Dann Druckerzeichen Froschauers. Siehe Heitz, Paul: Die Zürcher Büchermarken usw., Nr. 4 (Froschauer III).

TIGVRI EXCVDEBAT CHRI: || jtophorus Frojchouerus Menje Martio. || Anno M.D.XXXV. ||

Am Schluß S. 774 (resp. Blatt 371b): TIGVRI APVD CHRISTO- || PHORVM FROSCHOVE- || RVM, ANNO M.D.XXXV. || Mense Martio.
776 Oktavseiten, von denen die Explanatio und die Apologia et protestatio (S. 33—773) blattweise paginiert sind (Blatt 1—371). Sign. Aa 2—Bb v, a—z, A—Z, aa—aa3. Kopfitiel. Marginalien. Kustoden. Seite 1 Titel; Seite 2 leer; Seite 3—16 Zueignung Heinrich Bullingers an den Leser. Überschrieben: PIO LECTORI HEINRY: || chus Bullingerus, Gratiam & uitw in: || nocentiam à Domino ||; Seite 17—31 Elenchus articulorum; Seite 32 leer; Seite 33—771 (blattweise paginiert 1—370) die Explanatio articulorum; Seite 771—773 (blattweise paginiert 370—371) die Apologia et protestatio; Seite 774 Angabe von Drucker, Druckort und Druckjahr; Seite 775 und 776 leer.

Citiert: Usteri 10. 2. Index libr. Frosch. 1543, Seite 12. Finsler 16a. Vorhanden: u. a. Augsburg. Berlin. Freiburg i. Br. Graz. München Hofund Staats-B. Zürich Ktl.-B. und St.-B.

B. [Sitesblatt:] RELIGIO: || NIS ANTIQVAE ET || VERE CHRISTIANAE POTISSIMA || capita ad auitæ ueritatis candorem pura simplici: || tate summáq3 diligentia excussa, opera clarisi: || mi uiri D. Chariei Cogelij, olim in Alema: || nica nunc ab Arieo Confessor in Latina || ædita, cuius argumentū uersis ali: || quot paginis inuenies. || CHRISTVS. || Ioan. 8. & 4. || Si quis sitit ueniat ad me & bibat. Quisquis biberit || ex aqua quam ego dabo ci non sitierit in æter: || num, sed aqua quam ego dabo ei siet in || co sons aquæ salientis in ui: || tam æternam. ||

Am Schluß Seite 762 (resp. Blatt 371b): TIGVRI APVD CHRISTO- || PHORVM FROSCHOVE- || RVM, ANNO M.D.XXXV. || Menfe Martio. ||

764 Oktavseiten, von denen die Explanatio und die Apologia et protestatio (S. 21-761) blattweise paginiert sind (Blatt 1-371). Sign. Aaij-Aavi, a-z, A-Z, aa-aa3. Kopftitel. Marginalien. Kustoden. Seite 1 Titel; Seite 2 leer; Seite 3 und 4 CHRISTOPHORVS FROSCHO- || uerus Lectori Salutem. ||; Seite 5-19 Elenchus articulorum; Seite 20 leer; Seite 21-759 (blattweise paginiert 1-370) die Explanatio articulorum; Seite 759-761 (blattweise paginiert 370-371) die Apologia et protestatio; Seite 762 Angabe von Drucker, Druckort und Druckjahr; Seite 763 und 764 leer.

Citiert: Finsler 16b.

Vorhanden: u. a. Breslau St.-B. Wolfenbüttel.

C. [Titelblatt:] OPVS ARTI || CVLORVM SIVE CONCLV= || fionum à fanctæ memoriæ clarissimo uiro || Huldrycho Zuinglio in uernacula lingua || confriptum, à Leone uero Iudæ in || Latinam uerfum. Cuius argu: || mentum uerfis aliquot || paginis inuenies. ||

Dann Druckersignet Froschauers. Siehe Heitz, Paul: Die Zürcher Büchermarken usw., Nr. 4 (Froschauer III).

Matth. XI. || Venite ad me omnes qui laboratis & onerati estis, || & ego requiem nobis præstabo.

Dann auf Seite 17, auf dem zweiten Bogen neues Titelblatt:

RELIGIONIS ANTI: || QVAE ET VERE CHRISTIA: || næ potiffima capita ad auitæ ueritatis can || dorem pura simplicitate summag? diligen || tia excuffa, opera clariffimi uiri D. Chaz || riei Cogelij, olim n Alemanica nunc || ab Arieo Cofessore in Latina ædita, || cuius Elenchum in fequenti: || bus paginis inuenies. || CHRISTVS. || Ioan. 8. A 4. | Si quis sitit ueniat ad me & bibat. Quisquis biberit ex | aqua quam ego dabo ei non sitierit in æternum, sed | aqua quam ego dabo ei fiet in eo fons aquæ || jalientis in witam æternam. ||

Am Schluβ Seite 558: TIGVRI EXCVDEBAT CHRI || STOPHORVS FRO- || SCHOVERVS. ||

SCHOVERVS. ||
560 Oktavseiten, von denen Seite 33—557 seitenweise (1—525) paginiert sind.
Sign. †2—†5, \*2—\*5, a—z, A—K5. Kopftitel. Marginalien. Kustoden.
Seite 1 Titel; Seite 2 leer; Seite 3—19 Zueignung Bullingers an den Leser.
Überschrieben: PIO LECTORI HEINRY= || chus Bullingerus, Gratiam &
uite || innocentiam à Domino. || ; Seite 17 neuer Titel [siehe oben]; Seite 18
leer; Seite 19—32 der Elenchus articulorum; Seite 33—555 (seitenweise paginiert 1—523) die Explanatio articulorum; Seite 555—557 (seitenweise paginiert
523—525) die Apologia et protestatio; Seite 558 Angabe von Drucker und Druckiahr: Seite 559—560 leer. jahr; Seite 559-560 leer.

Citiert: Rudolphi 238. N.B. Finsler 16c lag diese Ausgabe vor; doch fehlte Bogen 1, sodaß aus Versehen der Titel auf Seite 17 als Haupttitel angesehen

Vorhanden: u. a. Mainz St.-B. Zürich St.-B. (unvollständig; Bogen 1. welcher †2-†5 signiert ist, fehlt).

D. Diese Übersetzung Leo Juds wurde, doch ohne die Zueignung Heinrich Bullingers (A und C), oder die Christoph Froschauers (B) in die erste Ausgabe von Zwinglis Werken aufgenommen. Opp. Zw. Tom. I, fol. 1 a—109 b.

2. Eine neudeutsche Übersetzung von Raget Christoffel in: Zeitgemäße Auswahl aus Huldreich Zwinglis praktischen Schriften. Aus dem Altdeutschen und Lateinischen ins Schriftdeutsche übersetzt von R. Christoffel. Achtes Bündchen. Zürich 1844 (Titel: Auslegung und Begründung der Schlußreden oder Artikel).

Unserer Ausgabe ist A zugrunde gelegt; in den textkritischen Anmerkungen ist B, C, D, E, F, G, H und J berücksichtigt.

G. F. Ußlegen und gründ der schlußreden oder articklen <sup>1</sup> durch Huldrychen Zuingli, Zürich uff den 29. tag jenners im 1523. jar ußgangen.

An die eerenvesten, fürsichtigen, wysen herren amman<sup>2</sup>, radt und gmeind des lands Glaris, alte Christen und Eydgnossen<sup>3</sup>, vorred Huldrych Zuinglis.

Gnad, barmhertzigheit und fryd von got, dem vatter und unserem herren Jesu Christo wünsch ich üch, frommen, fürsichtigen, ersamen, wysen, getrüwen, gnädigen, lieben herren mit eroffnen harnachvolgenden handels.

Als ich ietz gar nach by fünff jaren 4 uß bystand und hilff gottes sin euangelium in der herlichen, christenlichen statt Zürich gepredget hab und darumb offt übel gelestret, das doch klein xin, so fers<sup>5</sup> nit zu nachteil des götlichen worts und eeren gereicht hette, welichs aber die frommen von Zürich, nachdem es hernach hat wellen volgen, 1 nit hand mögen erlyden und hand mich geheissen<sup>6</sup>, uff den 29. tag jenners imm 1523. jar miner ler rechnung 7 und antwurt geben vor allen irer statt und gebiet gelerten, darzů des bischoffs von Costentz und gmeiner Eydgnoschafft, ald 8 wo sy har kemind, gelerten in bywesen<sup>9</sup> des gantzen grossen radts, dero gheiß ich frölich und gern 2 gehorsam xin bin. Und hab ein summ 10 beschlußreden in kurtzen tagen — denn das zyt nit lang gestreckt was 11 — zemmen bracht, die ich mit gottes hilff und wort uff den verzwickten 12 tag wol vertruwt ze erhalten, uff welchen tag doch wenig verhandlet ward, als aber gebürt hete. Iedes ursach laß ich ietz ston, ußgenommen, daß 2 die zwen der botschafft des hofs von Costentz, Ioannes Faber, vicarius und Martinus Blansch, predicant zů Tübingen, ze letst offenlich vor der versamlung, die vor und nach dem ymbis gehalten

2 29. ] AB Druckfehler 19. — 6 Huldrych ] B Druckfehler Hulrych.

<sup>1)</sup> Die 67 Artikel siehe oben I 458 ff. — 2) Landammann von Glarus war Jost Tschudi, auf den 1524 Marx Maad folgte. Vgl. Valentin Tschudi S. 6 und 8. Trümpi, Christoph: Neuere Glarner Chronik. Winterthur 1774, S. 702. Marx Maad wurde nicht schon 1523, wie Joh. Heinrich Tschudi in seiner Beschreibung des lobl. Orts und Lands usw. S. 810 irrtümlich sagt, Landamman. — 3) Glarus schloβ am 4. Juni 1352 seinen ersten Bund mit den Eidgenossen. Es wurde aber erst 1450 den andern Orten gleichgestellt. — 4) d. h. seit 1. Januar 1519. — 5) in so fern es — 6) Vgl. die Einleitung zu 17 und 18 oben I 442 ff. — 7) Rechenschaft — 8) oder — 8) Beisein, Anwesenheit — 10) eine Summe, eine Anzahl, nämlich 67. — 11) vgl. I 444 oben — 12) verabredeten, angesetzten.

ward, redtend, dise schlußreden wärind imm euangelio Christi und leer der apostlen nit ggründt und der warheit nit glychförmig¹. Also sind dem vicario sine wort uß sinem eignen mund angezeichnet, und wolt sy Martinus Blansch ouch also fürgeredt halten. Berürten aber daby ghein schlußred mit einem finger an; denn so vil sich vorhin mit zanggen² begeben hatt, do sy doch die schlußreden nit woltent antaschen³, darab ich mich seer verwundret unnd antwurt gab, hie nit not ze stellen. Also bin ich von vilen fründen gottes ernstlich gebetten, es hat mich ouch die eer sines worts gezwungen, die gründ diser schlußreden uß dem lutren, eigenlichen wort gottes ze erscheinen⁴, damit mencklich den unzimmlichen, ungemässen schmutz⁵, den warhafften schlußreden ggeben, dero etlich das häll wort Christi sind, unbillich beschehen sin erkante. Und hab sölcher gstalt, als üwer eersam wyßheit sicht⁶, die gründ der sachen zemmengebracht.

Wiewol nun aller ordenlichest7 wäre, das ich die min arbeit nieman anderst züschribe denn den frommen von Zürich, uß dero wysem radt sölcher anschlag8, dem darnach vil stett habend nachgevolgt, geflossen ist; so aber nit ich allein, sunder vil redlicher, frommer, wolglerter dieneren Christi in irer statt und gebiet das helig wort gottes unabläßlich predigend, hab ich wol mögen ermessen, das sy dises mines zůschrybens wol mögend gerathen 9, ja für empfangen werdind haben, so ich es an üch, unsere getrüwen lieben Christen und Eydgnossen, mine gnädigen herren, tuge. Denn wir gwüßlich by uns bericht werdend, wie ir treffenlich anhebind das wort gottes 5 zů üch trucken 10 und bhalten. Das ich nun denen üwren gelerten, dero ir einn grossen fürling 11 hand 12, ouch zuschub, so es mundtlich nit fügt 13, doch mit gschrifft thäte 14, hab ich üch, ettwan 15 minen schäfflinen, ietz aber gnädigen herren und lieben bruderen in Christo, dise min arbeit zügeschriben 16, damitt ich bewisner trüw und eeren, o mir by üch angethon 17, ingedenck sin erfunden wurd. Ouch das die

<sup>1)</sup> Siche namentlich I 565. 9ft. — 2) zanken — 3) antasten — 4) beleuchten, beweisen — 5) Streich, Schlag — 6) sieht — 7) Obschon es nun vollkommen in Ordnung wäre, daß . . . . — 7) ein solcher Anfang, ein solches Unternehmen — 6) entraten, entbehren — 10) zu euch zu drücken, anzunehmen — 11) Überschuß — 12) Bei diesem "Fürling" von Gelehrten ist außer den am Schluß der Vorrede S. 20. 1ft. genannten auchan Glarean, Johannes Heer, Franciscus Cervinus und andere zu denken. — 15) nicht gut geht — 14) zuschub täte d. h. Hilfe brächte — 15) früher. Zwingli war von 1506 an Pfarrer in Glarus. Er gab diese Stelle nominell erst am 26. Dezember 1518 auf, faktisch ließ er sie aber seit 1516 durch einen Vikar versehen, weil er seit 1516 in Einsiedeln wirkte. Näheres siehe bei Heer, Gottfr.: Ulrich Zwingli als Pfarrer in Glarus. Zürich 1884, S. 40 f. und ebenderselbe: Glarn. Ref.-Gesch. Glarus 1900, S. 25. — 10) gewidmet — 17) Joh. Heinr. Tschudi sagt in seiner "Beschreibung des lobl. orths und Lands Glarus" Zürich 1714 über den Wegzug Zwinglis von Glarus S. 369: Die von Glarus haben

spen1, darumb man zû diser zyt vast allenthalb zangget, das doch zů merem teil uß unwüssenheit des göttlichen wortes beschicht, eim ieden, wie einvaltig der sye, erkant werdind, und die recht, war leer und eer gottes widerumb harfür bracht, angesehen, erschowet und behalten werd; denn in disen schlußreden vast alle die grössesten spän, die man zu unserer zyt hat, vergriffen 2 sind, als: Was das euangelium sye, ob im ander leren unnd gschrifft glych sye. Wie rych unnd gnugsam Christus, der sun gottes, sye für unsere prästen ze bezalen. Ob wir ouch etwas gûtes vermögind. Ob die zünselwerck3, von den menschen erdacht, verdienstlich syind. Ob der bapst von got oder von den 1 menschen sin empfelch4 oder gebiet5 habe. Ob er joch6 uß sinen rechten ein obrester priester sye. Ob die meß ein opffer sye oder nit. Ob wir eins andren mitlers gegen got bdörffind weder des herren Jesu Christi. Wie, warumb man bitten sölle. Ob es dem menschen müglich sye, das er durch sin grechtigheit möge zu got kummen. Ob 1 die geistlichen (genennet) iren pracht und rychtag 7 billich 8 also fürind under dem titel und namen Christi. Ob wir sündind, so wir die zünselwerck nit thugind, die von menschen erdicht sind. Ob got an einem ort gnädiger sye weder an eim andren. Ob er zu einer zyt gnädiger sye weder zů der andren. Wie wol got glychßnery gevalle. 2 Ob kutten, crütz, zeichen, platten 10 güt syind oder got gevellig. Ob es nach dem wort gottes beschehen sye, das so vil örden, rodten unnd secten under dem christenlichen volck erdacht sind. Ob den pfaffen die ee verbotten sye. Ob reinigheit 11 oder derglychen glübdt verheissen got gevalle. Ob die hohen bischoff den bann recht bruchind; und so 2

#### 9 AB Marginal Ceremonie.

ihn sehr bereuet, ihm auch das Pfarr-Einkommen noch zwey Jahr nach seinem Abschied abfolgen lassen, in Hoffnung, er werde wieder kommen. Peter Tschudi schrieb noch nach der Zeit an ihn: "Quid Glareanae nostrae tristius accidere poterat? Was hette Glarus betrübters widerfahren können als sein Abschied namlich". Und S. 741 setzt er hinzu: "Daß Ulrich Zwingli Glarus geliebet und von dannen nicht verjagt worden, ist auch auß dem zu vermerken, was Bäldy mit folgenden Worten von ihm schreibet: Im 1516. Jar nahm Meister Ulrich Zwingli und Meister Hans Frantz von Einsidlen auf St. Peters Tag Urlaub. Da gaben ihm die Kilcher die Antwort: Sie batend Meister Ulrich fast bey ihnen zu bleiben, sie wolten das best thun mit dem Hauß ze bauen. Hernach weiters schreibet gemelter Bäldy. In dem 1518. Jahr am Sontag vor St. Thomas Tag was Meister Ulrich Zwingli hier vor den Kilchherren auf dem Rathhauß und übergab den Kilcheren die Pfrund und bate die alle für den Väletin Tschudy zu einem Kilch-Herren zu nehmen etc. Da ehrete man ihn und behielte man Väletin Tschudy zum Kilch-Herren etc.".

<sup>1)</sup> Streitigkeiten, Streitpunkte — 2) enthalten — 3) Zeremonien — 4) Auftrag, Befehl, Macht — 5) Herrschaft — 6) auch — 7) Reichtum — 8) billiger, "gerechter Weise — 8) Heuchelei — 10) Tonsur — 11) Ehelosigkeit.

sy inn mißbruchend, ob man schuldig sye, den ze halten. Wohin das unfertig1 gůt sölle verwendt werden. Ob die ler Christi wider die oberkeit sye. Ob die geistlich obergheit ein grund habe uß gottes gheis2. Wem der schirm der grechtigheit zugehöre. Ob alle menschen, sy syind geistlich genempt3 oder nit, der weltlichen obergheit ghorsame schuldig sygind. Was die gebieten sölle. Was man inen dargegen schuldig sye. Warzů das versöldet4 gebett und tempelxang5 gåt sye. Wie man verergernus 6 abtůn oder verhåten söll. Wie ein schantlich laster das sye, das die priester offenlich huren habend und nit eewyber. Ob etwar andrer die sünd nachlasse weder der einig got. Durch wen oder umb weß willen er die nachlasse. Ob got geheissen hab die lüselbycht8 und buß ufflegen. Ob man mit got möge dem rüwenden menschen etlich sünd verhalten. Ob man umb gelts willen mög sünd nachlassen. Ob ein fegfür sye; und so das nit, ob es schad sye, so man für die todten bitt. Ob die wyhe etwas sye. Welches ware priester sygind. Ja, dise meinungen all und noch vil mee werdend ir hie innen finden, die ich zu gutem allem Christenvolck, so verr<sup>9</sup> es sich iro gebruchen wil 10, zemmengetragen und under dem namen üwer wyßheit hab lassen ußgon in hoffnung, üwer wyßheit werde die offenlichen mißbrüch, so von den falschlerenden ingfürt sind, mit radt und ruwen 11 nach der zyt 12 widrumb verbeßren; denn wir ouch ein kurtze meinung von abthun der mißbrüchen gezeigt hand 13. O, wie fro werend unsere vordren xin, wo 14 man inen die weg, die ietz uffgethon werden, erscheint 15 hette. Wie übel hat sy der bann der gevstlichen, nit recht gebrucht, die curtisanen, die unghorsame der geistlichen, die sy aber ein fryheit nennend, getruckt, darzů das underscheiden 16 absolvieren von den sünden, das gylen 17 umb jarzyt und gotsgaben, das schinden in der bycht umb messen, an unser frowen gbett, an die rychen thům 18, die pfrůndlehen und järlich kilchenbeschätzungen 19 und aller mutwill des bapsts und alles sinen anhangs. Und so man söliche gebrästen 20 zu diser zyt mit dem starcken und waren gotswort hintrucken wil, als sich denn gebürt - denn das euangelium ist der natur, das es die zerknisten 21 artznet und den gefangnen nachlassen 22 predget und den verschloßnen 23 das ufftun und

¹) ungerecht erworbene — ²) Geheiß, Befehl — ³) genannt — ⁴) um Geld dargebrachte, erkaufte — ⁵) Tempelgesang — ⁵) Ärgernis — ¹) irgend jemand — ⁵) Ohrenbeichte — °) fern — ¹°) insofern es dieselben brauchen will — ¹¹) mit Überlegung und in Ruhe — ¹²) mit der Zeit, allmählich — ¹³) Hinweis auf die Schrift: Von Erkiesen und Freiheit der Speisen. Abgedruckt I 88 ff. — ¹⁴) wenn — ¹⁵) gezeigt — ¹⁵) verschiedene — ¹¹) Gelüsten, freche Haschen nach — ¹⁵) Dome, Kirchen — ¹⁵) Steuern — ²⁵) Gebrechen, Krankheiten, Fehler — ²¹) zerknirschten, niedergebeugten — ²²) Straferlaß, Freiheit — ²²) Gefangenen.

ußlassen Esa 61. [Jes. 61. 1] -, so findt man nüt des minder etlich, die ir heil, ruw und friden nit wellend annemmen, die den unfryen Capadociern glych sind, welche, do man sy fry wolt lassen und ein eygen regiment uffrichten, antwurt gabend, sy köndind schlechtlich 1 nit fry sin2. Wiewol, die zů unser zyt widerstond, dem wort gottes nit erweren3 mögend; denn wo das gehört wirt, da tringt man mit gwalt darzů und es wirt von denen angenomen, denen man es glych verbüt Luc. 16. [Luc. 16. 16]. Denn den glouben, der im inneren menschen lyt, mag man ußwendigen nit erkennen. Also volgt, daß man die predgenden ußwendig wol durchächten4 mag, aber in den 10 hertzen der menschen blybt Christus gloub unversert und ist glych als ein hebel5; wo der ist, da verheblet6 er den gantzen teig [cf. Matth. 13, 331. Also, we ein recht gleubiger mensch ist, weißt er das heil, rûw und fröid siner seel, ja er treit es allweg mit im und mag nit erlyden7, das sin nächster der fröiden und heils unwüssend sye; 15 als man aber in andren dingen pfligt8 ze tun, da ein ieder sorgt, sin ratschlag werde eim andren ouch kund oder vor im nutzlich. Sölicher underscheid ist under dem geist gottes, der allein den glouben lert, und under dem geist unsers fleischs, das alweg eigennützig ist. Also růwet9 der gleubig nit, alldiewyl er vor im sicht sinen brůder imm 20 unglouben sin. Darus man erlernet, das dem wort gottes nieman erweren 10 mag. Darumb sich üwer wyßheit gheinen weg sol infüren 11 lassen, das sich die wider es lege 12; denn welche das fürnemmen. wurdind von got geschendt<sup>13</sup>. Es ist wol war, das wort gottes fichtet<sup>14</sup> wider alle menschen; denn wir sind alle sünder; und ist aber es rein, 25 ja von allen irdischen anfechtungen reyner denn silber oder gold sye, das ze siben malen durch das für 15 gezogen ist. Darumb ist nit

3 A Marginal Capadoces illiberi. — 25 es ] B er.

¹) schlechterdings — ³) Die Einwohner Cappadociens galten zunächst für tapfer, später für treulos und sklavisch; es wurde ihnen geradezu vorgeworfen, sie hätten nicht einmal den Wert der Freiheit zu schätzen gewußt, als die Römer ihnen dieselbe anboten. Iunianus Iustinus schildert in seiner Epitoma historiarum Philippicarum Pompei Trogi lib. 38, cap. 2 den Vorgang: Sed senatus studio regum intellecto, aliena regna falsis nominibus furantium, et Mithridati Cappadociam et Nicomedi ad solacium eius Paphlagoniam ademit. Ac ne cum contumelia regum foret ademptum illis, quod daretur aliis, uterque populus libertate donatus est. Sed Cappadoces munus libertatis abnuentes negant vivere gentem sine rege posse. — ³) abwehren, die Erfolge des reinen Evangeliums nicht verhindern können — ⁴) verfolgen — ⁵) Sauerteig — ⁵) durchsäuert — ⁻) dulden — ⁵) pflegt — ˚) hat keine Ruhe — ¹) Widerstand leisten — ¹¹) verführen, verleiten — ¹³) daß sie ihm Widerstand leiste — ¹³) zu Schanden gemacht — ¹¹) Im Verbum "fechten" liegt auch der Begriff: sich berufsmäßig oder sonst eifrig mit etwas abgeben, zu tun machen usw. Vgl. Id. 1 663. Also: das Wort Gottes macht allen Menschen Vorwürfe, läßt keinen Menschen in Ruhe — ¹¹) Feuer.

wunder1, das die, so iren anfechtungen unnd sünden schirm gebend, es nit annemmend, sunder schryend, wie Isa 30. [Jes. 30. 10] stat: Predgend, das uns gevallt etc. Es volget aber darnach ein unversehne, ruhe<sup>2</sup> straff. Darumb, spricht der prophet, werdend sy umb irer boß-5 heit willen umbkummen, glych als ein hohe, prästhaffte mur³ unversehenlich umbfalt [Jes. 30. 13]. Dargegen aber die, so es annemmend, in allem heil versichret werdend, wo sy nun5 dem heil glouben gebent und sich sünder sin erkennend und an die gnad des herren Jesu Christi ergebend. Ja, sy sind des heils als sicher, als 10 ob sy brieff und sigel darumb hettind. Jo. 3. [Joh. 3. 15-36]: Es tröwet uns ouch Christus selbs Mat. 21. /Matth. 21. 44/: Welcher uff den stein, der ist der fels Christus, fallen, wirt zerschmetteren; uff welchen aber der stein fallen wirdt, den wirdt der stein zerknisten. Ist der sinn: Welcher sich wider Christum leit, der wirdt sich an 15 im verstossen; denn wir mögend inn nit umbpütschen<sup>8</sup>, sunder wirt einer an im zerschmetteren; denn Christus falt mit rach ouch etwan uff sine widerfechter und zerknischt sy. Oder die fallend uff Christum, die an im erlernend, wie sy so gar nüt sygind und zerschmetterend uff im, das ist: werdend genidret 10 und gedemütiget. Aber uff die 20 falt Christus, an denen er ir ungloubnus 11 richt 12 wie an Hierusalem.

Hierumb, wysen, gnädigen, lieben herren, lassend die leer Christi by üch nit verschühen 13, sam 14 es etwas nüwes sye; denn warlich zå unseren zyten die so häll und klar harfür tringt, als sy ie gethon hat von der apostlen zyt har. Lassend das wort gottes häll by üch predgen, so würt ouch got üwer walten. Sehend ouch, das ir nit die letsten sygind, die in einr loblichen Eydgnoschafft das widerkummend wort gottes annemmind. Uwere gelerten werdend üch one zwyfel wol anzeygen können, wo der hafft 15 ligt. Gloubend inen nun; denn sy üch warlich berichten 16 könnend, und gedenckend, das ghein volck uff erden ist, dem christliche fryheit bas 17 anston wirt und råwiger möge ggegnen 18, denn einer loblichen Eydgnoschafft. Haltend got und sin wort vor ougen, so wirdt er üch gheinen weg 19 verlassen. Der behalter üwern stand 20 nach sinem willen in siner huld und eer. Amen!

7 werdend ] B werden.

wunderbar, merkwürdig — ²) rauhe, scharfe — ³) schadhafte Mauer — ⁴) unversehens — ⁵) wenn sie nur — °) erkennen, zugeben, daß sie Sünder seien — ¬) zerknirschen, zermalmen — °) umstoßen — °) göttlicher Strafe vgl. Id. V 88. — ¹¹) erniedrigt — ¹¹) Unglauben — ¹²) rächt, straft — ¹³) vertreiben, wegjagen — ¹⁴) als ob — ¹⁵) Schwerpunkt, Kern der Sache. Zu dieser Bedeutung vgl. Id. II 1054, Haft 2. — ¹⁵) unterrichten, belehren — ¹¹) besser — ¹²) zukommen — ¹³) nie — ²⁰) Staat, Land.

Lassend üch Valentin Tschudi<sup>1</sup>, kilchherren zü Glaris, Fridolinum Brunner zü Mollis<sup>2</sup>, Joansen Schindler ze Schwanden<sup>3</sup>, Gregorium Büntzle, ze Wesen kilchherren<sup>4</sup>, und alle, so das euangelium Christi trülich lerend und verkündend, empfolhen sin.

Vernemmend ouch diß min schryben imm aller besten und sind der gnad gottes bevolhen.

Geben Zürich 14. tag höuwmonats im 1523. jar.

Huldrych Zuingli üwer allzyt williger.

¹) Valentin Tschudi, Sohn des Ritters Marquard Tschudi, war auf Zwinglis Empfehlung hin 1518 zu seinem Nachfolger als Pfarrer von Glarus gewählt worden; Zwingli hatte ihn am 12. Oktober 1522 in sein Pfarramt eingeführt. Er zog sich dann aber nach der Art des Erasmus von Zwingli etwas zurück. Nüheres über ihn bei Heer, Gottfried: Glarnerische Reformationsgeschichte. Glarus 1900, S. 38 ff. und im Briefwechsel. — ²) Fridolin Brunner, "der für das evangelische Wesen in diesem Land [Glarus] das beste getan und zur Reformation den Anfang gemacht" (Tschudi, Joh. Heinr.: Beschreibung des lobl. Orths und Lands Glarus usw. S. 380), war erst seit kurzem als Nachfolger des Pfarrers Adam in Mollis. Näheres über ihn bei Heer a. a. O., S. 40 f. und im Briefwechsel. — ³) Johannes Schindler siedelte 1526 nach Wesen über. Näheres über ihn bei Heer a. a. O., S. 41 und im Briefwechsel. — 4) Gregor Bünzli war in Basel Zwinglis Lehrer gewesen. Näheres über ihn a. a. O., S. 41 und im Briefwechsel.

## Der erst artickel.

ALLE, SO REDEND, DAS EUANGELION SYE NÜT ON DIE BE-WÄRNUS¹ DER KILCHEN, IRREND UND SCHMÄHEND GOT.

Disen artickel hab ich ze forderest in die ordnung gestelt, das 5 inn die, so das euangelion widerfechtend 2, offt undernommen habend ze stürmen (habend doch allweg mit schanden müssen abziehen), in hoffnung, sy wurden eins mals 3 in gegenwürtikeit min bezwungen von im ze reden uß der gschrifft, on menschentant4, den sy bißhar treffenlich groß gemacht, also, dass das götlich wort by inen, als ich fürcht, wenig 10 ggolten hab. Und so der erobret<sup>5</sup>, wurde inen ires zügs<sup>6</sup> ein grosser teil flüchtig, den sy damit gewaffnet habend, doch nit on schmach gottes, namlich: DAS EUANGELION SYE NÜT ON DER KILCHEN BEWÄRNUS. Den haben sy fürgeworffen allen, die inen irs prachts nit gestattend, so frävenlich, das sy sich selbs damit verletzt. Dann 15 etlich uß denen unverschampt habend gdören predgen 9, das euangelium sye nit allein nüt on der kilchen bewärnus, sunder, obglich dhein euangelion wäre, möcht doch die kilch gsatzt machen, darinnen man sälig wurd. Damit sy aber, gott erbarms, treffenlich 10 schwär gesündet. So ferr nun die ir ungûte meinung nidergelegt wurde, ver-20 hofft ich ja sicher, sy wurdind mit merem flyß den nachkummenden articklen uffhören 11. Aber sy habend, glychsam den hädrigen 12 wyben, zů der zyt sy reden soltend, spötlich 13 geschwigen, unnd in den wincklen, da sy schwigen soltend, werden sy ire zungen spitzen als die natren und mit quaxen 14 die fröschen übertreffen. Sydmal aber vil frommer menschen das, so sy hofftend hören, durch iro schwigen nit erlangt, mich gebetten habend, diser schlußreden grund 15, die ich daruff gerüst und ambereit16 hatt, offnen 17, mag ich inen sölichs nit allein nit abschlahen, sunder zwingt mich not darzů; dann etlich unverhörter sach sy alle mit einander verworffen, habend doch die gschrifft darumb nit 30 wellen hören, noch einigen 18 anzeigen, warumb sy joch einen under

1 erst ] B I. - 2 nüt ] B nüts - 19 A B Marginal Ein lasterlich wort.

¹) Bestätigung, Approbation; nisi ecclesiae calculus et adprobatio accedat —
²) gegen das Evangelium ankämpfen — ³) unerwartet, plötzlich. Vgl. Id. IV 147,
Nr. 5; oder: einmal; aliquando — ¹) menschliches Geschwätz; on menschentant: omissis
hominum commentis — ˚) Hoc vero articulo victore — ˚) Heer; exercitus — ˚) kühn,
unverschämt; tanta impudentia — ˚) ut etiam sese offenderint — ˚) haben es gewagt
zu predigen — ˚) sehr — ˚¹) Acht geben auf . . . — ˚¹²) zänkisch, streitsüchtig —
¹³) jämmerlich, schmählich; turpiter — ¹³) Quaken — ¹⁵) Begründung, Ursachen; fundamenta — ˚¹°) zubereitet, ausgearbeitet — ¹¹¹) kund zu geben — ¹⁵) irgend einen.

inen verwurffind, sunder, als dem volck zimpt, frävenlich gescholten, doch nit angezeigt warumb. Der maß ouch Christus getödt ist: Als die Juden erforscht¹ wurdend, was ursach sy wider inn hettind, zugen sy nüt harfür dann ir eygen můtwillen; dem wolten sy glouben ggeben werden. Wer er nit ein übelthäter, wir hettind dir inn nit gebracht 5 [Joh. 18. 30].

Darumb füg<sup>2</sup> ich allen brüderen in Christo Jhesu ze wissen, das ich den artickel mit vestem grund der geschrifft undersetzt ußgeben hab.

Zum ersten redt Christus Jo. 3. [Joh. 3. 31-33]: Welcher vom 10 erdtrich ist, der ist uß der erd und redt us der erd; welcher uß dem himmel kumpt, ist über all; und das er gsehen und ghört hat, das bezügt er, aber sin bezügnus<sup>3</sup> nimpt dheiner an. Welicher sin zügnus angenommen hat, der hat versiglet oder versichret, das got warhafft ist. Kurtzlich4 merck uß den worten, das, der von himel kumpt, über 15 all ist. So aber die irdischen von der erd redend, wie würt der irdisch das himelsch vernemmen? Oder wie würt er 's bewären oder urteilen?5 So er spricht: sin zügnus nemme keiner an, wiewol er nüt dann gwüsses, namlich das er gsehen und ghört hat, redt oder bezügt. Welicher aber Christi bezügnus, das ist: leer und kuntschafft, hette angenommen, 20 der hette versiglet, das got warhafft ist, das ist: dem würt offenbarlich gewüß, wie ein brieff versiglet gwüß ist, das got warhafft ist; dann dhein hertz noch gmut mag sich des worts gots und handels verston. es werde dann von got erlüchtet und gelert. So aber das gschicht, so wirt der mensch so sicher und dapffer unnd gewüß uff das wort 25 gottes hyn, das er sich uff sin warheit sicherer verlaßt weder uff all sigel und brieff. Us grund der worten Christi stryt ich also: Ein ieder, so von der leer, die von himmel kumpt, die das euangelion ist, warlich und götlich reden würt, der muß des von got gelert, versichret und besiglet sin. So muß ouch ie volgen, das sicherer verstand des 30 euangelii an dheinen menschen, sunder allein an dem ziehen und erlüchten gottes stand. Dann Paulus spricht, das der fleischlich oder vihisch mensch nit annemme die ding, so des geists gottes sind [Röm. 8. 5]. Stat es nun allein an got, so mag ie dhein mensch den andren sicher machen des euangelii, sunder allein got.

Zum andren spricht aber Christus Jo. 6. [Joh. 6. 44]: Nieman kumpt zu mir, es habe inn denn min vatter, so mich gsendt hat,

2 angezeigt ] B anzeigt — 4 måtwillen ] A Druckfehler wåtwillen — 16 würt ] B wirdt — 20 bezügnus ] B zügnus — 25 unnd ] A Druckfehler unud.

¹) gefragt — ²) gebe ich Nachricht — ³) Zeugnis — ¹) In Kürze — ⁵) aut quomodo adprobabit? quomodo iudicabit?

gezogen. So muß ie volgen, das dhein mensch in erkantnus Christi kömme uß menschlichem wysen<sup>1</sup>, leeren oder urteilen, sunder uß dem ziehen des vatters allein. Also mag<sup>2</sup> der mentschen bewären nüts zu der erkantnus Christi.

Zum dritten spricht Christus Jo. 5. [Joh. 5. 39-41]: Erdurend³ die gschrifften; dann ir meinend, ir werdind das ewig leben in inen haben; und die geben zügnus von mir. Aber ir wend⁴ zů mir nit kummen, das ir das leben habind. Ich nimm dhein klarheit⁵ von den menschen. Sich⁶, hie wyßt Christus in die gschrifft, nit zů den menschen, die gschrifft urteilind⁻; ja die gschrifft werde selbs zügnis von im geben. Aber die in ungloubnus³ verharrend, lassend sich nüt zů got ziehen, sunder erforderen sy, glych wie die Juden, oder zeichen oder kuntschafft der menschen⁶. Jo. 5. [Joh. 5. 41] nimpt aber doch Christus kein klarheit von den menschen. Das einig wort ist starck gnůg die widerfechter ze überwinden, das man inen es styff¹¹⁰ fürhebe¹¹¹: Christus nimpt klarheit noch zügnus nit von menschen.

Zum vierden spricht er Jo. 14. [Joh. 14. 26]: Der tröstend und vermanend helig<sup>18</sup> geist, den der vatter in minem namen senden würt, der würt üch alle ding leeren und würt üch ernüweren oder zütragen alle ding, die ich üch gesaget hab. Merck: Der heylig geist würt üch alle ding leren. Nimpt nüt us, sunder alles würt er leren, das wir von got wüssen sollend. Er würt ouch üch widrumb in gedächtnus bringen alles, so ich üch gseit <sup>13</sup> hab. So das ist, als es warlich ist, welcher mensch wil dann das leren, das der geist gottes allein leret?

Zum fünfften Jo. 16. [Joh. 16. 13]: Wenn aber der geist der warheit kummen würt, so wirt er üch alle warheit leren. Hörstu, das der geist alle warheit lert? So muß ye sin, das menschenleer nit war sye (so verr sy der mentschen ist. Dann so sy gottes ist, aber vom menschen ußgesprochen, sol sy dem menschen nit nachgenempt 14 werden); denn alle warheit kumpt vom geist gottes. Was anderß wo har kumpt, ist die unwarheit; dann alle menschen sind lugenhafftig, got aber allein ist warhafft Ro. 3. [Röm. 3. 4].

6 meinend ] A Druckfehler meineud — 8 leben ] A Druckfehler lebeu — 12 erforderen ] B erfordrend — 13 Jo. 5. ] A B Druckfehler Jo. 7. — 18 würt ] B wirdt — 19 würt ] B wirt — 21 A B Marginal Geist gottes lert allein die götlichen ler.

Hinveisen, Unterrichten — 2) vermag — 5) ergründet; scrutamini — 4) wollt —
 Ehre, δόξα — 5) Siehe — 7) qui scripturas iudicent — 8) Unglauben — 6) Sed hi qui in incredulitate et perfidia perstant, non patiuntur se trahi ad Christum, sed cum Iudaeis vel signa vel hominum testimonia requirunt, quum tamen Christus testimonium et gloriam ab hominibus non recipiat. — 10) immerfort, unentwegt — 11) vorhalte — 12) heilig — 13) gesagt — 14) nicht nach den Menschen genannt.

Zum sechßten Hieremie 31. [Jer. 31. 33 f.]: Der herr spricht: Ich würt min gsatzt geben in ire innere glyder, und sy in ire hertzen schryben, und würd ir got sin und sy min volck, unnd würt der man nümmen sinen nächsten leren, noch der mensch sinen bruder, sprechende: Erkenn den herren; dann sy werden mich all erkennen von dem kleinsten zů dem grösten. Hie hörstu, das got sinen willen und gsatzt selbs so häll2 in die hertzen der menschen schrybt, das dheiner vom menschen sölichs lernen darff; denn obschon der mensch das wort dartût3, ist es nit sin wort; es bwegt ouch nit4, got lüchte und zühe dann das hertz an sich. Also ouch Esa 54 [Jes. 54. 13]: 10 Alle dine kind werdend von got gelert. Weliche meynung Christus, die warheit selbs, ouch bestimpt hat 5 Jo. 6. [Joh. 6. 45]: Sy werdend all von got gelert. Ein ieder, so vom vatter ghört und gelernet hat, kumpt zů mir. Summa: Alle, so Jesum Christum recht erkennend, sind von gott, nit von menschen gelert; die hörend und lernend vom vatter, die in iren inneren glyden und hertzen von im erlücht und gezogen werden.

Zum sibenden hat Paulus das euangelion von dheinem menschen gelernet, sunder uß dem offnen 6 Jesu Christi Gala. 1. [Gal. 1. 12]. Derglychen ouch die andren apostel, nachdem sy gschickt und gheissen 20 sind das euangelion predigen, haben sy sich nit erst durch concilia entschlossen, ob sy das euangelion weltind annemmen. Dann als sy vom helgen geist am pfingstag erfüllet sind, hat Petrus behend nach verspotten der unwüssenden on radtschlag der andren (denn der nit anzeygt würt) oder urteil angehebt, inziehen8 das euangelium so gwüß, 2. das er nach vyl worten sprach [Act. 2. 36]: Darumb so wüsse sicherlich alles gschlecht Israel, das got den Jesum, den ir gecrützget hand, den herren und Christum gemacht hat. Das aber Paulus. gen Hierusalem kummen, den euangelischen handel mit den apostelen geredt hat, ist nit uß zwyfel, sunder zů sichrung ettlicher einvaltigen beschehen, die Paulum hinderredetend<sup>9</sup>, er wäre nit der treffenlichen botten einer; dann er mit Christo nit gewont hett10, das lychtlich gemerckt würt, so er spricht Gal. 2. [Gal. 2. 6]: Die, so etwas sin vermeint warend, hand mich nüt geholffen 11. Also muß ie harnach

28  $A\ B\ Marginal$  Paulus gespräch mit den andren apostelen vom euangelio. — 31 treffenlichen ]  $A\ B$  treffenlechen.

<sup>1)</sup> nicht mehr — 2) deutlich — 3) Nam tametsi homo externum verbum adhibeat et administret — 4) nec movet pectus — 5) confirmat — 6) aus der Offenbarung; per revelationem — 7) wollten — 6) verkünden; proponere — 9) schmähten, verdächtigten — 10) quod cum Christo coram quemadmodum alii non egisset consuetudinem — 11) nihil contulerunt.

gon¹ uß obgezelten² und vil andren kundtschafften der gschrifft, daß die menschen das euangelion nit nun nit bevesten, sunder gar nit verston mögend on die gnad und krafft gottes. Wie mögend sy dann das euangelion bestäten?

Hie gegnend<sup>3</sup> sy aber mit einer fulen weer und sprechend: Es ist war, das euangelion muß allein uß dem erlüchten gottes verstanden werden. So nun Christus spricht [Matth. 18, 19]: Was zwen einhelliklich4 begerend uff disem erdrich an got in minem namen, würdt inen verlangt<sup>5</sup>, so muß ouch ye volgen, das, wenn ein gantz concilium 10 got bitt umb verstand 6 der gschrifft, das es gewert würdt. Darumb sol dannethin 7 gemeinlich 8 gehalten werden, das ein concilium erkent. Antwurt: Die vile 9 mag die gewüsse des verstands nit vesten 10, als clarlich durch Heliam, Micheam, Christum, Paulum, ander bewärt würdt, die einigen 11 wider gantz vilinen 12 gestritten und sy über-15 wunden. Aber das ich der inred zügeb, das ir gehört, laß ich nach, das, so dick13 ein concilium im geist gottes versamlet würt, das es nit irren mag. Es wirdt aber dann nüt erkennen, dann das die gotsgeistlich gschrifft wyßt. Unnd ist das concilium, wie obstat, in und umb gots willen versamlet, würt es nit sich hoch machen und ruffen: 20 Concilium, concilium, sunder: Got, got redt das oder iens. Ob es aber im geist gottes versamlet sye, muß man am goldstein 14 innen werden, wie Jo. 1. cap. 4. leert [1. Joh. 4. 1-3]: Ir geliebten! Gloubend nit eim ieden geyst, sunder erfüntelend 15 die geist, ob sy uß got syind; dann vil falscher propheten sind in die welt kummen. An dem er-25 kennend ir den geist gottes: Ein ieder geist, der den herren Christum, der in der menschheit kummen ist, erkennet, lobt und ußspricht, der ist uß got (Hörstu, das der götlich geist alle bekantnus in Christum ordnet?). Und ein ieder geyst, der Jesum Christum, der mensch worden ist, nit vergicht 16, lobt, erkent, einig heil schetzt, der ist nit 30 uß got. Sich hie! Ist in iren concilien Christus der einig hort und zwäck 17, daruf sy sehend, das einig houpt, das sy wyset, die einig eer,

12 A Marginal Vile der menschen bewäret die götlichen warheit nit. — 16 A Marginal Concilium, im geist versamlet, setzet nüt nüws, sunder loßt es dem geist. — 22 AB Marginal Christus ist der goldstein. — 27 bekantnus ] A Druckfehler bekantnus — 28 AB Marginal Welicher Christum erkent, der kan es; alsdann er ist von got gelert. — 28 Jesum ] B Jhesum.

¹) folgen — ²) oben aufgezählten, aufgeführten — °) leisten sie Widerstand — ') einhellig, einmütig — °) wird von ihnen erlangt, erreicht — °) Verständnis — ') von da an — °) allgemein. von allen — °) die Menge, die große Zahl — ¹°) multitudinem scripturarum intelligentiam confirmare et certam facere haudquaquam posse — ¹¹) als einzige, allein — ¹²) ganze Mengen — ¹³) oft — ¹³) Prüfstein. Vgl. im Archeteles die Stelle I 261. 9g. — ¹°) untersuchet, erforscht, prüfet; probate — ¹°) bekennt — ¹¹) Ziel.

die sy sûchend, so sind sy uß dem geyst gottes. Sûchend sy aber iren nutz, namen, eer, so ist es uß dem tüfel und uß der ungloubnus; die sücht ir eer. Und ob sy schon spricht mit dem mund: Der herr Jhesus, gloubt sy doch nit, halt ouch nüt uff inn, als Christus selbs die Juden erwyßt1 Jo. 5. [Joh. 5. 44]: Wie mögend ir glouben, so ir 5 von einandren eer innemmend; aber die eer, die allein von dem einigen got ist, süchent ir nit. An disen goldstein, Christum, strych aller menschen ansehen, ratschlag und urteil. Ferwt² es nun Christum, so ist es uß dem geist gottes und brucht die namen: vätter, concilia, brüch, harkummen, gar nit. Ferwt es aber die erst genanten farwen: 10 vätter, concilia etc., so ist es nit uß got. Dann alle, so ir eer suchend, haltend nüt uff gott, wie klug sy sich schönend3 vor den menschen. Christus mag nit liegen4. Welicher die eer gottes ston laßt5 und sucht sin eer, der gloubt nit; so ist er ouch nit uß got. Ist das, so die concilia erkennend, so mans an Christum strycht, Christo glych, 15 warumb gibst du im eins menschen namen? Ist es im unglych, warumb verkouffstu es under dem hohen namen gottes? Sich, hie findet man, was glouben, was leer gottes, was glychsnery6, was leer und kat7 der menschen sye.

Dise bewärnussen<sup>8</sup> wil ich nit mit grösserer vily unwärd oder maß- 20 leidig 9 machen; dann sy allein gnug sind unser erste schlußred ze bewären, das: ALLE, SO REDEND, DAS EUANGELION SYE NÜT ON BEWÄRNUS DER KILCHEN, IRREN UND SCHMÄHEN GOT. Dann wer ist der mensch, das er got sinen sin, gmůt oder meinung sölte krefftig machen, so verstand des euangelii (das ist: aller gûten kunt- 25 schafft von got uns gethon) nit an wyßheit unnd vernunfft des menschen, sunder an dem erlüchten und berichten 10 des geists gottes stat? Als Johannes lert 1. cap. 2. [1. Joh. 2. 26f.]: Dise ding hab ich üch geschriben von denen, die üch verfürend. Aber die salbung (ist: erfüchten 11 und insprechen des geists gottes durch Christum Jesum, 30 der des salbs 12 ein unerschöpffter brunn ist), die ir von im empfangen habend, blybt in üch. Und ir bedörffend nit, das üch yemants leer, sunder wie üch die salbung lert von allen dingen, also ist es die warheit und dhein betrug. Und wie sy üch gelert hat, also blybend in iro. Beschow 13 hie dise nachhůt wol 14, so vallend die unbedachten 35

4 halt ouch nüt ] B halt doch nüt — 9 die ] B den — 34f. in iro ] B ir in iro.

¹) den Juden beweist — ³) Färbt — ³) schön machen — ⁴) lügen — ⁵) stehen läßt, außer acht läßt, mißachtet — °) Heuchelei — ¬) Kot — °) Beweise — °) überdrüssig — ¹°) Unterweisen, Belehren — ¹¹) erfüchten bei A und B wohl Druckfehler statt erlüchten. Leo Jud: irradiatio. — ¹²) Salbe — ¹³) Beschaue, Beachte — ¹³) quae epilogi et subsidii vice subiunximus.

reden in 's kat¹, die da sagend, man mûsse einen richter haben, der urteile, welches der recht verstand der gschrifft sye, glich als ob man über das wort gottes sölle oder mög urteylen als über zytliche hab, so doch Johannes spricht: Ir bedörffend nit, das üch yemants lere, sunder etc. Aber die eer oder gåt gern von uns hettend, wolten uns gern die gschrifft nach irem gyt urteilen und gwaltsamen². Sind ware fyend der warheit gottes, ja Antchristen, so sy inen selbs zågebend, das allein gottes ist. Dann welicher mensch ist so glert ye worden oder wyß, der in sinem sinn nit geirret hab? Und nieman ist dheiner warheit gewüß, denn dem got dieselben in sinem hertzen clar und gwüß macht. Wie mag man sich denn an den menschen lassen?³ Iren sy, wie vil sy wellend, so sind sy all ytel und dem prästen⁴ underworffen, davon wir wyter geschriben hand im båchlin von der klarheit und gewüsse des worts gottes⁵. Darumb ietz davon nit me.

Von concilien aber in Archetele 6.

## Der annder artickel.

SUMMA DES EUANGELIONS IST, DAS UNSER HERR CHRISTUS JESUS, WARER GOTTES SUN, UNS DEN WILLEN SINES HIMMELSCHEN VATTERS KUND GETHON UND MIT SINER UN20 SCHULD YOM TOD ERLÖSST UND GOT VERSÛNT HAT.

Diser artickel ist so sicher by allen gleubigen, das er dheins bewärens dörffte, wenn die Antchristen nit wärend, die sich Christen glychßnen<sup>7</sup>, aber sinem wort widerstrebend.

Zum ersten ist die summ des euangelii nienen näher zemmenbracht denn im Luca 2. cap. [Luc. 2. 10 f.], do der engel zů den
hirten sprach: Sehend, ich verkünd oder versicheren üch grosse fröd s,
die da würt allem volck; dann hüt ist üch ein behalter , heyland oder
xundmacher geboren; der ist Christus, der herr.

Aber Paulus hat etwas wyter den handel ußgetruckt, doch in wenig worten Ephes. 1. [Eph. 1. 3-14]. Den sinn wil ich, mit vast

1 AB Marginal Richter der gschrifft ist niemants dann got selbs. — 12 sy ] AB sye — 16 annder ] B II. — 30 Ephe. ] B Druckfehler Ehpe.

¹) d. h. die unüberlegten, leichtfertigen Behauptungen kommen als wertlos und nichtig zum Vorschein; sie hinterlassen keine Spur. — ³) mit Gewalt behandeln, auslegen — ³) auf den Menschen verlassen — ⁴) Schwachheit, Sünde — ⁵) Die Schrift "Von Klarheit und Gewißheit des Wortes Gottes" siehe I 338 ff. — ⁶) Die Schrift "Apologeticus Archeteles" siehe I 256 ff. Hingewiesen ist speziell auf die Stelle S. 302. 26 f. — ⁷) heucheln, die vorgeben . . . zu sein — ⁶) Freude — ゥ) Retter, Erhalter, Erlöser.

wenig worten hinzûgethon, ob got wil, herfür bringen1. Hochgelobt sye der got und vatter unsers herren Jesu Christi etc., der uns von ewikeit har verordnet hat, sine sün ze machen und annemmen durch Jesum Christum zů im selbs. Und hat das geton uß synem gůten, fryen willen, das die eer und rûm siner gnade gelobt und ußgesprochen wurd, mit welicher gnad er uns im selbs angnem? hat gmacht durch sinen geliebten sun, in des eygnen blut wir erkoufft, bezalt und erlößt sind; in dem uns ouch die sünd nachgelassen werdend uß dem rychtag3 siner gnaden, die er uns so überflüßig ggeben oder ußgossen hat in aller wyßheit und vernunfft. Der ouch, nachdem er uns die heimligheit4 sines willens geoffnet hat nach sinem fryen wolgefallen, im selbs bat fürgenommen, nachdem die zyt erfült ward, alle ding zemen z'bringen, vereinen unnd in ein houpt ziehen, namlich in Christo. Ja alle ding (das ist: alle gschlecht der vernünfftigen geschöpfften), sy syen in hymel oder uff erden in im, das ist: in Christo, in welichem 1 wir zu eerben gmacht sind, darzu fürgesehen uß dem fürnemmen des, der alle ding würckt nach dem ratschlag sines willens, das wir lobind und brysind sin eer und rychtag der gnaden. In den worten Pauli ist begriffen 6 der handel Christi, namlich, das uns got durch inn zu im gezogen hat, nit uß unserem verdienst, sunder uß fryer gnad, das 2 er die vyle und rychtag dero uns erzeugte, damit wir inn ze erkennen, lieb haben und besitzen gereitzt wurdind.

Das alles hab ich mit noch mindren worten begriffen und zeig dise wort an als die clärsten und kürtzisten von dem handel.

WARER GOTTES SUN.

Das Christus warer gottes sun sye, mein ich nieman verleugnen 7. Doch das nieman daran nüt gebräste 8, so stat Jo. 10. [Joh. 10. 34-36] clarlich 9 davon. Verstentlich aber Jo. 3. Jo. 5. Jo. 8. Jo. 14. Jo. 15. Philip. 2. Luc. 1. Luc. 3. Matthei 3. Mar. 1. etc. [Joh. 3. 17.5. 35.5 5. 19-27. 8.355. 14. 9-11. 15. 1-8. Phil. 2. 6-11. Luc. 1. 35. 3. 22. Matth. 3. 17. 3 Marc. 1. 11.

UNS DEN WILLEN SINS HIMELSCHEN VATTERS KUND GTON.

Mit dem puncten 10 hab ich wellen anzeigen, das Christus nit
allein uns ze erlösen kummen sye, sunder ouch ze leeren ware gots
liebe und werck, die got von uns erforderet, das wir von im, der götlichen wyßheit, lernetind, nit von uns selb, was got gefellig wär und
was er von uns erfordrete. Des ist aller euangelisten gschrifft voll;

<sup>34</sup> ware ] B was — 36 selb ]  $\overrightarrow{B}$  selbs.

<sup>1)</sup> vorbringen — 2) angenehm — 3) Reichtum — 4) Geheimnis — 5) sich selbst — 6) comprehensum est — 7) ableugnen, bestreiten — 8) doch damit niemand finde, es mangle da etwas; sed ut nemo hac in parte quid desyderet — 9) klar, deutlich — 10) His verbis.

doch sind die schönsten meinungen, die christenlichen sitten gegen dem nächsten menschen antreffend<sup>1</sup>, aller nächst by einander begriffen<sup>2</sup> Mat. am 5. 6. und 7., die aber den andacht gegen got Jo. 5. 6. und darnach in der leer, so Christus nach dem nachtmal gethon, anbebend am 14. capitel.

UND MIT SINER UNSCHULD VOM TOD ERLÖSST UND GOT VERSUNT HAT.

Bedarff ouch nit me denn gschrifft anzeigens. Also stat 1. Petri 3. [1. Petr. 3. 18]: Christus ist einist8 umb unser sünd willen gstorben, 10 der grecht oder unschuldig für die schuldigen oder sünder, damit er uns got überantwurtete oder uffopfrete, die nach dem fleisch tod sind, aber mit dem geist lebendig gemachet4. Widerumb davor am andren cap. [1. Petr. 2. 21-24]: Christus hat für uns gelitten etc., der sünd nie gethon hat, und ist ouch betrug oder untrüw in sinem mund nit 15 erfunden etc., der unser sünd in sinem lyb getragen hat am krütz, das wir, die von der sünd wegen tod warend, der grechtigheit lebind. Paulus spricht Ro. 3. [Röm. 3. 23-20]: Alle menschen sind sünder xin und manglen der eer gottes, sind aber umbsust5 und fry recht6 gemacht durch sin gnad der erlösung, die da ist in Christo Jhesu, 20 den got fürggeben und gesetzt hat zu eim gnädiger 7 oder versuner mit sinem blut, so wir uns sicher daran lassend8, damit er offnete9 sin grechtikeit, indem, das er uns nachgelassen hat die begangnen sünd in gedult gottes, das er sin grechtigheit in disem zyt erzeugte 10, namlich das wir inn, dem grechten got, erkantind, und das er den un-25 schuldig macht, der in Jesum Christum gloubt. Johannes teuffer Jo. 1. [Joh. 1. 29]: Sehend, das ist das lam gottes, das hinnimpt die sünd der gantzen welt. Christus selbs Joh. 6. [Joh. 6. 51]: Das brot, das ich üch geben würd, ist min lyb zu eim läben der welt; und daselbst das gantz capitel. Jo. 10., ouch Ro. 5. [Röm. 5. 1f.]: So wir 30 nun uß dem glouben recht 11 gmacht sind, habend wir fryden mit got durch unseren herren Jhesum Christum, durch den wir in dise gnad ein zügang habend durch den glouben; in welcher gnad wir stond und

19  $A\,B$  Marginal Blût Christi wäschet all sünd ab. — 22 grechtikeit ] B grechtigkeit — 32 zûgang ] B Druckfehler zugnag.

<sup>1)</sup> betreffend — 2) enthalten — 3) ein Mal — 4) 1. Petr. 3. 18. δτι καὶ Χριστὸς ἄπαξ περὶ ἀμαρτιῶν ἀπέθανεν, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἴνα ἡμᾶς προσαγάγη τῷ θεῷ, θανατωθεὶς μὲν σαρκί, ζωοποιηθεὶς δὲ πνεύματι. In lateinischen Texten kommt statt mortificatus quidem carne, vivificatus autem spiritu auch die Lesart vor mortificatos . . . vivificatos. Siehe Tischendorf, Aem. Frid. Const.: Novum testamentum graece. Ed. sept. critica maior. Lipsiae 1859. II 195. — 5) umsonst — 6) gerecht — 7) Versöhner — 8) darauf verlassen, daran halten — 9) offenbarte — 10) erzeigte — 11) gerecht.

uns rûmend, das wir gwüßlich hoffend, wir syind sün gottes. Derglychen Coloss. 1. 2; Cor. 5. [2. Cor. 5.] und anderswo allenthalb, voruß am anfang des euangelii von Johansen bschriben.

## Der dritt artickel.

DANNEN HAR DER EYNIG WEG ZÜR SÄLIGHEIT CHRISTUS IST ALLER, DIE IE WAREND, SIND ODER WERDEND.

Der weg ist Christus, der Jo. 14. [Joh. 14. 6] spricht: Ich bin der weg, die warheit und das leben. Er ist ouch die thür, durch die man in die säligheit muß gon. Jo. 10. [Joh. 10. 9]: Ich bin die thür. Welcher durch mich würt ingon, würt behalten etc. Das er aber ein einiger weg syge, also, das man durch dhein andren zu got kummen mög, bezügt er selbs Jo. 14. [Joh. 14. 6]: Nieman kumpt zum vatter, denn allein durch mich. Hebr. 10. [Hebr. 10. 19-22]: Bruder! So wir nun ein frye sichrung haben in den ingang der helgesten statt2 (verstand durch den teil des tempels: den himel) in dem blût Jesu 1 Christi, welichen lebendigen weg er uns nüwlich3 durch den umbhang<sup>4</sup>, das ist: sin menschheit, erbuwen hat, und ein grossen obresten priester über das hus gottes, so lassen uns hinzugon mit warem hertzen und richtigem glouben. Hie hörend wir den weg zu der säligheit durch die menschheit Christi, das ist: durch in für uns uffgeopffret 2 nüwlich, das ist: in den letsten zyten, gebuwen sin. Nun ist nun ein Christus, nun ein opffer, so muß ouch nun ein weg sin.

ALLER, DIE YE WAREND, SIND UND WERDEND.

Das ist offenbar uß dem, das im andren artickel uß dem 1. cap. Ephes. angezogen ist, da Paulus seit<sup>5</sup>, das got gefallen habe alles, <sup>2</sup> das in himlen und uff erden ist (verstand: der vernünftigen geschöpften <sup>6</sup>), in einem houpt, Christo, zemenziehen, einigen und underbringen. Wyter spricht Paulus 1. Cor. 15. [1. Cor. 15. 22]: Wie in Adamen alle menschen tod sind, also werdend in Christo alle menschen lebendig. Nun sind alle menschen in Adamen tod, so <sup>3</sup> werden sy ouch all, so sy glouben, in Christo lebendig, als der herr spricht Jo. 6. [Joh. 6. 40]: Warlich, sag ich üch, das yetlicher, der in

4 dritt ] B III. — 9 säligheit ] B säligkeit — 10 würt ] B wirdt — 11 syge ] B sye — 19 säligheit ] B säligkeit — 22 måß ouch ] B måß ie ouch — 28 A B Marginal In dem einigen Christo ist aller menschen heyl.

<sup>1)</sup> gewiß — 2) Quum igitur habeamus libertatem adeundi in sancta — 3) neulich, neuerdings — 1) Vorhang — 5) sagt — 6) Geschöpf, Kreatur wird von Zwingli öfters nur auf den Menschen bezogen.

mich gloubt, der hat ewigs leben. Ouch so hand alle gotsdächtigen 1, die vor Christo gesin sind, ir hoffnung zu gott ze kummen uff Christum gereckt2. Das hat Abraham, Jacob, Moyses, David, ander mit ußgetruckten gschichten oder worten und die propheten allenthalb anzeigt. Aber Christus hat es mit hällen3 worten ußgetruckt Jo. 8. [Joh. 8. 56]: Abraham hat gefrolocket, daß er min zyt sähe oder erlebte. Nun hat er 's gesehen oder erlebt und ist erfreuwt. Paulus derglych Ephe. 2. [Eph. 2. 14]: Er ist unser fryde, der die beiden ding (verstand: das jüdisch und heidisch, die alten vätter und nüwgleubigen) eins hat gmacht. Und Hebr. 11. [Hebr. 11. 395.]: Die vorgezelten sind all im glouben bewärt und dennocht das gheyß nit ingenommen4; denn got bedacht etwas bessers, das für uns wäre, nammlich: das sy nit on uns gevollkummnet wurdind.

## Der vierd artickel.

WELICHER EIN ANDER THÜR SÜCHT ODER ZEYGT, DER IRRT, JA IST EIN MÖRDER DER SEELEN UND EIN DIEB.

Disen artickel darff man niener mit 5 bewären denn mit den claren worten Christi Joh. 10. [Joh. 10. 1-5]: Warlich, warlich, sag ich üch, wellicher nit durch die thür ingadt in den stal der schaffen, sunder 20 anderßwo ufhin 6 gat, der ist ein dieb und mörder; welicher aber hinyn gat durch die thür, der ist ein hirt oder weyder der schaffen. Denen thut der thurhuter uff, und die schaff hörend sin stimm. Und sinen schaffen locket er mit dem namen und fürt sy us. Und so er sine schaff ußgelassen hat, gat er von inen hyn, und die schaff gond im nach; dann sy kennend sin stimm. Aber eim frömbden gond sy nit nach, sunder sy fliehent von im; denn sy kennend der frömbden stimm nit. Dyse glychnus hat inen Jesus gseit, aber sy hand nit entstanden 7, wie es wäre, das er inen seit. Do hat inen Jesus widrumb gseit: Warlich, warlich, sag ich üch, das ich die thür der schaffen bin. Alle, so vor mir kummen, sind dieb und mörder; aber die schaff haben inen nit geloset8. Ich bin die thür. Ein ieder, so durch mich würdt ingon, der würt behalten oder geselget9 und würt uß und in gon und weyd finden. Der dieb kumpt umb gheins andren willen, denn das er stäl 10 und töde. Aber ich bin kummen, das sy das leben habind

14 vierd ] B IIII. — 27 Jesus ] B Jhesus.

<sup>1)</sup> an Gott Denkenden, Gläubigen — 2) gestreckt, gerichtet — 5) hellen, deutlichen — 4) die Verheißung nicht erlebt — 5) mit nichts anderem — 6) hinauf — 7) verstanden — 5) auf sie gehört, gehorcht — 5) selig gemacht — 10) stehle.

und überflüssig habind. Ich bin ein gåter hirt etc. Dise wort hab ich darumb nach der lenge herfürtragen<sup>1</sup>, das nit allein bewärnus dises artickels, sunder ouch ein vorbild eins rechten hirten oder bischoffs, dargegen ouch der falschen seelmördren usgetruckt ist<sup>2</sup>. Lyß darzů, wilt gern, Mat. 6., am 15. [Matth. 15. 3-20], am 24., 2. Petri 2. cap. [2. Petr. 2.], act. 20. [Act. 20. 29] unnd derglichen, so erlernest du die rechten seelenmörder erkennen.

## Der fünfft artickel.

DARUMB ALLE, SO ANDER LEEREN DEM EUANGELIO GLYCH ODER HÖHER MESSEND, IRREND, WÜSSEND NIT, WAS 10 EUANGELION IST<sup>3</sup>.

Der merteil diß artickels hangt uß bewärnus der vordrigen. Dann ist Christus der einig weg, die eynig thür zůr säligheit, mag im ye nüt glych gezelt noch nebend gerechnet werden; doch würt davon me kummen. Das ich aber die inredenden hab gescholten, sy wüssind nit, was euangelion syg, wirt sich erfinden, und damit der handel aller clar.

Zum ersten, so haltend sy das euangelium ein gsatzt sin, das uß menschenvernunfft entsprungen und fürggeben sye. Das merckt man an iren worten, so sy sprechend: Obschon das euangelion nit wäre, 20 so könde doch die kilch wol von nüwem uffgesatzt machen, darinn man recht lebende sälig wurd.

Zum andren haltend sy es nit höher, denn das sy alles, so darinn vergriffen 6, dem louff irs verstands widerwertig ist, unrecht, lycht oder unnütz schetzend. Das mercket man an dem, so sy sprechend: Es 25 måsse nach gheinem denn des babsts verstand ußgesprochen werden.

Zum dritten habend sy es für ein prästhafft gesatzt, das nit volkummnet sye. Das merckt man, indem sy sagen: Eya, es stat nit alles im euangelio; aber die vätter habend hinzuthon, das im gebrosten hat. Und derglychen vil noch schädlicher wort stossend sy uß, daran man iren unwillen spürt, ja gotlose gotslestrung und gotsschmähung.

8 fünfft ] B V. — 11 euangelion ] A Druckfehler enangelion — 17 A B Marginal Wofür die gotlosen das euangelium haltind. — 24 widerwertig ] B Druckfehler widewertig.

<sup>1)</sup> vorgetragen — 2) Auf diese Gedanken ist Zwingli später in seiner vom 26. März 1524 datierten Schrift "Der Hirt" (siehe Finsler Nr. 25) zurückgekommen.
— 3) Vgl. auch in der Auslegung des 16. Artikels die Erörterungen über den Begriff Evangelium — 4) hängt ab von — 5) Gesetze, Gebote — 6) enthalten, beschrieben — 7) mangelhaftes, schwaches — 8) gebrochen, gefehlt.

So ich nun inen gern wil verstand der dingen fürlegen 1, wesch ich ein rappen2; dann hettend sy ie wellen hören und verston, so werend sy langest volkummenlich bericht xin. Aber sy lesend noch hörend die warheit nit; dann ire hertzen sind verblendt. So sy aber nüt des minder die frommen Christen verbößrend3, wil ich denselbigen ir irtum uffthun4, das sy sich vor inen huten mögind, obglych die fyend gottes nüt von got lesen noch hören wellend. Das nun das heyl oder artzny des baß 5 erkent werde, wil ich zum ersten die kranckheit und prästen eroffnen6. Do got Adamen geschaffen hat, macht er inn 10 ein herren über alle thier im lufft, uff erden unnd im wasser genn. 1. [1. Mos. 1. 28]; denn er was doch noch gut, und satzt inn in den lustbarlichen 7 garten Paradys, den er pflantzet hatt, das er den inhielte 8 unnd inn werchete 9; erloubt im ouch alle frücht ze essen, ußgenommen von dem holtz des wüssens gûtes und böses, das er im mit 15 disen worten verbot: Von dem holtz des wüssens guts und böß yss nit; denn welches tags du davon essen, wurdist du zů tod sterben. Hie müssend wir voran ermessen den stand Adams vor dem übertretten, darnach nach dem übertretten. Adam ist zum ersten frys willens geschaffen, also, das er sich mocht gottes halten und sines ge-20 bottes oder nit, wie er wolt. Das sicht man in dem, das er im den tod an sin übertretten gesetzt hatt. So hat ouch das leben můssen an im ston, sidmal der tod an im gestanden ist. Deß sines fryen willens findend wir ein kundschafft genn. am 2. [1. Mos. 2. 19]: Da got alle gschlecht der thieren für 10 Adamen fürt, gab er im die wal, 25 das er sy nach sinem willen sölte nennen. Noch klärer in ecclesiasti. 15. [Sirach 15. 14-17]: Got hat von anfang den menschen gschaffen oder gsetzt, und inn gelassen in dem fryen gwalt sines radts; hatt darzů gethon sine gebott und gsatzt, ob du wellist, das du sine gbott haltest und glouben, der gott gefellig ist. Er hat dir zugestelt das fhür 11 unnd das wasser, das du zu welchem du wellist din hand ußreckist. Vor dem menschen ist das leben und der tod, und welches im gevallen, würt im ggeben. Dise wort zeigend eygentlich 12 an den

3 volkummenlich ] B Druckfehler vokummenlich — 9 AB Marginal Anfang des menschlichen prästens. — 19 AB Marginal Der fry will im Paradys verschütt.

<sup>1)</sup> Si iam coepero eos in hisce docere — 2) Zu der Redensart "Rappen lassen sich nicht weiß machen" vgl. Wander III 1463, Nr. 7. Leo Jud gibt dafür die lateinische Redensart: laterem lavero. Zu den Redensarten laterem lavare und πλίνθους πλόνειν vgl. Otto, S. 187. — 3) den frommen Christen Ärgernis geben — 4) aufdecken — 5) desto besser — 6) offenbaren, zeigen — 7) Lust, Wohlgefallen erweckend, schön — 8) besitze — 9) ihn bearbeitete — 10) vor — 11) Feuer — 12) gewiß, sicher.

ersten stand des menschen, so noch zů den zyten unverbösret was 1; dann das leben stat nümmen2 in unser hand; aber do3 stund es in Adams hand, wie bald harnach kuntlich würt4: Got redt: Zu welcher stund du von dem holtze essen, wirdstu des tods sterben. So muß ye volgen, das, hette Adam allein des holtzes - das ist: der frucht des holtzes wüssens gûts und böß - nit geessen, so wäre er und sin gschlecht lebend bliben und hette dhein ander gbott dörffen halten: denn got hat im ghein anders ggeben. Sunder hielt er sich des willens und ghorsame gottes, so ward gott sin wägwyser, sin vernunfft, sin geist und gmut sin. Do er aber selbs hat etwas wellen wüssen, und sich mit sinem wüssen hoch bringen - dann das mein ich: essen von dem boum wüssens gûtes und bösen -, do ist er und alles sin gschlecht in im z'steinhertem 5 tod gstorben; denn das wort gottes ist krefftig, gewüß und unverwandelbarlich6. Nun hat got egesprochen: Du wirdst ze tod sterben, so du das essen wirdst, und er hat 's geessen: 1 so ist er gwüsslich z'tod gstorben und alle sine nachkummen als 1. Cor. 15. [1. Cor. 15. 21] und Ro. 5. [Röm. 5. 12-14]. Ich bewär 's also: Er hat den schlangen z'boden geworffen: also gadt er noch hüt by tag. Er hat das wyb gestrafft mit der schmertzenlichen geburt: also mussend die wyber noch hüt by tag mit treffenlichem 7 schmertzen 2 gebären. Er hat den man zwungen in dem schweyß sines angesichtes sin narung suchen: also muß er noch hüt by tag mit arbeit das erdrich bezwingen etc. Also hat er gesprochen: Weliches tags oder zyt ir des holtzes essen, werdend ir ze tod sterben, und sy hands geessen, so sind sy ouch z'tod gestorben. So nun Adam tod unnd sine nach- 2 kummen tod, wer möchte sy lebendig machen? Dheiner uß inen; denn sy stundend all uff der todten party. Nun mag ie dhein todter sich selbs lebendig machen. Und sind alle menschen in Adamen tod, so mögen sy ie alle sich selbs nimmer me8 lebendig machen, sunder mussend tod sin, bys sy die gnad des götlichen geists widrumb lebendig macht wie zu dem ersten mal. Dann alles, das gschaffen ist, hat in im, das ist: im sun gottes, das leben Jo. 1. [Joh. 1. 4] und nienen anderswo har. Ietz habend wir den weerlosen, todten, onmechtigen Adam, das ist: die zerbrochnen menschlichen natur, funden. namlich das: Hett10 sy das einig gebott nit übergangen 11, wer sy all zyt 3 on kummer, jamer, ellend, in allen eeren unnd freuden vom gevst

12 AB Marginal Lignum scientie boni et mali. — 21 zwungen ] A Druck-fehler zwnngen — 25 AB Marginal Das menschlich gschlecht ist tod.

¹) quum natura adhuc esset incorrupta — ²) nicht mehr — ³) damals — ⁴) kund gegeben wird, gezeigt wird — ⁵) steinhart — °) unwandelbar, unveränderlich — ¬̂) sehr großem — °) nimmermehr — °) nirgends — ¹¹) Hätte — ¹¹) übertreten.

gottes gefürt und gewisen worden, das ouch anzeigt die nackende1, die inn vor dem val nit bekümmeret2, aber nach dem val von stund an schamrot macht, zů eim zeichen, das, so dick der mensch s'holtz des wüssens yßt, das ist: uff sich, sinen rat, sinne, vernunfft halt, unnd gott verlaßt, zu schanden kumpt. Und so er das verbott gottes übertretten, hat er sich ye des geists und der gnaden gottes verzigen4 unnd under das gesatzt oder verbott geworffen und sich dem gsatzt und tod eygen gemacht; dannenhar<sup>5</sup> er under dem gsatzt ze leben zwungen, darunder er aber uß eigner krafft nit lebendig werden mocht; dann er tod was. Darinn wir zwen mercklich prästen 6 ersehend, einen, das der selbwüssend mensch sich under das gsatzt felt, den andren, das gsatzt halten nit lebendig macht Ro. 3. [Röm. 3. 19 f.]; denn das ist allein des geists gottes, der das leben aller dingen ist. Sprichst aber hie in eim fürgon7: Nun spricht doch Christus: Welicher thut den 15 willen mines vatters, der in den himlen ist, der wirt ingon in das rych der himlen [Matth. 7. 21]. Wenn nun Adam styff8 nach dem val hette den willen gottes gethon, hette er nit mögen zum leben kummen? Antwurt: Ja; dann das wort Christi, erst9 gemeldet, mag nit liegen 10. Hie sind zwen prästen, der ein, das Adam und sin gschlecht tod sind 20 und, wie ietz dick 11 geseit, onmechtig, ützid 12 zu leben z'bringen; denn sy all die todte party warend, darumb inen unmöglich was, den willen gottes erfüllen; dann sy all in dem gsatz, durch das die sünd heimlich in uns schlycht13, unnd in der sünd warend. Wie kan nun der, so an der sünder party stat und ist, ützid gotsgevelligs thun? Das aber 25 alle menschen sünder syind, bewärt der tod; dann der tod in die menschen kummen ist durch die sünd Ro. 5. [Röm. 5. 12], und wo der tod ist, da ist ouch die sünd. Herwidrumb Wo die sünd ist, da ist ouch der tod (Laß dich, einvaltiger, hie nit bösren von Christus wegen, den dise meinung nit berurt; sunder der tod, den er für uns 30 gelitten, ist williklich für uns von im angenommen etc. Würdt harnach kummen). Also stat din gegenwurff14 uff das wort Christi Mat. 7. [Matth. 7. 21] wol. Aber Adamen und sinem xind 15 ist nit möglich xin den willen gottes erfüllen. Der ander präst ist, das nit

14  $A\ B$  Marginal Gebott oder willen gottes thůn. — 20 denn ] B dann — 26 menschen ] A Druckfehler menfchen — 33 A Marginal Welcher tod ist, mag nüt würken.

<sup>1)</sup> Nacktheit — 2) die ihm vor dem Fall keinen Kummer machte, gleichgültig war — 3) oft — 4) abgezogen, abgewandt vom . . . — 5) daher, deβwegen — 5) Fehler — 7) im fürgon = en passant, bloβ beiläufig vgl. Id. II 29 fürgehen Nr. 6. — 3) beständig — 3) zuerst, vorher — 10) lügen — 11) oft — 12) irgend etwas — 18) schleicht — 14) Einwurf — 15) Gesinde, Familie.

nun Adam, sunder dhein creatur von ir selbs den willen gottes erfüllen mag, die sye wie grecht sy well. Vernimm die sach also: Der will gottes ist ein ewyge, unbetrogliche 1 schnurrichte 2 des rechten. waren unnd guten, welche schnur3 dhein creatur treffen mag. Denn Christus spricht Jo. 6. [Joh. 6. 38]: Ich bin von himel herab kummen, 5 nit das ich minen willen thuye, sunder den willen mines vatters. Aber4 Jo. 5. [Joh. 5. 30]: Ich süch nit minen willen, sunder den willen mines vatters. Nun ist offenbar, das dise wort Christi nit in der person siner gotheit, sunder in der person siner mentschlichen blödigheit5 geredt sind; denn nachdem er warer got ist, hat er dhein andren 10 willen, denn den willen sines vatters. Aber nach der menschlichen blödigheit schoch im ab6 dem tod und begert, nit ze sterben, warff [aber] doch sinen willen, das ist: den menschlichen, under den götlichen; also geschach der will gottes. Und diß reycht7 nit zu nachteil Christi Jesu, sunder zů verstand des heligen, styffen, götlichen 15 willens, und das wir sehend, wie Christus all unser prästen an sich hat genommen, das er die artznete. Die summ darvon ist, das schlechtlich der menschheit wille in Christo Jesu sich hat mussen under den götlichen willen ergeben, damit das war, recht und güt beschäch8. Ist es nun also, wie vil me mag ghein creatur den willen 20 gottes erfüllen, sy sprech denn ouch: Din will der gschech! So nun siner gschehen muß, so sol ye unser will nüts; deßhalb Job spricht [Hiob 15. 15]: Sich 9, under sinen (das ist: gottes) frommen ist nieman unverwandelbarlich 10, und die himel sind nit rein in sinem angesicht.

Mit einem byspil wil ich den willen gottes harfür bringen: Got 25 wil, das wir inn lieb habind uß gantzem hertzen, gmåt, krefften, seel. Das gebott schreckt mich; dann ich weiß, das ich 's nit erfüllen mag; noch måß ich under dem gebott blyben. Sich hienebend 11 die schuld und val Adams: So wir in im übertretter sind worden, måssend wir under dem gsatz sin und mögen es aber nit erfüllen; dann als Adam 30 gesündet, hatt er sich des geists gottes verzigen 12; und wo der nit ist, da ist nüt denn der tod oder onmacht zå allem gåten. Ein anders byspil: Ich sol nit allein nit töden, sunder gar nit zornig werden. Ist mir wie vor unmüglich; noch lyt das gsatz uff mir. Ein anders: Ich

<sup>2</sup> A Marginal Den willen gots mag dhein creatur erfüllen. — 6 thåye ] B thåge — 6 A B Marginal Will gottes. — 17 A B Marginal Christus als ein mensch hat sich dem götlichen willen underworffen. — 18 Jesu ] B Jhesu — 34 unmüglich ] B unmöglich.

<sup>1)</sup> unbetrügliche — 2) Richtschnur; regula et norma — 5) Richtschnur; regula — 4) Abermals — 5) Schwäche — 6) hatte er Scheu, Angst vor — 7) gereicht — 6) geschehe — 6) Siehe — 10) unwandelbar, beständig — 11) daneben — 12) entzogen dem . . .

sol nit allein die ee nit brechen, sunder des eemenschen nit begeren. Trucket mich wie vor. Ein anders: Ich sol nit allein nit gytig sin, sunder wüssen, das, so ich hab, nit min sye; söll es ußteilen; ich bin nun ein schaffner darüber. Truckt mich wie vor. Der byspilen 5 findestu genug, so du flyssig das euangelion lißst. Welche nun uß dem willen des menschen oder uß dem willen des fleischs geborn sind, die truckt alles gesatzt und mögen es nit abthun und nit erfüllen; noch so wil got nach siner grechtigheit von uns sölliche unschuld haben. Sich, wenn in sölicher angst und not uns die barmhertzigheit 10 gottes begnadete, also, daß uns das gsatzt nit beschwarte, sunder freuwte, und das, so wir nit erfüllen mögend, durch ein andren gebeBret und ersetzt wurde, wäre das nit ein übertreffenliche fründtschafft? Wer das nit die beste botschafft, dero wir ye sind innen worden? Were es nit die gwüsseste versicherung des heils, so es 15 von got also verhandlet? 2 Sich hie umb dich und reck das houpt uff, und sich, wo das heilig euangelion harschyne<sup>3</sup>, das die beschwärnussen alle 4 hinnimpt und heißt darumb euangelion, das ist: ein güte, wolgethone, sichre botschafft.

Und ist nach den worten Pauli Ro. 1. [Röm. 1. 16] das euange-20 lion nüts anders dann die krafft gottes zu heil iedem gleubigen. Merck es also: Du hast ghört, das nieman zů got kumpt, er thuye denn den willen des himelschen vatters; daby ouch gehört, das wir den nit mügend erfüllen, zu eim teil, das wir ewig sünder und todten sind, zum andren, das der will gottes so luter<sup>5</sup>, gut und grecht ist, das sin 25 maß dhein creatur erfüllen mag. Wann uns nun zum ersten der tod, das ist: berouben des angsichts gottes, welchs der war tod ist, würt abgenommen, und die ursach des tods die sünd, muß allein us krafft des lebens kummen. Also findend wir die götlichen barmhertzigheit krafft gethon haben, in dem, das er uns durch sinen sun lebendig 30 gmacht hat, die vorhin tod waren; denn er ist das leben. Ietz habend wir den ersten teyl der beschrybung des euangelii: Euangelion ist die krafft gottes zu eim heil. - Nun volget: Eim ieden gleubigen, uß welchem der ander hinderling6 gebeßret würt, namlich der, das der will gottes, so luter guts und rechts erfordret, das die maß dhein 35 creatur erfüllen mag. Allein der einig Christus, der on sünd ist, und glych gut, schön und rein ist mit got, dem himelschen vatter, der

9 AB Marginal Sich, wo das liecht harkumpt. — 11 so ] B Druckfehler os — 17 AB Marginal Euangelion. — 32 heil ] B Druckfehler teil.

¹) nur ein Verwalter — ³) vollführt — ³) hinscheine, hinleuchte — ') alles Schwere, allen Kummer; molestia — °) lauter, klar — °) Schaden, Nachteil, Hindernis.

mag sinen willen thun. Und sind wir gleubig, das ist: glouben wir in den herren Christum Jesum, das er unser gnädigung¹ sye etc., so ist er all unser volkumnus² vor got, unser heil, unser bezalung und gnügthün.

Nun habend wir, als ich hoff, eigenlich erfunden, was das euange- 5 lion sye, namlich das: Nachdem Adam sich von dem liecht und wysen3 des götlichen geists abgewendt und sich zu im selbs kert, uff sinen ratschlag gebuwen, groß ze werden und gotte glych, sich unnd uns durch dieselben sünd under das gebiet4 oder eygenschaft5 des gesatztes der sünd und des herten tods gevelt hat, darunder wir 10 dannen 6 nit kummen mochtend; denn wir fleisch, sünder, todte warend, wie wir 's immer anfiengend, und mocht unseren prästen niemans dann der eynig got besseren. Also hat der barmhertzig got sich unsers ellends und jamers so tieff erbarmt, das er uns nit nun mit einem wort sines gheisses, sunder mit sinem eignen natürlichen sun hat wellen 15 erlösen und im selbs uns armen mentschen widerumb versunen, durch den alle prästen wol und recht gebesseret wurdind, der gestalt: Got ist gerecht und ist barmhertzig. Wer mag nun die gerechtigheit gottes erlyden, so er styff<sup>7</sup> nach derselben urteilen wil? Oder weliche creatur mag für die andren ston und für sy gnugthun, so vor sinen 20 ougen niemans grecht ist (wie oben bewärt)? Und muß aber siner gerechtigheit gnug geschehen; denn sy nit ein lychtverige liederliche8 ist, sunder ein ewig wärend, unbetrogen, gewüß urteil. Do nun dero dheine creaturen gnugthun mochtend, hat er sinen eignen sun wellen unsre blödikeit9, die aber nit von der sünd kam, wie an uns, an- 25 nemmen und nit allein ein gemeinen 10 tod, sunder den allerschantlichsten, unschuldiklich für uns lyden, damit er uns von der ursach des tods, das ist: von der sünd, erloßte11, das durch inn der gerechtigheit gottes gnug beschähe, damit sy uns nit mußte ewigklich verdamnen, sunder, sydmal der unschuldig Christus von der reinen 30 magt Maria on alle sünd geborn, zů dem er warer mensche, glych als wol warer got ist und ein ewig wärends gut, das ouch sin unverdient lyden, für uns erlitten, ewigklich güt 12 und bezalend wäre für unser sünd. Denn ist, der für uns gelitten hat, ein ewiger got, als er ist ungezwyflet 13, so muß ouch sin lyden ewig gut und fruchtbar 35 sin, die grechtigheit gottes bezalen in die ewigkeit für aller menschen

36 ewigkeit ] B ewigheit.

<sup>1)</sup> Versöhnung; propiciatio — 2) Vollkommenheit — 3) Zurechtweisen, Belehren — 4) Herrschaft — 5) Leibeigenschaft, Knechtschaft — 5) von da weg — 7) unentwegt — 5) leichtfertige Liederlichkeit — 3) Schwäche — 10) gewöhnlichen — 11) erlöβte — 12) zahlungsfähig, bürgend für — 13) wie es ohne Zweifel ist.

sünd, die sich sicher unnd vertruwt1 daran lassend. Und hat got mit so grosser genad, uns bewisen, uns wellen erkouffen und anzünden2 in sin liebe, das, so uns sin hohe maiestet nit reitzte inn lieb ze haben, sunder mee forchtsam machte, doch die grosse demutigheit sines suns unnd guthat uns, wo wir nit überein schelmen weltind sin3, zwunge4, inn lieb ze haben und uns alles güten zü im ze versehen. Denn was wirt uns got abschlahen ze geben, so er sinen sun für uns geben hat? Oder wellichem werdend sine sünd nit mögen verzigen 5 werden, so sy Christus vor got bezalt, ob wir das gwüß gloubend unnd vertruwend? 10 Sich, das ist die summ des euangelii, die ich on alle zügnus der geschrifft gesetzt, darumb, das ieder gleubiger deß wol wüssend, und die falsch- oder halbgleubigen selbs darumb gschrifft wol wüssend, ob sy glych leugnetind. Doch wirt zügnus darumb hernach kummen im 18. und 19. und 60. artickel. O barmhertziger, gerechter, trostlicher 15 gott! Wie hastu uns verworffnen dieben und schälck, die hinder dir hand wellen fürgon und in din rych brechen, so miltiklich begnadet. Wie zů sichrer hoffnung hast du uns uffgericht! Zů was grossen eeren hast du uns in dinem sun gebracht! Und wir vernemmends nit! Wir sind nit danckbar! Wir gloubens nit!

Wyter, so sehend wir ietz, wie so eygenlich got durch den engel zů den hirten gesprochen hat: Nemmend war! Ich verkünd üch grosse fröd 6, die da würt sin allem volcke. Hüt ist üch ein behalter 7 geborn, ein xundmacher, artzet, bezaler aller üwer prästen. Die gantz welt hat frölichere botschafft nie vernommen und vernimpt dhein bessere niemer me; dann durch die werdend uns alle ding lycht und ring 8, und das vorhin übel erschreckt und verdampt hat, ist ietz heilsam 9. Als ich da oben geseit hab 10 von der schwäre des gsatztes, wie wir das nienen mögend erfüllen, hab ich die lychtrung 11 gespart bis an dis ort; denn die meinung wirt hie aller hellest 12, also: Wenn 130 ich nun vestenklich gloub, ja weyß so groß heil mir in Christo Jesu behalten sin, so trucket mich das erst gebott nümmen: Du solt gott lieb haben uß allen krefften, hertz, seel, gmůt, so ich schon weiß, das

<sup>3</sup> haben ] B Druckfehler hnben — 13 kummen ] B Druckfehler knmmen — 15 dir ] B Druckfehler der — 23 A B Marginal Christus ein fröd der gantzen welt. — 27 geseit ] B gesagt — 30 vestenklich ] B vestengklich.

¹) voll Vertrauen — ²) entzünden — °) wenn wir nicht alle wollten Schlechte sein; nisi pessimi et ingratissimi esse malimus — °) zwänge — °) verziehen — °) Freude — °) Erlöser — °) leicht. lycht und ring: facilia et levia — °) heil, gesund machend — ¹°) Siehe oben S. 36. 25 f. — ¹¹) Erleichterung, Erlösung, Befreiung — ¹²) ganz klar.

ich 's nit erfüll; dann mine prästen ersetzt Christus all; sunder das gebott richt mich uff in ein heilige verwundrung1 der götlichen güte. unnd sprich in mir selbs: Sich, so hoch, wärd und gut ist das höchste gůt, gott, das alle unsere begird nach im angsten 2 söllend, und das allein uns zu gutem. Daby tröst allweg nebend inhyn die gut bot- 5 schafft: Ach, was du nit vermagst, als du warlich nüt vermagst, das thut alles Christus; er ist 's alles; er ist der vorder und hinder gransen 3. Derglychen ist ouch ze reden von den andren gsatzten, namlich: nit zornig werden, nit begeren ein ander wyb, gar nüt uff sich selbs halten, sich selbs verleugnen und derglychen gsatzt, von denen sich 10 etlich klagen, sy syind schwärer denn im alten testament. Dann dise gsatzt die beschwären mich nümmen, sunder ich erlernen zum ersten an inen, wie ein luter, unbefleckt gut got sye, so ich sich, inn erforderen, das nit nun böse werck vermitten4 werdind, sunder ouch, daß die gemut und begirden von inwendigem zum aller reinsten und 15 lütersten syind, daß er frylich daruff das wort hat geredt: Sälig sind, die da sind eins reinen hertzens; dann sy werdend got sehen [Matth. 5. 8]; das by im niemans wonen mag, denn der nach sinem willen luter und los ist der fleischlichen anfechtungen und begirden. Unnd so ich min onmacht ermiß und find, das ich der gstalt nit sin 20 mag, noch nieman von im selbs, so loufft hie nebend inher in mitten diser angst die gwüß gůt botschafft: Christus ist din heyl; du bist nüt; du vermagst nüt; Christus ist anfang unnd end; er ist 's alles: vermag 's alles; dem getruw<sup>5</sup> gwüßlich all din heyl, sust werdend dich alle creaturen betriegen6; dann sy mögend vor got nit rein erkent 25 werden und deshalb für dich nit bezalen. Aber Christus, der grecht, der unschuldig, macht dich rein; er ist die grechtigheit unser und aller dero, die ie vor got sind gerecht worden.

Hie werffend aber die fürwitzigen diser zyt herfür diß inred: Dise leer macht lichtverig lüt; dann stat es alles in dem bezalen 30 Christi, so würt ein ieder in den hof zeren, das ist: huffächtig sünden; dann Christus bezale es alles. Zum andren, so würt vil güts ungethon blyben, mit dem die menschen ir sünd pflegend abzetilggen, das aber dem nächsten ouch schaden und nachteil bringen würt; dann vil mit almüsen ound handreichung dem nächsten ze hilff kummend, 35

 $<sup>1\</sup> A\ Marginal$  Die götlichen gsatzt sind dem glöbigen ein fröliche ler und trost.  $B\ Marginal$  Götlich gesatzt ein fröliche ler dem gleubigen.

¹) Bewunderung — ²) sich schmerzlich sehnen — °) der vordere und hintere Teil des Schiffes; prora et puppis. Vgl. Id. II 782. — ¹) vermieden — °) vertraue an — °) betrügen — °) curiosi — °) unbesorgt drauf los leben; quis iam hoc audiens hac gratia fretus non peccabit impudentius? — °) haufenweise, massenhaft — ¹¹) Almosen.

das alles underlassen würdt der wyß1, so sich iederman allein [an] Christus halten sol. Antwurt: Wirff du herfür, was du wilt uß diner fürwitz<sup>2</sup>, es lyt nüt daran: das ist die summ des euangelii. Der sich des halt, der verrücht3, was die menschen fürchtind harnach volgen; 5 denn er weißt wol, das alles, so uß got kumpt, gåt sin måß und gåtes under den menschen bringen. Wer bist du, das du mit gott wellist zanggen oder disputieren oder siner ratschlegen und tadten ursach wüssen oder im ein bessers anzeigen? Er wil 's also gehebt han4. Und diser antwurt halte sich ein ieder einvaltiger warer glöbiger, der sich 10 styff des worts gottes halten wil; spreche allweg zů den spitzfündigen: Got redt das; was bekümeret mich din gegenwurff oder fürwitz. Noch eroffnet Paulus die sach klärer Ro. 3. [Röm. 3. 3-8] und 6. [Röm. 6. 1-4], darumb ich dieselben meinung hierhar setzen wil für die andren antwurt. Paulus zeigt Ro. 3. [Röm. 3. 3-8] an, das, obschon etlich 15 der kindren Israels in verstopffter ungloubnus 5 blibind, wurde dasselb den gloubenden nit schaden; dann got wäre warhafft; und wie man inn wurde urteilen: warumb vergibt er so ring6 oder so dick7 oder so gwüß, so wurde er nüt des minder grecht blyben, das ist: wie er den gleubigen das heyl verheissen hette fry, unverlonet8, wurde er allweg 9 warhafft erfunden, namlich, das er verzige 10, sy werind uß den Juden oder Heyden, wenn sy gloubtind. Daruff etlich Paulo als einem irrleerenden zůmassend 11, es volgte uß der leer, das man sprechen wurde (denn Paulus redte ouch also): Eia! Lassend uns böses thun, das guts darus kumme, das ist: lassend uns sünden und 25 in Christum das heyl glouben, daß got, wie man inn joch 12 urteile umb unsers sündens willen, nüt des minder warhafft erfunden werde. Die aber Paulus gar mit kurtzen worten abstrickt 13, sprechend: Sölicher schmützenden 14 verdamnus 15 ist billich oder recht, das ist: die sölichs redend, sind kinder der verdamnus und gschicht inen recht. 30 On zwyfel zů eim teil, das sy so frävenlich dorstend 16 uß irem sinn wider got befftzen 17. Zum andren, das sy sölchen gegenwurff nit der meinung thatend, das sy so groß sorg hettind, das man unsündtlich 18

3  $A\ B\ Marginal\ Christus\ macht\ from,\ nit\ liechtverig.\ --- 6\ wellist\ ]\ B$  wellest --- 17 vergibt ]  $A\ Druckfehler\ veright --- 20\ werind\ ]\ B\ weren\ --- 21\ wenn\ ]\ B\ wann.$ 

<sup>1)</sup> auf diese Weise — 2) eigenem Verstand — 3) der bekümmert sich nicht darum — 4) Er will, daß es also gehalten werde, daß es also geschehe. — 5) in verstocktem Unglauben — 6) leicht — 7) oft — 8) ohne Bezahlung, umsonst — 9) immer — 10) verzeihe — 11) vorwarfen — 12) auch immer — 13) abweist — 14) Schmähenden — 15) Verdammung, Verwerfung — 16) wagten — 17) bellen, unbefugt drein reden, maulen, widerbellen — 18) ohne Sünde.

lebte, sunder das sy mit dem argwönigen schmutz 1 das euangelion vor den menschen verlümbdetind, als ob man durch es böser wurd. Deßglichen handlet er ouch am 6. Ro. [Röm. 6. 1-4]. Nachdem er darvor im 5. cap. gar clarlich hat fürbracht, das, wie uß des eynigen Adams versündigen der tod, sünd und verdamnus in alle menschen 5 geflossen sye, also ouch durch den einigen herren Jesum Christum das leben, gnad unnd gerechtigheit widerbracht syg, wirfit er ouch für in der eegenanten spitzfündigen person also sprechend: Was werdend wir nun sagen? Werdend wir in der sünd blyben, das die gnad überfliesse? Das sye ferr! Dann wie werdend wir mögen das leben 10 in der sünd behalten, so wir darinnen gstorben und tod sind? Wüssend ir, lieben bruder, nit, daß wir alle, die in Christo Jesu getoufft und abgewäschen sind, das wir in sinem tod abgewäschen sind? Dann wir sind mit im durch den touff vergraben in den tod, das, wie Christus uferstanden ist von den todten durch die eer des 15 vatters (das ist: das der vatter mit dem erwecken Christi vom tod sin macht und eer geoffnet hat), wir ouch also in der nüwe des lebens wandlind etc. Liß das gantz capitel, so findest du bald [Röm. 6. 15-18] den dritten gegenwurff vom gsatzt und gnaden, da er inredt: Wie? Werdend wir sünden, sidtenmal wir nit under dem gsatzt sind, sunder 20 under der gnad? Antwurt: Das sye verr! Wüssend ir nit, das, wemm ir üch gehorsam ze sin für knecht ergebend, das ir knecht sind des. dem ir ghorsam sind worden? Sind ir der sünd knecht worden, fürt das zů dem tod; sind ir got ghorsam worden, dienet es zů der gerechtigheit. Ich sag aber got danck; dann ir knecht warend der sünd 25 und sind aber von hertzen gehorsam worden nach der gstalt der leer, in die ir ingefürt und ggeben sind. So ir nun von der sünd gefrygt2 oder erlößt sind, so sind ir knecht der gerechtigheit worden. Uß den worten Pauli erlernet man dise meinung, das nieman darff sorg haben, das iemans ab der gnad gottes erger werde, dero fürst und harbringer<sup>3</sup> 30 Christus ist Jo. 1. [Joh. 1. 17]: Die gnad und warheit ist durch Jhesum Christum gethon oder vollendet; sunder alle, so vom himelschen vatter gezogen werdend, das sy sich an das heyl unnd genad sines suns verlassend, die fechtend streng wider die sünd, wüssend wol, das sy darinnen nit geleben4 mögend, in dero sy vor5 so lang tod 35 gelegen sind. Darumb sölichen gegenwurff allein die thund, die under dem gesatzt sind und des geists gottes noch nit versücht<sup>6</sup> noch

4hat fürbracht ] Aharfürbracht — 31  $A\,B$  Marginal Der sich an die genad gottes verlaßt, mag nit erger werden.

<sup>1)</sup> Tadel, Vorwurf — 2) befreit — 3) dux et autor — 4) leben — 5) vorher — 6) probiert, gekostet.

empfunden hand. Denn wo der ist, da würt gar nit gezwyflet, es möge nüts args darus kummen, das man sich vertruwt an das wort gottes laß. Das hat Christus selbs gelert Jo. 6. [Joh. 6. 57]: Wie mich min läbendiger vatter gesendt hat, also leb ich durch den vatter 5 (das ist: ich läb im vatter und läb um sinetwillen, wie er wil). Glich also [Joh. 6. 58]: Welcher mich yßt, der würt umb minetwillen läben. Hie nimpt Christus "sich essen" für "sinem wort glouben und sich daruff verlassen", fürnemmende¹, das, wie der himelisch vatter ein ursprung des lebens inn gesendet hette, also lebte er durch inn und in 10 im, also, das er nit sinen menschlichen willen, sunder den götlichen willen thäte. Also wurd ouch ein ieder, so in sinem wort sicher vertruwt wer, in sinem willen läben; denn sin wort wirt in den menschen läben, glych wie ouch er im vatter und der vatter in im. Derglych ouch Johans anzeigt 1. cap. 4. [1. Joh. 4. 8]: Got ist die liebe, unnd 15 welicher in der liebe blybt, der blybt in got unnd got in im. Sich, wo der war gloub ist (der von der liebe nit abgescheiden, sunder on gewüsse hoffnung und liebe dhein gloub ist), da ist got. Wo nun got ist, was darff ich da sorgen, das man sünde2 oder lychtverig werd?

Hie sprichst aber: Ich sich doch, das alle menschen sündend, sy 20 syind, wie heilig sy wellind. 1. Jo. 1. [1. Joh. 1. 8-10]. Wie sol ich dann nit sorgveltig<sup>3</sup> sin von des sündens wegen, so man durch die sünd verdampt wirdt? Antwurt: Dise gegenwürff kummend alle dahar, das du das evangelion nit recht erkentst noch gloubst. Zum ersten, so wüßtestu durch es, das die sorg, die du für d' sünd hast, nit din 25 ist, sunder des geists gottes; dann du wüßtest, das wir fleischlich sind mit Paulo Ro. 7. [Röm. 7. 14, 18], under der sünd hinggeben und verkoufft, der da spricht: Ich weiß, daß in minem fleisch nüts guts wonet. Was nun uß dem fleisch ist geborn, spricht Christus Jo. 3. [Joh. 3. 6], das ist fleisch. Deßhalb wir nüts sorgveltig4 wärind, von der sünd wegen, wenn uns nit zu der sorg der geist gottes reitzte; denn on inn vermögend wir nüt. Jo. 14. [Joh. 14. 26]. Ietz sprichst: Ie doch so sündet man, und sind nit on laster die frommen gottes, die angst unnd sorg für die sünd kumme wannen har sy welle. Denn so mag aber nit ston, das, die gelassen syend5 uff das wort gottes, nit sündind. 35 Antwurt: Vernimm hie, von Christo die sünd des ungloubens allein verdampt werden Jo. 16. [Joh. 16. 8f.]: Von der sünd wegen würdt

24 für d' sünd ] B für sünd — 24 A B Marginal Forcht von der sünd wegen on verzwyflung ist uß got. — 31 Jo. 14. ] B Druckfehler Jo. 4.

<sup>1)</sup> anzeigend — 2) sündige — 5) voll Sorge; anxius — 6) voll Sorge — 8) die sich verlassen.

der geist gottes die welt straffen, das sy nit in mich ggloubt hand. Er spricht ouch Mat. 12. [Matth. 12. 31]: Alle sünd und schmach werde den menschen verzigen, on¹ die schmach in² den heiligen geist, die ouch nüt anders ist weder ungloubnus, darvon hie nach noturfft zů sagen nit statt<sup>3</sup> ist. Es schrybt Jo. 1. cap. 5. [1. Joh. 5. 16-18], das ein sünd sye zum tod (ist ouch allein die ungloubnus), für dise sölle niemans bitten; aber gwüß sye es, das ein ieder, so uß got geborn sye, nit sünde, sunder er verhût4 sich; und der böß (das ist: der tüfel mit sinem gwalt) werde inn nit beruren. Welicher aber uß got geborn sye, lert er zum ersten des capitels [1. Joh. 5. 1]: Ein ieder, so gloubt, das Jesus sye Christus, der ist uß got geborn. Also muß ve zum letsten volgen, das, die den geist gottes also habend, das sy gewüß sind Christum ir heil sin, sicher verlassen sind<sup>5</sup> uff sin wort, nit sündend; dann inen dhein sünd zů verdamnus gerechnet würt, denn die einig ungloubnus6. Dann sind sy aber nümmen uß got, sunder von got abgevallen.

Hieby måß man ouch mercken, das das wort "sünd" etwan genommen würt für: die blödigheit der zerbrochnen natur, die uns allweg zå den anfechtungen des fleysches reitzt, und mag kommlich genempt werden: der präst 10. Glych wie das wort kranckheit under im begriffen hat alle besundren wee 11, suchten, fieber, bülen 12, perlis 13, tropff 14, darmwinden 15 und all ander wetagen, die glych als est 16 sind der kranckheit: also heißt sünd den prästen, darus die underscheidnen sünd als est wachsend; deßhalb eebruch, håry, frässery, gyt 17, hochfart 18, nyd, verbunst 19, rotten 20, todschleg 21 frücht sind und est des prästens, welichen prästen ouch Paulus das fleisch nennet Galat. 5. [Gal. 5. 19] und sust an vil orten; dann dise schlächten 22 uß dem zerbrochnen fleisch als uß einem brunnen entspringend. Das aber die sünd, zum andren mal anzeigt, heisse "den prästen" oder "das fleisch" zeigt Salomon proverbi 21. [Prov. 21. 4]: Das liecht der gotlosen 3 ist die sünd, das ist: Wo man gottes los ist unnd on, da herschet

 $17\ A\ B\ Marginal$  Sünd. — 18 blödigheit ] B blödigheit — 30 zeigt ] B anzeigt.

¹) ohne, ausgenommen — ²) Lästerung gegen — ³) Raum — ¹) hüte — ⁵) sich sicher verlassen — °) allein der Unglaube — ⁻) Schwäche — °) verdorbnen — °) passend — ¹¹) Mangel, Fehler, Gebrechen, Krankheit. Vgl. Id. V 836 ff. — ¹¹) Weh — ¹²) Beulen — ¹³) perlis, parlis = paralysis: Schlagfluβ, oft nur in der Bedeutung: Gichter, Krämpfe der kleinen Kinder. Vgl. Id. IV 1591 f. — ¹⁴) Schlagfluβ, Apoplexie — ¹⁵) Darmkrampf — ¹⁵) Äste — ¹⁻) Geiz — ¹⁵) Hochmut — ¹⁵) Miβgunst, Neid — ²²) Zusammenrottungen, Spaltungen — ²¹) Leo Jud: adulterium, scortatio, crapula, avaritia, fastus, invidia, odium, sectae, homicidia — ²²) Pflanzentriebe, Schosse, Äste oder: Rinnen, Kanäle.

das fleisch unnd wyßt die prästhafftige anfechtung. Paulus Ro. 5. [Röm. 5. 12]: Die sünd sye durch einen menschen in dis welt ingangen. Hie muß "die sünd" "den prästen" heissen. Daselbend am 7. [Röm. 7. 16 f.]: So ich thun, das ich nit wil (nach dem inneren mentschen), so würck ich nit dasselb, sunder die sünd, die in mir wonet, das ist: der anerborn präst von Adamen har. Und überal in der epistel zu den Römern nimpt er gemeinlich die sünd für den prästen, als ouch 1. Cor. 15. [1. Cor. 15. 56] und an andren orten.

Also wellend wir ietz die gantzen meinung zemen ziehen: Sünd würt genommen für die ungloubnus. Zum ersten: Welcher in dero ist, der würt nit sälig. Zum andren: für den prästen und mangel der zerbrochnen natur. Uß dem prästen vermögend wir nüts von uns selb; dann wir sind kinder des zorns und tod, ob wir glych von dem einigen, waren gott wüssend. Wir sind aber uß fryer gab gottes 15 durch den herren Jesum Christum vom tod erlößt und lebendig gmacht; denn er ist das war leben: Denn der sünd ist ir krafft genommen und der angel1, das sy uns nümmen töden mag; sind ouch got versûnt, also, das wir fründ, sün und erben gottes nun hinfür sind. Also ist die sünd, präst getödt, so wir got des gewüßlich vertruwend 20 unnd gloubend durch den herren Jesum Christum gegeben sin. Zum dritten: für die werck, die uß dem prästen glych als est erwachsend. Dieselben werdend alle hingenommen durch den herren Christum Jesum, als 1. Jo. 2. stat [1. Joh. 2. 1]: Mine sün! Dise ding schryb ich üch, das ir nit sündind (mercke hie die sünd ge-25 nommen werden für die est). Aber ob einer sündete, so hand wir einen fürsprechen bym vatter, Jesum Christum, den grechten, und der ist die gnädigung und versunung für unser sünd, und nit allein für unser, sunder ouch für aller welt sünd. Zum vierden würt sünd etwan genommen für das opfer, das gewont was für die sünd uffgeopfret werden, von dem hie nit not ist ze sagen. Summa: Wer gloubt durch Christum Jesum sich von der gnad gottes erlößt sin, täglich von allen esten der sünd oder gebrästens gereiniget werden, der sündet nit; dann er ist nit ungleubig, welcher unglöbiger allein ein verdampter sünder ist.

Hieby ist aber eigenlich ze mercken, das sölich gleubig nit, als die bößwilligen inen zůmessend<sup>2</sup>, liederlich werdend ab der eer, die sy sůchend, darumb, das sy in Jesum Christum verhoffend Ro. 5. [Röm. 5. 3. 5.], sunder werdend sy erst engstig<sup>3</sup> und lernen iren prästen

<sup>2</sup> sye ] B syge.

<sup>1)</sup> Stachel; aculeus — 1) beimessen, anmaßen — 3) sorgsam.

recht erkennen, namlich, das sy tod sind und nüt vermögend, aber das die gnad gottes als 1 vermag. Die macht ouch uns lebendig, so wir iro das selb vertruwind und gantz und gar heimgebind. Und demnach, ie mer sich der mensch prästhafft erfindt, ve me würt er demûtiget und zwungen zû got, dem einigen hevl, ze louffen. Byspil: Mach ein kugel zemen uß wachs und leym2. Legst du die an die sonnen, so zerschmiltzt das wachs, und wirdt der leym hert; legestu sy in ein fliessend wasser, so wirdt der leym hingeflötzt3, und würt das wachs hert. Ein anders: Vermisch win und wasser zemen glych vil4, so empfindstu5 eigenlich, das dweders6 sin natur und krafft behalten mag, sunder ist es ein ungeschmackt ding<sup>7</sup>, bis es getruncken und durch vertöwung8 zu blut verkert9 wirt. Die zwey byspil gebend uns die seltzamen natur des menschen ze verston. Im ersten verstat man das zemensetzen des lybs und der seel; im andren ietwedrer natur 10 krafft und würckung. Also empfindend wir, das, diewyl 11 der mensch 1 lebt, die zwey ding mit einander strytend; dann der geist begert wider das fleisch und das fleisch wider den geist, das wir nit glych das thûn mögend, das wir begerend Gala. 5. [Gal. 5. 17]. So muß ie sin, das alle, die in den lyben 12 wonend, die in sünden empfangen sind, all die wyl sy lebend, erlyden mussend, das der lychnam 13 sin natur be- 2 halte, wie das wasser, mit dem win vermischt, ouch strytet sin natur ze behalten. Und so sy aber, wie obgemelt, iren prästen erkennend und in inen selbs trost und erlösung nit finden, wirdt inen der treffenlich 14 stryt geboren, den Paulus Ro. 7. [Röm. 7.] von im selbs vergicht15, da er nach dem inneren menschen (das ist: nachdem er in 2 got gloubend des geists und gnaden gottes versichret was) begert nach dem willen gottes ze leben; und so er das anhůb16, empfand er eins andren gsatztes17, das in sinen glideren geschriben was; das widerstreyt dem gesatzt des geists und fürt inn gfangen in das gsatzt der sünd, wiewol er mit dem gmut, das von got erlücht und gelert was, ein anders begert. Dise angst trang inn so starck, das er schrey [Röm. 7. 24]: Ich unsäliger mensch! Wer würt mich erlösen von dem lychnam 18 des tods? Vermeint, in dem lychnam leben, der nit nachlaßt, nüt anders sin denn ein täglichen tod. Und bald tröst er sich und spricht [Röm. 7. 25]: Die genad gottes durch Jesum Christum,

10 empfindstu ] B empffinstu.

¹) alles — ¹) Lehm — ⁵) herausgewaschen, durch das Wasser weggeschwemmt — ¹) zu gleichen Teilen — ⁵) spürst du, schmeckst du — ˚) keines von beiden — ¹) geschmackloses Ding, ein Ding ohne Geschmack — ⁵) Verdauung — ˚) verwandelt — ¹) jede von beiden — ¹¹) so lange — ¹²) Leibern — ¹³) Leib — ¹³) heftige — ¹⁵) bekennt — ¹⁵) begann — ¹¹) spürte er ein anderes Gesetz — ¹⁵) Leib.

unseren herren. Ja, sölichen stryt habend alle rechtgleubigen. Aber so sy nun allweg zů got gond durch Christum Jesum, so werden sy von got enthalten¹ durch Christum, das inen die sünd nit schadet; dann so bald sy sich zů got kerend, hatt sy got schon bewegt². Und wiewol er weißt, das wir on die est der sünd nit sind, schafft doch der gloub, daß wir nüt des minder in im lebend, und mitwürckt das täglich sünden uns zů dem gůten, das wir daran erlernend, wie so gar wir nüt sind. Ie me das geschicht, ie me des götlichen geists gnad uns erhebt und enthalt von sünden. Ie me hinfelt trost in uns selb, ie mee wachßt der trost in got. Ie me trosts gotes in uns ist, ie me des geists gottes. Ie me gnaden, ie minder sünd. Warumb aber got sölchen stryt uns hab wellen gestatten, ist offenbar, namlich: das wir in dem unserem prästen zů im uß not ze fliehen zwungen wurdind prover. 3. Hebr. 12. [Prov. 3. 115. Hebr. 12. 5-11].

Das aber uß rechtem glouben des euangelii nüt minder sunder mee gutes beschehe, bewär ich zum ersten mit der geschrifft, dero bewärnus gwüß ist. Und ob schon die frommen Christen ire gåten werck so heimlich volbrächtind, das die nieman gsäch3, denocht mag das wort gottes nit liegen4. Doch wil ich darnach ouch anzeygen die 20 besserung, dero man empfindt täglich. Christus spricht Jo. 15. [Joh. 15. 1-5]: Ich bin der rebstock, unnd ir sind die est oder schoß. Welcher in mir blybt, in dem blyb ouch ich; der treit<sup>5</sup> vil frucht; denn on mich mögend ir nüts tun. Sich zum ersten, uß welchem rebstock die schoß mussen ir tucht6 sugen7, das sy frucht geben: uß 25 Christo. Zum andren, das Christus zwar uß denen würckt, in denen er ist. Sich, das du in Christo syest, unnd růch dich8, was got uß dir würck. Zum dritten, das die werck, die nit uß Christo sind, nüts wärdt9 sind; dann on in mögend wir nüt thun. Muß es nun allein durch inn geschehen, warumb legend wir denn uns selbs 30 etwas zu? Wo der geist gottes ist, da werdend gûte werck nit underlassen; dann wie der ein ewig wärends gut ist und alles guten ein ursach und bewegnus 10, also, wo er ist, wirt alle ding zu güter würckung ufgerüst und bewegt. Und ist falsch der gegenwurff: Ja, so würt nieman nit allein nüt guts thun, sunder ouch täglich noturfftig 11 arbeit verlassen; denn wo der geist gottes ist, da weyßt man wol, das man im schweyß des angesichts das brot gwünnen sol; man weißt

7 AB Marginal Täglich sünden demåtiget den gleubigen. — 14 Hebr. 12. ] fehlt bei B. — 18 werck ] A Druckfehler werrk — 29 wir denn uns selbs ] B wir uns selbs denn.

<sup>1)</sup> bewahrt, errettet, geschützt — 2) a deo intus tracti et moti sunt — 5) sehen sollte — 4) lügen — 5) trägt — 6) Tüchtigkeit, Kraft — 7) saugen — 8) sei besorgt, bedacht — 9) wert — 10) Beweggrund, Anstoß — 11) notwendige.

ouch wol, das gutes thun dem nächsten der höchst gotsdienst ist im glouben. Schlecht1: Wo man in2 gott sich verlaßt, da ist got. Wo got ist, da ist ouch engstiger3 flyß alles guten. Jo. 14. [Joh. 14. 15]: Hand ir mich lieb, so halten ir mine gebott. Wo gottes liebe ist (die aber nüt anders ist denn der gloub, wie oben gseit ist), da flyßt4 man sich sines willens. Wo gottes liebe ist, da ist ouch der geist gottes. Wo der geist gottes ist, da entspringend dise tugenden herfür, die Paulus Gala. 5. [Gal. 5. 22] zelt: Frucht des geistes ist: liebe, freud, fryd, nachgeben oder duldmut5, senffte6 oder komliche7, gute, trüw oder glouben, milte, mässige; das sind die rechten christlichen 10 tugenden. Aber umb die strassen duraffter 8 zun heiligen louffen, ablas kouffen, umb lon bätten, singen, krützen, die wend im tempel vergülden und derglychen one zal menschlich erfunden geltkloben 10, glych wie sy nit uß got kummend, also sind sy ouch ein lutre glychßnery 11. Und ob derselben minder gschicht, ist ghein wunder; denn 15 wo das liecht hinkumpt, da wycht die finsternus; wo der geist gottes kuchet<sup>12</sup>, da verwäyet<sup>13</sup> er alles gstüpp<sup>14</sup> und güsel<sup>15</sup> der glychßnery und truckt andre blust16 herfür. Daby ich warlich sagen mag von vilen, dero namen ich gern geschwyg 17, glych als Paulus von Corinthiern 1. Cor. 1. [1. Cor. 1. 5], von Ephesiern 1. [Eph. 1. 15], 20 von Colossern 1. [Col. 1. 4], von Thessalonicensen 1. cap. 1. [1. Thess. 1. 3], daß sy treffenlich zunemmend — got sye ewig lob und danck! - in liebe gottes, in fryd des nächsten, in der erkantnus des euangelii, in einvaltigem wandel, in götlicher wyßheit, in fürschuß 18 und hilff der armen, in niderung des hochmuts, in verzyhen den fyenden, 25 in sorgveltigheit 19 für die leer Christi, in sorgveltigheit der gefangnen Christi, in sorgveltigheit der gantzen christenlichen mengi 20. Und ob schon zünslen 21. reucken 22, opfferen (den rychen pfaffen sag ich), bladerbätt<sup>23</sup>, vigilyen<sup>24</sup>, hülen<sup>25</sup>, messenklang, tempelschyn<sup>26</sup>, kappen-

7 f. herfür ] B harfür — 13 AB Marginal Geltkloben. — 15 denn ] B dann — 24 AB Marginal Christenliche werck. — 26 sorgveltigheit ] B sorgveltigkeit — 26 sorgveltigheit ] B sorgveltigkeit.

¹) Kurz — ²) auf — ³) ängstlicher, eifriger — °) befleißt — ⁵) Geduld — °) Sanftmut — ¹) Dienstfertigkeit — ⁵) hin und her — °) Prozessionen (mit Kreuz und Fahne) machen — ¹⁰) Geltkloben: fiktives Gerät, um "gelbe Vögel" oder "Gimpel" darauf zu fangen, denen man das Geld aus der Tasche locken kann, reichliche Erwerbsquelle Id. III 620. — ¹¹) Heuchelei — ¹²) hauchet, weht — ¹³) verweht — ¹³) Stoppeln — ¹⁵) Hülsen, Spreu. Vgl. Id. II 476. — ¹⁵) Blüten — ¹¹) verschweige — ¹³) Beiträgen, Hilfeleistungen — ¹³) Sorge — ²³) Menge — ²¹) Lichter anzünden — ²²) Räuchern — ²³) Plappergebete, wortreiche, gedankenlose Gebete — ²³) Vigilien — ²³) heulende, lärmende Gesänge — ²³) glänzende, prächtige Tempel.

zipffel der theologen<sup>1</sup>, der münchen kutten und farwen<sup>2</sup>, der pfaffen wolgestalte röck, hůry und trunckenheit, brätspyl und junckherschafft inen nit gevalt, so gevalt4 doch inen alles, das gotsgevellig ist: Sy lassend iren zynßlüten nach, sy belonend den arbeiter rycher denn er 5 heuschen 5 darff, nemmend in ire hüser die armen und ellenden, massend 6 sich spilens, flüchens, juvens 7 und schlechtlich aller itelgheit des zytes, und flyssend sich ze rüsten8 zů dem ewigen leben. Und gegnent<sup>9</sup> inen daby nüt des minder die gmeinen zůväl<sup>10</sup> der prästhafften natur, also, das sy, diewyl 11 sy lebend, nit one sünd sind. So 10 sy aber wüssend inen dieselbigen durch den glouben und unabgelassen vertruwen in Christum Jhesum verzigen werden, so werdend sy in inen selbs von tag ze tag minder und gott grösser in inen. Wo got ist, da kumpt nüt arges harus. Byspil: Gott hat die kinder Israels mit sölcher fürsichtikeit12 uß Egypten gfürt, das er sy nit allein vor 15 iren fyenden beschirmet, sunder ouch geheissen hat fürer 18 ziehen, wenn er wolt; und wenn er sy hieß blyben, blibend sy; hat sy ouch gespyßt, getrenckt und ire kleider nit verschlyssen lassen 14. Noch habend sy nit allein in anfechtung des fleisches sin gebott übergangen. sunder ouch mit abgöttery von im gevallen. Nüt des minder hat er 20 sy nit verlassen, sunder inen allweg widrum gnad zeigt. Und ist das volk Israels ab der gnad gottes allweg besser worden, also das, wenn es sich allein gottes hielt, so was es aller best; sobald es aber selbs wolt etwas sin oder wüssen, so kart 15 es sich von got, viel in grosse, grusame 16 laster und ward aller böst, das mit vil zügnussen bewärt 25 wirdt. Liß alle gschicht des alten testaments, so findestu es also. Liß alle propheten, so ist es die gröste klag allenthalb, daß sy sich von got kert, got verlassen hattend. Und alle arbeit reychend sy dahyn, das man sich gottes als eines vatters halte. Also beschicht noch hüt by tag. Wer mit warem hertzen got anhangt, ob im schon 30 sünd empfallend 17, dero nieman änig 18 sin mag, verbeßret doch dieselben Christus, wenn wir nun vestenklich gloubend, das er die gwüß artzny sye. Als er selbs redt Jo. 11. [Joh. 11. 25 f.]: Ich bin die urstende 19 und das leben. Welicher in mich vertrüwt ist, der würt

22 AB Marginal Selbs wellen etwas wüssen ist ein ursach der sünd.

<sup>1)</sup> Vgl. in der Schrift "Von der Klarheit und Gewißheit des Wortes Gottes" die Stelle alle glychßnery der kappenfritzen oben I 381. 15. und ebenda Anm. 3. —

2) Farben sc. der Ordenstrachten — <sup>8</sup>) Hurerei — <sup>4</sup>) gefällt — <sup>5</sup>) heischen, fordern —

5) halten Maß beim — <sup>7</sup>) Possenreißen — <sup>6</sup>) sich vorzubereiten — <sup>9</sup>) widerfahren —

10) Schicksale — <sup>11</sup>) so lange — <sup>12</sup>) Vorsehung, vorsichtigen Leitung — <sup>18</sup>) vorwärts, weiter — <sup>14</sup>) zugrunde gehen lassen — <sup>15</sup>) kehrte, wandte sich ab — <sup>16</sup>) grauenerweckende, furchtbare — <sup>17</sup>) begegnen, ob er schon Sünde tue — <sup>18</sup>) frei, ledig —

19) Auferstehung.

leben, ob er schon tod wär. Und ein ietlicher, der da lebt und in mich sicher vertruwt ist, der wirt in die ewigheit nit sterben.

Ietz mein ich, habe ein ieder vernommen, was das euangelion ist; hab ouch erlernet, ob er das euangelion gepredigt oder nit. Denn ob er schon etwan die heilsamen wort, als z'nächst uß Jo. 11. [Joh. 11. 25 f.] sind anzogen, gsagt hat dem volk on claren verstand und trungenlichen ernst, daß sy sich der worten halten söllen und mit gantzem hertzen daruf lassen, so hat er das euangelion geprediget glych als Caiaphas, der ouch die warheit redt [Joh. 11. 50]: es wäre gůt, das ein mensch für das volk sturbe, und nit das gantz gschlecht undergieng; aber er verstund das warlich heyl, das er redt, nit. Ich wil hie der ungelerten gelerten gschwygen, die sich ietz růmen gdörend2, sy heigind<sup>3</sup> das euangelium allweg<sup>4</sup> gepredget. Und so du inen ein capitel uß aller heilgen geschrifft im ermel süchen<sup>5</sup> wilt, sprechend sy: ja sy verstanden 's nit nach dinem sinn. Unnd so du inen iren sinn anmûtest<sup>6</sup>, so machend sy uß eim schüsselkorb<sup>7</sup> ein haspel oder uß einr suw ein krebs8, wie der wolff thett. Wenn aber du mit der gschrifft bewärst den rechten, natürlichen sinn, so sprechend sy, ob sy schon möchtind mercken, das es der recht, natürlich sinn wäre, so söllend doch sy dheinen sinn verston, denn welchen der bapst und 2 vätter heissind halten. Sprichstu zu inen: Was heißt: Christus est caput ecclesie, wie Ephes. 1. und 5. stat [Eph. 1. 22. 5. 23], antwurtend sy: Christus ist das houpt der kilchen. Sprichst: Ir hand recht geantwurtet. Was dörffend ir dann einem andren sölchs zulegen und den bapst das houpt machen, das Christus ist? Ant- 2 wurten sy: Wir söllend es also verston, wie der bapst wil. So sagend an: Was heisset Christus? Antwurtend sy: Es heyßt Christum; dann sy nit so vil griechisch könnend, das sy wüssend, was der wolriechend nam heiß. Sprichstu: Wie kan der nam Christus den bapst heissen? Antwurt: Der bapst wil es also. Sprichst widrumb: Wil es der babst also, so ist er der antchrist; dann ein ieder, der sich würt für Christum ußgeben, wirdt ein antchrist sin Mat. 24. [Matth. 24. 5]. Hie schryend sy: Kätzer, kätzer; fürhar! etc. Sprichst

<sup>19</sup> AB Marginal Bäpstler.

<sup>¹) ardenti voto — ²) zu rühmen wagen — ³) hätten — ⁴) immer — ⁵) Vgl. dazu die Redensart "Er hat es hinter dem Ärmel" im Sinn von "Er ist zurückhaltend, er weiß seine Gesinnung, seinen Charakter zu verbergen" Wander I 138, Nr. 11. — ⁵) zumutest ihren Sinn kundzugeben, wenn du ihren Sinn erfrägst — ¹) ein geflochtener Behälter in der Küche, in dem die Schüsseln zur Aufbewahrung aufgestellt werden. Id. III 454. — ⁵) ex sue cancrum faciunt. Zu der Redensart "Er macht aus eme Schüsselkorb en Haspel und us ere Sou en Chräbs, wie der Wolff" vgl. Wander IV 252. Die Redensart wird von einem rechthaberischen, streitsüchtigen Menschen gebraucht.</sup> 

widerumb: Lieber! warumb hat man dich latin geleeret? Antwurt: Das ich die gschrifft verstunde. Sprich: Nein! Du hast, als din eigen wort anzeyget, gelernet, das du die geschrifft nit verstundist; denn so ich mich des verstands halt, den du selbs vergichst<sup>1</sup>, so sprichst: Die wort mussend nit heissen, das sy heissend. Frommer Christ! Verzych mir, das ich mit disem tant2 dich so lang halt3. Ich thun es, daß du denen wälschen hasen die oren recht besehen mögist4. Sy fürend sich selbs dahyn, das sy mit gwalt müssen veriehen5, sy wüssen nit was caput heiß, der bapst spreche denn, es heisse ein houpt; und 10 růmend aber sich, sy habind das euangelion gepredget. Nimpt mich wunder, wie sy es verstanden habend, so sy den bapst oder concilia nie gesehen, und das sy von den beden wüssend, muß durch gschrifft beschehen. Wie gdörend sy6 nun die gschrifft von dem bapst lutend verston on den bericht und mund des babsts, so sy das wort gottes 15 nit gdörend verston on den babst oder concilia? Und die sy vätter uffgeworffen habend<sup>7</sup>, sind zwyträchtig im verstand<sup>8</sup>. Dahyn kumpt man, wenn man den geist gottes nit wil lassen einen herren und zeiger sin sines wortes, und des verstand9 nit by im sucht, sunder by dem menschen, der lugenhafftig ist. Ich hab ouch hoffnung, ein ieder habe 20 ergriffen 10, daß euangelion nit von menschen, sunder von dem waren got harkummen, unnd nit mög nach irem verstand gemessen werden. Darzů, das es ein volkummen, unprästhaffte 11 leer ist zůr säligheit. Dannen har sy die schmachwort: zum ersten, wo schon das euangelion nit wäre, möchte man nüt des minder gsatz setzen, darinn man 25 sälig wurde; zum andren, das man es nun můsse nach des babsts verstand ussprechen; zum dritten, und das es gebesseret sye durch die vätter und sye ouch des noturfftig xin: ja, dise schmachwort sollen sy lassen fallen und sich begeben, sy wüssend nit was euangelion sye, all die wyl sy sprechend, ander leeren syen wol als gut als das 30 euangelium 12.

#### 16 AB Marginal Vätter zwyträchtig.

¹) bekennst — ²) Geschwätz — §) aufhalte — ⁴) d. h. Ich tue es, damit du genau wissest, wie du mit diesen Leuten dran seiest. — §) bekennen, zugestehen — §) Wie haben sie nun den Mut — ¬) Deinde patres quos iactant — ¬) sensu scripturarum variant et saepe dissentiunt. — ¬) Bedeutung — ¬) begriffen, verstanden — ¬) fehlerlose, vollkommene — ¬) Solche Dinge ungefähr deutete Faber bei der ersten Zürcher Disputation an. Vgl. I 552 ff.

## Der sechßt artickel.

DANN CHRISTUS JESUS IST DER WEGFÜRER UND HOUPTMAN, ALLEM MENSCHLICHEN GSCHLECHT VON GOT VERHEISSEN UND OUCH GELEISTET.

Diser artickel ist ein stütz¹, daruff der nächst darvor grundtlich gebuwen ist. Dann ie, ist Christus Jhesus dem menschlichen gschlecht von got verheissen zů eim houptman und wegfürer, so můß sin handel, leer und leben über allen menschlichen radt sin, also das sin nam (das ist: sin gwalt, eer und krafft), wie Paulus Philip. 2. [Phil. 2. 9] spricht, über alle namen ist.

## WÄGFÜRER UND HOUPTMAN.

Esa. 55. [Jes. 55. 4]: Nimm war, ich hab inn den völckeren ggeben zů eim zügen, einen fårer oder houptman und gebieter den Heyden. Ezech. 37. [Ez. 37. 23-25] mit andren vil worten: Sy werdend min volck sin, und ich würd ir got sin, unnd min knecht David künig 15 über sy, und ein hirt würt sin über sy all. Und bald darnach [Ez. 37. 25]: Und min knecht David wirt ir fürst sin in die ewikeit. Diser küng, hertzog und gebieter ist nit David, Salomons und Nathans vatter; denn derselb vor so vil jaren tod was, als Petrus act. 2. [Act. 2. 29] [seit], sunder Christus, der allein ein ewiger küng 20 uß eigner natur untödlich 2 ist.

# ALLEM MENSCHLICHEN GSCHLECHT VON GOT VERHEISSEN.

Got hat zum schlangen<sup>3</sup>, der Evam verfürt, gesprochen genn. 3. [Gen. 3. 15]: Ein fyendschafft würd ich setzen zwüschent dir und zwüschend dem wyb, ouch zwüschend dinem somen<sup>4</sup> und zwüschend <sup>25</sup> irem samen. Der ir som würt zerknütschen<sup>5</sup> dinen kopff. Hie würdt Christus nach menschlicher natur der som Eve anzeigt<sup>6</sup>, das er den kopff des wurms zerschlahen werd, das gar eygenlich anzeygend die zwey hebraischen wort hu jeschuphcha [FPPP], WFF], der wirt dir zerknütschen<sup>7</sup>, die nit vom wyb mögen verstanden werden. Aber<sup>8</sup> hat <sup>30</sup> got Abrahamen von demselbigen somen verheissen genn. 22. [Gen. 22. 18]: Und in dinem somen werdend geselget<sup>9</sup> oder benedyet<sup>10</sup>

1 sechßt ] B VI. — 6 Jhesus ] B Jehsus — 9 A B Marginal Was der nam Christi sye. — 17 wirt ] A Druckfehler wrt — 20 A B Marginal Christus der war David.

<sup>1)</sup> His superiorem tanquam fulcrum quoddam sustinet — 2) nicht dem Tod unterworfen, unsterblich; immortalis — 3) zu der Schlange — 4) Samen — 5) zerquetschen — 5) Hier wird angezeigt, nachgewiesen, da $\beta$  Christus . . . sei — 7) zerquetschen — 8) Abermals — 9) selig gemacht — 10) gesegnet.

alle gschlecht oder völcker des erdrichs. Diser som ist Christus Gala. 3. [Gal. 3. 16]. Aber hat Israel im sägen oder gheiß Jude nit allein von dem geredt, der kummen ward, sunder ouch ein zeichen darzů ggeben gen. am 49. [Gen. 49. 10]: Der scepter (das ist: das rych) 5 wirt von Juda nit hyntragen<sup>2</sup>, noch der hertzog oder houptman, der uß sinen lendinen<sup>3</sup> würt kummen, bis das der kummen würt, der gesendet sol werden, und er wirt das uffsehen oder trost der Heyden oder völcker. Das zeychen hat sich eigenlich geoffnet4; dann do Christus in dis welt kam, hattend die kinder Israels dheinen fürsten 10 me, der uß dem gwalt des jüdischen rychs herschete. Moyses weißt ouch von dem, der inen verheissen was; darumb rufft er zu got, da er gschickt ward mit Pharaon ze handlen: Herr, ich bitt dich, send den, den du senden wirdst exo. 4. [Ex. 4. 13]. Me deut. 18. act. 7. [Deut. 18. 15, 18. Act. 7. 37]. Esaias zeyget under andren propheten 15 nach Daviden aller hällest<sup>5</sup> von Christo an. David zeigt vast die aller inneresten ding sines lydens, menschwerdens, todes, urstende an, dero kundtschafft ze lang wäre ze zellen 7.

#### UND OUCH GELEISTET.

Das hand die engel bezügt uff dem göw<sup>8</sup> by Betlehem, die Magen<sup>9</sup>, Simeon, Anna, die wunderwerck Christi, die tüfel, so uß den menschen im rüfftend als eim sun gottes, die leer, Nicodemus, sonn, umbhang<sup>10</sup> im tempel, die felsen, das ufferston, die himelfart, die rach<sup>11</sup> über Hierusalem gangen, das sy zerstört ist und ander unzalbarlich zeichen. Wir wellend aber uns, wo wir mögend, der kürtze flyssen.

## Der sibend artickel.

DAS ER EIN EWIG HEIL UND HOUPT SYE ALLER GLÖ-BIGEN, DIE SIN LYCHNAM SIND, DER ABER TOD IST UND NÜT VERMAG ON INN.

Der erste teyl dises artickels ist das euangelium, von des wegen der sun gottes zu uns von himel gschicket ist, namlich, das er ein ewig heil und houpt sye aller gleubigen.

26 sibend ] B VII.

<sup>1)</sup> Abermals — 2) weggetragen, weggenommen — 3) Lenden — 4) offenbart, gezeigt — 5) ganz deutlich — 6) Auferstehung — 7) aufzuzählen, zu beschreiben — 8) Gau, Gebiet, Land, Feld — 3) Magier — 10) Vorhang — 11) Rache, Strafe.

HEIL.

Esa. 49. [Jes. 49. 6]: Ich hab dich geben zu einem liecht der Heyden oder völkern, das du min heyl (zwar das ich den menschen schicken würd) syest bis an die end der erden. Christus selbs Jo. 6. [Joh. 6. 32 f.]: Das ist das war brot, das von himel herab kummen ist und gibt der welt das leben. Das brot ist er; dann er ist das wort und spyß der seel, von dero er durchs gantz capitel redt. Paulus Hebre. 7. [Hebr. 7. 25]: Dannenhar er in die ewigheit mag heilmachen; dann er selbs zu got ist gangen, allweg lebende, das er fürmünde für sy. Mat. ultimo [Matth. 28. 20]: Nemmend war, ich 10 bin by üch bis zu end der welt.

HOUPT.

Paulus Ephe. 1. [Eph. 1. 22]: Er hat alle ding sinen füssen underworffen und hat in ggeben zü einem houpt der kilchen, welche sin lychnam ist etc. Und vor den worten, wie im 5. artickel ist 15 anzeigt², das got gwellen³ hat alle ding, das ist: alle menschen, in Christo als in einem houpt zemen bringen. Ephes. 4. [Eph. 4. 15]: Lassend uns uß liebe warlich handlende wachsen in inn, nach allem vermügen⁴, der da ist das houpt, der ist Christus etc. Ephes. 5. [Eph. 5. 23]: Der man ist ein houpt des wybs, glych wie Christus 20 ein houpt ist der kilchen. Colos. 1. [Col. 1. 18]: Er ist das houpt des lybs, der kilchen, das ist: Christus lyb ist die kilch, dero houpt ist er. Wee denen, die da sagend, sy syind das houpt der kilchen!

ALLER GLEUBIGEN, DIE SIN LYCHNAM SIND.

Ist klar gnåg und starck in den vordrigen kundschafften bewärt. 25 Redt doch Paulus 1. Cor. 12. [1. Cor. 12. 12.] das mit ußgetruckten worten: Glych als der lyb einer ist, hatt aber vil glider, und sind doch alle glider, wiewol iro vil ist, ein lychnam<sup>5</sup>; also ouch Christus. Dann wir all sind in einem geist zemen in einen lychnam getoufft etc.

DER ABER TOD IST UND NÜTS VERMAG ON INN.

Wir sind in Adamen all z' steinhertem tod gstorben, wie im 5. artickel<sup>6</sup>. Dannen har noch hüt by tag wir alle in Adamen tod sind und allein in Christo lebendig. 1. Cor. 15. [1. Cor. 15. 22]: Glych wie in Adamen alle menschen sterbend oder tod sind, also werdend sy ouch alle lebendig in Christo. Ro. 8. [Röm. 8. 10]: Ist 35

11 AB Marginal Christus aller glöbigen houpt.

daβ er ihr Vormund, Vertreter sei — <sup>2</sup>) Siehe oben S. 50. 21 g. — <sup>8</sup>) gewollt —
 nach allem Vermögen, nach allen Kräften — <sup>8</sup>) Leib — <sup>9</sup>) Vgl. oben S. 34. 14 g.

aber Christus in üch, so ist der lychnam¹ tod von der sünd wegen, unnd lebt aber der geist von des rechtwerdens² wegen. Hie heißt aber die sünd den prästen³, uß dem die est kummend; dann diewyl wir in disem zyt lebend, sind wir nit unprästhafft⁴; deßhalb wir allzyt tod.

5 So wir aber Christum in uns haben mit rechtem, vertruwtem hertzen und glouben in inn, so lebt unser geist in Christo, der sust tod wäre. On Christum vermögend wir nüts tůn. Joh. 15. [Joh. 15. 5]: On mich mögend ir nüts thůn. Er ist das leben. Der das leben nit hat, ist tod. Lůg, was vermag der onmechtig todter.

## Der achtend artickel.

USS DEM VOLGT ZŮ EIM<sup>5</sup>, DAS ALLE, SO IN DEM HOUPT LÄBEND, GLIDER UND KINDER GOTTES SIND. UNND DAS IST DIE KILCH ODER GEMEINSAME DER HEILGEN, EIN HUSSFROW CHRISTI, ECCLESIA CATHOLICA.

## [GLIDER].

Wie wir glider Christi syind, zeyget Paulus an zů den Röm. am 12. [Röm. 12. 5] und 1. Cor. 6. [1. Cor. 6. 15]: Wüssend ir nit, das üwre lychnam<sup>6</sup> glider Christi sind. Und daselbend 12. [1. Cor. 12.]: Dise glider nemmend ir narung nit von dem buch<sup>7</sup>, alls die lyplichen glider, sunder von dem houpt, also, das alle gaben, ampt oder dienstbargheit der gliden allein vom houpt kummend Ephes. 4. Colos. 2.

#### KINDER.

Jo. 1. [Joh. 1. 12]: Allen denen, die inn habend angenommen, hatt er gewalt geben, das sy sün gottes werdend, ja denen, die gloubend in sinen namen. Es welle hie ein ieder lernen, das gottes meinung ist, das wir nit nun mit dem namen kinder gottes genempt werden, sunder uns fröwind sine eignen rechte kinder ze sin (gala. 3. und 4.) und in gantzem vertruwen zü im umb trost und hilff louffind als zü unserem natürlichen vatter, und inn für unser eigen habind und ouch wir sin eigen syind. Ro. 5. [Röm. 5. 2]: Wir rümend uns der hoffnung, das wir sün gottes syind.

UND DAS IST DIE KILCH ODER GMEINSAME DER HEILGEN. Es ist von alten zyten har gestritten worden, was und welches die kilch sye, bis uff unser ietzige zyt. Und ist der stryt aller, als ze besorgen ist, kummen uß begirde des 10 gwalts, das sich etlich haben

7 Joh. 15. ] AB Druckfehler Jo. 14. — 10 achtend ] B VIII.

<sup>1)</sup> Leib - 2) Gerechtigkeit - 3) Siehe oben S. 44. 17 g. - 4) ohne Sünde, Fehler - 5) zum ersten - 6) Leiber - 7) Bauch - 8) wolle - 9) genannt - 10) nach.

wellen dargeben, sy syind die kilch, damit alle ding uß irer hand verwalten wurde. So ich nun mich davon ze reden undernimm, weiß ich wol, das ich 's darheben¹ muß denen, die darvon redend uß menschlichem tant, das aber mich gar wenig bekümmeren muß; dann ich nit min, sunder gottes wort, nit menschenleer, sunder die meinung des geysts gottes davon herfürbringen² wil. Find also, das vil im alten testament das, so wir die kilchen nennen, kahal [57] oder makhal hebraisch, griechisch ecclesia, latinisch concio genent würt. Und heißt aber den Tütschen kirck oder kilch nun das huß, darinnen man pfligt³ das gotswort der versamlung ze verkünden, touffen, spysen⁴, tetc., welches tütsch dheinem vorgezelten wort dient⁵; dann kahal, ecclesia, concio heißt nit ein tempel, sunder ein versamlung, gemeinsame oder gemeind des volks. Dannenhar etwan das wort "volck" in der gschrifft gebrucht würt für das wort "gemeind".

Dise also gemeinsame oder gemeind würdt in der gschrifft in 12 zwey gar nach glychen bedütnussen 6 gebrucht.

Zum ersten für die gantzen gemeinsame aller dero, die in einem glouben uff den herren Jhesum Christum erbuwen und ggründt sind. Welicher in der kilchen oder gmeind ist, der mag nit verdampt werden; dann ein ieder, der in Christum gloubt, der hat ewigs leben 20 Jo. 6. [Joh. 6. 40]. Von dero redt Christus Mat. am 16. [Matth. 16. 15]. Do Christus sine jünger fragt, wen sy inn redtind oder vermeintind sin7, und Petrus daruff für die andren all antwurt gab [Matth. 16. 16]: Du bist Christus, der sun des lebendigen gottes, redt Christus widerumb zů im [Matth. 16. 17 f.]: Sälig bistu, Simeon 28 Bariona; dann das fleisch und das blut hat dir 's nit geoffenbaret, sunder min vatter, der in den himlen ist. Und ich sag dir, das du ein felser bist, und uff den felsen (verstand: dannen8 ich dir den namen uffgelegt hab) würd ich min kilchen (das ist: die gemeinsame aller ußerwelten gleubigen) buwen, und die thor der hellen werdend 30 wider die nit stercker sin etc. Der fels ist Christus 1. Cor. 10. Mat. 21. [1. Cor. 10. 4. Matth. 21. 42]; uff den ist die kilch, das ist: gemeind der gleubigen, erbuwen. Also daß, welcher vergicht 10 wie Petrus der felser, Christum den sun sin des lebendigen gottes, wider denselben vermögen die starcken waffen, weerinen 11 und gwalt 31

<sup>7</sup> AB Marginal Kilch. — 7 makhal ] B makhel — 9 kirck ] B kirch — 21 AB Marginal Die in Christum gevestet, sind die allgemein kilch. — 23 antwurt ] B antwürt — 27 du ] A Druckfehler dn — 28 AB Marginal Petrus ist als vil als felser.

entgegenhalten — ²) vorbringen — ³) pflegt — °) das Abendmahl zu feiern —
 zu . . . paβt — °) in zwei ziemlich ähnlichen Bedeutungen — ¬) wer sie sagten oder meinten, daβ er sei — °) woher — °) Hölle — ¹¹) bekennt — ¹¹) Wehr.

des tüfels nüts. In der bedütnus nimpt Paulus ouch die kilchen Galat. 1. [Gal. 1. 13]: Ich durächtet die kilchen gottes, das ist: ich durächtet alle gleubigen; dann Paulus keinen tempel noch dhein besunders hüfflin, sunder alle Christen durchächtet. Philip. 3. 5 [Phil. 3. 6] derglychen. Aber die kilchen nach diser bedütnus strycht er aller eigenlichest us<sup>2</sup> Hebr. 12. [Hebr. 12. 18-24]: Ir sind nit kummen zů einem so grusamen³ berg etc., sunder ir sind kummen zů dem berg Sion und zů der statt des lebendigen gottes und zů der himelschen Hierusalem und zu der unzalbarlichen 4 schar der englen 10 und zů der gemeind oder kilchen der erstgebornen, die in den himlen verschriben 5 sind, und zu dem richter aller dingen, got etc. Hie verstat man eigenlich, das alle die menge, die durch den glouben zů got gond, an die statt der erstgebornen gezelt werden, nit lyplich als Esau, Ruben und Manasse vermeintend sin, die aber verschupffet6 und in 15 irer person das jüdisch volck, sunder alle, die in der kilchen oder menge sind, dero namen werden angeschriben in den himlen, das ist: sy syind by got bekant, der sy ouch zů der engelischen geselschafft zůfůgt und anschrybt. Ja, sy alle, die ie warend und immer werdend, heim gfürt so schon und zierlich, als ein brütgoum 7 sinen gmahel 8 20 heimfürt. 2. Cor. 11. [2. Cor. 11. 2]: Ich hab üch einem man vermechlet, namlich, das ich üch ein reine dochter Christo überantwurte. Derglychen Ephes. 5. /Eph. 5. 25-27/: Ir man, habend lieb üwere eewyber, glych wie ouch Christus die gmeind oder kilchen hat lieb gehebt, und hat sich selbs für sy hynggeben, das er sy heilig machte, 25 abgewäschen mit dem bad des wassers in dem wort, das er sy im selbs ein eerwirdige versamlung stalte 9 oder machte, die dhein masen 10 noch runtzlen hette, sunder das sy heilig wäre und nienen 11 ze schelten. Hie sehend wir, wie lieb Christus die sin kilchen oder gemeind gehebt hatt. Wir sehend ouch, wer sy ist, namlich die in dem bad, 30 das ist: touff des wassers, ist mit dem wort abgewäschen, die, so verr 12 sy in Christo blybt, dhein masen 18 nach runtzlen hatt, sunder heilig ist, das sy nieman geschelten kan. Frag: Wo ist die kilch? Antwurt: Durch das gantz erdrich hin. Wer ist sy? Alle gleubigen. Ist sy ein versamlung, wo kumpt sy zemen? Antwurt: Hie<sup>14</sup> kumpt sy durch den geist gottes zemen in einer hoffnung und dört<sup>15</sup> by dem einigen

14 verschupffet ] A verschupffet — 20 heimfürt ] A Druckfehler hefimürt — 20 f. vermechlet ] A Druckfehler verlet — 23 A B Marginal Wo unnd wer die kilch.

¹) verfolgte —- ²) streicht er aus, schildert er — ³) furchtbaren — ³) unzählbaren — ъ) aufgeschrieben — ь) zurückgewiesen, verstoßen; repudiati — ¬) Bräutigam — ъ) sponsa — ъ) darstellte — то) Flecken — то) nirgends — то) fern — то) Flecken — то) Hienieden — то) dort.

got. Wer kent sy? Got. Sind aber nit die bischoff, die gemeinlich concilia halten, ouch die selb kilch? Antwurt: Sy sind allein glider der kilchen, wie ein ieder andrer Christ, so ferr sy Christum für ir houpt habend. Sprichstu: Sy sind aber ecclesia representativa. Antwurt: Von dero weißt die heilig gschrifft nüts. Wiltu, so süch uß menschentant noch me ander namen, ich benüg mich¹ der götlichen gschrifft allein; dero² halt ich mich; by dero müstu mich blyben lassen unnd ouch vernüget sin³, ob⁴ du ein Christ bist.

Zum andren wirt das wort kilch genommen für die besunderen zemenversamlungen, die wir pfarren oder kilchhörinen 5 nennend. Das 10 sind ie so groß menginen oder gemeinden, so vil wol und kommlich<sup>6</sup> mögen zemenkummen, by einandren das gotswort hören und leeren, die man noch hüt by tag an vil orten by uns parchinen nach dem griechischen wort parecia [παροιχία] nennet, das ist: ein nahe oder nachpürliche 8 wonung. Dann ie ein gegne 9 etlicher grösse 10 sich 18 zemensamlet, wie dann kommlich 11 sin mag. Von der gemeind oder kilchen redt Christus Mat. 18. [Matth. 18. 16 f.]: Laßt er sich zwen oder dry zügen nit wenden 12, so sag 's der kilchen, das ist: der gemeind. nit der allgemeinen kilchen; denn wer möchte der gantzen christgleubigen gemeind, allein in dem geist vereint, mundtlich anzeigen 20 einen, den man ußschlüssen wölte? Also nempt ouch Paulus die kilchhörinen oder parchinen oder pfarrhen 18 ecclesias, das ist: gemeinden 1. Cor. 1. [1. Cor. 1. 2]: Der gemeind, die in Corintho ist. Daselben am 14. [1. Cor. 14. 34]: Die wyber söllend in den kilchen, das ist: pfarrkilchen oder gemeinden, schwygen etc.; denn es stat eim wyb übel an, 25 das sy in der gemeind oder pfarkilchen rede. Hie ist gwüß, das "kilchen" genommen werdend für: die pfarren oder kilchhörinen; denn sust ist nit mee denn ein kilch oder allgemeine versamlung, dero der nam vorteils14 und eigenlich zimpt, die ein gmahel Christi ist, und dise nach genempten 15 sind nun glider der allgemeinen kilchen, die aber 30 al mit einandren ein kilch sind. Noch vil me kundschafften sind zů beden teilen im euangelio. Die sach ist aber clar; darff dheiner kundtschafft mer

<sup>3</sup> Christum ] A Druckfehler Chistum — 4 A B Marginal Ja frylich representative — 4 representative ] A B representative — 22 pfarrhen ] B pfarren.

<sup>1)</sup> begnüge mich mit — 2) an die — 3) daran dich genügen lassen — 4) wenn — 5) Kirchgemeinde, Pfarrei, Versammlung der Genossen einer Kirchgemeinde. Vgl. Id. II 1577 f. — 3) bequem — 7) Parochien — 3) nachbarschaftliche — 3) Gegend — 10) einer gewissen Größe, Ausdehnung — 11) bequem, passend — 12) bekehren — 15) Pfarreien — 14) vorzugsweise — 15) genannten.

# EIN HUSSFROW CHRISTI, ECCLESIA CATHOLICA.

Wiewol davor gnugsam von der kilchen geredt ist, wie sy ein gmahel 1 Christi sye, noch daß die wort apo. 21. [Apocal. 21. 2] nit ußblyben2, wil ich sy ouch hiehar setzen: Ich, Johannes, hab die nüwen heiligen stat Hierusalem gsehen vom himmel herabkummen, vonn got gerüst glich als ein bezierte brut3 irem man. Hie wil Johannes anzeigen, daß die kilch, von dero am ersten ort geredt ist, nit von ir selbs ein gmahel Christi wirdt, sunder daß sy darzů von gott uß dem himel herab berufft, uffgerüst und geziert würt. Ecclesia catholica heißt dieselb gspons und gemahel Christi nach griechischer sprach, in tütsch die allgemein versamlung, welche wir mit einem andren namen im glouben4 nennent, wie wol nit unrecht doch nit eigenlich. Wir sprechend: Ich gloub in die heilgen, christenlichen kilchen; da aber die zwey griechischen wort ecclesia catholica stond, 15 die eigenlich in das tütsch verwandlet möchtind werden: Ich gloub in die allgemeinen versamlung. So aber die nüt anders ist weder die kilch Christi, das ist: alle Christenmenschen durch den geist gottes in einen glouben vereimbart, hat man die zwey wort tollmätschet im tütsch: die heilgen, christenlichen kilchen, und nit übel, wiewol 20 weder Latiner noch Griechen also in irer sprach redend. Es hand aber die, so inen selbs zůziehen geneigt sind, in denen worten ein handhaben<sup>5</sup> genommen, sich für die christenlichen kilchen ze achten, unnd uß dem wort hat Rom ietz eine lange zyt har die allgemein und christlich kilch wellen genent werden. Das hand inen die un-<sup>25</sup> wüssenden theologi so styff achgelassen, das sy noch hüt by tag, so du sy fragtist: Was unnd welchs ist ecclesia catholica, die christenlich kilch, in die wir gloubend? antwurt geben wurdind: Ecclesia catholica heißt im tütsch die christenlich kilch, unnd das ist die römisch kilch. Und so du sy fragtest: Heißt catholicon römisch? sprechend sy: Ja. Wüssen aber nit, was catholicon für ein wort ist, oder ob es ein krudt7 heißt oder ein schlegel8.

Darum wil ich kurtzlich disen articel im glouben allen menschen zu verstan geben. Die allgemein versamlung, die in einem götlichen geist zu einem lyb zemengesamlet ist, das sy ein vermechlete <sup>9</sup> dochter und brut Christi sy und er ir man und houpt, die heißt, wie ob stat,

<sup>3 21. ]</sup> AB Druckfehler 12. — 9 AB Marginal Ecclesia catholica. — 18 vereimbart ] B vereinbart — 33 AB Marginal Ich gloub in die heiligen christlichen kirchen.

¹) sponsa — ³) wegbleiben, fehlen — ³) gezierte, geschmückte Braut — ') Glaubensbekenntnis — ⁵) Handhabe, Anhaltspunkt — ⁵) stark, vollständig — ˚) Kraut — ⁵) Hammer. Leo Jud: an herba an malleus — °) vermählte.

by den Griechen ecclesia catholica, und habend die Latiner die zwey wort von Griechen genomen und bruchend sy noch hüt by tag für eigen, allso, das sy in latinischer sprach dhein ander wort an dero statt gesetzet hand. Es ist ouch nit ze vergessen, das man noch zů Ruffinus zyten, der by 350. jar nach Christo gelebt hat1, dise wort "die heilgen christenlichen kilchen" allein im glouben bekent hat on die nachgenden wort "gemeinsame der heiligen"; dann von den worten "gemeinsame der heiligen" redt er gar nüts, wiewol er von einet<sup>8</sup> den glouben erkläret<sup>4</sup>. Dannenhar wol ze vernemmen ist, das diß wort "gemeinsame der heiligen" darnach erst hinzů ist gethon, unnd erklärt das wort "die heilgen, christenlichen kilchen" also: Sidtenmal man spricht "ecclesiam catholicam", möcht man in einen span<sup>5</sup> kummen, als ouch offt geschehen ist, was doch ecclesia catholica sye, die christenlich kilch. Damit nun mit eygenlichen worten ußgetruckt wurde, das ein ieder wüßte, was ecclesia catholica hieß, ist hinzů thon "gemeinsame der heilgen". Unnd heißt aber hie "heilig" als vil als "fromm"; denn der heilig Paulus hat die Christen zů sinen zyten sanctos, das ist: fromm und heilig, genennet. Ro. 1. [Röm. 1. 7]: Den heiligen zu Rom, das ist: den frommen Christen zů Rom. Eph. 3. [Eph. 3. 8]: Mir, dem aller kleinsten under den heiligen, das ist: mir, dem kleinsten under den frommen Christen. und an vil andren orten. Es ist ouch by den Latineren die natur des worts sanctus, das es fromm heißt; denn Juvenalis schrybt6: Egregium sanctumque uirum si cerno etc., wenn ich ein fürnämen frommen man sich, so ist mir, ich sehe ein geburt, das beide gmächt<sup>8</sup> hab. Also heißt ouch hie "gemeinsame der heilgen" nüts anders, weder die gemeinsame der frommen gleubigen oder

1 Griechen ] A Grichen — 7 A B Marginal Sancti haben geheissen die frommen Christen. — 23 es ] B er — 25 sehe ] B geseh — 27 A B Marginal Gemeinsame der heilgen.

Egregium sanctumque virum si cerno, bimembri hoc monstrum puero vel mirandis sub aratro piscibus inventis et fetae comparo mulae, sollicitus, tamquam lapides effuderit imber examenque apium longa consederit uva culmine delubri, tamquam in mare fluxerit amnis gurgitibus miris et lactis vertice torrens. —

¹) Rufinus geb. c. 345 in oder bei Aquileja. Gest. c. 410 in Messina. Mit Hieronymus im Kloster erzogen, hatte er sich später mit diesem wegen des Streites über die Orthodoxie des Origenes verfeindet. — ²) Über den späteren Zusatz "Communio sanctorum" siehe P. R. E. I 741 ff. speziell 753. 53 f. — ³) der Ordnung, Reihe nach; ex ordine — ¹) Rufinus verfaβte auf Wunsch des Bischofs Laurentius seine Schrift Expositio in symbolum apostolicum — ⁵) Streit — °) Iuvenal Sat. XIII. 64f.:

<sup>7)</sup> Geschöpf — 8) die Schamteile beider Geschlechter d. h. ein Hermaphrodit.

Christen. Denn als die irrenden in dem wort "gemeinsame der heilgen" meinend verstanden werden "säligkeit dero, so uß disem zyt zů got kummen sind" ist nüt; dann bald darnach gloubend wir, das nach disem läben das ewyg harnach volgen werde, welches die sälig-5 heit ist. Darumb nit ze dencken ist, das man ein meinung mit zweyen articklen ußtruckt hab. Also ist der verstand des artikels im glouben: Ich gloub, das die heilig, allgemein oder christenlich kilch ein eygner gmahel gottes sye. Und ist aber die allgemein kilch die gemeind aller frommen, glöbigen Christen. Dannenhar die versamlungen besunderer personen oder bischoffen, obschon die ietz verwenten 1 bischoff all zemmen kemind, nit die kilch ist, in die und von dero wir gloubend; dann in derselben sind alle frommen Christen, die erst by got wesenlich versamlet werden nach disem zyt; aber diewyl sy hie ist, so läbt sy allein in der hoffnung und kumpt sichtbar-15 lich nümmer zemmen; aber in dem liecht des götlichen geists und gloubens ist sy hie ouch allweg by einandren; das ist aber nit sichtbar. Darumb, weliche nit in einem einigen, lutren, götlichen glouben versamlet sind oder einhelliklich under einem houpt, Christo, zesamengsetzt unnd glidmasset<sup>3</sup> sind, die sind nit in der christenlichen kilchen; denn es ist nun ein einiger gloub, wie einiger got und einiger touff ist /Eph. 4. 57.

Hie mag ein ieder in im selbs erfinden, ob er in der kilchen sye oder nit. Namlich hat er alle sin züversicht, hoffnung und trost zü got durch Christum Jesum, so ist er in der kilchen, das ist: in der gemeinsame aller frommen Christen. Denn hat er den einigen, luteren glouben Christi, so hat er den geist gottes; der ist einig und mag niemans zweyerley glouben haben in eim einigen geist. Darumb alle recht gleubigen in einem geist sind, müssend ouch ein einigen glouben und hoffnung in eins eynigs güt, deß sy der geist bericht, haben. Harwiderumb alle, so in die creaturen ir hoffnung habend, die sind nit in der kilchen oder huffen<sup>4</sup> der frommen Christen; denn das einig, wie ob stat, das uß dem einigen geist gottes kumpt und in im einigen verstanden würt, das habend sy nit, das ist: das der einig got ir züversicht sye, sunder sy sind vertröst uff blöde<sup>5</sup>, irrende, zerbrochne menschen. Dann so du sy fragest, wem sy den höchsten glouben gebind oder warumb sy meinend sälig ze werden,

2 säligkeit ] B säligheit — 11 AB Marginal Alle bischof uff erd sind nit die christenlich kilch. — 16 einandren ] A Druckfehler einadren — 28 A B Marginal Der gloub ist vom geist; darumb muß er einig sin. — 29 eynigs ] B eynig.

¹) vermeintlichen — ³) einmütig — ³) (ebenmäßig) gebaut.  $Vgl.\ Id.\ IV\ 439.$  — °) Haufen, Schar — °) schwache.

sprechend sy, sy habind den grösten glouben den 1 heilgen vättern und werdend sälig, so sy by der heiligen römischen kilchen blybend. Daß es aber also syg, zeigt ir närrisch antwurt an, die sy gebend. Wenn man zů inen spricht: Haltestu uff das wort gottes nit me, denn uff der vätter wort? sprechend sy, daß sy dem wort gottes nit nachkummen möchtind on die vätter; ja, sy gedörend<sup>2</sup> es nit verston, dann nach dem sinn der vätteren; die müssind das wort gottes bevesten. wie davor gnug gesagt ist. So wir nun by den vätterenn ein andre leer findend, weder die leer Christi inhalt, und du haltest uff die vätter, muß ie volgen, daß du nit in der kilchen und gemeind gottes syest, aber in der kilchen der vätteren. Hie sprechend sy: Nun muß man ie einig werden durch die zemengesanten vätter. Antwurt: Nein, man muß einig werden durch das eynig wort gottes. Denn hettend die vätter mit dem wort gottes Arrium und andre irrlerer nit überwunden, also, das sy die wol besehen gschrifft wider sy heyter harfürbracht hettind, were der vätteren zanggen vergeben gesin. So nun alles unser wüssen am gotswort lyt3, was bedarff man den vätteren oder den conciliis zugeben, das allein gottes ist? Handlend oder gebietend sy aber anderst weder das wort gottes wil, wie gedörend sy den menschen zůmůten, das sy iren trost in sich oder ire tantmär4 habend? Sind sy denn got? Sprechend sy: Wir sind nit got, aber wo unser concilium ordenlich versamlet würt, da ist der geist gottes, und sind wir ein gestalt der allgemeinen kilchen, ecclesia representativa. Für das erst: Ob der geist gottes by üch syg, erfindt sich zum ersten, so ir sin wort üweren wegfürer hand 5 und nüt handlend, dann das clarlich im gotswort ußgetruckt würt, also, das die gschrifft üwer meister ist, und ir nit meister über die gschrifft sind; so ist der geist gottes by üch. Zum andren: Lutend üwere urteil und decret uff demůtigung und nidrung 6 üwer, uff abthůn des menschlichen tants und erhöhen des worts und der eeren gottes, so ist aber ze gedencken, das es uß got sye. So ir aber üwer köpff und sinn für die schnůr habend und nun arbeitend, wie üch nit widerstrebt werde, wie üwer eer, namen, titel, rychtag8 und pracht nit abgang, so hand ir den geyst, der die süw der Geresanen ins meer stürtzt [vgl. Matth. 8. 32]. Für das ander, das ir ecclesia representativa syind, gloub ich gern. Zeigend aber mir an, wohar ir den namen heigind, wo üch nachgelassen

8 davor ] B vor — 12 AB Marginal Die väter sind nüts on gschrift. — 22 gottes ] A Druckfehler gtotes — 26 AB Marginal Wo das wort gotes das obrest und der meister ist, da ist got. — 34 stürtzt ] B sturtzt — 34 AB Marginal Der Gerasenischen süwen geist.

¹) zu den — ²) dürfen — ³) liegt — ²) einfältiges Geschwätz — °) als euren Wegführer habt — °) Erniedrigung, Demütigung — ²) Richtschnur — °) Reichtum.

sye oder empfolhen, daß ir üch zemmenrotten söllind und decret machen, die dem wort gottes nit glichförmig syind, und dieselben uff die achßlen der menschen laden und ire conscientzen beschwären und reden, das gůt sy böß und das böß gůt. Oder wer hat üch empfolhen den menschen für sünd ze rechnen, das gott nit für sünd, ouch nit verbotten hat? Ja, frylich gloub ich gern, das ir ecclesia representativa syend, das ist: die verwänt oder gebildet<sup>2</sup> kilch, nit die war gspons 3 und gmahel Christi. Hie wil ich nun von den falschen, gytigen 4, hochfertigen 5, mûtwilligen prelaten gerett haben. Nim dich 10 des nit an, frommer man! Welche sich under, nit über die geschrifft setzend, sind recht dran. Und das ich nieman möge duncken6 ze vil frävenlich geschriben haben, so läße man in iren eigenen rechten dist. 8. und 9. [Corpus iur. can. Dist. VIII und IX], so findt man, das allein der heiligen geschrifft ungezwiffleter gloub gegeben werden 15 sol, ja, nach iren rechten; und das der menschen leer, die sy uß unverstand der gschrifft gelert hand, durch die nachkomenden recht verstandnen soll abgethon werden. Noch ist unß die römisch kilch überbliben, die von den theologen und juristen die allgemein kilch genennet würdt; darzu der bischoff zu Rom ein algemein houpt und bischoff. Da aber zů vernemen ist, das Christus, wie oben bewert, das houpt der kilchen ist, von welchem gnügsame kuntschafft uß der geschrifft daselbs würdt anzeigt; aber das der bischoff oder bapst von Rom das selb allgemein houpt sye, darumb hatt man warlich kein gschrifft. Es sindt auch ire eigne satzungen darwider di. 99. prime 25 [Corpus iur. can. c. 1. Dist. XCIX] 9. Da stadt also geschriben: Der

1 sye ] A sie — 6 ecclesia ] A eclesia — 6 A B Marginal Ecclesia representativa. — 11 A Marginal Abhin. — 17 A B Marginal Die römisch kilch.

<sup>1)</sup> Gewissen — 2) vermeintliche oder eingebildete — 3) Verlobte — 4) geizig, habsüchtig, begehrlich — 5) hoffärtig — 6) Und damit niemand von mir möge glauben, daß - 1) ohne Bedenken, vermessen - 1) lese - 1) Corpus iur. can. Dist. XCIX lautet: I Pars. De primatibus autem, quorum supra mentionem fecimus, queritur, quem gradum in ecclesia obtineant? an in aliquo a patriarchis different? quam obedientiam archiepiscopi eis debeant? Primates et patriarchae diversorum sunt nominum, sed eiusdem offitii. Ab archiepiscopis, quotiens necesse fuerit, episcopi ad primates appellant, sed a primatibus ad archiepiscopos appellari non licet. Debent quoque obedientiam primatibus archiepiscopi in omnibus, quae sibi ab eis fuerint iuste imperata. — c. 1. Quae obedientia sit exhibenda primatibus. Provintiae multo ante Christi adventum tempore divisae sunt maxima ex parte, et postea ab apostolis et B. Clemente predecessore nostro ipsa divisio est renovata. Et in capite provintiarum, ubi dudum primates erant legis seculi ac prima iudiciaria potestas, ad quos, qui per reliquas civitates commorabantur, quando eis necesse erat, qui ad aulam imperatorum vel regum confugere non poterant vel quibus permissum non erat, confugiebant pro obpressionibus vel iniusticiis suis, ipsosque appellabant quotiens opus erat, sicut in lege

bischoff oder pfarrer (denn das den Griechen episcopus heißt, das heißt unß ein uffseher, wechter oder pfarrer), der zů fordrest oder zům ersten sitzt, der soll nit ein fürst der priestern oder ein obrester priester oder derglichen genempt¹ werden, sunder allein der bischoff des fordresten sitzes. Aber ein allgemeiner bischoff soll ouch der römisch nit genennet werden. Liß die 2 nachkomenden canones [Corpus iur. can. c. 2 und 3 Dist. XCIX]². Sich hie, frummer Christ, wie solt man den tirannen die schällen schlahen³, die sich nit fürsten der priestren und obreste priester allein nennend, sunder ouch fürgebend für küng, keiser und herren aller lyben und hab der ugantzen Christenheit; und das von dem römischen bischoff in sunderheit ußgetruckt ist, das er nit ein algemeiner bischoff sölle genennet werden. Dannenhar alle, die in die römischen kilchen iren trost setzend, die sind nit in der gemeinsame der fromen Christen; dann die setzt iren trost allein in gott.

So vil von der kilchen ietz ze mal, das, wie wenig es ist, vil ungunsts bringen wirdt disem bûchly. Doch ist es leider me war, denn ich mit worten ervolgen i mög. Ob aber iemans meinte im ze kurtz beschehen sin, will ich is im bald lang gnûg machen, das man die abgöttery der gotzfyenden heiter ersehen mag.

## 17 buchly ] A buchly.

eorum preceptum erat, ipsis quoque in civitatibus vel locis nostris patriarchas vel primates, qui unam formam tenent, licet diversa sint nomina, leges divinae et ecclesiasticae poni et esse iusserunt, ad quos episcopi, si necesse fuerit, confugerent eosque appellarent, et ipsi primatum nomine fruerentur. Reliquae vero metropolitanae civitates, quae minores iudices habebant (licet maiores comitibus essent), haberent metropolitanos suos, qui predictis iuste obedirent primatibus, sicut et in legibus seculi olim ordinatum erat, qui non primatum, sed aut metropolitanorum aut archiepiscoporum nomine fruerentur. — c. 2. Non vocentur primates, nisi qui primas sedes tenent. II Pars. Nulli archiepiscopi primates vocentur, nisi illi, qui primas sedes tenent, quarum episcopos apostoli eorumque successores regulariter patriarchas vel primates esse constituerunt, nisi aliqua gens deinceps ad fidem convertatur, cui necesse sit prae multitudine primatem constitui. Reliqui metropolitani nominentur, qui alias metropoles tenent. — c. 3. Princeps summus sacerdotum non appelletur primae sedis episcopus. — Primae sedis episcopus non appelletur princeps sacerdotum, aut summus sacerdos, aut aliquid huiusmodi, sed tantum primae sedis episcopus. II Pars. Universalis autem nec etiam Romanus pontifex appelletur. Vgl. auch c. 4 und 5 der gleichen Distinktion.

<sup>1)</sup> genannt — 2) Siehe S. 63, Anm. 9. — 3) Quibus ergo poenis digni sunt tyranni. Vgl. dazu die Redensarten "Einem die Schellen anhängen" = "ihn zum Narren machen", Wander IV 128, Nr. 14 und "Seine eigenen Schellen schütteln" = "seine Schande bekannt machen", Wander IV 128, Nr. 19. Zwingli sagt also: Wie sollte man doch die Torheit dieser Tyrannen bekannt machen — 4) bewähren — 5) Feinde Gottes — 6) deutlich.

#### Der 9. artikel.

ZUM ANDREN VOLGT, DAS, WIE DIE LIBLICHEN GLIDER ON VERWALTEN¹ DES HOUPTS NÜTS VERMÖGENDT, ALSO IN DEM LYB CHRISTI NIEMAN ÜTZIG² VERMAG ON SIN HOUPT 5 CHRISTUM.

Der erst teil diser schlußred ist ein glichnuß, in welcher der ander teil volgt, nit daß der ander teil sin krafft uß dem ambild nemme, sunder das das ambild oder glychnus einen verstand oder clarheit dem gibt by den schlechten<sup>4</sup>. Dann es mag dhein glychnus ützid bewären, wo sy nit grund der gschrifft darzů hat, aber wol leren.

Der erst teil diser schlußred ist allen menschen clar.

Aber der ander, namlich: daß kein Christ ützid vermög on sin houpt Christum, das hat sinen grund im wort Christi, der spricht Jo. 15. [Joh. 15. 45.]: Wie das schoß von im selbs nit frucht bringen mag, es blibe dann im erebstock, also ouch ir (verstand: werden nit frucht bringen), ir blibend dann in mir. Ich bin der rebstock; ir sind die schoß. Welcher in mir blibt, in dem blyb ouch ich; der wirdt vil frucht bringen; dann on mich vermögen ir nütz thůn.

Actorum 17. [Act. 17. 28]: In im lebend wir, in im werden wir bewegt, in im sind wir. Sich, wer sich meint etwas gütz mögen thün oder finden, setzen, stifften, das uß Christo nit kumpt, des anschlag und werck ist todt, on frucht, nüt, ein frävel, mütwill, sünd. Dann gott ist, der in üch (spricht Paulus Philipp. 2. [Phil. 2. 13]) volbringt den willen und das volbringen nach sinem wolgevallen. Sich den geist gottes ein fürer syn unsers willens und volbringens, unserer wercken; darumb eigenlich harnach volgen müß die meynung des

#### zehenden artickels.

WIE DER MENSCH TOUB IST, SO DIE GLYDER ETWAS ON DAS HOUPT WÜRCKEND<sup>8</sup>, RYSSEND, WUNDEND, SCHEDIGEND SICH SELBS<sup>9</sup>, ALSO, WANN DIE GLIDER CHRISTI ETWAS ON IR HOUPT, CHRISTUM, UNDERSTOND<sup>10</sup>, SIND SY TOUB<sup>11</sup>,

1 9. ] B IX. — 2 zum ] A zům — 9 A B Marginal Glichnussen leerend, beweren nit. — 19 Actorum 17. ] B Druckfehler Actorum 7. — 27 Zehenden ] B X.

<sup>1)</sup> sine administratione — 2) etwas — 3) Vorbild — 4) Einfültigen; simplices — 5) etwas — 5) am — 7) movemur — 8) tun, ausführen, handeln — 9) ut dum sese lacerant aut perdunt — 10) unternehmen, versuchen — 11) taub, unsinnig, närrisch; insana.

SCHLAHEN UNND BESCHWÄREND SICH SELBS MIT UNWYSEN GESATZTEN.

Hie sind alle ding von in selbs klar biß an die letsten wort, das die toub 1 syend, die sich selbs mit unwysen gsatzen beschwären. Da mussend wir sagen, welchs unwyse gsatz syend. Unwyse gsatzt sind, die uß den menschen entspringend, der etwas went2 gutes in im selbs erfinden und sicht3 nit an, was imm got sag. Dann ie alles gut muß uß got sin Jac. 1. [Jac. 1. 17] und Osee 14. [Hosea 14. 8]: Sin frucht (das ist: Ephraims) ist uß mir erfunden. Widrumb: Was wir erfindend, ist närrisch und ytel eccl. 1. [Pred. Sal. 1.] und Hiere. 10. Ist das nit ein frevele torheit, so Christus spricht: Kummend zu mir alle, die arbeitend und beladen sind, und ich wil üch ruw geben Mat. 11. [Matth. 11. 28]; das wir sprechent: Lauff dahin, far dorthin, kouff ablaßbrieff, bestrich die wende4, gib dem münch, opfer demm pfaffen, mest<sup>5</sup> die nunnen, so wil ich dich — ein mensch den andren - entledigen 6 etc. Der byspylen sind leider nur zů vil. Sölch ding ist aber den einvaltigen Christen für gut uffgelegt 7 und ist das werck gottes verlassen, wiewol Christus sölch beschwerden träffenlich verbotten hatt Mat. 24. [Matth. 24. 48-51]: Ob aber der böß knecht in im selbs sprechen würde: Eia, min her kumpt nit bald, und hub damit an8 ze schlahen9 sine mitknecht, suffe aber und prassete hiemit under den truncknen, so wirdt der herr kummen zů tag und stund, so er 's nit gedencken wirdt, und würt inn in zwen teil zerhouwen und im sin teil by den glichsneren 10 widergelten 11. Was mögend die můtwilligen bischoff gedencken, ja der gantz mussiggend huff12 der geistlichen, wenn sy den spruch Christi lesend, so sy sehen sich ein beschwärt<sup>13</sup> sin gemeiner Christenheit, und mutwillend<sup>14</sup> doch für und für. Hörend aber, das sy got wirdt, glich als man den verräteren pfligt 15 zů thun, in fier teil, sv in zwen teil zerhouwen und mit den glichsneren straffen, darumb, daß sy ein zweyends 16 funden 17 hand in der leer des einigen, einhelligen geists gottes. Ja gwüß ist, so sy darüber nit rüwen 18 und von stund an nit sich ändren, das sy gottloß sind und unglöubig; denn gloubtend sy dem wort gottes, so sind sy wol so lind und unlydig 19, das sy die schweren straff verhûten

3 in ]  $\overline{B}$  im — 5 AB Marginal Unwyse gsatzt. — 18 sölch ]  $\overline{B}$  söliche — 19 Mat. 24. ]  $\overline{B}$  Druckfehler Mat. 12.

<sup>1)</sup> dementes — 2) wähnt, meint — 3) sieht — 4) inunge parietes — 5) mäste — 5) absolvam — 7) aufgelegt, vorgeschrieben — 8) finge an — 9) schlagen — 10) Heuchlern — 11) geben — 12) müßiggehende Haufe — 13) Beschwerde — 14) treiben ihren Mutwillen — 15) pflegt — 16) ein Zwiefaches, zweierlei Sinn — 17) gefunden — 18) Reue empfinden — 19) weichlich und ungeduldig; mollissimi et crucis impatientissimi.

wurden. So sy es aber nit tund, muß ie sin, das sy nit rechtsinnig sind 1. Er (Christus) hat ouch sölich bschwärden gescholten an den jüdischen Gschrifftglerten und Phariseern Mat. 23. [Matth. 23. 4], wie sy überschwencklich burdinen 2 ladent uff die achslen der menschen, 5 unnd sy regentz<sup>8</sup> nit mit eim finger an etc. Sprichst: Was berûrt das mich, das er zun Juden geredt hatt? Antwurt: Noch vil minder sol es im nüwen testament gebrucht werden, so es im alten, das noch vil usserer wercken, bschwerden und ceremonien hatt, gescholten ist. Denn versündend wir uns an den schefflin gottes, der gestalt sich die Juden versündeten, so wirdt ouch unser straff ynen glich sin, wie ob stat. Petrus hat ouch sölich beschwärden4 verworffen, das man sy den jungeren Christi nit sölle ufflegen act. 15. [Act. 15. 10]: Warumb versüchend ir got, das ir das ioch wellend uff der jungeren nacken legen, das weder wir noch unsere vätter hand mögen tragen? 15 Sich, was ist got versücht? Nit anders, denn underston nach menschlicher wyßheit etwas den schäfflin gottes ufflegen und wellen sehen, wie es got annemen welle, ob imm ouch unser tant gevallen well. Das ist ein ware Antchristy<sup>5</sup>; denn also erhebt man sich wider gott. Und so ich hie von satzungen red, [red] ich allein von denen, die 20 vonn geistlichen sind als gut erdacht, glich ob man darinn sälig werde oder verdampt, so man sy nit halt, als gebotten vastag, krützgeng<sup>6</sup>, kilchengschrey<sup>7</sup>, röucken<sup>8</sup>, bsprengen<sup>9</sup>, kutten, platten<sup>10</sup>, zeichen tragen, reinigkeit glichsnen<sup>11</sup>, pfrunden verkramen<sup>12</sup>, aplaß lösen<sup>13</sup>, kilchen malen und buwen und derglichen, dero etliche gar wider gott sind, 25 etliche geduldet möchtend werden, so man sy zům wenigsten brucht und anrurte 14.

Summa: Wenn wil dich duncken, daß ein rechte teube 15 sye, das christenlich volck also versetzen 16 in sölche satzungen, die von got keinen gunst haben 17, und zür säligkeit gar nit ziehend 18, sunder hindrend? denn der einvaltig mensch laßt sich an sy 19 und verlaßt 20 den willen des worts gottes.

5 nit mit eim finger an ] B mit einem finger nit an -12 act. 15. ] AB unrichtig act. 17. -15 AB Marginal Got versüchen ist menschengsatz dem Christenvolck ufflegen. -23 reinigkeit ] B reingkeit -29 keinen ] B gheinen.

<sup>1)</sup> insanos esse — 2) allzuschwere Bürden — 5) rühren sie — 4) onera — 5) Antichristentum — 6) litaniae, quibus crucibus et signis circumeunt — 7) boatus templi —
6) suffitus — 6) lotiones aut aspergines aquae benedictae — 10) rasus vertex — 11) simulare coelibatum et continentiam — 12) sacerdotia emere et vendere — 15) indulgentias
redimere — 14) si quam minimum his homines uterentur — 15) Tollheit, Unsinn; insania — 16) adigere — 17) an denen Gott kein Gefallen hat — 18) beitragen —
19) verläßt sich auf sie — 20) verläßt.

#### Der elfft artickel.

DANNENHAR WIR SEHEND DER GEISTLICHEN (GENENNET)<sup>1</sup> SATZUNGEN VON IREM PRACHT<sup>2</sup>, RICHTAGEN<sup>3</sup>, STENDEN, TIT-LEN, GESATZTEN EIN URSACH ALLER UNSINNIGKEIT<sup>4</sup> SIN; DANN SY DEM HOUPT NITT MITHELLEND<sup>5</sup>.

Das der geistlichen satzungen ein ursach syend alles unfrids, hoff ich ein ietlichen wol mögen sehen, ob er anderst ougen hatt; dann was schriend sy anderst denn vätter, satzungen, die alten nit narren? Die beschirmen sy, ungeacht, wie es Christo darzwüschen gang. Deß ursach ist der hernachvolgend teil dis artickels, das die ire satzungen nit mit Christo, irem houpt, mithellend? Hie schriend sy: Zeig an, wo sindt der vättern oder der kilchen satzungen wider Christum? Wo sy darwider werendt, wolte ich inen nit volgen. Und so man inen das anzeigt, vernüten sy alles, was das wort gottes inhalt und glosieren ire leeren so klüg, das sy die welt wellen bereden, ire anschleg syend besser, denn das gott erfordret. Das aber mencklich ermessen könne, wie die menschlichen satzungen mitt dem wort gottes strytend 3, so hör kurtzlich etliche stuck.

- [1.] Christus ist ein einigs, ewigs houpt der kilchen. Da spricht der mensch: Der bapst ist das houpt der kilchen. Glos: Ja man 20 weißt wol, das er nur ein statthalter Christi ist. Inred: Wo ist der statthalter uffgesetzt? Oder was darff man sin, so Christus by uns sin wirt biß zå end der welt? Christus ist gott unnd erlüchtet ein ieden menschen, der do kumpt in dis welt. Wen erlüchtet der bapst? Oder ist die hand Christi zå kurtz worden, das sy numme 14 mag an 25 alle ort langen, ein bresthaffter mensch verwalte denn sin statt?
- 2. Christus verbüt sinen jungeren, sy söllend nit herschen wie die fürsten der landen. Der mensch spricht: Der bapst ist ein gewüsser herr über alle küng, fürsten und herren. Die bischoff sind fürsten und solt alles in iren henden sin.

<sup>1</sup> elfft ] B XI. — 19 A Marginal Etliche stuck uss der grossen vile anzeygt, die richtyg wider gott sindt. — B Marginal Etliche stuck angezeigt richtig wider got. — 22 was ] B wes — 23 wirt ] B würt — 24 do ] B da.

<sup>1)</sup> genannt; quos vocant — 3) fastus — 5) Reichtum — 4) insania — 5) nicht zustimmen; non consonant — 5) Quid enim aliud clamant quam patres, traditiones, veteres non omnino stulti? etc. — 7) nicht in Übereinstimmung bringen — 6) stellen sie als nichtig, unbedeutend dar; vile eis est — 9) enthält, besagt — 10) erklären — 11) quam quae deus requirit — 12) jedermann — 13) im Widerspruch stehen — 14) nicht mehr.

- 3. Christus spricht, wie alle, die glöubig sind, werdend von got gelert. Der mensch spricht: Man muß die leer gottes erst durch die versamlung der bischoffen bewären.
- 4. Christus spricht [Joh. 6. 47]: Wer in inn gloub, der werde ewigs leben han. Der menschen wyßheit ladt es nit nach¹ unnd spricht also: [So] wurdend alle güten werck underlassen. Wil also witziger sin denn gott, glich ob sich gott mit sölcher gnad verschnellt hab².
- 5. Christus spricht: So man got eer mit leren und satzungen der menschen, so sy es vergeben<sup>3</sup>. Die menschlich wyßheit halt uff kein ding, denn uff kutten, lûyen<sup>4</sup>, zeichen, gspey<sup>5</sup> von menschen erdichtet.
- 6. Christus heißt sine jünger on seck unnd seckel gan das euangelium predgen [Matth. 10. 9]. Der mensch will es nitt predgen lassen, man hab's im dann vor abkoufft, unnd gibt nüts on gelt, ja das nit, das allein got gibt. Und hat dhein religion noch ordnung nye so vil rychtag zemengelegt und frävenlicher behalten denn die genempten geistlichen.
- 7. Christus spricht: Ir söllend üch dheinen vatter uff dem erd20 rich uffwerffen 7. Der mensch hat im 8 unzällich secten, rotten und vätter uffgeworffen, also, daß in dero bschirmung grösser flyß weder die eer und namen gottes z'redten 9 prucht 10 würdt, ja der namen gottes veracht und hinder sich gestellt 11.

Dise 7 zügnussen hab ich uß der gantzen vile 12 anzeigt, das sy nit ewigklich schruwent 18 vor dem einvaltigen menschen, ir leer und satzungen syen doch dem euangelio nit ungelych 14. Man muß ouch einen priester (als ire rechte wysend) mit 7 zügen eins lugs 15 besetzen 16; darumb hab ich ouch nit minder mussen han 17. Also hoff

2 die leer ] B dis leer — 3 bewären ] A Druckfehler bewäten — 9 leren ] B leer — 10 sy ] B sye — 11 kein ] B klein — 13 gan ] B gon — 15 f. ja das nit, das allein got gibt ] B ja das nit allein, das got gibt.

<sup>. 1)</sup> läßt es nicht zu; reclamat — 2) ein voreiliges Versprechen gegeben habe; linguae lubricitatem lapsus sit — 3) umsonst; frustra — 4) Gebrüll. Vgl. I 55, Anm. 10.
— 5) Nichtigkeiten, Dummheiten — 6) vorher — 7) ne patrem vocemus nobis super terram — 5) sich — 3) retten — 10) gebraucht — 11) zurückgedrängt wird, nicht beachtet wird — 12) Menge — 13) schreien — 14) nicht ungleich, nicht in Widerstreit mit — 15) Lüge — 16) überweisen — 17) Nach kanonischem Recht hat sich ein Priester, gegen den ein Disziplinarverfahren eröffnet worden ist, zu reinigen durch purgatio canonica. Gelingt ihm kein voller Beweis, so schreibt can. 12 Causa II qu. 5 vor: Si legitimi accusatores crimina sacerdotis probare non potuerint, et ipse negaverit, cum septem sociis suis eius ordinis (si valet) a crimine semetipsum expurget. Vgl. auch c. 19 C. II qu. 5. Dieses Verhältnis schwebte offenbar Zwingli hier vor, und er hat

ich offenbar sin<sup>1</sup>, das des hütigen zwitrachtes ursach ist die unsinnigen satzungen der menschen. Die mögend iren abgang nit lyden; darumb uffruren 2 sv. das gar eigenlich Isa. anzeigt 9. cap. [Jes. 9. 5]: Ein ieder gwaltiger roub ist nit on uffrur. Die glichsner<sup>3</sup> hand das Christenvolck beroubt. Wo nun Christus geprediget würt, vergat, 5 als Iob [Hiob. 8. 13] spricht, die hoffnung der glichsneren; denn hebt sich der schimpff4; denn Christus laßt sin natur nitt. Und wie er uns 5 klein unnd nidertrechtig 6 geborn, ist er doch ein sun gottes und ein wunderbarlicher radtgeb, ein starcker gott, diser letsten zyt ein vatter, ein fürst des fridens, und wirdt sin rych wachsen und sines 10 frids dhein end. Also überwindt er das ioch siner (das ist: sines volcks) burdi<sup>7</sup> und die rûten siner achslen, und den scepter sines gyselfressers<sup>8</sup> Isa. 9. [Jes. 9. 4]. Es lassen ouch die glichsner ir natur nit. Sind sy gott ie widerstanden, werden sy es witer tun. Christus ist inen nit ze groß, sy dörend inn nit nur durächten9, sunder mit Caiaphan 15 und andren Juden gar tödten. Aber Christus ligt oben zületst10. und werdend sy mit der arbeitselgen 11 Hierusalem erbermklich 12 uff den boden nidergworffen und zerstört.

## Der zwölfft artickel.

ALSO TOBEND SY NOCH<sup>13</sup>, NITT VON DES HOUPTS WEGEN — 20 DENN DAS FLYSST MAN SICH<sup>14</sup> USS GNADEN GOTTES ZŮ DISEN ZYTEN HARFÜR ZE BRINGEN<sup>15</sup> —, SUNDER DAS MAN SY NUMMEN WIL LASSEN TOBEN, ABER DEM HOUPT EINIG LOSEN<sup>16</sup>.

Diser artickel ist der finger oder stebly<sup>17</sup>, damit<sup>18</sup> ich uff die ursach zeig, uß deren sy wåtend, nit von des houpts, Christi, wegen, <sup>25</sup> wiewol sy das wort: Nun måß doch got erbarmen, sol es in der

3  $A\,B$  Marginal Ursach der uffrůr. — 5 würt ] B wirt — 15 Caiphan ] B Caiapha — 19 zwölfft ] B XII. — 26 müß ] B müß.

das, was für den Exkulpationsbeweis des Priesters gilt, aus Irrtum auch auf die Anklage gegen den Priester bezogen. In Wahrheit war der kanonische Richter bei Anklagen gegen Priester an keine bestimmte Zahl der Zeugen gebunden; allein da er hier freie Hand besaß, so hat der Richter sicherlich niemals die zwei klassischen Zeugen als ausreichend erklärt, und vielleicht hat die Praxis auch hier an der Siebenzahl festgehalten.

¹) es sei offenbar — ²) lehnen sie sich dagegen auf — ³) Heuchler — ˆ¹) dann erhebt sich das Schelten, der Lärm — ⁵) für uns, unter uns — °) klein und gering; parvulus et humilis — ⁻¹) Bürde — ⁵) Schuldeneintreiber, Wucherer, Bedränger; exactor — °) verfolgen — ¹⁰) siegt doch zuletzt — ¹¹) arbeitsreichen, mühseligen; misera — ¹²) misere — ¹³) Adhuc ergo insaniunt — ¹⁴) befleißt man, bemüht man sich — ¹⁵) erigere — ¹⁵) zuhören; auscultare — ¹⁻) Stäblein — ¹⁵) womit.

christenlichen kilchen also zugan, treffenlich usschriend. Aber so man 's recht ermißt, so ist es umb die kistenlichen, nit christenlichen kilchen zů tůn1. Christenliche kilch heißt inen an dem ort iren gewalt, richtag, pracht und mutwillen; über die ersüftzend 2 sv so 5 tieff. Denn wäre inen umb den såssen herren Christum, so wurden sy also klagen: Ach, ach! Daß got uns armen sündren so überfliessende gnad geton hatt, das er sinen eignen sun für uns geben, und wir erkennent 's nit, wir sind nitt danckbar! Und hat aber er mit so grosser gnad, uns bewisen, uns mit gwalt wellen ziehen in liebe sin, 10 das uns alles gutswürcken in sinem namen lycht wäre, so wir es uß liebe thetend! Nun ist 's leider dahin kummen, das sin heilsames wort keinen glouben by uns hat; es ist uns unwärd<sup>3</sup> allein uß der ursach, das wir inn nit erkennen und sin gnad nit wüssind. Kurtz: Wir sind nit uß gott oder derglichen. Also süftzend sy nit über das verlieren 15 des houpts, sunder über das verlieren des kopfs<sup>4</sup> wie die versoffnen<sup>5</sup> vetlen 6.

Das aber das euangelion zů disen ziten harfürbracht werde, erlernent wir zům ersten an dem zeichen, das Jo. 1. cap. 4. [1. Joh. 4. 2] gibt: Ein ieder geist, der vergicht Jesum Christum in menschlicher blödigkeit kommen sin, der ist uß got. Und bald darnach [1. Joh. 4. 5]: Die Antchristen, das ist: fyend Christi, die sind uß der welt; darumb redend sy von der welt, und die welt loset inen So man nun zů disen zyten die eer und gnad Jesu Christi so ernstlich harfürbringt, so redt man ye nit von der welt, das ist: von menschen pracht, als die Antchristen tånd. Darumb so můß die leer uß got sin, so sy von gott leert; denn was von irdischen dingen leert, das ist von der erd.

Zum andren an dem, das man so träffenlich lert die demůtigkeit verwerffen und nidrung 12 unser und großmachen gottes.

Zum dritten, das man leert die gewüssen zuversicht allein in gott

haben; dann der mag nit betriegen 13.

Zum vierden an dem fliß der zůlosenden 14, die so huffächtig 15 mit gwalt das hören wellend, wiewol sy darinn träffenlich gescholten

2 AB Marginal Glychsner machend us der christenlichen ein kystenliche kilchen. — 4 ersüftzend ] A ersüftzend — 5 Christum ] B Christo [!] — 14 AB Marginal Houpt Christus, kopf trinckgeschir. — 19 Jesum ] B Jhesum.

<sup>1)</sup> so handelt es sich um die Geldkiste, den Geldsack, nicht um die Kirche—

\*) gemunt et lachrymas fundunt—
\*) unwert—
\*) hier: Bechers. Vgl. Id III 411, kopf 2. g.—
\*) trunksüchtig—
\*) alte Weiber—
\*) bekennt—
\*) Schwäche—
\*) Antichristen—
\*) Feinde—
\*) hört auf sie—
\*) Erniedrigung—
\*) betrügen—
\*) Zuhörenden—
\*) massenhaft; turmatim.

werden von den gottlosen, daran man sicht, das 's rych oder wort gottes mit gwalt hinzuckt¹ wirdt; dann es, ob es schon der straff halb bitter, doch des trosts halb, der gwüß darinn erfunden wirt, süß und lieplich² ist; dann es mit im die säfft des himelischen geistes bringt, wie Esa. 55. [Jes. 55. 2].] anzeygt in der person gottes: Hörend, hörend mich und essend, das güt ist, so wirdt üwer seel an der feyßte³ erlustiget⁴. Neygend üwer or und kummen zü mir. Losend⁵, so wirdt üwer seel läben, so würd ich mit üch einen ewigen pundt treffen, die gwüssen erbärmden⁶ Davids. So man sich nun des luteren worts gottes halten flyßt³, klagend sich, die ab irem wort nüts mer lösend⁶. 1

Diß ist ein kurtze meinung, daran ein ieder schmecken 9 mag, wornach die leer, so geprediget würt, rieche.

# Der dryzehend artickel.

WO DEM GELOSET WÜRT<sup>10</sup>, ERLERNET MAN LUTER UND CLARLICH DEN WILLEN GOTTES, UND WÜRT DER MENSCH <sup>1</sup> DURCH SINEN GEIST<sup>11</sup> ZŮ IM GEZOGEN UND IN INN VERWANDLET.

Der erst teil diß artickels ist häll<sup>12</sup>; dann wo möchte man den willen gottes eigenlicher erlernen weder in sinem eignen wort?

Der ander teil, namlich, das der mensch durch gottes geist zů im 2 (das ist: zů got) gezogen werde und in got verwandlet, würdt lychtlich uß der geschrifft clar. Zů Christo kumpt nieman, der himelsche vatter ziehe dann inn Jo. 6. [Joh. 6. 44]. Und wenn der geist der warheit kumpt, leert er alle warheit Jo. 16. [Joh. 16. 13]. Es wirdt ouch das fleischlich, das uns anerborn ist, in got verwandlet, wann wir mit Paulo 2 sprechen mögend: Ich läb ietz nit, sunder Christus lebt in mir Gala. 2. [Gal. 2. 20]. Dann wiewol wir nüt des minder, zů dem, das wir in Christo sind, sündend, alldiewyl wir in disem fleisch wandlen, so schaffet doch der ungezwyflet gloub, den wir in das heil Christum habend, das Christus in uns lebt; denn welicher den geist 3 Christi hat, der ist Christi Ro. 8. [Röm. 8. 9f.]. Du solt ouch hie

1 's ] A ß — 2 wirdt ] B würdt — 2 dann es, ob es schon ] B dann es ob schon — 4 säfft ] B safft — 13 dryzehend ] B XIII.

¹) weggezogen; rapitur — ²) lieblich — °) durch das Fett, durch das Beste — °) erquickt, ergötzt — °) Höret — °) Erbarmen; misericordiae — °) sich befleißt, sich fleißig abgibt mit — °) beklagen sich die, welche aus ihrer eigenen Lehre keinen Gewinn mehr ziehen — °) merken — ¹°) Wo dem Gehör geschenkt wird — ¹¹) per spiritum dei — ¹³) klar — ¹⁵) keinem Zweifel unterworfene.

nit entgegen werffen, das die unerfarnen des gloubens thund: Also würt niemants guts thun. Denn wo der geist Christi ist, da sorg du nit, wie guts daselbend beschech. Hie erlernest aber die kleine und blöde dines gloubens, in dem, das du dich nit wilt vom banck 2, 5 das ist: diner vernunfft, lassen und die hend fry gott bieten 3 und inn dich lassen füren; denn du hangst an den elementen diser welt, das ist: an menschlicher vernunfft. Wiltu aber gottes sin, so laß dich fry an inn; laß inn verwalten und wysen din leben, narung, radt und alle sachen; denn lebt got in dir. Und ob du schon uß blödigheit4 in 10 sünd fallest, verhengt 5 got dasselb, das din gloub und züflucht zu im ernüwret werde und gesterckt. Dann ve alle ding, ouch die sünd, helffend gûtes würcken den frommen Christen. Also muß man zu got zogen werden und in inn verwandlet, das wir gar ußgelärt, gesübret und unser selbs verleugnet syind, unnd uff unser sinn und 15 denck 6, werck nut haltend, sunder daß das verhoffen in got unser einige zůversicht sye, dero wir uns haltind. Denn so werdend wir in gott verwandlet; dann das nit ein werck des fleischs ist, sunder des geists gottes.

## Der vierzehend artickel.

DARUMB ALLE CHRISTENMENTSCHEN IREN HÖCHSTEN FLYSS ANKEREN SÖLLEND<sup>7</sup>, DASS [DAS] EUANGELION CHRISTI EINIG<sup>8</sup> GEPREDIGET WERDE ALLENTHALB.

So durch das euangelion der mentsch so klarlich erlernet, wie er nüts ist, nüts vermag on got, und er aber daby got so gnädig findt, das er sinen eignen sun uns zå einem sichren heyl ggeben hat, das wir durch inn zå got kummen gdörind unnd mögind, so måß ie volgen, das den menschen nüt gepredget werd dann das, darinn das gwüß heil steckt; das ist aber das euangelium. Christus hat ouch das einig empfolht to ze predigen, ouch das man es allen creaturen sölle predgen Mar. 16.

Mat. 24. [Marc. 16. 15. Matth. 24. 14]: Dis euangelium des worts gottes oder dise gwüsse botschaft des rychs gottes würt in aller welt geprediget zå einer zügnus und kundtschaft aller völkeren. Der himelisch vatter hatt im touff Christi und uff dem berg, do Christus

 $10\ AB\ Marginal$  Warumb laßt gott die sinen in sünd fallen. — 19 vierzehend ] B XIIII. A Druckfehler vierzehend.

<sup>1)</sup> Schwäche — 2) more infantium scamno — 3) deo praebere manus — 4) Schwäche — 5) erlaubt — 6) Gedanken — 7) hoc unum in primis curent — 8) einzig, allein; unice et synceriter — 3) unicum — 10) empfohlen.

anderst gestalt ward, also zügesprochen [Matth. 3. 17. 17. 5]: Diß ist min lieber sun, in dem ich ein wolgevallen hab oder in dem ich versünet würd ; den hörend. Er spricht nit: Horend ein andren; hörend die vätter, hörend die philosophos, sunder hörend den. Dannenhar das euangelion einig gepredget werden sol.

## Der fünftzehend artickel.

DANN IN DES GLOUBEN STAT UNSER HEYL UND UNGLOUBEN UNSER VERDAMNUS; DANN ALLE WARHEIT IST CLAR IN IM.

In disem artickel hab ich wellen zwo<sup>3</sup> nutzbargheyten<sup>4</sup> anzeigen, <sup>10</sup> umb welcher willen man billich das euangelium zum höchsten in eeren halten sol.

Die erste ist, daß, so wir im gloubend, das wir sälig werden. Marc. 16. [Marc. 16. 16]: Welcher glouben wirdt und getoufft, der würt heil oder sälig. Welicher gloubt und sicher vertruwt in das gåt, das 15 uns gott uß gnaden ggeben hatt, das es unser heil syg, das da ist der sun gottes, der wirdt sälig. Daby aber, welcher Christum nit für sin heyl und einigen trost hat, der wirt verdampt. Diß ist ouch nutzlich dem menschen ze wüssen, damit er sich vor verdamnus håte.

Die ander nutzbargheit ist, das alle warheit klar in im ist. Sind 20 wir die warheit ze wüssen begirig, so mögend wir die nienen erlernen weder in Christo, der die warheit ist, der weg und das leben Jo. 14. [Joh. 14. 6]. Byn menschen findt man die warheit nit, got geb, wie thür sy sich ußgebind; denn ein ieder mensch ist lugenhafftig psalmo. 115. Ro. 3. [Ps. 116. 11. Röm. 3. 4]. So nun aller mensch 25 lugenhafftig ist, wie mögend wir uns zu inen der warheit versehen? Unnd das ist der grund, deß ich mich halt, das ich keinen menschen wil über die gschrifft lassen urteilen, das aber mine widersecher 5 gar seltzam dunckt. Aber zeygend sy mir einen menschen, der nit itel oder lugenhafftig sye, so wil ich im gern glouben; so das nit, wie solt 30 ich mich erst an die lassen, das sy die geschrifft recht ermässind, die ich sich mit allem gwalt die gschrifft zwingen nach irem mutwillen 6? So ich aber dargegen weiß, das got allein warhafft ist Ro. 3. [Röm. 3. 4], wil ich mich allein an sin wort lassen und das von im allein lernen;

6 fünftzehend ] B XV. — 8 verdamnus ] B Druckfehler veradmnus — 27 A B Marginal Warumb Zuingli keinen richter über die geschrift welle haben.

¹) anders gestaltet, verwandelt — ²) in quo sum placatus — ³) zwei — ⁴) Nutzen; fructus — ⁵) Widersacher —  $^{\circ}$ ) eignen Gutdünken.

er ist warhafft und hat verheissen, so wir inn bitten werdend, welle er uns geben. Also wil ich inn, den brunnen aller wyßheit, bitten; der wirt mich recht leren. Und Jacob spricht [Jac. 1. 5]: ob unser einer wyßheit begere, sölle er die an1 got begeren; der gebe allen menschen überflüssig on alles rechnen? und uffheben3. Und Johannes 1. cap. 2. [1. Joh. 2. 27]: Wir dörffind4 nit, das uns iemants leere; sunder wie uns die salbung leere, also sye es die warheit etc. Uß welchen worten ich hoff clarlich den grunde mines anschlags<sup>5</sup> gezeigt sin, das ich dheinen richter wil über mich erlyden der gschrifft halb, aber gern die gschrifft lassen über mich richten, und so mich dieselb verurteilt, wil ich verurteilt sin; dann die ist allein warhafft. werden ouch allein die warheit erkennen, die sich einig<sup>6</sup> des worts Christi haltend. Jo. 8. [Joh. 8. 31]: Wenn ir by minem wort blyben werdend, so werden ir warlich mine jünger und werdend die warheit erkennen, und die warheit würt üch fry machen. Es ist davor ouch gnug anzeigt, das man das wort unnd meinung gottes nit von den menschen, sunder von dem einigen geist gottes erlernet; in dem wirt der mensch allein versichret, vest und gwüß Jo. 3. [Joh. 3. 33]: Welcher sin zügnus annimpt, der hat ietz versiglet (das ist: er ist ietz als? versichret, als wann einer sigel und brieff hat), das got warhafft ist. Sehend, lieben bruder, das gewüsse des worts gottes nit von dem urteil der menschen kumpt, sunder von got, also das, wenn der mensch also ein claren glouben hat, daß er got ob allen dingen glouben gibt, ja got allein gloubt sicher und ungezwyflet, das er denn eigenlich weißt got warhafft sin. Er weißt den sinn und meinung gottes und ist sicher und styff 8 darinn, so styff, als hette er sigel und brieff. Er verhört ouch alles, das sich für warhafft vor den menschen darthut, und findt er es in sinem euangelio, das ist: in der leer, die von dem götlichen geyst und gnad kumpt, so nimpt er's nit erst an, sunder er ist vorhyn so so klar bericht und erlüchtet, das er nüts annimpt, denn das inn got durch Christum wyßt. Unnd so der mensch redt, das gottes ist, so bewäret er nit dem menschen sin wort, sunder er spricht: Das sol ggloubt werden; dann es ist gottes. Und würt im alles clar im glouben des euangelii, das ist: so er sich an Christum laßt. Dann 35 gottes geist gibt unserem geist kundtschafft, daß wir sün gottes syind Ro. 8. [Röm. 8. 16]. Wannenhar woltend wir wüssen, das wir süne gottes wärind, got machte dann uns sicher durch siner gnaden geyst

7 sye ] B syge.

¹) von — ³) ohne alles Nachzählen — °) ohne Vorhalten, Vorwerfen — ') wir haben nicht nötig — °) Ansicht — °) einzig, nur — ¬) also — °) fest.

in unseren hertzen? Also wie möchtind wir, die lugenhaftig sind, die warheit erkennen, denn in dem inkuchen sines geists? Kurtz: Nüt ist war, dann das got zeygt; und alles, das nit in dem wort gottes sinen grund hat, wirdt nit war erfunden; denn der mensch ist lugenhaftig.

# Der sechßzehend artickel.

IM EUANGELIO<sup>2</sup> LERNET MAN, DAS MENSCHEN LEERE UND SATZUNGEN ZŮ DER SÄLIGHEIT NÜT NÜTZEND.

Hie hab ich anghebt<sup>3</sup> ze zellen<sup>4</sup> etliche fürneme stuck, die ich uß dem wort gottes gepredget hab, von etlichen leyder verschwigen ein zyt har, wiewol sy söltind vor allen dingen gepredget werden, 1 damit die gnad unnd früntliche 5 gottes den menschen des 6 susser xin wär. Ich verston ouch hie euangelion sin alles, das uns got kund gethon hat durch sinen eignen sun; ja ouch euangelion sin, wenn er spricht: Ir söllend nit zürnen gegen einander [Matth. 5. 22]; ouch wenn er spricht, das einer die ee in der begird allein breche [Matth. 5. 28]; 1 ouch wenn er spricht, das man dem schediger init widerston sölle [Matth. 5. 39] und ander derglychen gesatzt, das on zwyfel vil menschen ungeschmackt<sup>8</sup> wirt beduncken. Ich mein 's aber also: Der rechtglöbig mensch wirt erfröwt und gespyßt mit eim ietlichen wort gottes, ob dasselb schon wider sin begirden des fleischs ist, aber der ungleubig 2 nimpt alle wort gottes falsch und untrüwlich an9. So du zů dem sprichst: Christus verbüt nit allein tödten und beschelcken 10, sunder verbütet er überal zornig werden, so spricht er in im selber: Es ist narrenwerck, wer möchte das halten? unnd verwirfft das wort gottes. Sprichstu dargegen: Christus hat all unser sünd und prästen 11 am 2 crütz getragen unnd hat uns mit so überfliessender gnad wellen in die liebe gottes ziehen, so hat er es für erlogen und unmöglich. Wenn du aber das dem gleubigen seyst12, so verstoßt13 er sich nit an dem wort des gebottes: Du solt überal<sup>14</sup> nit zornig werden, sunder er spricht (das ist: der geist gottes lert inn inwendig) also: Sich, got ist a ein sölich gut, das, wer in sinem willen leben wil, der muß rein sin von den vihischen und fleischlichen prästen und anfechtungen; er muß

5 sechszehend ] B XVI. — 8 hab ] B han — 14 A B Marginal Die gsatzt sind dem liebhabenden gleubigen ouch euangelion.

¹) Einhauchen; inspiratio — ²) Vgl. auch oben  $Artikel\ 5.$  — ²) angefangen — ⁴) recensere — ⁵) Freundlichkeit — °) desto — ²) B"osen — °) abgeschmackt, unpassend; absurdum — °) infideles . . . perfido et polluto animo excipiunt —  $^{10}$ ) Schm"ahen —  $^{11}$ ) Fehler —  $^{12}$ ) sagst —  $^{13}$ ) st"ogt —  $^{14}$ ) "osephapet.

sich zorn nit lassen behammen 1, sunder für und für verzyhen, wie der himelsch vatter thut, der sin sonnen 2 guten und bösen vorlüchtet etc. Er muß sinen mutwillen mit sinem eignen einigen wyb lassen vernügt sin 3 und eins andren wyb nit allein nit eebrechen, sunder gheines 5 andren wybs begeren. Er muß nit allein sinem nächsten nit schaden, sunder, so er von dem hat schaden erlitten, sol er den nit rechen, aber für und für verzyhen und im gůtes thůn. Ja der gstalt nimpt der glöbig das wort gottes ze handen; dann er sicht in denen und allen andren dingen, die got erfordret, wie sich got darinnen gehalten hab. Und so er sicht, daß der sun gottes sinem wort glych gelebt, ietzund sitzet zu der gerechten hande gottes vatters, gedenckt er wol, das in dem huß gottes nieman wonen mag, er habe dann söliche unschuld und sye so luter und rein, als got erfordret; so doch ein ieder mensch in sinem gsind nit duldet ieman, der sinem bruch5, sitten und leben nit glychförmig ist. Das hatt ouch David anzeygt psal. 8. Isa. 33. [Jes. 33. 14-16]: Welcher under üch würt mögen wonen by dem verzerenden fhür? Oder welicher uß üch wirdt wonen by der ewigen brunst<sup>6</sup>. Antwurt: Welicher in grechtigheiten wandlet unnd die warheit redt; welcher den gyt und schmach hynwirfft7 und sin hand erschüttet von aller gab<sup>8</sup>; welcher sine oren verschoppet<sup>9</sup>, das er vom blut10 nüt höre, und sin ougen zutut, das er das böß nit sehe; der würt in den höhinen 11 wonen etc. Hie hört der gleubig zum ersten das verzerend fhür: got; darnach, das by dem fhür und hitz nieman wonen mag, der laster an im hat, die dem fhür widerwertig sind; daran er aber nit verzwyflung oder unglouben lernet, sunder er sicht 12 ein muster des lutren und reinen gottes, und erlernet, wie gut got sye, wie ouch der sin musse, der by im wonen begert. Und findt aber in dem allem, sich die unschuld unnd reinigheiten nit mögen erlangen uß sinen krefften. Und so er an im selber dhein trost findt, so sicht o er glych nebend den gebotten die früntlichen gheiß der gnad gottes: Kummend zů mir alle, die arbeitend und beschwärt sind, und ich wil üch růw geben Mat. 11. [Matth. 11. 28]. Ouch ein ieder, der sin zůversicht in mich hat, der hat ewigs leben Jo. 6. [Joh. 6. 40]: Weliche gehevß freud und trost dem gleubigen gebärend, dem gotlosen aber ein glächter. Und ist der gotloß allenthalb versumpt 13; den willen gottes

15 psal. 8. ] sollte wohl heißen ps. 15. Die lateinische Übersetzung hat auch: ps. 14. — 18 Antwurt ] B Antwürt.

¹) vom Zorn nicht umstricken, erfassen lassen — ²) Sonne — ³) contentus erit unica uxore sua — ¹) rechten — ⁵) Brauch, Gewohnheit — °) Feuersbrunst — ¹) qui proiicit avaritiam ex calumnia — °) excutit manus suas ab omni munere — °) verstopft — ¹°) Blutschuld — ¹¹) Höhen — ¹²) sieht — ¹³) benachteiligt.

wil und mag er nit erfüllen und sin gnad verachtet er. Nun sich zů: Das dem gleubigen ein leer und kundtschafft von got ist, das ist dem gotlosen ein tyranny, truckt und beschwärt inn; denn er nit lernen wil got an sinem wort und gebott erkennen, sunder volgt er dem bösen schelmen, dem fleisch, der kein guts verstat noch würckt, und falt in haß gottes, darumb, das gottes will und unser begird gantz wider einander sind. Aber den gleubigen zücht es in liebe gottes; denn so er sicht got so ein luters, reins gut sin, würt er anzündt, dasselbig gůt lieb ze haben und ze überkummen1. Und das unmöglich, das er an im selbs findt, das vertröst und beßret er im wort der gnaden gottes, und falt darus nit in verachtung als der fleischlich, sunder, nachdem er die schöne gottes befindt2, und aber sicht sich zur selbigen nit langen mögen, und daby sicht, daß im got uß gnad sin hilff und hand büt, würt er treffenlich anzündet in 'der liebe gottes. Also ist ein ding dem gleubigen ein heil und leer, dem ungleubigen aber ein verzwyflung oder torheit.

Merck also: Alles, so uns got kund thut, ist eintweders gebott oder verbott oder aber verheissen. Gebott lert den gleubigen, aber der ungleubig verzwyflet daran. Verbott verhutet<sup>3</sup> den gleubigen, den gotlosen reitzt es. Verheissen<sup>4</sup> sichret und tröst den gleubigen und ist aber dem ungleubigen ein torheit.

Wirdt durch byspil offenbar.

Das erst byspil: Du solt den nächsten als lieb haben als dich selbs. Lert den gleubigen diser gestalt: Sich, wie der sun gottes nit nach sinem hohen gewalt und eere übertragen<sup>5</sup> gewesen ist, sunder für uns mensch worden und unser arbeit, ellend unnd jamer getragen. Also wil er, das wir ouch thåyind, das wir des nächsten anligen uff uns nemmind. Aber der gotlos widerbefftzet<sup>6</sup>: Wer möcht das halten? Unnd das ist gebott.

Das ander byspil trifft das verbott an: Du solt nit begierig sin 7 a (verstand: nach fleischlicher oder menschlicher anfechtung). Diß gebott verhütet 8 den gleubigen, der im geist gottes lebt, das got ein so rein, schön güt sye, daß sines willens niemans pflegen mag, er thüye dann nüt uß begird des fleischs. Aber der gotlos verzwyflet am gsatzt und an im selbs, und wil erst übel thün und sücht dheinen trost by got.

Das dritte byspil sicht die gheyß gottes an, wie Isa. 55. [Jes. 55. 1] uns die gnad gottes ruffet zu Christo: O alle, die da dürst<sup>9</sup>, kummend

1  $A\,B$  Marginal Das wort gots fröwt den gleubigen und truckt den gotlosen. — 6 haß ]  $A\,B$  haßs — 14 würt ] B wirt.

<sup>1)</sup> zu gewinnen — 2) erkennt — 5) behütet, bewahrt — 6) Versprechen — 5) stolz — 6) bellt, kläfft, schimpft dagegen — 7) concupiscas — 6) bewahrt — 9) dürstet.

zum wasser, und so ir dhein gelt hand, ylend, kouffend und essend. Kummend, tragend hyn on gelt und on alles wärd¹ win und milch etc. An den worten wirdt der gleubig in trost uffgericht, erfreuwt sich, und was im unmöglich ist — und ist im aber alles güt unmüglich —, schöpfft er by got. Aber der gotlos oder ungleubig gibt dem wort nit glouben; dann sin versetzte conscientz² ist Cain gelych unnd spricht: Min mißthat ist treffenlich¹³ schwär nachzelassen⁴; es mag nit so ring⁵ zügon [vgl. 1. Mos. 4. 13]. So gotlos ist er, das er me uff sin duncken⁶ halt weder uff das gnädig züsagen gottes; und das sin luter heyl ist, verwirfft er für ein torheit. Hie finden sy aber iren prästen.

Das ich mich nun zesamen bringe<sup>7</sup>, wie ob stat, heyß ich hie euangelion alles, das got den menschen offnet8 und von inen erfordret. Dann ie, wann got sinen willen den menschen zeigt, erfreuwt es die, so liebhaber gottes sind, und also ist es inen ein gwüsse gûte bot-15 schafft, und von deren wegen nemm 9 ich es euangelium, und nemm es lieber euangelium dann gesatzt; dann es sol billicher dem gleubigen nach genempt 10 werden, denn dem unglöbigen; macht ouch den span 11 vom gsatzt und euangelio quit unnd růwig. Weiß sust wol, das die summ und volkummenheit Christus ist; der ist die gwüß gegen-20 würtikeit des heils; dann er ist das heyl. Das euangelion also genommen, namlich: für den willen gottes, den menschen geoffnet und von inen erfordret, halt in im, wie vor berurt ist, gebott, verbott, gheyß und leisten 12, also, das alle gebott gottes und verbott in die ewigheit ufrecht blyben söllend; dann himel und erden werdend ee hyngon dann gottes wort; es syind denn allein gesatzt, die er von erst habe 13 ggeben in dem anschlag 14, das sy hingethon 15 werden söltind. Und der gstalt 16 sol man verston, das Christus spricht Luc. 16. [Luc. 16. 16]: Das gsatzt und die propheten hand bis uff Johansen gewäret. Das ist: Alle gbot, die got geben hat, die ist der mensch schuldig xin ze thun, keins ußgenommen, wiewol er sy nit mocht erfüllen bis zu der zyt Johansen. Do hat das gsatzt angehebt17 uffzehören und in mir hat es gar uffghört; nit das die menschen rechthun nümmen schuldig syind, sunder also hat es uffgehört, das vormals das gsatzt ein ieden übertrettenden verdampt, das ist: ufgehebt. Denn welche wider das

12 euangelion ] A Druckfehler eunngelion — 14 gwüsse güte ] B güte gwüsse — 24 hyngon ] B hingan — 30 nit ] A Druckfehler nir — 31 Johansen ] A Druckfehler Josansen.

<sup>1)</sup> Gegenwert, Bezahlung — ²) venundata et desperabunda conscientia — ³) überaus — 4) um nachgelassen zu werden — 5) leicht — °) Meinen, Einbildung — ¹) daβ ich nun meine Meinung zusammenfasse — °) offenbart, kund gibt — °) nenne — ¹⁰) genunt — ¹¹) Streit — ¹²) Verheiβungen und Erfüllungen — ¹³) ad tempus — ¹⁴) mit dem Vorsatz — ¹⁵) weggetan, aufgehoben — ¹⁵) Hoc pacto — ¹¹) angefangen.

gesatz sündetend, die wurdend nach dem gsatzt verurteilt Ro. 2. [Röm. 2. 12]. Unnd also müßtend alle menschen von dem gsatzt verdampt werden; dann nieman mocht das gsatzt erfüllen. Dann wer hat das gebott "Du solt dinen nächsten als lieb haben als dich selbs" ie so unversert1 erfüllet, das er daran nit schuldig sye worden? Ich wil des ersten gebottes gschwigen. Aber ich, Christus, bin das leben; ich bin das lamm, das hinnimpt die sünd der menschen; und als dem gsatzt nieman hat mögen gnugthun und dannenhar zu got nit kummen, hab ich der sünd iren gwalt genommen in dem, das ich das gesatzt erfüllet hab, so ich der gerechtigheit gottes für die schuldigen gnügton<sup>2</sup> hab mit miner unschuld. Hierumb mag das gsatzt nieman me verdamnen; dann es ist hingenommen3. Welicher in mich gloubt, der hat ietz den geist gottes; der würt inn alle zyt reinigen und erlösen von der sünd, in dem, das er inn lert gnad by got durch mich finden. Unnd welicher das thut, geschicht nit on minen geist; der wirdt im 15 ouch sagen, was er fürer4 thun sol. Also ist das gsatzt abgethon dem glöbigen durch Christum; denn wo der geist gottes ist, da ist fryheit 2. Cor. 3. [2. Cor. 3. 11]. Wo aber der war gloub ist, da ist ouch der geist gottes Jo. 6. [Joh. 6. 63]. Also volgt: Wo der gloub ist, da ist fryheit. Diß würt alles clar in den worten Pauli Ro. 8. /Röm. 20 8. 1-11/: Darumb ist nüt me, das die verdamnen möge, die in Christo Jesu sind, die nit nach dem fleisch wandlend, sunder nach dem geist; denn das gsatzt des geysts des lebens hat mich in Christo Jesu fry gemachet von dem gsatzt der sünd und des todes. Wann 5 das dem gesatzt unmüglich was, darumb, das es kranck 6 was von des fleischs 25 wegen, das hat got ersetzet, so er sinen sun gesendt hat in der gestalt des sündtlichen fleischs, und hat von der sünd wegen die sünd verurteilet oder getödet im fleisch, damit das rechtmachen des gsatztes in uns erfült werd, die nit nach dem fleisch, sunder nach dem geist wandlen. Welche nach dem fleisch wandlen, die nemmen inn selbs 30 für fleischliche ding; welche aber nach dem geist wandlen, die nemmen inen die ding für, die des geists sind. In disen worten findestu zum ersten, das die nüt töden noch verdamnen mag, die in Christo Jesu sind, so sy nit nach dem fleisch wandlen, sunder nach dem geist. Da du aber fleischlich wandlen nit verston solt, gar nüts 35

1 AB Marginal Das gsatz ist hingenommen, daß es den gleubigen nit me verdampt. — 17 glöbigen ] B gleubigen — 18 AB Marginal Der leerend geist gotes ist an statt des gsatzes ggeben. — 34 AB Marginal Nach dem fleisch wandlen.

¹) vollkommen — ²) genug getan — ³) weggenommen, aufgehoben — ⁴) fürderhin, von da an — ⁵) Denn — °) schwach — ²) sich selbs vor.

thun, das das fleisch erfordret; dann also möcht nieman geistlich läben, ia man mußte lypliche noturfft underwegen lassen1; sunder fleischlichen leben heißt hie: leben nach menschlicher vernunfft und krafft. Geistlich leben heißt: sich der vernunfft und krafft des fleischs, das ist: 5 menschlicher natur, verzyhen<sup>2</sup>, unnd allein an den geist gottes lassen. Weliche sich nun mit aller zuversicht an 'n herren Christum Jesum lassend, die mag dhein gsatzt me verdamnen. Ursach volgt hernach. Dann das gsatzt des geystes, der lebendig macht, das ist: die leer und anzeygen des götlichen geysts, der alle lebenden ding lebendig machet, 10 der hat mich in Christo Jesu fry gemacht, das ist: Do ich mich mit aller zuversicht an Christum Jhesum gelassen hab, daß er min heil, min vatter, min verseher<sup>8</sup> sye und durch inn lebendig und ein sun gottes gmacht sye, da ist alle forcht des gsatzes und des tods hingevallen. Deß gsatzs: Dann es mich nümmen verdamnen mocht; dann 15 ich lebt nit in uffsehen unnd gwalt des gsatztes, sunder in uffsehen des geists gottes, was mich derselb underrichte. Und wo der geist gottes ist, da ist fryheit 2. Cor. 3. [2. Cor. 3. 11]. Denn der geist ist über das gsatzt, und wo der ist, da bedarff man des gsatzes nüt me. Wo nun der gloub ist, da ist ouch der geist gottes. Des todes: Dar-20 umb, das der tod ein straff der sünd ist; und so die sünd getödt ist. so ston4 ich widrumb uff in Christo und bin lebendig, nit in minem atem oder geist, sunder im geist gottes, in dem ich das verston und gloub. Tod heißt hie die ungnad gottes; die ist verdamnus.

Ietzt volgt: Wann das dem gsatzt unmöglich was, darumb, das
25 es kranck was von des fleischs wegen, das ist: das dem menschen,
der in dem gsatzt vermeint sälig werden, unmüglich was, darumb, das
die blödigheit des fleischs das gsatzt gar nit erfüllen mag; ja, das unmüglich und prästen hat got erfüllet unnd ersetzt, in dem, das er sinen
sun in aller gestalt und wandel der sündtlichen menschlichen natur
uns ggeben hat, das er, der on sünd ist, die sünd im fleisch verurteilte, das ist: todte Von der sünd wegen: Daß der unschuldig
Christus getödt ist als ein sünder; das hat unser sünd bezalet. Unnd
ist die sünd oder der tüfel, ein anheber der sünd, darumb überwunden
und im das rych, das er durch das fleisch über den menschen hatt,
genommen, daß er sich vergangen hat in Christo, das er inn getödt
hat. Umb der sünd willen, an Christo begangen, ist der sünd, die in

3  $A\ B\ Marginal$  Geistlich leben. — 9 anzeygen ]  $A\ Druckfehler$  anzeygeu — 11 Jhesum ]  $B\ Jesum$ .

¹) omnes necessitates corporales omnino intermittere cogeremur — ³) entziehen — ³) protector et curator — °) stehe — °) Unmögliche — °) tötete — °) Anfänger, Urheber. Zwingli, Werke. II.

uns wonet, ir angel¹ und schaden² genommen Osee 13. [Hos. 13. 14]. Also das rechtwerden oder unschuldig sin durch das gsatzt oder nach dem gsatzt nun hynfür erfült ist, nit von dheines menschen werck, sunder durch Christum, deß unschuld unser schuld vor got gebesseret hat, daß, so wir uns sin, wie obstat, halten werdend, er unser unschuld und gerechtigheit vor got ist in die ewigheit. Unnd die zůversicht in Christo heisset geistlich wandlen.

Also ist der mensch von allem gsatzt durch Christum erlößt. Wenn er im glouben Christi ist, so ist denn Christus sin vernunfft, sin radt, sin frommkeit, sin unschuld, summa: als sin heil, und lebt 1 Christus in im. Darumb bedarff er dheines gsatzts; denn Christus ist sin gsatzt. Uff den sicht er allein, ja Christus zeigt und fürt inn allein, daß er dheines andren fürers me bdarff; denn Christus ist das end deß gsatztes Ro. 10. [Röm. 10. 3]. Hie gebrist 4 aber gemeinlich der gloub; denn wenig funden werden, die so gar in Christum ver- 1 truwind. Darumb sind sy so unverstendig, daß sy noch das pfand des götlichen geists nit so gwüß hand, daß sy by inen selbs gar nüt syind, und got allein alles sye, und sind vast den Juden glych, von denen Paulus redet Ro. 10. [Röm. 10. 3]: So sy die gerechtigheit gottes nit wüssend, daß sich derselben nieman glichförmig noch wirdig machen 2 mag, der geist gottes muß es tun; und undernemmend sich burch ir frommkeit grecht ze werden, das ist: fleischlich wandlen. Da dannen kumpt, daß sy der grechtigheit gottes, die nüt anderst ist, weder gantz und gar an got gelevnet 6 und gelassen sin, nit undergeben sind, sunder so sy noch ire evgne köpff hand unnd sinn deß fleischs, so muß inen 2 recht und gut sin, daß sy wellend elementa mundi und ermessen ir frommkeit und unschuld uß irem eignen thun. Sich, wie närrisch! Sölte man eim menschen sine werck bezalen nach sinem beduncken. so möcht im 's nieman vergelten. Also ist es ein gotlose 8, daß etliche menschen ir grechtikeit wellend uß iren eygnen wercken, nit uß der gnad und geist gottes ermessen.

Hie möchte aber gegensprochen werden<sup>9</sup>: Wenn nun einer hört, voruß der aller fleischlichest, das gsatzt durch Christum hingenommen sin, so würt er ie müssen gedencken: Ietzt zimpt dir on alles gsatzt, on alle zucht, on alle grechtikeit leben. Antwurt: Ein ieder, so also

23 grechtigheit ] B grechtikeit — 23 AB Marginal Grechtikeit gottes ist der gloub. — 26 AB Marginal Elementa mundi — 30 AB Marginal Glychnus. — 30 grechtikeit ] B grechtigheit — 32 einer ] AB einr.

¹) Stachel; aculeus — ²) Kraft zu schaden — ³) alles — ¹) fehlt es an — ³) maßen sich an, unterstehen sich — °) gelehnt — ¬) elementis mundi nituntur — °) Gottlosigkeit — °) widersprochen werden, der Einwand gemacht werden.

spricht, ist nit ein gleubiger; und wenn er glich spricht: Also bin ich fry, ist er dennocht nit fry; denn sin conscientz1 würt vom geist gottes unruwig gemacht, also, das sy sich selber wol verklagt innwendig, ob sy schon ußwendig sich gar klug und hoch schönt2. Das gsatzt ist 5 allein dem hingenommen, der sich gantz an Christum gelassen und ergeben hat; der wirdt von got gefürt, also, das im alles, das got wil, wol gevelt und beschwärt inn nit. Widerumb ist ein ieder gotloser under dem gsatzt, unnd das gsatzt verdampt inn; denn er lebt nach dem fleisch, das ist: nach menschlicher wyßheit unnd beduncken, und 10 da ist dhein ruw, dhein fryheit, sunder ein forcht über die andren, ein verurteilung über die andren. Und ob das fleisch sich schon mannlich stelt vor den menschen, weißt es doch sinen gegenwürtigen tod unnd ist by im selbs schon verurteilt; unnd da es spricht: Ich bin ouch fry, da ist es schon in sinem eignen gwüssen3 tod; dann es 15 sind nit me denn zwo part4: die gnad unnd das gesatzt. Bistu nit gelassen an die gnad gottes, so fürt dich der geist gottes nit, so bistu under dem gsatzt, ob du glych sprichst, du syest nit darunder. Ietz bistu nit fry; dann du hast Christum nit, der die fryheit ist. Denn so du den hast, so bist nümmen under dem gsatzt, sunder under der 20 gnad Ro. 6. [Röm. 6. 14]. So du aber nach dem fleisch oder menschlicher grechtigheit leben, wirstu sterben Ro. 8. [Röm. 8. 13]: Dann die fürsichtigheit<sup>5</sup> des fleischs ist der tod, aber die fürsichtikeit des geists ist das leben und der fryd. Aber6 ein byspil: So ein statt by radbrechen oder spissen verbüt, es sölle kein burger von dheinem uß-25 lender 8 miet, gaben oder schencke 9 nemen, so würdt das gebott unglych uffgenommen. Dann die uß liebe der grechtigheit und irer statt söliches nit übertretten wellend, die beschwärt das gsatzt nit; dann obschon 10 dhein gsatzt ingelegt 11 were, wurdend sy dannocht nit gaben nemmen. Aber die eigennützigen truckt das gsatzt; darumb 30 widerfechtend 12 sy. Und ist der fromm nit under dem gsatzt, aber der eigennützig; dann der fromm lebt in der liebe der grechtigheit frölich unnd fry, der gytig lebt allein under dem truckenden gsatzt; das schafft, das er liebe der frommkeit nit hat. Also ist der, so im euangelio gefryt wirdt13, under dheinem gesatzt, sunder der geist gottes,

10 dhein růw ] B ghein růw — 10 dhein fryheit ] B ghein fryheit — 15 A B Marginal Eintweders under der gnad oder under dem gsatz. — 24 dheinem ] B gheinem — 25 nemen ] A Druckfehler enmen — 28 dhein ] B ghein — 34 dheinem ] B gheinem.

<sup>1)</sup> Gewissen — 2) rühmt — 5) Gewissen — 4) Parteien — 5) Vorsicht, Klugheit; prudentia — 6) Abermals — 7) Aufspießen — 6) Ausländer — 9) Geschenke — 10) wenn auch — 11) erlassen — 12) leisten sie Widerstand — 13) frei gemacht wird, befreit ist.

der inn in erkantnus euangelischer fryheit gefürt hat, der ist sin schnur¹. Der macht inn lustig² zu allem, das got wil; und das im gebotten oder verbotten würt, bekrenckt8 inn nit; dann der geist gottes, der in zevor schon ankuchet4 hat, der zeigt im an, was got welle. Und sobald er sicht, was got wil, so fröwt inn dasselb, ob es glych wider sin fleisch ist; dann er weißt in dem pfand, das der geist gottes ist, das inn nüt sälig macht, denn die luter gnad. Welcher aber im euangelio nit fry ist, den truckt alles, so gebotten wirdt; dann er ist under dem gsatzt und unfry unnd verkoufft under der sünd. (Das ich hie überal von gsatzten red, sol verstanden werden zum 10 ersten von denen gsatzten, die got geben hat, zum andren von gsatzten, die von menschen ggeben sind, der gstalt, als ob sy von got kummind unnd das sy uns sälig machind. Von weltlichen gesatzten wirt ein eygner handel kummen, von denen wir hie nit redend) Dann das fleisch ist allweg wider got, und alles, so wider got ist, hat nit ruw, 15 hat nit trost, wie man am tüfel wol sicht. Wo nun der geist gottes nit ist, da ist ouch nit fryheit. Wo nit fryheit ist, da muß das gsatz sin. Wo das gsatz ist, da ist die gnad nit (Verstand hie: gsatzt den menschen, der des geistes gottes nüt hat). Wo die gnad nit ist, da ist nit möglich, das man sälig werd. Also volgt, daß, der sälig wil 20 werden, sich einig an die gnad gottes, die aber Christus ist, verlasse. Diß alles hette mit vil gschrifft mögen bewärt<sup>5</sup> werden, namlich uß dem euangelio Johannis, uß Paulo Ro., Jo. 1. epistel, die diser meinung ein gantzen grund habend, darus ich inn erlernet.

Nach disem grundt<sup>6</sup> wellend wir uns lassen<sup>7</sup> uff die wort diß <sup>25</sup> artickels, namlich: Das man im euangelio lerne, daß menschenleeren und satzungen zů der sälikeit nüt nützind. Das můß also zum ersten volgen. Kumpt die säligkeit allein von der gnad gottes, so mag sy uß menschenleren und gebotten nit kummen, ob man schon dieselbigen haltet. Ursach: das sölich ding nüt ist denn ein glychßnery<sup>8</sup> und <sup>30</sup> usswendiger schyn, und ist aber alle glychßnery schlecht<sup>9</sup> wider got, darumb uns Christus warnet, wir söllend uns håten vor dem hebel <sup>10</sup> der Phariseier, der nüt anders sye denn glychßnery. Das aber menschlich gebotne werck nun ein glichßnery syind, bewär <sup>11</sup> ich also: Was von dem fleisch kumpt, das ist fleisch Jo. 3. [Joh. 3 6]. Wenn <sup>35</sup> die menschen uß irer vernunfft etwas gebieten, so kumpt es uß dem

27 sälikeit ] B säligkeit — 34 A Marginal Menschlich gebotne werck ein lutre glychsneryi [!]. B Marginal Menschlich gebotne werck glysnery.

<sup>1)</sup> Richtschnur — 2) freudig, der gibt ihm Lust — 5) kränkt, bekümmert — 4) angehaucht, inspiriert hat — 5) bekräftigt, bewiesen — 6) Hoc iacto fundamento — 7) wenden zu — 8) Heuchelei — 2) direkt — 10) Sauerteig — 11) beweise.

fleisch genn. 6. [Gen. 6. 3]. Also volgt, daß die gebot menschlicher vernunfft nüt anders sind denn fleisch. Wyter: Wo das fleisch ist, da ist got nit. Wo got nit ist, da ist nut gûtes. Ietz volget: Wo das fleisch ist, da ist nüt gutes. Uß den beden erdurungen volget, 5 daß die menschlich erfunden gebott und werck fleisch sind, und so sy fleisch sind, so sind sy ouch nit gut. So nun gwuß ist, das sy nit gůt sind und schönend 2 aber sich, als ob sy gůt syind, so sind sy ie nüt anderst denn ein glychßnery. Denn ie alles, das sich glychnet3 das, daß nit ist, das ist falsch, lugenhafftig. Und so sich das erst 10 über allem falsch für götlich', warhafft unnd gůt verkouffet, so ist es ein schmach4 gottes, ein grüwen5, ein frävene teube6. Ein andre erdurung: Alle, so got gevallen wellend, flyssend sich allein der wercken, die des willens gottes sind Jo. 8 und 13. [Joh. 8. 38. 13. 34]. Alle, die den menschen gevallen wellend, die mögen got nit gevallen 15 Ro. 8. Gala. 1. [Röm. 8. 8. Gal. 1. 10]. Also volget: Alle, die den menschen gevallen wellend, die flyssend sich deß willen gotes nit. Wyter: Alle, die sich des willens gottes nit flyssend, tund ire werck umb lust, nutz oder uppiger eer willen. Alle, so menschlich gebotne werck tund, flyssend sich deß willens gottes nit. Ietz volgt, das alle, 20 so menschlich gebotne werck thund, allein ansehind lust, nutz oder eer. Bewärnus der mitlen red8: daß alle, so menschlich gebotne werck thund, sich des willens gottes nit flyssend, ist, das sy den menschen ansehend, der inen das fürgibt oder gebüt; denn got sehend sy nit an, oder aber sy hettind allein uff sin wort und uff der menschen an-25 geben 9 nüt.

Uß den beden erdurungen 10 volgt heiter 11, daß die, so der menschen leer und gbott erfüllend (ich red hie allweg nun von den wercken, darinn die falschen propheten hand gelert recht werden), das nun thund umb lust, nutz oder eer. Summa: Alle werck, die gut sind, die würcket got in uns; nüt ist gut, denn das von got kumpt. So würckt ouch got nit die werck, die wir tund uß menschen leer und gsatzt, sunder es sind itel glychßneryen 12, gspey 13 und bopenwerck 14. Got würckt allein, das gut ist in uns; und was wir würckend unnd ander creaturen in uns, das ist alles unnütz, itel und betrug und sünd. Es hilfft ouch nit, das du inredest: Sölte es aber nitt gut sin,

4 AB Marginal Argument. — 12 AB Marginal Argument. — 20 thund ] A Druckfehler thund — 34 creaturen ] A Druckfehler creaturen.

¹) Gründen, Beweisen — ²) rühmen — ³) gleichstellt dem — ') Schmähen — ³) Greuel — °) frevelhafte Torheit; audax insania — ²) befleißen sich — °) des Mittelsatzes — °) Anweisungen — ¹¹) Gründen, Beweisen — ¹¹) deutlich — ¹²) bloße Heucheleien — ¹³) Possen — ¹¹) Puppen-, Possenspiel.

so ich arm bin, das der rych sin gab mir geb? Oder so ich ein sünder bin, das mich der gelert abneme!? Antwurt: Ja, es ist nit gåt, wenn der mensch das ietzgemelt uß dem menschen thåt und nit uß got; wenn es aber uß got kumpt, so ist es gåt. Warumb wiltu aber, das gottes allein ist, dem menschen zålegen?

Nun wellend wir von sölichen kampfreden ston2, die wir allein harfür getragen hand, das die hädrigen<sup>3</sup> daran ze küwen<sup>4</sup> habind (denn sy sust wenig götlicher geschrifft lesend), damit sy an den syllogismen ze zeisen<sup>5</sup> heigind. Und lügen<sup>6</sup>, was das clar wort gottes von menschentant halte. Esa. 29. [Jes. 29. 13] werdend die glych ner 10 recht ußgangen8, also: Darumb, das diß volk mir nahet mit dem mund und mich eret mit den lefftzen", und ist aber ir hertz verr 10 von mir, und hand mich allein vor ougen ghebt mit menschengbotten und leeren, darumb wil ich fürer 11 dem volck ein erschrockenlich 12 und seltzam wunderwerck anthun. Die wysen, die sy hand, die werdend 15 ir wyßheit verlieren, und die verstentnus der fürsichtigen würt verborgen sin etc. Sich, wie schön hat der geist gottes unser glychßnery gmalt! Also thund wir hut by tag: Wir eerend got mit bladergbett 13. mit füllvasten 14, mit ußwendigem schyn der kutten wyß geseinffet 15. der blatten 16 süberlich geschorn, der langen röcken styff gevaldet 17, 20 der muleslen 18 wol vergüldet 19, mit huffen der vigilgen 20, der psalmen; ietz murmlend wir, bald schryend wir; ietz essend wir nit eyer, bald füllend wir uns mit; und gevallen uns selb so wol in sölcher narry 21, das wir eigenlich meinend, wir syend fromm, obschon got selbs darwider schryt. Aber das hertz ist verr22 von got. Wo dasselb by got 25 were, so möchte es nit erlyden, das es ützid 23 an im hette, das got nit geviele, und lernete die stuck, die gotzgevellig sind: grechtigheit, hoffnung, glouben, erbärmbd24, begerete nit gut, nit eer, nit wollust, nit undertrucken des nächsten, hulffe den dürfftigen, troste den verzwyfleten, zamte den wilden, wurckte guts gegen allen. So aber wir 30 ouch hand etwas guts wellen harfürbringen und die sach biß dahyn bracht, das wir vermeint hand mit leeren und gebotten der mentschen

 $8\,\mathrm{f.}$  syllogismen ]  $A\,B$  syllogisnen — 19  $A\,B$  Marginal Glyssende werck. — 27 gerechtigheit ] B gerechtigkeit.

<sup>1)</sup> abmahne; quis ex doctis avocet et reducat — 2) abstehen, ablassen — 5) Zänkischen, Streitsüchtigen — 6) kauen — 5) zausen, zupfen — 6) sehet — 7) Menschentant, menschlichen, nichtigen Erfindungen — 8) aufgespürt, aufgedeckt, entlart, in ihrem Wesen dargestellt — 6) Lippen — 10) fern — 11) fürderhin, von nun an — 12) furchtbares — 13) wortreichen, gedankenlosen Gebeten — 14) ieiunio quo corpora saginamus — 15) geseift — 16) Tonsur — 17) gefaltet — 18) Maulesel — 19) reich vergoldet — 20) mit einer Menge von Vigilien — 21) Narrheit — 22) fern — 23) irgend etwas — 24) Erbarmen.

got ze eeren, do hand wir die grechtikeit gottes verlassen und hand ein eygne uffgericht; darinn hand wir vermeint unser sünde gebüsset werden, und ist aber nüt dann ein ußwendiger schyn und glychßnery. Gang wider hinuff unnd besich sy, was schöner zucht es sye! Dannen 5 ist uns ouch die plag kummen, das, die wyß sin soltend, das xind gottes1 ze hirten2, ze narren worden sind; ja, man nimpt sy nit an das ampt, man wüsse dann vorhin wol, das sy weder wyß noch gelert svind in gottes leer; sy mûssend in dero narren und blöcker 3 sin; sy mûssend ouch nit on das gröst laster sin: den gyt4; sunder ist einer nit gytig, 10 so mag er nit bischoff, probst, abbte werden, etc. Sich, was schädlicher plag ist das! Sich ouch darby, umb welicher sünden willen die plag werde ußgespreit<sup>5</sup>: Umb des willen, das man sich vermeint got eeren mit unserem narrenwerck, das ist: mit unseren leeren unnd gebotten. Gang ietz hyn und schry: Die heilgen örden, die wirdige 15 priesterschafft, die loblichen brüch unserer vorderen, die leer der frommen vätteren, sol die vasten, die fyrtag, jarzyt, kertzenbrennen, reucken, fladen 6 segnen 7, wychwasser 8 verschütten und derglychen abgon? so du hörest, das got damit erzürnt wirt. Er weißt wol, was uß den dingen erwachßt. Darumb wil er nit damit geeret sin; dann 20 man falt an die närrischen stuck und verlaßt, das got gevellig ist. Darumb viel Adam, das er ouch glych etwas wüssen wolt anderst, dann im got fürggeben hatt; dann das ist der boum des wüssens gůts und böses, als mich bedunckt.

Dise wort Esaie hat ouch Christus gbrucht Matthei 15.

[Matth. 15. 9] und häller ußgestrichen, sprechend: Sy eerend mich vergeben, in dem, das sy lerend menschenleeren und gebott der menschen. Dise wort Christi sind so heyter, das man dheiner andren bedarff alle mentschlich erdachten leeren und gsatzt ze stürmen bedarff alle mentschlich erdachten leeren und gsatzt ze stürmen dinem gschrey: vätter, gåte ding, allein witzig 12, söltend dise geirret han? söltend ihene nit wyser gewesen sin? so würt es mich nit irren. Christus spricht: Sy eeren mich vergeben, umbsust, närrisch, maten [uárnv] griechisch, ja geuhisch 13 und itel 14, so sy mich eerend mit leren und gebotten der menschen. Verklåg 15 du mit worten dinen kat 16, wie du wilt, so ist er dennocht vergeben, mit fräven under-

5 AB Marginal Straff der menschlichen satzungen.

¹) familia dei — ³) weiden, hüten — ⁵) Blöcke, Stöcke, ungeschlachte, plumpe Menschen; trunci. Siehe Id. V 11 f. — ') Geiz, Habsucht — ⁵) ausgebreitet — °) Kuchen, kleines Festgebäck; placenta. Siehe Id. I 1167 f. — ') placentarum benedictiones — ⁵) Weihwasser — °) expugnare — ¹°) schieße — ¹¹) schlage — ¹²) klug — ¹³) läppisch, närrisch, kindisch — ¹¹) umsonst — ¹⁵) Mach etwas Kluges — ¹°) Obline tu coenum tuum.

standen; dann der rechtgleubig loset1 allein, was sin herre got sag; und wie er sich besicht, findt er sich dheinen willen gottes nie erfült han2. Wie wirdt er denn erst etwas nüws erdencken, so er das, das er schuldig ist, noch nit gethon hat? Wie würdt er nüws anzocken3, so er das alt noch nit abgespunnen hat? Darumb ist es ein frävel 5 von im selbs nüwrung harfürbringen und für gůt verkouffen, da man das wort gots verlaßt. Warlich die menschlich torheit mit iren wercken hat ein söliche gestalt: So ein herr in sinem hußgesind ein ieden dienst4 heißt nach sinem gevallen, unnd ein fürwitziger dienst nimpt im etwas für, das im gevalt, als, so er geheissen were das korn oder 10 wingarten zünen für inbrechen<sup>6</sup>, und er setzt sich daheim zů den kinden und machte inen pfannenknecht<sup>6</sup> uß hanffstenglen, so mißvalt er nit allein dem hußvatter, sunder würt verjagt. Also ist es in dem rych oder xind Christi. Got erfordret von uns gar dapffere, mannliche stuck, daß wir allein im anhangind, allen trost in im habind und 15 allein sinem willen losind, tragind alle arbeit und übelzyt8 umb sinetwillen, niemans 9 gut begerind, nit hochfertig syind, kurtz, nit nach dem fleisch wandlind. So gond wir zun kinden und machend hüsly 10 uß hanffstenglen, das ist: wir erdenckend dise ußwendige werck, kertzen brennen, wychwasser sprengen, baginen 11 gbett, münchen- 20 brallen 12, pfaffenxang 13 und sölich gsind 14, das wir on vertilcken der bösen anfechtungen und begirden durch andre menschen wol verbringen mögen und lassend das werck gottes ligen. Unnd weiß ich wol, das ich hie gar nider 15 und kindtlich red von den wercken. Ich thun es aber von dero wegen, die also von abgang güter wercken klagen. 25 Sind sy aber so begirig, gute werck ze thun, so wil ich mit Michea reden 6. cap. [Mich. 6. s]: Ich wil dir zeigen, o mensch, was gut sye, und was got von dir erfordre, das du recht haltest und billikeit, barmhertzig syest, und mit sorgen wonest vor dinem got. Was ist "mit sorgen wonen vor got" anders, weder: gflissenlich 16 uffsehen, was got 30

6 da ] B das — 12 pfannenknecht ] A Druckfehler pfanuenknecht — 15 im anhangind ] B an im hangind.

¹) hört — ²) haben — ³) an den Rocken legen, beginnen — ⁴) Dienstboten, Knecht; servus — ⁵) einzuzäunen gegen Einbrechen — °) ein dem "Pfannenknecht" nachgemachtes, gitterartiges, aus Hanfstengeln geflochtenes Kinderspielzeug. Der "Pfannenknecht" ist ein Untersatz, auf den man die Pfanne stellt, wenn man, wie besonders in Bauernhäusern üblich, die Speisen unmittelbar in derselben auftischt. Näheres Id. III 727. — ¬) Gesinde; familia — °) Ungemach, Leid — °) Niemandes, Keines — ¹¹) kleine Häuser — ¹¹) Beghinen — ¹²) Schreien, Plärren der Mönche — ¹³) Gesang der Pfaffen, Geistlichen — ¹¹) Wesen, Zeug; et quidquid eius est generis — ¹⁵) einfach — ¹⁵) fleißig, sorgfältig.

welle? So du nun ie werck thun wilt, so vergib dinem fyend, flüch1 partyen2, teil spyß, tranck, kleider mit dem dürfftigen, hör uf reden3, das nüt sol, züch4 den finger zů dir, damit5 du uff die lüt zeygst6, hör uf got lestren, füllen 7, kriegen, spilen, wüchren, eebrechen, un-5 küschen<sup>8</sup>, berouben, betriegen<sup>9</sup>, bit für dine fyend, laß den rock dem mantel nachfaren, heb den andren baggen ouch in streich 10, thủ gửtes denen, die dir ghaß 11 sind und derglychen tů; das hat got geheissen. Du kumpst aber nun, so du fünfftusend guldin erwüchret hast und wilt ein pfrunde stifften, ablas kouffen (thust nüt des minder das ouch 10 nun zů ougendienen den mentschen. Das sicht man an den geflecketen katzen, die am altartuch und meßgwand hangend) mit eim hundertesten teil dines roubs; und da din eigne gwüsse 12 schryt: Es ist nit recht, unnd: Gott hasset den roub, ob man im glych den opffret Isa 61. [Jes. 61. 8], noch lassest du dem nächsten das sin nit ligen oder du 15 teilst die hab nit uß, und stast aber so klug und klagst dich des abgangs gåter wercken. Gang, thå die erst berårten werck! Du wilt aber gern einen pfennig geben, der dich nüt rüwt, nun das 18 du din anfechtung 14 des hertzens nit müssest angryffen und besseren. Sichst du ietz, wo der schalck stecket? Das nun diß balgen 15 nit vergeben 16 20 sve, so wil ich dir anzeigen, wannen 17 es kumpt, das man dhein liebe zů den wercken gottes hat, ob man schon sust sich etwas würcken flyßt. Gib, o herr got, verstentnus! Sich, du einvaltiger mensch, das gůtes tůn nit an uns ligt, sunder allein an got. Hier. 10. [Jer. 10. 23]: Herr, ich weiß, das der weg des menschen nit sin ist; es ist ouch nit 25 in des mans krafft, das er sinen gang richte. Du soltest billich an dem, das dir gottes werck gar nit gevallen wellend, sehen, das es nit in menschen krafft stat, das im das gut gevalle oder das er's thun möge. Wes ist es denn? Es ist allein des geists gottes. Wie sol aber ich den überkummen? Ruff got an, das er dir erkantnus ver-30 lych. Sobald du ruffest, so spricht er: Ich bin hie. Ja, er bewegt 18, das du ruffest. Sobald er da ist, so gibstu sinem wort glouben. Sobald du sinem wort glouben gibst, so bist du ietz siner gnaden versichret und des heils gwüß. Ietz wirt dich der geist gottes, der

10 AB Marginal Wapen an des Tempels zier. — 13 Isa. 61. ] B Druckfehler Isa. 16. — 22 herr ] A Druckfehler hert.

¹) fliehe — ²) Parteiungen; 'sectae et factiones] — ³) höre auf zu reden; cave loquaris inutilia et noxia — ⁴) ziehe — ⁵) womit — ⁵) noli quemquam ridere — ¹) abstine ab ebrietate et crapula — °) Unkeuschheit treiben — °) betrügen — ¹°) halte die andere Wange auch zum Schlag hin — ¹¹) gehässig, feind — ¹²) Gewissen — ¹³) nur damit — ¹¹) Leidenschaft, Begierde — ¹⁵) Vorwürfe machen, tadeln — ¹°) vergeblich, umsonst — ¹²) woher — ¹⁵) bewegt, veranlaβt dich.

das in dir gewürcket hat, niemer mussig lassen gon und wirt dir die werck lieben 1, die got gevallend, und wirdst du die werck nit dir zuschriben; denn du hast wol gsehen, das du sy vorhin nit tun mochtest. sunder du wirdst sy allein got zurechnen, und din werck als ein gstanck und kat2 verwerffen unnd endtlich mit dinem eignen empfinden erlernen, daß das gut din nit ist, und das du für gut geschetzet hast, das es ein warer betrug und glychsnery3 ist. Hie kumpst du aber mit eim papirinen gegenwurff4: Ja, ich bin der meinung; darumb wil ich, das pfaffen, münch, nonnen für mich bittend, das ich wol weiß, das ich ein sünder bin und nüt vermag. Antwurt: Los5, wie so vergeben6 10 du dich windest. Thủ zum ersten das glyssend hinweg, und lug8 denn, wie vil du umb gots willen inen gebist. Zum andren: Weist du nit, das, glych wie ich dich gelert han, sy ouch allso söllend sin? Wenn sy nun also sind, so werden sy ire vigilien, messen, metinen 9 nit verkouffen, sunder einig leren, das sich iederman in der gnad gottes 15 veste 10 Hebr. 13. [Hebr. 13. 9]. Und alle die wyl sy gelt umb iren gotsdienste nemmend, so sind sy glych als böß, ja vil böser denn du; dann sy eerend got vergeben in dem, das sy inn mit menschlich erfundnen wercken eerend. So es nun vergeben ist, wie tür meinstu versündend sy sich, das sy den menschen erst gelt darumb abnemmend? 20 Es ist nüt dann ein yß 11 uff das ander gebuwen 12.

Christus spricht widrumb Mat. 9. [Matth. 9. 16 f.]: Nieman setzt ein bletz<sup>13</sup> von nüwem oder rouwem<sup>14</sup> tůch in ein alt kleyd; denn das besseren oder ersetzen nimpt dem kleid ab <sup>15</sup>, und wirt das loch böser <sup>16</sup>. Ouch thůt man den nüwen win oder most nit in alte schlüch; wo aber <sup>25</sup> das gschähe, so werden die schlüch zerbrochen, und würt der win vergossen, unnd die schlüch werdend verderbt; sunder man thůt den nüwen win in nüwe schlüch, unnd sy werdend bede <sup>17</sup> behalten. Dise glychnus hat Christus den jungeren Johansen und der Phariseieren gseit <sup>18</sup> uff den rupff <sup>19</sup>, den sy im ggeben hattend, wie es kem, das sy <sup>30</sup> vil, aber sine junger wenig vastetind, uff das er inen vor disen worten ouch durch ein glychnus geantwurt, das, diewyl der brütgoum <sup>20</sup> by sinen fründen oder sünen sye, so habend sy nit truren; wenn aber der

2 gevallend ] A Druckfehler gevallend — 14 vigilien ] B vigilgen — 26 zerbrochen ] B zerbrechen.

¹) lieb machen; tibi grata et iucunda faciet — ²) Kot. Gstanck und kat: res foetida et quisquiliae — ³) Heuchelei — ⁴) papiraceum telum — ⁵) Höre — ⁵) umsonst — ¹) Heuchlerische; hypocriticum — ⁵) siehe — °) Frühmesse. Hier im Sinn von Mette = Gebetstunde, Gebet; preces — ¹¹) befestige, fest mache — ¹¹) Eis, Eisstück — ¹²) An hoc non est glaciem super glaciem aedificare — ¹³) Lappen — ¹³) rauhem — ¹⁵) schadet dem Kleid — ¹⁵) ärger — ¹²) beide — ¹³) gesagt — ¹³) Vorwurf, Tadel — ²³) Bräutigam.

brütgoum von inen genommen werde, denn werdend sy vasten und truren, fürnemmende', das, wo Christus ist, nieman sorgen bdarff, wie er got gevalle; dann wo er sye, da gevalle es got alles, und bedörffe dheines trurens, sunder da sye freude als an eimm hochzyt. So aber der von inen kömme, sye uß der ursach, das sy fleisch worden syind. Darumb sölle man das mit vasten und truren widrumb dem geist underwürfflich 2 machen. Und bald darnach die erstgezelten wort harfür tragen, in denen er fürnimpt, das ze glycher wyß, als einer, der ein alt kleyd bûtzen3 wil, nit starck, nüw oder ungwalhet4 tůch darzů nimpt; denn das nüw ist dem alten ze starck und zerryßt es: also welicher das euangelion, das wort der gnad gottes, mit dem gsatz der wercken wil vermischen, der verirrt und schafft, daß die beiden ding unnütz werden. Der nüw bletz<sup>5</sup> falt hyn, und das alt kleid würd zerrissen; und falt der nüw bletz darumb hin, das das alt kleyd ze blöd<sup>6</sup> ist inn ze erhalten. Ist nüt anderst dann: Welicher nit wider von nüwem geborn würt und laßt die alten stückly und lumpen der ußwendigen wercken und hoffnung in sine werck gar fallen und verlaßt sich nit fry - glych als ein kind, das sich vonn bencken laßt7 - an die gnad gottes, der würdt erger; denn es wäre inen wäger8 den handel der götlichen grechtigheit (das ist: siner gnaden, in dero wir allein grecht werdend) nie erkent haben 2. Petri 2. [2. Petri 2. 20], weder das sy nach der erkantnus des euangelii sich widerumb kerend an die schwachen element diser welt, das ist: das sy sich widrumb keren an sich selbs, an ire wyßheit, an iren eygenen radtschlag, der so vil uff sich selbs hat, daß er durch sich selbs wil gerecht werden. Diß nüw tůch und kleid wil mit den alten bletzen nit zemen půtzt 10 sin, sunder luter und unvermischt blyben; das macht uns got geliebt 11, und liebt got uns. Glych söliche meinung bedüt ouch der ander teil der glychnus mit den schlüchen, die ouch nüt anders wil, dann daß das wort der gnaden gottes in nüwen gschirren behalten werde, die des alten hebels12 oder gschmacks nüt habind, das ist: das wir nüt haltind uff die element des alten, närrischen menschen, der ouch gern etwas wär, sunder allein uff die gnad gottes uns verlassind, und den růchen 13 und walten lassind.

So nun das eigenlich von allen wercken verstanden würt, das die nüt sind, so vil sy von menschen kummend, wie vil me sind die usserlichen werck, die wir selbs erdacht hand, by denen der geist

 <sup>1)</sup> den Vorsatz fassend, wissend — ²) unterwürfig — ³) flicken — ⁴) ungewalktes — ѣ) Lappen — ⁶) schwach — ²) wie ein Kind, das sich nicht mehr bei seinen Gehversuchen ängstlich an den Bänken hält, sondern sich selbständig zu bewegen wagt — ѣ) besser — ⁶) Lappen — ¹⁰) geflickt — ¹¹) angenehm; das macht, daß wir Gott lieben — ¹⁰) Sauerteigs — ¹⁰) sorgen.

gottes nit ist - denn wär er daby, so hett er nit gsprochen: Sy eerend mich vergeben -, nüts, itel1 und umbsust, ja böser denn kinden- und dockenspiel2; denn an dasselb laßt sich nieman3. Uff dise werck laßt man sich uß einvaltigheit unnd uß dem vertruwen, das man uff sy hat, verlaßt man allen handel der gnad gottes, ja man erkent sy nümmen. Darumb billich sölichs ze verhåten Petrus spricht act. 15. [Act. 15. 10], do etlich, uß jüdischem glouben zů Christo bkert, understündend, die ußren werck oder das gesatzt der wercken den Christen uffzelegen: Warumb versüchend ir got, daß ir uff den hals der jungeren das joch legen understond, das weder wir noch unsre vordren hand mögen tragen, sunder wir gloubend behalten und sälig werden durch die gnad unsers herren Jesu Christi, glych als ouch die. Sich, der fromm Petrus schreckt4 die gantzen gemeind der Christen, das sy sich nit mit gsatzten der wercken söllind beladen, sunder allein halten der genad unsers lieben herren Jesu Christi. Hie schryend aber allweg die fulen wercker<sup>5</sup> (dann güter christlicher wercken thut nieman minder denn die, so aller meist nach wercken schryend): Sol man nit gsatzt haben gutes ze thun? Warumb spricht dann Christus: Wilt ingon ins leben, so halt die gebott Mat. 19. [Matth. 19. 17]. Antwurt: Die gebott gottes werdend nit von dheinem menschen gehalten, der geist götlicher gnad würcke denn in im, das im das gevalle, das gott heißt<sup>6</sup> und das werck bewege. Ursach: On inn vermögen wir nüt Jo. 15. [Joh. 15. 5]. So wir nun on inn nüt vermögend, mussend wir ie siner gnaden geleben?. So nun das ist. so muß ie volgen, das, wenn der mensch an die gnad gottes sich gelaßen hat, er allein got wysen und walten laßen sol; der würt inn nit lassen mûssig gon, er wirdt im wol ze schaffen geben. Sich 8 wie? Hat Petrus, Paulus, Andreas gûte werck verlassen, darumb, das sy die genad gottes allein gepredget hand? Das sye verr9! Wer hat ie engstlicher das wort gottes gepflantzt weder sy? Wer hat ie me ze schaffen und versorgen ghebt denn sy? Besich der Christen leben vom anfang har, und lug10, ob sy ie so fromm guter wercken halb xin syind als am anfang, so findestu gar ein unglychs. Was hat nun die ersten so fromm gemacht? Nüt anderst, dann das sy sich gantz und gar an die gnad unsers lieben herren Jesu Christi gelassen hand, nit allein der säligheit halb, sunder ouch der lyplichen

20 dheinem ] B gheinem.

<sup>1)</sup> nichtig — 2) Puppenspiel, Possen — 3) denn auf solches setzt niemand sein Vertrauen — 4) schreckt davon ab — 5) ignavi et socordes operarii — 6) befiehlt — 7) leben. Vgl. Id. III 972. — 5) Siehe — 2) fern — 10) siehe.

noturfft halb; dann sy all ir hab verkoufftend und trûgen das wärd 1 under die gemeinen bruder. Do aber Ananias sich ouch glychsnet so gar gelassen sin uff die gnad gottes, das aber nit was; dann er im selbs ein teil vorbehielt heimlich mit siner frowen, do sprach Petrus 5 zů im act. 5. [Act 5. 3]: Anania! Warumb hat der tüfel din hertze gefült, das du den geist gottes betrugist etc. Unnd bald darnach sind sy beide nidergevallen und gäch? tod xin. Welchs mich etwan gar ruch beducht hat, diewyl ich meint, ich wüßt ouch etwas, und got sölte mir billich rechnung<sup>5</sup> geben, warumb er ein ietlich ding thäte. O Aber so ich sich den starcken, treffenlichen glouben gemeiner Christen zur selben zyt und die grossen trüw und flyß, der darus kam, und sich aber danebend Ananiam sich den tüfel haben verfüren lassen, das er in der helgen6 xelschafft hat gdören untrüw bruchen, und glych, als ob got blind wäre, sich nüt des minder der 5 gnad und gloubens glychsnen, in denen die andren warend, so ist es mir gar ring worden. Dann ich sich eigenlich gott an im ein exempel und warnung uns vorgemalt haben, das wir nit altbützerwerck8 machen söllend, sunder gantz uff die gnad gottes verlassen, nit einen teyl uns selbs behalten, sprechende: Eia, ich muß ouch etwas thun; got würt es nit alles thun. Eia, ich kan got ouch nit ze vil vertruwen; ich muß selbs ouch lugen9, das ich etwas in 'n henden hab; glych als ob got so ful und untrüw sye, das er den an sich gelaßnen nit mane und lere oder nit spys und alle narung zeyge. Sölte got uff den hütigen tag alle also halbgleubigen gäch 10 niderwerffen, welche jüngling möchtind sy all hinuß getragen und begraben? Nun würt got sin grechtigheit 11 nit nachlassen: Ergebend sy sich nit an die gnad gottes, würt inen die gerechtigheit zu teyl; und das er hie 12 nit mit grusamem angriff<sup>13</sup> strafft, wirt er dört<sup>14</sup> mit jämerlicher pyn<sup>15</sup> eben machen 16. Hierumb wil ich allen denen, so werck fürchtend abgon werden 17, gewüß dören 18 verheissen im herren Christo Jesu, das alle gute werck ie me wachsend, ie me man sich an got lasset.

6 betrugist ] B betrügist — 9 AB Marginal Etlich wellend wüssen, warumb got ein ietlich ding gethon hab. — 19 AB Marginal Red der kleingleubigen.

¹) Wert, Erlös — ³) jäh, rasch, plötzlich — °) hart, schwer — °) bedünkt — °) Rechenschaft — °) heiligen — ¬) leicht — °) Altbûtzer = Schuhflicker, also: Flickwerk, schlechtes, minderwertiges Zeug. Das Wort "Altbûtzer" wird öfters gebraucht für Kirchenlehrer usw., welche die Glaubenssätze usw. "zusammengeflickt" haben. Beispiele dafür siehe Id. IV 2034. — °) sehen — ¹°) plötzlich — ¹¹) Strafgerechtigkeit; iustitia — ¹³) hienieden — ¹³) crudeli poena — ¹³) dort; alibi — ¹³) miserabili cruciatu — ¹³) ausgleichen. Leo Jud: comminuere — ¹¬) die fürchten, daß die [guten] Werke aufhören werden — ¹³) Darum wage ich es, allen . . . sicher zu verheißen.

Und die antwurt, vormal ouch berüret, söllend sy nit vergessen; denn ich nit 10 mal ein ding sagen mag¹. Daby würt aber das gantz zöiter² der wercken, so von menschen gelert sind, hinfallen; denn man clarlich sicht, das allein die werck güt sind, die got angibt und würcket; ouch, das es schwär ist und ewig verdamlich, got verlassen und im nit getruwen³, aber im⁴ selbs wol getruwen. Denn das ist ein schmach gottes und ein ware abgötery; denn alles, das sin hoffnung in ein creatur hat, ist abgötery, der gstalt ouch Paulus den gyt abgötery billichen schiltet; denn der gytig setzt sin hoffnung ins güt.

Hie widerstrebend aber die fulen beutschen und altbützer: Es habend doch die apostel ouch ceremonien gebotten; denn nit essen von der abgöt opffer, von ersticktem, von blüt, das sind ie ceremonisch werck. Disen gegenwurff wil ich empfahen im 64. artickel. Bis dahyn hab gedult und vernüg dich der worten, die in dem sandbrieff der Christen ze Hierusalem stond act. 15. [Act. 15. 28 f.]. Es hat dem heilgen geist gevallen und uns, üch dhein andre beschwärd ufflegen denn dise notwendige stuck, daß ir nit essend von dem opffer der abgötten etc., wie davor. Summa: Die christlich gmeind ze Hierusalem hat im geist gottes gesehen nüt uffzelegen sin den Christenmenschen, und die nachkummenden glychßner hand 's funden.

Paulus spricht Coloss. 2. [Col. 2. s]: Hůtend üch, das nieman sye, der üch beroube durch die philosophy und unnütze oder itele verfürung, nach den satzungen unnd leren der menschen, nach den elementen der welt, und nit nach Christo. Hie lert Paulus clarlich sich hůten vor menschentant, daß sich denselben 10 niemans lasse berouben der gnad gottes, die uns erobret hat. Welcher sich findet 11 in der gnad gottes gevestet und vertruwet sin 12, der hůte sich vor der menschlichen philosophy, das ist: vor menschlich erfundner wyßheit. Und habend aber ein zyt har die, so einig 13 das wort gottes soltend harfürbringen, nüt anderst gearbeitet, denn wie sy menschentant, die philosophy, die nüt anderst ist dann ein närrischer, ungwüsser won 14, in die trucktind, die mit dem wort gottes allein söltend gespyßt werden. Er verhůt ouch 15 unnütze unnd itele verfürung, die er darumb also

28 AB Marginal Philosophy. — 30 gearbeitet ] A geärbeitet.

¹) Siehe oben S. 85. 29 f. — ²) aus Kleinigkeiten, Nichtigkeiten zusammengesetzte Masse — ³) vertrauen — ¹) sich — ¹) faul, arbeitsscheu — ⁵) eig. ein vom Hause weggelaufener, herumstreichender, brünstiger Hund; dann: fauler Mensch, der sich in bösen Absichten herumtreibt. Vgl. Id. III 1533 f. — ¹) Siehe oben S. 93, Ann. 8. — ⁵) begnüge dich mit — °) commenti sunt — ¹¹) durch denselben — ¹¹) fühlt, weiß; se sentit — ¹²) firmatum esse — ¹¹) allein; unice — ¹¹) Wahn — ¹⁵) Er verhütet auch, kommt zuvor (vgl. oben S. 94. 22 f.).

nempt 1, das menschlich erfundne satzungen und gebott ein hüpschen 2 schyn habend vor der menschen ougen, sind aber inwendig lär, itel, öd3 und unnütz; dann wo der geist gotes nit ist, da ist nüt anderst denn falsch', glich Bnery, verzwyflet, verrücht und mördrisch con-5 scientzen. Und ist aber got nit, wo das fleisch ist (das ist, wie da oben berurt ist, nüt anderst dann unser wüssen und vernunfft). Darumb hat Paulus disen schyn der mentschlichen glich nery wol ein öde oder lose, ytele verfürung genennet; dann alles, das vom fleisch kumpt, das ist fleisch. Und uff das volget, das alle mentschliche 10 satzungen, die gute werck heissend, die wir für gut fürgebend, ein gewüß zeichen sind der waren glychßnery, und alle, die inen anhangen, glich Bner sind, ja ungleubig, seelenlos und verzwyflet. Ursach: Wärind sy recht gleubig, also, das ir zůversicht allein in got stunde, so wer der geist gottes by inen. Dann sich hynlassen uff die gnad gottes. 15 gschicht allein durch den geist gottes; und so der by inen were, wurde er sy nun<sup>5</sup> zů sinen wercken und willen tringen. So sy aber so vil uff der menschen tant halten, ist gwüß, das gott by inen nit ist; dann er verflücht Hiere. 17. [Jer. 17. 5] alle, so sich von got wendend uff die creatur und uff das fleisch. Ietz laß sy tanten6, wie vil sy wellend, 20 und bis du gewüß an dem einigen zeichen, das sy nit gottes leer allein fürgebend, sin gnad allein unser heyl sin nit lerend, daß got by inen nit ist. Darumb steckt nüt dann glich Bnery in inen und verzwyflung. Ire werck laß schynen, wie sy wellend, so sind sy nüt anderst dann ein grüwen vor got8, als Christus selbs leert Luc. 16. 25 [Luc. 16. 15], sprechende zů den Phariseieren: Ir sind, die üch selbs schön unnd gerecht machend vor den menschen, aber got erkent üwre hertzen; dann das, so die menschen hoch dunckt, das ist ein grüwen9 vor got. Ach got, her! Was wellend alle beschirmer des menschlichen tants me weder dis einig wort Christi? Ist es nit allein 30 heiter und starck gnug sy ze berichten, das alles, so inen klug, schön, hoch und gůt schynt, das ist ein grüwen vor got. Er verhůt ouch wyter, das man sich die satzungen und leren der menschen nit lasse berouben der gnad gottes. Paulus wüßt eigenlich, das der fleischlich mensch sin ard und tück nit wurde lassen, der im selbs im 35 Paradys so wol geviel, das er selbs ouch wys wolt sin und vernugt

1 erfundne ] B erfunden — 5 AB Marginal Das fleisch. — 22 AB Marginal By den zeichen kennet man die glichsner.

¹) nennt — ³) schönen, bestechenden — ³) kraftlos, fade — ') Falschheit — °) nur — °) eitles schwatzen — ¬) sei — °) abominatio tamen sunt coram deo — °) abominandum est coram deo.

sich nit der gnad gottes¹, die inn so unschuldiklich² als ein vatter sin kind gefürt und gewisen hette. Und darumb hat er in denen worten wellen verhåten, das man sich gar nit an mentschenleer und satzungen liesse; dann sobald das beschähe, so gulte das wort gottes nüt me by uns. Ursach: Das, so wir nach den elementen diser 5 welt, das ist: nach mentschlichem won3 und wyßheit und gebotten erfinden wurdind, das wurde uns so treffenlich4 gevallen, das wir an das fleisch kert5, got gar verlassen wurdind. Hie besehe der, so uff den tag des gsprächs so streng uß dem heilgen Paulo 2. Thes. 2. [2. Thess. 2. 15] bewären sich understund, das Paulus nach sinem 10 sinn ouch hette satzungen, ordnungen oder leren ggeben, darumb, das diß wort "traditiones" dastat, weliches Paulus daselbst brucht für die ordnung und angeben des euangelii, der gstalt er es ouch brucht 1. Corinth. 11.6 [1. Cor. 11. 2]. Aber hie würt es genommen für ordnung, angeben und ler der menschen; dann diß wort traditio, 15 griechisch paradosis [παράδοσις], heißt im tütsch eigenlich ein angeben 7. Ein andren gegenwurff: Die menschtanter 8 pflegen also inzereden: Christus spricht: Sy eeren mich vergeben, und du sprichst: Ouch menschenleer und satzungen nützind nüt zur sälikeit; so blybt ie noch über, das sy nützend zů gůter ordnung der regimenten 9 und zů gůten 20 sitten. Antwurt: Ich muß, glych wie Christus Luc. 9. [Luc. 9. 41] tůt, üch zum ersten beschelten: O du ungleubigs und verkerts gschlecht! Wie lang wird ich by üch sin? Wie lang wird ich üch dulden? Möchte ein regiment nit gut sin, es wurde dann mit der geistlichen pracht und mutwillen vermischt? Wie hat man geregiert, 25 ee ir pracht geborn ward? Was gût ist zû gûtem regiment und zû gůten sitten, wohar kumpt es? Ist nit alles gůt von oben herab von dem vatter alles liechts? Jac. 1. [Jac. 1. 17]; oder mag von den menschen ouch etwas gutes kummen, so alles fleisch nüt ist dann ein glyssender blum 10, der von stund an hinfelt 11, und alle menschen 30 lugenhafft? Darumb lernen üwren prästen erkennen. Ist etwas guter gsatzten und leeren under den menschen, so wüssend, das es von got ist und nit vonn menschen; dann got verwaltet durch sin fürsichtigheit 12 alles guttes und schybt alles arg zu gutem bruch 18. Uff das, so ir

16 im ] B in - 31 üwren ] B üwre - 33 fürsichtigheit ] B fürsichtigkeit.

¹) und begnügte sich nicht mit der Gnade Gottes; non contentus gratia dei —
²) tenere — °) Wahn — °) gut — °) ut ad carnem toti convertamur — °) Vgl. die
Kontroverse Fabers mit Zwingli bei der ersten Zürcher Disputation oben I 553. 8 f. —
²) Anzeigen — °) Die, die auf menschliches Geschwätz etwas halten — °) ad ordinem
rerum publicarum — ¹°) glänzende, glitzernde, schöne Blume — ¹¹) hinwelkt — ¹³) Vorsehung; providentia — ¹³) und wendet alles Böse zum Guten; deinde malum quodcunque in gloriam suam et usum piorum convertit et abutitur.

sehend gûte regiment, hûtend üch, das ir gedenckind, es sye wyser menschen1. Ist es der mentschen, so ist es nit gut, sunder ein glychknen des gûten; ist es aber gût, so ist es von got, der die regiment stifft unnd underricht Ro. 13. [Röm. 13. 1]. Hie ist aber din gloub 5 prästhafft; dann du erkennest noch nit recht, das got sicherlich mit siner fürsichtikeit2 alle ding verwaltet; und das du uß diner torheit dem menschen zügibst, das ist gottes. Nun von denen gsatzten, damit die regiment grechtigheit erhaltend, werdend wir hernach reden. Hie, wie gemeldet ist, redend wir allein von denen satzungen, die den 10 menschen fürgschriben sind, als ob er darinn lebende got gevellig oder sälig werde. Die sind nüt anderst dann ein kindische torheit; dann uß der gnad gottes werdend wir sälig, sust mit dheinem ding, wie dann starck vorhar bewärt ist. Dannenhar ermessen wirdt, das allein der menschen sitten gut sind, die sich an die gnad gottes gelassen 15 habend; denn dieselben werdend vom geist gottes gefürt; und was uß dem geist gottes nit kumpt, das ist nüt anderst dann ein betrug. Sind aber etwas ordnungen, die kommlich oder not<sup>8</sup> den menschen sind, die würdt uns got wol leren uß sinem wort recht ordnen und schicken4; dann sind sy aber gottes und nit unser. Was nutz bringt 20 es nun den regimenten 5 die groß zal der menschlichen glichsnery? En keinen<sup>6</sup> warlich, aber grosse bschwärden und zwytracht; denn grössere beschwärd ist uff die menschen nie kummen, syd das die welt ward, weder der groß ful huff der glychßneten geistlichen, pfaffen, münche, nunnen; und die kummend nit anderß wohar dann von dem 25 fleisch, das ist: von menschentant. Christus weißt kein geistlich dann sine schaff. Weliche sinen geist haben, die sind sin Ro. 8. [Röm. 8. 6-8], die sind geistlich Jo. 3. [Joh. 3. 6]. Welche von den menschen den namen geistlich ervoglend<sup>7</sup>, sind ouch geistlich, ja vom bösen geist8 böß geistlich, das ist: tüflisch. Was hat man die schäffle 30 gottes gezigen 9, das man sy mit denen feißten 10 ochsen belåde 11, mit söllichen stricken der unnützen satzungen verwicklete, so doch got deutero. 4. und 12. [Deut. 4. 2. 12. 32] so eigenlich fürkumpt 12, das man zů sinem gsatzt nüt thůye, nüt darvon nemme, und der geist gottes die apostel alle warheit gelert hat; unnd Paulus by den

12 dheinem ] B gheinem — 14  $A\,B$  Marginal Güt sitten. — 22  $A\,B$  Marginal Geistlich. — 31 unnützen ] A Druckfehler unuützen.

<sup>1)</sup> es sei weisen Menschen zu verdanken; hominibus sapientibus adscribatis —
2) Vorsehung; providentia — 3) zuträglich und notwendig — 4) anschicken, einrichten
— 5) Staaten — 6) En keinen = keinen — 7) (mit List) erhaschen, fangen — 5) ab
eo spiritu qui sues in mare praecipitavit — 9) schuldig erfunden — 10) fetten —
11) Cur oves Christi pinguibus istis tauris depressimus — 12) praecipit.

Zwingli, Werke, II.

Galaten so treffenlich und an andren vil orten versehen 1 hat, das man sölich fleischlich erfindungen und beschwärden nit aunemmen sölte. Ja, er stryt mit einem argument so starck, das desselben ouch allein genug were alle menschliche satzungen ze verwerffen, ja, sy für sündtlich, antchristenlich verbieten und hinzewerffen. Gala. 3. [Gal. 3. 15]: Also, bruder, ich wil schlechtlich mit üch reden, wie ein ieder mensch wol vernemmen mag. Nieman tút ab noch zůhyn zů eins menschen testament, das gevestet2 ist. Uff das strit ich also: Zimpt sich dheinem menschen, eim sin gmächt<sup>8</sup> oder testament, das bestät ist, abzethun oder ze meren4, ja, so zimpt noch vil minder, daß man üts5 10 zů oder von dem testament gottes thuye. Sin testament, das er durch Christum gemacht hat, ist vorgeseit Hier. 31. [Jer. 31. 31] und Esa. 55. [Jes. 55. 3], das es nüt anders wirdt sin dann ein gnad; und welcher sich an die laßt, der ist ietz heyl; es bedarff wenig gsatzten, weniger künsten; es würt so kurtz und ring6, das man es nit vom 15 nächsten lernen muß, sunder, wie got mit Daviden zin ist, also wirdt er ouch trüwlich by allen denen sin, die man<sup>7</sup> sind nach dem hertzen gottes. Denen wirdt er barmhertzig sin wie Daviden, würt sy wysen, war8 und wie sy wandlen söllend, das sy niemans leer noch gsatzt bedörffend; denn man wirt got erkennen von dem kleinsten bis zu 20 dem höchsten, das ist: nieman würt es schwär werden von siner kleine oder schlechte 9 wegen; es ist nit des menschen werck noch bericht, sunder gottes. Wie haben denn menschen ie gdören die erbärmbd und genad 10 gottes mit iren gesatzten anjochen 11 und gfangen legen, das sy die nun denen hand uffgethon, die irem tant loßtind? Warumb 25 hand sy zů dem rechtwerden durch Christum allein hynzůthon ire werck? Warumb hand sy das wort gottes gloubenlos gemacht 12, indem, das sy zwungen hand, man sölle irem wort als vil 18 gloubens als gottes wort geben? Sich, wie es stand umb unser fleisch, das ist: menschlich oder natürlich vernunfft und wyßheit!

Uß dero kumpt nüt gůts; dann sy ist von ard und natur böß, als got selbs geredt hat genn. 8. [Gen. 8. 21]: Der sinn und gedanck

18 wirdt ] B würt — 20 wirt ] B würt.

<sup>&#</sup>x27;) verordnet — ²) bestätigt; comprobatum — ³) Vermächtnis, Testament. Über das Wesen und die Bedeutung der Gemächde und ihr Verhältnis zum Testament siehe Bluntschli, J. C.: Staats- und Rechtsgeschichte der Stadt Zürich. Zürich, 2. Aufl. Zürich 1856, I 309 ff. Blumer, J. J.; Staats- und Rechtsgeschichte der schweiz. Demokratien. St. Gallen 1850 ff., I 522 ff., II 230 ff. Vgl. auch Id. IV 69. — ') etwas davon wegzunehmen oder hinzuzufügen — ') etwas — °) leicht — ') Männer, Menschen — ") wohin — ") Kleinheit oder geringen Bedeutung; humilitas, obscuritas — 10) gratiam et misericordiam — 11) an das Joch spannen, unterjochen — 12) Warum haben sie gemacht, daß man dem Wort Gottes nicht mehr glaubt — 12) eben so viel.

oder anschlag des mentschenhertzens ist böß von sinen kindtlichen tagen har. Das aber wir in latinischer sprach also lesend: Sensus et cogitatio humani cordis in malum prona sunt ab adolescentia sua; der sinn und gedanck des menschlichen hertzens sind gneigt oder 5 fellig zů bösem von siner jugend har. Welcher sinn den theologis vil irtums gebracht hat; darumb aber der tolmetsch wol ze straffen wär, von welchem sy verfürt sind, indem, das er spricht: Die sinn und gedancken des hertzens des menschen syind geneigt zû dem bösen; da er aber solt geredt haben: Der anschlag, sinn oder gedanck des 10 hertzens des menschen ist böß, nitt allein geneigt ze bösem, sunder ist böß on alle fürwort 2 oder miltrung. Welche wort der mund gottes redt also: Iezer lib haadam ra mimeurau [!] וֵעֶר לֵב הָאָרָם רַע בִּנְעָרָין. Welche wort so heyter unnd clar sind: Der sinn oder gedanck oder ratschlag des hertzens des menschen ist böß von sinen kindtlichen tagen har. 15 das darinn ghein zwyfel noch zwyfalt 3 erfunden 4 würt. Die theologi hand aber uß dem wort "geneigt" wellen erjagen, das in uns nun ein neigen zu dem bösen sye, nit, das wir von natur, die in Adamen zerbrochen ist, böß, ytel und unnütz syind. Uß dem sind die frävenen 5 meinungen entsprungen vom fryen willen, von unserem ver-20 mögen, von dem liecht unserer verstentnus, denen nachgevolget sind menschenleren, satzungen, verkouffen güter wercken und alle glychßnery. Denn ein ieder hat in dem wort "geneygt" sich mögen glyßnen, sam6 er die neigung überwunden hab; hatt doch wol gewüßt, wie es daheim stunde, das ist: im inneren mentschen. Wo aber diß wort 25 "des menschen gemüt und radt ist böß" on alle fürwort7 haruß geredt wäre und styff gelert, so hette sich mit dheiner so bärlichen 8 glychßnerv ieman gdören embören; dann es hette ein ieder gewüßt, daß unser anschlag böß ist; und wie vil man gutes uß menschlichem radt harfürtragen, hette ein ieder gedacht, es kumpt von menschen wyßheit; 30 der bronn 9 ist böß, so mag ouch der bach darvon nit gåt sin, und hette weder leer noch gsatzt noch werck der mentschen dheinen glouben ghebt. Summa: Uß dem wort gottes erlernend wir gwüß, das unser sinn, anschlag, gedanck, radt, erduren 10, das gmut überal böß ist. So muß ie volgen, daß das, so darvon kumpt, böß ist; denn 35 ghein böser boum mag gůt frucht gebären, spricht got Math. 7. [Matth. 7. 17]. Deßhalb alles, so nit von got kumpt, böß ist.

12 mimeurau ] B mimerau — 15 ghein ] B dhein — 19 fryen ] B frygen 22 glyßnen ] B glychßnen — 35 ghein ] B dhein.

¹) d. h. in der Vulgata — ²) Entschuldigung, Einschränkung — ³) Zweideutigkeit — ⁴) gefunden — ⁵) frevelhaften; audaces — °) als ob — ¹) nude et sine omni praetextu — °) sichtbar, deutlich — °) Brunnen, Quelle — ¹¹) Einsicht; perspicientia.

könnend aber ietz die witzigen¹, die sich růmend, das, so Christus nit volkummenlich volendet, habind sy volendet, üts² guts uß inen selbs bringen, so sy hörend, das der stamm böß ist? Wenn3 wellend sy hören von irer torheit? Wenn wellend sy hören got schmähen? Dann ist das nit ein schandtliche schmach 5 gottes und ein hinwerffen 6 5 Jesu Christi, wenn sy redend, sy habind das, so Christus unvolkummenlich anggeben hab, erst gantz und volkummen gemacht? Ist er dann so unwüssend xin, das er 's nit können hat? oder so unkrefftig, das er 's nit gemögen 7 hat? oder so verbünstig 8, das er es nit gewellen hat? Der aber die götlich wyßheit ist, ja alle schätz der 10 wyßheit sind in im behalten, dem alle ding vom vatter sind geben, das er die todten erkicket9 hat, die ungleubigen zum liecht der warheit gbracht? Der darumb in diß zyt kummen ist, das er uns erloßte 10 und sin gnad kund machte? Wie könd er uns denn verbünstig sin? Sich, wohyn kumpt der menschlich fräven 11, so er sich selbs in sinem 15 fürnemmen beschirmen 12 wil? Dahyn, das er sin torheit mit gottes schmach bewären wil, und wil er witziger 13 sin dann gott, der aber zů den jungeren gesprochen hat: Wenn der geist der warheit kummen, werde er sy alle warheit leren. Nun lügt got nit. Der geyst ist kummen; so hand ouch die botten und alle glöbigen uß im alle warheit 20 erlernet. Und nit, als sy sagen, hat got einen teil siner anschlegen 14 im verhalten 15, den er erst ietz harfürbracht hab in den nächsten tusent jaren, daß sy uß dem wort, das Christus Jo. 16. [Joh. 16. 12].] spricht, erfechten 16 wellend: Ich hab üch noch vil ze sagen, ir mögend aber es ietz nit tragen. So aber der geist der warheit kummen, würdt 25 er üch alle warheit leren. Ja, sprechend sy, hörstu, das er 's inen nit alles geseit hat? Darumb hatt er erst darnach das den frommen vätteren geoffnet 17, das die junger dozemal nit tragen mochtend. Sich hie aber umb gotswillen, wie sy gott sin eygen wort uß den henden brechen wellend und felschen. Die junger sind allweg grobs verstands 30 xin, bis sy den geyst gottes empfiengend; noch vil unverstendiger zů der zyt, als inen Christus nach dem nachtmal von sinem verräter und andren schwären künfftigen dingen vorgseit, sy in forcht geworffen hat. Als sy nun můd 18 und betrůbt, spricht er: Ir mögend zů der

 $2\ A\ B\ Marginal$  Fürwitz ein böß, schädlich laster. — 24  $A\ B\ Marginal$  Ich hab üch noch vil ze sagen. Jo. 16.

<sup>1)</sup> die, die sich für Weise ausgeben — ³) etwas — ³) wann; quando — 4) aufhören, ablassen — 5) Schmähung; blasphemia — 6) Verwerfen — 7) vermocht — 8) miβgünstig, neidisch — 9) erweckt, belebt — 10) erlöste — 11) Frechheit; audacia — 12) verteidigen — 18) weiser — 14) Pläne — 15) für sich behalten — 15) evincere — 17) geoffenbart — 16) unglücklich.

zyt die ding, die ich üch kund wil thån, nit begryffen; aber so der geyst der warheit kummen, würdt er üch alle warheit leren. Er spricht: Üch apostel wirdt er alle warheit leren; er spricht nit: Ich wird nach der zyt noch vil herfürbringen, das ich üch nit offenen; ich würd es aber denen oder denen offnen; sunder er spricht: Der geist der warheit wirt üch, die apostel, mit denen er redt, alle warheit leren. Got lügt nit; so volgt ouch, wie vor gemelt, daß sy aller warheit vom geist gottes bericht sind. Wie könd ouch Christus am crütz geredt han: Es ist alles volbracht, wann man die grechtikeit erst mit mensch10 lichem sinn, fleisch oder radt überkummen måßte? Es sind fablen.

Wie übel aber gott unser anschlag¹ gevalle, ob wir glych den verwänend<sup>2</sup> gåt und grecht sin, erlernet man 1. Reg. 15. [1. Sam. 15. 1f./: Do hieß got den küng Saul, er sölte wider die Amalecher stryten, und ze tod schlahen alles, das under inen lebte, wyb und man, 15 kinder und ouch alte, ouch alles veh3, roß, rinder, esel, kemel4, und nüt uß allen denen dingen begeren. Saul schlug sy von Evila bis gen Sur und nam den küng Agag gefangen, erschlug aber alles volck, behielt ouch daby mit dem volck, was der besten hab, was von kleideren, zierden und veh. Darumb schickt got den propheten 20 Samuel zů im; den grußt er: Du ußerwelter fründ gottes! Ich han das gheiß des herren erfült. Do sprach Samuel: Was ist dann das geschrev des vehs, das ich hör? Antwurt Saul: Das volk hat das best veh behalten, das es das dem herren uffopffere. Sprach Samuel: Gott hat dich geheissen die Amalecher bekriegen und gantz und 25 gar vertilggen. Warumb bist dem wort des herren nit gehorsam xin, sunder du hast dich gegen dem roub gewendet unnd übels begangen vor got? Do antwurt Saul: Ich bin doch gehorsam gsin und hab den weg gewandlet, den mich got gewisen hat, und han den küng Agag gfangen bracht und das volck Amalech erschlagen, und hat 30 das volk die besten rinder und schaff behalten got uffzeopfferen in Galgalis. Do sprach Samuel: Wil got opffer? Wil er nit me, das man ghorsam sye sinem wort? Denn ghorsame ist besser dann das opffer, und got ufflosen besser weder die nieren und ir feyßte 6 von den widren uffopfferen; dann imm widerstreben ist nüt minder gesündet denn zoubery8 und warsagen; ouch ist es schier als böß als9

3  $A\ B$  Marginal Uch botten und in üwer person alle gleubigen — 15 rinder, esel ] B esel, rinder — 33  $A\ B$  Marginal Got gehorsam sin ist besser denn opfren.

¹) studia et decreta nostra — ²) ob wir gleich von dem wähnen, daß er — ³) Vieh, Tiere — ³) Kamele — °) auf . . . hören, gehorchen — °) Fett — ¹) Widder — °) Zauberei — °) auch ist es beinahe so schlimm wie.

abgötery, so man sich nit an inn laßt etc. Und hat im darnach das rych abkündt und den gefangnen küng Agag zu stucken zerhouwen. Merck hie: Saul meint ouch, er hette die sach gar wol ermessen, daß er das zů einem opffer geordnet hatt, das inn got gheissen hatt verderben; hat ouch das wellen verbeßren, das im in dem gebott gottes mißviel. Du hörst aber, wie got durch Samuelen redt, das söliche fürwitz1 by got gar nach2 für abgöttery gerechnet werde; denn schlecht3 sölle man sinem wordt losen4 und sich des allein vernügen5; also gebe man got eer, wann man mit volg sines worts inn den aller wysisten, trüwesten erkenne und gwüß sye, das er alle ding zum besten heisse 10 und verwalte. Welcher got der gestalt underworffen sye, der thûye bessers, dann so er lebendig opffer brächte. Hie mißbruchend die falsch geistlichen dis wort von der ghorsame<sup>6</sup>, sprechende: Sich, wie gut ist ghorsame! Verstand aber ghorsame, da man sich dem menschen underworffen macht. Und ist aber die meynung des worts, das man 15 allein got gehorsam sölle sin. Hat nun got die ghorsame der geistlichen nit gheissen, so thund sy wie Saul: So sy die ordnung gottes mit irer wyßheit besseren wellend (wiewol örden unnd rotten nit uß sölcher meinung, sunder uß luterer glychßnery kummend), bößrend8 sy's und werden mit Saul verworffen. Da werdend sy schryen: Sol 20 man dann nümmen gehorsam sin? Wer lert dich das, du fulboum 9? Ja frylich leeret man dich ghorsam sin dem, der ein herr ist über alle ding. So du das thust, wirstu mit einer arbeit ouch denen gehorsam sin, denen du solt; denn er heißt dich dinen obren gehorsam sin. Dine obren aber sind nit örden, secten; denn von denen heißt 25 Christus nüt, sunder verwirfft sy. Weliches aber die obren syind, denen wir gehorsame schuldig sind, würt harnach volgen. Hie sye gnug anzeigt, daß dis wort "gehorsame ist besser dann opffer" nit sol uff menschliche ghorsame zogen werden, sunder uff die götlichen. Und ist me wider die, die es harfür ziehend dann für sy. Uß diser schönen 30 gschicht Sauls unnd Samuels hoff ich, verneme ein ieder, wie gut und gotsgevellig das sye, so uß menschlicher fürwitz unnd sinn kumpt.

Nun möcht ich noch vil gschrifft harfürbringen, disen 16. artickel ez bewären, das ich aber von kürtze wegen asen 10 laß. Wil dieselben harfürbringen, wenn mine fyend sich embörend 11.

5 verbeßren ] *A Druckfehler* verbßren — 6 Samuelen ] *B* Samuelem — 14 *A B Marginal* Ghorsame.

¹) Vorwitz — ³) nahezu, beinahe — ⁵) schlechthin, ohne weiteres — ⁴) gehorchen — ⁵) und sich daran allein genügen lassen, und sich damit allein begnügen — ⁵) Gehorsam — ²) verbesseren — ⁵) verbösern, verschlechtern — ⁵) fauler Baum — ¹⁰) so — ¹¹) erheben.

## Der sibentzehend artickel.

DASS CHRISTUS EIN EINIGER, EWIGER OBRESTER PRIESTER IST; DARUS ERMESSEN WIRT, DAS, DIE SICH OBREST PRIESTER USSGEBEN HAND, DER EER UND GWALT CHRISTI WIDERSTREBEND, JA VERSCHUPFFEND¹.

Das Christus der war obrest priester sye, erfindet sich 2 zum ersten, das er der obrest ist, uß dem, das er ein einig3 houpt ist aller Christgleubigen, von welchem gnüg geredt ist davor im 7. artickel; denn ein houpt sin ist nüt anderst, dann ein obrester sin. Demnach 10 erfindet sich, das er der oberest priester ist an dem opffer, das er uffgeopfret hat; dann dhein priester ghein sölch opffer nie ufgeopfret hat. Dann, sind schon etlich fromme umb gottes willen gstorben, hand sy doch nit mögen für andre menschen ein opffer sin, vil weniger so ein thüres, ewigwärends opffer. Also, das wir wol sprechen mögend nit Daviden: Herr, wer ist dir glych? psal. 34. [Ps. 35. 10]. Diser David hat ouch, uß dem geist gottes redende, gseit, daß Christus ein ewiger priester sin werde nach der gstalt4 Melchizedek. Psal. 109. [Ps. 110. 4]: Der herr hat geschworen und das wirdt inn nit rüwen: Du bist der ewig priester nach der ordnung, das ist: nach der gestalt Melchizedek. Das aber diser psalm von Christo sölle verstanden werden, bewärt er selbs Mat. 22. [Matth. 22. 41], da er inn vor den Juden anzücht<sup>5</sup> und kundtschafft uff sich darus nimpt. Paulus brucht inn ouch Hebr. 7. [Hebr. 7. 21]. Die andren (das ist: die obresten priester im alten testament) sind on ein eyd priester worden; diser aber, Christus, mit dem eyd, durch den der gsprochen hat: Der herr hat ein eyd gton; der wirt inn ouch nit rüwen. Ietzt volgt der eyd: Du wirdst ein priester sin in d'ewigheit. Also eins besseren testamentes ist Jesus ein bürg worden. Der andren, die priester worden sind, ist vil xin, von deswegen, das sy der tod nitt 30 ließ blyben. Aber diser — Christus —, damit er in die ewikeit blybe, hat er ein ewigs priesterampt; dannenhar er ouch in die ewigheit behalten mag, indem, das er selbs zu got gangen ist, allweg lebende, für uns gnüg ze tun oder fürmunden6.

1 sibentzehend ] B XVII. — 2 Christus ] B Cristus — 13 A Marginal Das opffer Christus wäret und bezalt ewiklich. B Marginal Das opffer Christus bezalt ewigklich.

¹) zurücksetzen, verwerfen; Christum reiiciunt — ²) ex hoc patet — ³) einzig; unicum caput — °) iuxta ordinem — ⁵) anzieht — °) durch Fürsprache uns zu helfen.

In den worten Pauli hörend wir zum ersten, das got zu gwüsser sicherheit den menschen bym eyd geschworen hat, einen obresten priester ze geben, der ewig sye, des ampt nit werde uffghebt¹, wie das priesterlich ampt im alten testament ist uffgehebt. Das aber sins nit uffgehebt werden mög, kumpt uß dem, daß got ein eyd geton hat, das Christus ein ewiger obrester priester sye. Das aber die alt priesterschafft ist uffgehebt, kumpt uß dem, das sy obrest priester hattend, denen got nit ein eyd gethon hatt, das sy ewig söltind sin.

Zum andren hörend wir die übertreffenliche des nüwen testaments ermessen werden uß dem obresten priester; denn der bürg und obrest priester ist der einig Christus, der ewigklich ein obrester priester blybt. Uß dem aber volget, das ouch sin, das ist: das nüw testament, nit abgenglich ist, ouch das es wyt besser ist weder das alt; dann dasselb ist abgethon; und so es nit prästhafft xin, wäre es nit abgethon Hebr. 8. [Hebr. 8. 7].

Zum dritten hörend wir den unterscheid der obresten priesterschafft Christi unnd des alten testaments obrester priesterschafft, das der alten vil ist xin, einer nach dem andren. Dann das sy tötlich<sup>4</sup> warend und eins tödtlichen, abgenglichen testaments priester, macht, das sy nit blyplich<sup>5</sup> oder ewigwärend sin mochtend. Aber Christus, der ewiger got ist mit dem himelschen vatter und helgen<sup>6</sup> geist, ouch das leben ist, der wäret ewigklich und ist unabgenglich<sup>7</sup>. Darumb ist ouch sin obreste priesterschafft ewig und mag dheinen nachkummen erlyden; oder aber er wer nit ewig, darzů were der eyd gottes nit krefftig, der aber geschworen ist, er werde in die ewigheit der obreste priester sin. 2

Uß den worten volgend die wort des andren teils dises artickels, die also lutend:

DIE SICH OBRESTE PRIESTER SIN USSGEBEN HAND, DER EER UND GWALT CHRISTI WIDERSTREBEND, JA VERSCHUPFFEND.

Denn so der gwalt und wirdigheit allein Christi ist, wie gdar im <sup>8</sup> <sup>3</sup> die der mensch züziehen? Wie gedar er, das von got so vestenklich verordnet ist mit sinem eignen eyd uff sinen eygnen sun, sprechen, es sye sin? Ist das nit Christo sin eer nemmen? Und so sy wider den eyd gottes fechtend, ist das nit got wellen meineyd <sup>9</sup> machen? Ist das nit got verschupffen <sup>10</sup>, verachten, verschmähen? Ist das nit das luter werck <sup>3</sup> des antchristes, der sich in tempel gottes setzt unnd erhebt über alles, das got ist, über alle anbettung gottes, also, das er im <sup>11</sup> die laßt anthun,

<sup>25</sup> der obreste priester ] B ein obrester.

<sup>1)</sup> aufgehoben — 2) excellentia et dignitas — 3) nicht vergänglich — 4) dem Tod unterworfen, sterblich — 5) bleibend — 3) heiligen — 7) unvergänglich, ewig — 3) sich (3) meineidig — (4)0) reiicere — (4)1) sich.

sam1 er got sye? 2. Thes. 2. [2. Thess. 2. 4]; ja, sich laßt got nennen uff der erden und wil got sin; laßt sich ouch die schmeycheler bereden<sup>2</sup>, sobald er von den menschen erwelt, so sye er von stund an des geists gottes voll und nüt minder gwaltig dann Christus selbs. Ist das nit der grüwen<sup>3</sup>, von dem Christus Mat. 24. [Matth. 24, 156.] redt, uß welches geist Paulus on zwyfel die vordrigen meinung 2. Thes. 2. [2. Thess. 2. 4] redet: Wenn ir sehen werdend den grüwen der zerstörung, der vom propheten Daniel anzeigt ist, ston am heilgen ort (den lese einer zu verstentnus!), denn so flühend4 etc. Christus 10 hat dise ding alle vorgesehen und darumb gwarnet. Er hat verbotten, wir söllend uns dheinen vatter uff erden uffblasen Mat. 23. [Matth. 23. 9/. Und es kummend eer- und gütgytig6, die wellend mit gwalt die menschen zwingen, man sölle sy für göt7 halten, sy anbetten, alle ding in iren gwalt und mutwillen8 lassen; es sye als iro9, ja die seelen, 15 nit nun das zytlich gůt; und ob sy schon die seelen huffecht 10 zů verdamnus zühind, sölle noch möge inen nieman nüts darin reden. Ist das nit das jämerlichest ding, das ie dhein mensch vernommen hat! Wer sicht<sup>11</sup> nit, das got das menschlich gschlecht mit der blintnis<sup>12</sup> gestrafft hat? Dann wer hett ie mögen also unbesint 18 sin, das er 20 nit gedacht hette: Eia, es ist on zwyfel nit recht, das sich der mensche so hoch erhebt! Es ist on zwyfel abgötery und ein betrug. Darus eigenlich ermessen wirt, daß der almechtig gott in sinen urteilen wunderbar uns zu einer straff lange zyt har die ougen verschlossen hatt, das wir nüt sähind Esa. 6. Mat. 13. [Jer. 6. 9. Matth. 13. 14], 25 glych als er ouch zů disen zyten der einvaltigen ougen uffthůt, das sy sehind, und erlüchtet ire verstentnussen, das sy verstond; dann das ist ye der ratschlag gottes, das sin wyßheit den kleinen unnd durch die kleinen werde geoffnet Mat. 11. /Matth. 11. 25/.

So uns aber Christus den Danielen anzeigt<sup>14</sup>, bedunckt mich not sin, das ich sin meinung harfürbring, damit ein ieder sehen möge, wohyn der menschen unsinnigheit<sup>15</sup> hinkömme, so man iro ze vil hengt<sup>16</sup>; darneben ouch, was rechte, ware glöbigen ee erlydend, dann sy, den schöpffer verlassende, sich kerind an die gschöpfft. Die meinung

5 AB Marginal Abominatio. — 17 dhein ] B ghein.

¹) als ob — ²) läßt sich auch durch die Schmeichler einreden — ³) abominatio
— ¹) flüchtet, fliehet — ⁵) eligere. Vgl. Id. V 144. — °) solche, die nach Ehre und
Gut streben; ambitiosi quidam et cupidi pecuniae homines — ²) Zu dem Pluralis
"gött" neben "götter" vgl. Id. II 507. — °) libido — °) omnia sibi usurpant —
¹°) haufenweise, massenhaft; catervatim — ¹¹) sieht — ¹²) Blindheit — ¹³) von Sinnen
— ¹³) testimonium Danielis citat — ¹⁵) insania — ¹⁵) wenn man sich zu viel nach
ihr richtet, sie zu viel gewähren läßt; si habenae nimium laxentur.

Danielis 6. [Dan. 6. 3 ff.] ist also: Als Daniel bym küng Dario für ander geacht, ward im der gwaltigen huff ghaß, berieten sich, wie sv Danielen möchtind widrumb genidren 2 oder umbringen; erkantend zum letsten, das in dryssig tagen dhein got sölte angrüfft werden noch angebettet, weder der künig Darius; der hatt diß gebott bevestet und 5 lassen ußgon. (Sich hie die torheit der übertreffenlichen herren. Wozů kumpt ir unsinnigheit? Dahyn, das sy wenend, sy syend göt!) Daniel aber ist ußgespähet3 worden, das er alle tag sich gegen Hierusalem kerende drystend i sinen herren got anbettet, und darumb vor dem küng zů der straff erfordret 5 und erobret 6 und under die 10 hungrigen löwen gworffen; den hat aber got bhûtet, das er unverletzt bliben ist. Unnd hat daran der küng gesehen die krafft des gottes, den Daniel anbettet, und den fürggeben7 allem volk als einen mechtigen, waren got ze eeren; dargegen ouch die fyend8 Daniels gestrafft, wie Danielen geschehen was. Denen habend die löwen nit 15 übersehen<sup>9</sup>, sunder sy von stund an zerrissen.

Das ander ort von dem grüwen der verödung, das ist: von dem grusamen frävel, da sich der mensch gdar für got ußgeben und sich an gottes statt stellen und got ußjagen unnd einöd 10 machen, findstu am 11. ca. [Dan. 11.], daby ouch eigenlich gmalt finden wirdst das 20 angesicht und gstalt der ietzigen zyt.

Hie beschirmend aber sich die Bäpstler mit disem ußzug <sup>11</sup>: Es ist nieman so torechtig <sup>12</sup>, das er den bapst für einen got hab; man halt inn für einen verwäser unnd statthalter gottes; dann wir armen menschen, die blöd <sup>13</sup> sind in wüssen und glouben, bedörffend wol eins <sup>25</sup> sichtbaren menschen, der über alle lermeister sye, und durch den der gloub allein gevestet und sicher gemacht werde, ouch aller zwytracht in der gschrifft hyngenommen und entscheiden.

Antwurt: Zeyg mir zum ersten an, wo inn got habe einen statthalter gheissen sin. Sprichst: Mathei 16. [Matth. 16. 19]: Dir würd 30 ich geben die schlüssel des rychs der himlen etc. Antwurt: Du weist wol, daß "die schlüssel des rychs der himlen geben" nit heißt: Bis 14 min statthalter, hab als 15 grossen gwalt als ich. Darnach weistu wol,

4 dhein ] B ghein — 12 küng ] B künig — 22 AB Marginal Ein schirm des bapsts. — 23 er ] A Druckfehler et — 24 verwäser ] B fürwäser — 31 A Marginal Die schlüssel. B Marginal Schlüssel.

<sup>1)</sup> vor den andern, mehr als die andern — 2) erniedrigen — 5) beobachtet — 4) dreimal — 5) gerichtlich vorgenommen, untersucht. Vgl. Id. I 999. — 6) überwiesen — 7) befohlen — 6) Feinde — 2) Die haben die Löwen nicht verschont — 10) einsam, verlassen — 11) Ausflucht; sed hic pro defensione sua cavillum quoddam Papistae obiiciunt — 12) töricht — 15) schwach — 14) sei — 15) so.

daß dieselben schlüssel nit des bapsts sind allein, noch Petri allein, sunder aller deren, die mit dem gotswort entledigend und bindend; sind ouch allen denen gemeinlich under gemeiner schar der jungeren allersamen ggeben Jo. 20. [Joh. 20. 23].

Sprichst zum andren Mar. 16. [Marc. 16. 17]: In minem namen werdend sy die tüfel ußwerffen, nüwe oder frömde sprachen reden, vergifftung hinnemmen etc. Sichstu, das dem bapst unnd der wirdigen priesterschafft der gwalt geben ist im namen, das ist: an der statt Christi, uß götlicher krafft söliche ding ze würcken. Antwurt: Zum ersten verheißt sölichs Christus nit Petro und den apostlen allein, sunder allen gleubigen, und spricht: Und dise zeichen werdend nachvolgen denen, die glouben werden etc. Zum andren spricht er "in minem namen" nit "in irem namen". Beschehend nun alle ding imm namen, das ist: in der krafft und gwalt Christi, was darff der mensch im sölichs züziehen?

Sprichst zum dritten: Christus hat nach der urstende Petrum gfraget, ob er inn me lieb habe, dann die andren inn lieb habind; und nachdem er gsprochen hat: Ja herre, du weist, das ich dich lieb hab, hat im Christus bevolhen: So hirt mine lämmer! und das zum andren unnd dritten mal gethon, bis das Petrus mit ruher antwurt sprach: Herr, du weist alle ding, unnd weist, das ich dich lieb hab. Hat Christus also zum dritten mal gesprochen: Hirt oder weyd mine schaff. Hie hörst eigenlich, das on zwyfel, wie Petrus über die andren junger Christum hat lieb ghebt, also ist im ouch gwalt über den schaffstal gottes ggeben.

Antwurt zum ersten: Zeig an, wo Petrus sich begeben hab<sup>9</sup>, das er gott über ander junger lieb habe, sidtenmal du das empfelh<sup>10</sup> Christi meinst dannenhar hangen<sup>11</sup>, daß er Christum über die andren lieb habe gehebt. Ja, ich sag, hette Petrus sich dargegeben,
30 das er Chlristum me lieb hette gehebt dann die andren, das es on übernemmen<sup>12</sup> nit geschehen were. Darumb sich Petrus uff das wüssen gottes laßt: Herr, du weist, das ich dich lieb hab; du weist ouch, wie tür ich dich lieb hab; wie lieb dich die anderen habind, weistu ouch wol; wie sol ich mich fürgeben<sup>13</sup>, das ich sy übertreffe?
35 Du weist, wie ich dich lieb hab; du weist ouch, wie lieb sy dich habind.

5 AB Marginal Ein andrer schirm. — 16 AB Marginal Der 3. schirm.

<sup>1)</sup> lösen — 2) gemeinsam — 3) geschehen — 4) sich — 5) zuschreiben — 6) Auferstehung — 7) weide — 8) rauher, derber — 9) sich dazu bekannt, sich dafür ausgegeben habe — 10) Befehl — 11) davon abhange — 12) Überhebung — 18) von mir behaupten.

Zum andren: Warumb hangest du zanggiger¹ bäpstler nit als mär² den vätteren an, für die du so erbärmlich schryst? Ach, die heiligen vätter, sol man denen nit glouben? Warumb gloubst du inen nit? Nun zühend³ sy doch allsamen die frag Christi dahyn, das er Petrum zum dritten mal darumb gefragt hab, das sin verleugnen, drü mal geschehen, widerumb gebesseret wurde; ouch das Petro alle schmach, die sinem verleugnen hette mögen vor den jungeren und gleubigen nachvolgen, abgenommen und fürkummen⁴ wurde.

Zum dritten frag ich: Heißt "hirt oder weyd mine schaff" bis 5 bapst zu Rom? oder bis über alle gleubigen? Haben die andren botten nit ouch die schaff gots gweydet? Hat Paulus nit me gearbeitet dann der andren gheiner? Sich, wie uff vesten grund der pracht des pfarrers von Rom gebuwen sye! Und diß red ich nit, das ich im die vordreste verbunne6. Wo ein vile7 ist, da muß ie einer der vordrest sin. Dann in söllicher gstalt spricht ouch Paulus, das 1 wir ye einer den andren sol werder8 oder türer9 schetzen denn sich selbs Ro. 12. [Röm. 12. 3], sunder das, sidtenmal uß dem götlichen wort der bapst dhein vestung 10 gheines prachts und obergheit hat, mengklich 11 sehe, wie so alenfentzisch 12 man die gschrifft uff mentschlichen mûtwillen zühen gdar; ouch das man sehe, das sölch bschirmen 13 der obreste 14 nit uß got sye. Dann wo man die obergheit gottes beschirmt, da laßt man des menschen namen ligen, und wil der mensch nit under andren gleubigen der obrest oder vorderest sin, sunder, wie vor uß Paulo anzeigt ist, begert er andre menschen für sich ze uffnen unnd hoch ze bringen15; ouch das man sehe, das bapst sin von menschen har kumme; und so es vonn menschen kumpt, mag es ouch von menschen widrumb hyngenommen werden, als lychtlich ouch in einer ieden statt der burgermeister oder schultheis mag geendret werden, so man mit einem ungschickten beladen ist16. Und dis red ich nun uff die vordreste 17; dann die obreste ist allein Christi; und welcher sich derselben undernimpt 18, der ist ein antchrist, wiewol ich ouch in der vordreste nit sorgveltig 19 sin welte, als etlich der alten

18 dhein ] B ghein — 25 A Marginal Babstůmb von menschen harkummen. B Marginal Bapstumb von menschen har. — 30 A B Marginal Der vordrest heißt nit der obrest.

<sup>1)</sup> zanksüchtiger; contentiosus — 1) eben so gern. Vgl. Id. IV 358 f. — 8) ziehen — 4) verhütet, abgewendet — 5) sei — 6) ihm den ersten Rang nicht gönne — 7) Menge — 5) werter — 10) Befestigung, Bestätigung — 11) jedermann — 12) trügerisch, schlau; vafre. Vgl. Id. I 172. — 18) Verteidigen — 14) Herrschaft — 15) sed quisque alterum se praestantiorem ducit et evehere studet. — 16) Vgl. die entsprechende Stelle im 61. Artikel — 17) primatus — 18) und welcher sich dieselbe anmaβt — 19) ängstlich.

gsin sind, vermeinende: Es wurd gut, so man einen obresten bischoff oder pfarrer hett; dann zu iren zyten noch ghein obrester xin ist; got geb, was sy vom stůl Petri sagind. Und ist das die ursach, darumb ich umb die vordreste verrücht hab¹, das Christus spricht Luc. 22. 5 [Luc. 22. 26]: Welcher under üch der grösser ist, der sol sin als ein junger, und welicher under üch ein fürer ist, der sol sin als ein diener. So nun das wort gottes nit verfüren noch betriegen2 mag, welt3 ich, das alle krefft, so prucht4 werdend die obergheit oder vordreste ze beschirmen, verzert wurdend zu flyß der demutigheit5; und liesse man dann got walten umb den fürgang 6 siner leer; der wurde wol schaffen 7, das grössere einigheit under den Christenmenschen wurde, glych wie zu anbegunn<sup>8</sup> zu Hierusalem, weder so wir uß unseren köpffen meinend einigheit uffzerichten. Ich gedar ouch sagen, das, sydhar den rechtgelerten im wort gottes verdruß der arbeit gewachsen9, ist das 15 wort gottes verlassen. Sust mußtend sy darob ligen 10, woltend sy anderst die warheit beschirmt haben. Summa: Lug 11 ein ieder, so man inn den höchsten welle machen, das er, wie Christus floch 12, do man inn ein küng wolt machen, ouch fliehe und lasse darnach die götlichen fürsichtigheit 13 rüchen 14 umb ordnung siner gleubigen. Aber 20 hie gbrist 15 der gloub; dann wir uns nit lassend 16 an's wort gottes. Darumb ist der menschlich anschlag17 nüt anders dann ein gotlose, verrüchte 18 verzwyflung unnd großmachen sin selbs und ein närrische, hůrische 19 fürwitz 20. So vil vom statthalter.

Der ander teyl des gegenwurffs ist xin, man musse einen ent-25 scheider haben, so zwytracht sye in dem verstand der gschrifft, ouch einen sichtbaren statthalter, damit die einvaltigen sicher gmacht werdind.

Antwurt: Welicher mag von eins menschen wort warlich urteylen, wie es der redend gemeint hab, weder allein der, so es gredt hat?

Mag nit der, so es gredt hat, einen andren verstand ghebt 21 han, dann dhein mensch uff erden ermessen mög? Sich, wie so in mengen weg

2ghein ] Bdhein — 9 dem<br/>útigheit ] Bdemútigheit — 13 einigheit ]<br/> Beinikeit — 31 dhein ] Bghein.

<sup>1)</sup> weswegen ich mich . . nicht bekümmert habe — ²) betrügen — ³) wollte —
4) gebraucht — ²) ad studium humilitatis et modestiae impenderetur — °) Fortgang,
Fortschritt, Ausbreiten — ²) bewirken, machen — ²) im Anbeginn, im Anfang —
8) in verbo dei taedium quoddam et fastidium laboris inolevit — ¹°) Antea magnum
studium, labor ingens erat ad veritatis defensionem contra haereticos et pseudapostolos etc.
— ¹¹) sehe — ¹²) floh — ¹³) Vorsehung; providentia — ¹³) sich kümmern — ¹³) gebricht, fehlt es an — ¹°) verlassen auf, hingeben an — ¹¹) consilium — ¹³) ruchlose —
1³) eig. einer frechen Dirne gezienend; dann: groβ, schlimm vgl. Id. II 1591 —
2°) stulta quaedam et procax curiositas — ³¹) gehabt.

sind die paradoxa Stoicorum, die verborgnen reden Pythagoreorum, die zwyfelhafften antwurten der abgötten und ander beschlossen 1 reden gezogen und von den menschen nit verstanden. Und dörste 2 sich der mensch über das heilig wort gottes ein richter lassen setzen, also, das er uß sinem kopff sölte urteylen, diß oder das sye der verstand der gschrifft? Wo aber der mensch, so das verborgen wort redt, selbs das zwyfelhafftig entscheidt, dann so verstat man sin fürnemmen3. Also ist es nüt dann ein hochmut, das ieman den verstand des worts gottes anderswo sucht dann by got allein. Das lert Christus mit sinem eygnen mund Jo. 6. [Joh. 6. 45]: Sy werdend alle von got gelert werden. Hier. 31. [Jer. 31. 33]: Ich würd min gsatzt in der glöbigen hertzen schryben etc. Er spricht nit: in des bapsts mund setzen. Aber spricht er Jo. 16. [Joh. 16. 13]: Wann der geyst der warheit kummen, würt er üch alle warheit leren. Der geyst gottes lert gots meinung in den hertzen der menschen nit durch des bapsts noch dheines menschen mund. Thut schon der mensch das wort dar<sup>5</sup>, mag er doch das hertz des menschen nit glöbig machen. Der gstalt ouch 1. Jo. 2. [1. Joh. 2. 20] stat: Ir bedörffend nit, das üch ieman leer. sunder wie üch die salbung - das ist: das insprechen des götlichen geistes - lert von allen dingen, also ist es ouch war und ist dhein betrug darinn. Sich, wer möcht den willen gottes anderst leren weder got selbs, so doch den inneren, verborgnen menschen ein andrer mensch nit erkennet? Wie wolt er erst das gmut und fürnemmen gottes 6 wüssen? Die ding, die gottes sind, die erkent nieman dann der geyst gottes 1. Cor. 2. [1. Cor. 2. 11]. Es hilfft ouch nit sprechen: 2 So nun der geist gottes alle mentschen, die er wil, leeret, so mag er ouch den bapst leren! Das laß ich gern nach 7. Ich wil aber dem geist gottes sin frywillung8 nit anbinden, das alle menschen mussind glouben, das, so einer bapst sye, so möge er nit irren, und sye er ein obrer über das wort gottes und verstande es allein, also, das alle menschen an sinem verstand hangen mussind. Dann das offnet got, wemm er wil Jo. 3. [Joh. 3. 8]: Der wind wäyet9, wo er wil. Also ouch ist ein ieder, der uß dem geist geborn ist; das ist: der wirdt angekuchet 10 vom geist gottes, nachdem 11 es dem geist gevalt. Wie vil bäpsten hand schandtlich geirrt! Was hat Anastasius gehalten von Christo in der arrianischen irrung 12? Liberius 13 und ander, damit du nit könnest bladren 14: Ja, sy mögend nit irren in den dingen, die den

<sup>1)</sup> verschlossene, dunkle — 2) wagte — 5) Absicht — 4) abermals — 5) Nam etiamsi homo verbum foris administret et proponat — 5) mentem et propositum dei — 7) Das gestehe ich gerne zu — 5) seinen freien Willen — 5) weht — 10) angehaucht, inspiriert — 11) je nach dem, wie — 12) Anastasius II., Papst 496—498. Siehe oben I 292, Anm. 3. — 13) Liberius, Papst 352—366. Siehe oben I 292, Anm. 4. — 14) schwatzen.

glouben antreffend- etc. Kurtzlich: Von dem irrigen span hab ich genug gesagt im buchlin von der krafft unnd sicherheit des worts gottes. Ist Christus nit by uns bis an das end der welt? Ist sin hand und gwalt abgeschnitten worden oder kürtzer gemacht, das er die hertzen der menschen nümmen zu dem lutren, einvaltigen verstand sins wortes ziehen mag? Nuge!

Der ander teil des kybs<sup>2</sup>: Man müß dheinen sichtbaren menschen zü dem glouben haben; dann der mensch macht den menschen nit gleubig, sunder der geist, der das hertz und gmüt zücht<sup>3</sup>. Ob man glychwol den predgenden haben müß, so macht er doch das hertz nit gleubig; der geist und wort gottes thünd das. Und welcher sich dargibt<sup>4</sup>, er mache sicher oder entscheide<sup>5</sup>, der ist ein verfürer, ein antchrist; dann er gibt im selbs zü<sup>6</sup>, das allein gottes ist. Der geist gottes würcket alle ding in allen menschen 1. Cor. 12. [1. Cor. 12. 11]. Unnd ist der mensch nüt anderst dann ein hußhaber und fürtrager<sup>7</sup> des worts gottes, wie Paulus lert 1. Cor. 4. [1. Cor. 4. 1]. Das ist aber by got allen menschen als<sup>8</sup> gmein und bereit als dem bapst. Dann wer möchte den geist gottes gewaltigen<sup>9</sup> oder verhalten<sup>10</sup> oder inthün<sup>11</sup> act. 10. [Act. 10. 47].

Hiemit sye genûg von den verachteren Jesu Christi gseit, die sich machen 12, das dhein creatur sin mag, namlich got machend sy uß inen selbs. Welicher aber noch me kundtschafft der dingen welle haben, lese Eph. 1. capitel, Hebr. 5. 6. 7. 8. 9., ja die gantzen epistel, apoc. vom lamm, das allein den gwalt hat, das bûch mit den 25 siben siglen bezeichnet uffzetûn etc.

## Der achtzehend artickel.

DAS CHRISTUS SICH SELBS EINEST<sup>13</sup> UFFGEOPFFERET, IN DIE EWIGHEIT EIN WÄREND UND BEZALEND OPFFER IST FÜR ALLER GLEUBIGEN SÜND; DARUSS ERMESSEN WÜRT, DIE MESS NIT EIN OPFFER, SUNDER DES OPFFERS EIN WIDERGEDÄCHTNUS SIN UND SICHRUNG<sup>14</sup> DER ERLÖSUNG, DIE CHRISTUS UNS BEWISEN HAT.

7 dheinen ] B gheinen — 21 dhein ] B ghein — 23 9 ] B Druckfehler 6. — 26 achtzehend ] B XVIII.

<sup>1)</sup> Zwinglis Schrift "Von Klarheit und Gewißheit des Wortes Gottes" siehe oben I 338 ff. — ²) Streit; contentio — °) zieht — °) Und welcher sich dafür ausgibt; qui vero iactat se — °) mentem certam reddere — °) denn er schreibt sich selbst zu, maßt sich selber an — °) administer et dispensator — °) ebenso — °) dem Geist Gottes Gewalt antun, ihn hindern — 10) zurückhalten — 11) einschließen, gefangen nehmen — 12) die sich zu etwas machen — 13) einmal; semel — 14) sigillum.

Diser artickel ist zum ersten gründt in dem ampt Christi. Dann ist Christus ein einiger¹ obrester priester in die ewigheit, der nüt dann sich selbs uffopfferet, so måß ouch nit müglich sin, das er dick² für uns uffgeopffert werde. Nun ist er ein einiger, ewiger obrester priester, wie im vordrigen artickel gnåg bewärt ist; so volgt, daß er nit me dann einest mag uffgeopfret werden. Dann so sin uffopfren offt beschähe, so wer er nit ewig, sunder er wär glych den priesteren und opfferen im alten testament, die man dick hat måssen wider bruchen und wider nemmen umb ir unvolkummnus³. So aber Christus ouch måßte gewidret⁴ werden, måßte ie uß unvolkummnus und gebrästen⁵ beschehen, als clarlich ermessen wirt uß der epistel zå den Hebreern an vil orten.

Zum andren ist diser artickel ggründt in den worten Pauli Hebre. 7. [Hebr. 7. 26]. Es hat sich zimpt, das wir also ein heiligen, unschuldigen, unvermaßgeten , von den sündren gesündreten und über die himel erhöchten obresten priester hettind, der nit mußte alle tag zum ersten für sin, darnach für des volcks sünd opffer uffopfren; denn er, Christus, hatt es einest gethon, sich selbs uffopfrende. Sich, wie Paulus hie zum ersten die subren, unbefleckten hostien, Christum, erscheint , damit die krafft sines tods unnd opfrens des eigenlicher verstanden werde; darnach, wie er die volkummenheit Christi underscheidt von den priesteren im alten testament, das er nit hat bedörffen für sich uffzeopfferen.

Zum dritten, das sin tod so ein volkummen opffer ist, das er nun einest uffgeopfret in die ewigheit alle sünd reiniget, und nit muß gewidret werden wie der vordrigen priesteren opffer.

Hebre. 9. [Hebr. 9. 115]: Als aber Christus kummen ist, ein oberester priester der gåten dingen, die vorhar künfftig warend, ist durch ein grösseren und volkummneren tabernackel, der nit mit henden gemacht ist, das ist: der nit unsers gebüws ist, ouch nit mit bocksoder kalbsblåt, sunder mit sinem eignen blåt einest inggangen in das heylig ort (das ist: in den himel), ewige erlösung überkummende und gebärende. Diser worten meinung ist kurtzlich: Christus ist vil ein krefftiger obrester priester, dann die im alten testament xin sind. Dieselben sind in einen tempel oder tabernackel ingegangen, der abgenglich was; dann er von menschen henden gemacht, und habent

18 AB Marginal Christus nun einest ufgeopfert. — 31 AB Marginal Einest.

<sup>1)</sup> unicus — 2) öfters; saepius — 3) Unvollkommenheit; imperfectio et imbecillitas — 4) erneuert, wiederholt; iteraretur — 5) Schwäche; imbecillitas — 6) unbefleckten; impollutus — 7) indicat — 8) discernit — 9) erhaltend — 10) praestantior — 11) vergänglich; temporarium et corruptibile.

imm selben tempel vihenblåt uffgeopfret. Aber Christus ist nit in ein sölichen tempel, sunder in den himel inggangen, der nit zerbrochen mag werden; dann er nitt von menschenhenden gmacht ist. Er hat ouch nit bocks- oder kalbßblåt uffgeopfret, sunder sin eygen blåt.

5 Er hatt ouch das sin opffer, das ist: sinen tod, nit offt ufgeopffert, oder es wäre ghein underscheid zwüschend im und der alten priesteren opffer xin, sunder ist er nun einest ufgeopfret. Er hat ouch nit nun uff ein zyt gereinget¹, wie der alten priestren opffer, sunder hatt er mit sinem eynigen, einen opffer die erlösung in die ewigheit erobret².

Bald darnach spricht er aber im vorgezeygten capitel [Hebr. 9. 24-287: Christus ist nit in ein heilig ort inggangen, das von den menschen gemacht sye, ouch nun ein bedütende bildnus sye<sup>3</sup> (verstand: wie der lyplich tempel, der uns nun4 ein anbild5 ggeben hat des himelischen tempels unnd wonung), sunder in den himel selbs, das er 15 nun hinfür gottes angsicht erschyne für uns 6. Er ist ouch nit hinyn gegangen, das er sich selbs offt uffopfre, glych sam 7 der obrest priester (des alten testaments) alle jar in die heligesten8 statt des tempels mit frömbden - das ist: mit vihblut - pfligt hinyn ze gon; oder aber er hette mussen offt lyden von anfang der welt har; sunder ist er ietz 20 in dem end aller zyten einest durch das opfren sin selbs erschynen zů abstellen die sünd 10. Und wie allen menschen anligt 11, das sy einest müssend sterben, demnach volgt das urteil12, also ist ouch Christus einist uffgeopfret, das er hynnäme die sünd der gantzen menge etc. Dise wort Pauli sind von inen selbs13 clar gnug, namlich: 25 das Christus nit in ein tempel, sunder in den himel ingegangen sye, nit frömbd blut, sunder sin eigen blut uffgeopfret, und das nit offt gethon; oder aber sin opffer wer ouch prästhafft 14 wie die opffer des alten testaments, sunder nun einest ietz in den letsten zyten 15. Dann glych wie alle menschen nun einist sterbend und nach irem tod volgt 30 von stund an das urteyl gottes, also hat ouch Christus sich selbs nun einist durch den erlitnen tod uffgeopfret. Und nach sinem tod ist harnach gevolget das abnemmen der sünd von der gantzen mengy,

6 ghein ] B dhein — 12 verstand ] A Druckfehler verstaud — 17 statt ] A Druckfehler start — 20 A B Marginal Einest. — 23 A B Marginal Einist. — 30 selbs ] B selb.

<sup>1)</sup> expiavit — 2) gewonnen; sed unica oblatione semel oblata aeternam redemptionem paravit in sempiternum duraturam. — 3) oder das nur die Bedeutung eines Gleichnisses habe — 4) nur — 5) Sinnbild, Symbol — 6) ut adpareat nunc in conspectu dei pro nobis. — 7) gleich wie; quemadmodum — 3) heiligste — 9) pflegt — 10) ad profligationem peccati per immolationem sui ipsius apparuit. — 11) bevorsteht. Vgl. Id. III 1210. Gwalter: manet — 12) iudicium — 13) von, durch sich selbst — 14) mangelhaft; imbecille — 15) sub consummationem seculi.

das ist: von allen, die gloubend. Derglychen spricht Paulus aber harnach Hebre. 10. [Hebr. 10. 10]: In dem willen oder ergeben (verstand: Christi) sind wir heilig gmacht durch das uffopffren Christi, das einist beschehen ist.

Glych am selben ort spricht wyter Paulus [Hebr. 10. 12-14]: Christus, nachdem er ein einigs opffer für die sünd hat uffgeopffert, sitzt er in die ewigheit an der grechten 1 gottes, nun hynfür wartende, bis das sine fvend ein schemel siner füssen gemacht werdind; dann mit einem opffer hat er volendet und ußgemacht alle, so iemar2 me sälig oder heylig werdend3. Hie findend wir den andren teil dises opffers, deß die einvaltigen manglend, damit man sy ouch verfürt hat; namlich hat man gesprochen: So wir täglich sündend, müssen wir ouch täglich diß sacrament des altars uffopfren. Das aber ein mindrung und schmach wäre dem opffer; dann Christus ist ein so volkummen opffer, das er, nun einest uffgeopfret, alle die, so in inn gloubend -- die aber helige 4 heissend — in die ewigheit volendet oder ußmachet 5, das ist: volkummnet. Und so er für und für mußte widrumb uffgeopfret werden, hette er ein gstalt glych wie die opffer inn dem alten testament, die ouch umb ir unvolkommnus willen mußtend gewidret6 werden. Das wäre ie ein mindrung und schmach der volkummenheit des opffers, 2 das Christus ist, der sich selbs durch sinen tod hat got für aller menschen sünd uffgeopfret, die ye warend und immer me werdend. Dann wie wär das ein ding, das Christus den vätteren allen mit sinem tod, einest erlitten, hette säligheit gewunnen; und sölte der selb tod uns nachkummenden nit also wol, nun einist uffgeopfret, in 2 die ewigheit fruchtbar sin, für all unser sünd der grechtigheit gottes gnug ze thun? So mußten doch zwen Christi sin, einer, der so volkummenlich die alten vätter erlößt, der ander, der nit so volkummenlich für uns, als iener für die alten, den tod erlitten hette. Oder das lyden des einigen Christi wär für die Christgleubigen im nüwen testament nit so fruchtbar unnd gut als für die vätter, wenn wir inn offt mußtind uffopferen; dann die alten habend inn nie uffgeopfret, sunder sind all zů got kummen, da Christus erst gelitten hat. Also werdend uns ouch unser sünd verzigen, und kumment zů got uß krafft unnd fruchtbargheit des lydens, das Christus einist für uns und alle 3 menschen gelitten hat. So tür und werd ist es vor gott, das es in

<sup>3</sup> A Marginal Einist B Marginal Einest. — 16 helige ] B heilige — 18 inn dem ] B im — 24 säligheit ] B säligkeit — 26 grechtigheit ] B grechtigkeit — 27 einer ] A B einr — 32 uffopferen ] A B Druckfehler uffferen.

<sup>1)</sup> zur rechten Hand — 2) jemals — 5) sanctificantur — 6) Heilige — 5) perficit, absolvit et consummat — 6) wiederholt — 7) teuer und wertvoll; tam preciosa est mors.

die ewigheyt für alle menschen das pfand und wärd ist, durch das sy allein zu got kummend.

Das würt dir noch clärer diser gstalt: Christus, der die warheit ist, spricht also Luc. am 22. [Luc. 22. 10]: Das ist min lychnam2, der für üch ggeben würt. Hie heißt "für üch" als vil als "für alle menschen"; dann in der person der dazemal gegenwürtigen3 hat Christus alle gleubigen angeredt, als die wort des bluts heyter anzeigend Mat. 26. [Matth. 26. 27 f.]: Trinckend davon alle; dann das ist das blut min, das blut des nüwen testaments, das von der menge 10 wegen vergossen würt zu nachlassung der sünd. Christus hat mit siner erlösung ein form gehalten<sup>4</sup>, die by den menschen ouch brüchig<sup>5</sup> ist. Welicher ein gefangnen erlößt, der gibt zum ersten die rantzung<sup>6</sup> oder loßgelt für inn. Darnach, so er noch unsuber und wust7 ist, wäscht er und sübret inn 8. Sölche gstalt 9 hat Christus ouch ghalten, 15 als Lucas anzeigt /Luc. 22. 197: Er hat sinen lichnam für uns ggeben zů erlösung, sprechend: Das ist min lychnam, der für üch ggeben wirdt. Sich die rantzung oder loßgelt, das wir durch den lychnam verstond. Darnach hat er den gefangnen gesübret mit dem abweschen sines eignen bluts, sprechende Mat. 26. [Matth. 26. 27]: Trinckend 20 davon alle etc., wie da vor stat. Diß zevg ich an nit der meinung, das ich mein, das er ein anders mit dem tod und ein anders mit dem vergiessen des blûts verwürckt hab, sunder, sydtenmal er selbs die würckung sines lydens in zweyen gestalten des sacraments anzeygt hat, das der einvaltig hie in eim fürgon 10 die kommlichheit 11 beider gstalten 25 erlernete, die ich nit uß minem kopff, sunder uß den selbs worten 12 Christi erlernet hab. Daby sich aber treffenlich ze verwundren 13, das durch die römischen kilchen die gstalt deß bluts dem gmeinen menschen entzogen ist, die doch Christus styff14 all weg 15 ußtruckt, so dick 16 er von dem sacrament handlet. Ja, es würt etwan under dem namen des blutvergiessens die gantz fruchtbargheit sines lydens ußgetruckt, in der epistel zu den Hebreiern offt, als du in den vordrigen kundschafften heyter<sup>17</sup> sichst und Ephe. 1. [Eph. 1. 7],

 $3\ AB\ Marginal$  So tür ist das lyden Christi. — 18 $AB\ Marginal$  Christus ist unser rantzung. — 20 $AB\ Marginal$  Das blût wäscht uns.

pretium — ²) Leib; corpus — ³) gegenwärtigen — ⁴) einen Gebrauch beibehalten; Christum hie eum morem observasse — ⁵) gebräuchlich — °) Lösegeld; ἀντίλυτρον, id est pretium redemptionis. — ²) häßlich, schmutzig, entstellt — °) Redemptum deinde a squalore et situ, quem in carcere contraxit, cluunt et expurgant. — °) Form — ¹°) im Vorbeigehen, bloß beiläufig. Vgl. Id. II 29. Gwalter: obiter — ¹°) das Gute, Vorteilhafte; commoditas — ¹²) eignen Worten — ¹³) da müssen wir uns aber sehr darüber wundern — ¹⁴) gewiß — ¹⁵) immer — ¹°) oft — ¹¹) deutlich.

Ro. 3. [Röm. 3. 25]. Iedoch so lutend dise wort Christi heyter uff sin lyden, das es, wir wir hand fürgenommen ze bewären, ein pfand, wärd unnd bezalung sye für unser sünd, in die ewigheit krefftig und unerschöpfflich, wie Jo. 1. capitel [Joh. 1. 121.] stat. Also das, so dick wir zå got wellend gon, inn ermanen söllend deß, das Christus für uns gelitten hat; dann das sin blåt ist ein blåt des ewigen testaments, das ist: das sin lyden und opffer ewigklich bezalt für der menschen sünd Hebr. 13. [Hebr. 13. 201.]: Der got des frydens, der den grossen, treffenlichen hirten siner schaffen durch das blåt des ewigen testaments von den todten wider gfårt hat, den herren Christum Jesum, der 10 schicke und volkummne üch etc.

Hie widerstrytend aber die Bäpstler (Bäpstler nenn ich alle, so menschenleren, satzungen und pracht4 nebent dem gotswort achtend, ja sy achten 's höher. Dann das gotswort sag, was es welle, so beschirmend sy die meynung der römischen bäpsten und verschupffen<sup>5</sup> 15 das wort gottes). Ja die Bäpstler strytend glych, als doctor Martin Blansch<sup>6</sup> von Tübingen an dem tag des gsprächs ze Zürich streit<sup>7</sup>. Ja, sprach er8, das in der epistel zů den Hebreern stat: Semel, einest, das verston ich also: Christus sye nun einest uffgeopfferet, das ist: nun einest getödt oder gestorben, wie gschriben stat Ro. 6. 20 [Röm. 6. 9]: Mors illi ultra non dominabitur9, der tod würdt nümmer me über inn gwaltig sin 10. Aber man mag inn wol täglichen uffopfren, das er darumb nit sterben måß. Dem gab ich dise antwurt<sup>11</sup>: Lieber herr! Es stond dise zwo meinungen in der epistel zu den Hebreieren. Die erst 10 capitel [Hebr. 10. 14]: Christus hat mit einem opffer ge- 25 volkumnet 12 alle, so in die ewigheit geheilget werdend. Hie hörend ir nun ein hostien so tür und wärd sin, das sy in die ewigheit alle gleubigen — die nent er gehelgote 18 — volkumnet. Das ir nun nit reden könnind: Ja, es ist ein opffer; es mag aber offt uffgeopfferet werden, so losend 14 ouch der andren meinung, die stat 15 Hebr. 9. 30

7 ewigklich ] B ewiklich — 12 A B Marginal Bäpstler — 28 gehelgote ] B geheilgote.

¹) reduxit — ²) rüste euch, mache euch fertig — ³) mache euch vollkommen — ¹) prahlerisches, hochmütiges Gebahren, Prunk im Auftreten; fastus — ⁵) verstoßen, behandeln geringschätzig — °) Vgl. I 479, Anm. 1. — ¬) Die Reden von Martin Blantsch an der ersten Zürcherdisputation siehe I 534. 5π. und I 559. 15π. — °) Nach dem I 479 ff. abgedruckten Bericht Hegenwalds hat Blantsch in seinen Reden (vgl. die vorhergehende Ann.) diesen Punkt nicht berührt, sondern, wie aus Zwinglis Antwort I 555. 19π. (hauptsächlich I 556. 9π) hervorgeht, der bischöfliche Generalvikar Johann Faber. — °) Nach dem Text des Vulgata. — 10) Gewalt haben — 11) Vgl. Anm. 8. — 12) vollkommen gemacht — 15) geheiligte — 14) höret — 15) steht.

[Hebr. 9.\_26]: Christus ist eynest uffgeopfret, zû erschöpffen die sünd der mengy. Hörend ir nit zum ersten: nun ein hostien, darnach: nun eynist ufgeopfret? Nun "eine" unnd nun "einest" ufgeopfret. Wie wellend ir mir mögen nebend disen worten infûren, das er dick1 mög 5 ufgeopfret werden, so Paulus so offt spricht "nun einest"? Demnach gab er mir uff die meynung dhein antwurt me; dann es fyelend andre reden yn. Hie dörfft man kein wyter arbeit ze han 2 ze bewären, das Christus nit me mag uffgeopfferet werden, so die wort Pauli, ietz und vor anzeigt, so clar lutend, wo nit die meßknecht3, damit ir 10 gwün4 nit nachliesse, einen underscheid machtind zwüschend uffopfren und sterben, die aber in Christo eins sind; also daß, wo in der gschrifft stat "Christus ist für uns ufgeopfferet" heysset es als vil als "Christus ist für uns gestorben oder unser sünd". Und widrumb, wo stat "Christus ist gestorben für unser sünd" heißt es als vil als 15 "Christus ist für unser sünde ufgeopfret". Das bewär ich also mit der geschrifft: Hebre. 9. [Hebr. 9. 24-26]: (und sind die wort vor ouch inzogen): Jesus ist nit in ein heiligen tempel inggangen, der von menschen gemacht, ouch nun ein muster sye des waren tempels (das ist: des himels), sunder er ist in den himel inggangen, das er nun 20 hinfür dem angsicht gottes erschyne für uns. Er ist ouch nit hinvnggangen, das er sich selbs offt ufopfre, glych wie der obrest priester (verstand: imm alten testament) alle jar mit frömbdem blut in den innerheligen teil des tempels ingat, oder aber er, Christus, hette offt mussen lyden von anfang der welt har. Sichstu hie dise zwey wort 25 "ufopfren" und "lyden" für einandren genommen werden in glycher bedütnus? Dann zum ersten spricht er nit, das er sich selbs offt ufopfre [Hebr. 9. 25]. Und bald darnach [Hebr. 9. 26]: Oder aber er hette offt mussen lyden, das ist: er hette sich selbs offt mussen ufopfren. Dann Paulus hat die vordren red anghebt füren 6 mit dem 30 wort "opfren" und hat sy in dem wort "lyden" in einer meinung volendet. Dise meynung habend ouch die wort Christi Luc. 22. [Luc. 22. 19]: Das ist min lychnam, der für üch ggeben wirt. "Für üch ggeben" ist als vil als "für üch got uffgeopfret". Wenn ward aber Christus uffgeopfret anderst, dann da er starb am crütz? Do 35 ward unser heil und sin testament erst gentzlich gevolkummnet, als er selbs redt, ee und er den geist dem vatter empfalh: Es ist alles

8 me ] B meer — 9 [A B Marginal Christus opfren und sterben ist ein ding. — 17 heiligen ] B helgen.

¹) oft — ²) Hier wäre keine weitere Arbeit nötig — ²) missatores — ⁴) Gewinn, Profit — ⁵) allerheiligsten — °) angefangen zu führen, zu halten; coepit —  $^{7}$ ) wann.

volendet oder ußgemacht oder volkummnet oder volbracht, consumatum [!] est. Do ward der handel Christi erst gantz, do er den tod leyd.

Das wort "opfren", der gstalt wir es von Christo hie bruchend, heißt den Hebreiern zaba [지크], das ist als vil als: getödt, darumb, das die hostien für die sünd getödt wurdend, und ward die sünd nit 5 on blût vergeben Hebr. 9. [Hebr. 9. 22]. Dannen die Hebreier ouch den altar nennen mizbach [प्राप्ता, das die getödten opffer daruff gelegt und anzündt wurdend. Die Griechen nennend das, so wir opfren heyssen, thyein [9i'eiv], heißt ouch: töden, ze tod schlahen oder metzgen. Die Latiner sacrificare, mactare, heisset derglychen. Aber 10 unser wort "opfren" heißt by uns nit töden, sunder: schencken, eeren, mieten. So wir aber von Christo reden, müssend wir by dem opfren verston: lyden und sterben; dann also würt davon geredt in denen sprachen, darus wir das tütsch opfren machend. Unnd wie Christus nun einest gelitten und gestorben ist, also ist er ouch nun einist uf- 15 geopfret; dann das opffer mag nieman ufopferen, dann Christus sich selbs. Als Esa. 53. [Jes. 53. 4-7], psalm 39. [Ps. 40.7], Hebr. 10. [Hebr. 10. 10-18]. Nun hat Christus sich selbs nit me dann eynest ufgeopfferet; dannenhar es ein fräven ist, das wir sprechend: Wir opfrind den, der allein in siner hand hat sin seel hinzelegen und wider 20 ze nemmen. Doch wellend wir mit kundschafft der gschrifft harfürbringen, darinn man erlerne, opfren und sterben oder lyden in Christo ein that sin, das wann man spricht: Christus ist für uns ufgeopfret, verstond wir: er hat uns erlößt; und wann man spricht: Christus ist für uns gestorben, so verstond wir aber: Er hat uns erlößt. So nun 25 die that deß willigen lydens das verwürckt1 hat, und er hat einest gelitten, so ist er ouch nun einist uffgeopfret; dann sin opffer hat, einist ufgeopfret, allen prästen bezalet Ro. 6. [Röm. 6. 9f.].

Ietz kummend die kundtschafften: Christus, ufferstanden von den todten, stirbt fürhin nümmen²; der tod würt inn nümmen be- 30 gwaltigen³; dann das er gstorben, ist von der sünd wegen beschehen, unnd das nun einest. Hie hörest du, das er den tod erlitten hat umb der sünd willen. Wann ich dich nun fragen: Was hat Christus damit gemeint, das er sich selbs hat für uns ufgeopfret? wirdstu on zwyfel antwurten: Er hat sich für unser sünd ufgeopffert. So red ich 35 wyter: Wenn nun "ufgeopfret sin" und "gestorben oder getödt sin" ein ursach oder werck habend, namlich: das hynnemmen der sünd, so müssend ie "ufgeopfret" unnd "getödt sin" ein ding sin. So volget: Ist

13 A B Marginal Opfren ist im tütsch ze eng. — 38 volget ] A Druckfehler wolget.

<sup>1)</sup> bewirkt — 2) nicht mehr — 3) überwältigen.

er dann nun einest getödt, so ist er ouch nun einest ufgeopfret. Denn das ist die volkummenheit sines lydens unnd sterbens, das es, einest für uns armen sünder got ufgeopfret, in die ewigheit ein bezalend pfand und wärd ist für unser sünd. Petrus spricht 1. capitel 2. 5 [1. Petr. 2. 24]: Christus hat unser sünd selbs uff sinem lyb getragen am holtz etc. Hie spricht Petrus, er habe unser sünd schon getragen; er spricht nit, das er sy erst werde tragen Eph. 1. [Eph. 1. 7]: In Christo habend wir erlösung der sünd durch sin eigen blût. Colos. 1. [Col. 1. 20]: Got hat gefrydet durch das blût sines (Christi) 10 critzes alle ding, sy syind uff erden oder imm himel. Hat nun Christus mit einem tod alle menschen, die uff erden sind, gefridet, da er sin blåt am crütz vergoß, und sind wir uff erd, so sind ouch unser sünd mit dem einigen tod und opffer gefrydet, und aller, die iemmer2 werden. Der meinung ist alle gschrifft voll. Ietz meyn ich 15 genügsamlich harfürbracht, das sterben und opffer Christi ein handel, ein ding sve, damit die meßknecht nümmen3 den fulen gegenwurff4 mögend thun: Er sye nun einest gestorben, aber man möge inn dick5 ufopfren. Denn welcher mensch hat ie Christum uffgeopfret? Do Christus am crütz ufgeopfret und gestorben ist, hat inn kein mensch 20 uffgeopfret, sunder er sich selbs. Also, wilt du got etwas ufopfren, opffer dich im uff, glych sam wie er für dich gethon hat. Wie kanstu sagen: der mentsch opfre got uff, so das nie beschehen ist, do Christus glych den tod leid 6?

Ietz volget der ander teil diser schlußred, der die einvaltigen clar

25 leren wirt alles, so inen noch nit verstendig ist.

DARUS ERMESSEN WIRDT, DIE MESS NIT EIN OPFFER, SUNDER DES OPFERS EIN WIDERGEDÄCHTNUS SIN UND SICH-RUNG DER ERLÖSUNG, DIE CHRISTUS UNS BEWISEN HAT.

In dem vordren teil diser schlußred ist starck gnüg bewärt, das
Christus ein so tür 7 opffer ist, einist gestorben und ufgeopfret, das
es ewigklich sälig macht unnd erlößt alle menschen, die gloubend.
Das nun die Bäpstler nit statt habind 2 ze schryen, als ir gwonheit
ist: O fromme Christen, sehend ir, womit die lüt umbgond; sy wellen
uns uß unserem lieben herren, dem fronlychnam Christi, nüts machen 9

10 syind ] B sygind — 13 tod ] B Druckfehler got — 16 A B Marginal Meßknecht. — 32 <math>A B Marginal Der Bäpstler schalckhafftig geschrey.

<sup>1)</sup> pretium — 2) jemals — 5) nicht mehr — 4) faulen, nichtigen, unbedachten Einwurf; frivola opinio — 5) oft — 6) litt — 7) pretiosus — 5) nicht Ursache haben, nicht können — 9) als wertlos darstellen.

und uns arme menschen der himelschen spyß berouben: darumb wil ich, ob got wil, kurtzlich in disen worten anzeigen, wie es umb dis sacrament stand und zum ersten offnen der erstgenanten unbillich geschrey. Sagend an: Wer undernimpt sich den fronlychnam Christi ze nemmen dem Christenvolck? Wann ich sprich: Christus mag nun einest ufgeopfret werden und bewär das mit der gschrifft so vilvaltigklich, das du nit ein ort 1 nun bewegen magst 2, han ich denn geredt: Christus ist nüt, oder: das sacrament des altars ist nüt? Sich, wie du dinem gyt einen andren mantel machst3, damit du das einvaltig volck von der warheit abwendist mit der gestalt der unbillichheit. Die mindrend und schmähend den lychnam und blut Christi, die sy nit bruchend, wie sy Christus uffgericht und geordnet hat, sunder habend sy dem heyligen fronlychnam und blut Christi sinen namen geendret unnd den bruch beider gestalten in eine kürtzt. Dann das, so ein testament, gmächt4 oder verpündtnus5 ist und ein 18 widergedächtnus, das hand sy ein sacrament genennet oder opffer, welche namen wider einandren sind. Dann ist ein sacrament ein opffer, warumb ist die ee oder letste salbung nit ouch ein opffer? Ist dann diser fronlychnam ein opffer, als ir sagen, warumb begryffend ir es under dem namen sacrament? Darumb losend 6 umb gots und der 20 warheit willen der meinung, die ich nit uß minem kopff, sunder uß dem selbs wort7 Christi und Pauli bewären wil.

Zum ersten wüssend ir wol, das diß wort sacramentum, ein alt latinisch wort, nit heißt, für das wir es yetzund bruchend, sunder heysset sacramentum, eigenlich ze reden, einen eyd. Wo ir nun die 25 ding sacramenta nennen wellend, die got mit sinem eygnen wort, das als styff und gwüß ist, als hett er einen eyd darumb geschworen, uffgesetzt, geheissen und geordnet hat, so sind vil ding nit sacramenta, die aber wir für sacramenta hand — denn got hat nüt von inen geredt, als: die firmung, wyhe, letste ölung, der maß wir sy bruchend. Es werdend ouch darwider sacramenta sin, die wir nit für sacramenta haltend, als almüsen; dann von dem hat got geredt: was man dem kleinsten thüye in sinem namen, das welle er achten, als wer es im selbs beschehen; mag nit fälen. Es wurde ouch der bann ein sacrament sin; dann Christus hat gredt: was die gemeind binde, das sye 3

23 AB Marginal Sacrament. — 35 gredt ] A Druckfehler gerdt.

¹) einen Punkt [sc. von den aus der h. Schrift angeführten Beweisen] — ²) ut nec unum possis convellere — ³) Gwalter: Perpende quid praetexas avaritiae tuae et quam induas speciem. Zu der Redensart "der Sache einen Mantel umhängen" vgl. Wander III 454, Nr. 72. — ¹) Betr. den Unterschied von Testament und Gemächde siehe II 98, Anm. 3. — ⁵) Bündnis, Bund; foedus — °) höret auf . . ., gehorchet — ¬) eignen wort.

im himel ouch gebunden; mag nit fälen. So mußt es ye der gstalt ein sacrament sin. Aber die theologi nemmend sacrament nit also, sunder sy sprechend: Sacramentum est sacre rei signum, sacrament ist ein zeichen eins heyligen dings. Ist nun der fronlychnam und blüt 5 Christi nun¹ ein zeichen eins heiligen dings, wölt ich gern wüssen, was er doch bedute; und so er nun bedute, wie könd er ein opffer sin? oder wie ir theologi erlyden mögind, das der fronlychnam und blut Christi under dem namen sacrament begriffen werd, so sacrament nun ein zeichen eins helgen dings ist? und aber ir so engstigk-10 lich erfarend<sup>2</sup>, wie die substantz des brots verwandlet werde in die substantz des lychnams etc. Darumb mag ein kind mercken, das ir das wort "sacrament" nit recht erklärt hand: ja, es sye ein zeichen eins heiligen dings; denn der fronlychnam unnd blut Christi sind nach üwer leer nit ein zeychen, sunder ein opffer. 15 Ist es ein opffer, wie kan es ein zeychen sin, vorus im nüwen testament? Vernemmend aber, das sacramentum, sydtenmal, das ir diß wort nach üwrem mûtwillen3 gebrucht hand, als vil4 heißt als ein heilige heimliche 5 oder ein heilig heimlich 6 ding. Was wellend ir nun dem klaren und nutzbarlichen fronlychnam und blüt einen sölichen 20 namen geben, daran der einvaltig nun unwüssend gemacht würt? Warumb hand ir im nit sinen erstlichen namen gelassen und hand 's genennet: den lychnam unnd das blut Christi, wie es Christus selbs und Paulus genennet habend? Sprechend ir: Wir nennend es doch also. Warumb habend ir 's dann ein sacrament genennet mit einem unbekanten namen? derglych als wol die letsten ölung heißt, als den fronlychnam unnd blut Christi. Sprichst: Wozu ist dise spitzfündige teilung deß sacraments gůt? Antwurt: Warlich, nienar zů 8, dann zů erzeigen, daß ir in den sacramenten unwyßlich umbgond9 und haben den fronlychnam und blut Christi ouch under den namen sacrament gezwungen, wiewol im üwer definitz10 nit zimpt, so ferr11 ir den für ein opffer halten; und ist aber der fronlychnam und blut Christi heyliger, dann daß er under dem namen sacrament (als ir 's nennen für ein zeychen eins heilgen dings) begriffen werden sölle. Ir hand aber den nutz in dem üwrem irtumb funden, daß ir yetz die einvaltigen

3 sprechend ] A Druckfehler sperchend — 7 mögind ] A Druckfehler möging 9 helgen ] B heilgen — 33 AB Marginal Ein häler list der bäpstleren.

 $<sup>^{1}</sup>$ )  $nur-^{2}$ ) peinlich genau, sorgfältig erforscht; tam anxie exquiritis  $-^{8}$ ) eignem Gutdünken  $-^{8}$ ) so viel  $-^{8}$ ) Geheimnis; mysterium  $-^{8}$ ) verborgenes; arcanus  $-^{7}$ ) nützlich, heilsam; salutifer  $-^{8}$ ) zu nichts; nimirum ad hoc  $-^{9}$ ) imprudenter de sacramentis tractavisse  $-^{10}$ ) Definition  $-^{11}$ ) in so fern.

übervallend, so man nüt uff üwre wyhe halten wil, und schryend:
Man haltet nüt me uff den sacramenten. So werdend sy denn
unduldig¹ und wenend, man verwerff den fronlychnam und blût
Christi, den touff, die ee, das vergeben der sünden; dann sy wüssend
nit, was sacrament heyßt. So verr ir aber sacramentum nennen
wöltind ein sicher zeychen oder sigel, so mag ich wol lyden, das ir
den lychnam und blût Christi ein sacrament nennind; es mag aber
üwer definitz oder beschrybung disen verstand² nit erlyden. Denn der
gstalt müssend ir üwre wyhe, firmung, letste ölung lassen fallen, welche
mit dem wort gottes nit versichren mögend, der gstalt ir sy bruchend. 10

Ich laß die letste ölung einen früntlichen zügang<sup>3</sup> und heimsüchen deß krancken sin. Das sy aber ein gwüß<sup>4</sup> wort gottes hab, daran man gewüß glouben könne, was darunder bschech<sup>5</sup>, das hat man nit.

Ich laß die firmung ein zeychen sin, glych als das wösterhembd <sup>6</sup>. Das sy aber ein sacrament sye, also, das got ein gwüß wort daruff <sup>15</sup> geredt hab und im wort etwas verheissen, das ist nit.

Und sydtenmal wir der firmung ze reden worden sind, wil ich min gutbeduncken davon sagen.

## Von der firmung.

Ich mein, das die firmung da dannen 7 sye kummen (dann in der 20 heiligen gschrifft findt man nüt von ir, noch by den alten lereren; dannenhar muß ich mich wenens benügen 8), das man angesehen hab, das die kind, die den glouben durch vatter und muter oder gotten 9 und göttinen 10 verjehen 11 hand, nit mit eygnem hertzen oder mund, so sy zu verstand kämind, den glouben mit eygnem mund verjähind 25 und syind darumb zu dem priester gfürt, daß sy da im glouben wol bericht 12 wurdind, unnd nach bericht des gloubens 13 inn offenlich bekantind vor allen menschen. Des gibt ein anzeygen 11, das man noch hüt by tag, ee man firme, predget vom glouben, wo es recht zugat. Wiewol vil wychbischoff ietzund gemeinlich nun predigen, wie es ein 30 heiliger caracter sye, und sölle man erst 15 getouffte und unverstendige

13 bschech ] A Druckfehler bsech — 23 A B Marginal Ursprung der firmung.

<sup>1)</sup> ungeduldig, unzufrieden; his auditis vulgus rei indignitate commotum —
2) Bedeutung — 3) Besuch — 4) gewisses, sicheres; certum et expressum verbum —
5) geschehe — 6) Das Westerhemd, das Westerlein, das Chrisamhemd d. h. das Gewand, welches dem Täufling bei der Zeremonie angetan wurde. Näheres bei Schmeller, Joh. Andreas: Bayerisches Wörterbuch II 1043 f. Leo Jud: alba qua baptisatus induitur. — 7) daher — 8) darum muβ ich mich mit einer Vermutung begnügen —
8) Pathinnen — 10) Pathen — 11) bekannt — 12) unterrichtet — 18) Unterricht im Glauben — 14) huius rei argumentum est — 15) vor kurzem, unlängst.

kinder hinzûtragen, damit das opffer deß grösser werd. Ich hab aber von den alten ghört, das man vor zyten den gfirmten gefragt hab, wie er heyß, und darnach, ob er den glouben' und das vatter unser könne, und demnach gesalbet mit dem öl oder krisem. Uß den 5 brüchen und das man noch hüt by tag den namen erforscht<sup>2</sup>, måß ich ye gedencken, das die firmung erst in einen bruch kummen sye, als man die kinder gemeinlich hat angehebt<sup>8</sup> in der kindtheit, ja, so bald sy worden4 sind, touffen, damit inen der gloub, den vatter und måter für sy durch gotten und götinen verjehen habend, nit unbekant sye. Wiewol ich weiß, als die alten anzeigend, das man von alter har die kind etwan getoufft hat, ist es doch nit also gemein xin als zů unseren zyten, sunder man hat sy offenlich mit einandren gelert, als sy zů verstentnus kummen sind — dannenhar sy ouch katechumeni hand gheissen, das ist: die berichten -, das wort des heils. Und so sy dem vesten 15 glouben imm hertzen ggeben habend und mit dem mund verjehen, hat man sy getoufft. Welchen sitten der leer ich beger noch hüt by tag wider angenommen werden, namlich, das man, sydtenmal man die kinder so jung toufft, sy fürneme<sup>5</sup> ze leren, so sy zů sölchem verstand kummend, daß sy vernemmen mögend das wort gottes. Sunst hettind 20 sy einen grossen, schädlichen hinderling 6, söltind sy in dem wort gottes, joch 7 nach dem touff, nit als wol gelert werden, als die jungen vor zyten vor dem touff glert sind; als noch hüt by tag anzeigend etlicher alten leeren oder predginen8 zů den katechumenis, das ist: zů denen, die des gloubens bericht9 und der leer gottes. Uß welchem grund wir ouch zu Zürich vor jaresfrist angehebt 10 habend zwürend 11 im jar alle jugend beruffen und sy alda mit einandren leren gott erkennen unnd demnach sin wort und willen inen offnen 12, wie sy sich gegen im und dem nächsten halten söllend; ouch wie sy sich zů im, als zů eim früntlichen, lieben vatter, versehen söllind und zů im louffen in aller not des lybs unnd des gemûtes. Und thund das zu eim mal in osterfyrtagen, zum andren zu spatem herbst oder zu wyhnacht an der kindlintag. Sölicher gstalt mein ich die firmung gebrucht sin, damit die, so vormals unwüssend getoufft warend, hernach, so sy zů vernunfft kommend, wüssenhaffter sach 13 den glouben selbs

10 alter ] B Druckfehler altar - 11 xin ] B gesin - 13 A B Marginal Katechumeni - 23 etlicher ] B etliche - 25 A B Marginal Ze Zürich ist widrumb angehebt die jungen leren. - 31 zů spatem ] A Druckfehler gů spatem.

<sup>1)</sup> das Glaubensbekenntnis — 2) erfrägt — 8) angefangen — 4) geboren worden — 5) anfange — 6) Nachteil — 7) auch — 6) Predigten — 6) die im Glauben unterrichtet werden — 10) angefangen — 11) zweimal — 12) kundgeben — 18) mit Kenntnis der Sache, wissend.

verjehend, doch erst nachdem sy in dem handel des heils wol bericht warend. Das zeyget ouch an der nam confirmatio, das heißt: ein bestätigung. Und sölte die firmung ein widergedächtnus der zůkunfft¹ oder inbringen² des heiligen geists sin, hette sy wol einen andren namen. Ich weyß ouch wol, was magister in sententiis³ davon schrybt; laß mich dasselb nit kümmeren. Und zů mererem ernst hat man das salben hinzů gethon; darus haben die theologi ein sacrament gemacht, und hand aber die wychbischoff¹ das best darinnen verlassen⁵, das ist: den bericht des worts gottes⁶.

Hieby sag ich, das mich wenig bekümmert, ob sy schon das wyhwasser, den rouch und ander ding sacramenta namptind, so verr sy dem touff, dem fronlychnam und blut Christi nit iren verstand mit dem namen sacrament verduncklet hettind. Denn ie muß ein underscheid sin zwüschend denen dingen, die got hat uffgesetzt und ihenen, die der mensch hat uffgesetzt. Wiltu nun den touff und fronlychnam und blut Christi sacramenta nennen, so mustu mit denen dingen, die von menschen erdacht sind, den namen sacrament nit gmein machen, oder aber du erhöchst der menschen vernunfft und elementa nebend got hynuff. Wiltu denn ein ding, das von menschen erdacht ist, mit dem namen sacrament bekleiden, so must du under den namen, das von gott kumpt, nit zwingen. Und das red ich uff die meinung, so verr du von dem namen sacrament reden wilt, wie die theologi bishar geredt hand. So verr du aber sacrament nennen wöltist ein gesegnet oder ghelget ding, so werdend dann nit allein

2 AB Marginal Confirmatio. — 11 AB Marginal Sacrament. — 16 mit ] A und B haben mir. Doch ist dies wohl Druckfehler für mit.

<sup>1)</sup> des Kommens — 2) Eingebung — 3) Petrus Lombardus, Magister sententiarum. schreibt in seinen Sententiarum libri quatuor lib. IV distinctio VII. 1 .: De confirmatione. Nunc de sacramento confirmationis addendum est, de cuius virtute quaeri solet. Forma enim aperta est, scilicet verba quae dicit episcopus, cum baptizatos in frontibus sacro signat chrismate. Hoc sacramentum ab aliis perfici non potest, nisi a summis sacerdotibus; nec tempore apostolorum ab aliis quam ab ipsis apostolis legitur peractum, nec ab aliis quam ab illis qui locum eorum tenent, perfici potest aut debet. Nam si aliter praesumptum fuerit, irritum habetur et vacuum, nec inter ecclesiastica reputabitur sacramenta. Licet autem presbyteris baptizatos tangere in pectore, sed non chrismate signare in fronte. Virtus autem sacramenti est donatio spiritus sancti ad robur, qui in baptismo datus est ad remissionem. Unde Rabanus: A summo sacerdote per impositionem manus paracletus traditur baptizato, ut roboretur per spiritum sanctum ad praedicandum aliis illud, quod ipse in baptismo consecutus est. Item: Omnes fideles per manus impositionem episcoporum post baptismum accipere debent spiritum sanctum, ut pleni Christiani inveniantur. — \*) Weihbischöfe — 5) aufgegeben, weggelassen — 6) den Unterricht im Wort Gottes — 7) Weihrauch — 8) geheiligtes.

firmung und ölung und wyhe, sunder wyhwasser, wyhrouch, fladen1, balmen 2 und sant Johanstrunck 3 sacrament. Darumb tobend unbillich die, so der leer Christi widerstrebend, wenn sy schryend, man wil uns nüt uß den sacramenten machen. Denn verstond ir sacramentum, es sye ein zeichen, das mit dem wort gottes oder des menschen gesegnet oder geheilget sye, so sind iro wol me dann sibne. Verstond aber ir sacramenta sin die zeychen oder pfand, die gott mit sinem eygnen wort gegeben und geheilget und bevestet hat, so müssen ie nit sacrament sin, die nun uß dem ansehen und wort des menschen 10 kummend. Hierumb, wenn ich sacramentum nenn den fronlichnam und blut Christi oder den touff, so verston ich sacrament, wie zum ersten mal davon gredt ist, das, so mit dem unbetrogenlichen4, gewüssen wort gottes ingesetzt ist. Wenn ich die andren gesegneten ding nenn sacrament, so verston ich sacrament ein zeychen, das ge-15 segnet sye mit dem wort gottes oder des menschen. Dann wie die theologi sacramentum beschrybend, mag es nach irer meynung nit gemein sin dem sacrament des altars. Doch ist gantz närrisch in den dingen so unfridlich zanggen<sup>5</sup>, als etlich thund; dann was bekümmeret mich, wie die Latiner die heiligen ding nennind? Sacramentum ist 20 ein latinischer nam; die Griechen bruchend inn nit, wiewol sy misterium bruchend, doch gar nit der meinung, als die Latiner sacramentum. Wir Tütschen bedörffend deß worts sacrament nit. Die heyligen ding heissend uns: touff, fronlychnam und blut, ee, genad gottes oder nachlassen der sünden, ölung, firmung, wyhe oder über-25 bätt6 oder segen. Also erkent man iedes by sinem namen.

Und so ich von der firmung geredt hab, ist nit ungschickt, ich sag daby ouch von der ölung. Von dero schrybt Jacobus 5. [Jac. 5. 14.f.]: So einer under üch kranck ist, so berüffe er die elteren der kilchhöre 7

27 AB Marginal Oelung.

<sup>1)</sup> Festgebäck an der Kirchweih; placentae — 2) Palmzweige. Die Sitte der Palmensegnung ist sehr alt. Sie soll von Amalarius von Metz (c. 780 bis c. 850) zuerst erwähnt sein. Darüber und über die Sitte "den palmen zu schüßen" vgl. Bernhard Wyß S. 51. 5 σ. und Id. IV 1217. — 3) "Die Weinweihe, die Einsegnung von "St. Johanns-Segen" bildet noch heute am Johannistage [Johannes evangelista] einen Teil des katholischen Ritus. Der so gesegnete Wein wird vom Priester der versammelten Gemeinde geboten, wenn von der Gemeinde gespendet, unter die Armen verteilt, oder, wenn von den Familien gebracht, wieder mit nach Hause genommen und dort teilweise feierlich getrunken, teilweise aufbewahrt; einige Tropfen davon werden auch in die Wein- oder Apfelweinfässer gegossen". Id. III 31, wo noch weiteres, auch über Johannes-Minne usw. — 4) untrüglichen; infallibilis — 5) zanken — 6) Gebet über, für einen — 7) Kirchgemeinde, Pfarrei.

oder gemeind, und dieselben bättind über inn, nachdem sy inn mit öl gesalbet habend in dem namen des herren. Und das gebett des gloubens würt den krancken xund 1 machen oder heil, und wirdt inn der herr uffrichten; und ob er sünd gethon hette, so würt es im nachgelassen. In den worten Jacobi gründend die Bäpstler, das die ölung ein sacrament sve. Und hat aber Jacob nüt anderst hie gelert, denn ein früntlich mitlyden und heimsüchen der krancken; die sölle man ratsamen2 mit salben des öls; unnd seit gar nüt von gesegnetem öl, sunder schlechtlich nun von öl. Er gibt ouch das nachlassen der sünd und heyl nit dem öl zů, sunder dem gebätt, das die eersamen der gemeind im glouben für die krancken thuind. Dise ölung hat kein gotswort, das uns gewüß sage, das under dem zeichen der ölung die sünd vergeben werd, sunder dasselb ist dem gebett zuggeben. Also wer das gebett ein sacrament nach irem fürnemmen4. Aber bekümmre sich umb des namens sacrament willen nieman, wie vor gemelt ist. Was gadt uns der latinisch nam an, den die Latiner selbs schlechtlich verstanden habend. Wir wüssend, das der touff, fronlychnam und blut Christi, die ee, von got sind uffgesetzt; das vergeben der sünd ist ggründt im wort gottes; das die ölung und firmung ein früntlich angryffen 6 ist, von den menschen gebrucht, ja erst nach dem rechten, wesenlichen werck. Die ölung ist minder dann das gebätt, die firmung des krisems minder denn das wort des gloubens; das sol da verhandlet werden. Also mag ich ouch von der wyhe sagen. Ich möcht wol lyden, ob man die, denen man das wort gottes empfolht8, mit öl oder ancken9 salbete, so verr etlich blöcker10 nit so närrisch wärind, das sy sich darnach für heilig hettind, und so läppisch sich baretind 11, daß warlich wäger 12 wer, man ließ das salben underwegen 18. Verzych 14 mir, lieber bruder in Christo, das ich nit von stund an, wie ich verheissen hat, volendet hab die materi vom fronlychnam und blut Christi. Es hat sich wol hie begeben disen ußlouff<sup>15</sup> ze tůn, so ich doch von dem namen sacrament hab můssen reden, mit dem sich etlich so närrisch anlassend 16 und kempffend umb geyßwullen 17. Und bedörffen aber wir Tütschen des namens nüt;

14 ggeben ] B gegeben — 17 wüssend ] A Druckfehler wüsfend.

¹) gesund — ²) heilen; curare — ³) schlechthin — ¹) Absicht, Meinung; iuxta corum definitionem — ⁵) schlecht, ungenügend — °) Unternehmen; opus charitatis — ¹) geweihtes Salböl — °) anvertraut — °) Butter — ¹¹) Bloch: eigentlich Holzklotz; dann: ungeschlachter einfältiger Mensch. Leo Jud: trunci et stipites — ¹¹) sich geberdeten, benahmen — ¹²) besser — ¹³) man unterließe das Salben — ¹³) verzeih — ¹³) Abschweifung; excursio — ¹³) einlassen — ¹²) um Ziegenwolle d. h. um nichts, in einem bloßen Wortstreit. Zu der Redensart "Umb die geyßwollen zancken" vgl. Wander

und so wir inn schon haben, so wüßend wir nit, was er heisset. Nenne einer ein ding mit dem namen, den er wol verstat, und belade sich frömbder worten nüts. Es hat Christus das wort sacrament nit gebrucht, der aber der ursprung der heilsamen dingen ist, die wir sacramenta nennen; und wir fürend ein sölich gfächt¹ umb der simonigischen² bischoffen salbens wegen, wie die stein heylig werdend und erd und schyssenden³ menschen. Laß die salbungen ein hüpschen bruch sin; dann uß dem wort gottes hand sy keinen grund. Und ist es nit gnüg, das du sy sacramenta nennest, so gib inen noch ein klügeren namen! Ich wil aber, so du sy sacramenta nennest, nitt, das du sy mir nebend den heiligen zeichen, die Christus bestimpt hat, haltest. Ich mag ouch nit, das du mir die götlichen zeychen sacramenta nennest, wenn dir sacrament heißt: der böggenbischoffen⁴ salbung; dann sy sind wirdiger, denn das sy gezelt söllend werden under die menschlich erfundnen zeichen.

Sydtenmal nun, wie obgemelt, starck und gnüg bewärt ist, daß Christus nun einist hat söllen und mögen uffgeopfret werden — dann das eigenlich imm zimpt, daß er, sich selbs got uffgeopfret, in die ewigheit für aller menschen sünd ein bezalende gnädigung sye —, so volget, das die meß nit ein opffer sye, sunder ein widergedächtnus des opffers, das nun einist hat mögen ufgeopfret werden, und ein sichrung den blöden das sy Christus erlößt habe, also, das sy als sicher sind, so sy vestenklich gloubend, Christum ire sünd bezalt haben am crütz, und in sölichem glouben essend und trinckend sin fleisch und blüt, und erkennend inen das zü einer sichrung gegeben sin ja inen werdend ire sünd verzigen als were Christus erst am crütz gestorben. So krefftig und zü allen zyten gegenwürtig ist Christus; denn er ist ein ewiger got. So ist ouch sin lyden ewigklich fruchtbar, als Paulus redt Hebr. 9. [Hebr. 9. 14]: Wie vil me würt das blüt Christi, der sich selbs durch den ewigen geist un-

10 klügeren ] B cklügeren — 14 A B Marginal Böggenbischoff sind wychbischoff. — 28 A B Marginal So Christus ein ewiger got, so ist ouch sin lyden ewiglich fruchtbar.

I 1449. Zur lateinischen Redensart "loqui de lana caprina" vgl. Otto, S. 73, caper 2. Im Italienischen existiert noch die Redensart "disputare di lana caprina".

<sup>1)</sup> Gefecht — 2) der Simonie ergebenen — 3) Der Ausdruck "scheißen = cacare" hat im 16. Jahrhundert durchaus nichts Anstößiges. Durch den Hinweis auf diese animalische Funktion werden die "scheißenden Menschen" nach ihrer natürlichen Gebundenheit, Niedrigkeit, Armseligkeit bezeichnet. — 4) vermummte, verkleidete Bischöfe. Es sind die Weihbischöfe gemeint. — 5) Schwachen — 6) so — 7) und erkennen, daß ihnen . . . gegeben sei — 5) verziehen — 9) gegenwärtig.

befleckt hat got übergeben oder uffgeopfret, unser conscientzen1 reinigen etc. Hie spricht Paulus nit vergeben2, das Christus sich selbs durch den ewigen geist uffgeopfret habe got; da aber wir im latin3 lesend: Per spiritum sanctum, durch den heligen geist. Dann Paulus erklärt am selben ort, wie Christus, nun einist uffgeopfret, in die ewigheit ein tür unnd wärend opffer sye für aller menschen sünd und bewärt das in dem, das er ein ewiger geist und got sye, sye ouch sin lyden in die ewigkeit fruchtbar. Hie söllend aber die einvaltigen lernen, das man hie nit strytet, ob der fronlychnam und blut Christi geessen und truncken, werde (dann daran zwyflet dheinem 10 Christen), sunder ob es ein opffer sye oder nun ein widergedächtnus. Und beschicht das darumb, das die irrenden pfaffen zwey ding lerend, die wider einandren sind. Das erst ist, daß sy lerend, die meß sye ein opffer, und habend ab der leer me gelößt4, dann uff den hütigen tag alle fürsten und herren barschafft habind. Das ander ist, das, so 15 sy ein grosse gstalt des brots bruchend, und gebend dem gemeinen volck nun ein kleyne. Und so man sv erforschet<sup>5</sup> umb die gestalt des bluts, warumb sy die dem gemeinen Christen nit gebind, so antwurtend sy, man sölle deß nit achten; da sye dhein underscheid: welicher Christum esse in der kleinen gestalt, der esse nüt minder dann der 20 priester; es sye an im selbs gantz glych. So du nun sprichst: Ist es glych, warumb nennestu denn das din ein opffer? Und wie gat es zů, das mins nit ein opffer ist? So mins nit ein opffer ist und sind beide glych, so muß ouch das din nit ein opffer sin. Hie hebend sy dann an einen underscheid ze machen unnd zühend die wort Christi nun 25 uff sich selbs; und wenn das war wär, als es nit ist, so wer der fronlychnam und blut Christi allein der pfaffen. Das sye verr6 von uns ze gedencken. Und disen gegenwurff<sup>7</sup> sol der einvaltig behalten; dann so bald man inen den in 'n hals schoppet8, so würgend sy dran; mögend inn doch nit verschlucken. Ist es ein sacrament, wie, das 30 dins ein opffer ist und mines nit? Ist opffer und sacrament ein ding? Daß nun der falsch, da sy sagend, ires sye ein opffer, entdeckt werde, wellend wir die sach zum ersten also für d' hend nemmen:

Alles, so der mensch ufopfret, es sye, wie tür 9 es welle, ist es doch minder, dann wenn er sich selbs uffopfferete. Darumb hat ouch

<sup>21</sup> A Marginal Disen gegenwurft halt styff für, du einvaltiger. B Marginal Disen gegenwurft halt styff. — 24 beide ] B bede.

<sup>1)</sup> Gewissen — 2) vergebens, umsonst — 3) d. h. nach der Vulgata — 4) eingenommen, verdient — 5) fragt nach — 6) fern — 7) Einwurf, Einwand — 6) stopft — 9) teuer, wertvoll.

Christus sich selbs ufgeopfret, damit er als ein mitler got das höchst ufopfrete, das er hett. Wie könd nun der mensch got uffopfren? Wil er das höchst got ufopfren, das er vermag, so muß er tun, wie Christus: er muß sich selbs ufopfren; dann Christus hat ouch nit 5 einen andren, sunder sich selbs uffgeopfret. So nun der mensch Christum ufopfrete, so berurte dasselb inen nit, sunder Christum. Unnd so das opfren Christi nüt anderst ist weder den tod lyden für uns armen sünder, wie da oben bewäret ist, so mußte ye volgen, das, welicher ietz Christum ufopfrete, das er den crützgete; denn das höchste opffer mag dheiner thun, er opfre dann sich selbs. Was understat denn der mensch Christum uffzeopfren, so den nieman mag ufopfren dann er sich selber? Ist denn der mensch über Christum, das er Christum mag ufopfren und sich selbs behalten oder sparen? Gang, opffer dich selbs got uff, wiltu ye geopfferet han! Sprichst: 15 Wie? Gang hyn, verleugen dich selbs und trag din crütz Christo nach. Luc. 9. [Luc. 9. 23 s.]: Welcher mir nachkummen wil, der verleugne sich selbs und nemm uff sich sin krütz all tag, und volge mir nach. Dann welcher sin seel, das ist: sich selbs, behalten welle, der verliere sy; und welicher sin seel verlieren wirdt umb minetwillen, der 20 wirt sy behalten etc. Sich selbs verleugnen ist ein groß opffer; dann der mensch ist groß in sinen eignen ougen. Er spricht zu im selbs: Du bist so vil rychtagen 2 unnd eeren wärdt, so wyß 3, schön oder klug. Wenn er nun sin eigenschatz gar verleugnet, das er by im selbs gar nüts ist (denn so ist er eins armen geistes), dann hat er sich selbs verleugnet. Dann volgt hernach, das er sin crütz uff sich nemm. Die wyl der mentsch in disem zyt lebt, ist er nümmer4 on ein krütz. Ist er nit eins armen geists, wie vor stat, und hat sich selbs verleugnet, so treit<sup>5</sup> er ouch ein krütz, aber dem tüfel nach. Ist aber er schon verleugnet, so ist er des crützes nit fry 6, sunder er muß sin krütz erst 30 uff sich nemmen, das ist: alles, das got wider ist und im selbs, ouch das got gevellig ist und im wider, mit dulde 7 tragen, alle kranckheit. alle schmach, allen abgang gutes unnd der eeren nutz achten8, den tüfel, der uns im aller besten mit uppiger eer oder rum anficht, versteuben mit unabläßlichem lyden, und dem herren mit vil schweyß 35 und arbeit nachvolgen, das ist: wie er umb unser willen sich selbs in

14 AB Marginal Opffer dich selbs. — 20 AB Marginal Sich selbs verleugnen. — 26 AB Marginal Des menschen krütz.

¹) berührte — ²) Reichtümer — ³) weise — ⁴) nie mehr, nie — ⁵) trägt — ⁵) frei — ¬) Geduld — °) und auf die Ehrenbezeugungen nicht achten, keinen Wert darauf legen — °) verjagen, vertreiben.

Zwingli, Werke. II.

alles lyden hynggeben hat, wir uns ouch also umb sinetwillen hingebind unnd tragind all weehendel<sup>1</sup>. Das ist "im nachgevolget", wenn wir thund, wie er gethon hat. Ja wiltu got etwas ufopfren, opffer im dinen hochmut uf, veracht dinen namen, din hab, din sel, das ist: dich selbs, oder din seel, das ist: den sinn und mut² dines geists; denn des menschen mut und geist ist hochfertig³. Dis hab ich zu einem inzug⁴ geton, damit mengklich⁵ verstand, was das wort "ufopfren" eigenlich bedüte, und das das höchste opffer ist, so der mensch sich selb opfret. Es mag ouch den menschen nieman ufopfren denn er sich selbs. Also mag Christum ouch nieman ufopfferen dann er sich selbs; und hat das nun einist gethon. So muß ye das, so wir täglich thund, vit ein opffer, sunder ein sichre widergedächtnus sin des einist getödten opffers Christi.

Doch wellend wir ietz die wort Christi und Pauli harfürbringen, darinn wir allen handel luter begryffen mögend.

Mat. 26. [Matth. 26. 26-28] stat also: Do sy z' nacht assend, hat Jhesus das brot, das er in die hend genommen und danck geseyt hat, gebrochen, und hat es den jungeren ggeben und gesprochen: Nemmend, essend; das ist min lychnam. Unnd als er das trinckgschirr genommen unnd danck gesagt, hat er es inen ggeben, sprechende: 20 Trinckend uß im alle; dann das ist min blut, das blut des nuwen testamentes, das für die menge vergossen wirdt zu nachlassen der sünd. Dise wort sind klar und allen menschen bekant. Man sicht aber hie nüt, das sich dahyn ziehe<sup>6</sup>, das er geheissen hab, man sölle im sinen lychnam und blut ufopfferen. Er spricht wol: Das ist min blut, das 25 blůt des nüwen testaments, das für die menge vergossen wirt zů nachlassen der sünd. An welichen worten man eigenlich vermerckt7, daß das vergiessen sines bluts die sünd hat hingenommen der mengy, das ist: der gleubigen welt. So muß ouch das vergiessen des bluts und sterbens das opffer xin8 sin, das für unser sünd bezalt hat. Denn hat 30 das opffer unser sünd bezalt, und hat sin blutvergiessen unser sünd bezalt, und hat sin sterben unser sünd bezalt, so muß sin opfren, sin blutvergiessen, sin sterben alles ein ding sin. So volgt: Wenn Christus stirbt, wenn Christus sin blut vergüßt, das er denn 9 sich selbs opfret. Nun stirbt er nümmen 10 Ro. 6. [Röm. 6.9]; so würt er 35

16 AB Marginal Mit was worten Cristus uns sin fleisch und blüt ggeben hab. — 18 jungeren ] A Druckfehler jungeren — 32 AB Marginal Opfren, blüt, sterben Cristi ist als eins.

¹) Leiden — ²) Willen —  $^{s}$ ) hochmütig; elatus et fastuosus —  $^{s}$ ) Einleitung —  $^{s}$ ) jedermann —  $^{s}$ ) da $\beta$  sich darauf beziehe —  $^{7}$ ) bemerkt, sieht —  $^{s}$ ) gewesen —  $^{s}$ ) dann —  $^{10}$ ) nicht mehr.

ouch nümmen uffgeopfret, sunder wie hie sine eignen wort lutend: Do sin blût vergossen, ward die sünd nachgelassen und vergeben. Und so hie in den worten Christi stat "das blût des nüwen testaments", dunckt mich ouch not sin vom testament minen verstand¹ ze sagen.

Testamentum, pactum und foedus wirdt in der geschrifft offt für einandren gebrucht, doch würt testamentum aller meist gebruchet, der maß es uns hie dienet, und heißt ein erbgmächt2; wirt aber ouch gebrucht für ein pundt oder verstand, so man pfligt3 mit einandren ze machen umb frydens willen. Der gstalt man spricht: das alt oder das 10 nüw testament, das ist: der pundt, verstand und pflicht4, die got mit den alten vätteren getroffen hat oder mit der gantzen welt durch Christum. So dick 5 aber imm alten testament ein verstand 6 zwiischend got und den gotsfründen gemacht, ist der bruch 7 gesin 8 denselbigen pundt mit blut und opffer ze bevesten9. Lis von Noe, von Abra-15 ham, so findestu es. Noch häller 10 exo. 24. [Ex. 24. 3-8]: Nachdem Moyses den kindren Israels die gebott gottes gelesen, und sy sich in die gebott gottes ergeben, hatt er geheissen 12. kelber nach der zal der 12. gschlechten töden und got ufopfren und demnach das blåt der kelberen genommen unnd damit das buch des gsatztes (Hebr. 9. 20 [Hebr. 9. 20]) und das gantz volk besprengt, mit disen worten: Diß ist das blut deß pundts, den got mit üch troffen hat von der reden oder gebotten aller wegen etc. Hie hörend wir die wort Moysi, damit er das testament gevestet 11 hatt, so glych sin 12 den worten Christi von sinem blut, das ein ietlicher 13 eigenlich mercken mag, 25 das Moyses gehandlet hat ein bedüten gewesen sin deß, das Christus gethon hat. Denn nachdem got mit den kinderen Israels und iren nachkummen einn pundt gemacht und ein erbgemächt, das ist: ein testament, do ist ouch tod und blutvergiessen, doch nun der unvernünfftigen tieren, darzů gebrucht, wie vor gemeldet. Do aber 30 Christus sin testament, das ist: sin verpüntnus und erbgemächt, das in die ewigheit wären würdt, mit den menschen gemacht, hat er nit vihischen tod 14 ufgeopfret, sunder sich selbs; uns nit mit vihischem blut bsprengt, sunder mit sinem eignen blut, das er uns zu einem zevchen eines ewigen testamentes - dann es uß dem geflossen ist,

1 sine ]  $B \sin - 10 \ A \ Marginal \ Testament. - 14 \ opffer$  ]  $A \ Druckfehler$  opffet.

Auffassung — <sup>2</sup>) Über Gemächd und Erbvertrag siehe oben S. 98, Ann. 3. —
 pflegt — <sup>4</sup>) Verpflichtung, Übereinkommen — <sup>5</sup>) oft — <sup>6</sup>) Abkommen, Übereinkommen — <sup>7</sup>) Gebrauch, Sitte — <sup>5</sup>) gewesen — <sup>9</sup>) befestigen, bekräftigen — <sup>10</sup>) heller, deutlicher — <sup>11</sup>) bekräftigt — <sup>12</sup>) daß sie gleich seien — <sup>13</sup>) jeglicher, jeder — <sup>14</sup>) Tod von Vieh, Tieren.

der ewiger got ist - nit an die überthür 1 hat gheissen strychen und nit unser hut2 mit3 besprengt, sunder gheissen trincken und unser seelen inwendig damit gereiniget. Wo nun ein testament ist gemacht, da würt es erst erfüllet, wenn der gstirbt4, der es gemacht hat Hebr. 9. [Hebr. 9. 15-17]. Also ouch do Christus uns das erb- 5 gmächt hat uß gnaden ggeben, das wir durch inn sün5 und erben gottes werden, do ist er gestorben und hat sin gmächt by uns bevestet, daß er uns sin eygen fleisch zu einer spyß und sin eigen blut zů eim tranck der seel ggeben hat, damit unsre hoffnung hie ein sicher pfand und zeichen hette, das, wenn ouch wir sterben werdind, wir das 10 erb, des er uns hat erben gemacht, ynnemmen werdend. Und darumb nempt 6 Lucas [Luc. 22. 20] das blut Christi nit allein das blut des testamentes, sunder das testament selbs, mit sölichen worten: Diß tranck — also tütsch ich poterion [ποτήριον] — ist das nüw testament oder pündtnus in minem blůt, das für üch vergossen wirdt. welichen worten wir bericht werdend, das das nüw testament mit dem blůt Christi gevestet wirt, ja, das es das nüw testament ist, also, das wir alle in dem vergoßnen blut (das als vil8 ist als in dem lyden und ufopfren Christi; dann die erlösung wirt offt dem blut Christi zugeschriben, die aber vom tod Christi harkumpt 9, wie vormal anzeigt 20 ist. Das gschicht 10 aber darumb, das dem blut das bevesten des testaments zůbenamset 11 wirt) sälig werdent, und ist uns zů einer sichrung 12 deß, das, einist verhandlet 13, in die ewikeit kraft hat, ggeben zů einer spiß und tranck.

Ee unnd wir von den worten Matthei gangind, wellend wir anzeygen, daß Christus mit so lutren, eygenlichen 14 worten alle menschen geheissen hat uß sinem trinckgschirr, das ist: sin blüt, trincken, sprechende: Trinckend uß im alle. Das aber by der gstalt des brots diß wort "alle" nit hynzügethon wirdt, ist nit ein zeichen, daß dieselb ieman sölle entzogen werden, sunder die wort habend ouch griechisch 30 und latin den sinn, das wir alle sinen lychnam essen söllend. Ich versich mich aber vestenklich 15 zü gottes fürsichtigheit, das sy zü der gstalt des blüts diß wort "alle" darum hinzügethon hab, das sy

<sup>13</sup> AB Marginal Calix, poculum, wirdt für das tranck genommen. — 23 einist ] B einest — 24 einer ] AB einr — 28 A Marginal Wir sind schuldig, das blüt Christi trinken, so wir die spyß bruchen wellend.

<sup>1)</sup> Oberschwelle der Türe; superliminare — 2) Haut — 4) stirbt — 5) Söhne — 6) nennet — 7) benachrichtigt, belehrt — 8) so viel — 9) herkommt — 10) geschieht — 11) zugesprochen, zuerkannt — 12) Versicherung, Bestätigung — 13) quod semel in cruce factum est — 14) clarissimis verbis — 15) ich habe aber das feste Vertrauen; persuasus sum.

gegenwürtiklich gesehen hab¹, das fürwitzige² kummen wurdind, die sich understündend die gstalt des blütes abzebrechen<sup>8</sup> etlichen menschen. Damit aber sölchs deß minder gschähe, hat er 's versehen4 mit so eim hällen gebott, das nit häller xin5 mag: Trinckend 5 uß im alle. Welicher spricht "alle", der nimpt schlechtlich 6 nüts 7 uß. Wie habend nun die torechtigen 8 menschen gdören 9 die ordnung und uffsatz 10 diser heilgen spyß endren oder kürtzen, so das gotswort so clar ist? Und namlich, so die beyden gstalten, ob nit anderßwo, doch imm tütschen land, ja in Helvetiis offenlich gebrucht sind, wyb und nan gegeben, kinden und alten: das bewär ich mit gewüsser kundtschafft. Als ich by den ersamen herren ze Glaris 11 im land kilchher 12 bin xin 13, hab ich ein obsequial, das ist: ein buch, das man zum touff, tod und segen brucht, funden ze Mollis<sup>14</sup>. Wiewol das alt, was es doch gantz und noch unverendret der gschrifft halb; darinn 15 stund ein latinische rubrica glych uff das, so das kindle getoufft wäre, also: Demnach sol man dem kind das sacrament eucharistie geben, derglichen ouch das trinckgschirr des bluts. Hie wil ich nit grumt 15 haben, daß man das sacrament den kinden ggeben hab, sunder uß den worten bezügen, das man die himelschen spyß under beden 20 gestalten in unseren landen gebrucht hat. Hieby sind gewesen die ersamen, wolgelerten, herr Adam, kilchherr dozemal zu Mollis, M. Gregorius Büntzly<sup>16</sup>, kilchher zu Wesen<sup>17</sup> und herr Johans Varschon, kilchherr uff Kirchennetse<sup>18</sup>. In disem jar ist der wolgeleert M. Valetin Tschudi19, min nachkummender kilchher 25 zů Glaris und M. Joannes Her<sup>20</sup> zů mir kummen und habend mir anzeigt, das sy derglychen ein obsequial ouch in irer kilchen funden habind; das sy dem ze Mollis so glych, das sy vermeinend, eins von dem andren abgeschriben sin, in welchem die vorgemelt meinung glych so wol bestimpt sye21. Wie lang aber der bruch imm land Glaris

 $10\ A\,B\ Marginal$  Die Tütschen haben under beden gstalten Christum genossen.

¹) daβ sie vorhergesehen habe; quae praeviderit — ²) curiosuli — ³) zu entzichen, vorzuenthalten — ⁴) hat er es vorgesehen, verhütet; expressis verbis cavet — ⁵) sein — °) schlechthin, geradezu — ⁻) nichts — ѕ) törichten — °) dürfen, wie durften . . . wagen — ¹¹) Einrichtung. Einsetzung — ¹¹) Glarus — ¹²) Zwingli war von 1506 bis 1516, nominell bis 26. Dezember 1518, Pfarrer in Glarus. Siehe Bernhard Wyß, S. 1, Anm. 2 und namentl. Heer, Gottfr.: Ulrich Zwingli als Pfarrer in Glarus. Zürich 1884. — ¹³) gewesen — ¹¹) Mollis, Dorf im Ct. Glarus — ¹¹) gerühmt — ¹⁵) Bünzli war in Basel Zwinglis Lehrer. Näheres über ihn siehe im Briefwechsel. — ¹²) Marktflecken im Ct. St. Gallen. — ¹⁵) Kerenzen, Dorf im Ct. Glarus. — ¹³) Über Valentin Tschudi siehe oben II 20, Anm. 1 und im Briefwechsel. — ²²) Über ihn siehe im Briefwechsel. — ²¹) Vgl. die Stelle in Zwinglis Amica exegesis, id est expositio eucharistiae ad Martinum Lutherum, wo Zwingli dasselbe auch von Zug erwähnt.

gewärt, hab ich nit mögen ermessen; iedoch so ist es nit über 200. jar, das man es also on zwyfel ze Mollis gebrucht hat; dann ich hab alte kilchenbrieff by inen funden, von deswegen, das sy von Glaris gescheiden sind; die sind by 200. jaren alt. Vor welchem abscheid ein ieder wol wüssen mag, das sy dhein obsequial hand by der kilchen 5 gehebt; denn man darinn die sacrament nit zugedienet hat, sunder ze bedencken ist, das sölch obsequial von dem zů Glaris abgeschriben und in der nüwen pfarr gbrucht sye. Diß zeyg ich darumb so eigenlich und mit zügen an, die alle noch in leben und mine vast lieben bruder sind in Christo Jesu, das man erlerne, das es dhein 10 kätzery sye under beden gstalten die spyß der seel Christum nemmen, sunder ordenlicher und eigenlicher und dem uffsetzen4 Christiglychförmiger, denn so wir sy nun under einer gstalt niessend 5. Daby ich aber ouch wil anzeigt haben, das ich denen, so sich uß unwissenheit oder zwang der gstalt des brots vernûgend6, nit wil abgeschlagen han, 15 das sy Christum nit genossen habind; dann wenn sy Jesum Christum ggloubt hand ir heyl sin, so hand sy im glouben heyl funden, ob inen schon bed gestalten entzogen wärind. Aber die, so die gstalt deß blûts dem gemeinen menschen entzogen habend, kan ich frävens7 und sündens nit entschuldigen, die, wie vor ouch ist an- 20 zeygt, sol man zů dem wort gottes nütz thůn und nütz darvon nemmen, warlich ze vil fräven 8 sind xin 9, daß sy die gstalt deß blutes hand gdören 10 underschlahen. Ich zwyfel aber, wannen die fünd 11 kummen syind. Zum ersten das 12: Nachdem Rom sich also gschickt hat, das alle Christenheit gsatzt, ordnung unnd bericht von iro genommen, 25 hat sy die Christenheit allweg uff sine sitten gar engstigklich gezogen, welichs gar nach in allen reschribten [!], das ist: antwurten, offenbar ist. Also ouch hie, nachdem sy den sitten 13 hat angehebt 14. das sy den gemeinen menschen nun mit einer gstalt gespyßt, hat sy

7 bedencken ] B gedencken — 23 fünd ] B Druckfehler sünd — 29 A B Marginal Rom machet recht, das wider got ist.

¹) ausdrücklich — ²) Zeugen — ³) sehr — ¹) Einsetzen — ˚) genießen. Zu erinnern ist hier an eine Notiz bei Hottinger, Joh. Jak.: Helvetische Kirchen-Geschichten II 642 f., wo er betr. Laienkelch sagt: "Dann erstlich heißt es in dem Anno 1260 gestellten Zürichischen Breviario, wegen deren am Mittwoch nach Palmtag getauften Kinderen: Der Priester solle ihnen nach alter Gewohnheit, wann man gemeinlich zur Meß gehet, den Kelch zukommen lassen. Gleiches wird angemerket betreffende diejenigen Kinder, welche Samstag vor Ostern, und abermal derenhalb, welche an der Pfingsten getauft werden. Vadianus schreibet, dass gleiche Übung in anderen Kirchen gewesen und zu Sangallen [St. Gallen] noch zur Reformationszeit einiche Gemercke dieser Gewohnheit beobachtet werden können etc.". — °) sich begnügen mit — ') Frevelns — °) frevelhaft — °) gewesen — ¹¹) gewagt haben zu . . . . — ¹¹) Erdichtungen, Kunstgriffe, Ausflüchte; artes — ¹²) zu ergänzen: denke ich — ¹⁵) die Sitte, den Gebrauch — ¹²) begonnen.

andre nationen ouch in den bruch, ja mißbruch, gezogen, damit sy allenthalb¹ überwunde und herschete, joch² in denen dingen, die sy wider das wort gottes, eintweders uß unwüssenheit oder uß boßheit, angefangen hat. Zum andren zwysel ich, das die falsch geistlichen 5 damit habind wellen fürbringen, das die meß ein opffer sye, der hoffnung, so der einvaltig mensch sähe vonn geistlich genanten das blût genossen werden, das aber der einvaltig nit truncke, wurde er deß ee glouben, das die meß ein opffer wär. Denn das sy gmeinlich harfürzühend, es sye dise gstalt darumb abgschlagen, das man nit so süberlich³ und unverschüttet⁴ mit dem blût könde umbgon⁵ als mit dem lychnam, ist nüt. Dann sind die accidentia — wie sy sprechend — sine subiecto, so mag der lychnam oder das blût Christi nienan⁶ hin fallen und fielind nun die accidentia. Sich, wie schön ist ir leer ggründet! Darzů könde man wol mit so gschickten gschirren die gstalt des blûts verhandlen, das da nüt enteret wurd s.

Marcus zelt disen handel also 10 capitel 14. [Marc. 14. 22-24]: In dem, als sy assend, hat Jesus das brot genommen, got gelobt, und gebrochen, das ist: ußgeteilt, und inen ggeben, und gesprochen: Nemmend, essend, das ist min lychnam. Unnd als er das trinckgschirr genommen und danck gseit, hat er 's inen ggeben, und sy hand all darus getruncken — sich aber einmal "all" — und hat inen gseit: Das ist min blut, das blut des nüwen testaments oder pundts, das für die menge vergossen wirt. Dise wort dörffend nit mer handlens 11.

Lucas also 22. [Luc. 22. 19 f.]: Und als er das brot genommen,

25 danck gseit, hat er es gebrochen und inen ggeben, redende: Das ist
min lychnam, der für üch ggeben wirt; das thund zu gedächtnus min.

Derglychen ouch das trinckgschirr nach dem nachtmal, redende: Das
trinckgschirr ist das nüw testament in minem blut, das für üch vergossen wirdt.

Ermiß hie zum ersten die wort des blûts. Er spricht: Das trinckgschirr — verstand aber du das tranck, das darinn was — ist das nüw testament in minem blût. Es ist der Hebreieren ard, das sy "in" bruchen, da wir im tütsch "mit" oder "durch" bruchend; als da sy sprechend "in gwaltiger hand", da sprechen wir "mit gewaltiger hand" oder "durch gwaltige hand" oder "uß gwalt der hand".

5 opffer ] A Druckfehler opfftr — 9 dise ] B die — 33 AB Marginal in oder mit.

¹) überall — ²) auch — ³) sorgfältig — °) ohne zu vergießen — °) umgehen — °) nirgends — ²) geeigneten Gefäßen — °) behandeln — °) Außerdem könnte man wohl die Gestalt des Blutes [Christi] in so geeigneten Gefäßen darreichen, daß dabei nichts entehrt würde. — ¹°) Marcus huiusmodi verbis in recensendo hoc negotio utitur — ¹¹) Diese Worte erfordern keine weitere Behandlung mehr.

Also hie, als Lucas die wort Christi zellet¹, brucht er sy nach hebraischer ard, unnd habend den sinn: Das tranck ist das nüw testament oder pund, das durch min blût, das für üch vergossen wirt, uffgericht wirdt, oder das in minem blût, das für üch vergossen wirdt, krafft und grund hat. Hie hörstu aber zum ersten die erlösung dem blût zugegeben werden, die aber des todes unnd lydens Christi ist; darumb aber die gstalt deß blûts deß minder solt abgeschlagen werden. Zum andren, das die erlösung in dem lyden und blûtvergiessen verwürckt² und gevolkummnet ist, indem, das er spricht, sin testament werde uffgericht durch sin blût, das für uns vergossen werde. So hörend wir wol, das, do es vergossen, ward das testament uffgericht. So es aber zû unseren zyten nit vergossen würdt, so ist es ouch nit ein opffer, sunder ein widergedächtnus und ernüwerung deß, das Christus, einest vergossen, uns in die ewigheit heilsam gemacht hat.

Also wirdt nach den so starcken bewärnussen³ der geschrifft 15 überblyben⁴, so das heilig maß⁵ der seel nit ein opffer ist, das es ein widergedächtnus und ernüweren ist deß, das, einest beschehen, in die ewigheit krefftig ist und tür gnåg, für unser sünd gnåg ze thån der grechtigheit gottes. Diß bewärnus stat in den eygnen worten Christi, als wir vor⁶ hand ghört Luc. 22. [Luc. 22. 195]: Das thånd zå ge- 20 dächtnus min. Hette Christus die spyß sines fronlychnams unnd blåts ein opffer wellen sin⁻, so hette er wol können sprechen: Das opfrend mir. Er spricht aber: Das thånd zå gedächtnus min, das ist: Übend das under üch, also, das ir essind und trinckind min lychnam und blått zå einer gedächtnus min, das ist: das ir ernüwrind mit 25 widergedencken die gåthat, die ich üch bewisen hab. Dise meinung würt uns noch lychter, so wir die wort Pauli verhören⁵ werdend:

Er spricht 1. Cor. 11. [1. Cor. 11. 23-26]: Das ich üch hab fürgeben 9, das hab ich vom herren empfangen, das ist: gelernet, namlich, daß Jesus, der herr, an der nacht, an dero er hinggeben ward, 30 das brot genommen hatt und nach danck sagen gebrochen und gsprochen: Nemmend, essend, das ist min lychnam, der für üch gebrochen würt; das thånd in gedächtnus min. Derglychen ouch das trinckgschirr — verstand: hat er genommen —, nachdem man z'nacht hat geessen, sprechende: Diß trinckgschirr — das ist: tranck — ist 35

16 AB Marginal Die heilig spyß der seel ist ein widergedächtnuß.

¹) recenset — ²) bewirkt, durchgeführt; peracta — °) probationes — ⁴) übrig bleiben — °) cibus. Mass ist nicht etwa Druckfehler für mal; denn der Ausdruck kommt in dieser Bedeutung mehrere Male vor z. B. S. 140. 16. 31. 141. 15. 143. 31. Vgl. auch Id. IV 444. — °) vorher — ¬) Hätte Christus gewollt, daß die Speise . . . sei — °) anhören — °) überliefert, mitgeteilt.

das nüw testament in minem blut; das thund, so dick ir 's ümmer' trinkind, zů gedächtnus min. Dann so offt ir ümmer essen werdend das brot und trincken werdend diß tranck, so ußkündend den tod des herren, biß das er widrumb kummen würdt. Vor allen dingen sag ich, das ein ietlicher, der dise wort Pauli eigenlich ermessen würt, würt finden, wie so ungutlich und frävenlich mit dem Christenvolk gehandlet ist, do man im die gestalt des blûtes entzogen hatt, in dem, das er spricht: So offt ir ümmer essen werdend das brot und trincken werdend diß tranck etc. Dann ye Paulus hat sy bede 3 zemen 10 knüpffet, wie ouch Christus, der 's inn gelert hatt. Demnach so macht er die widergedächtnus heyter4 by dem tranck. Dann so offt - spricht er - ir ümmer essen werdend das brot und trincken werdend diß tranck, so verkündend den tod deß herren, biß das er widrumb kummen würt. Mit welchen worten er nüt anderst wil, denn so dick 5 15 wir sin fleisch und blut niessen 6 werdind, das wir daby wellind gedencken, was grossen fryds unnd rûwen 7 unseren armen seelen Christus mit sinem tod geborn und überkummen8 hab, und sölch güthat ußkünden, das ist: loben, frolocken, verzügen 9 by den menschen biß an den jüngsten tag. Sich, hie strychet Paulus die widergedächtnus eigenlich uß 10, was die sye, namlich nüt anderst, denn ein innige dancksagung der guthat und widergedächtnus sines demutigen lydens, damit er uns got vereinet hat, welchs on zwyfel den gleubigen menschen so frölich gemacht, das er die guthat gottes nit gnug ußruffen kan noch růmen. Diß sol ouch beschehen, biß das er widrumb kummen 25 würdt am letsten tag, also, daß es nüt anderst sol immer me 11 werden weder ein widergedächtnus deß, das einest geschehen ist, unnd sol die widergedächtnus sin vom lyden Christi, wie heilsam das uns gewesen und immer werde sin. So es nun ein widergedächtnus ist, so mag 's nit ein opffer sin; dann ein opffer ist nit ein widergedächtnus. Nun 30 bricht Christus nit 12, es bricht ouch Paulus nit; so ist ye das verhandlen 13 diser spyß ein widergedächtnus und nit ein opffer.

Deßhalb ich "dise spyß niessen" <sup>14</sup> etliche jar har genempt <sup>15</sup> hab ein widergedächtnus des lydens Christi und nit ein opffer. Aber nach etlicher zyt hat Martinus Luter dise spyß ein testament ge-<sup>35</sup> nennet, des namen ich gern wychen wil. Denn er es genempt hat

28 mag 's ] B mag es.

<sup>1)</sup> immer, je — 2) böse; impie — 3) beide — 4) klar — 5) oft — 6) genießen — 7) Ruhe — 5) erworben -- 9) bezeugen — 10) betont; Paulus commemorationem hanc graphice describit — 11) mehr — 12) Nun hebt Christus seine Worte nicht auf — 18) die Handlung mit dieser Speise, das Genießen dieser Speise — 11) genießen — 11) genannt.

nach siner natur und eigenschafft, und hab ich 's genent nach dem bruch und verhandlung 1, und ist in den beden namen dhein zwytracht; dann Christus hat sy beid gebrucht, derglychen ouch Paulus. Verstand 's also: Das blut und tod Christi sind das, darinn das nuw und ewig testament sinen grund hat, also, das alle, die fründ und kinder gottes sin wellend, darzů nit kummen mögend dann durch das blůt Christi. Sobald sy gloubend, das Christus mit sinem lyden und blut uns erlößt unnd gereiniget hat, so sind sy yetz kinder gottes; denn das ist das eegmächt2 oder testament, das Christus in sinem eygnen blût hat uffgericht. Also zeigt der nam "testament" die natur. eigenschafft und wesen deß fronlychnams und bluts Christi; deßhalb ich mit minem namen wych. Aber das wort "widergedächtnus" hatt sinen namen von dem bruch3, den wir ûbend, das, so wir das blût und lychnam, das ein testament Christi ist, essend und trinckend, thund wir das zu einer widergedächtnus deß, das nun einist verhandlet ist. Unnd hab ich diß nach dem wort gottes darumb ein widergedächtnus genempt4, das ich damit niderlegte die meinung dero, die es ein opffer machen. Glychnus: Das, so man pfligt<sup>5</sup> von einandren ze erben, hevsset gut oder hab. Daß aber einer das mög erben, muß durch das testament oder gmächt6 versichret unnd geordnet werden. Das erben darnach ist nüt anderst dann ein ynnemmen und niessen<sup>7</sup> deß, so imm so krefftenklich einist gemacht und verbriefet ist. Also hie ist das gut, das uns bösen gut und sun 8 gottes hat gemacht, der lychnam und blut Christi. Das sölchs vest sye, hat er es selbs mit sinem eignen wort geredt, daß sölch testament und gmächt durch sin blåt werde uffgericht, und zå urkund deß sines fürnemmens hat er uns dasselb testament zů einer spyß und tranck ggeben und geheissen, daß man in dem innemmen und niessen das thuye 9 zu gedächtnus sin. So ist zum letsten das niessen und innemmen diß testaments nüt anderst dann ein widergedächtnus deß, das einest gehandlet ist, also, das, so wir inemmend und niessend das gut diß testaments, thund wir nüt anderst, weder das wir vestenklich gloubend, daß Jesus Christus, der unschuldig und grecht, für uns armen sünder einist uffgeopfret und tödt, unser sünd vor got versånt und bezalt hab in die ewigheit, und zů sicherheit sin eigen fleisch und blůt zů einer spyß ggeben, das, so dick wir die spyß niessen werdend, den tod, das ist: das erlösen und uffopfren Christi, ußkündind und dancksagind, daß er, unser heil,

<sup>5~</sup>A~B~Marginal Testament. — 12~A~B~Marginal Widergedechtnuß. —  $18~{\rm einandren}$ ] ADruckfehlereinanden —  $37~{\rm dancksagind}$ ] BDruckfehlerdancksaging.

¹) usus et actio — ²) Vgl. oben S. 98, Anm. 3. — ³) Gebrauch — °) genannt — °) pflegt — °) Vgl. oben S. 98, Anm. 3. — °)  $Genie\beta en$  — °)  $S\"{o}hne$  — °)  $T\ddot{o}head$  — °)  $T\ddot$ 

einist gestorben, so früntlich gewürcket unnd bevestet hab. Darumb alle, so gloubend, daß Jesus Christus unser pfand sye und bezalung, die söllend hynzů gon zů disem tisch, sy syind, wie grosse sünder sy wellind; dann so sy den ietz und offt bestimpten glouben habend, söllend sy nümmen¹ sünder, sunder sün² gottes genempt³ werden. Dann ein ieder, der vergicht⁴, daß Jesus sye Christus, das ist: ein ieder, der erkent, das Jesus der gsalbet heyland gottes sye, in dem ist und blybt got; denn er ist uß got geboren, das ist: gottes geist hat inn deß underricht 1. Jo. 5. [1. Joh. 5. 1]. Dise spyß ist den armen sünderen ggeben zů eim heyl und nit zů einer verdamnus.

Hie widerredend<sup>5</sup> aber die Bäpstler unnd mißbruchend die wort Pauli 1. Cor. 11. [1. Cor. 11. 27], da er spricht: Ein ietlicher, der das brot essen unnd diß tranck trincken wirdt unwirdigklich6, der würt des bluts unnd lybs des herren schuldig. Hie ja redend sy: Sichstu, 15 das nieman 7 hinzů sol gon, er sye dann wirdig; das redt Paulus selb. Und so du sprichst: Wie muß man wirdig sin? gebent sy antwurt: Man muß gerüwet8 und gebichtet9 unnd on alle todsünd sin. Sich, was verirrten menschen das sind, die dem wort gottes nit gloubend und die gschrifft nit verstond. Müßte nieman hynzugon, denn der on 20 sünd wär, so lebt dhein mensch, der hinzů möcht gon; dann nieman ist on sünd. Und so wir reden wurdind, wir werend on sünd, so verfürend wir uns selbs, und ist dhein warheit in uns 1. Jo. 1. [1. Joh. 1. s]. So nun nieman on sünd ist, wie möchte ieman wirdigklich hinzů gon, also, als du "wirdigklich" nimpst für "on sünd"? Darumb heißt "un-25 wirdiklich" hie nit "mit sünden", als du verston wilt, sunder heysset es als vil als "ungschickt" 10 nach der meinung deß herren, das ist: da einer nit hynzů gadt der meinung, als aber der herre hat angesehen. Darumb habend die alten gelesen: Welicher essen und trincken wurde unwirdiglich nach got, das ist: nit essen wurde und trincken, wie got 30 es ufgericht hat, der wirdt an dem lychnam und blut Christi schuldig. Und redt Paulus die wort der meinung, das etlich wärend, die er darvor im 10. capitel [1. Cor. 10. 14-22] ouch anzeigt, und hie im 11., die meintent in dem opffer der abgötten ouch essen und teilhafft sin inen zimmen, das aber inen Paulus gar nit gestattet, sprechend 35 1. Cor. 10. [1. Cor. 10. 21]: Ir mögend nit nebend einander trincken

21 f. verfürend ] B verfürten — 23 nieman ] B niemans — 24 f. A B Marginal Unwirdiklich. — 29 nit essen wurde und trincken ] B nit essen und trincken wurde — 31 warend ] B wärend — 30 Christi ] A Druckfehler Ckristi.

<sup>1)</sup> nicht mehr — 2) Söhne — 3) genannt — 4) bekennt — 5) obiiciunt — 6) unwürdig — 7) niemand — 8) Reue gezeigt, Buße getan haben; qui contritus est — 3) gebeichtet — 10) non rite.

das tranck gottes und das tranck der tüflen1. Ir mögend nit mitteilhafft sin deß tisches oder malzyt des herren und der malzyt der tüflen. Demnach so praßtend sy, zů der zyt sy zů dem tisch gottes giengend, glych sam sy in eim fest oder fraß der abgötten wärind, das inen Paulus glych als wol nit gestatten wolt am 11. capitel. Uß welchen beden 2 mißbrüchen ein ieder eineugger 8 wol sehen mag, das diß wort Pauli "unwirdigklich" genommen sol werden für "ungschickt" oder "unordenlich" und nit, wie es gehört, also, das der sinn sye: Welicher diß brot essen und tranck trincken würt unwirdiklich, das ist: das er uff die narung und für4 nit me halte, denn sam es ein praß 5 uff der abgötten opffer wer oder das er darnebend welte ouch der gstalt mitessen unnd trincken der abgött opffer, der wurde schuldig am fleisch und blut Christi; on zwyfel darumb, daß er nit entschiede 6 und userkorte7 zwüschend abgötten aß8 und dem fronlychnam und blut Christi. Darumb spricht Paulus wyter daselbst [1. Cor. 11. 28 f.]: Aber der mensch sol sich selbs bewären, das ist: ee und er diß maß 9 nemme, sol er sich selbs erinneren, was er von diser spyß halte, ob er den rechten glouben, den sy erforderet, habe, und demnach essen unnd trincken. Denn welicher unwirdiklich, das ist: nit recht gloubend und underricht, ißt und trinckt, der ißt unnd trinckt im selbs ein verdamnus, darumb, das er den lychnam Christi nit entscheidet 10. Sich, hie zeygt diß einig wörtlin "entscheidet" an, das die geschickte 11 daran lyt, daß man die spyß, Christum, recht underscheide von andren spysen und sy nit für lychtverig 12 acht. Also werdend wir geschickt nach des herren willen, wenn wir den grund, wesen, krafft und bruch diser spyß entscheidend unnd erkennend nach der meinung des herren. Das hernach volgt, ist uß dem vordrigen verstand eim ieden lycht. So nun die, so sümig 13 sind die gschrifft recht von einet 14 ze lesen, dise wort Pauli uff iren gwärb 15 zogen, hand sy die frommen und trostdürfftigen 16 conscientzen so iemerlich gemetzget 17, das sy ab disem heilsamen maß 18 ein grusen 19 hand gehebt 20, glych als ob sy den tod daran ässind. Und nimpt mich wunder, wie die also lerenden hynzů syind gangen. Hand sy sich selb für gerecht und unschuldig gehebt,

16 AB Marginal Wie sich der mensch bewären sol. — 17 er sich ] A Druckfehler ee sich — 24 geschickt ] A Druckfehler gegeschickt — 30 AB Marginal Seelenmörder. — 33 AB Marginal Der 1. rigel.

<sup>1)</sup> Teufel — 2) beiden — 5) Einäugiger, Halbblinder — 4) Unterhalt, Nahrung, Sättigung — 5) Prassen — 6) einen Unterschied machte — 7) auswählte — 5) Speise — 5) Vgl. oben S. 136, Anm. 5. — 15) unterscheidet — 11) das Geschicktsein, Passendsein, das Wertsein; dignitas — 12) levis — 15) säumig, lässig — 14) fortwährend. Vgl. Id. I 278. — 15) ad quaestum suum — 15) trostbedürftigen — 17) geschlachtet. gequält — 15) cibus. Vgl. oben S. 136, Anm. 5. — 19) Grauen — 20) gehabt haben.

so sind sy betrogen, als davor ist angezeygt 1. Jo. 1. [1. Joh. 1. \*] und sind nüt dann glychßner¹ xin, welchs got das aller häßlichest volck ist. Hand sy aber sich selbs für sünder gehebt und hand daby gewüßt², das die spyß ein trost ist der seel, ob sy glych in sünden wer, und sind uff sölichs mit frölichem trost hinzuggangen, was grosser seelmördren sind sy denn xin³, das sy sölchen trost nit allen menschen habend anzeygt? Hand sy aber warlich ggloubt, wie sy glert hand, und hand sich selbs sünder gewüßt und nimmer one sünd sin, und sind nüt dest minder hynzu ggangen, was grosser, verzwyfleter schälcken sind sy dann xin? Ich red bitter; ist war. Wie kan ich 's aber den gotlosen Bäpstleren, die so zornig wider die warheit strytend, nachlassen, so sy uß den dryen riglen⁴ nit entspringen mögend⁵, und doch als ein untrüw roß mit allen tücken tobend?

Demnach wil ich ein kurtzes aber luters anzeigen, darinn aller is innhalt diß heyligen masses6 vergriffen7 wirt. Christus Jesus hat mit gar schönen glychnussen und worten gelert Jo. 6. [Joh. 6. 33], wie sin wort ein spyß der seel ist, sprechende, daß sin wort vom himel herab kummen sye, und gebe der welt das leben, glych als das brot den lychnam veste, darumb er es ouch ein brot genempt8 hat. Dann was möchte den trostlosen menschen so sicher widerbringen<sup>9</sup> als das wort sines schöpffers? Was möcht inn so wol enthalten 10 in gesuntheit des geists und götlicher fromgheit, denn das wort gottes, in welchem er selbs redet, das der mensch darinn lebe? Welichs ist aber das einig, gwüssest, eigenlichest wort (denn got hat vil wort durch Christum geredt), darinn wir trost und stercke finden? Das, das Jesus Christus sinen lychnam ggeben hatt uns zu einer erlösung und sin blut zu einer abweschung und subergheit der seel. So mag ie die verkümmreten 11 sel nüt me uffrichten, stercken und enthalten, dann daß sy vestenklich gloubt, Christum für sy den tod erlidten haben. Es mag sy ouch nüt frölicher machen, denn so sy vestenklich gloubt, inn mit sinem blut uns abgweschen und gesübret han und damit, als mit einem gevelligen opffer, got widrumb mit uns vereint und versunt. Sich ietz, was ist die spyß der seel anderst,

3 AB Marginal Der 2. rigel. — 7 AB Marginal Der 3. rigel. — 14 anzeigen ] A Druckfehler anzegenn — 19 A Marginal Das wort gottes ist ein spyß der seelen. — 26 AB Marginal Das einig wort unsers heils. — 27 subergheit ] B sübergheit.

¹) Heuchler — ²) gewußt — ³) gewesen — ³) Riegeln — ⁵) Hos tres carceres aut cancellos non infringent — ˚) Siehe oben S. 136, Anm. 5. — ˚) begriffen, beschrieben — °) genannt — °) stärken, erquicken; reficere et reparare — ¹) erhalten — ¹¹) bekümmerte.

weder daß sy sicher ist, das Jesus Christus ir heyl sye vor got. Darumb Christus wol spricht Jo. 6. [Joh. 6. 51]: Das brot, das ich üch geben wird, das ist min lychnam. Hat dise meinung: Das, so die sel sterckt und lebendig macht, ist das einig wort, daß sy gloubet, das ich ir heyl und bezalend opffer bin vor got. Denn min fleisch wirdt hynggeben zu eim leben der menschen. Welchen aber Christus tod lebendig macht oder imm leben bhalt, dem ist sin lyden oder tod ein brot und spyß. Der meinung spricht er ouch bald darnach [Joh. 6. 53-567: Warlich, warlich, sag ich üch, wurdind ir den lychnam des suns 1 des menschen nit essen und sin blut nit trincken, so hand ir das leben nit in üch. Welcher da ißt minen lychnam und trinckt min blut, der hat ewigs leben. Hat ouch die meinung: Setzend ir üwren trost nit in den lychnam und blut Christi, das ist: in sinen tod, der üwer leben ist, so ist dhein leben in üch. Werdend ir aber sicherlich glouben, daß min fleisch und blut, getödet und vergossen, üch erlediget und gereiniget hab von der sünd, so werdend ir ewigklich leben. Dann min lychnam oder fleisch ist warlich ein spyß und min blut warlich ein tranck. Ein ieder, so isset min fleisch oder lychnam und trinckt min blut, der blybt in mir und ich in im. So sin fleisch oder lychnam, den tod für uns gelitten, und sin blut, für uns vergossen, uns armen erlöset hat, so mag ie dhein sterckere spyß der seel des menschen widerfaren, denn das sy sölichs vestenklich gloube; dann so würt sin tod und blutvergiessen ein leben und freud der seel. Das aber dise wort Christi also söllind verstanden werden, das sy das wort des gloubens bedütend under den worten des fleischs und blûts, lert er selbs am selben ort [Joh. 6. 69-63]. Do etlich der jüngeren sprachend: Das ist ein herte2 red (denn es gruset inen3 sinen lychnam, den sy da vor inen sahend, essen), wer mag iro nachkummen? sprach Jesus zu inen: Das macht üch schüch4; wenn ir aber den sun des menschen sähind hinuffstygen, da er vor was? Der geist machet lebendig, das fleisch ist nüt nütz. Die wort, die ich üch sag, die sind der geist und sind das leben. Fürnimpt 5 Christus mit denen worten, das sy noch nit gloubtind, als ouch harnach volget: Es sind etlich under üch, die nit gloubend; wenn sy aber sehen wurdind, daß er in den himel hinuff gienge in angesicht6 ir ougen, so wurdend sy wol bericht, im nüt unmüglich 7. Das, so er mit inen geredt, habend sy

9 AB Marginal Brot heisset den Hebreern ouch spyß. — 18 AB Marginal Hie nempt selb Christus spyß, das er vor brot hat genent.

<sup>1)</sup> Sohnes — 2) harte — 5) es graute ihnen davor — 4) scheu, furchtsam — 5) es setzt voraus; praesumit — 5) vor — 7) so würden sie wohl erkennen, daβ ihm nichts unmöglich sei.

von lyblichem essen und trincken verstanden sines fleischs und bluts, das aber sin meinung nit sye; sunder sin fleisch und blut söllind verstanden werden, wenn die seel gloubt, sy ir heyl, pfand, wärd und bezalung sin¹ vor got. Das beschehe durch den geist gottes. Der macht das hertz des menschen gleubig, und denn so sye der mensch lebendig; denn das fleisch, als die irrenden junger verstundend, daß sye² gar nüt nütz. Die wort, die er mit inen geredt hab, das syind die hafftwort³ des lebens und des geists, namlich, daß sin lychnam oder fleisch und blut unser so gwüß leben syind, so gewüß der mensch mit lyblichem brot oder spyß imm leben enthalten⁴ wirdt; ja, wenn wir sicherlich gloubind, wie offt gemeldt, sinen tod für uns bezalt haben.

Sich demnach, frommer Christ, den lychnam und blut Christi nüt anderst sin weder das wort des gloubens, namlich, daß sin lychnam, für uns getödet, unnd sin blut, für uns vergossen, uns erlößt und got versûnt hat. So wir das vestenklich gloubend, so ist unser seel gespyßt unnd getrenckt mit dem fleisch unnd blut Christi. Noch hat Christus, damit das wäsenlich testament<sup>5</sup> begrifflicher<sup>6</sup> wäre<sup>7</sup> den einvaltigen, sines lychnams ein spysliche gstalt<sup>8</sup> ggeben, namlich das brot, und sines blûtes das trinckgschirr oder tranck, das sy in dem glouben mit eim sichtbaren handel<sup>9</sup> versichret wurdind, glych wie in dem touff das tuncken 10 nit abwäscht die sünd, der getoufft gloube denn dem heyl des euangelii, das ist: der gnädigen erlösung Christi. Also hie red ich mit Christo: Der sinem wort nit vorhin glouben gegeben hatt, ee er hinzûgang, das, so wir im gloubind, das ist: gantz 25 uff inn verlassind, das er unser heyl sye, so ist im der lychnam Christi gar nüt nütz. Ja, ich sprich mit Paulo [1. Cor. 11. 29], das er im selbs ein verdamnus esse und trincke. Gat11 er aber hynzů, der gstalt und meinung Christus hie Jo. 6. darvon redt und lert, so würt er lebendig. Und ist er imm glouben lebendig, so stercket inn die spyß. Hierumb so gang dhein sünder hinder sich von disem himelschen maß von der grösse der sünd wegen 12; denn hette er aller welt sünd gethon, so ist doch die gnad gottes noch vil grösser und

<sup>11</sup> bezalt ] A Druckfehler hezalt - 16 A B Marginal Fleisch und blüt Christi ein sichrung der glöbigen. - 27 hynzů ] A Druckfehler hyznů - 30 A B Marginal Kummend har zů diser spyß, ir sünder.

¹) daß sie ihr Heil . . . seien — ³) sei — ³) Pfänder; pignora et promissiones — ¹) erhalten, unterhalten — ¹) das Testament in seinem Wesen — °) leichter begreiflich — ¬) quo testamentum ipsum a simplicibus capi posset — °) eine Gestalt von Dingen, welche wir als Speise genießen können; species quasdam rerum per quas nos alimur et reficimur — °) Vorgang; actio — ¹°) Tauchen; tinctio in aquam — ¹¹) geht — ¹²) Ab ista ergo coelesti esca nullus peccator propter magnitudinem aut multitudinem peccatorum suorum horrorem concipiat.

rycher. Die hat die natur, das sy sich wil mit irer grösse den menschen lieben 1. Luc, am 7. [Luc. 7. 47]: Welichem aller meist wirdt nachgelassen, der hat aller meist lieb; sunder er bette<sup>2</sup> got, daß er durch siner gnaden geist inn welle erlüchten, das er dem wort des heyls gwüssen glouben geb, sich daran laß3, namlich, das Christus unser heyl sye vor got etc.; und gange demnach hynzů mit sölichem glouben, und niesse4 ouch sichtbare handlung, den fronlychnam unnd blut Christi, so gat5 er wirdiklich6, das ist: nach der meinung Christi, hynzů und lasse sich dheinen menschen mit siner leer abwenden, daß er dise trostliche spyß von sünden wegen myde, er empfinde denn in im selbs, das er nit ein rechten, waren, vesten glouben hab in 'n herren Christum Jesum. Dann so sol er nit hinzů gon; denn im gebrist<sup>7</sup> der gloub. Das die theologi von der verwandlung des wins und brotes erdichtet habend, laß ich mich nit kümmeren. Ich hab gnug, daß ich vestenklich durch den glouben weiß, daß er min 18 erlösung ist und spyß und trost der seel.

Sydmal ich aber davor des weidlichen<sup>8</sup> diener gottes Martini Luters gedacht hab, in dem, das ich anzeygt hab, wie er den fronlychnam und blut Christi ein testament nemme 9, warlich nit mit sinem mund, sunder mit dem mund Christi; und nemm ich das essen ein 20 widergedächtnus, und sye darinu dhein span 10; denn es sye ein testament an im selbs, und sye das wort "widergedächtnus" ein nam des bruchs, also, das unser bruchen nüt anderst ist, weder von nüwem gedencken und brysen 11 und ußkunnden das, so Christus einest gethon hat, und vestenklich glouben, daß das selb werck Christi unser heyl sye: hab ich etwas meinung von im gspart bißhar. Es habend die grossen und gwaltigen diser welt angehebt die leer Christi under dem namen des Luters ze durächten 12 und verhaßt ze machen, also, daß sy alle leer Christi, von wemm 13 sy uff erdrich gepredget würt, luterisch nennend. Und ob einer schon des Luters handel nit ge- 30 lesen hette und sich allein des worts gottes hielte 14, dennocht gdurend sy 15 inn luterisch schelten. Der gstalt mir beschicht 16. Ich hab, vor und ee dhein mensch in unserer gegne 17 ütz 18 von des Luters

<sup>12</sup> Christum Jesum ] B Jesum Christum — 17 diener ] B Druckfehler dienrer — 17 A Marginal Martinus Luther. B Marginal Luther. — 28 A B Marginal Durch Luters namen durchächt man Christum.

<sup>1)</sup> lieb, beliebt machen — 2) bitte — 5) sich darauf verlasse — 4) genieße — 5) geht — 6) würdig — 7) gebricht, fehlt — 5) wacker; fortissimus et dexterrimus — 9) nenne — 10) Streit — 11) preisen — 12) verfolgen — 13) von wem immer — 14) sich allein an das Wort Gottes hielte — 15) wagen sie es — 16) so geschieht es mir — 17) Gegend — 18) etwas.

namen gwüßt hab, angehebt 1 das euangelion Christi ze predgen im jar 15162, also, das ich an dhein cantzel ggangen bin, daß ich nit die wort, so am selben morgen in der meß zu eim euangelio gelesen werdend, für mich näme und die allein uß biblischer gschrifft ußleite3. Wiewol ich am anfang derselben zyt noch treffenlich<sup>4</sup> den alten lereren anghangt als den lutreren 5 und cläreren 6, wiewol mich iro zu zyten ouch verdroß, als der hochwirdig herr Diebold von Geroldzegg, pfläger zu den Einsüdlen8, wol noch ingedenck ist; dann ich do ze mal9 im geraten hab, er sölle mit allem flyß Hieronymum lesen, und hab aber daby geredt, es kömme, ob got wil, bald darzů, das weder Hieronymus noch dheiner vil by den Christen, sunder die helig gschrifft allein gelten werde. Welches wort inn treffenlich 10 hat geirret 11, das ich inn hieß Hieronimum lesen, und zeigt aber daby an, er wurde wenig mer gelten. Was do ze mal min meinung, das 15 ich anhub 12 empfinden, wie Hieronymus und ander, wiewol sy die gschrifft vil wäger 13 ze handen nomend 14 weder die Sophisten, tatend sy doch der gschrifft gwalt an. Also sölte min eegenanter herr 15, von dem ich im 1518. jar scheiden ward 16 und gen Zürich ziehen 17, diewyl ich nit stät 18 by im sin mocht, Hieronymum lesen, damit er sich von der heiligen gschrifft nit liesse 19; denn er do ze mal noch vil lustes hatt zů klůgem latin 20. Als ich nun im 1519, jar ze Zürich anhůb ze predigen<sup>21</sup>, zeigt ich vor den ersamen herren, probst und capitel, an, wie ich das euangelion, von Mattheo beschriben, wölte, ob got wil, predgen 22 on allen mentschlichen tant, und mich den weder lassen 25 irren noch bestryten. Zu anfang des selben jares (denn ich an s. Ioannes euangelisten tag23 gen Zürich kam) hatt niemans by uns von dem Luter ützid24 gewüsset25, ußgenommen, das von dem ablas etwas ußggangen was von im 26, das mich wenig leret; dann ich vor-

6 zů ] B ze — 17 A B Marginal Die alten lerer tůnd der geschrifft ouch etwan gwalt.

<sup>1)</sup> angefangen — 2) Vgl. oben I 256. 13 g. und ebenda Anm. 4. und I 379. 22 g. —
5) auslegte — 4) sehr — 5) lautereren, deutlicheren — 6) klareren, deutlicheren —
7) quantumvis me et illorum nonnihil pigeret. — 6) Näheres über ihn siehe im Briefwechsel — 6) da zu mal — 16) sehr — 11) welches Wort ihm merkwürdig, sonderbar vorkam — 12) begann — 13) besser — 14) nahmen — 14) Diebold von Geroldseck. Siehe oben S. 145. 7f. — 16) geschieden wurde — 17) Am 27. Dezember 1518 kam Zwingli nach Zürich. Vgl. unten S. 145. 25 f. und Bernhard Wyβ, S. 2, Anm. 1. — 19) stets, immer — 10) damit er nicht . . . abkomme — 20) ut erat politioris literaturae studiosus — 21) Am 1. Januar 1519, einem Samstag, hielt Zwingli seine erste Predigt in Zürich am Großmünster. Siehe Bernhard Wyβ, S. 1f. — 22) Über die Reihenfolge der Predigten Zwinglis siehe oben I 133, Anm. 2 und I 285. 2g. — 28) 27. Dezember 1518. Vgl. S. 145, Anm. 17. — 24) etwas — 25) gewußt — 26) Luthers Schrift "Ein Sermon von Ablaß und Gnade" (Luther I 239 ff.) erschien im Jahr 1517.

hin von dem ablas bericht was, wie es ein betrug und farwe1 wär, uß einer disputation, die doctor Thomas Wytembach 2 von Biel. min herr und geliebter trüwer lerer, vor etwas zyten ze Basel gehalten hatt<sup>3</sup>, wiewol in minem abwesen. Dannenhar mich des Luters gschrifft zů derselben zyt wenig gholffen hat zů dem predgen Matthei. Zů welichem aber do von stund an anhûbend on underlaß ze louffen so träffenlich alle<sup>5</sup>, so des worts gottes begirig sind, daß ich mich selbs darab verwundret. Ietz wil ich mit den fyenden der leer Christi also reden: Wer schalt mich do luterisch? Als nun des Luters buchlin vom pater noster6 ußgieng, und ich in kurtzer zyt davor dasselb in Mattheo ußgelegt hatt , weiß ich noch wol, das vil frommer komen, die mich schlechtlich verdachtend<sup>9</sup>, ich hette das büchly gemachet und hette im des Luters namen uffgeschriben. Wer kond mich do luterisch schelten? Wie, daß mich die römischen cardinäl und legaten, die do ze mal in unser statt Zürich wontend 10, anfiengen 15 hassen und mit gelt umkuplen 11, mich nit luterisch schultend 12, biß sy den Luter zů eim kätzer erkantend? denn darzů mochtend sy inn nit machen: do schruwend sy, ich wär luterisch etc. Diß, frommen Christen, zeyg ich mit gwüsser kundtschafft der umstenden an, damit man erlerne, was grossen, frävenen mutwillens etlich fürsten oder ge- 20 fürstet bätler bruchend, indem sy alle, so das euangelion Christi predgend, understond abzewenden mit des Luters namen 13, also, das sy alle leer Christi, sy werde, wie ordenlich sy welle, gepredget, lutherisch nennend, damit sy die den menschen mißvellig machind, so sy iro eins menschen namen gebend, das warlich nüt anderst weder ein 25 grobe gotslestrung ist und ein gewüß zeichen verzwyfleter, gotloser conscientz. Denn wer hat mich uffgerüst 14 das euangelion ze predgen und einen gantzen euangelisten von einet 15 ze predgen? Hat das der

## 21 AB Marginal Zweyerley fürsten.

<sup>1)</sup> Farbe, unwahrer Schein. betrug und farwe: fucus et dolus — 2) Näheres über ihn siehe im Briefwechsel. — 5) Vgl. dazu Stachelin I 40. — 4) anfingen — 5) Über den Eindruck der Predigten vgl. Bernhard Wyβ, S. 3. 1f. und ebenda Anm. 1. — 6) Luthers "Auslegung deutsch des Vaterunsers für die einfältigen Laien" vom Jahre 1519 siehe Luther II 74 ff. Vgl. auch Luthers "Eine kurze und gute Auslegung des Vaterunsers vor sich und hinter sich", Luther VI 20 ff. — 7) Nämlich das Vaterunser — 8) Vgl. oben S. 145. 23f. — 9) die mich ohne weiteres im Verdacht hatten, die einfach von mir glaubten — 10) Vgl. dazu oben I 396. 3f. und ebenda Anm. 3, dann die Stelle in der Auslegung von Artikel 37 und namentlich den Kommentar zum Brief Franz Zincks an Zwingli vom 20. August 1521 im Briefwechsel — 11) gefangen nehmen zu wollen, zu umgarnen — 12) schalten — 13) Lutheri nomine avocare conantur — 14) quis enim me adornavit — 15) von Anfang an, fortwährend, fortlaufend, ganz durch; de integro.

Luter gethon? Nun hab ich 's doch angehebt1 ze predigen, ee ich den Luter ye hab ghört nennen, und hab zû sölichem bruch vor 10. jaren angehebt griechisch lernen?, damit ich die leer Christi uß irem eignen ursprung erlernen möchte. Wiewol ich das ergriffen hab, laß ich andre umb urteilen; iedoch hat mich Luter nit angewisen, des namen mir noch in zweyen jaren unbekant ist xin3, nachdem ich mich allein der biblischen geschrifft gehalten hab 4. Aber die Bäpstler beladend mich und ander mit sölichen namen uß alefantz<sup>5</sup>, wie vor gemelt, und sprechend: Du must wol luterisch sin; du predgest doch 10 glych wie der Luter schrybt. Antwurt ich inen: Ich predigen doch glych als wol wie Paulus schrybt; warumb nempstu mich nit as mär6 einen Paulischen? Ja, ich predgen das wort Christi; warumb nempstu mich nit as mär einen Christen? Darumb ist es nüt dann ein alefantz. Luter ist, als mich bedunckt, so ein treffenlicher stryter 15 gottes, der da mit so grossem ernst die gschrifft durchfüntelet, als er in tusend jaren uff erden ie xin ist (ich acht hie nitt, das mich die Bäpstler mit im einen kätzer schelten werdent), und mit dem mannlichen, unbewegten gmut, damit er den bapst von Rom anggriffen hat, ist im dheiner nie glych worden, als lang8 das bapstůmb gwäret hat, 20 doch alle andre ungescholten. Weß ist aber söliche that? Gottes oder Luters? Frag den Luter selbs! Weiß ich wol, er spricht: Gottes. Warumb schrybstu denn andrer menschen leer dem Luther zů, so er sy selbs got zůschribt und nüt nüws harfür bringt, sunder das, so in dem ewigen, unverwendten9 wort gottes behalten würt10, das treit 11 er rychlich harfür und zeigt den himelschen schatz den armen, abgefürten 12 Christen, und acht nit, was die gotsfyend darwider understandind 13. Er gibt ouch nüt umb ir sur sehen 14 und tröwen 15. Noch wil ich des Luters namen nit tragen; denn ich siner leer gar wenig gelesen hab und hab mich offt siner bucher mit flyß gemasset 16, nun 17, 30 das ich den Bäpstleren gnug thäte. Was ich aber siner gschrifft gelesen hab (so vil dogmata, leer unnd meinungen und sinn der gschrifft

20 ungescholten ] B Druckfehler ungescholtr.

¹) angefangen — ²) Schon in Basel scheint Zwingli auf Anregung von Thomas von Wyttenbach hin c. 1506 das Studium der griechischen Sprache begonnen zu haben. Vgl. Staehelin I 41 f. — ³) gewesen — ') nachdem ich mich allein an die biblischen Schriften gehalten, auf die . . . gestützt habe — ') Hinterlist, Bosheit, Spiegelfechterei; astus — ') ebenso gern, gut — ') durchforscht — ') so lang — ') unwandelbaren; immutabilis — ¹¹) servatur et reconditur — ¹¹) trägt — ¹²) irregeführten — ¹³) unternehmen — ¹³) um ihr Sauersehen; quam torve eum respiciant — ¹⁵) Drohen — ¹⁵) und habe oft absichtlich mich inbezug auf seine Bücher zurückgehalten; saepe etiam ■ lectione librorum eius mihi temperans — ¹⁵) nur.

antrifft1; denn siner spänen2 nimm ich mich nüt an), das ist gemeinlich3 so wol besehen und ggründt imm wort gottes, das nit müglich ist, daß ghein creatur umker4. Ich weyß ouch, das er vil nachgibt in etlichen dingen den blöden<sup>5</sup>, das er vil anderst handlen möcht, in dem ich nit siner meinung bin; nit das er ze vil, sunder ze wenig gredt hat; als in dem büchlin der 10. ussetzigen 6 (als mir gseit ist; dann ich es nit gelesen hab) laßt er etwas der bycht nach 7, das man sich dem priester sölle erzeugen8, welchs doch uß der selbigen that Christi nit mag gezogen werden. Dann Luce 17. [Luc. 17. 14f.] stat also: Je sus hat zů inen geredt: Gond 9 hyn! Erzeugend 10 üch den priesteren. 10 Und es ist beschehen in dem hyngon<sup>11</sup>, das sy gereiniget sind. Einer aber uß inen, nachdem er gsehen hatt, das er gsund gmacht was. hatt er widerkert 12, got brysende 13 mit grosser 14 stimm. Als ich dise history besich, lert sy mich 15, das der zehend sich von stund an hab umkert, sobald er sin xundtheit 16 gsehen, und sye 17 nit zû den priesteren 15 umb erzeugens willen 18 gegangen; dann er was ein Samarit, der nüt uff die jüdischen pfaffen hielt und ires urteils nüt bedorfft, sunder zů dem, von welichem er xuntheit empfangen hatt. Und so man den rüwenden 19 dardurch 20 verston wil, muß ie volgen, daß der recht vest gleubig von stund an, so er erlernet durch den glouben, das im got die 20 sünd vergibt durch den herren Christum Jesum, der das opffer für unser sünd ist, so sagt er allein im danck umb sölche nachlassung 21. und mag nit erlyden22, das man söliche that einer creatur zůlege, die allein gottes ist. Aber die blöden 28 söllend zu dem priester gon, damit sy deß bas 24 bericht 25 und imm glouben sicher werdind gemacht. 25 Also in disem stuck mag ich wol erkennen, daß er den zugang zum priester imm besten nachgelassen hab; denn vil menschen sind, die noch vil uff die bycht haltend und übel verergret wurdind 26, so man die urhäblich 27 abtun wölte. Sust ist dise that Christi mee wider die lüselbycht 28 denn für sy. Derglychen mit dem wort "sacrament" 30

3 ghein ] B dhein — 4 A B Marginal Luter gyt vil nach. — 9 A B Marginal Uß den 10. ussetzigen wirt die lüselbycht ee verworffen dann bewäret. — 15 er ] B Druckfehler et. — 22 sagt ] A Druckfehler sagr.

<sup>1)</sup> sofern sie . . . betreffen — 2) Streitigkeiten; contentiones et controversiae — 5) durchweg — 4) ut a nulla creatura convelli possint — 5) Schwachen; infirmi — 5) Luthers Schrift "Evangelium von den zehn Aussätzigen" vom Jahr 1521. Siehe Luther VIII 336 ff. — 7) gibt er zu, räumt er ein — 8) zeigen — 9 gehet — 10) zeiget 11) beim Hingehen — 12) ist er zurückgekehrt — 13) preisend — 14) lauter — 15) Quantum ego video, ex hac historia discimus — 16) Gesundheit — 17) sei — 18) um sich zu zeigen — 18) Reuigen — 20) darunter — 21) Vergebung — 22) dulden, zugeben — 23) Schwachen; infirmi — 24) desto besser — 25) unterrichtet — 26) geärgert würden, Ärgernis daran nehmen würden — 27) plötzlich; subito — 28) Ohrenbeichte.

gibt er¹ den Latineren nun ze vil nach; denn was bekümmeret uns Tütschen, wie die wälschen todtenpfyffer die heiligen zeichen, die uns got ggeben hat, nennind, oder under welches wort sy die bindind? Es ist der touff, der fronlychnam unnd blût Christi, rüwen2, ee, ietlichs wol by uns an sinem namen bekant; was bekümmret mich, wie sy die Latiner mit einem wort nennend! Das ist gewüß, das die Griechen nit sacramenta nennend. Derglychen von fürpitt der säligen und andren dingen, darinn er für und für etwas nachgibt, als ich verstand, den blöden. Aber denen, die sölche meinung der gschrifft, als 10 hütt3 durch inn und ander würt harfür bracht, mutwilligklich nit verston wellend, denen laßt er nüt nach; dann sy sind verzwyflet, ungleubig und in eigner conscientz verurteilet Ti. 3. [Tit. 3. 11]. Und so sy sich mit der gschrifft nit gdörend4 richten lassen, understond sy5 mit falschheit die leer Christi unkrefftig ze machen. Unnd haben 15 den weidlichen, fürtrettenden 6 knecht Christi, Martin Luter, zum ersten verdampt, und demnach legend sy sinen namen den unverdienten 7 uff, damit sy uß der leer Christi ein sect oder ketzery machind. Aber, o frommer Christ, laß dir dheines menschen namen ufflegen und leg inn ouch nieman uff. Sprich nit zů dinem nächsten: Bist 20 ouch luterisch? sunder frag inn, was er uff der leer Christi halte, wie im das wort gottes gevalle, ob er ein Christ sye, das ist: ein unabläßlicher würcker des güten gegen got und den menschen. Und so sich die Bäpstler ouch für Christen wellend ußgeben, sprich: Einer sol des namen tragen, für den er strytet, des diener er ist. 25 Sind ir diener Christi und beschirmend allein sin eer, sin wort, so sind ir Christen. Strytend ir für den babst und beschirmend sin eer, sin wort, so sind ir Bäpstler. Hierumb lassend uns, frommen Christen, den eerlichen namen Christi nit verwandelet werden in den namen des Luters; denn Luter ist nit für uns gestorben, sunder 30 lert er uns erkennen den, von dem wir allein alles heyl habend. Lassend ouch die Bäpstler under disem herlichen, heilsamen namen nit begriffen werden, byß daß sy Christum, nit den bapst, verjehend8; denn 9 mussend sy uns liebe bruder unnd kinder gottes sin. Also wil ich nit, das mich die Bäpstler luterisch nennind; denn ich die leer Christi nit vom Luter gelernt hab, sunder uß dem selbswort10 gottes. Predget Luter Christum, tůt er eben als11 ich thun, wiewol,

2  $A\ B\ Marginal\ Todtenpfyffer.\ -21\ A\ B\ Marginal\ Was\ ein\ Christ\ sye.$ 

<sup>1)</sup> nämlich Luther. — 2) Reue, Buße — 3) heutzutage — 4) dürfen, wagen dürfen — 5) unternehmen sie es, versuchen sie — 6) fortiter prodeuntem — 7) immeritis — 5) bekennen — 9) dann; quod si fecerint — 10) eignen Wort — 11) ebenso wie.

got sye lob, durch inn ein unzalbarliche welt me denn durch mich und ander (denen got ir maß macht grösser oder minder, wie er wil) zů got gefürt werdend. Noch wil ich dheinen namen tragen denn mines houptmans Christi; des reyser3 bin ich; der würt mir ampt und sold geben, so vil inn duncken wirt gut sin. Ietz hoff ich, das mengklich4 verstand5, warumb ich nit welle luterisch gescholten sin, so ich doch den Luter als hoch halt als ein lebender. Demnach bezüg ich vor got und allen menschen, das ich dheinen buchstaben alle mine tag ie zů im geschriben habe, noch er zů mir, noch geschaffet6 gschriben werden, als aber etlich frommen xellen von minetwegen 10 uflegen gedörend8. Und hab sölichs nit underlassen9, das ich iemans darumb gefürcht hab, sunder das ich damit hab wellen allen menschen offnen 10, wie einhellig der geist gottes sye, daß wir, so wyt 11 von einandren, doch so einhelliklich die leer Christi lerend on allen anschlag 12, wiewol ich im nit zůzezellen bin 13; dann ieder thůt, so vil inn got 15 wyßt14. Iedoch, damit wir widrumb zu unserem fürnemmen kerind, hab ich das essen und trincken des fronlychnams unnd blütes Christi genent ein widergedächtnus des lydens Christi, ee ich den Luter ie hab ghört nennen. Und hat der Luter den fronlychnam und blut Christi ein testament genennet. Sind bede recht und uß dem mund 20 Christi kummen. Das ein ist der wesenlich nam, das ander ein nam des bruchs und der übung. Der fronlychnam und blüt Christi sind ein ewig gmächt, erb oder testament 15; so man den ißt und trinckt. opffert man nit, sunder man widergedenckt und ernüweret das, so Christus einest gethon hat.

Hie werffend die Bäpstler ein kürpsinen 16 rigel für, sprechende: Die meß hat nit vergeben disen namen missa; dann es ist ein hebraisch 17 wort, missah, und heißt "ein gab oder opffer". Darumb ist die meß ein opffer. Antwurt: O du böser tüfel des mammons! Wie magst du so kum 18 beschworen werden ze wychen. Sag an: Ist dis 30 wort "missah" nach dem lyden Christi erst hebraisch worden, oder

2 ander ] B Druckfehler nnder — 22 bruchs ] A Druckfehler brnchs — 27 AB Marginal Missa — 29 opffer ] B gab — 30 beschworen ] A beschworn.

<sup>1)</sup> unzählbare — 2) mehr — 8) Kämpfer, Krieger — 4) jedermann — 5) verstehe — 6) veranlaβt — 7) Gesellen, Leute — 6) ut quidam bonos viros nomine meo insimulant. — 8) Und ich habe dies (sc. das Schreiben an Luther) nicht etwa deswegen unterlassen — 10) zeigen — 11) weit — 12) ohne jegliche Verständigung — 15) non me comparo Luthero — 14) weist, leitet — 15) Vgl. oben S. 98, Ann. 3. — 16) kürbsin, aus Kürbis d. h. hinfällig wie ein Kürbis. Vgl. oben I 173.6 f. und Id. III 457. Leo Jud: infirmum telum — 17) Niehe oben I 555. 11 f. und ebendort Ann. 4. — 18) schwer, mit Mühe und Not; difficile.

ist es von ie welten har' hebraisch xin2? Must ie sagen, es sve von ie welten har hebraisch xin; denn du es offt im alten testament findest. So hat ye "missah" do ze mal den fronlychnam und blut Christi nitt geheissen; denn sy noch nit ingesetzt warend. So nun Christus ein urhaber3 (autor) und uffsetzer4 dises heiligen dings ist, můstu mir anzeygen, wo er es missah genennet hab; das findestu aber gar nit. Also volgt, das du im den namen, nit Christus ggeben hat. Ich find ouch by den alten nit, das sy es missah genempt<sup>5</sup> habind, sunder muß ich ie gedencken, daß ir Bäpstler es missah genempt 10 habind, nachdem ir anghebt hand Christum feyl bieten und umb gelt uffopfren, ja, so vil an üch und üwrem verstand gelegen ist, töden und metzgen; do hand ir 's erst missah genent. Was bekümmret es mich. wie ir es nennind! Ietz nennend ir 's ein sacrament, und habend noch nie eigenlich angezeygt, warumb es doch sacrament heisse oder 15 was sacramentum heisse. Bald nennend ir 's missah. Aber den rechten namen, den im Christus geben hat, das er 's genent hat sinen lychnam und blåt, das er es ein grundt und ee6 genent hat des nüwen pundts, den er mit uns gemacht, das er das hat gheissen essen zů einer widergedächtnus, das wellend ir nit verston, ir wellen ouch die-20 selben namen nit annemmen; dann sy sind nit als gewünlich 7 als opffer.

Ein andren gegenwurff thund die Bäpstler: Die vätter, sprechend sy, habend 's ouch für ein opffer ghebt's, habend 's ouch sacrificium genennet. Antwurt: Was die alten darvon gschriben hand, wer ietz lang ze erzellen9. Es mag aber ir nennen nit bewären, das es darumb ein opffer sye; sy bewärind denn durch das wort gottes, daß es ein opffer sye. Doch wil mich beduncken, das iro vyl diß wort "sacrificium" und "oblationem", das ist: erenopffer oder opffer, prucht habind mit dem anhang sines zytes 10, nit das sy es zů iren zyten uffopfrind, sunder, sydtenmal es, einest uffgeopfret, in die ewigheit krefftig ist der menschen 30 sünd ze versûnen vor got, so hand sy es noch zů iren zyten ein opffer genent, nit das sy es uffopfrind, sunder daß Christus ufgeopfret hab. Byspil: Wir sprechend am ostertag: Hütt ist unser herr Jesus Christus vom tod ufferstanden, oder: Diß ist der tag der urstende 11 unsers herren Jesu Christi, nit, das Christus zu unseren zyten am 35 selben tag ufferstande, sunder das der tag, an dem er einest ufferstanden ist, den namen empfangen hat, das er all weg 12 der tag der urstende

32 Wir ] A Druckfehler Wie.

¹) her — ²) gewesen — ³) Urheber — ⁴) Einsetzer — ⁵) genannt — °) Ehe — ¹) gewinnbringend, einträglich; lucrosa — ⁵) gehabt, gehalten — °) recensere — ¹¹) mit Bezug, nach Verständnis seiner Zeit; pro ratione sui saeculi — ¹¹) Auferstehung — ¹²) alle Zeit, immer; semper.

heisset. Also wil mich beduncken, das der alten lereren etlich den fronlychnam und blut ein opffer nennind, nit als ob es ir opffer syg, oder von inen uffgeonfret; sunder von dem har<sup>1</sup>, das sich Christus selbs hat uffgeopfret, nennind sy es ein opfer, so es nüt anderst ist weder ein widergedächtnus des, das einist beschehen ist, wie der ostertag genennet wirdt "urstende", die ouch nun einist beschehen ist. Lis Chrisostomum über die epistel zun Hebreiern homelie 17.2. Da er diß wort "semel" "einist" handlet, so findest du, wie er sich windet3 zwüschend denen worten "ein hostien" und "nun einist uffgeopfret", also, das er offt spricht: Wir opfrend nun ein hostien oder opffer uff, 10 doch eben das, so Christus hat uffgeopfret, die nit verzeret mag werden. Und wie er darnebend sicht4 diß wort "semel" "einest", truckt es inn vast<sup>5</sup> und wil im sin meinung brechen; denn ist es nun einest uffgeopfret, so mögend wir es ye nit uffopfren. Also falt er zum letsten dahin, das er spricht: Doch ist es me ein widergedächtnus des, 15 das Christus gethon hat. Es spricht ouch Nicolaus de Lyra über die wort Luc. 22. /Luc. 22. 19/: Das thund in gedächtnus min. daß diß sacrament ein widergedächtnus sye des lydens unsers herren Jesu Christi<sup>6</sup>. Weliches kundtschafft ich nit so hoch halt, das ich daruff buwe, sunder daß ich den Bäpstleren einen harfür ziehe uß irem 20 huffen, der ouch diser meinung sye. Ich weiß ouch wol, das ettlich alten diß maß? ein opffer genent habend; sy mögend es aber nit

6 ostertag ] A Druckfehler osterrag - 7 A B Marginal Chrisostomus nent es ouch ein widergedächtnus. - 16 A B Marginal Lyra nent es ouch ein widergedächtnus.

<sup>1)</sup> her - 2) In Betracht kommt aus Homilie 17 namentlich die Stelle (Pariser Ausgabe XII 237 f.): Δείξας ότι οὸν έδει πολλάκις ἀποθανείν, νου δείκνυσι καὶ διὰ τί απαξ ἀπέθανεν· δτι ένὸς θανάτου ἀντίλυτρον ἐγένετο· ᾿Απέκειτο, φησὶ, τοῖς ἀνθρώποις ἄπαξ αποθανείν. Τοῦτο οδν τὸ, ἄπαξ απέθανεν, ὑπὲρ ανθρώπων πάντων. Τί οδν; οὐκέτι αποθυήσκομεν τὸν θάνατον ἐκεῖνον; ᾿Αποθυήσκομεν μέν, ἀλλ᾽ οὐ μένομεν ἐν αὐτῷ ὅπερ οὐδὲ ἀποθανείν ἐστι. Θανάτου γὰρ τυραννίς καὶ θάνατος ὄντως ἐκείνός ἐστιν, ὅταν μηκέτι συγχωρηθή ὁ ἀποθανὼν εἰς ζωήν ἐπανελθεῖν. ὅταν δὲ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν ζήση, καὶ ζωήν βελτίονα, οδ θάνατος τοῦτο ἔστιν, ὰλλὰ κοίμησις. Ἐπεὶ οδν ἔμελλε πάντας κατέχειν ό θάνατος, διὰ τοῦτο ὰπέθανεν, ἵνα ἡμᾶς ἀπαλλάξη. Οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς ἄπαξ προσενεχθείς. Υπό τίνος προσενεχθείς; Υφ' έαντοῦ δηλονότι. Ἐνταῦθα οὐδὲ ἱερέα δείκνυσιν αὐτὸν μόνον, άλλα καὶ θομα καὶ ἱερεὶον. Είτα προστίθησι τὴν αἰτίαν τοῦ, προσενεχθείς "Απαξ, φησὶ, προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεὶν άμαρτίας. Διὰ τί δὲ πολλῶν εἰπε, καὶ μὴ πάντων; Ἐπειδή μὴ πάντες ἐπίστευσαν. Ὑπὲρ ἀπάντων μὲν γὰρ ἀπέθανεν, εἰς τὸ σῶσαι πάντας, τὸ αὐτοῦ μέρος · ἀντίρροπος γὰρ ἦν ὁ θάνατος ἐκείνος τῆς πάντων ἀπωλείας · οὐ πάντων δὲ τὰς άμαρτίας ἀνήνεγκε, διὰ τὸ μὴ θελησαι αὐτούς. — \*) torqueat — \*) sieht— 5) fest, stark, sehr — 6) Nicolaus von Lyra sagt in den Postillae perpetuae in vetus et novum testamentum zu Luc. 22. 19 fin.: (Hoc facite in meam commemorationem): Quia eucharistiae consecratio est quaedam dominicae passionis rememoratio. -  $^7)$  corpus et sanguis Christi. Siehe oben S. 136, Anm. 5.

bewären mit dem wort gottes, habend ouch dhein sölchen krom 1 darus gemacht, als leider beschehen? ist von denen, so in näher3 zyt gelebt hand, die nit gnug habend ghebt ab 5 den lebenden umb ir meßhan lösen6, sunder sy haben ouch die todten inn die ürten7 bracht, wie-5 wol sy eigenlich mochtend sehen, ob es schon ein opffer wer, als sy gedichtet habend, das es doch nun denn geopfret wurd, wenn es geessen und truncken ward; ouch nun den spyset, der es aß und tranck. Denn hette es einen andren mögen spysen in minem essen, warumb hat man dann die menschen zwungen selbs s hynzů ze gon, so es doch gnug wer xin9, wenn ich für inn geessen oder geopfret hette? Also, essend die todten den lychnam Christi und trinckend sin blut, so widergedenckend ouch sy des lydens Christi. Thund sy das nit, so rurt sy diß testament nüts nit an. Doch wirdt dise meinung clärer in der materi von dem fegfür 10. Darzů nennend sy selbs dis sacrament "viaticum", das ist: ein beleitung 11 oder zerung 12 des wegs. Also muß es ie nun denen zimmen, die uff dem weg sind. Nun sind die todten ab dem weg 13; denn sy habend iren louff volendet 14. Darumb ist die spyß nümmen für sy. Dann sy eintweders 15 iro nit bedörffend, so sy by got sind; denn sy sehend denn und nemmend yn oder besitzend, 20 das sy hie in verborgner wyß mit dem glouben geessen habend; oder aber die spyß nützt sy nüt, so sy in verdamnus sind.

Hie muß ich ouch gnug thun eim unzuchtigen 16 Predigermunch, des namen ich noch ze mal verschwigen wil, in hoffnung, er bessere sich; wo aber das nitt beschähe 17, wirdt im sin nam mit sampt dem frävel, ob gott wil, ußgestrichen 18. Der hat vor gar einem ersamen volk frävenlich gdören reden 19, die wort consecrationis, das ist: der heligung 20 diser spys, die syind zemen gebletzt 21 wie ein bätlermantel 22; ja, man hab keine lutre wort der helgung. Antwurt: Lieber bruder! Ich lob got, daß din so fräven, ungeschickt, ja gotslestrig wort zum ersten din unwissende unsinnikeit 23 wol geoffnet 24 hat, darnach ze erkennen ggeben, was gemuts der sye, des fürweser 25 du dich rümst

1 dhein ] B ghein. - 5 A B Marginal Der fronlichnam spyset nun die, die inn mit glouben essend unnd trinckend.

¹) Kram, Krämerware — ²) geschehen — ³) näherer, späterer — ⁴) gehabt — ⁵) von — ⁵) die nicht an dem genug gehabt hatten, was sie von den Lebenden für ihr Messelesen einnahmen — ²) Rechnung, Zeche — ⁶) selber — ⁶) gewesen — ¹⁰) Fegfeuer. Siehe unten Artikel 57. — ¹¹) Begleitung — ¹²) Nahrung, Unterhalt — ¹⁵) vom Weg fort — ¹⁴) mortui quoniam cursum suum explerunt, extra viam sunt — ¹⁵) entweder — ¹⁵) ungezogenen, unverschämten; impudens — ¹²) geschähe — ¹⁵) depingam eum aliquando suis coloribus — ¹⁵) gewagt zu reden — ²⁰) Heiligung — ²¹) geflickt — ²²) verba consecrationis consuta esse quemadmodum mendicorum pallia pannis — ²³) Unsinn; inepta audacia — ²¹) geoffenbart, kund gegeben — ²⁵) Stellvertreter; vicarius.

sin, so er dich, ein sölichen unerfarnen der gschrifft, laßt gotslesterlich und lugenhafftig vor so einem frommen volk liegen 1 und dich darumb nit strafft, sunder für und für laßt din tüfelischen anfeng? bladren3. Darnach hör, wo die wort der heiligung standind. Mat. 26. / Matth. 26. 26/ stat: Das ist min lychnam. Ist das nit ein luter, kurtz, gwüß, ußgetruckt4 wort gottes? Wie könd5 got kürtzer oder eigenlicher6 geredt haben? Gang über dinen Petrum Hispanum und lern, was es für ein propositio sye, namlich: propositio singularis per notam demonstrationis, hoc, de est tercio adiacente, die nit eigenlicher, nit kürtzer, nit luterer ze worten mag bracht werden. Darumb, so du sprichst, man habe die wort der benedyiung oder heiligung nit ußgetruckt und eygenlich8, so lügstu got an und sin heilig wort. Und das wär nit so groß, als du es aber erst mit dem ußruff vor dem gmeinen menschen machest, der darnach vermeint, es sye also, wie du gdören hast bladren 10, und wirdt zwyfelhafft 11 an dem, das im got ze heil hat ggeben. Thùstu das uß unwüssenheit, so ist es ein schand, das man dich an die kantzel laßt, so du der geschrifft nit baß bericht bist12. Thust du es aber uß fräven18, wer kan dann dinen mutwillen gnug schelten, oder gnug ermessen, wie vil du schadest, so du das verleugnest in den worten Christi ston 14, das aber so häll und klar darinn stat? Denn was mag lütrers 15 geredt werden, denn: Das ist min lychnam? Hie nimm wider für dich die wort der andren euangelisten, wie sy da oben gezelt16 sind, so findestu sy vom brot unnd vom tranck ze glycher wyß heyter 17, als ouch die sind, also, das sy wäsenlich sind und ußgetruckt ze erzeigen, was Christus gethon hab, was worten er gebrucht hab, und wozů er uns sölchs ouch gheissen hab. Das du aber sprichst: die wort der heiligung syind zemen gebletzt 18 wie ein bätlermantel, zeiget dinen frävel und unwillen noch mee an; dann die Bäpstler, die du für göt hast, habend es gethon; darumb du ir tat, wenn sy glych wol ze schelten wär, nit soltest

4 standind ] B standend — 5 A B Marginal Verba consecrationis. — 5 gwüß ] B gewiß — 16 ggeben ] B geben — 16 unwüssenheit ] B unwissenheit.

<sup>1)</sup> lügen — 3) Anfänge. Unternehmungen; coepta — 3) schwatzen. plappern; ebuccinare — 4) ausdrückliches, scharf. klar ausgedrücktes — 5) könnte — 6) magis proprie — 7) Seit dem 14. Jahrhundert wurde angenommen, daß Johann XXI., Papst von 1276 bis 1277, identisch sei mit Petrus Hispanus. Zwingli verweist hier auf sein oft herausgegebenes und oft kommentiertes Werk, die "Summulae logicales" tractatus I. Näheres siehe Prantl. Karl: Geschichte der Logik im Abendlande III 33 ff. — 8) propria et expressa — 9) Ausrufen — 10) wie du wagtest zu schwatzen — 11) kommt in Zweifel — 12) so du in der heiligen Schrift nicht besser bewandert bist — 13) audacia — 14) so du das leugnest, das in den Worten Christi stehe — 15) klareres — 16) erzählt, angeführt. Siehe oben S. 130. 16 ff. — 17) klar — 19) geflickt.

gscholten han, wiewol ich das zemensetzen der worten Christi und Pauli nit übel schilt. Und wer doch gnug xin, so man nun eines euangelisten oder Pauli wort gebrucht hette, die aber warlich nicht des euangelisten, sunder Christi sind. So aber die wort diser spyß. 5 uß allem handel der euangelisten zemen gsetzt, damit nieman möchte etwas gebrästen<sup>1</sup>, verglychest du die heilsamen, himelschen, krefftigen wort Christi einem bätlermantel. Wo sind ir bischoff ietz und ir äpt, die da gmeinlich schryend, wenn man üch bätler schilt, hårenwirt, wüchrer, wechßler, fladensegner, purenschinder2: Wer möcht sölche gots-10 lestrung erlyden? Man muß die buben töden, verbrennen etc.! Sich3, hie wirt zum ersten geredt, man wüsse die wort, damit Christus dise spyß verhandlet hab, nit; darnach werdend sy einem bätlermantel verglychet. Wie mögend ir das erlyden? Schulte man üch nun üwere kostlichen 4 dapperthembder 5 oder kostlichen mentel, ir wurdind uff 15 rach tringen. So aber von gottes worten so lugenhafftigklich und schmächlich gredt wirdt, so gevalt es üch. Ich red ouch diß nit der meinung, das ich rach über disen tüppel 6 berüffe, sunder das ir mercken mögind, wofür üch iederman halt, so ir gotslestrung so ring7 mögend vertöwen<sup>8</sup>, aber das man üch antasche<sup>9</sup> gar nit erlyden. Du torechter 20 brûder (dann bas 10 magstu nit verantwurt werden, denn das man dir disen frävel für ein torheit verrechne) solt aber vermanet sin durch die genad Christi Jesu und sin andre zukunfft des letsten urteils, das du von dem dinen durchächten 11 der leer gottes abstandist; so gdar 12 ich dir verheissen, daß dir got sölichen lug und schalckheit vergeben 25 wirdt. Thustu es nit, würt es dir gon wie dem Tersiti: du wirdst übel gehandlet 18, und dennocht nüt schaffen 14, dann nach disem zyt ewige verdamnus erjagen. Es ist gar ein schwär ding wider den sticher 15 stryten oder füssen 16. Ouch ist dir der berg, daruf die ietz widerwachsend leer17 ggründt ist, ze hert18; er laßt sich nit mit kappen-

2 xin ] B gsin — 14 wurdind ] B wurdend — 17 berüffe ] B berüffe — 18 mögind ] B mögend — 23 abstandist ] B abstandest.

<sup>&</sup>quot;) damit niemandem etwas daran fehlen möchte — ") Bauernschinder — ") siehe — ") kostbaren — ") "Eine Art Mantel, wahrscheinlich ein rund geschnittener langer Überwurf, von dem hinten ein langer Streif zur Erde fiel". Lexer II 1404. Leo Jud: plicatae stolae — ") Tölpel — ") leicht — ") verdauen — ") antaste — ") besser — ") Verfolgen — ") darf — ") behandelt. Der freche Thersites, der häßlichste Mann vor Ilion, hatte bekanntlich Agamemnon gelästert und wurde dafür von Odysseus mit Schlägen bestraft (Il. II 212 ff.). Eine andere Überlieferung berichtet, Achilleus hätte ihn töten lassen, weil er die von Achilleus getötete Amazonenkönigin Penthesileia mit einem Speer ins Auge stieß und Achilleus verleumdete. — ") erreichen — ") Vgl. Act. 9. 5. — ") mit den Füßen ausschlagen — ") recens et succrescens doctrina — ") hart.

zipflen umbgraben¹ oder scapleren²; dann er wil noch mag dheinen bruch³ erlyden; er ist allein darzů verordnet, das man daruf buwe. Welicher daruf nit buwt, des huß wirdt umbfallen, wann die rüns⁴ der flüssen hinzůschlahen⁵ wirdt. Darumb gedenck, das du ouch daruf buwist. Und hastu ie dir fürgenommen inn ze bruchen, rychtag⁶ oder eer oder gunst der gwaltigen ze überkummen², so stand darvon³; er laßt sich darzů nit bucken³; man můß im nüt anderst zůmůten, denn das er wil. Verstand, lieber brůder, alle ding imm besten; ich hab dich eben¹⁰ ruch¹¹ anggriffen; ist aber nun¹² darumb beschehen¹³, das du zů dem heil gezogen werdist. Thůstu es nit, wirt dir der kopff (wiewol ich des nit willen hab, doch durch ander lüt) noch vil rüher erzuset¹⁴, nit mit streichen, das ring¹⁵ wäre, sunder mit dem schwärt des götlichen wortes. Biß¹⁶ got bevolhen und fürcht inn!

Ich hör ouch, wie ein gar geblümpter<sup>17</sup> sine oren harfür gereckt habe glych wie der löw ze Cuma<sup>18</sup>, indem, das er sag: es stande <sup>1</sup> nienen<sup>19</sup> in der heiligen gschrifft das wort des ewigen testaments, wie in den gebruchten worten der heiligung stat. Den ich ouch bitten wil, das er den spiegel<sup>20</sup> uff die nasen legge und über Esaiam gang am 55. cap. [Jes. 55. 3], so findt er, das got verheißt, er werde einen ewigen pundt mit uns treffen, die gwüssen und getrüwen erbärmbden<sup>21</sup> Davids. Disen pund hat alle menschen davor wol verstanden gemacht unnd gevestet sin mit dem blüt Christi<sup>22</sup>, der ein ewiger gott ist; so ist ouch das testament ewig Hebr. 9. [Hebr. 9. 15]. Doch wirdt im das nit gnüg tün; ich hör, er sye kybig<sup>23</sup>. So nemme die wort Pauli Hebr. 13. [Hebr. 13. 20]: Aber got des frydens, der den herren Jesum <sup>2</sup> Christum, den grossen hirten der schaffen, durch das blüt des ewigen

1 scapleren ] B scapleren — 3 AB Marginal Christus lat sich nit behowen oder brechen; ist nun ein grundstein. — 5 buwist ] B buwest — 9 anggriffen ] B angrissen — 10 werdist ] B werdest.

¹) quam ut capitiis theologicis aut cucullis monasticis suffodi et comminui possit.
²) kappenzipfel oder scapleren: Kapuzen oder Röcken der Geistlichen. — ³) fractura
— ⁴) Rinnen, Ströme, die Gewässer — ⁵) daran schlagen, stoßen — °) Reichtum —
¹) erhalten, erwerben; parare — ⁵) so stehe davon ab — °) biegen, beugen — ¹¹) soeben
— ¹¹) rauh — ¹²) nur — ¹³) geschehen — ¹¹) zerzaust — ¹⁵) leicht, wenig — ¹⁵) sei —
¹⁵) vornehmer; egregius — ¹³) Anspielung auf die bekannte Fabel vom Esel in der
Löwenhaut. Leo Jud: Audio de alio quodam egregio qui aures cum asino Cumano
exeruit. Vgl. dazu die Redensarten "Asinus apud Cumanos" bei Erasmus: Adagia;
"Ein Esel bei den Cumanis" Wander I 876, Nr. 572; "Dem Esel eine Löwenhaut
umtun" und "Ein Esel in der Löwenhaut" Wander I 874, Nr. 526; 876, 570 und
Borchardt S. 123, Nr. 299. — ¹³) nirgends — ²⁵) die Brille — ²¹) Erbarmen, Gnade
— ²²) Früher haben alle Menschen wohl verstanden, daß dieser Bund gemacht und
besiegelt sei durch das Blut Christi — ²³) boshaft, zänkisch; contentiosus.

testaments vom tod gefürt hat etc. Hörstu hie "das ewig testament". Ich zeyg dir ouch diß nit an, das mich bekümmere der alefantz¹, den du bruchst (als ich hör) mit den worten der heiligung, sunder das du dinen nagel², der dich nit hat lassen sehen die wort Pauli, lernist erkennen. Dann ich mich gar nit bekümmer, wie ir den worten Christi namen gebind: consecrationis oder benedictionis oder transsubstantiationis; dann ich darff³ der namen nüt. Ich weiß, wenn ich handel und red, wie Christus gheissen hat, das ich im recht thun unnd, gelassen uff sin wort⁴, fry bin von aller sünd; gib im du namen, wie vil du wilt.

Noch vil gegenwürffen knüpffen sy täglich zemen, doch uß sand; denen aber ein ieder uß der vorgehandleten meinung lychtlich mag widerston.

So vil von disem artickel.

## Der nüntzehend artickel.

DAS CHRISTUS EIN EINIGER MITLER IST ZWÜSCHEND GOTT UND UNS.

Diser artickel hat so klare stett<sup>5</sup> der gschrifft, darinn er ggründt ist, das mich wunderet, wie es züggangen sye, das man andre mitler gsücht hat imm nüwen testament weder Christum.

Derselben orten wil ich etliche aller clärste harbringen.

Christus spricht Jo. 14. [Joh. 14. 6]: Nieman kumpt zum vatter dann durch mich. Hie mag ich reden wie da oben: Warumb gond die Bäpstler nit über ire logicam und sehend, was das für ein red sye: Nieman kumpt zum vatter denn durch mich. Zeigst du dine gåten werck an, du wellest durch sy zå gott kummen, sprich ich: Du kumpst zå got nit dann allein durch Christum; an dem måstu die gnad und gåthat erkennen. Legstu die dinen wercken zå 6, so wirdst verfärt; dann du legst dir zå, das allein gottes ist. Zeigstu der Bäpstleren ablas an, meßhalten, vigilien, kilchengschrey, kutten, heiligheit der vätteren, so sprich ich: Nein, es mag also nit zågon: es måß allein durch Christum bschehen 7. Also durgang alle ding, darinn wir gelert sind zå got gon

1  $A\,B\,$  Marginal Das ewig testament. — 5 lernist ] B lernest — 6 gebind ] B gebend — 6 f. transsubstantiationis ]  $A\,B\,$  Druckfehler transsubstantionis.

¹) Trug, Schlich, Hinterlist, Spiegelfechterei; argutiae — ³) eitrige Entzündung der Bindehaut des Auges, Flecken im Auge, dann auch: Dünkel, Hochmut. Siehe Id. IV 686. Leo Jud: lippitudo — ³) bedarf, brauche — ⁴) mich auf sein Wort verlassend — ⁵) loci — °) si hoc operibus tuis adscribis — ¬) geschehen.

von den gytigen Bäpstleren, so fallend sy alle hin biß an Christum: und welcher im die eer entzücht2 unnd sy der creatur zulegt, der ist ein abgötler. Zeigstu mir der säligen, die ietz by got sind, verdienst oder fürpitt an, du wellist durch sy zů got kummen, so sprich ich: Nein! Nieman kumpt zů im denn durch Christum. Hie můß gottes wort brechen oder des mensehen. Gottes mag nit brechen; so volget, das des mentschen schon gebrochen ist, ja nie gantz xin, ja ein falsch<sup>3</sup> und betrug und glychsnery4 vom ersten anfang har. Darumb das evnig mittel, dardurch wir zu got kummend, Christus ist; dann alle, die ie zu got kummen, sind allein durch Christum zu im kummen. Er ist der mitler gottes und unser. Er ist 's ouch allein; denn einen mitler sin zwüschend got und uns stat nieman zu dann dem somen5, durch den uns got das heyl verheissen hat Gala. 3. [Gal. 3. 16]. Merck aber hie eigenlicher von dem wesen des mitlers. Ein mitler ist ein schidman6, der zwüschen zweyen spänen7 oder zwytrachten fryden findt 1 und dadurch fründtschafft macht, darumb, das er beden partyen gnäm8 ist. Der gestalt ist Moyses ein mitler gesin, durch den got den kinderen Israels sinen willen verkündet hat mit verheissen irdischer gaben, durch den er ouch offt mit dem volck, so es inn erzürnet hatt. versûnt ist. Wiewol dieselbig versûnung nit an das angsicht gottes 2 gebracht, nüt des minder hat sy das volck von der straff gottes erlößt und ist ein vorbild xin9 des waren ewigen mitlers Christi, der uns den willen sines vatters geoffnet 10 hat mit gwüssem gheis 11 der gnaden und erlöset vom tod der seel. Diser mitler Christus ist nit allein got, sunder mensch darzů; er ist nit allein mensch, sunder got darzů; 2 denn so er allein got, wer er nit tougenlich 12 zu eim mitler. Dann got ist nun einig und fügt sich nit13, das er in im selbs mitle. Denn ie, der da mitlet, muß underscheiden sin zwüschend denen er mitlet; unnd ist aber in got nüt underschlagens 14 oder geteilts. Darumb hat er sinen sun 15 zu eim mitler gmacht, indem, das er menschliche natur 3 hat an sich genommen; nit das er uß der einigen krafft menschlicher blödigheit ein mitler sye, sunder uß der krafft der götlichen natur, die aber mit der menschlichen vereinbart ist, daß, wie die menschlich blödigheit got ist zugefügt in Christo unnd vereinbart, wir ouch also durch das lyden und opffer Christi gott versunet werdend. Diß 3

- 14) abgeteiltes, getrenntes - 18) Sohn.

<sup>4</sup> fürpitt ] B fürbitt — 7 xin ] B gsin — 14 AB Marginal Mitler. — 16 beden ] B beiden — 19 durch ] A Druckfehler dnrch — 23 gwüssem ] B gwissem — 34 blödigheit ] B blödigkeit.

<sup>1)</sup> habsüchtigen; avari — 2) entzieht — 3) Falschheit — 4) Heuchelei — 5) Samen — °) Schiedsrichter — ¹) Streitigkeiten — °) angenehm; gratus et charus — °) gewesen — 10) geoffenbart — 11) mit sicherem Verheißen — 13) tauglich — 13) es geht nicht an

versånen mag dheiner creatur zimmen oder zågelegt werden weder dem einigen somen 1, dem sölchs verheissen was Gala. 3. [Gal. 3. 19 f.]. Was ist nun das gsatzt gůt gesin? Antwurt: Es ist zůhin gesetzt von der übertrettungen wegen, bis das der som keme, den oder in welichem 5 das verheissen gschehen ist. Und ist das gsatzt verordnet durch die engel in dem gwalt des mitlers. Nun ist der mitler nit des einigen?, und ist aber got einig oder einer. Dise wort Pauli innhaltend das wesen des mitlers, wiewol sy kurtz und dunckel sind, und ist ir sinn: Macht der gloub fromm, wie Abraham uß dem glouben fromm ist 10 gemacht, was bedarff man des gsatztes, und warumb hat es got ggeben? Antwurt Paulus: Es hat nit ein ieder ein glouben wie Abraham. Welicher ein sölichen glouben hat, der bedarff dheines gsatztes; sunder wie Abraham von dem geist gottes gfürt, gewisen und verwalten3 ward, also wirt der, so glych wie er gleubig ist, gfürt und verwalten. 15 Aber vil sind, die, so sy den glouben nit habend, nüt rechts thätind. man fienge dann sy mit den banden des gsatztes. Welicher in got gelassen ist4 wie Abraham, der bedarff dheines gsatztes; wo das nit, da muß das gsatzt sin. Denn wo der geist gottes nit ist, da mag man des willens gottes nitt bericht sin. Daselbst muß man on zwyfel 20 das gsatzt haben, das uns lere, was got gevalle, was im mißvalle. damit man sich vor der übertrettung verhåte. Also ist das gsatzt geben, wie Paulus hie spricht, für das übertretten. Sprichst: Wie kan got das gsatzt ggeben haben von der übertrettung wegen; es wer doch dhein übertretten, wenn das gsatzt nit wäre; denn es wüßte 25 nieman, was übertretten were, es spräche dann das gsatzt: Du solt das oder das nit tun, wie Paulus spricht Ro. 7. [Röm. 7. 7]: Ich hab die sünd nit erkent denn durch das gsatzt. Die begird erkant ich nit, es hette denn das gsatz geredt: Du solt nit begeren. Antwurt: Das ist ein gegenwurff, dem man billich 5 mit aller zucht 6 sol ant-30 wurt geben und nit mit spitzlinen wie den närrischen Bäpstleren, die so unwüssend widerreden haryn fellend8, das mir all weg in 'n sinn kumpt das gmein sprüchwort: Suw in d' pränten 9. Das gesatzt ist nüt

.1 dheiner ] B gheiner — 3 gsatzt ] B gsatz — 5 gsatzt ] B gesatz — 10 gsatztes ] B gesatzes — 12 dheines gsatztes ] B gheines gsatzes — 15 sind ] B sünd — 16 gsatztes ] B gesatzes — 18 gsatzt ] B gesatz — 19 AB Marginal Das gsatzt. — 20 gsatzt ] B gesatz — 21 gsatzt ] B gesatz — 23 gsatzt ] B gsatz — 24 dhein ] B ghein — 24 gsatzt ] B gsatz — 31 unwüssend ] B unwissend — 32 AB Marginal Suw in die prenten.

¹) Samen — ²) Einen — ³) geleitet — ⁴) welcher auf Gott sich verläßt — ⁵) billiger-, gerechterweise — °) summa modestia et magna veneratione — ⁻) spitzigen, scharfen Worten — °) herein werfen — °) Brente: Niedriges Gefäß als Futtergeschirr für Schweine. Vgl. Id. V 757. Das Sprichwort "Sau in die Brenten" vgl. Wander IV 21, Nr. 388.

anderst weder der ewig, unverwandelbarlich will gottes, der aber nüt anderst wil denn grechtes und gutes. Wie wil uns nun der will gottes offenbar werden weder durch sin kundthun? Das sin kundthun nennend wir ein gesatzt, darumb, das es wider unser fleisch ist; das mag nüt erlyden, dann das im gevelt. Aber warlich, so ist es an im selbs nüt anderst dann ein euangelium, das ist: ein gut gwüsse botschaft von got, damit er uns bricht sins willens 1. Dann wie könde 2 das den frommen nit fröwen, wenn im got sinen willen offnete? Also lert uns das gsatzt, was got gevalle. Gevalt uns das gsatzt, so ist der geist gottes in uns, oder aber es möchte uns nit gevallen; dann in uns ist 10 nüt gůts, als Paulus spricht Ro. 7. [Röm. 7. 18]: Ich weiß, das in mir, das ist: in minem fleisch, nüt guts wonet. Wo uns aber das gsatzt und ler gottes gevalt, da sind wir geistlich und urteilend geistlich; dann das gsatzt ist uß siner eignen natur geistlich Ro. 7. [Röm. 7. 14]: Wir wüssend, daß gesatzt geistlich ist; on zwyfel, das es 15 nüt anderst wil denn der geist gottes, von dem es kumpt. Sind wir nun in got gelassen<sup>3</sup>, so ist es on den geist gottes nit züggangen. Ist der by uns, so erkennend wir alle ding des geistes; und so das gsatzt geistlich ist, so gevalt es uns, ob es glych dem fleisch nit gevalt. Also söllend wir hie die wort Pauli verston: Das gsatzt ist gegeben, 20 das man nit wider gott thuye. Und ob du sprächist: Wie weiß ich, was got wil? so hör uf dem gsatzt4: Du solt got ob allen dingen lieb haben; du solt nit zornig werden etc. Sichst du ietz das gsatz darum ggeben sin, das du erlernest, was got erfordere, und was er nit welle? Darumb ist es gegeben, das du nit übertrettist den willen gottes. 28 Also tödt uns der buchstab des gsatztes, wenn wir inn ansehend; dann wer mag inn halten? Aber der geist machet lebendig, so du imm glouben sprichst: Wiewol ich das nit erfüllen mag, noch ist es gut und grecht; denn es ist von got geredet und uns kund gethon. Und so du an dinem erfüllen verzwyflen mûst - ja, alle creaturen mûssen 3 verzwyflen daran; denn wer möchte, im fleisch wonende, so gantz und gar in got gezogen sin, das er inn lieb hette ob allen dingen zu aller zyt? -, so ist uns ie not eines mitlers, der für den unseren geprästen gnug thuye. Mag nun der mitler ein creatur sin? Nein! Denn die creatur mag nit ein gebott gottes erfüllen on den geist gottes. So muß ye volgen, das alle ußerwelten gottes, ouch uß der luteren gnad

<sup>3</sup>  $A\,B$  Marginal Der will gottes. — 6 gwüsse ] B gwisse — 15 wüssend ] B wissend — 17 züggangen ] B zügangen — 21 thüye ] B thüe — 25 übertrettist ] B übertrettest — 30 müssen ] B müssen.

¹) damit er uns seinen Willen kund tut — ²) könnte — ³) si a deo toti pendemus — ³) Audi ergo legem.

gottes, mit got vereinbart sind, und so sy ouch der gnad notturftig gewesen sind 1, so mögend sy nit mitler sin; denn sy sind an dero party2, die prästhafft sind. Und muß aber der mitler nit der prästhafften oder manglenden party sin. Darumb volgt eigenlich hernach 5 in den worten Pauli [Gal. 3. 10]: Bis das der som käme, dem oder in welichem das verheissen geschehen ist; das ist: das gsatzt ist darumb ggeben, das man den willen gottes nit übertrette. So nun dem menschen das unmüglich ist und aber got gerecht, muß ie der gerechtigheit gottes gnug beschehen, ee wir mit iro mögind versunt werden. Nun mögend wir uß den menschen nit einen finden, der gottes gerechtigheit gnug thuye; denn welcher dero gnug mag thun, der muß ie got glych sin. Luc. 6. [Luc. 6. 40]: Der junger wirt erst volkummen, wenn er wirdt wie sin meister. Darumb hat got dem trostlosen menschlichen gschlecht einen somen verheissen, das ist: ein 15 gburt, ein pflantz, durch die der tüfel überwunden und wir mit got versunt wurdend Genn. 3. [Gen. 3. 15]. Er ist ouch by dem namen "somen" bliben, do er Abrahamen verheissen hatt, das in sinem somen alle menschen heyl gemacht wurdind, wie da oben genügsam ist anzeygt. Vom selben somen redt er hie und spricht: das gsatzt 20 sye gegeben, das man wider gott nit thuye. So nun das gsatz alle menschen schuldig macht, hat der mensch dhein sichren trost weder in dem somen, in dem das heyl verheissen ist. Also sind dise zwey ding "gsatzt" und "der som" wider einander, nit iro sunder unserthalb; denn sy beide von got kummen sind. Aber das ein lert uns, 25 was got welle; und so wir das wüssend, mögend wir das nit erfüllen und bedörffend eins mitlers. So ist der som, das ist: Christus, der mitler. Also verdampt uns das gsatzt nit, daß des gsatzes will sye uns verdamnen, sunder wir erlernend am gsatzt unser onmacht, und demnach, das wir billich verworffen werden von got. Aber der som, 30 der im glych ist, der mag sinen willen erfüllen und mag mit siner unschuld unser schuld bezalen. Darumb ist derselb einig gschickt3 ze mitlen. Und wie das gsatzt den mentschen durch einen mitler ist zůkummen, namlich durch Moysen, also ist ouch die gnad durch einen mitler uns zukummen. Es ist ouch des gsatztes nun ein mitler ss xin4; also der gnad ist ouch nun ein mitler. Nun stund es also nach

7 ggeben ] B geben - 8 f. gerechtigheit ] B gerechtigkeit - 11 gerechtigheit ] B gerechtigkeit — 11 thûye ] B thûe — 18 wurdind ] B wurdend — 20 thuye ] B thue - 21 dhein ] B ghein - 25 wussend ] B wissend - 27 des ] AB das - 30 mit | B Druckfehler mie.

<sup>1)</sup> die Gnade Gottes notwendig hatten - 2) auf der Seite derer - 5) einzig geeignet - ') gewesen. 11 Zwingli, Werke. II.

dem gsatzt. Es mocht uß den menschen nieman mitlen; denn es stunden alle menschen uff der sünder party. Es wolt gott allein mit im selbs nit mitlen; denn der einig ist, kan nit vor im selbs ein mitler sin. Denn der mitler muß zwüschend faren inmitten der erzürnten und verletzenden. Also hat got sinen sun menschliche blödigheit verschafft annemmen, daß er ein mitler zwüschend got und uns wurd, der nit ein mitler ist als ein luterer mensch2; dann wir habend gnug ghört, das die luter3 menschlich blödigheit got nit gnug thun mag, sunder als got und mensch. Nach dem er got ist, mag er den willen gottes erfüllen; ja nit allein erfüllen, sunder der will gottes ist nüt 10 anderst weder sin will. Nach dem er aber ein mentsch ist, mag er ein opffer sin, das für uns armen sünder der grechtigheit gottes bezalt; denn sin menschlich natur ist von aller sünd unbefleckt. O götliche wyßheit! Wie hastu unser heyl so ernstlich, so wyßlich, so gwüß angesehen! Ietz sind die wort Pauli Gala. 3. [Gal. 3. 19 f.] lycht, da 18 er spricht: Unnd ist das gsatzt verordnet durch die engel in dem gewalt deß mitlers. Nun ist der mitler nit des einigen, und ist aber got eynig oder einer. Dannenhar nit müglich ist, das ieman anderst ein mitler sye denn der som, der also got ist, das er daby ouch mensch; und also ein unbefleckter mensch, das er daby ouch got ist. 2 Darumb dise wort Christi, vom ersten angezogen: "Nieman kumpt zum vatter denn durch mich" styff stond , unbewegt, also daß himel und boden ee brechen werdend weder sy.

Demnach spricht Jo. 1. capitel 2. [1. Joh. 2. 17.]: Ir mine sün, ich schryb üch dise ding, das ir nit sündind; und ob einer sündete, so 2 habend wir einen fürstender 5 oder fürsprechen 6 by dem vatter, den grechten Jesum Christum, unnd er ist die gnädigung 7 für unser sünd, unnd nitt allein für unser sünd, sunder für die sünd der gantzen welt. Hie hörest du den mitler und fürstender dheinen anderst mögen sin, denn den, der grecht ist. Darumb spricht er: Den grechten Jesum 3 Christum. Nun sind alle menschen sünder, ußgenommen Christus. So mögen sy ie nit für uns ston, nit für uns mitlen, nit für uns gnädigen 8 noch bezalen. Der måß allein die gnädigung sin, der selbs grecht ist. Du hörst ouch, das Christus nit nun 9 für den erblichen prästen, das ist: für die erbsünd (denn also verston ich die erbsünd

12 grechtigheit ] B grechtigkeit — 19 som ] A son — 21 kumpt ] A Druck-fehler kümpt — 29 dheinen ] B gheinen — 35 A B Marginal Christus bezalt nit allein für die erbsünde, sunder für all sünde.

<sup>1)</sup> gemacht — 2) reiner Mensch, bloßer Mensch; homo purus — 3) reine, bloße; pura — 4) fest stehen — 5) Beistand; advocatus — 6) Advokaten, einen, der für uns eintritt; patronus — 7) propitiatio — 8) expiare — 9) nur.

nüt anderst sin denn den geprästen der zerbrochnen natur), bezalt hat, als hütt¹ etlich frävenlich on allen grund der warheit reden gdörend, damit sy ab dem bezalen der sünd vil lösind²; sunder bezalt er für alle sünde, die ich davor est³ der sünd und des prästens genent hab, und nit für das jüdisch volck allein oder für die apostel allein, sunder für aller welt sünd, so die gloubt.

Paulus, nachdem er 1. Tim. 2. [1. Tim. 2. 1-6] gelert hat, wie man got sölle bitten für alle menschen, alle fürsten und gewaltigen, damit wir ein frydsam, still leben füren mögind in allem ernst und 10 gotshulde<sup>4</sup>, redt er darnach also: Denn das ist gåt und gnäm<sup>5</sup> vor got, unserem behalter und heyland, der da wil allerley gschlecht der menschen heyl werden und in erkantnus der warheit kummen. Denn ein einiger got ist; es ist ouch ein einiger mitler gottes und der menschen, der mensch Christus Jesus, der sich selb zu einer 15 rantzung 8 oder lößgelt ggeben hat für alle menschen. Hie sichstu zum ersten, das Paulus unseren bhalter und heiland got nennet, unnd bald darnach nennet er inn ein menschen, da er spricht: Der mensch Christus Jesus. In welchem du aber erlernest, wie vor uß Gala. 3. [Gal. 3. 20], die gstalt des mitlers. Darnach, daß got wil alle menschen, 20 das ist: allerley gschlecht der menschen, sälig machen und in ein einige erkantnus der warheit bringen, das ist: in die erkantnus des rechten, waren gottes und heyls, namlich, das nun ein einiger got ist, nun ein einiger mitler gottes und der mentschen. On zwyfel kummend wir ze fryden, zů erkantnus der warheit, zů erkantnus des heyls nimmer me 25 gwüsser, denn so wir durch den glouben nun einen einigen got erkennend und nun einen einigen mitler. Wo einer disen mitler sücht, ein andrer einen andren, mag es nit sin, das wir einig werden. So wir aber alle Christum allein für unseren mitler habend, so muß ie volgen, so wir alle in einen mitler unser hoffnung setzend, das ouch 30 unsere gmåt im selben unserem schatz einhellig werdind. Zum letsten hörestu, das sich Christus ein rantzung oder lößgelt für uns geben hat, das ouch nieman anderst vermögen hat weder er; denn alle menschen manglend sin, darumb, das alle menschen sünder worden sind und manglend der eer, das ist: der gnad gottes Ro. 3. [Röm. 3. 23].

3 lösind ] B lösend — 9 mögind ] B mögend — 15 ggeben ] B geben — 25 gwüsser ] B gewisser — 26 A B Marginal Durch vil mitler wirdt man nit einig. — 27 werden ] B Druckfehler werdt — 30 werdind ] B werdend.

<sup>&#</sup>x27;) heute, jetzt — ') Geld einnehmen, gewinnen — ') Äste, Abzweigungen, Auswüchse. Vgl. oben S. 44. 17 σ. — ') cum omni pietate et honestate — ') angenehm; acceptus — ') Schützer, Schirmer; servator — ') der da will, daβ allerlei . . . werde — ') Lösegeld.

Ja, die glory, eer, unschulde unnd reinigheit der magt Marie 1, die ist nit uß iro selbs, sunder uß der eer gottes, die doch von allen menschen ggloubt wirdt die höchste unnd liebste gschöpfft sin vor gott, als sy selber spricht [Luc. 1. 44]: Der herr hat begnadet die schlechte siner dienerin; darumb werdend mich sälig zellen alle gschlecht. Also sind alle menschen von iro eigner natur sünder und in uneeren; so sy aber reyn werden und zû eeren kummen wellend, mûß es allein durch Christum, den einigen mitler, beschehen. Ja, das Maria so ein reine magt, vorhyn und sy Christum geboren hat, gewesen ist, das hat allein got gethon, der sy darzů erlesen und behalten hat. So nun die so hohe geschöpfft gottes durch das mitlen des suns gottes, der ouch ir sun ist, zů den eeren allein uß der gnad gottes kummen ist, vil me sol sich demnach das gantz menschlich geschlecht erkennen, das es der eeren gottes mangle unnd nüt für sich selbs vermög, ouch dheinen mitler levsten möge; denn der mitler muß got und mensch sin; das vermag dhein creatur. Ich hab ouch dise wort [1. Tim. 2. s] "heis kai mesites [εἶς καὶ μεσίτης]" tütschet: ein einiger mitler, darumb, das "ein" den Tütschen ein artickel ist, und mag nit ußtrucken den eigentlichen sinne Pauli. Denn so ich gesprochen hette "ein mitler" hett ein einvaltiger mögen gedencken, es were Christus ein mitler nach oder under vilen, weliches nit die meinung Pauli ist, sunder das nun ein eyniger mitler sye. Glychsam er ouch gesprochen hat [1. Tim. 2. 5] "ein einiger got", verstat man wol, das er mit dem wort "heis [εἶς]" einen einigen gott wil fürgeben; denn so er das nit fürnäm, so hett er durch "ho [6]" geredt, und volgte nüt deß minder dhein rechter sinn hernach. Diß hab ich von der gelerten wegen geredt, die mine wort, uß griechisch in tütsch kert, lychtlich? hettind mögen schmützen<sup>3</sup>, wo ich die nit wol bewart. Iedoch sind dise wort Pauli so luter und starck, das iro ouch gnug were ze bewären, das Christus ein einiger mitler ist, und das dhein lutre4 creatur ein mitler mag sin.

Die nachkummenden kundschafften wil ich mit weniger worten anzeigen.

Paulus spricht Hebr. 7. [Hebr. 7. 24 f.]: Diser (verstand: Christus) hat ein ewigs priesterampt, darumb, das er ewigklich blybe. Dannenhar er ouch in die ewigheit mag xund<sup>5</sup> machen; denn er selbs zů got

<sup>3</sup> ggloubt ] B gloubt — 15 dheinen ] B gheinen — 16 dhein ] B ghein — 25 nüt ] A Druckfehler uüt — 25 dhein ] B ghein — 27 hettind ] B hettend — 30 dhein ] B ghein.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. zu diesem Gedankengang Zwinglis Schrift "Eine Predigt von der ewig reinen Magd Maria" I 385 ff. — ²) vielleicht — ³) herabsetzen, tadeln; calumniare — ')  $blo\beta e$  — ') gesund.

ggangen ist, allweg lebende, für uns ze fürmünden 1. Sich, ob dise wort einer creatur zimmen mögind "selbs zû got gon, ewklich ein obrester priester sin, ewgklich mögen fürston und für aller menschen sünd bezalen".

Daselben spricht ouch Paulus [Hebr. 7. 22]: Also eins besseren testaments ist Jhesus der bürg worden. Hat den verstand: Got habe by sinem eid gschworen, das sin sun unser obrester priester werde sin in die ewigheit; darus man mercken mag, wie vil besser das nüw testament sye weder das alt, so unser obrester priester ewig sye, das aber im alten nit gewesen; denn sy abgenglich warend durch den tod. Darzû, daß unser bürg ghein Moyses, dhein tödtlicher<sup>2</sup> priester, dhein vihisch opffer<sup>3</sup> sye, sunder der sun gottes selber sye unser pfand unnd bürg, durch das man zû got kummen möge.

Item Hebr. 8. [Hebr. 8. 6]: Christus hat ein besser priesterampt, so vil er ouch ein mitler ist eins besseren testaments. Hie hörstu aber clarlich, des besten testaments dheinen andren mitler sin weder Christum. So nun das testament sin grundveste in im hat und die gûte des testaments uß der gûte Christi gemessen wirt, wie könde man das ampt und namen Christi einer creatur zûlegen, das allein der sun gottes verwalten mag?

Item Hebre. am 9. [Hebr. 9. 15]: Darumb ist Christus der mitler des nüwen testaments, das, nachdem sin tod beschehen zå ablösung der übertrettungen, die imm vordrigen testament warend, die berüfften innemmend das gheiß des ewigen erbs. Sich hie, welcher creatur krafft ist, das sy also möchte ein mitlerin sin, daß das übertretten des gsatztes durch sy möcht hyngenommen werden. Oder welcher hett uns mögen bringen zå dem erb ewigs lebens? Dheine. So ist ouch gheine die mitlerin denn der einig Christus.

Item Hebre. 9. [Hebr. 9. 24]: Christus ist inggangen in den himel, das er nun hynfür dem angsicht gottes erschyn für uns 6. Hie trucket Paulus uß das werck des mitlers Christi, daß er by got für uns stande und dem angsicht gottes (das ist: siner grechten rach oder zorn — also bruchend die Hebreier offt den namen: angesicht gottes —) erschyne für uns. Sich 7, Christum für und für in die ewigheit für uns fürmünden und bezalen.

1 ggangen ] B gangen — 2 ewklich ] B ewigklich — 3 ewgklich ] B ewigklich — 6 Jhesus ] B Jesus — 11 dhein ] B ghein.

¹) für uns der Vormund, der Fürsprecher zu sein — ²) dem Tod unterworfener, sterblicher — ³) Tieropfer — ³) Berufenen — ⁵) Verheißung — ⁵) daß er nun hinfür vor dem Angesicht Gottes erscheine für uns — ¬) siehe.

Item Ro. 8. [Röm. 8. 34]: Wer möcht uns verdamnen, so Christus für uns gstorben ist, ja ufferstanden; der ouch sitzt zû der gerechten gottes; der ouch für uns stat oder fürmündet? Ietz hörstu die sicherheit des heyles dahar hangen , das der sun gottes, für uns gstorben, in die ewigheit fürstat für uns armen sünder. Doch wirt der meinung noch me harfürbracht imm 50. artickel. Hie ist ietz gnügsamlich darbracht, das Christus ein eyniger mitler ist zwüschend got und uns.

## Der zwentzgist artickel.

DAS UNS GOTT ALLE DING WIL IN SINEM NAMEN GEBEN; 10 DARUS ENTSPRINGT, DAS WIR USSERTHALB DISER ZYT DHEINS MITLERS BEDÖRFFEND WEDER SIN.

Den ersten teil dises artickels hab ich darumb für mich genommen, das ich gsehen hab, das die schäffly gottes, glych als Ezechielis 34. [Ez. 34. 6] stat, geirrt habend oder umgelouffen sind in den bergen 18 und büchlen 2 unnd felden, weyd oder trost süchende, und habend sy aber nit funden: denn ire hirten habend sy von der thür, die Christus ist, durch den man allein ins leben kumpt, abgewisen. Denn sy habend inen nit geseit3 das heyl, das inen durch Christum allein bereit und uffgethon ist. Das hat die armen schäffly so verzagt 21 gmacht, das sy gsprochen hand: Ach, wie dörfft ich sündiger mensch zů got kummen? Ich můß durch gůte fürmünder4 zů im kummen; unnd hand den einigen fürmünder und mitler, ja bürgen, pfand und bezaler unserer sünden nit erkent, wie gewüß uns der abnimpt alle sünd. Denn got wil uns alle ding in sinem namen geben (wo man 2 spricht "imm namen Christi" heißt es als vil als: umb sinetwillen, in sinem gwalt, in sinem wort), als Christus selbs lert Jo. 15. [Joh. 15. 16]: Ir haben mich nit erwelt, sunder ich hab üch erwelt. und üch gesetzt, das ir hyngangind und frucht bringen und üwer frucht blybe; daß ouch der vatter üch alles das gebe, das ir in 3 minem namen begeren werdend. Vernimm zum ersten, das got sine junger und uns in sinen jungeren erwellet hat, das wir sin volk syind, sine diener, ja, nit allein sine diener sunder fründ. Warumb soltend

24 bezaler ] B bezalet — 25 AB Marginal Im namen Christi. — 29 hyngangind ] AB Druckfehler hynganging.

¹) Jetzt hörst du, daß die Sicherheit unsers Heils davon abhange — ²) kleine Erhöhung, Hügel, Anhöhe — ³) gesagt — ³) Stellvertreter, Fürsprecher; patroni et intercessores.

wir denn nit zů im gdören kummen, so er uns erwellet hat, daß wir frucht tragind? Frucht tragen ist allein dero, die got darzû erwellet hat. Er hatt uns ouch darzů erwellet, das wir den vatter erkennind und umb all unser anligen zů im louffind; dann er sich hat uffgethon durch sinen sun, das er uns alles das geben welle, das wir in sinem namen begerind. So er uns ußgezogen und erkießt² hat, das wir zů im kummind, warumb woltend wir nit gdören zû im kummen? Es ist ouch uß dem wort gottes allein gwüß, daß uns got das gebe, das wir in sinem namen begerend, als er spricht Jo. 16. [Joh. 16. 23]: Warlich, warlich, sag ich üch, das der vatter üch alles das geben würt, das ir in minem namen begeren werdendt. Sich, damit wir sicher unnd vertruwt3 gdörend zů im kummen, machet er uns gwüß mit sinem wort, das wir, in sinem namen begerende, sicherlich gewärt werdind. Ja, er hat verdruß daran, daß wir nit umb alle ding, die uns not sind, zů im kummend und begerend. Darumb spricht er: alles oder alle ding. Und bald darnach verwyßt er den jungeren, daß sy noch nüt begert habind [Joh. 16. 24]: Ir habend bißhar nüt in minem namen begert. Begerend, so werdend ir 's empfahen, damit üwer freud erfüllet sye. Sich, er nöt uns ze begeren, und wir 20 sprechend: Wir gdörend nit zů imm kummen. Er weißt ouch, das unser freud erst denn volkummen ist, so wir von im empfahend. Darumb spricht er: Damit üwer freud erfüllet werd.

Es hat ouch der himelsch vatter mit sinem eygnen wort bezügt, das er durch sinen sun begnadet und gefrydet werde Mat. 3. und 17.

[Matth. 3. 17. 17. 5]: Diß ist min lieber sun, in dem ich gefellig oder gefrydet worden bin — eudokesa [εὐδόκησα] —; den hörend. Wir lesend gmeinlich: in dem ich mir wol gevall; und habend aber die Griechen eudokisa [εὐδόκησα], das ist: ich bin zefryden, oder: ich bin eerhafft versünt<sup>4</sup>, gütig worden; denn der himelsch vatter hat mit disem wort nüt anderst gewellen, dann allem menschlichen geschlecht anzeygen, das er ietz den gesendt hab, in dem er gefrydet und gütiget werde; den söllind wir hören. Nun hat derselb uns gelert, wir mögind zü gott nit kummen dann allein durch inn. Er hat ouch geleert, das alles, so wir begerend in sinem namen, das werde uns ggeben. Und hat uns der vatter gheissen inn hören, imm ghorsam sin, so volgt ouch, das er ein einiger mitler ist, und daß uns got alle ding wil in sinem namen geben.

7 AB Marginal Das wirt uns gwüß, das wir im namen Cristi begerend. — 8 dem ] A demm — 26 AB Marginal Eudokesa.

<sup>&#</sup>x27;) dürfen — ²) erwählt — ³) voll Vertrauen — ') rechtsgültig versöhnt. Zu eerhaft = ehaft vgl. Id. I 393 und 7f.

Item Hebr. 5. [Hebr. 5. s.]: Wiewol er ein sun gottes ist, hat er doch ghorsame gelernet uß den dingen, die er erlidten hat; und ußgemacht¹ oder gevolkummnet ist er allen denen, die im ghorsam sind, ein ursach des ewigen heils. Hie hörend wir, das got sinen eignen sun hat wellen erlyden und erfaren die menschlichen prästen, das er, 5 dieselben eigenlich erkennende, und deß barmhertziger und gleubiger wurd; ouch das er ein volkummne, unprästhaffte² ursach würde zû der säligheit allen denen, die inn hortind, das ist: die in inn gloubtind.

Item Ro. 5. [Röm. 5. 15-19] paraphrasticos: Ist die gantz vile an des einigen Adams sünd gestorben, vil me ist die gnad gottes und 10 die schencke³ der gnad, die uns durch den eynigen menschen, Jesum Christum, zügewendt ist, rych unnd überflüssig gesin der gantzen vile⁴ zu unschuld etc. — Bald darnach: Ist der tod so starck worden uß der sünd eines menschen, das er durch den einigen ein herr unnd künig worden ist über die menge, wie vil me werdend die, so die 15 überfliessenden gnad und schencke der grechtigheit empfangen habend, in dem leben herschen ouch durch einen, namlich durch Jesum Christum. Und darumb, glych wie die verdamnus in alle menschen kummen ist von eines sünd wegen — verstand: Adamen —, also ist die rechtwerdung des lebens in alle mentschen kummen durch 20 grechtigheit oder unschuld eines, Christi. Dann wie uß unghorsame⁵ eines menschen wir alle sind zu sünderen gemachet, also werdend wir ouch alle durch eines einigen gehorsame⁶ unschuldig gemacht.

Alle dise wort Pauli lerend uns klarlich, daß, wie aller prästen in uns durch den einigen Adam kummen ist, also ist ouch alles leben, 25 frommgheit und unschuld durch den einigen Christum widerbracht. Und lerend dise wort heyter, das er ein einiger mitler ist; das er ouch das einig mitel ist, durch den uns alles güt würdt gegeben, glych wie durch Adamen allein alles übel kummen ist.

Also ist genûg bewärt, das uns got alle ding wil durch Jhesum 30 Christum geben.

Der ander teil diß artickels ist:

DARUSS ENTSPRINGT, DAS WIR USSERTHALB DISEM ZYTE GHEINES MITLERS DÖRFFEND DANN SIN.

Welicher die zwen nächsten artickel wol ermessen hat, der sicht eigenlich, das dise meinung daruß volgt. So nun diser artickel

14 A B Marginal Ein einiger Adam. — 18 A B Marginal Ein einiger Christus. — 18 alle ] B allen — 30 Jhesum ] B Jesum.

¹) perfectus — ²) fehlerfreie, vollkommene — ³) Geschenk — ⁴) Menge — ⁵) Ungehorsam — °) Gehorsam — ¬) d. h. nächst vorangegangenen — °) sieht.

das fürpitt<sup>1</sup> der heiligen antrifft, wirdt ouch not<sup>2</sup> sin, mit ernst davon ze sagen. Dann ich wol weiß, das vil menschen mich darumb, wiewol unbillich, hassend, das sy redend, ich sye böser dann alle, die zů diser zyt schrybend; denn die alle habind noch etwas zůggeben der heiligen fürpitt, und hab 's zum ersten gedören verwerffen. Nun hand still unnd hörend min that und glouben.

Ich bin nie der meinung xin, das ich den weidlichen4 helden, die umb gottes willen dise welt überstritten hand, ir eer wölte mindren. Und so ich in der gschrifft dhein kundtschafft find, das man sy sölle 10 anbetten oder das sy dört für uns bittind, hab ich nitt mögen erlyden, das die hoffnungen der menschen an sy gelassen wurdind, so dhein gwüsse gschrifft darumb ist; und hab es doch also ze hand genommen. Ich hab nit gethon, als ietz etliche thund, die, so sy anhebend predgen, zühend sy zum ersten das fürpitt der heiligen harfür, und so man inen 15 weeren wil, sprechend sy: Habend nit die botten 6 ouch zum ersten anzeiget, das die abgöt nit götte, sunder götzen wärind. Also, syd ich befind, daß man sich an der heligen fürpitt verlasset7, das aber dheinen grund hat, sol man nit das zum ersten anzeigen? Antwurt ich: Nein. Es hat hie ein andre gstalt, als hernach wol ermessen 20 werden mag. Sunder ich hab es also ze henden genommen: Ich hab das war heyl, Christum Jesum, eygenlich anzeigt und styff gelert, wie sy sich zů im söllind alles gůten versehen, zů im louffen umb alle noturfft. Denn hab er den tod für uns erlidten, diewyl wir noch sine fyend warend, wie möchte er einen unwillen ab uns haben, so wir ietz 25 in inn gloubend, wie Paulus Ro. 5. [Röm. 5. 8f.] spricht: Ist Christus für uns gestorben, der zyt, do wir noch sünder warend, wie vil me, so wir ietz durch sin blut unschuldig oder grecht gemacht sind. werdent wir gefristet8 oder geheilet vor dem zorn durch inn.

Hab also damit die früntlichen gnad gottes den menschen ge
30 liebet und das gwüß anzeigt und wol gewüßt, das got mit sinem wort
würcken wurde; hab ouch den einvaltigen vorggeben 10, also, das ich
offt gesprochen hab, so sy häßlicher strittend: Wolhyn! Wellend ir
überein 11 üwer anligen den säligen klagen, so wil ich mines allein gott
klagen. Laßt sehen! Welcher fart den gwüsseren weg? Und hab

35 sy also mit milch erzogen, biß das iro etlich, die vor starck wider

7 AB Marginal Urteilend uß der geschrifft und nit uß üweren köpffen — 10 bittind ] A Druckfehler bittiud — 17 heligen ] B heiligen — 20 A B Marginal Wie man von fürpitt der heligen kummen sol.

<sup>1)</sup> die Fürbitte — 2) notwendig — 3) haltet — 4) tapferen — 5) überwunden — 5) Apostel — 7) auf die Fürbitte der Heiligen verläßt — 8) gerettet, vor Schaden bewahrt — 9) lieb gemacht, empfohlen — 10) nachgegeben — 11) durchaus; omnino.

mich warend, starck darnach allein got anhangtend; denn sy warend innen worden, wie suß der herr ist; und das ein ietlicher, dem er wol bekant wirt, mit den jungeren spricht Jo. 6. [Joh. 6. 68]: Herr, zû wemm solt ich gon? Du haltest das wort des lebens. Ich hab dich ergriffen; ich wil dich nümmen lassen Cant. 3. [Cant. 3. 4]. Dann we- 5 licher gott recht erlernet hat und von im ist heim gfürt, der mag inn nümmen verlassen; und das man inn mit dem tod zů der creatur abwenden wil, so thút er 's nit, sunder er mag sin gwüß heyl nit verlassen; und ob er schon uß marter ein anders mit dem mund redte, wycht doch das hertz nümmen; dann es weißt, das sin sicher heil got 10 ist durch Christum Jesum. Ich hab ouch vor vier jaren etwan nachgelassen, das sy die verheißnen gebätle 1 möchtind bätten, biß das sy got häller erlüchte; doch das pater noster nit wellen gestatten, das es ieman anderst wurde zugesprochen denn dem einigen gott; oder es wäre abgötery. Dann wie könde einer zu sanct Gertruten sprechen: 15 Vatter unser? Also ist gevolgt, das der merer teil durch das wort gottes dahyn kummen ist, das sy all ir zůversicht allein zů got durch Christum hand angehebt2 ze han; der ist inen so heimlich3 und früntlich durch das euangelium worden, das sy alle gebätle und zuversicht hand lassen fallen; denn sy hand die süssikeit deß alten wins 20 empfunden und habend den nüwen nümmen wellen trincken. Ouch als sy die hand an 'n pflug gelegt, hand sy nümmen wellen hinder sich sehen. Also radt ich noch hüt by tag denen, so das gotswort verkündend, daß sy das heyl eigenlich predgind uß dem claren, eigenlichen wort gottes. So würdt der trost in den einigen got wol wachsen; 25 es würt ouch der betrug der falschen hoffnung wol hynvallen.

Unnd wiewol das mentschlich hertz all sin zůversicht allein zů got haben sol, mag ich doch baß erlyden<sup>4</sup>, das, so der mensch verwyßt<sup>5</sup> ist, im etwas werde nachgelassen, dann das die leer Christi verjagt werde. Denn leyder etlich der warheit noch so unwüssend, 30 das sy die leer Christi verwersen, sobald man inen ire patronen wil abschlahen. Ich schätz ouch nit als böß sin an 'n heilgen hangen als an 'n abgötten<sup>6</sup>, wiewol ich weiß, das es verdamlich ist, so man die hoffnung uff die creatur hat. Es sind aber etlich, die haben von eim

12 gebätle ] B bätle — 20 süssikeit ] B süssigheit — 24 predgind ] B predgend — 24 f. eigenlichen ] B eigenlich — 33 die ] B Druckfehler hie.

<sup>&#</sup>x27;) gelobten Gebetlein — ') angefangen — ") befreundet, vertraut; familiaris — ') eher dulden, ertragen, zugeben — ") falsch gewiesen, unterrichtet — ") Ich halte auch nicht dafür, es sei ebenso schlecht an Heiligen hangen, wie an Götzen; nec tam pernitiosum puto sanctos colere, quam idolis servire et alienis diis.

hültzinen schüryselin¹ geredt und gesprochen: Ja, sy haben allen trost zů dem einigen got, aber zů den säligen ouch; das doch by einandren nit sin mag. Denen also unwüssenden ist billich vorzegeben, biß das sy die warheit ergryffend.

Erstlich sol nieman gedencken, daß ich zwyfel hab, ob die säligen rûw und fröd by got haben, also, daß ich dahyn reichen welle, es sye dhein säligheit nach disem zyt. Das sye verr von allem menschlichen gschlecht; dann welicher der meinung ist - als leyder ze besorgen ist; dann ir wyß und werck und wort zeigend gotlos lüt an -, der 10 ist schon verdampt. Es sol ouch ein ieder wüssen, das wir hie nit redend von dem gebätt, das die frommen gleubigen Christen, diewyl sy noch in dem lychnam2 wonent, für einandren thund, sunder wir redend hie allein von der meinung, die etlich falsch lerenden also habend fürggeben: Die säligen, die by got ietz sind, habend gar vil 15 umb got verdient; darumb syind sy im genämer 3 dann wir, das sy gott für uns armen sünder bittind, oder sy opfrind unser gebätt got uff, und werdind vil ee4 erhöret dann wir. Demnach sind sy biß dahyn kummen, daß sy geredt habend: Es sye nit müglich, das ieman zů gott kummen mög, dann allein durch das fürpitt der säligen. Dem 20 ist darnach gevolgt, daß man sich uff iren verdienst gelassen hat; das man me trosts zû der creatur gehebt hat weder zû dem schöpffer; das man der creatur zügelegt hat das, so allein gottes ist. Weliches nüt anderst ist weder ein ware abgötery.

Das man nun die warheit häll erkenne, wellend wir durch die götlichen gschrifft harfür bringen, das man sehe, das sy sölch leren on allen grund der warheit harfür getragen habend.

Als sy nun zum ersten redend: die helgen habind vil verdient umb got, darumb syind sy genämer weder wir; ja, sy hand gdören reden: die heilgen gottes habind mee erlitten, weder not sye xin zo der säligheit, darumb ist not, das wir zum ersten redind von dem verdienst der heiligen. Und ee wir von dem anhebend sagen, sol mengklich wüssen, das diß wort "sanctus, helig" glych als wol

<sup>21</sup> trosts ] B trost — 24 die warheit ] B dise warheit — 27 helgen ] B heiligen — 27 habind ] B habend — 28 syind ] B syend — 29 habind ] B haben — 30 säligheit ] B säligkeit — 30 redind ] B redend — 32 wüssen ] B wissen — 32 helig ] B heilig — 32 A B Marginal Sanctus, ein frommer.

¹) hölzernes Schüreisen, hölzerner Feuerhaken, d. h. ein unmögliches Ding, ein offenbarer Widerspruch, contradictio in adiecto. Id. I 544. Leo Jud: qui diversa et contraria coniungere et consociare volunt. — ²) Leib, Körper — °) angenehmer, willkommner, lieber — °) viel eher — °) so haben sie gewagt — °) gewesen — ¬) anfangen — °) jedermann — °) ebensowohl.

heisset: einen frommen, als: einen säligen, wie da oben¹ eigenlich ist anzeigt. Ich mein aber, das der irtumb des anbettens der heilgen vil krafft habe genommen uß dem, daß Paulus und ander apostel die Christen sanctos genent habend, das ist: fromme; und habend darnach geheissen, die Christen söllind für sy bitten. Da dannen habe man das gebätt zogen uff die säligen und sy denen glych gemacht, die noch in disem tal des jamers und arbeit sind. Ich möcht ouch wol lyden, das man die säligen nampte "säligen", nit "heiligen". Dann "heilig" heißt ein ietlicher frommer Christ, der sin zûversicht zû gott hat, darumb, das sin nam ietz by got in den himlen ist angeschriben; er ist aber noch nit sälig, sunder wirdt er erst sälig, so er in das angsicht gottes kumpt. Doch lyt nit so vil an dem namen, so man die meinung eigenlich verstat, namlich, das wir hie nun² redend von der säligen verdienst oder fürpitt, nit von fürpitt der heiligen, das ist: frommen Christen.

Ietz volgt von verdienst.

Das ist gewüß, das Jesus Christus durch sin lyden verdient hat allem menschlichen gschlecht den zugang zu got, den fryden mit got und säligheit. Jo. 14. [Joh. 14. 6]: Ich bin der weg. Jo. 10. [Joh. 10. 97: Ich bin die thür; welcher durch mich hinyn gat, der wirt heyl. 20 Jo. 14. [Joh. 14. 6]: Nieman kumpt zum vatter denn durch mich. Ro. 5. [Röm. 5. 1f.]: So wir nun durch den glouben recht oder unschuldig gemacht sind, so hand wir fryden mit got durch unseren herren Jesum Christum, durch welchen wir zu der gnad gefürt sind mit dem glouben, in dero wir stond und uns rumend in der hoffnung 25 der eer, das wir süne<sup>8</sup> gottes sind. Sich: Rechtwerden, dem glouben nachvolgen. Der gloub ist sicher, daß Christus Jesus mit sinem tod und opffer uns gefridet4 hat mit got. So ist die versünung ie nitt unser, so sy Christi ist. Es ist ouch ein schmach<sup>5</sup> Jesu Christi, das man einiger creatur zůlege, das allein sin ist; dannenhar 30 er der xundmacher<sup>6</sup> heißt. Macht er xund, so machend die werck nit xund. Wir werdend ouch zu der genad des frydens gefüret durch Christum, ja, so wir das gloubend, wie obstat, daß er unser heyland sye. Denn das wir uns uß gwüssem glouben der eeren rumen gdörend, das wir sün gottes syind, das ist allein ein werck des suns gottes. 35 So mag es unsers verdiensts nit sin, sunder es ist allein des suns gottes. Coloss. 1. [Col. 1. 20]: Got hat wolgevallen, durch Christum

8 AB Marginal Sälig und heilig — 16 AB Marginal Von verdienst, de merito — 19 säligheit ] B seligkeit — 35 syind ] B syend.

<sup>&#</sup>x27;) nämlich im achten Artikel vgl. oben S. 60. 16 f. — ') nur — ') Söhne — ') versöhnt — ') Schmähung — ') Gesundmacher.

versånen mit im selbs alle ding, unnd hat durch sin blåt, das er am crütz vergossen hat, gefridet, was uff erd, was in den himlen ist. Sich, daß die versånung durch Christum verwürckt ist, durch welches blåt got hat gewellen mit im selbs alle ding versånen. So ist der frid und zågang zå gott deß blåtes Christi; also mag er nit des menschen sin.

Hebr. 10. [Hebr. 10. 19-22]: Bruder! So wir nun ein frye sicherheit habend zů dem ingang der heiligen statt durch das blût Jesu (welchen nüwen unnd lebenden weg er uns nüwlich erbuwen hat durch den umbhang, das ist: mit sinem fleisch oder lyb), so wir ouch einen priester habend über das huß, das ist: gsind gottes, so lassend uns hynzugon mit warem hertzen und gantzem glouben etc. Sich hie den weg in 'n himel durch das blut Jesu Christi erbuwen 2 unnd verdient sin. Dann Paulus erklärt sich selbs, so er spricht: er hab den weg 15 erbuwen durch den umbhang sines fleischs, in dem die gotheit verborgen, doch gegenwürttig3, lag unnd ouch sich zu siner zyt offnet4. Und das wir sin verdienen verstandind, spricht er, das wir einen eignen priester habind, der mit sinem opffer uns den himel verdient hab; dann ie die priester warend do ze mal verordnet ze mitlen zwüschend 20 got und den menschen mit dem opffer, mit dem sy zum ersten für sich, darnach für das volcke, gott understündend<sup>5</sup> ze begnaden, das doch nun ein schatt6 ist gesin der künfftigen dingen Hebr. 10. [Hebr. 10. 1]. Also hat ouch Christus für uns uffgeopfret, doch vil fruchtbarer dann die priester imm alten testament. Er hat nit dörffen 7 25 für sich selbs ufopfferen; dann er hat ghein sünd ghebt. Er hat alle gleubigen seelen gereiniget und für sy bezalt. So habend die alten priester nun das fleisch gereiniget; er hatt alles geleystet, das vor8 verheissen oder bedüt ist. So habend die alten priester nun den schatten unnd bedütnus gehebt; dann er hat nit vihblut, sunder sin 30 eygen blut für uns uffgeopfret. Also ist er unser gwüsser9 heyland; darumb wir mit warem hertzen und vertruwtem, volkummnem glouben zů got gdörend 10 kummen; dann er hat mitt sinem blůt für uns bezalt.

Nit me kundtschafft wellent wir harfürbringen ze bewären, das Christus uns mit sinem eygnen blüt fryden mit got und alles heyl <sup>35</sup> verdienet und überkummen hat; dann die gschrifft ist der meynung allenthalb voll.

1 sin ] fehlt bei B-17 verstandind ] B verstandend — 31 vertruwtem ] B vertruwen.

¹) bewirkt, durchgeführt — ²) erbaut — ³) gegenwärtig — ') offenbart — °) unternahmen — °) Schatten — ¬) bedurft, nötig gehabt — °) vorher, früher — °) certus — ¹°) dürfen.

So wir nun von dem verdienst der säligheit, der allein der gnad gottes ist, hie redend, und aber ietz (wiewol kurtzlich) bewärt ist, das sölchs Christus verdient hat, so volgt, das, so wir von verdienen unserer wercken rechnend unnd ußmessend, es nüt anderst ist weder ein itele torheit, ja ein geltlose<sup>1</sup>, ein unwüssender frävel. Dann wie 5 gdörend wir von dem wärd unserer wercken disputieren, so wir allein uß der gnad gots xund werdend? Jo. 1. Und hette ieman mögen mit den wercken sälig und mit got versunt werden, so hett doch Christus nit dörffen lyden; ja sin lyden wäre noch hüt by tag ytel und vergeben2. Gala. 2. [Gal. 2. 16-21]: Möchtind wir mit dem gsatzt 10 (das ist: mit den wercken, die das gesatzt heißt) grecht werden, so wär doch Christus vergeben gstorben. Das sye verr3 von allen gleubigen, daß sy die gnad gottes, durch Christum erworben, also unkrefftig machind und hynwerffind. Hie dannen ermiß, daß alle, so ie zů got kummen sind, allein durch das verdienen des lydens Christi 15 zů im kummen sind. Wie kan denn ein säliger mir sinen verdienst zur säligheit fürsetzen4, so er selbs durch sinen verdienst nit sälig worden ist und im ouch nit müglich ist xin zů got ze kummen denn allein durch Christum? Es ist ein schantlich, schmächlich wort wider got, da die Bäpstler gesprochen habend: das S. Laurentz über das 20 verdienen der sälikeit erlidten hab, das kömme uns zu hilff, und setze der bapst das den sünderen für<sup>5</sup>, und habe gwalt über den schatz der kilchen. Glych als ob es got nit übel anstunde, daß er denen, die in sinem stryt und arbeit grosse ding erlydent, nit rychere belonung gäb denn sy verdientind, wenn glich die menschen ir verdienst mußte 25 sälig machen, so man doch sicht, das es eim irdischen fürsten übel anstat, daß er nit belonet nach verdienst. Sich 7, was armen und kargen gots hand sy uns uß dem so gnädigen, rychen gott gemacht, damit sy ire verdienst tür gnüg möchtind verkouffen, so doch Christus spricht Mar. 10. /Marc. 10. 29 f./: Warlich, sag ich üch, daß 30 keiner ist, der verlassen hat sin huß, oder bruder oder schwösteren, oder vatter oder mûter, oder wyb oder kind, oder acker umb minetwillen und des euangelii, der nit hundertveltigs ietz in disem zyt

<sup>1</sup> säligheit ] B säligkeit — 5 geltlose ] A Druckfehler getlose B göltlose — 5 A B Marginal Weliche von irem verdienst redend, wüssend euangelium noch nit — 10 Möchtind ] B Möchtend — 11 A B Marginal Gsatz heisset etwan die werck des gsatzs. — 14 machind ] B machend — 14 hynwerffind ] B hynwerffend — 17 säligheit ] B seligkeyt — 19 A B Marginal Gotslesterung der Bäpstleren mit dem ablas. — 21 sälikeit ] B seligkeyt — 21 kömme ] B käme — 31 schwösteren ] B schwesteren.

<sup>1)</sup> etwas Ungilliges, Wertloses; vanitas - 2) unsonst - 3) fern - 4) zuschreiben, zuteilen, zuweisen - 5) teile . . . zu - 6) falls nämlich - 7) siehe.

innemme, es sye hüser, bråder oder schwösteren, måtren oder kind, und äcker, doch mit durchächtung und in dem künfftigen zyt ewigs leben. Sich, Christus verheißt so einen rychen lon in disem zyt, namlich hundertveltigs. Das aber also sol verstanden werden: Do 5 Petrus und andre ir heimwäsen verlassen habend, wo hand sy ze hundert mal als vil darfür empfangen? Antwurt: Da, do die, so vorhin Christo nit ggloubt, durch das predigen des euangelii zû got kert, bruder Christi und aller siner glyderen worden sind, welche vile Petrum und alle andre botten vil me gefreuwt hat dann ein unzal-10 barliche menge der lyplichen bruderen. Dannenhar wir sehend, wie so engstigklich 2 Paulus frolocket, wo er hört, daß die menschen zů dem glouben Christi kummen sind; wie er sy erlichen lobt, heilgen und liebe bruder nennet und kinder. Rychtag nimpt man denn yn. Wenn man die rychtag nit begert, so besitzt man sy; wenn man die 15 begert und lieb hat, so besitzend sy uns. Darzů sicht man in den geschichten der heiligen botten, wie die Christen alle ire hab in den gwalt und nutz der gemeinen bruderen hynggeben hand. Es wirdt sich ouch mit der that erfinden, das denen, die umb des gotswortes willen etwas verlassend und die leer Christi mit wort und wercken 20 pflantzend, das inen die gleubigen all ir hab mitteilen werdend. Ja obschon got - dann sine urteil wunderbarlich sind - verhangte, das einer uß armut oder hunger umb sinetwillen mußte sterben, so gibt er im ein sölch mannlich gmåt, das er sich umb die verlaßnen hab nit bekümeret; ja er freuwt sich der fryheit, deren er empfindet. 25 So nun Christus hie in zyt hundertveltigs leistet und erst3 den kurtzen prästen4, den wir hie erlydend, mit ewigem leben belonet, wer kan dann reden, das ieman für<sup>5</sup> oder me lyde, dann das ewig werdt sye? Und Paulus spricht Ro. 8. [Röm. 8. 18]: Es sind die lyden in disem zyt nit wirdig6 der künfftigen eer, die in uns eroffnet wirdt. Hie sich dem römischen ablas in 's angsicht, was schönen grunds er habe! Er ist uff verdienst gebuwen, die nüt sind und gheinen nie sälig hand gemacht. Und wenn die Bäpstler sprechend: Man hat den ablas nit allein in das fürlyden der sälgen gsetzt, sunder ouch

1 schwösteren ] B schwesteren — 2 äcker ] B acker — 4 Do ] B Doch — 7 AB Marginal Die brûderschafft in Christo ist türer denn die liblich. — 14 AB Marginal Magst ring rych werden. — 17 hynggeben ] B hyngeben — 20 AB Marginal Welicher umb gots willen lydt, dem wirt das lyden ring. — 23 gmût ] B gmût — 30 AB Marginal Ablas. — 33 gsetzt ] B gesetz.

¹) Verfolgung — ²) hier: sehr. Zu dieser verstärkenden Bedeutung vgl. Id. I 339. — ³) erst noch — °) Leiden — °) darüber hinaus — °) würdig, wert —  $^{7}$ ) Leiden für andere.

in das lyden Christi, antwurt: Wie? Was1 das lyden Christi nit allein rych gnug alle schuld ze bezalen? Hand ir im mussen ein hůberlin<sup>2</sup> anbûtzen<sup>3</sup>, das es starck gnůg wär? Ir gotsfyend, ir verrucker4 des festen felsen, ir reuber unnd mörder der seelen, söllend ir dem hohen, gwaltigen sun gottes hilff in der creatur suchen und 5 růmend üch noch, ir syind Christen? Ja, sprechend sy, obschon das nüt ist, so ist doch das verdienen Christi, ja ein tropff<sup>5</sup> sines bluts gnug, aller welt sünd hinzenemmen. Antwurt: Also redend! Wo ist aber ietz üwre leer vom verdienst? Warumb gond 6 ouch ir gotsdieben und sprechend: das ußteilen der fruchtbargheit des lydens 10 Christi sve allein des bapsts und sines xindes und howend Christo sin hend und mund ab? Denn er hat gesprochen: Welicher gloube, der werde sälig. Wer nit gloube, der werde verdamnet. Warumb nemmend ir gelt darumb, das allein mit dem glouben erlangt wirdt? und felschend got sin wort und nemmend im sinen gwalt, das ir 15 sagend, es möge siner gnaden niemans teilhafft werden denn allein durch üch? Also erlernend wir nach allem handel, das keiner creatur werck gemessen sol werden als ein wärd oder verdienst, dem man etwas schuldig sye, sunder wüssen, daß alle werck, die wir thund, ein schuld sind, die wir aber nimmer bezalen mögind; dann zů der maß 20 der gute, die got erfordret, mag dhein mentsch kummen, wie da oben gnûg anzeygt ist. Byspil, damit du es klar verstandist: Almûsen geben ist on allen zwyfel ein gût werck; dann es ouch by den ungleubigen gerûmpt wirt. Nun gang harfür, du syest, wie heilig du wellist, unnd zeig mir an ein almusen, das du ie recht ggeben habest (Diß red 25 ich darumb so räß, das die, so ire werck güt wellend machen mit iren eygnen köpffen und urteil, an inen selb den prästen empfinden werdend, den sy bißhar nit gewüßt habend; denn sust weiß ich wol, das vil menschen wol bericht sind, das dhein werck nit gut ist, so es vom menschen kumpt oder dem menschen wirdt zugeschriben) also, 30 das dir din eigner nutz nit zugefallen sye, eintweders, das du damit die pyn der hellen 10 hast wellen ablöschen; und also ist es unfry 11

9 AB Marginal Sy fahend sich selbs. — 10 fruchtbargheit ] B fruchtbarkeit — 18 AB Marginal Unser werck ist nit ein kouffmanschatz. — 20 mögind ] B mögend — 22 verstandist ] B verstandest — 24 AB Marginal Hie lernt man, daß alle werk nit gût sind. — 24 wellist ] B wellest — 25 ggeben ] B geben.

¹) war — ³) Flicklappen auf dem Oberteil des Schuhes; dann bildlich: Flickwerk, Notbehelf. Vgl. Id. II 963 f. — ³) annähen, aufnähen. "Ein hüberlin anbützen" = Habt ihr es (sc. das Leiden, das Verdienst Christi) künstlich verstärken, kräftiger machen müssen — ³) Verrücker, Wegrücker d. h. die ihr weg, abseite rücken wollt — ³) Tropfen — ³) gehet — ¬') Gesindes — ¬') haut, schlagt — ¬') scharf — ¬') Hölle — ¬') nicht aus freiem Willen.

und eigennützig unnd die wurst an 'n bachen 1 geworffen 2; oder aber, das du es nit on rüwen<sup>8</sup>, nitt on hinderstellen<sup>4</sup>, abziehen<sup>5</sup> oder mindrung 6 hast ggeben. Und findstu deren prästen 7 einen, so magst du ie gedencken, das din werck nit gut ist und nut verdient; denn ver-5 flücht ist, der das werck gottes hinläßlich 8 oder mit betrug thut Hiere. 48. [Jer. 48. 10]. Oder ob dir deren prästen dheiner anhieng, das aber nit müglich ist (dann all die wyl du dir etwas vorbehaltest, so bist du dir selbs trüwer und hast dich selbs lieber denn den nächsten, das on sünd nit sin mag), nun, ob schon der eigennutz dich 10 nit felschte, so lug9, ob din werck nit mit uppiger eer verbösret10 worden sye, also, das du lob by den mentschen oder durch den armen menschen, dem du die gab ggeben hast, gesücht heigist 11. Oder ob dero keins da wäre, so lug, ob du nit durch din gab dir selbs habist angehebt 12 wolgevallen und dich selb fromm dardurch schetzen. Unnd 15 ob dero dheins da wär, so lug, ob du in dem almusen dir gar nut habist zügschriben, sunder nun got gefürchtet, daß du das werck nit so uffrecht 18 und frutig 14 gethon habist, als er dich imm ermanen geheissen hat. Und so du das nit findest - denn es ist denen, die uff ire werck haltend, nit müglich, das deren prästen dheiner sy anfalle --, so lug und halt uff das almusen nit, das du darus hoffest so oder so grossen verdienst; denn es ist nit gut, so es ein prästen hatt. Dann so bald es prästhafft ist, so ist es gots nit wirdig; wie kan es dann verdienen? Also merck, daß das unverdacht 15 werck almusen, so vil es vom menschen kumpt, nit gůt ist. Wie wirt es erst den andren 25 wercken gon, ja den tüfelischen wercken, die wir von uns selbs erdacht und für gůt verkoufft habend? Doch wirdt davon me kummen im 22. artickel. Lug ietz, frommer Christ, umb gottes willen, was der verdienst unser wercken sye, und nit nun unser, sunder aller heiligen. Dann sind ire werck gut, so mussend sy nit iro sin; dann von 30 dem menschen kumpt nüt gůts. Kumpt aber, als wir wenend, gůts vom menschen, so ist es nit sin, sunder gottes. Also sind aller menschen werck nit gut, sy syind dann gottes. Was wiltu aber denn

3 ggeben ] B geben — 12 heigist ] B heigest — 13 habist ] B habest — 17 habist ] B habest — 24 f. andren wercken ] B Druckfehler andren wercktn — 32 syind ] B syend.

<sup>1)</sup> Seite des geschlachteten Schweines, Speckseite. Vgl. Id. IV 963. — 2) Zu der Redensart "die Wurst nach der Speckseite (an Bachen) werfen" vgl. Id. IV 963. Borchardt S. 502, Nr. 1253. Wander IV 470, Nr. 80 und 471, Nr. 90. — 3) Reue — 4) Aufschub — 5) Abzug — 6) Verminderung — 7) Fehler — 8) nachlässig — 9) siehe — 10) verschlechtert — 11) habest — 12) angefangen — 13) recht; dextere — 14) frisch, freudig; alacriter — 15) untadelig.

inen des menschen namen geben oder dem menschen züschryben, das allein gottes ist? Die heligen, das ist: die frommen, schrybend inen nüts zü; dann sobald sy inen selbs etwas züschrybend, so ist es nümmen güt. So vil es aber güt unnd gottes ist, was dörffend wir vil rechnen, wie vil es verdiene, so es unser gar nitt ist? Und so bald wir es unser machend, so versündend wir uns. Summa: Welcher fürst lydet¹, das ein dapffer² werk, das er wyßlich³ angeschlagen⁴ und durch sine joch⁵ weidlichen⁶ diener vollendet hat, den dieneren werde zügeschriben? Oder welcher sun¹ rechnet dem vatter sin arbeit, der sust ein erb ist der vätterlichen hab und werchet³ nach dem willen des vatters on ansehen des lons? Und so wir sün gottes sind, uß siner luteren³ gnad und erbärmbd¹o angenommen unnd gemacht, so kummend wir glych als die frömbden¹¹¹, unfryen knecht und rechnend selbs den lon, den uns der herr schuldig sye.

Hie schryend aber die gytigen 12 knecht, die nun 13 uff den lon 15 sehend: Sich! Sy wellend uns unseren verdienst nemmen und berouben des lons der gûten wercken; so doch so vil in der gschrifft stat, das eigenlich anzeigt, wie got unseren wercken lon gibt und was sy verdienen. Mat. 10. [Matth. 10. 41f.]: Welicher einen propheten annimpt oder im hilfft als einem propheten, der nimpt lon eins pro- 20 pheten; und welicher einen frommen als einen frommen annimpt unnd im hilfft, der nimpt den lon eins frommen; und ein ieder, der einen dero kleinen trencken wirdt nun mit eim trunck kaltz wassers imm namen eines jungers, warlich, sag ich üch, der würt sinen lon nit verlieren. Und derglychen findend sy unzalbarlich imm nüwen und alten 24 testament, das den kinderen Israels verheissen ist: so sy in den potten 14 gottes wandlen wurdind, so wurde inen got ire fyend underwürfflich machen 15 und iro vatter sin; dargegen sy aller menschen roub machen 16, so sy von im trätind. Got hat Abrahamen das gheyß 17 thon, das in sinem somen 18 das heil den menschen kummen 36 wurde, darumb, daß er got wolt sinen eignen sun han uffgeopfret. Sich den lon und verdienst! Antwurt: Gang ein klein baß 19 hinuf in das 10. cap. Mat. [Matth. 10. 28-31], so findest du gschriben: Fürchtend üch nit vor denen, die üch den lychnam 20 tödend, die aber die seel nit mögend töden. Fürchtend aber me den, der die seel unnd 3

<sup>2</sup>heligen ] Bheiligen — 6 versündend ] B versünen — 26 Israels ] A Israels — 34 f. die seel ] A die sel.

<sup>1)</sup> duldet, erlaubt — 2) gutes — 5) prudenter — 4) ausgesonnen — 5) auch — 6) tüchtigen — 7) Sohn — 5) arbeitet — 5) mera gratia — 10) Erbarmung — 11) fremden — 12) geizigen, habsüchtigen; avari — 15) nur — 14) Geboten — 15) unterworfen — 16) dagegen [würde er sie] zum Raub, zur Beute aller Menschen machen — 17) die Verheißung — 18) Samen — 19) besser, mehr — 20) Leib.

den lychnam mag mit dem ewigen tod verderben. Werdend nit zwey spärly 1 umb ein haller 2 verkoufft? Noch falt der ein under inen nit uff die erd on üwren vatter. Es sind ouch die har üwers houpts alle gezelt. Darumb fürchtend üch nit; dann ir übertreffen wyt die sparen3. 5 In denen worten Christi hörend wir eigenlich, das alle ding uß verordnung und fürsichtigheit4 gottes beschehend. Hette er gesprochen: Die sparen werdend nit verkoufft on den himelschen vatter, so hette einer mögen dencken: Ja, got schickt etliche ding, etliche aber nit. So er aber spricht: Der ein der spärlinen 5 falt nun nit an die erd 10 on das verordnen des himelschen vatters, so mögend wir nit entdrünnen6; dann das wir nachlassen7 mussend, das nüt so kleins beschicht, es wirdt von got also verordnet. Dann wer ist ie so sorgveltig8 oder gwündrig9 xin, das er die zal siner haren erfaren10 hab? Nieman. Noch weyßt got ir zal. Ja, nüt ist so klein an uns und in 15 aller gschöpfft, das nit uß der allwüssenden und allmögenden fürsichtigheit gottes verordnet und gschicket werd. Wie vil me gschehend all unsere werck uß verordnung gottes. Und so das, so dörffend wir uns nüt zůschryben, sunder sollend wir wüssen, das sy alle uß verordnung gottes gschehend, dem sy ouch allein söllend zügeschriben werden. Inred: Warumb verdampt uns dann got, so wir nit gutes thund? als er spricht Mat. 7. [Matth. 7. 19]: Ein ieder boum, der nit gute frucht bringt, der würdt ußgehouwen und ins fhür geworffen. Mögend wir nun nüt guts thun und so wir es aber nit thund, so werden wir verdampt, so mag ie nüt volgen, dann das gott ungerecht 25 sye, so er sinen zorn, das ist: verdamnus, uff mich leit 11 umb ein ding, das ich nit vermag. Der gestalt ouch Paulus strytet Ro. 3. [Röm. 3. 5]. Antwurt: Ein güter boum bringt güte frucht, er mag ouch nit böse frucht bringen. Es mag ouch der böß boum nitt gute frucht bringen Mat. 7. [Matth. 7. 18]. So nun du nit gute frucht bringst, ist es ein zeychen, das du ein böser boum bist. Darumb wirdstu ußgerütet 12 und verbrent. Sprichst: So ich aber nit uß miner eignen krafft mag gut sin, sunder got muß mich gut machen, warumb macht mich gott nit gut oder aber laßt mich unverdampt? Antwurt: Warumb dich gott nit gut mache, mustu inn umb fragen 13; ich bin nit in

5 eigenlich ] B eigentlich — 5 A B Marginal Got fürordnet alle ding. — 6 fürsichtigheit ] B fürsichtigkeit — 8 einer ] B Druckfehler er einer — 14 weyßt ] B weiße — 15 f. fürsichtigheit ] B fürsichtigkeit — 22 bringt ] B bring — 23 nüt ] B nüts.

¹) Sperling — ²) Heller — ³) Sperlinge — ¹) Vorsehung — ⁵) Sperlinge — °) entrinnen — ¹) zugeben — °) ängstlich besorgt; solicitus — °) neugierig; curiosus — ¹¹) erforschen, zählen — ¹¹) legt — ¹²) ausgereutet — ¹³) darum mußt du ihn fragen.

sinem radt gsessen. Ich hab aber das von dem heiligen Paulo gelernet Ro. 9. [Röm. 9. 20-23], das got darumb nit ungrecht ist, das er sin creatur brucht nach sinem willen, glych als ouch ein hafner unrechtes von sinen gschirren i nit gescholten werden mag, so er uß einem schollen ein gschirr macht zu subren brüchen , das ander aber zů unsubren4; dann ghein seichkachel6 spricht: Warumb hastu mich nit ouch zů einem erlichen trinckgschirr gemacht? Also warlich handlet got mit uns on verletzen siner grechtigheit; denn wir sind, gegen im ze rechnen, minder denn der leimscholl<sup>6</sup> gegen dem hafner. Darumb ordnet er sine gschirr, das ist: uns menschen, wie er wil. Einen erwellet er, das er zů sinem werck und bruch gschickt wirdt, den anderen wil er nit. Er mag sine gschöpfft gantz machen und brechen, wie er wil8. Er erbarmbt sich über wen er wil. Er verhertet ouch, wen er wil. Er hatt das hertz Pharaonis verhertet, das inn dheine zeichen noch schaden bewegtend; das aber sust unmüglich xin wer, daß er ab so grossen zeychen nit bewegt wäre. Glychsam er noch hüt by tag die Antchristen verhertet, so er sy sehende nitt laßt sehen und hörende nit laßt verston?. Sy sehend, das sy der leer gottes nit erweeren mögend; man ryßt sy gwaltigklich harfür; noch understond sy die ze weeren. Sy hörend, daß die warheit so klar uß 2 dem wort gottes würdt harfür bracht, das sy darwider nit mögend; dann möchtind sy darfür, sy spartind es nit; noch wellend sy iro nit glouben noch sy verston. Es ist nüt anderst dann das urteil gottes, das etlich zů im zücht, aber etlich verwirfft. Und werdend wir im nüts darin reden; denn wer sind wir, daß wir mit got zanggen 10 oder rechten möchtind? Es hatt uns aber die menschlich wyßheit von dem fryen willen, die wir von den Heyden gsogen hand, dahyn bracht, das wir das werck gottes, das er in uns würckt, unserem thun und radt zůschrybend und erkennend die almechtigen fürsichtigheit gottes nit.

Hie schryend allweg die ungleubigen: Also wirdt ein ieder sprechen: Wolhyn! So wil ich nüt gütes me thun unnd wil sehen, was got durch mich würcken welle 11. Hat mich der güt gmachet, so bin ich güt; got geb, wie ich im thüye. Bin ich aber böß, so hilftt es nit, was ich gütes thün; ich müß verdampt werden. Antwurt: Den

8 grechtigheit ] B grechtigkeit — 13 erbarmbt ] A Druckfehler erbarmdt — 22 möchtind ] B möchten — 22 spartind ] B spartend — 25 zanggen ] B zangken — 26 möchtind ] B möchtend — 29 und ] A Druckfehler und — 33 thûye ] B thûe.

<sup>1)</sup> Geschirren — 2) reinlichem, ehrenwertem; honestus — 5) Gebrauch — 4) unreinlichem, unehrenwertem; inhonestus — 5) Harntopf, Nachtgeschirr; matula — 5) Lehmklumpen — 7) erwählet — 8) Vgl. Zwinglis Pestlied oben 1 67. 21ff. — 9) verstehen — 10) zanken, streiten — 11) wolle.

boum kennt mann an der frucht. Hat got dich zu einem guten boum gemacht, so bringstu gûte frucht. Dann als wenig der geist und krafft gottes fulet 1 oder mußig gadt, sunder ist ein ewig wesend 2 werck üben und wysen<sup>3</sup> (entelechia [ἐντελέχεια])<sup>4</sup>, also wenig gat der gût boum mûssig; denn der geist gottes, der inn gût hat gemacht, bewegt inn zû gûten wercken; unnd ist sin leben nüt anderst dann ein empsig 5 werck gottes. Und wie gottes natur ist, alle ding ze verordnen und wysen6, also erkent sich der gleubig ein instrument unnd gschirr sin, durch das got würckt, und schrybt im selbs in nüt zu, sunder weißt sich selbs 10 und alles werck gottes sin. Widrumb so hört man an dinen worten eigenlich, daß du ein fuler, unfruchtbarer boum bist, so du nüts thûst. Und ob du schon etwas thust, hört man wol, das du es dir selb zuschrybst. Dannenhar din werck - also nennest du es - dir ein verdamnus ist; dann du schrybst dir zů, das gottes ist. Unnd wiewol 15 got durch dich ouch würckt, nimpt das werck gottes sind end und ordnung, und wirstu mit dinem eigenschatz8 an dem werck gottes gloubenbrüchig<sup>9</sup>, so du dir das züschrybst, und verdampt. Gott wil uß dir machen ein gschirr des zorns, das ist: der verdamnus, daran er sin gerechtigheit erzeugt 10. Hab nitt sorg, wie man gut oder böß werde 11; got wirdt wol gûte oder böse machen, wie er 's haben wil. Der gut boum ist: alles, so got gevellig ist, so begirig ze erfüllen, daß sin gröster kumber 12 ist, daß er den willen gottes nit allenthalb tun mag, und begert sölich fhür angezündt werden in allen menschen.

Nun laß ich nach 13, das die gschrifft vil innhalt 14, das dem ver25 dienst nit unglych sicht, so man es zum ersten ansicht. Diß ist aber
on zwyfel von ettlicher kleinen wegen beschehen, die zu dem glouben
nit bald kummen, das sy glouben, ob inen die katz nun ein wurst
hyngetragen hab 15, sye es doch uß der verordnung gottes beschehen.
Denn der gloub hat ouch sin zünemmen, als Christus in dem er16 lüchten des blinden bedüt hat Marc. 8. [Marc. 8. 24], der zum ersten
die menschen ansach 16, glych als ob 's böum wärind und bald darnach

3 fulet ] B fûlet — 4 AB Marginal Entelechia. — 11 eigenlich ] B eigentlich — 19 gerechtigheit ] B gerechtigkeit — 19 erzeugt ] B erzeygt — 22 AB Marginal Der gloub nimpt zû. — 31 wärind ] B werend.

<sup>&</sup>quot;) träge ist, der Ruhe pflegt — ") seiend, wirkend — ") Leiten — ") d. h. der Zustand der Vollendung, das wirkliche Tätigsein und Vorhandensein im Gegensatz zum bloßen Vermögen und Können. Wort und Begriff erreitzeta (= actus purus) stammt von Aristoteles. Vgl. Eucken, Rudolf: Geschichte der philosophischen Terminologie. S. 25. — ") emsig, tätig — ") disponere et dirigere — ") sich selbst — ") arrogantia tua — ") ungläubig, zweifelnd — ") erzeigt — ") Curemus ergo non tam ut bona opera faciamus — ") Kummer — ") nun gebe ich zu — ") enthält — ") d. h. wenn sie unverdient Glück, Nachsicht genossen hätten — ") ansah.

gar sehend ward. Sprichst: Nun müß doch ie der gloube ouch ein verdienstlich ding sin; dann welcher gloubt, der wirdt sälig. Dann Christus spricht offt: Din gloub hat dich xund¹ oder heyl gmacht. Antwurt: Der gloub ist nüt anderst weder ein gwüsse sicherheit, mit dero sich der mensch verlaßt in den verdienst² Christi, und ist nit ein werck (wiewol inn Christus ein werck nent; Jo. 6. [Joh. 6. 29] hat ein andre meinung), sunder ein růw³ und sicherheit in dem verdienst Christi. Welche sicherheit und vertruwen ouch nit von menschen kumpt, sunder von got; dann das wort Christi Jo. 6. [Joh. 6. 44] mag nit brechen, da er spricht: Nieman kumpt zů mir, es habe inn denn ¹ min vatter, der mich gesendet hat, gezogen. Warumb aber got etlichem den glouben zum ersten mal klar und starck gibt, etlichem langsamlich, stat⁴ in sinem, nit in des menschen wüssen.

Ie doch so ist das verzyhen deß verdiensts 5 nüt anderst denn der gloub6. Denn das der mensch im selbs7 nüt zügebe8, sunder alle 1 ding gloube durch die fürsichtikeit gottes verwalten und geordnet werden, das kumpt allein da dannen, das er gar in got gelassen und vertruwt ist; das er imm glouben vestenklich weißt, daß gott alle ding thut, da wir schon sinen nit warnemmend. Und das ist der gloub. der ouch gemert wirdt und wachßt, so bald er gesäygt9 würdt; nit 2 daß wachsen unser sye, sunder gottes. Welches ouch Christus mit einer hällen glychnus lert Mar. 4. /Marc. 4. 26-29/: Also hatt das rych gottes ein gestalt, als wenn ein mensch den somen 10 uff die erd wirfft und schlaffet und stat uff'11 nach dem bruch des tags und der nacht, und grunet der somen und wachßt, daß der mensch nüts darumb 2 weißt; denn das erdrich treit12 von im selbs frucht, zum ersten das krut 13, darnach das äher 14, darnach volkummnen weytzen in dem äher. Und so die frucht erwachsen ist, so sendet er die sichlen; dann die ärn 15 ist hie. Besich dise glychnus eigenlich. Das rych gottes ist nüt anderst denn das wort gottes an disem ort Luce. 8. [Luc. 8. 11]. Wo das anhebt16 ggloubt werden, das ist: wo gott das hyn säyet17, da wachßt es uß der würckung gottes, das wir darzu schlaffend, das ist:

4 AB Marginal Der gloub ist. — 8 Christi ] A Cristi — 14 Ie ] B Ja — verdiensts ] B verdienst — 15 AB Marginal Nüt uff sin verdienen halten ist der gloub. — 16 fürsichtikeit ] B fürsichtigkeit — 20 gesäygt ] B gesäet — 22 AB Marginal Ein schöne leer Christi vom glouben. — 25 grünet ] B grünet — 29 ärn ] B ern — 29 eigenlich ] B eigentlich — 31 hyn säyet ] B hin säet — 32 schlaffend ] B Druckfehler schaffend.

<sup>1)</sup> gesund — 2) auf das Verdienst — 5) Ruhe; securitas animi — 4) steht —
5) Verziehten auf das Verdienst — 6) Nihil vero suo merito tribuere fides est. — 7) sieh selbst — 5) zuschreibe — 5) gesäet — 10) Samen — 11) steht auf — 12) trägt — 15) Kraut — 14) die Ähren — 15) Ernte — 15) anfängt — 17) säet.

das wir es nit mit unseren krefften pflantzend. Unnd macht got, das sin wort zůnimpt imm glouben und in wercken, wiewol wir etwan deß nit achtend und nit sehend, das got durch uns würckt. Und zum letsten so sendet der, so es von ersten gsäygt hat, die sichlen und 5 nimpt die frucht, die er selbs gezogen unnd pflantzet hat. Diß glouben, das got alle ding würckt, das hat sin zunemmen und wachsen. doch allein von got. Und ie me der gloub wachst, ie me wachst ouch das werck aller guten dingen; dann ie grösser der gloub wirt, ie grösser got in dir ist. Ie me got groß in dir ist, ie me ist ouch in 10 dir die würckung des gûten. Dann got ist die ewig krafft alles gûten unnd ein unverwandelbarliche würckung; dann wenn er horte¹ würcken. so wär er verwandelbarlich. Also lis dich ietz zesamen2. Deß gloubens anfang und sat kumpt von got; denn nieman kumpt zů Christo, er werde denn zogen vom vatter. Das zunemmen des 15 gloubens ist ouch gottes, wie ietz bewäret ist. Der gloub lert uns, das got alle ding würcke und wir nüts. Sich unser růw und sabat! Also volget ouch zum letsten, das wir uns nüts züschrybend, so wir gleubig sind. Sobald der verdienst hinvalt, so falt der säligen fürpitt hyn, der lebenden glychssnery<sup>3</sup>, damit sy sich gemest<sup>4</sup> haben, glychsam sy so vil gûtes thûynd, daß sy sich selbs und uns sälig machind.

In diser meinung könnend die, so schon den fryen willen, dem radtschlag des menschen, dem verdienst vil zügebend, nit entdrünnen<sup>5</sup>; dann das sy redend: Ja, got sye die fürnämer<sup>6</sup> ursach in allen güten wercken; doch würckind wir ouch, welchs doch nüt anderst ist denn ein listig ußwinden<sup>7</sup> von got in sich selbs. Denn ist gott die fürnämer ursach unnd volbringer des wercks, als die Bäpstler verjehen<sup>8</sup> müssend, so frag ich, ob got von einer andren ursach bewegt werde oder nit. Müssend sy verjehen, das er die erst bewegend ursach sye, nit von einer andren bewegt; oder aber man keme in ein unentlichs, müßte man einer ieden ursach ein andere ursach anzeygen. Darnach frag ich vom menschen, ob der mensch ouch ein ursach von im selbs sye oder nit. Da truckend und windend und dichtend sy vil; sind doch alles nüt denn falsche wön<sup>9</sup>. Dann merck kurtzlich: Ist der mensch von im selbs har kummen, so ist er ouch für sich selbs

4 gsäygt ] B gesäet — 7 AB Marginal Ie grösser der gloub ist, ie me der wercken gots beschicht. — 17 AB Marginal Lern, o frommer Christ, die rechten růw. — 20 thůynd ] B thůend — 20 machind ] B machen — 23 AB Marginal Ist got die gröst ursach, was bist dann du? — 24 würckind ] B würckend — 31 vom ] B von 'm.

<sup>1)</sup> aufhörte — 2) Also sammle dich jetzt, nimm dich jetzt zusammen. — 5) Heuchelei — 4) gemästet — 5) entrinnen — 6) wichtigere, stärkere — 7) Ausflucht, Ausrede; astus — 8) bekennen — 9) Wähne, Meinungen.

ein ursach siner wercken. Ist er nit von im selbs har kummen, sunder von got, so ist ouch got ein ursach siner würckungen. Denn wie kan der mensch im selbs etwas züschryben, so er alles, das er ist, von got ist? Also volgt: das, ist got nach irem nachlassen 1 die fürnem ursach des werckes, daß das werck im sol zügeschriben werden, nit uns; denn ie sol der nam dem fürnämeren zügelegt werden; und das red ich nun uß irer kunstkamer. Wir hand das starck wort gottes an unser syten ston, das sy nit stürmen mögend mit allem irem züg2, namlich, das got alle ding würckt in uns. und wir nüt sind weder handgeschirr8, durch die got würckt, und ouch die handgschirr4 selbs gemacht hat, 10 glych als der schmid dem hammer nit zügibt, das er den wägiß gemacht habe, sunder im selbs; denn er hat den hammer ouch gemacht, und ist der hammer unnd der wägis ein gmächt<sup>6</sup> des schmids. Also ist ouch das werck gottes, und sind ouch wir gottes, der das werck und uns, sine instrument, gemacht hat. Sich, wo stond wir hie so weidlich und sind ouch etwas, wie Güggi<sup>7</sup>; er wolt allweg nun ein ritter sin und überkam<sup>8</sup> nie kein pfärd, biß das er zum letsten so arm und kranck ward, das er uff einer mistbaren 9 in 'n spital reit. Verzych, frommer Christ, disem schimpfflichen 10 wort; ich hette es wol können ußlassen, aber es ist so glych unserer kluge, das es nit übel hie stat. 20

Ietz volgt der züg 11 der kundschafften, daran wir lernend, das wir nüt sind.

Jo. 6. [Joh. 6. 44]: Nieman kumpt zů mir, min vatter habe inn dann gezogen. Můß er uns ziehen, so hör ich wol, wir wöltind selbs niemer kummen sin. Daselbst und Esa. 54. [Joh. 6. 45. Jes. 54. 13]: Sy werdent 21 alle von got gelert. Wo ist dann unser verstand und kunst?

Joh. 15. [Joh. 15. 4]: Wie das schoß von im selbs nit frucht bringen mag, es blybe dann imm rebstock, also ouch ir (verstand: vermögend) nüt, ir blyben denn in mir. Hör: Von im selbs vermag das schoß nüt, also ouch ir.

Daselbst [Joh. 15. 16]: Ir hand mich nit erwellet, sunder ich hab üch erwelt, das ir gangind unnd frucht bringind. Sich, das wir nit got erwellend, sunder er erkießt 12 und ußlißt uns.

Daselbst [Joh. 15. 5]: On mich vermögend ir nüt thůn. Ist klar: Wir vermögend on Christum nüt, glych als der hammer unnd das 3 schoß, das nit imm rebstock stat.

## 12 AB Marginal Zwey hofliche byspil.

<sup>1)</sup> Zugeben, Zugeständnis — 2) Heer — 3) instrumenta — 4) vasa — 5) Pflugschar; vomer — 6) Arbeit — 7) Guggi und Güeggi, Bezeichnungen für einen dummen, unpraktischen, unbeholfenen Menschen. Siehe Id. II 190 und 198. — 6) bekam, erhielt — 9) Mistbahre — 10) spöttischen, heiteren — 11) das Heer; exercitus — 12) erwählt.

Luc. 17. [Luc. 17. 7-10]: Welcher under üch, der ein knecht hat, der ze acker gadt oder hirtet¹, so der heimkumpt, spricht: Kumb bald und sitz zů tisch! sunder spricht er nit: Rüst zů, was ich z' nacht essen sol, und schürtz dich uff und dien zů tisch, biß das ich gyß und gtrinck², und demnach, so yß unnd trinck ouch. Seyt³ er dem knecht danck darumb, daß er geton hat, das er gheissen ist? Ich mein 's nit. Also ouch ir, so ir gethon hand alles, so üch gebotten ist, so redent: Wir sind unnütz knecht; denn wir hand geton, das wir schuldig warend ze thůn. Bsich dise wort wol; dann sy allein unseren tandt vom verdienst hynlegend und sagend dannocht nun von denen wercken, die got heißt.

Paulus spricht 1. Cor. 3. [1. Cor. 3. 5]. Wer ist Paulus, wer ist Apollus anderst weder diener (sich: das handgeschirr), durch die ir den glouben glernet hand, und das, so vil got eim ietlichen geben hat. Ich hab gepflantzt, Apollus hat gwässeret, aber got hat das wachsen gemacht. Demnach so ist der pflantzend nüt, und ist ouch der wässerend nüt, sunder got (verstand: ist es alles), der das wachsen gibt. Dise wort sind häll gnüg; zeigend an, das dhein bott<sup>4</sup> nüt sye von im selbs, sunder ein diener gottes, und würcke, so vil got geb.

Er spricht ouch der gstalt 2. Cor. 3. [2. Cor 3. 4-6], als er gerümet hat, wie die Corinthier durch inn zum glouben syind gebracht, damit er nit im selbs ze vil zügeb, also: Sölch oder das vertruwen (verstand: das wir anzeygen gdörend, wie wir üch zum glouben bracht habind) hand wir zü got durch Christum, nit daß wir gschickt oder gnügsam<sup>5</sup> syind ützid<sup>6</sup> uß uns selbs ze dencken, glych sam es von uns selbs kömme, sunder unser gnügsame oder gschickte<sup>7</sup> ist uß got, der uns gschickte diener gmacht hat des nüwen testaments, das nit ein testament ist des büchstaben, sunder des geists. Ist alles clar bis an die letsten wort "das nit ein testament des büchstabens ist, sunder des geistes", welche wort uns lerend, daß das testament des euangelii in den hertzen der mentschen durch den geist gottes geschriben würdt, unnd das es durch den geist gots würckt in uns. Darus volget: Wo der gloub ist, da ist ouch der geist gottes; wo der ist, da ist ouch ein werck des güten.

Item er spricht 1. Cor. 12. [1. Cor. 12. 3-6]: Nieman mag nemmen 8 den herren Jesum, denn allein imm heiligen geist. Es sind aber

19 selbs ] A Druckfehler sells.

¹) das Vieh hütet, besorgt — ²) bis daß ich gegessen und getrunken habe — ³) sagt — ³) Apostel — ³) tauglich, passend; idoneus — °) etwas — ¬) Tauglichkeit oder Eignung; omnis idoneitas — °) nennen.

underscheid der gaben, doch nun ein geist. Es sind ouch underscheid der diensten¹ und doch nun ein her. Es sind ouch underscheid der krefften, die da würckend, aber got ist allweg einer, der da verwürckt² alle ding in allen menschen etc. Sich, das Jesum nennen einen herren, das ist: erkennen unseren heyland, houpt und herren sin, nienenhar kumpt weder vom heiligen geist. Sich ouch, das die gaben gottes in vilvaltigem underscheid sind, derglychen ouch die gaben aller diensten und krefften. Und ist aber got, der sy gibt, nun einer. Uß dem wir merckend, das got alle ding würcket in allen menschen, alle gaben gibt. Lis, wiltu gern, das daselbst hernach volgt; würt nutz- wilch sin.

Item aber<sup>3</sup> spricht er Philip. 2. [Phil. 2. 13]: Got ist, der in üch würckt das wellen und die krafft des würckens nach sinem wolgevallen. Sich, das got unseren willen beweget ze wellen<sup>4</sup>, das er wil, ouch die krefft ze würcken, das er wil.

Disen inzug<sup>5</sup> von der fürsichtigheit<sup>6</sup> gottes hab ich darumb gethon, das man erlerne, das got alles das würcke in uns, das güt ist; und wir würckend 's nit, sunder sind nüt anderst dann instrument unnd handgeschirr, durch die got würckt; denn uß im und durch inn und in im sind alle ding. Und so man sin fürsichtigheit in allen dingen ze erlernet, findet man ouch daby sin almechtigheit und krafft alle ding ze ordnen und würcken nach sinem willen. Also falt denn hyn aller verdienst, das wir warlich nüt könnend halten uff unseren verdienst, so alles güt, so durch uns beschicht, gottes ist und nit unser; ja, sobald wir es uns zügebend, so ist es böß; dann wir sind von natur böß Genn. 8. [Gen. 8. 21]. Nun mag dhein böser boum güte frucht bringen. Und obschon got mit sinem wort lon verheißt, belonet er nüt anderst dann sin eigen werck, das er gewürckt hat, als ouch Augustinus spricht und der herr selbs bedüt, da er spricht: Ich hab üch ußerwelt,

21 almechtigheit ] B almechtikeit — 26 A B Marginal Wir sind von natur böß. — 28 als ouch ] B als noch ouch.

<sup>1)</sup> Ämter — 2) wirkt — 3) abermals — 4) wollen — 5) diese Hinzufügung — 5) Vorsehung — 7) Augustinus sagt in seiner Schrift "In Ioannis euangelium tractatus CXXIV" im Tractatus LXXXII im Anfang zu Joh. 15. 8: Quod ideo commemorandum existimavi, quia dicit apostolus: Si Abraham ex operibus iustificatus est, habet gloriam sed non ad deum. Haec est ad deum gloria qua glorificatur non homo sed deus, si non ex operibus sed ex fide iustificatur; ut ex deo illi sit quod etiam bene operatur, quoniam palmes, sicut iam superius dixi, non potest ferre fructum a semetipso. Si enim in hoc clarificatus est deus pater, ut fructum plurimum afferamus et efficiamur Christi discipuli, non hoc gloriae nostrae tribuamus, tamquam hoc ex nobis ipsis habeamus. Eius est enim haec gratia et ideo in hoc non nostra, sed eius est gloria. Unde et alibi cum dixisset: Sic luceat lumen vestrum coram hominibus, ut

das ir frucht bringind [Joh. 15. 16]. Und berüfft er und bestelt in sinen wingarten und ladet selbs uff sin hochzyt und gibt Pilato gwalt über sich selbs, sunst möchte er im nüt thån. Uß welchem volgt, das ghein mensch nie worden ist, der uß sinem verdienst got gevellig oder 5 lieb worden ist, sunder er hat im selbs lassen gevallen, welichen er wil. Ja, Cornelius [Act. 10. 4] und Tobias almusen 1 [Tob. 12. 8-12] hat er anggeben unnd von erst uff bewegt2, wiewol der engel spricht: Got hat din almusen und werck gesehen. Denn die werck haben ie vorhin müssen ein grund der züversicht haben. Welicher nun sin 10 zůversicht zů got hat, der wirdt von got bewegt3. Also ist wol ze gedencken, daß Cornelius, wiewol er ein Heyd ist xin, von got bewegt almusen ze geben, uß dem grund, das er sähe sine abgött nüt sin, und begerte in erkantnus des waren gottes ze kummen, das ouch die wort act. 10. [act. 10. 4] anzeigend: Din gbett und almusen sind 15 erhört etc. Und was inen beden 4 gott gethon hat, ist nüt denn ein belonung sines eignen werks. So rych ist got an gnaden, das er gnad für gnad gibt Jo. 1. [Joh. 1. 16].

So nun der verdienst nidergelegt ist<sup>5</sup>, so mögent die Bäpstler nümmen heissen bochen<sup>6</sup> uff der säligen fürpitt, weliches warlich hat hinläßig Christen gemacht; dann man mengen<sup>7</sup> so närrischen Christen funden<sup>8</sup> hat, der gemeint, so er nun einen patronen on underlaß erete, so möchte er nit verdampt werden, und hat daruff geroubet, prent<sup>9</sup>, kriegt, gspilt<sup>10</sup>, gschworen, geebrechet; hat daby die stuck, so der sälig in disem zyt hat an im gehebt, nit angesehen, was er für ein glouben habe gehebt, wie lieb er got, wie schnöd das zytlich habe ghebt. Ja, hatt er etwan gemeint, so er s. Sebastion nun zå hoffart silberin oder guldin davor am håt getragen hab<sup>11</sup>, sye er vor allem gschütz sicher und bül<sup>12</sup>; oder so er zå sanct Christoffel alle tag ein ave Maria spreche, sye er vor allem unradt<sup>13</sup> behåt; oder so er

1 bringind ] B bringent — 5 er hat ] A Druckfehler et hat — 11 xin ] B gesein — 25 A B Marginal Sich der säligen glouben an. — 27 håt ] A håt.

videant opera vestra bona, ne a semetipsis putarent esse bona opera sua, mox addidit: Et glorificent patrem vestrum qui in caelis est. In hoc enim glorificatur pater, ut fructum plurimum afferamus et efficiamur Christi discipuli. A quo efficimur, nisi ab illo cuius misericordia praevenit nos? Ipsius enim figmentum sumus, creati in Christo Jesu in operibus bonis.

<sup>1)</sup> Almosen — 2) ipse primus excitavit — 5) is a deo excitatus et motus est — 4) beiden — 5) exploso merito nihil est — 6) so mögen die Päpstler nicht mehr prahlerisch hinweisen — 7) manchen — 5) gefunden — 6) in Brand gesteckt, gebrannt — 10) gespielt — 11) so er ein silbernes oder goldenes Bild von St. Sebastian, nur aus Eitelkeit, vorn am Hut getragen habe — 12) Beulen, Pestbeulen, Pest — 13) Gefahr; pericula.

s. Barbaren lasse, fyn 1 nach hûrischem sitten gbildet2, uff einen altar stellen, damit der meßlesend pfaff nit ze vil andächtich wär, mög er nit one den fronlychnam und blût Christi sterben. Und hat in alle sinen lastren, glych sam3 die heilgen darumb gestorben syind, das man uff sy sünden sölle, gsprochen: Ich weiß, das der lieb helig so vil umb got verdient hat, das er mir alle ding geben mag. Darzů hand die lugenhafftigen gytwürm4 den schlechten sinn der mentschen bracht mit irem fablenpredgen; doch hand sy es nit umbsust fürgenommen. Wenn s. Sebastians tag kummen ist, so ist die puren der tantz zû dem altar anggangen, das sich des der gantz convent gefröwt hat. Darum schryend sy ietz: Sol man die lieben helgen nümmen eeren? O, die mûter gottes wirt verschmacht<sup>5</sup>. Schnygte<sup>6</sup> der silberin schnee noch so vast7 uff den altar als vor8, du hettest das gschrey nie angefangen. Ietz gib ich antwurt: Du unwarhaffter schelcker!9 Wer lert, das man die säligen nit eeren sölle? Welchs 18 ist aber ir eer? Opffren? Ja, das ist din nutz, aber der heiligen eer nit. Leer 10, das nüt me eeret die heligen gottes, dann das man ire glouben und mannliche geduld, umb gots willen getragen, ußkünde, damit wir ouch zu sölchen heilsamen stucken gezogen werdind, und lernind den erkennen, dem sy ouch allein sind angehangt, und das 20 uns nüt nüws bschicht, als Petrus redt, wenn wir umb gottes willen durchächtet11 werdend. Du wilt aber nun das sagen, das dir die kuche 12 mestet 13: Der sälig ist güt für das zanwe 14, diser für das buchwee 15, ihener macht sehen, diser hilft den eebruch verschwigen; und schrygst 16 denn, so man dine fablen verwirfft, man welle die 25 heligen nit eeren. Darumb hebst denn an ze lügen. Kumpst gen Zürich, so redt man, es habe einer ze Costentz predget, Maria sye nit ein maget oder jungkfrow bliben. Kumpst gen Costentz, so redet man, es hab 's einer ze Zürich predget17. Und so man es besicht, ist es an twedrem ort 18 gedacht, und gdörend aber die grossen hansen 19 30 sölich mär 20 hyn und wider getragen und mit grossem pracht reden.

1 AB Marginal Risus. Zů S. Cristoffel ein ave maria. — 5 helig ] B heylig — 17 heligen ] B heiligen — 21 bschicht ] B gschicht — 22 durchächtet ] A Druckfehler dürchächtet — 26 AB Marginal Es sind zů diser zyt vil vertrager, ja lugner.

<sup>1)</sup> fein, zierlich — \*) nach Buhlerinnenart dargestellt — \*) als ob — 4) Geizwürmer — 5) geschmäht, verachtet — 6) schneite — 7) fest, stark — 6) vorher, früher — 9) Betrüger; impostor — 10) lerne — 11) verfolgt — 12) Küche — 13) fett, voll macht — 14) Zahnweh — 15) Bauchweh — 16) schreist, klagst du — 17) Vgl. dazu Zwinglis Schrift "Eine Predigt von der ewig reinen Magd Maria" I 385 ff. und auch seine "Entschuldigung etlicher Zwingli unwahrlich zugelegter Artikel, an die Tagsatzung zu Bern" I 570 ff. — 18) an keinem von beiden Orten — 19) d. h. die Prahler, die leichtfertigen Schwätzer — 20) Mären, Fabeln.

Darumb hût dich, frommer Christ; gloub denen gotsfyenden nüt; denn lügens schemend sich dero ettlich als vil als die gouggler¹. Sy thûnd sölchs nun, damit sy vil unrûw der welt gstattind². Denn es ist gheiner so närrisch, das er nit ein groß verwundren hab ab den weidlichen³ stryteren gottes, und sich nit wünsche iren xellen⁴ ze sin; denn durch sy würt uns ein byspil ggeben, wohin wir kummind, so wir wandlind als ouch sy. Darumb sy Paulus Hebr. 12. [Hebr. 12. 1] zügen⁵ nennet, uß der ursach, das sy uns gwüsse zügen sind der säligheit, das wir ougenschinlich sehend, wohyn die glöbigen⁶ kummind.

Also halt ich vil von der mûter gottes, der ewig reinen, unbefleckten magt Maria, vil von allen denen, die ie umb gottes eer und willen sind gestorben; ob aber sy got für mich bittind, das wellend wir hernach sehen.

Ich wil zum ersten von der Bäpstleren wegen ein menschliche <sup>15</sup> rechnung <sup>7</sup> harfür bringen, daran sy erlernen, das fürbitt der heiligen irer eignen kunst<sup>8</sup> wider ist.

Also: Bittend die säligen für uns vor got, so muß das ie beschehen, das inen unser not eintweders anligt oder nit<sup>9</sup>. Ligt inen unser not an <sup>10</sup>, so sind sy nit sälig; denn das ist das eigen <sup>11</sup> der sälgheit, das da ghein truren, dhein mangel, kumber <sup>12</sup> noch einigerley prästens <sup>13</sup> sye. Ligt inen unser not nit an, so werdend sy ouch eintweders nit für uns bitten oder, ob sy schon für uns bätind <sup>14</sup> — als ir dichtend <sup>15</sup> —, so bewegte es got nit. Ursach: Es gschähe nit von hertzen, und sicht got allein das hertz an. Also redend ir. Tünd den knopff uff <sup>16</sup>.

Ein andrer knopff<sup>17</sup>: Ir sprechend: Sälikeit sye denn dem menschen gegnet<sup>18</sup>, wenn er im angsicht gottes sye, und in sinem willen nüt me sye, das got widerstryte. Also müß volgen, das die säligen für niemans mögend bitten denn für den, dem sy in got sehend das, darumb sy bittend, verlihen werden; oder aber ir wille widerstrebte got, wenn sy got wöltind ab erbitten<sup>19</sup>, das sines willens nit wär. Hie spricht

5 weidlichen ] B wedlichen — 9 glöbigen ] B glöubigen — 17 AB Marginal 1. Argument, daß die heiligen nit für uns bittind — 18 eintweders ] B entweders — 20 sälgheit ] B seligheit — 21 ouch ] A Druckfehler onch — 26 Sälikeit ] B säligkeit — 26 AB Marginal Das 2. argument.

¹) Gaukler; praestigiatores — ²) damit sie viel Unruhe in der Welt erregen — ³) tapferen — °) Gesellen, Genossen; socius — °) Zeugen — °) Gläubigen — ²) Berechnung, Überlegung, Beweisführung; ratiocinatio — °) scientiae — °) aut commiseratione qua nostris malis afficiuntur et commoventur aut id minus. — ¹°) si nostris malis afficiuntur — ¹¹) die Eigenart — ¹³) Kummer — ¹³) Schwäche — ¹³) beten — ¹³) erdichtet, erfindet — ¹³) Löset den Knoten. — ¹³) Knoten — ¹³) zuteil geworden — ¹³) wenn sie von Gott etwas erbitten wollten.

einer (des namm ich hie noch verschwyg, doch ein treffenlicher Bäpstler; dann er würt mir, ob got wil, sust bald ze teil; inn byßt die hut¹): der will der säligen sye nit einhellig² mit got, das doch ein schantlicher frävel ist; dann got hat uns leren bitten, das sin will geschehe uff erden wie in dem himel. Ist nun der säligen will nit einhellig mit got, so bitten wir nüt anderst, denn daß unser will ouch nit einhellig mit gott sye. Sich, was weidlicher Christen das sind! So sy mit dem wort der warheit das fürpitt nit bewären mögend, so hebend sy an³ lügen das, deß das wort gottes engelten můß. Und so sy schryend, sy rettind die eer der heyligen, so enteerent sy got und sine helgen und alle warheit.

Zum dritten sprechend ir: Alles, so die säligen wüssend, das wüssind oder lernind sy in dem ansehen des angesichts gottes, und werde inen unser gebett kund durch gott. Also muß ie volgen, das got unser gebett, vor unnd ee die säligen deß innen werdind, wüsse. 15 So falt ouch hyn das, so etlich under üch redend: die säligen überantwurtind unser gebett got; denn sy erlernend es imm angsicht gottes.

Uff dise gegenwürff<sup>4</sup> buw<sup>5</sup> ich nitt, wiewol sy den Bäpstleren ze starck<sup>6</sup> sind, sunder daruff buw ich, das dhein leer noch byspil uns durch die gantzen bibly anzeigt, das die säligen in iener welt für <sup>20</sup> uns bittind. Darnach, das vil wesenliche gschrifft, ja das fürnemste gebott gottes darwider ist.

Zum letsten, das die zůversicht in das fürpitt der heiligen ein verduncklen, hindersichlegen und verwerffen des heilsamen lydens Christi ist, und den säligen wider.

Das erst und gröst gebott lutet also deut. 6. Mat. 22. Luc. 10. Mar. 12. [Deut. 6. 4. Matth. 22. 37. Luc. 10. 27. Marc. 12. 29]: Uwer herr got ist ein einiger got. Du wirdst lieb haben dinen herren got uß gantzem dinem hertzen unnd uß gantzer diner seel unnd uß diner gantzen stercke. Lucas [Luc. 10. 27] zelt 7 dise wort uß dem mund 30 Christi also: Du wirdst dinen herren got lieb haben uß gantzem dinem hertzen unnd uß gantzer diner seel und uß allen dinen krefften und uß allem dinem gmåt. Sol nun der mentsch all sin liebe mit aller krafft an got legen, muß ouch volgen, das er all sin zůversicht zů im

<sup>3</sup> AB Marginal Wo sind ir kätzermeyster? Ist das nit ein irrungg? — 12 AB Marginal Das 3. argument. — 18 AB Marginal Man sol nit uff menschliche rechnung buwen, ob sy glych uns starck duncket.

<sup>1)</sup> Haut. — Zu der Redensart "ihn beißt, juckt die Haut" vgl. Thiele: Luthers Sprichwörtersammlung S. 191f., Nr. 187 und Wander II 440, Nr. 65 u. 66. — ") übereinstimmend — ") fangen sie an — ") Einwürfe — ") baue — ") irrefragabiles — ") recenset.

habe; denn das ist diß gebott des gloubens, das got den kinderen Israels durch Moysen geben hat, welichs ouch Christus Mat. 4. [Matth. 4. 10] mit disen worten harfürbringt: Du wirst anbetten din herren got und demselbigen einig dienen. Sich aber diß gebott ein gebott sin des gloubens und der züversicht zü got. Als denn Moyses widrumb deut. 6. [Deut. 6. 13] darnach redt: Du würdst dinen herren got fürchten und dem allein dienen.

Das nun die Bäpstler nit könnind gsagen von irer dulia [δουλεία] und hyperdulia [ νπερδουλεία] (dann was gat uns an, was sy dichtind mit dulia und hyperdulia): Ja, es ist war, man sol das anbetten allein got thun zum fürnemsten, und das heißt latria [λατρεία]; aber man mag die helgen4 anruffen und nach got bitten mit dem anbetten, das dulia heißt; ouch die muter gottes als die übertreffenlichsten under aller dieneren gottes, und das heißt hyperdulia. Das sy ja mit dem 15 trumpenwerck 6 nüt könnind schaffen 7, so sye zum ersten ze wüssen, daß sy die bede wort, dulia und hyperdulia, erdicht hand. Und findend in der gantzen bibly duliam nienen8 genommen werden für das anbetten oder anruffen der säligen. Hiperduliam findend sy gar nienen. Aber latriam findend wir offt in dem wort latreuin [λαιφεύειν], das heißt: 20 dienen, eren. Also brucht es Christus Mat. 4. [Matth. 4. 10], da er spricht: Und wirdst dem allein dienen, oder: und wirst den allein eeren. Heisset also latria an dem ort die eer und dienst, so der mensch got anthut als dem gut, zu dem er sin zuversicht hat. Darumb spricht Christus: Du wirdst dinen herren got anbetten und 25 dem allein dienen, das ist: din gmůt zů nieman mit zůversicht keren denn allein zů got. Du wirdst ouch zů nieman anderst dine dienst richten, zů dem du ein zůflucht habist, dann zů im.

Dise meinung red ich nit uß minem kopff, sunder stat sy deut. am 10. [Deut. 10. 20]: Du wirdst fürchten dinen herren got und dem so einigen dienen; dem wirdstu anhangen und in sinem namen die warheit vesten oder schweren. Er ist din lob und din got. Hie merckt

3 din ] B dinen — 9 dichtind ] B dichten — 12 helgen ] B heiligen — 15 könnind ] B könnend — 16 bede ] B beide — 16 hyperdulia ] A hiperdulia — 19 AB Marginal Welcher böser geist hat sy griechisch glert? — 22 AB Marginal Latria. — 27 habist ] B habest.

<sup>1)</sup> siehe — 2) Nach dem Wortgebrauch der Katholiken wird so unterschieden, daß mit Latreia die Verehrung Gottes, mit Dulia die Verehrung der Engel und Heiligen, mit Hyperdulia speziell die Verehrung der Maria bezeichnet wird. Näheres siehe Kath. K. L. III 1233. — 3) Siehe vorhergehende Anmerkung. — 4) Heiligen — 5) vortrefflichste; excellentissima — 6) Leo Jud: fabulamenta — 7) ausrichten — 8) nirgends — 9) schwören.

ein ieder, daß got mit dem ersten gebott gewellen¹ hat, das alle eer, lob, forcht² und dienst dheiner creatur angethon wurde denn allein im. Verstand aber daby, das got nit meint, das ein mensch dem andren nit dienen sölle oder sinem obren nit eer enbieten. Von denen redt got nit, die einandren noch sichtbar in dem lychnam³ und in diser welte sind, das die einandren nit dienen söllind, sunder das wir keinen trost söllend zů ieman haben dann allein zů got; und zů den unsichtbaren creaturen gar dhein zůversicht haben, sy uns nit fürbilden zů gheinem trost.

Daß aber sölichs der sinn sye, das wir ghein züversicht den unsichtbaren creaturen söllind haben und deshalb nit dienen, so merck die wort des gebots gottes deutero. 5. [Deut. 5. sr.]: Du wirst dir kein gschnitzt oder ggraben bild machen, noch ghein glychnus aller der dingen, die oben am himel sind oder hienieden uff erd, noch dero dingen, die in dem wasser wonend under der erd. Die wirstu nit anbetten und wirst sy nit eeren. Sichstu hie, das got nit von den lebendigen redet; dann dieselben darff man nit vorbilden. Also volgt, das er nit verbüt<sup>4</sup>, das man die lebendigen nit sölle zimlicher eererbietung<sup>5</sup> eeren und inen dienen, wie sich by den menschen gebürt, sunder das der creaturen, die wir nit sehend, gheine sol verbildet werden, daß wir dero eer oder dienst embietind umb gheine züversicht; dann wir söllind allein im anhangen, inn allein eeren, im allein dienen under allen unsichtbaren dingen.

So man nun alle zůversicht allein zů im sol han (denn er ist der einig, der das übel richt<sup>6</sup> und barmhertzikeit bewyßt, als ouch bald <sup>25</sup> nach den vordrigen worten volgt deut. 5. [Deut. 5. 2]), so můß ie volgen, daß das erst gebott: Du solt glouben, das ist: du solt all din zůversicht unnd trost, liebe allein zů dem einigen got haben; dem soltu anhangen mit allem hertzen, seel, krefften, gmůt. Wo nun alle zůversicht allein zů got gehebt würt, da fallet aller trost zů allen <sup>30</sup> creaturen hyn. Denn es kan nit sin, das aller trost in got gehebt werd und man nüt dest minder sprech: Ich trüw in <sup>8</sup> die creatur oder säligen ouch. Glych als die kind redend, so man sy fraget: Weliches ist dir in unserem xind <sup>9</sup> das liebst, sprechend sy: Der vatter. Denn so spricht die můter: Ich wond <sup>10</sup>, ich were das liebst. So antwurt <sup>35</sup>

<sup>5</sup> söllind ] B sollen — 11 söllind ] B söllend — 22 söllind ] B söllend — 25 barmhertzikeit ] B barmhertzigkeyt — 34 A B B B B B B sollend B söllend — 25 barmhertzikeit ] B barmhertzigkeyt — 34 A B B B B B B sollend B sollend — 25 barmhertzikeit ] B sollend B

<sup>1)</sup> gewollt — 2) Furcht — 3) Leib — 4) verbietet — 5) mit geziemender, schuldiger Ehrerbietung — 6) richtet, straft; punit — 7) gehalten — 8) ich vertraue auf — 9) in unserer Familie — 10) wähnte, glaubte.

es: Du bist mir ouch das liebst. Demnach gibt es ouch der jungkfrowen¹ sölche antwurt. Glich also redend, die da sprechend: Ich bin ein Christ und sol mir nieman den glouben vorthûn²; ich weiß wol, das ich all min zûversicht zû got sol han; ich han³ das all min tag gwüßt; noch han ich min zûversicht zû den lieben heligen ouch. Sich, wely⁴ kind sind das! Sy wüssend nit, was sy sagend, und rûmend sich des gloubens und verstond das erst gebott noch nit; dann got wil das hertz gar⁵ haben. Glych wie der eeman yfret⁶ und nit lyden mag, das sines wybs hertz mit eim andren beladen sye⁻, also mag er nit lyden, das des menschen hertz zû ieman ein zûflucht hab, dann zû im allein, als er durch Esaiam redt 28. [Jes. 28. 20]: Das bett ist eng, also, das der ander hinab falt, und der mantel kurtz oder schmal, mag sy nit bed decken. Kurtzlich: Got mag nit erlyden, das zû ieman zûversicht und trost werde ghebt, weder allein zû im.

Demnach so verduncklet das verwent<sup>8</sup> fürpitt der heilgen das lyden Christi. Denn es ist, als ich hoff, davor gnug anzeigt, wie fruchtbar dasselb ist und wie heilsam, namlich, daß uns got in sinem namen wil alle ding geben. Ja, es ist nit müglich, das uns der ütz<sup>9</sup> abschlahe 10, der sinen eignen sun hat für uns ggeben, oder das er uns 20 nit, alle noturfft 11 by im ze finden, habe uffgeton 12, als Paulus spricht Ro. 8. [Röm. 8. 31]: Ist got für uns, wer würt wider uns sin? Der da sinem eignen sun nit übersehen 13 hat, sunder inn für uns all hinggeben, wie wirdt er uns nit mit im alle ding geben? Hie ist Paulus meinung: got sye uff unser syten und stande er für uns; darumb möge uns nieman schaden. Das aber wir gwüß sehind, wie gütig und barmhertzig er uns sye, und ouch versichret syind, daß er uns nüt abschlahen werde, so habe er sinen eignen sun an uns nit gespart, unnd hab den für uns hynggeben. Wie könd er uns nun etwas abschlahen? 14 Nun hat er doch nüt höhers noch türers noch wärders dann sinen sun. Warumb sölte er uns denn ützid 15 abschlahen? Dann alles, das er uns immer geben würt, das muß minder sin denn sin eigner sun. Darumb, so er uns den ggeben hat, söllend wir zů im kummen umb alle noturfft; denn er wirt uns nüt me abschlahen.

5 heligen ] Bheiligen — 7 gebott ] Bgebote — 15  $A\,B$  Marginal Der säligen fürpitt verduncklet das lyden Cristi. — 19 ggeben ] Bgeben — 26 syind ] Bsyend.

¹) Magd. Vgl. oben S. 391, Anm. 2 und Id. I 1247f. — ²) Christianus sum, nemini fide secundus — ³) habe — ¹) welche, was für — ⁵) ganz, völlig — ˚) grollt — ²) ut alieno amore occupetur — ˚) erwähnte — ³) etwas — ¹) abschlage — ¹¹) alles, was wir nötig haben; omnia quibus egemus — ¹²) versprochen — ¹³) verschont — ¹¹) abschlagen — ¹⁵) etwas.

Hie erschynet ietz1, wie die närrischen Bäbstler boßlich2 die miltigheit gottes in ein ungnad kert hand, und uß einem milten, gnädigen vatter einen tyrannen und zornigen gbieter gmacht. Dann sv also an den kantzlen geschruwen4 hand: Lassend üch von der hoffnung zů den lieben helgen nit fûren; denn sölte einer nun zů einem fürsten in diser welt gon, umb gnad oder etwas ze erbitten, so mußte er einen fürmunder<sup>5</sup> haben, glych als ob die fürsten diser welt also söllind sin. Wärend die fürsten nit besser und wäger<sup>6</sup>, wenn sy so gûtig und dem rechten so geneigt werind, das sy einen ieden armen selb für isich liessind, früntlich und brüderlich verhortind und demnach unangesehen güt, gunst unnd ander anfechtung 9 recht urteil und gnad bewisind? Ich mein, du werdest gedencken: ja. Also wüß, den unseren got von uns gehalten werden als einen eigenlichen vatter, dem wir alle not wol gedörend 10 klagen; dann er hat uns gelert, wir söllend im vatter ruffen; und gibt der geist gottes unserem geist zugnus, das wir sün 11 gottes sind Ro. 8. [Röm. 8. 16], das ist: daß uns got mit der gnad sines geists bericht 12 in unseren seelen, das wir so ein genädigen gott hand, daß er uns früntlicher ist dann ghein lyplicher 13 vatter, und das wir inn fry und sicher mögend unseren vatter nennen, und er wirdt 's gern haben und in mitten under uns sin. Das 24 ist uns so gemein 14, daß wir wol gdörend zu im kummen; denn er hat sich darumb so treffenlich genidret 15, das wir inn erlangen mögind. als er spricht Luce 22. [Luc. 22. 27]: Ich bin in mitz16 under üch als ein diener. Und gond 17 aber ir warheithassenden Bäpstler und machend uns einen so unfrüntlichen, unbogsamen 18, grusamen tyrannen 28 uß im: es gdöre nieman zů im kummen on einen mitler. Warumb hat er uns denn gelert zů im louffen und sprechen: O du, unser himelscher vatter! Gib uns, vergib uns etc. Warumb stat 19 er denn mit offnen und umb unsertwillen verwundten armen 20 und rufft uns Mat. 11. [Matth. 11. 28]: Kummend zů mir, o ir alle, die arbeitend 30

2 miltigheit ] B miltigheyt — 5 helgen ] B heiligen — 5 einer ] A einr — 8 A B Marginal Das byspil vom zågang der fürsten ist falsch. — 9 werind ] B werend — 10 liessind ] B liessend — 10 verhortind ] B verhörtend — 12 bewisind ] B bewisend — 22 mögind ] B mögend.

<sup>1)</sup> hier wird klar — \*) maligne — \*) Milde; benignitas et liberalitas — \*) geschrien — \*) Fürsprecher, Vermitller — \*) besser — \*) vor — \*) anhörten — \*) Parteilichkeit — \* 10) dürfen — \*\*) Söhne — \*\*) unterrichtet, belehrt — \*\*) leiblicher — \*\*) leicht zugänglich — \*\*) so sehr erniedrigt — \*\*) in mitten — \*\*) geht — \*\*) unbeugsamen, unerbittlichen, harten — \*\*) steht — \*\*) Auf dem Titelblatt unserer Schrift und vieler anderer bei Christoph Froschauer in Zürich gedruckter Schriften Zwinglis ist im Holzschnitt Christus mit ausgestreckten, durchstochenen Händen dargestellt.

und beladen sind, und ich wil üch fristen oder ruwig machen? Sich, wemm rufft er? Den arbeitenden unnd denen, die beladen sind mit der schwäre der sünd. Warumb sprichstu denn: Wie dörst1 ich armer sünder zů im kummen? Hörstu nitt, das er den sünderen růfft? <sup>5</sup> Hörstu nit, das er spricht: Ich bin nit kummen die rechten<sup>2</sup> ze beruffen, sunder die sünder zu besserung [Mare. 2. 17. Luc. 5. 32]? Ouch das er spricht: Die xunden3 dörffend4 des artzets nit, sunder die da kranck sind [Marc. 2. 17. Luc. 5. 31]? Ist das nit, o frommer Christ, die sussen, trostlichen genad gottes verbitteren, wenn der Bäpstler 10 den sünder verzegt<sup>5</sup>, er sölle oder gdöre nit zů got selbs kummen; er musse einen fürmunder haben? Ist das nit die eer Christi hinnemmen und sy der creatur geben, so er uns allen ein gewüß pfand des heils ggeben ist Ephe. 1. [Eph. 1. 7], und du gibst 's einer creatur zů? Ist nit das, got den menschen leiden6 und inen die creaturen 15 lieben? 7 Was ist aber das anderst dann eigenliche abgötery? Sich, wie es stand umb unsere erfindungen! Dahyn sind wir kummen, das wir unser zuversicht zu der creatur habend, und lassend den schöpffer glych als einen tyrannen sin. Danck sye üch gsagt, lieben Bäpstler, das ir die welt in söliche blintnus8 gfürt und in hällem liecht so starck 20 darinn bhaltend!

Zum letsten ist es ouch ein schmach 9 der säligen, daß man sy nach irem tod an statt gottes rechnet 10, den sy über alle ding all weg erhöcht habend; und sind darumb zů im kummen, das sy all ir zůversicht zu im ghebt und von allen creaturen abgewendt habend. Ja, 25 die ewigrein magt Maria mag als wenig erlyden, das man iro die eer zůlege, die irs suns ist, als Paulus und Barnabas in Lystris. Dann ist in den himlen die höchste grechtigheit, so muß ie nieman darinn fröwen 11 sunder erzürnen 12, wenn man im die eer zulegt, die des höchsten suns 13 gottes allein ist. Denn Paulus und Barnabas, 30 als das volck in Lystris sy für götte hielt und inen opfferen anhub, schruwend sy, redende: O ir mentschen, warumb thund ir das? Wir sind doch nüt anderst denn prästhaffte menschen, glych als ouch ir [Act. 14. 15]? Was, meinstu, wurdend sy sprechen, wenn sy uff den hütigen tag sähind, daß man by inen sücht, das allein gottes ist? 35 Meinst nit, die wirdig Maria wurde sprechen: O ir unerkanten 14!

27 grechtigheit | B grechtigkeyt - 28 fröwen ] B fröuwen.

<sup>1)</sup> dürfte - 2) Gerechten - 3) Gesunden - 4) bedürfen - 5) verzagt macht -°) verleiden — ¹) lieb, angenehm machen, empfehlen — °) Blindheit, Finsternis — °) Schmähung — ¹°) colit — ¹¹) darüber sich freuen — ¹²) darüber zornig werden —

<sup>13)</sup> Sohnes — 14) Unwissenden; o stupidi et ignari homines.

Alle eer, die ich hab, hab ich nit von mir selbs; got hat mich also uß sinen gnaden begabet, das ich ein magt und muter under allem menschlichen gschlecht allein bin; noch bin ich nit ein göttin; noch bin ich nit der brunn des gåten; gott ist der selbig brunn allein, und laßt alles gûtes allein zû üch kummen durch minen sun; und so ir mir zülegen wurdind, das allein gottes ist, so wer doch der gewalt gottes verendret und sin regiment. Denn der von anfang der welt har dheiner creatur sölchen gwalt ggeben hat, daß man zů iren zůflucht hab, so sye ouch got, als minem sun Nicodemus Jo. 3. [Joh. 3. 2] eigenlich zugab. Nieman, sprach er, mag die zeichen thun, die du thust, gott sye denn mit im. Der ist got; darumb vermag er alle ding. Ich bin dhein got; darumb söllend ir by mir nit suchen das, so allein got gibt. Do ich noch uff erden lebet, hat min sun, dem ich doch am höchsten lieb und wärd was, mir nüt zügegeben siner wunderwercken1. Denn als ich inn einist2 manet, das volck hette gheinen win, gab er mir ein frömde<sup>3</sup> antwurt: Wyb, sprach er, was han ich mitt dir ze schaffen [Joh. 2. 4]? Gschach allein darumb, daß das wunderwerck nit mir, sunder im zügelegt wurd. Darumb lassend got in sinem regiment und gwalt blyben, wie er von alter har ist kummen. Ir meinend, ich sye geeret, so ir mich anbettind: Das ist 2 min uneer. Es sol niemans angebettet werden denn der einig got. Den eerend der gstalt, als ich inn geeret hab, mit glouben, mit ghorsame, mit geduld4 der widerwertigen dingen, die ich mit sinem sun von kindßwesen<sup>5</sup> har biß in 's end erlitten hab mit armůt und trůbsal. Lassen mich einen zügen 6 sin, das alle, so gottes sind, widerwertigheit 2 erlyden mussend in disem zyt; und ob ir schon schlecht gehalten werdend in disem zyt, ist doch üwer eer groß in den himlen. Denn was hab ich nit erlidten? Also ermessend, das, sydmal mich gott zů einer muter sines suns erwellt und doch hartsäligheit7 nit überhebt8 hat, sunder mir dieselben menigvaltiklich zügesendt, er üch ouch nit 3 änig9 laßt. Dieselben mögend ir dann des frölicher tragen, so ir mich schon sehend sölichs ouch getragen haben, und bin ich nüt anderst

<sup>1</sup> ich hab, hab ] A Druckfehler ich hab - 5 alles ] A Druckfehler allts - 6 wurdind ] B wurden - 7 gottes ] A gotes - 8 iren ] B ire - 9 ouch ] A Druckfehler och - 15 einist ] B eynest - 16 frömde ] B frembde - 18 mir ] A Druckfehler mit - 20 anbettind ] B anbetten - 21 A B Marginal Die eere Marien ist, so man iren sun für got halt. - 25 widerwertigheit ] B widerwertigkeit - 29 hartsäligheit ] B hartseligkeit - 30 menigvaltiklich ] B menigvaltigklich.

¹) miraculorum suorum filius meus mihi nihil tribuit — ³) einmal — °) befremdliche, sonderbare — ⁴) mit geduldigem Ertragen — ⁵) Kindheit — °) Zeugin — ¹) der Widerwärtigkeiten — °) überhoben — °) frei sc. von solchen Widerwärtigkeiten.

denn ein züg1 mines suns, das man sehe, wie gwüß das heyl in im ist. Oder derglychen wurde Maria reden, wenn sy by uns wär, als ich nit zwyfel. Es wurdind ouch die trüwen diener gottes, wenn sy unser narrenwyß? sähind, sprechen: Sehend ir nitt, das wir nit säligen 5 gedienet, noch sy in unser todsnöt angerufft habend, sunder dem einigen got gedient, der uns ouch in unseren nöten ze hilff kummen ist; denn wir alle zuflucht zu im hand gehebt. Sehend ir nit, das Jacob, do er tödt ward, act. 12. [Act. 12. 2], nit Stephanum anrufft, der vor im zu got kummen was? Ouch das Petrus in siner widerwertigheit, derglychen ouch Paulus nit Steffan oder Jacoben hand angerüffet? Wannen hand denn ir gelernet, das ir zu uns louffend, so wir nun zu got durch den mitlenden Christum geloffen sind? Do wir in leben xin sind, habend wir der eer gottes nüt wellen entziehen und uns eygnen3. Unnd so wir ietz eer und freud in-15 nemmend, derglych nie gesehen noch ghört ist, so gebend ir uns zů, das gottes ist, glych sam uns freuwen sölte üwer närrisch ansehen, und sye unser eer, das unser schand wäre, wo es uns fröwte. Ir machend ouch uß uns, das wir gar nit sind: patronen und fürsten der lastren. Und so wir üch volgtind4 oder verhortind5, so wurd under 20 uns nit ein minderer zwytracht, denn die heydischen poeten etwan under den götten sin gedicht hand6. Denn nimm war: Zwen fyend kummend zu einem Jörgen unnd ruffend inn an umb den sig. Wedrem sölte er inn geben? Oder die Hispanier ruffend iren Jacoben<sup>8</sup> an und die Franzosen iren Michaelem<sup>9</sup>. Sol nun iet-25 wedrer 10 denen ze hilff kummen, die inn anruffend, so muß er dem andren widerston. Ir söllen sölich torheit fallen lassen, und üch under die gwaltigen hand gottes demûtigen, und unser wäsen nit nach üwerem duncken 11 urteilen oder ermessen. Also: Wellend wir die heilgen eeren, söllend wir thun, wie sy gthon hand: unser crütz uff uns 30 nemmen und Christo nachvolgen.

3 wurdind ] B wurdend — 4 sähind ] B sehend — 10 widerwertigheit ] B widerwertigkeyt — 12 geloffen ] B gelouffen — 17 fröwte ] B freuwte — 19 volgtind ] B volgtend — 19 verhortind ] B verhörtend — 22 A B Marginal Das fürpit der helgen ist der vernunft nit glych — 24 Franzosen ] B Frantzosen.

¹) Zeugin — ²) Narrenweise, Narrenart; stultitia — §) aneignen — 4) gehorchten — 6) oder auf euch hörten — 6) von dem die heidnischen Dichter etwa gedichtet haben, daß er unter den Göttern sei. — 7) welchem von beiden — 5) Jacobus maior ist, neben Andreas, Lucas und Michael, der Hauptpatron Spaniens. Nach der Legende soll er in Spanien gewesen sein und dort das Evangelium gepredigt haben; er habe den Märtyrertod in Compostela in Spanien erlitten. Im Mittelalter war Compostela neben Jerusalem und Rom der besuchteste Wallfahrtsort. — 6) Der Erzengel Michael ist einer der Hauptlandespatrone von Frankreich — 10) jeder — 11) Gutdünken.

Demnach und gnügsamlich in disem und vordren artickel bewäret ist, das unser einiger zügang zü gott Christus ist, und die hoffnung, so man gelert hat in die creaturen haben, ein lutrer betrug, falsch¹ und abgöttery, so wirdt ouch not² sin, das man die geschrifft, die sy unredlich darzü gbrucht hand, inen widrumb uß den henden rysse und anzeige, wo sy die mißbrucht oder nit verstanden habend.

Zum ersten habend sy harfür gezogen genn. 48. [Gen. 48. 16], do Jacob im segen der sünen Josephs spricht: Min nam werde über sy berufft3, ouch die namen miner vordren Abrahams und Isaacs. Hie sprechend sy: Hörend ir da, das Abraham, Isaac und Jacob söllend angerufft werden? Antwurt: Ir lassend üch den zangg4 verfüren, das ir nümmen<sup>5</sup> weder hebraisch noch griechisch noch latin noch tütsch verstond. Heißt "min nam werd über sy berüfft": Ich würd got in iener welte für üch bitten? oder heißt 's: Rüffend mich an, so wil ich got in iener welt für üch bitten? Oder sagend 11 an: Ist Abraham, Isaac, Jacob und andre zu gott kummen, ee Christus kummen sye? Hat man vor im zů got mögen kummen, so hat doch Christus nit erst den weg gemacht; so ist er ouch nit die einig thür, durch die man zů got kumpt; so ist ouch nit war, das er spricht: Nieman kumpt zum vatter denn durch mich. Das sye verr 20 von allen gleubigen hertzen nun<sup>6</sup> ze gedencken. Sind sv nun nit bv got gesin, sunder haben ouch gemanglet des angsichts gotes, wie hand sy dann vor got für uns gebetten? So Abraham begert hat die zůkunfft Christi ze sehen, so ist er imm angsicht gottes nit xin, oder aber er hett nit not nach Christo gehebt7. So er nun by got nit xin 2 ist, wie hat er für ieman gebetten, so er selbs mangelhafft ist xin unnd zů got nit hat mögen kummen denn allein durch Christum? Sich, wie ir in der heilgen gschrifft umbgond 8, glych wie der bätler imm land; an weliches ort er kumpt, kumpt er recht. Also, wo ir nun findend das wort "anruffen", "bitten", "sälig" oder derglychen, so truckend 30 ir 's grad uff üwre tolle meinung, es sye der warheit glych oder nit. Sol Abraham, Isaac unnd Jacob by got xin sin vor Christo? So nun das nit ist (was aber die schos Abrahams sye, understand ich mich hie nit ze sagen), wie könnend sy denn vor got für die kinder Israels gebetten haben? Also verkerend ir alle gschrifft, und sind 3

<sup>2</sup> hoffnung ] A Druckfehler hoffunng — 9 Isaacs ] B Isaac — 11 zangg ] B zangk — 11 f. verfûren ] B verfûren — 15 iener ] B ihener — 29 A B Marginal Wie der bätler imm land umbgat. — 32 xin ] B gesin.

<sup>1)</sup> Falschheit in der Gesinnung, Betrug — 2) notwendig — 3) angerufen — 4) durch den Zank — 5) nicht mehr — 6) [auch] nur — 7) oder aber er hätte Christus nicht notwendig gehabt — 6) umhergeht.

schädlicher gotsfyend uff den erdboden nit kummen denn ir Bäpstler. Die ungleubigen gangind schlaffen mit irem schaden; die mögend uns doch am glouben nit schaden! Ir nemmend die gschrifft, darinn das wort des heils stat, und fürent uns damit in abgötterv, als ir mit disem wort ouch tund, darinn Jacob nüt anders wil, denn das got sy erhören welle, wenn sy inn in sinem oder Abrahams oder Isaacs namen anruffind, also, das er denn welle ingedenck sin des glübds und pundts, die er inen gethon hab und irem somen 1. Das ist "min nam werde über sy berûffet": "min nam werde inen fürderlich! So sy dich, o gott, umb sinetwillen anruffend, so kumm inen zu hilff! Ob sy schon dir nit gnäm<sup>2</sup> wärind, so biß<sup>3</sup> doch ingedenck, das Abraham, Isaac und ich dir lieb xin sind, unnd das du uns söliche gheiß hast gethon!" Der sinn ist nit min und bewärte von mines kopffes wegen nüt, wo die geschrifft nit sich selbs erlüchtete. Also 15 wellend wir sehen, wie Moyses Abrahamen, Isaac und Jacob habe angerufft, und damit wirdt der vordrig sinn clar unnd mit einer arbeit ein ander ort der gschrifft ouch uß irer gefencknus gelassen.

Exodi am 32. [Ex. 32. 11-13] rufft Moyses für die mißtat der kinderen Israels, die sy mit anbetten des kalbs begangen hattend, 20 got also an: O herr! Warumb bistu so treffenlich4 erzürnt wider din volck, das du uß Egypten gefüret hast mit grosser stercke und krefftiger hand? Ich bit dich, mach ruwig dinen zorn, und wird begnadet<sup>5</sup> über die boßheit dines volcks, damit die Egypter nit könnind sagen: Er hat sy listiklich hyngefåert, das er sy in den bergen umbrächt 25 und sy von dem erdrich ußtilggete. Biß6 ingedenck Abrahams, Isaacs und Israels, diner dieneren, welchen du by dir selbs geschworen hast, sprechende: Ich würd üwren somen oder gschlecht vilvaltigen als die sternen des himels etc. Hie sehend wir eigenlich, was da ist: die namen der dryen vätteren über die kinder Israels 30 berufft werden, namlich nüt anders, dann daß sy got ermanet hand by der früntschafft und liebe, die er zu inen ghebt, ouch by dem glübdt, das er inen gethon hatt, sam sy sprächend: Herr! Wir söltend billich nit für din angsicht kummen von unser boßheit wegen, die nit wirdig ist, daß du iro ütz7 gutes tuyest. Biß aber ingedenck der 35 fründschafft, die du mit Abraham, Isaac und Jacoben gehebt hast.

<sup>2</sup> gangind ] B gangend — 7 anröffind ] B anröffend — 11 wärind ] B werend — 15 Jacob ] B Druckfehler Kacob — 23 könnind ] B könnend — 25 von ] A Druckfehler vou — 26 Isaacs ] B Isaachs — 34 tûyest ] B thuest.

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Samen -  $^{3}$ ) angenehm -  $^{5}$ ) sei -  $^{6}$ ) sei  $gn\"{a}dig$  -  $^{6}$ ) sei -  $^{7}$ ) etwas.

Die sind unser vätter xin; wir sind nüt, aber unser vätter warend dir lieb: dero laß uns geniessen1. Biß ouch ingedenck, daß du inen verheissen hast, das in irem geschlecht oder somen alle völker heilgemacht werdind, ouch das du sy so vilvaltiklich meren wellest als die sternen des himels. Wo wurde nun das beschehen, wenn du uns ietz nach unserem verdienst abtilggetist? Besich ietz, ob du die worte Moyses ouch der meinung findest, so sichst du, das er spricht: Biß ingedenck Abrahams, Isaacs und Jacobs, diner dieneren. Sich die ermanung der alten fründtschafft! Darnach sichstu, das er spricht: Welchen du by dir selbs geschworen hast, sprechend etc. Sich die 10 ermanung von des glübds wegen! Darus hand ir Bäpstler wellen das fürpitt der säligen bringen, glich als ob es ein meinung syg: O herr! Gedenck Abrahams, Isaacs und Jacobs, und: Abraham, Isaac und Jacob, bitt gott für uns! Sind ir toub oder narren, das ir nit verstond, das die ein red, namlich: gedenck Abraham, Isaac 19 und Jacob, got anrufft durch ansehen der frommen? und die ander, daß die vätter Abraham, Isaac, Jacob selb söllind für sy bitten? welchs aber in der gschrifft nit erfunden 2 würt, und söltend ir darumb

Glych hie wil ich ouch zellen 3 die wort Danielis 3. [Dan. 3. 34-36 20] d. h. Zusätze zum Buch Daniel cap. 2. 11-13 (Das Gebet Asarjas)], wiewol sy nit in canone sind, nun4, das man die meynung deß clärer verstande, ouch das man sehe, wie die Bäpstler die geschrifft so frävenlich gedörend uff iren nutz unnd kopff ziehen. Also rufft Azarias zů got: O herre! Wir bittend dich umb dines namens willen, gib uns nit hyn in die ewigheit, und mach nit zu nüt dinen pundt (testament) oder glübd, wend ouch din erbärmbd5 nit von uns umb Abrahams willen, der dir lieb, und Isaacs willen, der din diener, und umb Israels willen, der din frommer diener xin ist, mit denen du geredt hast und inen verheissen, das du ir gschlecht und somen 30 meeren wellist wie die sternen des himmels und das sand am gestad des mers etc. In den worten ist ouch nüt anders ze finden, weder das sy got angerufft hand in namen Abrahams, Isaacs und Jacobs, darumb, das die fründ gottes gewesen und inen got die gheiß unnd glübd gethon hat. Also thund die Juden noch hüt by tag: sy ruffend 31

<sup>4</sup> werdind ] B werdend — 4 vilvaltiklich ] B vilfaltigklich — 6 abtilggetist ] B abtilgetest — 13 Isaacs ] B Isaachs — 17 söllind ] B söllen — 26 ewigheit ] B ewigheit — 28 Isaachs — 31 wellist ] B wellest.

¹) von denen laß uns Nutzen haben — ³) gefunden — ³) aufzählen, nennen, anführen — ³) nur — ³) Erbarmen.

Abraham, Isaac und Jacoben nit an, das sy für sy bittind. Ja, so wir zů den säligen rûffend, sy söllend got für uns bitten, so verspottend sy uns und sprechend: wir haben vil göt, man sölle nun einen got anrûffen; man möge aber den wol ermanen umb dero willen, die im lieb syind xin. Das zeig ich nit an, das ich mit den Juden ützid bewären welle, sunder das man sehe, wie sy das erst gebott verstandind, und das, so wir uß irer gschrifft bruchend zů der Bäpstler irrung, gar den sinn joch by den irrenden, ungleubigen Juden nit hat.

Hieby möcht aber ein einvaltiger Christ also gedencken: Also hör ich wol, das die heilgen nit für mich bittend; aber ich mag got wol anruffen in irem namen, das ist: ich mag wol reden: Herr, erbarm dich min umb aller diner usserwelten willen etc., wie im alten testament got ist umb Abrahams, Isaacs und Jacobs willen angerüffet. 15 Antwurt: Nein. Denn imm alten testament hat man got die vätter fürgehalten von des glübds wegen, das inen got gethon hatt, welches glübd nüt anderst ist xin denn der som des heils, Christus, welcher das heilsam, wesenlich glübd ist, in welchem sy in der hoffnung verhûtet4 wurdend vor verdamnus, und behalten5, do Christus kam. Sust 20 hand sy vil andre glübd ghebt irdischer dingen, die nit ein ursach des heils warend. Wenn sy nun hand got wellen sines verheissens ermanen, es sye umb des heilsamen somens willen oder umb zytlichen trost, so hand sy all weg got fürgehebt die vätter, denen er uß liebe sölich verheissen gethon hatt. Als aber Christus kummen ist, der 25 som und das gheis des heyls, das inen verheissen ward, so bdarff es nit mer ermanens, weder des glübds noch der zügen<sup>6</sup>, denen verheissen was; dann die gnad gottes, das heyl Christus, ist schon kummen, geleystet und ggeben. Darumb ist fürhin dhein nam, in dem wir zu got kummind oder umb des willen uns got ütz7 gebe, denn der nam 30 Christi, als imm nachgenden artickel kummen wirdt. Darumb spricht Petrus act. 4. [act. 4. 12]: Es ist sust in nieman dhein heyl (verstand: denn in Christo); denn es ist ghein andrer nam ggeben den menschen, in dem wir mögind, ja müssind sälig werden. Sich, wie starck und klar sind dise wort Petri.

1 bittind ] B bittend — 7 verstandind ] B verstandend — 13 diner ] B deiner — 17 A B Marginal Das heilsam glübd ist der einig Christus xin. — 28 ggeben ] B geben — 29 kummind ] B kummen — 33 mögind ] B mögend — 33 müssind ] B müssend.

<sup>1)</sup> etwas — 2) beweisen; ut Iudaeorum autoritate nostra firmem — 3) auch — 4) behütet — 5) errettet — 6) Zeugen — 7) etwas.

Darnach bringend sy harfür das wort Iob am 5. [Hiob 5. 1]: Ker dich zu etlichem der heligen! Hie sprechend sy: Hörst du, das ein ieder sich keren sol zu eim heiligen, zu einem patronen. Antwurt: Wenn wend 2 ir lernen, daß sanctus einen frommen heißt und nit einen säligen? Oder sagend an: Was säligen sind by gott xin zů Iobs zyten, zů denen man sich keren möcht? So man nun erst hat angehebt zå got gon, nachdem unnd Christus, unser vorgenger und erstling der urstende<sup>3</sup>, hinuff zogen ist, so ist gut ze mercken, das Iob nit heißt sich zu den säligen keren umb fürpitt, dero noch gheiner by got was, sunder ist das der sinn diser worten, damit üch denocht die warheit kund werd: Als Iob in aller siner red hyn unnd wider erfart4, warumb got den menschen widerwertigheit zůfůg, befindt5 er, das alle ding uß der fürsichtigheit6 gottes beschehent7, das er alle ding verordnet nach sinem wolgevallen und offt dem frommen arbeit8 und übels zůfůgt, damit er inn bewäre9, fürnemmende10, das got inn 1 ouch nit nun uß ursach der sünden in söliche widerwertigheit geworffen hett, sunder das es imm also gevallen hat. Das im aber sine widerreder 11 nit nachlassend 12, in sunderheit Elyphas, vermeinende, got strafft nieman denn den sünder; das sye aber war: wir syind alle samen sünder unnd sye nieman rein in gottes ougen, wiewol das wenig erkennind (hat damit Ioben gestupfft13, vermeinende, er erkenne sich selbs ouch nit für ein sünder; verstund aber Iobs meinung nit); darumb werdend sy in irer unwissenheit abgenommen 14. Daß das war sye, so sölle Iob einem ruffen, das ist: einen nennen, der sin widerwertigheit nit mit siner sünd verdient hab, und sölle sich etwo zů eim 2 frommen umbwenden unnd keren, wie wir in tütscher sprach redend: "zeig mir einen"; das heißt hie aliquis sanctorum etwan ein frommer, und heißt nit: einen säligen. Darzů ist die meinung Elyphas, er könne im gheinen zeygen, und redt die wort "ker dich zu etlichem der heiligen" nit der meinung, das er im das zůmůt, sunder das er 3 meint, er finde nieman ze zeygen, der fromm sye, der sin widerwertigheit umb got nit verschuldet hab, glych sam er spräch: "Wend dich umb und zeig mir einen frommen", der meinung: Du wirst inn nit

<sup>2</sup> heligen ] B heiligen — 12 widerwertigheit ] B widerwertigkeit — 13 fürsichtigheit ] B fürsichtigkeit — 16 widerwertigheit ] B widerwertigkeit — 19 syind ] B syend — 20 f. erkennind ] B erkennen — 24 rüffen ] B rüffen — 24 f. widerwertigheit ] B widerwertigkeit.

<sup>1)</sup> Heiligen —  $^{\circ}$ ) wollt —  $^{\circ}$ ) Auferstehung —  $^{\circ}$ ) untersucht —  $^{\circ}$ ) findet —  $^{\circ}$ ) nach der Vorsehung —  $^{\circ}$ ) geschehen —  $^{\circ}$ ) Mühe —  $^{\circ}$ ) prüfe —  $^{1\circ}$ ) annehmend —  $^{1\circ}$ ) Widersacher —  $^{1\circ}$ ) zugaben —  $^{1\circ}$ ) auf Hiob angespielt —  $^{1\circ}$ ) weggenommen.

finden. Das aber diß der sinn der worten sye, so bsich, was darvor stande und was darnach, und bsich ouch den gantzen Iob.

Darnach so bringend sy etliche wort harfür uß dem Baruch 3. cap., der doch nit ist in canone, das ist: sin red ist by den Juden 5 nit so wärd, das sy under die bûcher der heligen gschrifft und propheten gezelt werde. Darumb ist nit not inen ze antwurten; ja es ist nit mee not inen ze antwurten denn den närrisch erdichten fablen, die der verlogen Predgermünch zemen gehuffet hat in die lombardick. ja lüg gar dick 1. Verstand, du schlechter 2, die ding also: Wir nemend 10 in der zyt des euangelii, das ist: in der nüwen ee, alle bûcher an, so von gott den kinderen Israels verordnet und ingesprochen sind, das ist: alles und gantzes alt testament, das ouch die Juden für heilig und von got ingesprochen<sup>3</sup> haltend und gloubend. So wir nun disen Baruch under der zal der heyligen büchen nit finden imm alten testa-15 ment, so mag uns nieman damit nützid bewären. Glych als wenn ietz etwan ein gantz land zu christlichem glouben kert4 wurd, so gäbind wir im die bücher des nüwen testaments. Wann aber dieselben darnach wöltend andre bücher underschlouffen und sy neben den bücheren, von gott ggeben, verkouffen, so luffe man bald über die zal der christlichen bücheren, und die, so man under dero zal nit funde, wurde man ußmustren und verwerffen. Also hand wir das alt testament von den Juden. Wenn du mir nun einen gugger? wilt underschleuffen<sup>8</sup> in das alt testament, wird<sup>9</sup> ich sehen, ob die Juden den ouch habind, und so ich inn nit find, würd ich im nit glouben geben,

5 heligen ] B heiligen — 8 A B Marginal Lombardick, lüg gar dick. — 14 büchen ] B bücher — 16 gäbind ] B gebend.

<sup>1)</sup> Diese Anspielung ist so zu verstehen: Der Dominikanermönch (= Predigermönch) Jacobus de Voragine (Viraggio) gest. 1298 hat in seiner bekannten Legendensammlung "Legenda aurea" (er selbst nannte sie Legenda sanctorum) ohne Kritik und ohne poetischen Sinn aus Büchern und aus der Kloster- und Volkstradition eine Reihe meist fabelhafter Biographien zusammengestellt. Diese Legenda aurea wurde zum beliebten, sehr oft abgedruckten Volksbuch. Schon in alten Ausgaben kam der später immer mehr als Neben- oder Haupttitel gebrauchte "Lombardica (Longobardica) historia" auf, daher entstanden, weil an die Lebensgeschichte des Papstes Pelagius ein Exkurs angefügt ist, in welchem die Geschichte der Langobarden nach weit verbreiteten Autoren erzählt wird. Diese Lombardica historia oder Legenda aurea versteht also Zwingli unter der Lombardik. In dem populären Reim "Lombardick, ja lüg gar dick" macht also auch Zwingli wie Luther u. a. das Wortspiel: Legende = Lügende. Zu Jacobus de Voragine vgl. P. R. E. VIII 560 ff. und Kath. K. L. VI 1178 ff., zum ganzen meinen Artikel "Lombardik, lüg gar dick" in Zwingliana II Nr. 4. — <sup>2</sup>) Schlichter, Einfacher — <sup>5</sup>) inspiriert — <sup>6</sup>) bekehrt — <sup>5</sup>) unterschieben — <sup>6</sup>) liefe, ginge - 7) Kuckuck - 8) unterschieben, einschmuggeln. Einen Kuckuck, ein Kuckucksei unterschieben d. h. etwas Fremdes, Unpassendes unterschieben — 9) werde, will.

noch mich einiges wegs 1 lassen damit zwingen. Diß behalt wol; denn wir mûßend es me bruchen2. Darumb wil ich über die wort Baruchs gar nit antwurten ümmen3; denn wann ein Heyd wider das wort gottes stritte, wiewol ich weiß, das Baruch am 3. [Baruch 3. 4] der gestalt redet: O herre, allmechtiger gott Israhels! Erhör ietz das gebett dero uß dem volck Israels, die ietz tod sind; erhör ouch ire sün, die wider dich gesündet hand. Diß ist aber ein ampliatio und sol also verstanden werden: Erhör alles gschlecht Israels, dero etlich tod sind, etlich lebend aber noch. Die ietz tod sind, habend in irem leben ouch für ire sünd geschruwen, deren gebett dir noch wol ze wissen ist. Glych als schryend ouch wir. Das aber diß der sinn sy, nammlich, das Baruch umb genad schrye in namen der lebenden und todten, und zeigt aber, das sölichs der will der todten sye gewesen in irem leben (denn ir ruffen sye got noch wol bekant), so loß4, was harnach volgt: O herre! Vergiß der boßheit unserer vorderen etc. 1 Sichstu, das Baruch hie für die todten bitt, die du mich wilt bereden<sup>5</sup>, das sy für mich bittind. Also verstand hie das gebett der todten nüt anderst sin weder das gebett für den gemeinen mangel und prästen, für den die vordren und todten ouch geschruwen hand; und so er nit hyn ist genommen, schryend die lebendigen noch darfür, 2 ja schryend ouch für die todten. Sich, so verr ist, das du der säligen fürbitt uß dem ort6 bewären7 mögist, daß du ringer8 und warlicher dardurch bewärest, das imm alten testament nieman zu got kam, darumb die lebenden ouch für die todten betten werdend anzeigt. Doch bdarff es diser antwurt nit; denn ich wil sy nit gewennen<sup>9</sup>, das 2 ich inen uff apokrypha welle 10 antwurt geben. Iedoch habend sy an dem ort ouch als wust vervält11 als an den andren allen.

Zum letsten zühend sy das harfür, das imm letsten psalmen [Ps. 150. 1] stat: Laudate dominum in sanctis eius. Ir söllend got loben in sinen heilgen. Hie, sprechen sy, hörend ir, wie man die 3 heiligen sol anrüffen. Antwurt: In denen worten zeigend ir als grosse unwüssenheit an, als noch in dheinem nie beschehen ist. Denn zum ersten (daß ich üch nun üwer torheit harfür bring) wil ich üch nun ein wyl schencken, daß "sancti" hie "die heligen" heisse. Aber was volgt uß den worten: Lobend got in sinen säligen? Heißt das: O ir 3

<sup>5</sup> AB Marginal Sich, er gibt nüt deß minder antwurt und erklärt die meinung. — 5 Israhels ] B Israels — 28 AB Marginal Laudate dominum in sanctis. — 28 letsten ] A Druckfehler lesten.

<sup>1)</sup> irgendwie — 2) gebrauchen — 3) jemals — 4) höre — 5) von denen du mich überreden willst — 6) aus der Stelle — 7) beweisen — 8) leichter — 9) daran gewöhnen — 10) wolle — 11) sich ebenso schwer verfehlt, haben sie einen ebenso häßlichen Fehler gemacht.

säligen, bittend got für uns? oder: Die säligen bittend got für uns? Könnend ir nit so vil tütschs oder latins, das ir sehend, das es nienen eins ist "lobend got" und "o ir heligen, bittend got"? Warumb ermessend ir nit as mär 1 uß den worten 2, das man got lob und danck 5 sage, darumb, das er die menschen zu fromgheit bringt und säligheit? Das ir aber dise wort ouch verstandind, so vernemmend, daß die Hebreer sy also habent psalm 150. [Ps. 150. 1]: Halelu el bökadscho , die Hieronimus in latin also kert hat: Laudate dominum in sancto eius, das ist: Lobend got in sinem heligen. Und heißt hie "heilig" die statt gottes, in dero er sich mit dem erfreuwen sines angesichts erzeugt (Daß aber ich 's ein statt nenn, solt verston4 die maß oder gstalt, in der sich got den säligen offnet und erfreuwt. Ich weiß sust wol, das got nit ingezünt<sup>5</sup> noch zwungen<sup>6</sup> würdt an dhein ort). Also wirdt das himelrych, das ist: der tron und sitz gottes, ge-15 nempt 7, darumb, das man die gegenwürtigheit oder das huß gottes von siner heligheit wegen nit komlicher<sup>8</sup> kan nennen. Darzů nempt man es also nach dem bruch der Hebreier, die den tempel ouch das helig genent habend, als Paulus in der epistel zun Hebreieren an vil orten anzeigt. Und ist demnach der sinn diser worten: Ir söllend got in sinem heilgen loben, das ist: Ir söllend got imm himel, in siner heiligen wonung, in sinem thron loben. Dann disen sinn zeigend die nachgenden wort an, die also lutend [Ps. 150. 1]: Haleluhu birkia uzo [הַלְלִיהוֹ בָּרִקִינְ עִוּן], das ist: Lobend inn in der underschlacht9 siner krafft, weliche underschlacht wir nach dem latin ein firmament 25 nennend. Also ist das, darumb du kempfst, nüt anderst, denn: Lobend got in dem himel; lobend inn in dem firmament oder underschlacht siner kraffte etc. Wiltu aber "lobend got in sinem heligen" verston von Christo, der ouch das heilig genent wirdt in der gschrifft, so schilt ich es nit; es ist aber nach minem duncken nitt der natürlich 30 sinn diser worten. Also hand ir aber einmal gefält. Spannend wider!

Ietz kummend sy mit inreden uß dem nüwen testament, das doch sölch meinung von der fürpitt der heligen nit erlyden mag, ja minder dann das alt testament; dann Christus, der verheissen som, ist schon kummen; das liecht ist hie; das pfand ist schon ingsetzt zå der grechten gottes. Und zühend das chananeisch wyb harfür

8 Hieronimus ] B Hieronymus — 9 AB Marginal Das heilig bedüt die wonung gottes. — 20 heilgen ] B heligen — 31 AB Marginal Das chananeisch wyb.

<sup>1)</sup> ebensogern — 2) cur non ex hisce verbis expenditis — 5) d. h. in der Vulgata — 4) bedeuten — 5) eingezäunt — 5) eingezwängt, festgehalten — 7) genannt — 5) besser, zutreffender — 6) eig. Decke, Boden — 10) rechten Hand.

Matthei 15. [Matth. 15. 22-28], das für ir tochter batt, die besessen was mit dem tüfel, dero Christus ghein antwurt gab; und do die junger für sy batend, sprach er: Ich bin nit gesendt denn zů den schaffen, die uß dem huß oder xind¹ Israels umkummen sind etc. Hie sprechend sy: Hörst du, das die junger für diß wyb gebetten babend? Antwurt: Ich hatt imm sinne, ich wölt üch uff ein iettliche torheit ein besundere schelckung² ordnen; so sind iro so vil, das ich darvon lassen můß; ich kan nit so vil worten finden, das ich üch üwere farwen mög recht anstrychen³.

Zum ersten redend wir hie nun von dem fürpitt, das den säligen im himel wirdt zügelegt. Was gadt nun das hie die junger an, die noch hie in disem lychnam und jamertal wontend, darinn man täglich sol für einander bitten, wie der nachgend artickel anzeigen würt?

Zum andren so bewärte dise that ee, das got die junger nit erhorte<sup>4</sup>, weder das er sy erhorte; denn Christus hat ir tochter nit entlediget<sup>5</sup> 15 uß der junger fürbitt. Aber dise gschicht lert eigentlich, das wir mit sicherem vertruwen selbs söllend für das angsicht des herren kummen; denn er wil unser hertz und glouben han<sup>6</sup>. Darumb hat er disem wyb ir tochter nit xund gemacht, biß das sy selbs für inn kummen ist. Derglychen antwurt gib ich ouch uff den gegenwurff, den sy thånd 20 von Maria, der måter Jhesu, wie sy den herren am hochzyt gebetten hab, das er dem volck mit win ze hilff käm. Denn ein ieder daselbst lychtlich sehen mag, das es ouch ee wider ir fürnemmen ist weder mit inen.

Zum andren, so fechtend sy starck <sup>7</sup>, als sy wenend, doch un- <sup>25</sup> geschickt <sup>8</sup> und vergeben <sup>9</sup>, also: Die säligen sind unsere nächsten ebnen mentschen <sup>10</sup>. Nun sind die ebnen menschen schuldig für einanderen ze bitten. Also volget ouch, daß die säligen für uns bittend. Antwurt: Wo uns in der gschrifft geheissen wirdt, das wir den nächsten als lieb habind als uns selb, oder das wir dem nächsten thügind, wie <sup>30</sup> wir wöltind uns von im geschehen, sol es von dem nächsten verstanden werden, der noch in disem zyt allem prästen gegenworffen <sup>11</sup> ist. Dann obschon die säligen unsere mitbrüder und glider eines lychnams, sind sy doch nümmen <sup>12</sup> der prästhafften glyderen; darumb sy ouch nit unsere

<sup>1</sup> tochter ] A Druckfehler rochter — 21 Jhesu ] B Jesu — 30 thågind ] A B Druckfehler thåging — 34 nümmen ] B nummen.

<sup>1)</sup> Gesinde, Familie — 2) Zurechtweisung — 3) Stoliditatem vestram, ne dicam malitiam, non depingam propriis coloribus, infiniti enim erit operis, sed respondebo tamen. Zu der Redensart "ich will dich mit deiner Farbe malen" siehe I 130 Anmerkung 7. — 4) erhörte — 5) geheilt — 6) haben — 7) fortius pugnant — 8) inepte — 9) ohne Erfolg — 10) Nebenmenschen — 11) unterworfen, ausgesetzt — 12) nicht mehr.

äbnen menschen sind. Dann "äben" heisset den Tütschen "glych, nit minder, nit höher", wie wir dann alle sind der gschöpfft halb in disem zyt. Dannenhar die säligen nit unsere äbne menschen sind; denn sy sind über uns; sy sind schon by got und mag sy kein mangel 5 mee beråren. Und uß sölicher meinung vermein ich etliche diß wort "proximus" getütscht haben "den ebnen menschen". Das aber allein der, so in disem zyt noch lebt, der nächst sye, von dem uns got gebüt, bewär ich mit dem eignen wort des herren Luc. 10. [Luc. 10. 29-37]. Do der gsatztglert den herren fraget, welchs sin nächster äbner mensch 10 wer, gab er im den zu erkennen mit einer schönen glychnus des, der von Hierusalem gen Ierico gonde1 in der mörder hand kam, den darnach weder pfaff noch pfaffenknecht hatt angesehen, das sy im hilff hettind bewisen, aber der Samarit hat inn so früntlich geradtsamet<sup>2</sup>, daß der versüchend doctor selbs bekennen müßt, das der 15 Samarit des verwundten nächster gewesen wer. Das ouch dem herren gevallen hat; denn er zu im sprach: Gang hyn und thu ouch also. Uß der leer Christi erlernend wir das zu eim teil; (denn wenn man von dem nächsten redt, da muß man all weg zwen verston; denn nieman kan sin selbs nächster sin, als die Sophisten wol wüssend 20 de natura relativorum). Unser nächster ist ein ieder, der unser manglet<sup>3</sup>. Zum andren ist der nächst des manglenden allein, der im ze hilff kumpt. So du ietz sprichst: So ich aber ouch mangel hab? Antwurt: So ist ouch ein ieder din nechster, des du manglest4; und so er dir nit hilfft, übertritt er das gebott gottes glych als wol, als der pfaff und pfaffenknecht am gemürdten. Also verstond wir, das, wenn man in der gschrifft vom nächsten redt, wie man den halten sölle, das man das vom äbnen verston sol, das ist: von dem, der noch prästhafft ist, der unser bdarff und wir sinen. Darus eigenlich volgt, das diser gegenwurff, in 5 den nächsten gebuwen, nüt verfacht 6; dann 30 die heiligen gottes dheinen prästen in die ewigheit noch mangel empfinden mögend apoca. 21. [Off. 21. 4]; dannenhar sy unser gar nit dörffend; so werdend sy ouch under dem gebott des nächsten nit begriffen. Dise antwurt hab ich nit gegeben, das ich mein, das man ieman musse uff sin kampffreden oder argument antwurten, die er mit 35 uneigenlichem bruch 7 der gschrifft bewert, sunder das man ouch daran eigenlich erlerne, welichs unser nächster ebner sye, und das etlicher

1  $A\,B$  Marginal Die säligen sind nit unsere ebenmenschen. — 5 vermein ] B vernem — 10  $A\,B$  Marginal Welichs der nächst äbenmensch sye. — 24 f. als der pfaff ] B der pfaff — 30 dheinen ] B gheinen.

¹) gehend — ²) verpflegt — ³) der uns nötig hat — ') den du nötig hast — ⁵) auf — °) verfängt, ausrichtet — ¬) unrichtiger Anwendung.

menschen einvaltigheit hyngelegt¹ werde, die den säligen verheissen habend alle tag so vil oder so vil pater noster ze betten. Und so sy ietz mit der warheit bericht werdend, sprechend sy: Sol ich die lieben heligen ires gebets berouben? glych als ob ir bladergebett² den heiligenn ir eer oder freud mere. Din gebett mag sy nit erfreuwen; denn möchte unser gebett sy erfröwen, so wer doch ir freud presthafft³, so sy mit unser sündtlichen menschen gebett müßte gemert werden. Darzů ist unser gebett nüt anderst dann ein bitten für unseren mangel und prästen. Was eret nun einer dich, so er hert an für dich kumpt⁴ umb etwas bittende?⁵ Sich, wie verwirt wir sind! 10 Demnach laß dich nit bekümmeren von des wegen, das gschriben stat: Es fröwend sich die engel gottes über einen sünder etc. [Luc. 15. 10]; es dienet nit hiehar.

Zum letsten zühend sy zwey ort uß apocalypsi, das ist: uß dem buch der offenbarung, harfür.

Das erst stat apoc. 5. [Off. 5. 7 f.]: Als das lamm das buch genommen hatt, do sind die vier thier und die vier und zwentzig alten nidergevallen vor dem lamm, und hatt ieder ein harpffen ghebt und ein guldin phialen oder gschirr, das einem trinckglas glych was. Welche phialen voll warend gerüchen oder gschmäcken6, weliche gschmäck 2 sind die gbett der heiligen. Hie sprechend sy: Hörend ir, das die helgen unser gebett got uffopfrend? oder das sy für uns bittend? Antwurt: Sind sy denn zů englen gemacht nach disem zyt? (Der englen ampt ist, unser gebett got ze überantwurten, als ir sprechend). Müssend ir ye sprechen: Nein! Denn die engel werdend zu dienst- 28 bargheit der menschen gschickt, und die menschen, die abgestorben sind, werdend nit darzů gschickt; denn man des kein kundschafft in der gschrifft hat, aber von dem dienst der englen vil Hebr. 1. [Hebr. 1. 14] und an anderen orten. Also volgt, daß das opffren der 24. alten nit ein fürbringen ist unsers gebets, oder aber ir mussend "sanctos" hie nennen für: die frommen Christen, das aber üwer bruch nit ist; denn also fielind üch vil argument oder bewärnussen üwers fürnemmens hin. Noch blybt über, das ir sprechend: Die 24. alten opfrind got ir gebett uff für uns, welchs doch der sinn der gschrift gar nit ist, als ich eigenlich bewären wil, zum ersten aber 31 anzeigen, das diß buch apocalypsis by den alten nitt ist under die zal

<sup>37</sup> AB Marginal Apocalypsis.

<sup>1)</sup> zunichte gemacht — 2) Gebet, das nur in vielen, gedankenlos gesprochenen Worten besteht — 3) schwach, hinfällig — 4) wenn er in zudringlicher Weise zu dir kommt — 3) An is te honorat qui subinde coram te adparet, semper aliquid petens — 4) Gerüche.

der heiligen bücheren gezelt, als Hieronimus anzeigt1. Zum andren, so ist es von dheinem recht gelerten Johansen dem euangelisten zugemessen, sunder eim Johansen, der ouch eim bischoff in Epheso xin ist; denn es hat gheinen gschmack des hertzens und geistes Jo-5 hannis 2. Uß welchen ursachen ich wol möcht die kuntschafften, mir fürgelegt, verwerffen, wo ich meinte, das sy mich trucktind; aber es bedarff des nit. Blybe apocalypsis, wie es mag, so hat doch diß ort den sinn nit, den ir darus trotten understond3. Diser Johannes hat mit verborgnen worten wellen das erlösen Christi malen, sin leer, die uns got durch inn geoffnet hat, das beruffen aller Juden und Heyden. die glory und eer Christi, die freud der säligen, etlich straffen unnd zeichen, die gott wirdt über uns senden. Und hat under andren verborgnen dingen die freud und züchtig4 anbetten der säligen (under 24. alten bedüt; die habind ir anbetten mit sichtbaren zeichen der 15 cristallininen gschirren, die voll wolriechends geschmacks syind xin) anzeigt, fürnemmende<sup>5</sup>, das sy got so genäm syind, ietz by im wonende, als uns in disem zyt ein wolriechender gschmack 6. Sölch anbetten der säligen, das ich nüt anderst verston kan sin, weder das frölich anschowen des angsichts gottes, in dem sy gantz versogen und ver-20 schluckt werdend, hat Johannes glych darvor im 4. cap. [Off. 4. 9f.] mit einer andren gestalt gemalt, also: Als die thier got eer embotten habend etc., so fallend die 24. alten für den nider, der uff dem thron saß, und anbettend den lebendigen in ewigheit ewig, und werffend ire

2 dheinem ] B gheinem.

<sup>1)</sup> Hieronymus epistola 129 ad Dardanum (Venetianer Ausgabe 1766 I 971): Illud nostris dicendum est, hanc epistolam quae inscribitur ad Hebraeos, non solum ab ecclesiis Orientis, sed ab omnibus retro ecclesiasticis Graeci sermonis scriptoribus, quasi Pauli apostoli suscipi, licet plerique eam vel Barnabae vel Clementis arbitrentur; et nihil interesse, cuius sit, quum ecclesiastici viri sit et quotidie ecclesiarum lectione celebretur. Quod si eam Latinorum consuetudo non recipit inter scripturas canonicas, nec Graecorum quidem ecclesiae Apocalypsin Ioannis eadem libertate suscipiunt; et tamen nos utramque suscipimus, nequaquam huius temporis consuctudinem, sed veterum scriptorum auctoritatem sequentes, qui plerumque utriusque abutuntur testimoniis, non ut interdum de apocryphis facere solent, quippe qui et gentilium literarum raro utantur exemplis, sed quasi canonicis et ecclesiasticis. - 2) Die hier von Zwingli vertretene Ansicht ist zuerst bezeugt bei Dionysius von Alexandrien (gest. 264) durch Eusebius Hist. eccles. VII 24. 25. Bekannt ist auch Luthers freie Stellung der Apokalypse gegenüber. Betreffend die Tradition über den Ursprung der Apokalypse siehe Düsterdieck, Friedrich: Kritisch exegetisches Handbuch über die Offenbarung Johannis. 3. Aufl. Göttingen 1877. S. 81 ff. (Kritisch exegetischer Kommentar über das Neue Testament von Heinr. Aug. Wilh. Meyer. 16. Abteilung). - \*) den ihr daraus herauspressen wollt — 1) reines — 5) anzeigend — 6) Geruch — 7) aufgesogen.

schappel1 oder krentz für den thron, sprechende: Herr, du bist wirdig, das man dir eer embiete etc. In disen worten hört man, das diser Johannes die fröde und früntschafft der säligen hat wellen mit der gstalt eins grossen herrenhoffs ußtrucken, an welichem man sölch zierden brucht; nit, das in dem himel so schlechte freud sye, als wir verston mögend, sunder das er der kleyne unsers verstands nach siner maß gegnete2. Also hie heissend die gebett der heilgen nüt anderst weder das anbetten, das die 24. alten dem ewigen got embietend in die ewigheit, in dem, das sy sich der ruw und frydens und fründschafft im angsicht gottes und gegenwürtigheit ewigklich fröwend, ja 10 ewigklich danckbar sind sölcher gnad. Es heißt ouch diß wort "orationes" den Griechen proseuchai [προσενχαί], das nüt anderst ist, als Suidas redt3, weder ein vereinigung gottes und des menschen, oder ein mitred unsers gemütes mit got; das vertütschend wir "ein gebett": doch wirdt darvon ouch hernach kummen. Das diß wort 15 "die gebett der heiligen" also sölle für das danckbarlich, frölich anbetten der säligen genommen werden, zeigend die nächsten wort an, die darnach volgend, da er spricht in einem vergriff<sup>4</sup> oder beschluß<sup>5</sup>: Weliche geschmäck sind die gebett der säligen, unnd singend ein nüw gesang, sprechende: Du bist wirdig ze nemmen das buch und sine 20 sigel uff ze thun; denn du bist getödt und hast uns uß aller welt erkoufft etc. Sich, wie er mit eigenlichen worten ußtruckt, was die gebett syind xin, namlich: ein lob der säligen, das sy dem lämlin Christo erbotten habind.

Das ander ort uß apocalypsi stat 8. capit. [Off. 8. 3.f.]. Und damit wir kurtz davon kömmind, so wärind dieselben wort nit mit inen, wenn sy glych wol tolmetschet werind. Dann sy nüt anders darus möchtind bringen, denn daß die engel gottes unser gebett got überantwurtetind; denn sy "sanctos" hie ouch nit könnend anders nemmen

10 gegenwürtigheit ] B gegenwürtigkeit — 23 syind ] B syend — 24 ha bind ] B habend — 26 kömmind ] B kommend — 26 wärind ] B wären — 27 werind ] B werend — 28 möchtind ] B möchtend — 28 f. überantwurtetind B überantwurtetend.

<sup>1)</sup> Kopfputz, Krone, Kranz — 2) damit er der Kleinheit unseres Verstandes nach seiner Art entgegenkäme — 3) Suidas sagt in seinem bekannten griechischen Lexikon zu προσευχή: Συνουσία καὶ ἔνωσις θεοῦ καὶ ἀνθρώπων. ἢ αἴτησις ἀγαθῶν μεθ' ἰκετηρίας προσαγομένη τῷ θεῷ. ἢ τῆς πρὸς τὰ ῥηθέντα καλὰ τοῦ τετηρηκότος μεταποιήσεως αἴτησις. ἢ ἀρετῆς ἔπαθλον, δ μάλιστα χαίρων θεὸς ἀντιδίδωσιν. ἢ προσευχή ἐστιν όμιλία νοῦ πρὸς θεόν. ἢ κατάστασις νοῦ φθαρτικὴ παντὸς ἐπιγείου νοήματος. ἢ αἴτησις ἀγαθοῦ παρὰ τῶν εὐσεβῶν εἰς θεὸν γινομένη. ἢ αἴτησις ὧν πέφυκεν ὁ θεὸς ἀνθρώποις δωρεῖσθαι πρὸς σωτηρίαν. "Ότε τὸ ἀξίωμα τοῦ θεοῦ νοήσας αἰτῶ τι παρὰ τοῦ θεοῦ, τότε προσεύχομαι. — 4) zusammenfassende, übersichtliche Darstellung — 5) abschließender, zusammenfassender Schlußsatz.

denn für die säligen, wie ir bruch ist. Und wer dann der sinn, das die engel der säligen gebett uffopfretind, weliches aber ein nüwer irtumb wer. Ich verwyß aber inen hie nüts; der tolmetsch ist schuldig unnd sy nit; der hat ein klein latinisch wörtlin "de" hinzugethon; das hat inen den gantzen sinn gefelscht, da er spricht: Ut daret de orationibus sanctorum etc. 1. Der eigenlich sinn uß der griechischen zungen hat dhein "de" und lutet also: Und es ist ein andrer engel kummen und ist by oder ob dem altar gstanden, ein guldin rouchvaß habende, unnd im sind vil gschmäck oder wyhrouch ggeben, das er sy 10 zůfůgte den gebetten der säligen uff dem guldinen altar vor dem thron. Und ist der rouch der gschmäcken uffgangen mit den gebetten der säligen von der hand des engels vor got2. Hie merckt ein ieder wol, das Johannes abermals nach der glychnus des zierlichen hofes nüt anders seit denn: Do die 24. alten ir anbetten gethon habend, do 15 hab ouch der engel (socia thura) wolriechende gschmäck darzůgefügt, etc. Darzů so macht Augustinus selbs in apocalypsim homelia 6 (ob sy sin sind)3 uß disem engel Christum, fürnemmende, daß all unser gebett got gnäm werde durch den herren Christum; denn der habe sich got für uns einen wolriechenden gschmack uffgeopfferet.

Hie merckstu, frommer Christ, daß die, so das fürpitt der heiligen gelert, sich übel vergangen hand, das sy die gschrifft also nach irem måtwillen und falsch hand gedören bruchen. Und ob sy glych andre ort der gschrifft ouch von nüwem underståndind dahyn ze ziehen, so biß unerschrocken, wir wellend die geschrifft wol vor inen erretten; dann sy die nun mit etwas mindrung oder unrechtem trucken

2 uffopfretind ] B uffopffretend — 3 tolmetsch ] A tolmesch — 6 eigenlich ] B eigentlich — 7 dhein ] B ghein — 10 zůfůgte ] B zůfůgte — 13 abermals ] B abermal — 26 erretten ] A erreten.

<sup>1)</sup> Text der Vulgata. — 2) Apoc. 8. 31.: καὶ ἄλλος ἄγγελος ἡλθεν καὶ ἐστάθη ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλά, ἵνα δώσει ταῖσ προσευχαῖς τῶν ἀγίων πάντων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου. καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν θυμιαμάτων ταῖς προσευχαῖς τῶν άγίων ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. — 3) Nach der Antwerper Ausgabe III App. S. 149. In apocalypsim Johannis homilia VI: Et alius angelus venit et stetit ante altare.] Alium angelum quem dicit, non post illos septem venit, quia ipse est dominus Jesus Christus. — Habens thuribulum aureum] quod est corpus sanctum. Ipse enim dominus factus est thuribulum, ex quo deus odorem suavitatis accepit et propitius factus est mundo, quia obtulit seipsum in odorem suavitatis. — Et accepit angelus thuribulum et implevit illud ex igne altaris.] Accepit Jesus corpus, id est: ecclesiam, et ad perficiendam patris voluntatem implevit illam igne spiritus sancti. — 4) malitia — 5) Falschheit, Betrug; dolus — 6) sei — 7) ohne Furcht, unverzagt — 8) unrichtigem Zusammendrücken, Verdrehen.

herfür bringend. Diser grund stat vest, das allein der einig got ist anzebetten, anzerüffen und aller trost zu im ze haben. Das mag weder engel noch mensch noch tüfel brechen.

Darnach werffend sy Hieronimum contra Vigilantium für1; der beschirme das fürpitt der heilgen. Denen ich also antwurt gib: 5 Hieronimum contra Vigilantium hab ich gelesen vor und ich die fürpitt der seligen habe understanden anzeruren, und hat mich Hieronimus nit mögen wenden, uff dem ich doch so vil hielt als uff ein einigen<sup>2</sup>; denn er nimpt die sach so schläfferlich ze handen, das er billicher Dormitantius hiesse dann Vigilantius. Verstand min 10 meinung also: Welcher ein dogma leeren wil, das ist: ein meinung, die die göttlichen wyßheit und warheit antrifft, da hilfft dhein heilikeit, ghein kunst, kein gschwetz, wo man die nit mit der heligen gschrifft bewären mag. Nun ist das sterckest argument Hieronymi, daß die säligen für uns bittind, daß er spricht: Hat Steffanus hie für sine 15 fyend gebetten [Act. 7. 60], so bitt er ouch dört; dann sin gebett wirdt dört nit kranck, das hie starck gewesen ist. Hat got Paulo 266. menschen hie imm schiffbruch gschencket [Act. 27. 24], und würt er ietz sinen mund bschlüssen vor got? Hie ist das ein dogma, das ist: ein wesenliche meinung, die die warheit anrurt, das die säligen für uns 20 bittind; darumb solt Hieronimus söliche meinung mit der gschrifft bewärt haben. So er aber das nit vermögen, hat er sich ze schelten kert3, und bocht so unbescheidenlich4, daß Erasmus Rotterodamus ouch züchtlicher wölte inn die sach gehandlet haben bund mit geschrifft und warhafftem zug6 uß der gschrifft. So er nun kein kund- 25 schafft uß der gschrifft überal harfürbringt - denn die kundschafften, die er darthut, die lutend allein von der fürpitt der lebenden in disem zyt -, so schafft Hieronymus glych so vil mit siner klugen

1 herfür ] B harfür — 4 Hieronimum ] B Hieronymum — 4 A B Marginal Hieronimus contra Vigilantium. — 6 Hieronimum ] B Hieronymum — 7 f. Hieronimus ] B Hieronymus — 12 dhein ] B ghein — 13 A B Marginal Meinungen müssen nun mit der geschrifft bewert werden. — 15 bittind ] B bitten — 21 Hieronimus ] B Hieronymus.

¹) cui tamen tantum tribuo quantum aliorum nemini. Vgl. oben I 539. 1g. und I 535, Anm. 1. — ²) Vgl. dazu namentlich die Stelle in der Auslegung des 18. Artikels, wo Zwingli dem Pfleger von Einsiedeln, Diebold von Geroldsegg, die Lektüre des Hieronymus als Vorbereitung auf die heilige Schrift empfiehlt S. 145. 8g. — ²) hat er sich auf das Schimpfen geworfen — ²) gebärdet sich so unbescheiden — ²) Erasmus: Epistola apologetica ad Martinum Dorpium theologum (Leydener Ausgabe IX. 2): Ipse Hieronymus, vir tam pius et gravis, aliquoties non sibi temperat, quin in Vigilantium incandescat acrius, in Iovinianum insultet immoderatius, in Rufinum amarulentius invehatur. — °) Bezeugen, Zeugnis.

red, als der fuchs am hanen<sup>1</sup>. Denn sine argument sind so lätz<sup>2</sup>, das ich glich als wol<sup>3</sup> möcht sprechen: Paulus hat hie geprediget, so muß er ouch dört predgen; Steffanus hat hie die Juden mannlich gestrafft, so strafft er sy dört ouch. Das Hieronimus von den wunderzeychen tantet<sup>4</sup>, würdt bald hernach kummen.

Ouch werffend die Bäpstler iren canonem und die litany harfür. Antwurt: Vom canone wird ich, ob got wil, vast bald 5 schryben und anzeigen, was schöner zucht er ist 6. Der litany halb red ich also: Was gadt mich an, das ir die litany uffbracht und erdacht habend? Sy hat aber dheinen grund, got geb, wie lang ir orapronobissind. Und so ir sprechend: Lupus habe die litany uffbracht 7, sag ich, daß sölichs nit bewärt mag werden mit der warheit. Unnd ob sy Lupus schon erdacht hette, was lyt mir daran? Nun ist man doch vorhyn ouch mit got versûnt worden on das ora pro nobis. Schlechtlich 8: Es hat das fürpitt der säligen gheinen grund uß der götlichen gschrifft, tantend ir, was ir wellind. Lupus hat wol litany, das ist: bitungen 9,

2 geprediget ] B prediget — 4 Hieronimus ] B Hieronymus — 6 AB Marginal Canon und litany. — 10 dheinen ] B gheinen — 16 wellind ] B wellend.

<sup>1)</sup> Zu dieser Redensart vgl. Wander I 1248, Nr. 193; S. 1256, Nr. 379 und Borchardt S. 158, Nr. 390. — \*) falsch — \*) ebenso richtig — \*) schwatzt, erfindet; quae de miraculis fabulatur — \*) recht bald — \*) Zwingli hat sein Versprechen eingelöst. Das Widmungsschreiben seiner Schrift "De canone missae epichiresis" ist vom 29. August 1523 datiert (vgl. Finsler: Zwingli-Bibliographie Nr. 21). Vgl. auch I 539. 7 f. - 7) Servatus Lunus (geb. c. 814 aus vornehmer, romanischer Familie, Schüler des Rabanus Maurus in Fulda, dann als Lehrer in Ferrières, von Kaiser Ludwig dem Frommen und der Kaiserin Judith begünstigt, Abt in Ferrières, tüchtiger Politiker usw., gestorben 862) scheint mit der Litanei und ihrer Entstehung oder Entwicklung in keiner Beziehung zu stehen. - \*) schlechthin, kurz -- \*) Mit "Bittagen, Bittwoche, Bittgänge" bezeichnet die katholische Kirche folgende Prozessionen: An den drei Wochentagen vor Christi Himmelfahrt finden vorschriftsgemäß (ex praecepto) Bußprozessionen oder "Bittgänge" statt. Diese drei Tage (triduum) heißen "Bittage" (in der Liturgie Feriae rogationum) und die Woche, in welche sie fallen, Bittwoche oder Kreuzwoche. Der h. Mamertus, um die Mitte des fünften Jahrhunderts Bischof von Vienne, soll der Urheber dieser Bittgänge sein. Eine ähnliche Prozession findet am 25. April, am Markusfest, statt. Außer dieser findet die Litania septiformis statt, eine nicht regelmäßig wiederkehrende Prozession, welche Gregor der Große gleich nach Antritt seines Pontifikates im Jahr 590 veranstaltete, um eine die Stadt Rom verheerende Pestseuche abzuwenden. Septiformis oder septena heißt sie, weil die Teilnehmer sieben Klassen oder Züge (Kleriker, Männer, Mönche, Nonnen, verheiratete Frauen, Witwen, Arme und Kinder) bilden. Dieser außerordentlichen Prozession gegenüber ist die am 25. April stattfindende eine regelmäßig jährlich wiederkehrende. Sie war schon vor Gregor dem Großen üblich und wurde von diesem als litania maior bezeichnet. Der liturgische Name dieser Prozessionen ist "litaniae" und zwar heißen die Prozessionen am 25. April die litaniae maiores (früher auch etwa litania Romana), die Prozessionen in der Bitt- oder Kreuz-

angesehen, wie man noch hüt by tag pfligt in der krützwochen¹ und zů andren malen. Das heissend eigenlich litanie, da die gantz kilch mit einandren bittet². Aber das ir letany nennend, das ist ein falsch und verachtung Christi unnd ein spot der säligen und ein abfüren der menschen.

Item, sy werffend ouch für: Nun thund doch die heiligen wunderzeichen an den menschen. Warumb solt man sy denn nit anrüffen? Antwurt: Zum ersten beschehent so vil zeichen uß betrug, dero ich menge selbs erfaren hab, das es lang wer, davon ze zellen. Darnach so mögend zeichen nit bewären, das der mensch helig sye. Das zeyget 10 Christus selbs an Mat. 7. [Matth. 7. 22]: Vil werdend zur selben zyt zü mir sprechen: O herr, herr! Habend wir nit in dinem namen wyßgesagt und in dinem namen die tüfel ußtriben und in dinem namen vil krefften gewürckt? Und denn würd ich inen antwurten: Ich hab üch nit erkent. Wychend von mir, die boßheit würckend. 15 Sich, krefft gottes gethon haben zeigt nit heligheit an, sunder ein christlich leben, welchs nüt anderst ist weder ein empsig würcken das werck gottes.

Item, aber<sup>4</sup> spricht Christus Mat. 24. [Matth. 24. 24]: Es werdend falsch Christi unnd falsche lerer oder propheten erston; die werdend 20 zeichen und wunder tun, so groß, das sy ouch die ußerwelten, so vil inen möglich ist, verfüren werdend. Sich, ob dise verfürer heilig werdind sin? Ja, sy sind schon xin<sup>5</sup> und werdend irer noch me. Dann was hat man ein lange zyt har anderst gethon, weder ab den erdachten wunderzeychen gält erjagen? Was thund sy noch hüt by 25 tag, weder erlogne wunderzeichen ußkünden? Sy nennend etwo verre stett und sprechend denn: es habe in denen einer ouch das nüw ding wellen predgen und sye von stund an erstickt, oder derglychen. Und so man im nachfraget, so ist es erdacht. Doch syge gott lob, das sy aller verdorbnen letste zuflucht an d' hand nemmend; die ist, das sy 30

<sup>1</sup> pfligt ] B pflegt — 6 A B Marginal Wunderzeichen. — 10 helig ] <math>B heilig — 16 heligkeit ] B heiligkeit — 23 werdind ] B werdend — A B Marginal Das nüw ding nennen etlich das euangelion.

woche die litaniae minores (früher auch etwa litania Gallicana). Näheres siehe Kath. K. L. II 894 ff.

¹) Siehe S. 213, Anm. 9. — ²) "Litanei heißt ein alternierendes Bittgebet, das an die h. Dreifaltigkeit und an die Heiligen gerichtet wird. Das Charakteristische an dieser Gebetsweise ist, daß ein Vorbeter die drei göttlichen Personen und die Heiligen anruft, auch den Inhalt der Bitten und den Beweggrund der Gebetserhörung kurz ausspricht, während die übrigen (der Chor) jedesmal mit einem kurzen Bittruf antworten". Kath. K. L. VII 2101. — ³) Kräfte, Wunderzeichen; virtutes — \*) abermals; rursus — °) Iam diu regnarunt seductores isti.

groß lüg spottend unnd sagend von grossen dingen 1. Bald wirt man des bodens innen2; so küssend sy denn das land mit dem hindren3. Also würt ouch denen zeichententleren4 beschehen, als ich eigenlich zů got hoff. Item, es hat ouch einer die tüsel ußgetriben, der Christo 5 nit nachvolgt Luc. 9. [Luc. 9. 49]. So aber ie by den greberen deren, die umb gotswillen gestorben sind, wunderzeichen beschehend, sol man wüssen, das die nit uß krafft der martren 5, sunder uß der krafft gottes beschehend. Wiewol Christus spricht Jo. 14. [Joh. 14. 12]: Welcher in mich gloubt, der wirt die werck tun, die ich thun, ja er wirdt 10 grössere thun, ist doch dhein andre meinung, dann das got die wunderzeichen thut. Darumb spricht er Mar. 16. [Marc. 16. 17]: Sy werdend in minem namen die tüfel ußtriben etc. Hie hörst, das er spricht: in minem nammen, dasi st: in miner krafft, in minem gwalt, umb minetwillen. Also spricht ouch Petrus act. 3. [Act. 3. 12-16], do sich das 15 volck ab im und Johansen verwundretend, das sy imm namen Jesu den krüppel uffgericht hattend, und sy umbstundend. Ja, spricht Petrus, warumb verwundrend ir üch ab dem, oder was bsehend ir uns, glych sam wir uß unser eignen krafft oder frommgheit inn habind gemacht wandlen etc. Gott hat in dem glouben des namens Jesu 20 den, den ir da sehend, starck gemacht. Ja, der nam Jesu hat inn starck gemacht, unnd der gloub, der durch Jesum Christum ist, hat im dise volkummne gesuntheit ggeben vor üch allen. Uß den worten Petri unnd Joannis merckt man klarlich, das die wunderwerck nitt der menschen, sunder gottes sind, der sy durch die gleubigen menschen 25 würcket imm namen Jhesu. Daby wir aber in einem fürgon<sup>6</sup> zwey ding erlernend, die wir vor ouch offt berurt habend: das ein, das got durch Jhesum Christum sine wunder würckt; das ander, das der gloub durch Jesum Christum sölche ding ze würcken nitt des menschen, sunder gottes ist. Nach dem allem volgt, daß, wenn wunderzeichen beschehendt, das wir uß unserer krafft die nit mögend erkennen, ob sy von got syind oder vom tüfel. So aber der mensch die gwüß erkent, so hat er das von got und nit uß menschlichem

1 sagend ] A Druckfehler sageng B sagen — 7 AB Marginal Zeichen beschehen allein uß der krafft gots. — 10 dhein ] B ghein — 18 habind ] B habend — 25 Jhesu ] B Jesu — 27 Jhesum ] B Jesum — 31 syind ] B syend.

<sup>1)</sup> Gratia deo, quod mendaciis sese tuentur veritate destituti: his artibus enim utuntur omnes perditi. — 2) bald kommt man der Sache auf den Boden, auf den Grund, bald durchschaut man sie — 3) d. h. so ziehen sie denn mit Schanden ab — 4) denen, die von Wunderzeichen schwatzen — 5) Märtyrer — 6) bloβ beiläufig; en passant. Vgl. Id. II 29 fürgehen Nr. 6. — 7) vorher.

won<sup>1</sup>, der niemar<sup>2</sup> sicher werden mag. Unnd bewärt wunderzeichen würcken nit heligheit; dann sy sind allein von got. Es ist der mentschlichen blödigheit<sup>3</sup> krafft<sup>4</sup> nit ze thůn, das wider die natur ist, noch gheiner gschöpfft<sup>5</sup>, sunder des einigen gottes und schöpffers aller dingen.

Also hab ich uff dem gespräch wol geredet6, ich wölte allen tant, so Hieronymus wider Vigilantium ußstosset, lychtlich umbkeren vermögen, das mine widerfechter mir für einen hochmůt gerechnet. Ich red es aber noch. Ja, ich hab Hieronymi geschonet; ich wölte sust wol anderst sinen eigenrichtigen kopff anzeigt haben, der doch etwan mich wol erfreuwt hat; dann ich inn mit vil flyß ge- 10 lesen hab, und hat mir doch sin urteil in vil dingen nit gevallen. Aber weder er noch dheiner uff erden gefalt mir, wenn er die meinungen, die er fürbringt, me mit sinen worten und kopff wil bevesten, weder mit dem wort gottes, oder wenn er umb sines kopffs willen der gschrifft wil iren eigenlichen sinn und krafft nemmen oder enderen. 15 Das aber gar offt beschicht. Darumb man sich nit verwundren sol, ob man etwan eim der heligen nit glouben gibt. Got macht uns also fromm, das wir dennocht all weg menschen sind, irrend und sündend. Das hat Paulus mit leer und that erzeigt: mit der leer Ro. 7., mit der tat an Petro, dem er in 's angsicht widerstanden ist [Act. 15. 1-21]. 20

Das ouch die Bäpstler von der liebe harin zühend, sprechende: Sind die säligen nit in der liebe? Ja, so bittend sy ouch für uns, das hilft nit. Nego enim consequentiam. Dann wer wil dir sagen, wie die liebe, die die säligen habend, ein gestalt hab? Du wilt mir sy glych messen, als ob sy nit lenger noch kürtzer sye denn die liebe der wandleren , das ist: der noch hie lebenden menschen. Das laß ich dir nit nach. Kurtz, es ist nüt dann ein unnützer kampff, den sy ouch gründend in einem wort Pauli 1. Cor. 13. [1. Cor. 13. s], das sy lätz bruchend: Caritas non excidet , das ist: die liebe wirdt nit uffhören, als sy sprechend. Denn Paulus redt diß wort "Caritas non excidet" das ist: "die liebe empfalt nit, sy falt nit uß" der meinung, das, wo die liebe gottes sye, da fäle man nit an allem gåten, man gange nümmer måssig, man dulde alle ding, man vertruwe alle ding, man

1 wunderzeichen ] A wünderzeichen — 2 heligheit ] B heiligkeit — 3 blödigheit ] B blödigkeit — 12 dheiner ] B gheiner — 17 heligen ] B heiligen — 29 A B Marginal Caritas non excidet. — 33 müssig ] B müssig.

<sup>1)</sup> Wahn, Meinung; opinio — 2) nimmer, niemals — 3) Schwäche; imbecillitas — 4) Wunderzeichen — 5) Humanae imbecillitatis non est, ut contra naturam operetur, nec creaturae, ut vires naturae excedat — 6) Siehe oben I 539. 4f. — 7) eigensinnigen — 8) Pilger — 3) falsch, unrichtig — 10) Die Vulgata liest: Caritas nunquam excidit — 11) nimmer, nicht mehr.

hoffe alle ding etc.; unnd beschrybet gantz und gar nun¹ die liebe, die dem hie wandlenden menschen zimpt, dem säligen aber nit. Darumb, wiewol die liebe nit fält, so fält doch der gegenwurff grob.

Abred oder nachhůt:

Ich wil üch, allerliebsten bruder in Christo Jhesu, nit verhalten2, wie ich der meinung und vesten gloubens worden bin, das wir gheines mitlers bedörffind dann Christi, ouch, das zwüschend got und uns nieman mitlen mag denn der einig Christus. Ich hab vor 8. oder 9. jaren ein trostlich gedicht gelesen des hochgelerten Erasmi 10 von Roterdam, an den herren Jesum geschriben<sup>8</sup>, darinn sich Jesus klagt, das man nit alles gûts by im sûcht, so er doch ein brunn sye alles gûten, ein heilmacher, trost und schatz der seel, mit vil gar schönen worten. Hie hab ich gedacht: Nun ist es ie also. Warumb suchend wir denn hilff by der creatur? Und wiewol ich 15 darnebend andre carmina oder gsang bim eegenanten Erasmo fand an sant Annen, s. Michaelen und andre4, darinn er die, zů denen er schreib, als fürmünder anrufft, hat doch dasselb mich nit mögen bringen von der erkantnus, das Christus unser armen seelen ein eyniger<sup>5</sup> schatz sye, sunder ich hab anghebt<sup>6</sup> uff die biblischen und 20 der vätteren gschrifft sehen, ob ich von denen gwüß möchte bericht werden von dem fürpitt der säligen. Kurtz, ich hab es in der bibli gar nit funden, by den alten hab ich 's by etlichen funden, by etlichen nüt. Doch hat mich dasselb wenig bewegt, ob sy schon der säligen fürpitt gelert haben; denn sy ståndend all weg bloß an kundtschafft. Und wenn ich die gschrifft, die sy dahyn trucktend<sup>7</sup>, in irem ursprung bsach<sup>8</sup>, so hatt sy den sinn nit, den sy iro woltend angwinnen; und

5 Jhesu | B Jesu — 7 bedörffind | B bedörffend.

<sup>1)</sup> nur — 2) vorenthalten, verbergen; celare — 3) Expostulatio Jesu cum homine suapte culpa pereunte. Abgedruckt in der Leydener Ausgabe V 1319 f. Das Lied wurde von Leo Jud in das Deutsche übersetzt und erschien im Jahr 1522 bei Christoph Froschauer in Zürich unter dem Titel: Ein expostulation oder klag Jhesu zu dem menschen, der uβ eygnem můtwill verdampt würt. In latin durch Erasmum von Roterdam beschriben, durch meister Leo Jud, Pfarher zů Eynsidlen vertiitscht. — 4) Anspielung auf folgende Lieder des Erasmus: 1. Rhythmus jambicus in laudem Annae, aviae Jesu Christi. Abgedruckt in der Leydener Ausgabe V 1325 f. — 2. In laudem Michaelis et angelorum omnium ode dicolos hendecasyllaba Sapphica, suffigenda in templo Michaeli sacro. ibid. V 1321 f. — 3. Weiterhin: a) De singulari laude Gabrielis angeli. ibid. V 1323. — b) De laude Raphaelis. ibid. V 1323 f. — c) De omnibus angelis. ibid. V 1324 f. — d) Carmen jambicum ex voto dicatum virgini Walsingamicae apud Britannos. ibid. V 1325. — 5) einziger — 6) angefangen — 7) gewaltsam in dem Sinn auslegten — 5) besah.

ie me ich uff diß dogma oder meinung sach, ie minder ich kundschafft der gschrifft fand, aber wol darwider ie me und me, als in dem 19. und disem articklen anzeigt ist: das schlechtlich die gschrifft, die sy dahyn zogen habend, den sinn nit hatt, den sy iro zůmůtend, als sich vor allen creaturen mit der warheit erfinden muß; ja, das die gschrifft offenlich darwider redt, man sölle sich zu gheiner creatur nit keren, ja, die nit bilden¹, damit sy uns nit an statt gottes geliebte² und von uns wurde angebettet. Und wir habend ein sölchen huffen götzen! Einen bekleiden wir mit harnest3, sam er ein kriegBknecht sye, den andren als einen bûben4 oder hûrenwirt, daran die wyber frylich zu grossem andacht bewegt werdend. Die säligen wyber gstaltet man so hůrisch, so glat und ußgestrichen, sam sy darumb dahyn gestelt syind, das die mann an inen gereitzt werdind zu uppigheit. Und gfallend demnach uns selber wol, wir habind einen schönen gotzdienst, daß doch nüt anderst ist denn ein abgötery; dann es mit hällen worten gottes verbotten ist Deut. 5. [Deut. 5. 85.]. Und sprechent: Ja, wir wüssend wol, das man die bild nit sol anbetten. Was thund sy dann da? Ich weiß aber, das vil einvaltiger die bild habend angebettet, ee und man inen mit klaren worten das verbotten hat. Söllend sy nun keynen trost zů den bilden haben? Ja, es ist ein abgötery, so sy iren trost zů inen habend. Und zeigt aber das wort, da sy sprechen: das ist ein gnadrych bild, an, das sy den bilden etwas zugebend; ouch, das sy die so wärd haltent, das sy die uff die altar gegen den menschen stellend, da aber allein got sol angebettet werden, zeiget ja an, das man inen etwas zügibt. Item, das man an etlichen orten die, so götzen habend, uß götlicher meinung dennen thon5 von den ougen der menschen, gestrafft hat, zeygt ouch abgötery an. Ja, sol man nun dheinen trost zů inen haben, warumb stond sy denn da? Ach herr! Verlych uns einen unerschrockenen man, wie Helias was, der die götzen vor den ougen der gleubigen dennen thûye; denn du bist das einig gut, das unser zuflucht unnd trost ist! Dann wie Moyses spricht deu. 32. [Deut. 32. 6]: Ist er nit din vatter, der dich für eigen hat? denn er hat dich gmacht und gschaffet, so ist es ie ein frävel, das wir zu ieman zuflucht hand weder zu dem, des wir eigen sind, der ouch nüt mindren flyß 2 uns hat, dann die adler zu iren

<sup>3</sup> gschrifft ] A Druckfehler gegschrifft — 13 syind ] B syend — 13 werdind ] B werdend — 13 uppigheit ] B üppigkeit — 14 habind ] B habend — 28 dheinen ] B gheinen — 35 A B Marginal Got sol uns wie ein vater heimlich sin.

 $<sup>^{1}</sup>$ ) nicht abbilden, keine Bilder davon machen —  $^{2}$ ) lieb würde —  $^{3}$ ) Harnisch —  $^{4}$ ) hier: erbärmlicher Mensch —  $^{5}$ ) weggetan, entfernt —  $^{6}$ ) Sorge.

jungen, und uns under sinen schirm nimpt, als das hun ire kinder. Darumb wir inn nit als einen ruhen , ungnädigen tyrannen fürchten söllend und meinen, wir gdörend nit zů im kummen; sunder sol er unser eigenlicherer, innerer trost sin, weder unser libliche vatter und 5 mûter syind. Wir söllend ouch hie zû dem letsten lernen, das alles das, zû dem man trost hat, ein got ist dem, der sin trost darin setzt und sinen andacht. Denn diser nam "got" bedütet das gůt, das die gwüssest zunflucht unnd hilff und brunn des guten ist. Also das menschlich geschlecht all weg an sinen prästen erlernet hat, das es eyner 10 grösseren, sterckeren hilff darff, denn keine menschen vermögend. By welchem sy nun dieselbigen gsücht habend, dasselb ist ir got xin-Darumb Paulus den gyt ein abgöttery nennet [Col. 3. 5], das die gytigen ir zůversicht in 's gelt gsetzt hand. Also: Zů wem der mensch sin zůversicht hat, der ist sin got. Hast du din zůversicht zů eim säligen, so hastu inn schlechtlich für einen got; denn got heisset das gůt, zů dem wir die zůversicht habend, das es uns das gůt, des wir bedörffend, leysten möge. Haltest du nun sy für dinen trost, so haltestu sy für dinen gott. Also volgt, das du abgött uß inen machest, und, das du inen zügibst, inen die höchste uneer ist. Dise meinung von dem namen gottes haltend die hebraischen namen inn, damit sy got nennend, das hie z' lang ze erzellen wäre. Iedoch so nennend sy gott vom leben har, von der krafft, von der wyßheit, von der hilff, von der gnugsame, damit sy wellen leren, das der allein got ist, der allen dingen das leben gibt, alle ding vermag, alle ding weißt, allen prästen hilfft, unnd 25 ein gnügsamer schatz ist alles güten, der alle mangel ersetzen mag. Darumb ouch er, ein einiger2 got, einigen sol angerufft werden. Denn zů welichem man sich der hilff versicht, den hatt man mit der that für got, ob man glychwol mit dem mund ein anders redt. Das heißt uns got eigenlich ermessen durch den mund Moysi deut. 32. Bo [Deut. 32. 39]: Bsehend, das ich allein got bin, und das on mich dhein gott ist, das ist: kein gutes, zu dem man sich aller volkummenheit versehen möge. Er rufft uns ouch psal. 80. [Ps. 81. 9f.]: Hör, min volk: denn ich dich selbs zu einem zügen haben wil. Israel! Wirdst du mir ghorsam sin oder mich hören, so wirt ghein nüwer got in dir werden; du wirst ouch dheinen frömbden got anbetten etc., das ist: du wirdst zů nieman anderst din zůversicht han dann zů mir. Dann

5 syind ] B syend — 7 A B Marginal Was den menschen ein got sye. — 8 das ] A dass — 21 z' lang ] B ze lang — 24 A B Marginal Wie ein volkummen gût got sye. — 30 dhein ] B ghein — 35 dheinen ] B gheinen.

<sup>1)</sup> rauh, hart — 2) einzig.

ie gott ist das gût, zû dem man die zûflucht haben sol; denn er erkent allein unsere hertzen. So er nun die allein erkent, wie mag ein säliger unser gebett erhören, so er nüt darvon weißt? Denn dis wort im gebett Salomonis bricht nit1 2. para. 6. [2. Chr. 6. 30]: Du erkenst allein die hertzen der sünen2 der menschen. Er spricht: Du allein. So muß ie volgen, das die säligen nüt von uns wüssind, denn so vil inen got offnet3. Was er aber inen offne, oder das er inen von uns etwas offne, das hat gar ghein luters4 uß der geschrifft; ouch ist es durch diß wort Salomonis geschehen umb die fürpitt der säligen, die darumb wirdt von den Bäpstleren fürggen<sup>5</sup> not sin, das wir nit gdörind selb zů got kummen. Denn wir hörend hie, das sy nüt von uns wüssent, unnd ob sy schon von uns etwas innen werdend. muß das vorhin got bekant sin und von dem inen kund gethon. Isaias zeigt dise meinung noch häller am 63. ca. [Jes. 63. 15], also mit got redende: Sich uff uns vom himel herab! Sich von diner heiligen wonung unnd von dem thron oder stůl diner eeren! Wo ist din yfren und din krafft? Wo ist die vyle diner innigen erbärmden6 und begnadungen? O, sy hand sich vertruckt7 und still gehalten über mich! Dann du bist unser vatter, und Abraham hat uns nit erkent, und Israel hat nüt von uns gwüßt. Ir Bäpstler, sind ir frisch 8, so gryffen mir disen Isaiam in der nachhût9 an. Ich sag üch, er ist allein starck gnug, üwren frävel ze beston und in die flucht ze schlahen. Er seyt heiter 10, das Abraham und Israel nüt von uns wüssend, sam 11 er spräch: Herre! Wir habend dich angerufft imm namen der vätteren; noch bistu der recht, war vatter. Ob wir glych die vätter hand genempt 12, ist das darumb beschehen, das sy dir gnäm 13 sind; aber von uns wüssend sy nüt. Darumb wir sy unserthalb nüt dörffind 14 vätter ze nennen; dann wüssend sy von uns nüt, wie wurdind sy uns helffen? Du bist der recht, war vatter, zů dem wir one mittel unser zusflucht haben söllend. Denn glych davor [Jes. 63. 8] hat er in der person gottes gesprochen: Min volck ist sün, die nit verleugnend. Ietz endret er die person und spricht: Und er ist ir xundmacher worden. Er ist nit betrûbt in allem irem trûbsal, und der bott sins angesichts

6 wüssind ] B wüssend — 8 ghein ] A Druckfehler ghien — 12 A B Marginal Die säligen wissen nüt umb unser leben. — 27 dörffind ] B dörffend — 28 wurdind ] B wurden — 33 betrübt.

<sup>1)</sup> bricht nicht d. h. bleibt bestehen — 2) Söhne — 3) offenbart — 4) gar kein Lauteres, Klares, gar keinen deutlichen Beweis — 5) vorgegeben, vorgeschützt — 5) Erbarmung — 7) zurückgezogen — 8) mutig; fortis — 9) als Stütze; in subsidiis — 10) klar, deutlich — 11) als ob — 12) genannt — 15) angenehm — 14) wagen dürfen.

hat sy xund gemacht. Er hat sy erlößt in siner liebe und übersehen1, und hat sy getragen und ufferhebt zu allen zyten. In welchen worten er wil anzeygen die vätterlichen stuck, die inen got all weg zeigt hab; darumb sy sich zů im billich keren, inn allein anrůffen, zů im allein zuflucht haben söllind. Der gstalt sol ouch ein ieder gleubiger wüssen, das er mit der that das für einen got hat, zů dem er usserthalb disem zyt ein zuflucht hat. So er nun die zu einer creatur hat, so ist er ein abgötter; denn die creaturen mögend uns nit ze hilff kummen. Dann ob schon wunderzeichen beschehend, sind sy der creatur nit, sunder gottes. Darumb wir nit uff die creaturen fallen söllend2; denn got hat uns nun wellen kund thun mit dem wunderzeichen, so es schon warlich und unbetrogen ist, wie lieb und werd im die syind, die sinem wort mit ungezwyfletem<sup>3</sup> glouben anhangend; und so sy nach irem tod beschehend, gschicht es, daß uns gott wil kund thun, das sy by 5 im syind. Ie wir söllend unser zůversicht allein zů got haben, das ist: einen eynigen got anbetten; denn anbetten heißt vorus und ab zůversicht und trost zů eim ding haben. Das zeigt das griechisch wort proseuchesthai [προσεύχεσθαι] an. Anbetten wir nun einen got, so hand wir ouch all unser zůversicht zů einem got. Darumb lassend o uns zu dem einigen got unser zuflucht haben, der ist unser vatter; darumb wir wol gedörend zů im kummen. Dann was würt er uns abschlahen, so er sinen eignen sun hat für uns ggeben und zu eim ewigen pfand gemacht, unser sünd ze bezalen? So er ouch selbs stat unnd uns rufft Mat. 11. [Matth. 11. 28]: Kummend zu mir alle, die 5 arbeitend und überladen sind; ich wil üch ruwig machen. Sich, er rufft uns zu im selbs; er wyßt uns nit zu disem oder ihenem fürmünder; er ist der fromm fürst, der die not siner schäfflinen selbs angryffen, selb xund machen wil. Darumb hat er das verloren schaff uff sinen selbs ruggen4 genommen unnd hat 's nit eim andren uffo geleyt; er hat sich ouch darumb so tieff gedemutiget, das wir vertruwt 5 zů im kummen gedörind6. Ja, er weißt unser not und anligen, ee und wir zů im kummind. Er spricht ouch: Ich wil üch růwig machen. Er spricht nit: Ir mussen für üwer sünd selbs genug tun. Er spricht nit: Es mussend andre für üwer sünd gnug tun, sunder ich wil üch 5 rûwig machen. Warumb wottend 7 wir dann zů eim andren denn zů im

5 söllind ] B söllend — 12 syind ] B syend — 15 syind ] B syend — 29 ruggen ] B ruggen — 32 kummind ] B kummend.

¹) nachsichtige Liebe, Verzeihen; indulgentia — ²) deswegen sollen wir uns nicht ... verlassen, stittzen — ³) zweifellosem, festem — ³) auf seinen eigenen Rücken — ⁵) voll Vertrauen — °) dürfen — ¬) wollten.

gon? Wär das nit ein verachten siner fryen gnad und barmhertzigheit? Aber das widerbefftzen¹ kumpt allein uß unglouben und unwüssenheit. Darumb söllend alle menschen got ernstlich anrüffen, das er sin liecht ie me und me anzünde, das die hertzen der menschen erlüchtet unnd gezogen werdind in die hoffnung des einigen gottes. Denn das ist gewüß, das, welcher sich kert zů der creatur, das der ein abgötter ist. Darus nit kleiner schad den armen menschen entspringt. Got wende alle ding zum aller besten; denn dem wird ich allein all min not klagen; denn ich weiß, daß er mich erhört.

So vil von disem artickel.

## Der ein und zwentzigst artickel.

DAS, SO WIR FÜR EINANDREN UFF ERDEN BITTEND, DAS IN DER GSTALT THŮYIND, DASS WIR ALLEIN DURCH CHRISTUM UNS ALLE DING GGEBEN WERDEN VERTRUWIND.

Zum ersten teil dis artickels hab ich wellen ze verston geben, das fürbitten uns, die noch uff erden sind, zimmen; und wo in der gschrifft stat, wie man für einanderen bitten sol, das es allein denen geseyt2 würdt, die noch in disem zyt lebend. Und wirdt in aller geschrifft das gebett nienen zügegeben den säligen (so vil ich ingedenck bin), ußgenommen das buch apocalypsim3. Da nimpt Ioannes das 2 gebett für das eerenbieten und loben, das die säligen by got thund, wie davor anzeiget im 20. artickel; noch nimpt er es nit für ein pitt oder fürpitt, als die Bäpstler lerend. Das aber das gebett, von Christo gheissen4 und gelert, nun5 die lebenden antreffe6, das die für einander söllind bitten, zeygt das vatter unser an: Din will be- 2 schehe uff erden als imm himel. Uns kömme zů din rych. Verzych uns unser schuld etc. Dann die wort mögen den säligen nit zimmen. Item Mat. 18. [Matth. 18. 19]: Widrumb sag ich üch, das, ob zwen uß üch zemmen hellen werdend uff der erden, warumb die begeren werdend, würdt inen von minem vatter in den himlen. Sich, er spricht: 3 So wir uff erden zemmen hällen werdind. So muß es ie nun die in dem lychnam8 lebenden antreffen. Also durchgang alle gschrifft, so findest du von dem gebett ghein sinn noch wort, das sich der säligen

<sup>1</sup> barmhertzigheit ] B barmhertzigkeyt — 5 werdind ] B werdend — 13 thåyind ] B thåend — 14 vertruwind ] B vertruwend — 25 söllind ] B sollend — 31 werdind ] B werdend — 32 lebenden ] B lebend.

<sup>1)</sup> Widerbellen, Widersprechen — 2) gesagt — 3) Vgl. oben S. 208. 14 f. — 4) geboten — 5) nur — 6) betreffe — 7) übereinstimmen — 8) Leib.

fürpitt glyche; es lutet all weg nun uff uns armen, prästhafften menschen. Die söllend für einandren bitten; denn wir sind einer des andren glyder Ro. 12. [Röm. 12. 5]. Sprichst: Es bedarff dheines bittens noch bätlens; es lyt alles an der fryen wal gottes; der gibt uns, was er wil, 5 ich bette, was ich welle, als du selbs vor hast bewärt imm 20. artickel von dem verdienst. Antwurt: Ja, got gibt uns, was er wil; er gibt uns ouch nüt dann das uns gut ist Mat. 7. [Matth. 7. 9-11]; noch wil er gebetten sin und manet uns ze bitten. Begerend, spricht er, so wirt üch ggeben; suchend, so werdend ir finden; klopffend, so wirdt üch 10 ufgethon. Er heisset uns ouch on underlaß bitten, ob uns glych nit von stund an ggeben würt, das wir begerend Luc. 11 und 18. [Luc. 11. 5-13, 18. 1-8]. So nun die Bäpstler das ort Luce dahyn zühend, man můsse zů aller zyt betten, und verkouffend damit ir gebett, sam sy 1 die versumnus 2 der andren menschen ersetzind, muß ich nach der 15 kürtze vom gebett sagen. Gebett ist nüt anderst dann ein ufrichten oder ufsehen des gmůts zů got3, wie da oben ouch ist anzeigt4. Dise meinung wirt vilvaltigklich uß der gschrifft bewärt, namlich, daß Moyses exo. 14. [Ex. 14. 15] nüt redt mit dem mund, unnd spricht dennocht got zů im: Was schrystu<sup>5</sup> zů mir? Schrey er on zwyfel uß dem hertzen, in dem er mit got redt und kampfft<sup>6</sup>. Ouch daß Anna 1. reg. 1. [1. Sam. 1. 13] in irem hertzen redt und rufft zu got, unnd hort Heli dhein stimm. Darnach ersicht man das an den gebetten der alten: Wo die sind, da ist einweders 7 das lob gottes ußgesprochen, oder der mentsch hat mit gott so heimlich gredt als mit sinem lyp-25 lichen vatter, oder bede 9; und wirt daselbs von der zal nüt geredt, als aber unser bladerbetler 10 falschlich 11 gelert hand.

Schlecht<sup>12</sup>: Beten ist nit: vil bladren<sup>13</sup>, sunder es ist ein lob und eerenbieten gottes zum ersten; und das trifft den glouben an. Darnach ein vertruwt<sup>14</sup> anrüffen zü im umb unser noturfft<sup>15</sup>.

3 dheines ] B gheines — 14 ersetzind ] B ersetzend — 15 A B Marginal Gebett. — 22 dhein ] B ghein — 23 einweders ] B entweders — 25 bede ] B beide — 27 Schlecht ] A Slecht.

<sup>1)</sup> als ob sie — \*) Versäumnis, Unterlassung, Nachlässigkeit; negligentia —

\*) Augustinus: Appendicis sermo 73 de verbo Matth. 17: Hoc in genus in nullo eiicitur, nisi oratione et ieiunio (alias: De tempore 230) in der Antwerper Ausgabe 1700 Tom. V pars secunda S. 93: Quid est autem oratio, nisi adscensio animae de terrestribus ad caelestia, inquisitio supernorum, invisibilium desiderium? Vgl. auch oben I 425. 15 f. und ebenda Anm. 6. — 1) Siehe oben S. 210.7 f. — 5) schreist du — 6) kämpft; pia quadam contentione expostulabat — 7) entweder — 6) vertraulich; familiariter — 10) beides — 10) Bettler, deren Gebete in vielen, leeren Worten bestehen; murmuratores nostri — 11) falsch; falsissime — 12) schlechthin, kurz — 15) plappern, schwatzen — 14) voll Vertrauen; ex fiducia — 15) um das, was wir nötig haben; pro nostris necessitatibus.

Vernim 's also: So du sprichst: O unser vatter, du himelscher! Din nam werde geheiliget! da ist das erst ein spott, wenn du inn nit für ein vatter hast, unnd aber sprichst: O himelscher vatter! Darumb wirdt zum ersten der gloub erfordret, das du inn vestenklich gloubest dinen vatter sin.

Also volgt, daß, wenn der mensch sich übt imm glouben, das er bettet, als wenn er gedenckt: Got ist ein schöpffer aller dingen; er ist das höchste güt, von dem alles gütes kumpt. Er hat den menschen nie nüt verheissen, er hat es [denn auch] geleistet. O dem güt wilt ewig anhangen; es ist gwüß unbetrogen. Sich, das ist das höchste lob, das wir gott enbieten mögend, das wir inn für das höchste güt sicher haltend in unseren hertzen, das wir inn für unseren vatter habend; denn so sehend wir wol, das sin nam, das ist: sin eer, sin macht, sin lob, zum höchsten sol von allen menschen geachtet werden, und sprechend: Geheiliget werd din nam.

Demnach so volgt das betlen an unsere prästen: Zůkumm uns din rych. Schaff, das din wille under den menschen erfüllet werd, wie by dir in den himmelen etc. Also kan ghein gebett sin, wo man nit von ersten got dafür haltet, das er ist, und nit zů im als sicher und vertruwt loufft als zů einem milten, natürlichen vatter. So aber 20 das beschicht, darff es darnach nit vil worten me; denn er weißt, was uns gebrist¹, ee unnd wir zů im louffind; denn wir habend das höchst gebett des gloubens schon volendet. Das lert Christus selbs Matthei 6. [Matth. 6. 7—13]: So ir bettend, so söllend ir nit daruff ligen, das ir die wort des gebettes offt bladrind, wie die Heyden 25 thůnd; denn sy wänend, sy werdind in iren vil worten erhört. Darumb werdend inen nit glych; denn üwer vatter weißt, weß ir manglend, ee und ir inn bittind. Ir söllend aber also bätten: O unser himelscher vatter! Din nam sye geheliget. Zůkumme uns din rych etc.

Sich, hie zum ersten schreckt er uns von vile der worten und heißt 30 uns aber Luc. am 11. und 18. [Luc. 11. 5-18, 18. 1-8] umerdar betten. So müß ie "betten" nitt "wort ußgießen" heissen; dann er verbütet das under einem griechschen wort batologia [βαιτολογία], das ich bladergebett vertütsch, und verston dadurch das wort bladren und das widerbladren und das ußspüwen² der worten³. Sich, wo sind wir ietz, die ir vile wort 35 der psalmen verkouffend, sam es denen, so uns gelt gebend, hilfflich sye,

<sup>7</sup> als ] A as — 34 A B Marginal Bladergebett. — 36 verkouffend ] B verkouffend.

<sup>&#</sup>x27;) gebricht, was wir nötig haben — ") ausspeien — ") Leo Jud: Battologia est, quum sine mente et spiritu ore tantum innumera verba evomimus.

so Christus das widren und bladerbetten verwirfft, so das gebett ein zeichen des gloubens ist zu eim teil, zum andren ein luter bättel an unsere noturfft? Wer hat ie bätlen für ein werd 2 geschetzt? Oder wer hat ie sinen glouben verkoufft oder für ein andren gegloubt? 5 Daran man erlernen muß, das unser gbett gar nit sol gerechnet werden als ein wärd; denn so ich stätz3 zu eim louff: Hilff mir da, lych4 mir dört 100 guldy, kan ich ie dasselb nit für ein wärd schetzen, darumb man mir etwas schuldig sye; denn ich thun nüt dann gylen<sup>5</sup> und bättlen, als aber leider etlich redend: Ich hab hüt got in sin 10 lyden hundert pater noster gebetet. Got sye es unverwissen 6! Meinend, got sölle inen umb sölch ir werck vil gelten7; denn sy habind inn dadurch eeret, sy habind im etwas ggeben; darumb sy recht habind ze heuschen<sup>8</sup> oder abrechnen für ir sünd, wie tür sy wellen, sam ir gebett ein war<sup>9</sup> sye oder wärd, die man inen widergelten muß<sup>10</sup>. We-15 lichs alles nüt denn ein falsch 11 ist und glych Bnery 12 und kumpt von den glychßneren 18 har, die gelt genommen hand und glych als die spinneren 14 darumb gebetet so vil oder so vil zal, und ist doch nüt dann ein bladergebett, das Christus hie mit so heitren worten verwirfft. Denn nimm war: Do Christus sin gebett, das vatter unser, 20 ußgeleret hatt 15, sprach er nit: Bettend es so offt oder so offt, sunder hat er davor gelert, man sölle nit bladeren oder vil wort ußgiessen. Ich laß dir hie ouch nit nach, das du sprechest: Sich, also leert man die welt nümmen bätten. Denn man lert recht betten mit dem hertzen, nit allein mit dem mund, welichs allein das war gebett ist Jo. 4. [Joh. 4. 24], und das mit dem mund nüt ist dann gspött und verachtung gottes Mat. 15. [Matth. 15. s]. Esa. 29. [Jes. 29. 13]: Das volk eeret mich mit den lefftzen 16, aber ir hertz ist verr von mir. Ich wil dich recht erfüntelen 17 in dinem gebett. Wie hast du im gethon, wenn du an den berg kummen bist 18: Verzych uns unser schuld, glych wie wir unseren schuldneren verzyhend? Ist es dir ggangen, wie es mir all min tag ggangen ist, so hastu mussen widrumb hinder sich ziehen 19. Dann so offt ich dahyn kam, so mocht ich den fryden nit erlyden;

13 heuschen ] B heyschen — 28 AB Marginal Ein vergicht von dem betten.

<sup>1)</sup> wiederholen — 2) für etwas wertvolles — 5) stets — 4) leihe — 5) betteln — 6) Verbo absit invidia. — 7) vergelten — 6) heischen, verlangen, fordern — 6) Ware — 10) wieder vergelten, bezahlen — 11) Falschheit, Verstellung — 12) Heuchelei — 13) Heuchler — 14) Spinner — 15) genügend gelehrt hat — 16) Lippen — 17) genau erforschen, prüfen — 16) Quum ad hunc montem ventum erat (remitte nobis debita nostra, ut nos remittimus debitoribus nostris) quid agebas quaeso? An den Berg kommen = nicht mehr weiter können, keinen Ausweg sehen, sich nicht mehr zu helfen wissen, mit seinem Witz, mit seinem Latein zu Ende sein — 19) abziehen, zurückweichen.

ich mußt vorteil han, daß mich got nit richte nach minem verzyhen, wiewol ich erkant, das er das recht und volkummen in sinem wort gelert hat. Und nach langem erfaren, ob ich doch recht und von hertzen verzigen hette, fand ich von den gnaden gottes all weg1 ein frölich verzyhend gemåt. Aber ie zum letsten gedacht ich: Söltestu got nit lieber sin, denn din fyend dir ist, so frowte es dich nit. Also befand ich, das mir gott nit tun mußt als ich minem fyend. Und nach vil verklagens und verantwurtens miner armen conscientz zoch 2 ich überwunden unnd gfangen ab, das ich mich got ergeben mußt. Herre! Ich muß mich nit enbieten 3, das du mir nach minem verzyhen ouch verzyhest. Herr! Ich bin ein gefangen man! Verzych, herr, verzych! Ee und sich die zyt verzoch4, ward ich bettens so můd, das mir darnach dhein willen bleib mer worten ze bladren, sunder nüt dann ein yfren der angst<sup>5</sup>, das ich so bloß<sup>6</sup> stund an dem gebett, das mir got fürgeschriben hat. Ob ich denn schon mich über einen psalmen 18 satzt, denselben ze betrachten, so redt min conscientz: Sich, du stubenfechter! Hie bistu mannlich und gefalst dir selbs wol, ja du habist den sinn des geists ergriffen! Bist also frisch, so gang an das wort "Verzych uns unser schuld, glych wie wir vergebend". Also befind ich9, das dhein gebett uff erden nie kummen ist, das den menschen 20 eigenlicher ersücht 10 imm glouben unnd mit erkantnus 11 sin, als das vatter unser. Denn ich mein, dheyner sye so frydmåtig, er måsse sich an dem wort "verzych uns unser etc." erkennen und ergeben an die luteren gnad gottes. Und das ist das recht gebett: sich selbs erlernen und befinden 12, und nach dem er sich funden hat, demutigen. Welcher 25 wirt mir nun sin gebett fürsetzen? 13 Gheiner warlich; dann ghein mensch ist, der nit erlegen sye an dem wort, also, das er sich für nüts habe hyngeworffen für die fuß unnd barmhertzigheit gottes. Also erlernend wir, das gebett gar nit für gheinen verdienst noch war 14 noch wärd gerechnet werden sol. Es ist nüt anders denn ein klagen 3 der noturfft unnd anruffen umb hilff zu got, den wir gloubend das höchste gut sin, das all unser prästen ersetzen mög. Und gilt das gebett nüt; denn es ist nun ein innig anruffen uß dem glouben. Dann got gibt, das sinen gnaden zimpt und sinem willen wol gevalt. Sich ietz, wo ist das verlonet 15 gebett? Es ist nüts denn ein glych Bnery 16, 31

<sup>19</sup> glych wie wir ] B glych als wie wir.

¹) immer — ³) zog — ³) ich darf dich nicht auffordern — ⁴) verzog — ⁵) zelus quidam et summa anxietas — ˚) nudus — ²) Stubenfechter: Einer, der in der Stube statt auf dem Kampfplatz seinen Mut zeigt — ˚) tapfer — ˚) nehme ich wahr — ¹) prüft — ¹¹) Erforschung, Prüfung — ¹²) prüfen — ¹³) leihen; locare — ¹⁴) Ware — ¹³) um Lohn dargebrachte, bezahlte — ¹⁵) Heuchelei.

die sich gemest<sup>1</sup> hat mit dem gbett. Denn hettend die glyßgüggen<sup>2</sup> sich selbs erkent, so hettind sy ir gebett nit wellen andren fürsetzen<sup>3</sup>: sy hettind ouch wol gewüßt, das alle mentschen ire bruder und glyder warend; dannen har sy für die als sorgveltig4 xin, als für sich selbs 5 söltend sin. So sy aber ir gebet verkoufft, hand sy sich treffenlich versündet, zum ersten, das sy glychener sind xin, zum andren, das sy umb ir glychßnery erst lon hand den menschen abgenommen.

Christus spricht zů dem samaritischen wyb Jo. 4. [Joh. 4. 23 f.]: Es kumpt die zyt, ja sy ist schon hie, das die waren anbetter den vatter werdend anbetten mit dem geist und mit der warheit; dann der vatter erfordret söliche, die inn anbettind. Got ist ein geist; also müssend inn ouch sine anbetter mit oder in dem geist anbetten und in der warheit. Die einigen wort Christi lerend, was da warlich gebetet sye, namlich, nüt anderst weder mit dem geist; das ist: mit 15 dem gmut, got anruffen, warlich, nit erdicht mit dem mund oder ußwendigen gebärden, da man vil spricht: O herr herr! sunder so warlich, das unser hertz allein zu got sin zuversicht hab, das es sich nit schöne<sup>5</sup>, sunder, wie es an im selbs ist, sich sündig, schnöd unnd onmechtig erkenne, und aber daby der gnaden gottes sicher sye in warem 20 vertruwen. Sölch warlich anbetten imm geist und in der warheit wil got von uns haben. Also hört man aber das gebett nüt anderst sin dann ein stät anhangen unsers gemuts an got, ein empsiger 2 zugang zů got in der warheit, das wir inn für das war, einig gůt habind, das uns allein helffen mag, des wir ouch sicher gewärt werdind von im.

Daby falt aber zum ersten alles das bladren hyn, das man in den templen låygt 7 oder mönet 8; denn wenn sich das menschlich gmåt warlich mit got berichten 9 wil, so ist es gern allein, als Christus wol gewüßt hat, und darumb ein heimlich ort anzeigt, darinn man in der still mit dem himelschen vatter reden könde, sprechende: Gang in din 30 kämerlin, so du betten wilt, und bitt da dinen vatter in einem gheim 10; und din himelscher vatter, der dich in dem gheim wol sicht, der wirt dich gewären Mat. 6. [Matth. 6. 6]. Darumb aber das prulen 11 vor den menschen ein lutre glyßnery sin erkent wirt.

Zum andren erlernet man, das Luce am 18. [Luc. 18. 1-8] stat, 35 nit von dem gebett der worten sol verstanden werden, da er spricht: Ouch hat Christus ein glychnus gseit darzů, das man zů aller zyt

25

<sup>1</sup> glyßgüggen | B glychßgüggen — 26 lüygt | B lüggt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) gemästet — <sup>2</sup>) Gleißner; hypocrita. Siehe Id. II 162. — <sup>3</sup>) leihen — <sup>4</sup>) voll Sorge; anxii — 5) schön, besser darstelle — 6) emsiger, fleißiger, eifriger — 7) brüllt, laut schreit - \*) mit unterdrückter Stimme singt - \*) unterhalten, unterreden -10) im geheimen, stillen — 11) Brillen, Schreien. 15\*

betten sol und nit nachlassen oder verdrüssig1 werden. Ein richter ist gewesen, kurtz, der weder got noch die menschen forcht; den hat ein witwen, die ein sach vor im ze tun hatt, so dick2 angerent3 und gemanet, das er sy rechen wölte von irem widersächer, biß das er sprach: Ob ich glych weder got noch die menschen fürcht, muß ich doch disem wyb richten, das sy mich nit so vil mûyge4. Und hat Jesus darüber gsprochen: Ir hand ghört, was der unbillich richter geredt hat. Und solt got nit rechen oder erlösen sine erwelten, die zů im schryend tag und nacht, ob er glych das mit radt verzücht? Ich sag üch: Er würt sy bald rechen etc. Ja, dise leer Christi sol 10 gar nit uff die vile der worten gezogen werden, sunder dahyn, das man umb alles anligen on underlaß zu got louffe, und ob er das verlyhen etwan verzühe<sup>6</sup>, sölle man nüt des minder zů im louffen, nit mit vil worten, sunder mit vertruwtem hertzen, als er selbs darnach bedüt7, sprechende: So aber der sun des menschen kummen wirt, meinst, wirt 15 er glouben uff erden finden? fürnemmende8 mit disem wort, daß nit aller menschen gloub so starck ist, das sy ungezwyflet 9 zů im on underlaß louffind 10. Ob aber die wort mit der begird des hertzens louffind. ist nit lätz<sup>11</sup>; aber die wort sind on das hertz ytel<sup>12</sup>. Magstu lang mit hertzen und mund betten, sag got danck; denn es ist nit gemein 13, 20 das man langen andacht hab mit den worten; aber in der warheit des geistes mag der mensch lang andächtig sin, namlich, so er die eer gottes bedenckt, siner gnad danck seyt14, sinen prästen des lybs und der seel recht ermißt und sich verwirst und ergibt der barmhertzigheit gottes, täglich sich von nüwem uffricht christenlich ze leben und der- 25 glychen. So mag sich der mensch bettens lang nieten 15; denn das ist das recht gebett, das warlich in dem geist beschicht; aber mit widergebladreten worten wäret der andacht nit lang. Also sol man andre wort von empsigem betten ouch verston in Paulo und anderbwo, das man stät sol got ansehen mit einem waren glouben, zů im allein on 30 underlaß umb hilff louffen. Also mag der pur 16 imm pflug betten, so er sin arbeit imm namen gots dultigklich 17 treyt 18, got umb das meren

6 måyge ] B måge.

<sup>1)</sup> verdrieβlich, überdrüssig — 2) oft — 3) dringend um Hilfe angegangen — 4) mir nicht so viel Mühe mache — 5) Absicht — 5) verziehen, zuwarten würde — 7) andeutet, zeigt — 5) anzeigend — 3) ohne Zweifel — 10) laufen — 11) falsch — 12) Leo Jud: Iam si cordis devotionem et affectum verba oris comitantur, nemo repraehendit, sed sine corde vana sunt verba. — 13) oft vorkommend, häufig; commune et frequens — 14) sagt — 15) So kann sich der Mensch eifrig mit dem Gebet abgeben, lang dem Gebet obliegen; sie inquam in oratione diu durare potest homo — 15) Bauer — 17) geduldig — 19) trägt.

des somens 1 anrufft und vertruwt, und offt bedenckt, das unser hieig 2 leben nun ein jamer und ellend sye; aber dört 3 werde uns der gnädig got ruw und friden und freud geben. So bettet er, ob er glych den mund nit bewegt. Also ouch der schmid am amboß; sicht er in allem 5 sinem thun und lassen got an, so bettet er on underlaß.

## Der ander teil diß artickels.

DAS WIR ALLEIN DURCH CHRISTUM UNS ALLE DING GGEBEN WERDEN VERTRUWIND.

Diser teyl lert uns, das, so wir bettend, daß wir uns gwüß ver-10 sehind, das uns got unser noturfft durch den herren Christum Jesum zůstellen wil. Denn wir sind nit gůt, das uns got ützid4 umb unsertwillen gebe; aber umb sines suns willen gibt er uns alle ding. Jo. 16. [Joh. 16. 23]: Warlich, warlich sag ich üch, das alles, das ir begeren werden an den vatter in minem namen, das würt er üch geben. 15 Sehend ir, das er das begeren zu sinem namen knüpfft, sprechende: Alles, das man begeren werde, ja in sinem namen. Also volgt, das wir in dem einigen namen Christi begeren söllend. Er spricht Jo. 14. [Joh. 14. 13 f.]: Alles, das ir begeren werdend in minem namen, das würd ich thun, damit die eer des vatters klar werde in dem sun. So ir etwas 20 in minem namen begeren werdend, wird ich das tun. In den worten Christi hörstu aber, das wir nun in sinem namen gewärt werdend unserer pitt; denn by dheynes andren namen sind wir gelert bitten. Er verheisset uns ouch in gheines andren namen ze gewären; denn es ist ghein nam under der sonnen, in dem wir heil werdind 6, weder der 25 namen Christi Jesu act. 4. [Act. 4. 12]. Darnach hörstu den gwalt Christi glych sin mit gottes vatters gwalt, so er spricht: Das wird ich thun. Darnach, so verstastu, das er alle ding verdienstlich vermag, so er heißt an sinen namen sich lassen 7. Ro. 8. [Röm. 8. 32]: Got hat sinem eignen sun nit übersehen<sup>8</sup>, sunder inn für uns ggeben; 30 wie würt er uns nit mit im alle ding geben? Sich, Paulus meint, es were ein ungehörts9, das uns got mit sinem sun nit alle ding gäbe. Petrus lert ouch unser opffer got genäm 10 werden durch Christum 1. cap. 2. [1. Petr. 2. 5]: Ir söllend opffer des geists uffopfren, die got gnem sind durch Jesum Christum. Geistliche opffer sind nüt 35 anderst denn all unser gmut durch den glouben got hingeben, als wol in den worten Petri vor und nach erlernet werden mag.

35 all ] B alle.

¹) Samens — ²) hiesiges; praesens — ³) dort — ²) etwas — °) glorificetur — °) salvos fieri — ¬) auf seinen Namen vertrauen — °) verschont — ¬) etwas Unerhörtes; absurdum — ¬) angenehm; grata.

Summa: So uns got alle ding wil in dem namen Jesu Christi geben, wie imm 20. artickel bewärt ist, so volget ouch, das wir alle ding in sinem namen begerend. So wir das thun werdend, denn sind wir Christen; denn Christus ist eerlicher, dann das wir sinen namen tragind, so er noch nit all unser zuversicht ist.

So vil von disem artickel, der ouch zů dem dienet, das die abgötery zů den creaturen hingelegt! werde. Denn söllen wir allein in sinem namen begeren, und ist das gewären allein uff sinen namen gstelt, so ist es ytel, ja abgötisch, so wir uns zů einiger creatur kerend.

## Der zwen und zwentzgest artickel.

10

DAS CHRISTUS UNSER GRECHTIGHEIT IST; DARUS WIR ERMESSEND, DAS UNSERE WERCK SO VIL GÜT, SO VIL SY CHRISTI, SO VIL SY ABER UNSER, NIT RECHT, NIT GÜT SIND.

Der erst teil diß artickels dienet zů der vordrigen meinung des anbettens der säligen. Denn ist Christus unser grechtigheit, als er 15 warlich ist, so ist er ouch aller glöbigen grechtikeit xin, die ie zů got komend; so můß er ouch in die ewigheit aller dero grechtigheit sin, die zů got kummend. Darnach ist er ein anlaß 2 uff die nachkummenden artickel, die von den wercken sagen werdend.

Das aber Christus unser gerechtigheit sye, leeret das Paulus 20 1. Cor. 1. [1. Cor. 1. 30]: Christus ist uns von got die wyßheit worden und die grechtigheit und die heligkeit und die rantzung der erlösung. Zå eigenlichem verstand merck widrumb kurtzlich von dem gesatzt unnd euangelio, wie ich da oben zwürend ouch hab anzeigt; darumb ich vil kundschafften ietz underlaß; hab wol im sinn, nach der zyt ein eigen 25 bächlin in latin ze schryben vom gsatz und euangelio Doch müß die gantz summ hie inn begriffen werden, ob got wil. Gott ist das ewig, einig, unverwandelbarlich gåt, uß dem alles gåt kumpt. Also müß sin will nüt anderst sin, denn ein ewiger brunn des rechten und gåten.

Nach dem volgt, das alles, so uns got ze wissen thut, daß das- 30 selb gut ist und recht; denn von dem brunnen oder boum muß nüt dann gute frucht kummen.

¹) abgetan — ²) occasio deinde et quasi ansa data est — ²) Heiligung; sanctificatio — ¹) Lösegeld; redemptio — ²) zweimal, zweifach — °) Dieses Büchlein blieb ungeschrieben.

Wyter volgt, daß das gsatzt, so es von got kumpt, gåt ist; denn es kumpt uß dem willen gottes, der ein ewige regel oder schnår ist des rechten und gåten.

Wyter volgt: So das gsatzt uß dem willen gottes kumpt, das es ouch ewigklich recht und güt ist, so es von got selbs nit wirdt abgethon; und welcher thüt das, so das gsatzt heißt, recht und gütes thüt; denn er thüt, das got wil; das müß ouch güt sin, das er wil. Welicher aber das tüye, das gsatz heißt, laß ich ietz ston; es kumpt bald hernach.

Uß dem volgt ouch, das die ding, die imm gsatzt und uff ein zyt, das ist: biß uff Christum, gebotten sind, nit gut xin; denn sy sind allein bedütnussen2 unnd dem groben volck ein nachgeben xin. Und so ich hie red: die abgangnen gsatz syind nit gůt xin, verstand, sy syind nit gůt xin als gsatzt. Sust<sup>3</sup> sind sy wol gůt gesin, wie ein andere 15 creatur gottes gut ist. Aber ein gsatzt sol gut sin, daß die, so darunder lebend und erfüllend, gut werdind. Also sind die ceremonien oder zünselwerck nit gůt xin; denn, der sy schon gethon, hat dennocht weder das erst gbott gottes noch das ander erfült, und deshalb got nüt glycher worden. Ouch sind sy dem volck nun ggeben zů einer 20 straff irer ungloubnus 4. Liß Ezech. 20., so findestu es gantz klar. So nun die nit uß dem willen gottes kummen sind (der nüt anderst ist weder ein schnur<sup>5</sup> und zeigender finger des rechten), der meinung, das sy ewiglich blibind (denn er hat sy selber abgethon), so sind sy ouch nit gůt xin, der gstalt das gsatzt gůt ist. Denn wenn sy der gstalt 25 gůt wärind xin, hettind sy nit mögen abgethon werden. Es hatt sy ouch gott durch Esaiam 1. cap. gescholten und verworffen.

Diß hab ich darumb zwüschend inher gesäygt<sup>6</sup>, das der einvaltig nit by den gåten gsatzten die meinte ze verston sin, die zur selben zyt nun<sup>7</sup> zå einer straff ggeben wurdend, ouch nit von den Bepstleren gebocht<sup>8</sup> wurde, er måßt sy halten. Denn an den worten der zweyen propheten Isaias und Ezechiel hörend wir eigenlich, das sy als gsatzt nit gåt sin xin, und ouch die werck nit gåt xin.

Ietz kummend wir widrumb uff den, der gütes thüt, so er nach dem thüt und das gsatzt heißt. Gheiner thüt gütes, der von Adamen har ie geboren ist psal. 13. [Ps. 14.3]. Also volgt, das ouch dheiner

8 tûye ] B thûe — 10 AB Marginal Ceremonie. — 13 gsatz syind ] B gsatz syend — 13 sy syind ] B sy syend — 16 werdind ] B werdend — 16 AB Marginal Ceremonie zünselwerck. — 25 wärind ] B wärend — 25 hettind ] B hettend — 27 gesäygt ] B gesäggt.

¹) Richtschnur — ²) Gleichnisse — ³) sonst — ⁴) für ihren Unglauben — ⁵) Richtschnur — °) zwischen hinein gesät — ²) nur — °) gezwungen.

das thut, das gsatzt heißt; oder er thäte guts, so er thäte, das gsatzt heißt. Dann das gsatzt heißt nüt anderst, dann das ewigklich recht und gůt ist; denn das gesatzt ist gůt, grecht und helig Ro. 7. [Röm. 7. 12]. Wiltu wissen warumb? Darumb, das es nüt anderst ist weder ein offnung 1 und anzeigen des willens gottes, das wir an dem wort des gebottes sehend, was got wil und erfordret. Deßhalb es billicher euangelium hiesse weder ein gsatzt. Denn wen sölte nit freuwen, der in menschlicher finsternus und unwüssenheit lebt, wenn im got sinen willen ufftäte? Were nun das selbig nit ein gute botschafft, wenn der will gottes dem mentschen kund gethon wurde? Du 10 must sprechen: ja, wiltu anderst die warheit reden. Denn wenn dir nun ein weltlicher fürst sin narrachte 2 heimlikeit 3 offnete 4, hettest du es für ein grosse gnad. Deßhalb ich da oben geredet hab, das gsatzt sve dem gotshulder bein euangelium. Das aber uns das gsatz, das heilig, gut und gerecht ist, nit geliebt6, nit freuwet7, nit frutig macht8, 15 das kumpt nit da dannen, daß es an im selbs die natur hab, das es sine hörer schrecke oder trucke9 oder trurig mache, sunder es kumpt die trurigheit von unserem fleisch. Darumb ich wol möcht lyden, das etlich, so zů unseren zyten von dem gsatz schribend, so sy vom gsatz also schrybend: es schrecke uns und mache uns verzwyflet und mache, 20 das wir got hassind, daß sy das mit eigentlicheren worten ußstrichind. Dann verzwyflung und haß gottes kumpt nit uß der würckung des gsatzes, sunder uß dem prästen des fleischs, das dem gsatzt nit nachkummen mag, unnd thut demnach wie alle onmechtigen: die hebend an hassen den, dem sy nit zů mögend 10. Diß hat Paulus eigenlich 25 ußgtruckt Ro. 7. [Röm. 7. 14]: Wir wissend, daß das gsatz geistlich ist; ich bin aber fleischlich verkoufft under die sünd. Sich, warumb ist das gsatzt geistlich? Darumb, das es ein güter, heiliger, gerechter will gottes ist; denn der götlich geist ist nüt denn das höchste, grechtest, heligest gut. Und wir nennend 's ein gsatz, das doch von Movsen 30 ein leer genennet würdt; denn thorah [מֹנָה), das wir gsatzt vertütschend, das kumpt von iarah [יָרָה], das heißt unter andren bedütnussen 11: wysen, fûren oder richten, darumb, das uns das gsatz von got geben

3 helig ] B heilig — 6 gebottes ] A Druckfehler gegebottes — 14 A B Marginal Pius. — 18 trurigheit ] A Druckfehler truigheit — 21 hassind ] B hassend — 21 ußstrichind ] B ußstrichend — 30 heligest ] B heiligest — 32 iarah ] B iorah.

¹) ein Kundgeben, eine Offenbarung — ³) närrische, törichte — ³) Geheimnis, geheime Absichten — ³) offenbarte, kund gäbe — °) Gott Liebenden; pius — °) beliebt; nobis non arridet — ¬) nos non exhilarat — °) nicht froh, tapfer, entschlossen macht; non alacres reddit — °) drücke — ¹°) an welchen sie nicht heran können, gegen welchen sie nichts vermögen — ¹¹) Bedeutungen.

ist, daß es uns lere, was der will gottes sye, uns wyse, uns richte und fure. Sich, ob es nit billicher euangelium hiesse weder ein gsatzt? Diß red ich nun zu gutem verstand; wil darumb nit, das man die namen "gsatz und euangelium" durch einander vermische, das man 5 tweders 1 vor dem andren kenne. Dann was mag — wie vor geseyt 2 ist - des menschen gmåt frölichers verkündt werden, denn so im got sinen willen anzeigt? Wir nennent 's aber darumb ein gsatz, das sich unser fleisch darunder windet und undultig ist3; aber das gsatz ist an im selbs geistlich und grecht, und mag im ouch nieman zů-10 kummen noch erfüllen, denn der geistlich ist. Mit einem byspil würt es alles klar: "Du solt niemans gut begeren" ist ein gebott, ja ein lutrer will gottes und ein leer des unwüssenden menschen, daran er gewyßt wirdt, das nit allein eim andren sins4 nemmen unrecht ist; denn dasselb nit allein got, sunder ouch die menschen zu rach bewegt; 15 sunder ist ouch unrecht das, so eins andren ist, nun 6 begeren. Sich hie in eim fürgon 7 den underscheid des götlichen gsatztes - also wil ich mit allen menschen den willen gottes gern nennen von gåtes verstands wegen 8 - und des menschlichen. Das menschlich gsatzt richt 9 erst, so die unbillich 10 that volbracht ist, wenn die nam 11 oder roub 20 beschehen ist; laßt aber die begird hingon 12 ungestraffet; denn sy mag von den menschen nit erkent werden; sy verschlecht 13 sich in den hülinen 14 des falschen hertzens, das sy nieman sehen mag; darumb kan man sy nit straffen. Got aber, der ein durchgenger 15 ist aller hertzen, erkent sy; darumb strafft er sy ouch, so sy nit nach sinem 25 willen gestaltet ist. Das nun das menschlich gemût wüsse, was got welle, muß im das ie nieman anderst sagen dann got allein. Der spricht: Ich wil nit vernügt sin 16 mit der menschlichen gerechtigheit, da ir allein uß forcht der straff oder schand das übel nit offenlich begond 17, aber üwre hertzen sind gytig 18 und voll begirden unnd anfechtungen. So volgt, das üwre grechtikeit nüt anderst ist denn ein glyßnery 19: denn dörstind ir 20, so thätind ir; die anfechtung ist da. So ir nun by mir begerend wonen, mussend ir ouch gesittet sin nach

<sup>2</sup> füre ] B füre — 16  $A\,B$  Marginal Gsatzt ist der will gotes. — 20  $A\,B$  Marginal Underscheid götlicher und menschlicher gsatzen. — 27 gerechtigheit ] B gerechtigkeit — 31  $A\,B$  Marginal Dörst er, so tät er.

<sup>1)</sup> keines von beiden — 2) gesagt — 3) sed legem propierea vocamus quod sub hac caro nostra gemit et impatiens est — 4) das Seine — 5) Strafe; vindicta — 6) nur — 7) siehe oben S. 35, Anm. 7. — 8) um des leichteren Verständnisses willen — 8) richtet — 10) unbillige, schlechte — 11) das Wegnehmen — 12) hingehen — 13) verbirgt — 14) Höhlen, Schlupfwinkeln — 15) Prüfer; perscrutator — 15) ich begnüge mich nicht — 15) begehet — 18) geizig — 19) Heuchelei — 20) dürftet ihr.

minem willen. Ich bin ghein glychsner<sup>1</sup>, sunder von grund uff luter, rein, gût und grecht; also mûssend ir von innen harus grecht, rein unnd unschuldig sin; darumb ich nit gnug hab, das ir nit stälend, nit roubend, nit eebrechend mit der that; denn üwer hertz thäte es, so es nit ander ding wirsch 2 forchte 3 dann mich, sunder ir mussend in minen ougen grecht sin, wend4 ir by mir wonen. Ich sich5 die hertzen inwendig; darumb sol ouch nieman des andren gut oder gemahel nun6 begeren. Verstand by denen gebotten ouch alle andre. Sich hie, ob nit das gsatzt geistlich sye? Denn gar nit begeren, das ist ie luter, rein, gût und grecht und gantz geistlich; denn das nieman erfüllen mag, denn der geistlich ist, das ist: by dem das fleisch nüt ist, nüt vermag, nüt anficht; das aber gheinem menschen verlangt wirdt 7, die wyl es in disem lychnam8 lebt; denn alles, das in der welt lebt, ist nit on begird und anfechtungen. 1. Jo. 2. [1. Joh. 2. 16]: Alles, das in der welt ist, das ist ein begird oder anfechtung des fleischs und ein 1 begird der gsicht9 und ein hochmut des lebens, die nit uß got sind.

Nachdem wir nun eigenlich erfaren hand, warumb das gsatz geistlich ist und heißt, namlich darumb, das er unß anzeigt das muster und form des götlichen willens, so wirdt lychtlich darnach verstanden, warumb es uns wider ist10, namlich darumb, als daselbst hernach 2 volget, das wir fleischlich sind und under die sünd verkoufft. Was ist "under die sünd verkoufft sin" anderst, weder der sünd eigen sin, under der sünd gwalt und gebiet leben? Das kumpt uß dem prästen har, in den uns Adam im anfang geworffen hat. So wir nun nüt anderst dann fleisch sind und böß, wie da oben uß genn. 8. [1. Mos. 2 8. 21/ anzeigt ist11, so volget, das der haß des gsatzes uß dem fleisch kumpt und nit uß der natur des gsatzes; dann es ist gut, grecht und geistlich, wil uns als luter und rein haben, als got erforderet; darumb alle die sprüch: Lex iram operatur12, das ist: das gsatzt würckt den zorn [Röm. 4. 15] und desglychen söllend verstanden werden. Das gesatzt uns luter anzeigt, was der götlich geist erfordret; und so wir unser onmacht sehend, namlich, daß wir das gar nit erfüllen mögend, das wir denn uns des zornes oder rach gottes wirdig wüssind, und billich verdampt werdind; nit daß das gsatzt das gewürckt hab, sunder unser eigner schelm und präst, die sünd, die ir narung und für 13 hat:

23 kumpt ] A Druckfehler knmpt — 33 wüssind ] B wyssend — 34 werdind ] B werdend — 34 A B Marginal Zorn gots ist die rach.

<sup>1)</sup> Heuchler — 2) mehr — 5) fürchtete — 4) wollt — 5) sehe — 6) auch nur — 7) das aber von keinem Menschen erreicht wird — 5) Leib — 6) des Gesichtes, der Augen — 10) zuwider, widerwertig; invisa — 11) Siehe oben S. 186. 25 g. — 12) nach der Vulgata, welche liest: Lex enim iram operatur — 15) Unterhalt, Nahrung.

den lychnam, und so lang sy in dem ist, so blybt sy nit on sünd. Also das ouch Paulus schrygt<sup>1</sup> [Röm. 7. 24]: Ich unsäliger mensch, wer wirdt mich erlösen von dem lychnam diß todes? etc.

So uns nun got in der unserer onmacht und verzwyflung sin gnad bewyßt, also, das er uns einen gschicket hat, der das gsatzt erfüllen mag für uns, namlich den grechten, unschuldigen Jesum Christum, der den anzug der sünd nit hat; denn er under die sünd nit hinggeben und verkoufft ist wie wir, sunder ist er für unser sünd verkoufft, dieselbigen zu erledigen, so wirdt der will gottes erfüllet durch den einigen, den die sünd gar nit berûrt. Denn ein ietlicher, den die sünd berürt, mag das gsatzt nit thun; denn wo die sünd ist (das ist: der präst von Adamen har), da ist ouch die begird und anfechtung. Wo die fleischlichen anfechtungen sind, da mag man das luter, rein, geistlich gsatz: den willen gottes, nit erfüllen. Dise prästen sind in Christo nit; darumb mag er allein, dem götlichen willen glychförmig lebende, zůkummen und gnůg thůn. Als nun Christus die straffen der sünde, als: hunger, turst, frost, hitz, mangel, forcht, kumber und derglychen straffen der sünd, die uns umb die schuld Adams anhangend, an sich genommen hatt, und, das der grechtigheit gottes gnug beschähe, in aller unschuld umb unser schuld getödet ist, so versûnet er uns mit got; denn den götlichen willen, den kein creatur erfüllen mag, den hat er einigen's erfült. Esa. 63. [Jes. 63. 3]: Ich hab den torggel4 allein getrottet5. Unnd ist er unser bruder nach der menschheit; und so er allein den willen gottes erfült hat, ist er unser grechtikeit, durch die wir zu got gond 6. Sust ist dhein gebott so klein, durch welches halten wir möchtind sälig werden. Dann wo die anfechtung oder begird ist, da ist ouch die sünd; denn die bgird kumpt uß der sünd prästen.

Diß gnädig erlösen gottes durch sinen sun nennet man euangelium. Also nenn ich 's ouch, wiewol das wort euangelion nit so klar
ist, das es disen handel gar begryff<sup>7</sup>; denn es heißt: ein güte, gewüsse
botschafft; noch ist die botschafft nit bestimpt an ir selber; denn an
ir selbs ist sy, das uns der sun gottes ein heiland in diß welt geboren
ist Luc. 2. [Luc. 2. 11]. Hörst du, das die wort Luce also lutend:
5 Üch ist hüt ein behalter geborn? Ist er unser, so ist er ouch unser

<sup>1</sup>  $A\,B$  Marginal Lychnam ist der sünd narung. — 19 grechtigheit ] B gerechtigkeit — 24 menschheit ] B menscheit — 25 grechtikeit ] B grechtigkeit — 26 möchtind ] B möchtend.

<sup>1)</sup> schreit — 2) affectus carnis — 3) einzig, allein; solus — 4) Kelter — 5) getreten — 6) gehen — 7) tametsi haec dictio euangelion non tam late patet, ut possit totum hoc negotium comprehendere — 6) Auf bewahrer, Retter, Heiland; servator.

grechtigheit; denn er ist grecht, ja die grechtigheit; so ist er ouch unser gerechtigheit. Ietz verstat ein ieder die wort Pauli, am anfang diß artickels anzogen¹: Christus ist uns von got die wyßheit worden [1. Cor. 1. 30]. Darumb sich ein ieder sins wägs allein halten sol, nit selb einen nüwen erdencken. Er ist uns ouch die grechtigheit worden; denn nieman mag zů got kummen, der nit grecht ist; und mag aber kein mensch für sich selbs gerecht sin. Christus aber ist gerecht unnd unser houpt, unnd wir sind sine glyder; also kummend wir, die glyder, zů got durch die grechtikeit des houpts. Er ist ouch unser heiligheit worden; denn er uns mit sinem eignen blût geheliget hat. Er ist ouch unsere rantzung oder loßgelt worden; dann er uns vom gsatzt, vom tüfel, von der sünd erlößt hat.

Hie wil ich aber sagen, wie wir vom gsatz erlößt syind durch Christum. Das gsatzt zeigt uns den luteren willen gottes an, daß wir, so wir gloubend, eigenlich die reine und schöne des götlichen willens darinn ersehent. Wir sehend aber daby, das wir den willen gottes nit erfüllen mögend; denn so grecht ist gheiner nie worden, der den willen gottes recht und wirdiklich erfulte. Also sehend wir, daß wir zu got schlechtlich nit kummen mögend; dann wir mögend sinen willen nit erfüllen. Also verdampt uns das gsatzt, das ist: wir sehend eigentlich am gsatzt, das wir zu got nit kummen mögen und deßhalb billich<sup>2</sup> verdampt werdend. Also erlößt uns Christus von der verdamnus des gsatztes, das, nachdem wir am gsatzt verzagt sind, das wir es schlechtlich nit erfüllen mögend, sehend wir dargegen Christum einen gwüssen bürgen unsers heils. Denn so wir schon alle ungrecht sind, ist doch er unser grechtigheit, und mag uns das gsatzt nümmen3 verdamnen. Also sind wir vom gsatzt erlößt, nit das man das, so got heißt unnd wil, nümmen thun sölle, sunder me unnd me würdt man in der liebe gottes entzünt, so man sin grosse gnad und fründschafft erkent. Ie grösser die liebe ist, ie mee man würcket, das got wil. Und darff hie nieman gedencken, das man lass4 an gûtem werde. Welcher die meinung des heils gloubt, der ist von got erlüchtet. Da hab denn du nümmen sorg, wo got ist, wie man gûtes würcke.

¹) Siehe oben S. 230. 20 g. — ²) billiger, gerechter Weise — °) nicht mehr — ¹) lässig, nachlässig.

Die aber also schryend, man werde lichtverig¹ ab der gnad, die habend leyder den glouben noch nit recht, oder aber sy empfundint in inen selbs, das inen das gůt, das got heißt, nie gevelliger xin wär, und das böß nie me mißvallen. Also ist der gleubig vom gesatzt erlößt, das er die verdamnus des gsatztes nümmen fürcht.

Er hat ouch allein uff die werck acht ze thun, die got der gstalt heißt, daß sy in die ewigheit gethon werdind. Uff zünselwerck2, die got selber nun zu einer straff und nun ein zyt geheissen hat, achtet er als kindenspil; noch vil weniger das zünselwerk der Bäpstleren. Denn er weißt wol, das sy gott uns imm nüwen gsatzt nit hat uffgelegt; denn er hat uns nit nun von der straff der sünd erlößt (das aber ir zünselwerck was), sunder von der sünd gar. Noch stond die gebott sines willens styff3 in die ewigheit; denn sy sind nüt anderst denn ein form sines willens. Die gebott aber thut der gleubig uß liebe, der gotlos hasset sy. Der gleubig thut sy nit uß siner krafft. sunder got würckt in im die liebe, den radtschlag und das werck, so vil er thut; und ist in allem werck wol wüssend, das sin ding und werck nüt ist; das aber da beschicht, allein gottes ist. Und so er das werck und willen gottes nit thut, ja wider das gebott gottes thut, verzagt er nit; denn er weißt sin heil Christum Jesum. Hie spricht der einvaltig: Welches sind die gebott, die in die ewikeit nit abgond? Antwurt: Die, in denen alle gsatz und propheten hangend Mat. 22. [Matth. 22. 37-40]: Du wirdst dinen herren got lieb haben uß gantzem dinem hertzen, in gantzer diner seel und in dim gantzen gmut. Du wirdst dinen äbnen nächsten4 als lieb haben als dich selbs. Alles, so die zwey gebott in aller biblischen gschrifft antrifft, das ist man schuldig ze thun in die ewigheit. Sprichst: Under dem ersten gbott möchte wol ouch das zünselwerck begriffen werden; denn man thut es zů der eer gottes. Antwurt: Nein. Denn wer es ein eer gottes, so hette sy got nit verworffen durch Esaiam und Ezechiel. Gelt aber5, wo er ie die erst bestimpten gebott nachgelassen oder hinderstellig 6 gmacht hab! Darumb stond sy in die ewigheit styff und alles, das in inen hanget.

Dise meinung hab ich davor ouch mit me worten anzeigt. Do ich sy aber vertruwt hab 7 kommlicher 8 und kürtzer ze sagen, hab ich

21 ewikeit ] B ewigheit — 28 möchte ] B Druckfehler möch — 32 die ] B der.

¹) leichtfertig, leichtsinnig, nachlässig; negligentior et dissolutior — ²) Zeremonien; ceremoniae et omnia externa — ³) fest — ⁴) Nebenmenschen — ⁵) mache aber gültig, beweise aber, weise aber nach — °) minderwertig — ¹) da ich mir aber zugetraut habe, da ich es aber unternommen habe — ³) bequemer.

sy hie widrumb gehandlet. Ich hab ouch die vordrigen nit me können endren; denn sy schon truckt ist xin.

Ein summ darvon:

- 1. Der will gottes wil ewighlich rechts und gutes.
- 2. Uß dem kumpt das ewig gsatzt, das ouch nimmer mag abgethon noch verwandlet werden. Und vermögend aber wir dasselbig nit ze thůn.
- 3. Darumb muß der ewig will gottes blyben und muß uns die gnad gottes ze hilff kummen.
- [4.] Das hat sy durch Christum, unseren mitler, geton. Der ist unser grechtikeit.

Noch me kundtschafft haben wir, wie Christus unser grechtigheit sye.

Jo. 16. [Joh. 16. 10]: Wenn der tröster kummen, würdt er die welt straffen oder harfür ziehen umb der grechtikeit willen; denn ich gang ietz zum vatter etc. Das ist: Der heilig geist wirdt der welt offenbar machen, das ich allein der grecht bin, und die grechtikeit, die zå got bringt; und des zå warem urkund wird ich zum vatter hinuff in den himel faren.

Item Ro. 3. [Röm. 3. 215]: Ietz aber ist die grechtigheit gottes geoffenbaret on das gsatzt, verzüget¹ von dem gsatzt und von den propheten, und stat aber die grechtigheit gottes in dem glouben Jesu Christi gegen allen menschen unnd über alle menschen, die da gloubend etc.

So nun Christus allein unsre grechtigheit ist, so sind ie unsere werck nit grecht, nit gût, wie der ander teil diß artickels anzeigt.

DAS UNSERE WERCK SO VIL GÛT, SO VIL SY CHRISTI, SO VIL SY ABER UNSER, NIT RECHT, NIT GÛT SIND.

Diser teil ist da oben vom verdienst ouch bewärt im 20. artickel; darumb er hie wenig worten bedarff, denn allein die kundschafften der gschrifft harfür ze bringen.

Christus spricht Jo. 15. [Joh. 15. 4]: Wie das schoß von im selbs nit frucht bringen mag, es blybe dann in dem rebstock, also mögend ouch ir nit frucht bringen, wenn ir nit in mir blybend. Also volgt ouch, das die frucht nit unser, sunder Christi ist.

Item Jacobi 1. [Jac. 1. 17]: Alle gåte gab und alle volkummne schencke<sup>2</sup> kumpt von oben herab von dem vatter der liechteren. Ist

4 ewighlich ] B ewighlich — 5 kumpt ] A Druckfehler knmpt 10 4 steht nur bei Leo Jud, nicht aber bei A und B. — 15 grechtikeit ] B grechtigheit — 17 grechtikeit ] B grechtigheit.

<sup>1)</sup> bezeuget — 2) Geschenk; donum.

alles gåt von got, so mag nüt gåt sin, denn das von im kumpt. Ist nun unser werck gåt, so kumpt es von got. So volgt, das wir uns nüt söllend zåschryben, das gottes ist.

Item Luc. 18. [Luc. 18. 19] spricht Christus: Nieman ist güt denn der einig got. Also volgt, daß ouch von nieman das güt kummen mag, denn von dem einigen got. Ein böser boum mag nit güte frucht tragen [Luc. 6. 43].

Item Iob. 8. [Hiob 8. 15]: Der glychßner wirdt sich trösten uff sin huß oder xind, und wirt nit beston. Ist wol ein verborgne, figurliche red; hat doch in der warheit den sinn, das, die uff ire werck vertruwend, betrogen werdind.

Item Hiere. 10. [Jer. 10. 23]: Herr, ich weiß, das der wäg des menschen nit sin ist. Es ist ouch nit in dem vermögen des mans, das er sine wäg richte. Zeiget ouch an, das all unserer radtschlag von got har hangen muß und nit von uns.

Item 1. Corinth. 15. [1. Cor. 15. 10]: Ich bin uß der gnad gottes, das ich bin. Dann die ist in mir nit müssig worden; denn ich hab me gearbeitet, denn uß inen allen gheiner. Doch hab ich das nit gethon, sunder die gnad gottes, die by mir ist gesin. Sich, Paulus gibt das werck der gnad gottes. Kurtz: Sobald der mensch im<sup>4</sup> selbs züschrybt, das gottes allein ist, so ist er ein gwüsser glychsner, und ob er glych sust nie nüt gsündet hette, so wer das sünd gnüg, das er nit gloubt got alle ding würcken.

# Der dry und zwentzgist artickel.

DAS CHRISTUS DIE HAB UNND PRACHT DISER WELT VERWIRFFT; DARUS ERMESSEN, DASS, DIE RYCHTAG ZŮ INEN ZIEHEND IN SINEM NAMEN, INN GRÖSSLICH SCHMÄHEND, SO SY INN EIN DECKMANTEL IRS GYTES UND MÛTWILLENS MACHEND.

Wir wüssend, das alle leer und that Christi unser underrichtung ist und ein form, nach dero wir uns gestalten<sup>5</sup> söllend; denn er spricht Jo. 13. [Joh. 13. 15]: Ich hab üch ein byspil ggeben, daß ir thügind, wie ich gethon hab. Nun hat er rychtag<sup>6</sup> verachtet und den pracht<sup>7</sup> diser welt. Jo. 6. [Joh. 6. 15]: Do das volck im<sup>8</sup> für hatt genommen

9 verborgne ] B verborgen — 11 betrogen ] A b<br/>trogen — 21  $A\,B$  Marginal Der glyßneren g<br/>brest. — 32 thügind ] B thügind.

¹) Heuchler — ³) verlassen — ³) Gesinde — ¹) sich — ˚) leben — ˚) Reichtümer — ²) fastus — ˚) sich.

inn zů eim künig uffzewerffen, ist er geflohen. Er heißt uns ouch, daß wir von im lernind Mat. 11. [Matth. 11. 29], sprechende: Nemmend min joch uff üch und lernend von mir; denn ich bin senfft und eins demůtigen hertzens; so werden ir růw finden üweren seelen. Ist aber ein luter gebott Christi, was wir im söllent ablernen: sin joch tragen denn er hat unsers getragen —, senffte lernen und demůtikeit, so werdind wir růwig in unseren seelen hie und dört.

Item, daß er gen Hierusalem uff einem esel geridten ist nach dem vorsagen Zach. 9. [Sach. 9. 2]: Fröw dich vast<sup>8</sup> du tochter Zion; frolock, o tochter Hierusalem! Nimm war, din künig, der grecht und din heiland ist, wirdt dir kummen. Er ist arm und setzet sich uff ein eslin und uff den jungen esel, der ein sun ist der alten.

Item, das er sin armůt selbs vergicht<sup>4</sup> Luce. 9. [Luc. 9. 58]: Die füchs habend hülinen<sup>5</sup>, und die vogel des lufftes näster, aber der sun des menschen hat nit, da er sin houpt hin leine<sup>6</sup>. Sich die grossen <sup>15</sup> armůt Christi.

Item, er spricht Jo. 18. [Joh. 18. 36]: Min rych ist nit von der welt. Were min rych von der welt, so wurdind mine diner sicherlich stryten, das ich den Juden nit hingegeben wurd; aber min rych ist nit hie dannen.

Diser kundschafften ist gnåg ze bewären, das Christus rychtag unnd pracht diser welt verachtet hat, ouch das er uns gheissen hat sölich sin sitten ze lernen.

Aber der ander teil, der darus volget, der bedörfft nit allein starcker worten, sunder der krafft gottes, das die glychßner im glouben 25 gebend. Namlich:

DAS, DIE RYCHTAG ZU INEN ZIEHEND IN SINEM, DAS IST: CHRISTI NAMEN, INN GRÖSSLICHEN SCHMÄHEND, SO SY INN EIN DECKMANTEL IRS GYTS UND MÜTWILLENS MACHEND.

Was grösserer schmach kan man Christo anthun, denn das 30 man sich für sine diener ußgeb unnd für sine botten, und aber mit den wercken gantz und gar wider inn strytet? Wenn ein ungleubiger unser genanten geistlichen leer 8, ob wir die glych recht lartind 9, hort, und sehe daby unseren gyt 10, mutwillen, pracht unnd falsch 11, mußte er ein törpel 12 sin oder aber er könde ermessen, daß wir nüt dann 35

1 geflohen ] B geflogen — 6 demûtikeit ] B demûtigheit — 8 A B Marginal Armût Christi. — 34 unseren ] B unser.

<sup>1)</sup> lauteres, klares — 2) Sanftmut — 5) sehr — 4) bekennt, gesteht — 5) Höhlen — 6) lehne, lege — 7) contumelia — 6) ecclesiasticorum et falso spiritualium (quos vocant) doctrinam — 6) lehrten; etiam si vera sit — 10) Geiz, Neid, Miβgunst — 11) Falschheit — 12) Tölpel.

glychsner sind (Nimm dich des nit an, du unschuldiger! Ich weiß wol, das vil frommer dieneren gottes sind, die mit wort unnd werck die leer Christi fürbringend), so wir ganntz wider das thund, das uns Christus geheyssen hatt. Ja, er wurde sprechen, wir wärind leckersbüben<sup>1</sup>, und wurde zum letsten ouch Christum schmähen, das er ein sölch gschlecht den einvaltigen menschen hette uff den hals gesetzt, als ouch beschehen<sup>8</sup> ist in anfang der Christenheit. Ro. 2. [Röm. 2. 24]: Der nam gottes wirdt durch üch geschmächt under den ungleubigen, darumb, das sy andre menschen lartend und sich selbs 10 nit lartend. Sich, ein groß, treffenlich wort: All die wyl die welt gestanden, ist heilgere, trostlichere leer für die mentschen nie kummen dann die leer Christi. Es ist ouch dhein krefftiger byspil zů nidrung 3 unnd demut nie vortragen, dann Christus gethon hat. Unnd ist aber dargegen dhein leer schantlicher verschupffet4 dann die leer Christi, 15 unnd unchristenlicher, tüfelischer leben von gheinem volk nie gelebt, denn dero ist, die sich diener Christi und statthalter der apostlen nennend, also daß, were Christus in diß welt nie kummen, und hette im 5 der tüfel fürgenommen ein böses volck ze machen, hette er es nit bas 6 mögen ze wegen bringen, denn so er glert hette, man sölte rych-20 tag imm namen gottes zemen legen; so wärind darnach alle laster darus entsprungen. So aber der sun gottes kummen ist, daß er das werk des tüfels entfüge 1 und abthüye 1. Jo. 3. [1. Joh. 3. s], so sicht ein blinder, das sölch lugenhafftig, schantlich leer und sitten allein kumpt uß der würckung und krafft des irrtumbs 2. Thessa. 2. [2. Thess. 2. 11], den got gesendet hat in diß welt uns sündigen mentschen zu einer straff, das wir der warheit nit gloubt hand sunder der boßheit. Ja noch hüt by tag, so got sin wort harfür sendt und offnet, das uns die waren Antchristen mit dem finger anzeigt, so gloubend wir im nit.

Nimm war: Christus ist arm xin und hat sinen botten verbotten alle rychtag. Und die Antchristen zühend rychtag zu inen und habend die einvaltigen überredet, Christus sölle rychtag han, und es sye sin eer und zier; so doch er die, so rychtag imm tempel suchtend, hinuß schlüg und den Juden ir glychßnery uffhüb<sup>8</sup>, das sy imm namen des tempels unnd altars rychtag erjagtend. Derglychen thund noch hüt by tag die Antchristen; meinend, gut zemmenlegen sye ein

9 andre menschen lartend ] B andren lardtend — 27 AB Marginal Wir sind noch hüt by tag nüt minder unglöbig denn die Juden.

¹) mutwillige, nichtsnutzige Jungen, Schlingel; nebulones — ²) geschehen — °) Bescheidenheit; modestia — °) verstoßen, verachtet — °) sich — °) besser — ²) auf löse; ut opera diaboli solvat — °) vorwarf.

Zwingli, Werke. II.

gotsdienst, als Paulus 1. Tim. 6. [1. Tim. 6. 5] anzeigt, dero gmut zerbrochen oder verwüst ist. Sy sprechend: Ir gebend die rychtag nit uns, sunder ir geben 's got, ir geben 's den heiligen, der wirdigen mûter gottes, und felschend Christum, der ist hie arm xin; unnd so er an der grechten gottes sitzt, machend sy inn erst arm und 5 heuschend in sinem namen so ernstlich, sam er sterben werde, kömmend wir im nit mit rychtag ze hilff. Die wirdigen Mariam schmähend sy; die hie so arm und demůtig gewesen ist, die machend sy ietz, so sy by got ist, mit zytlichem gůt rych, und sprechend: Es ist unser lieben frowen. Die heilgen schmähend sy derglych. Dann 10 die heligen habend das zytlich verlassen und verachtet; und nach irem tod legend sy inen erst die uneer zů, das sy das zytlich freuwe. Doch ist das end von der sach: Sy sind so gytig, das sy in dem namen gottes rychtag zů inen ziehend und verzechend sy dieselbigen3. Also ist inen nit gnug, das sy got anlugend, sam er rychtag beger, 15 sunder sy hand4 sich selbs für gött. Denn ist der rychtag, den sy erbetlend und erglychfinend<sup>5</sup>, gottes, warumb verbruchend sy denn got das sin? Ist es gottes, so wirdt er es mit den armen teilen, nit söliche müssige büch 6 darus erziehen. Religio peperit divitias et filia devoravit matrem, das ist: Andacht hat die rychtag geboren, und die 20 tochter hat d' mûter verschluckt. Sy lûgen ietz, wie inen an dem zytlichen nutz abgang; got geb, wie es den armen der leer Christi gang!8 Und so man inen iren gyt harfür zücht, sprechend sy: Warumb soltend wir das zytlich nit haben? Man hat es uns fry geschencket. Antwurt: Nein, ir solten 's nit haben, sunder den armen hingeben, und 25 söltend's nit gnommen haben! Wenn man schon nit so torecht 10 xin wer, das man üwren glychsten 11 andacht hette angesehen, sunder in güter meinung üch hett wellen zytliche guter geben, dennoch söltend ir 's nit genommen haben, sunder geflohen sin, wie Christus das rych unnd kron floch 12. Wüßtend ir, nit, das, so ir schon rychtag ghebt 13 hettind, 30 söltind ir die verlassen haben umb gots willen? Und ir gond und sappend 14 sy erst zů üch? Sagend an, mit was angsicht 15 gedörend 16

5 sitzt ] B sitz — 11 heligen ] B heiligen — 12 legend ] B Druckfehler lengen — 19 måssige ] B måssige — 30 hettind ] B hettend — 31 söltind ] B söltend.

¹) rechten — ²) fordern, verlangen — ³) In summa, avari sunt et divitias titulo Christi corradunt, quas ipsi luxu et fastu perdunt. — ') haben, halten — ') erheucheln, unter falschen Angaben zusammenraffen — ') Bäuche — ') sehen — ") Diligenter iam curant ne opibus suis nihil decedat, nihil de doctrina Christi solliciti. — ') freiwillig — ¹) töricht — ¹¹) heuchlerische — ¹²) floh — ¹³) gehabt — ¹³) erfassen, ergreifen, an sich reißen — ¹³) mit welcher Frechheit; qua fronte — ¹³) dürft ihr, wagt ihr.

ir leeren, wie man die rychtag verachten sölle, so sy nieman engstlicher begert weder ir? Und wo unfertig¹ gåt ist, heissend ir üch das bringen und ist üch gåt gåt. Ja, ir sprechend: es sy den heilgen gåt gåt, und machend uß den säligen erst mitgenossen der reuberen, dieben unnd wåchreren. Sich, was grossen schalcks² steckt hinder der glychßnery, hinder der falschen leer der Bäpstleren.

Des prachts halb wüssend sy wol, das, so dick3 die junger Christi under inen selbs gefragt hand, welcher der ober oder grösser under inen wurde, das sy Christus all weg genidret4 hat und gesprochen: Welicher under inen der gröste well sin, der sölle der nidrest werden. Noch strytend sy uff den hütigen tag von irer oberkeit unnd fårend ein sölichen pracht, das türggisch fürsten wybscher oder närrischer sich nit baren 5 köndind. Ghein Dionisius, dhein Nero, kein Achab könde wûterichischer nit sin. Und damit sy gnûg thûn mögind irem 15 hochmut, erdichtend sy offen lüg6 uff sant Petrum, uff Constantinum: ja, der ein sye ein statthalter Christi, und syind sy also an ir statt kummen, das sich mit der warheit nit erfindt; der ander sye ein keiser xin und habe inen alles römisch rych mit der zyt inzenemmen übergeben, das so ein häller lug ist als der hälle tag. 20 Und demnach bochend<sup>8</sup> sy unnd truckend ire armen underthonen vil herter denn die edellüt. Ich verbunte 9 inen nit, das sy lüt 10 und land hettind, ja, wenn sy für weltliche herren oder tyrannen geachtet wärind. Aber das sy sagend, sy syind bischoff, das ist: wächter und predger des worts gottes, und thund dero twedrem 11 statt, sunder sind nüt 25 denn gotsjunckheren 12 und verergrend 13 alle menschen, fahend 14 alle krieg an, wüchrend, betrügend, verratend, fallend von einer party zů der andren, bschyssend 15 frommen lüten ire kinder, das mag nümmen erlidten werden; unnd ob ich ald 16 ein andrer schwig, so wurdind die felsen von not schwitzen und schryen. Christus hat mit ußgetruckten 30 worten zu den jungeren gesprochen: Ir söllen aber nit also herschen Luc. 22. [Luc. 22. 255.]. Petrus spricht also 1. cap. 5. [1. Petr. 5. 25.]:

. 13 köndind ] B köndend — 14 mögind ] B mögend — 16 syind ] B syend — 20 demnach ] B dennocht — 22 hettind ] B hetten — 22 wärind ] B wären — 23 syind ] B syend — 28 wurdind ] B wurden.

<sup>1)</sup> unrechtmäßiges; divitiae male partae — ²) quanta malitia — ⁵) so oft; quoties — ⁴) gedemütiget, zur Demut ermahnt; modestiae admonuisse — ˚) gebärden, benehmen — ˚) Lügen — ˚) Über die Donatio Constantini, die Konstantinische Schenkung d. h. die angeblich von Konstantin dem Großen dem Papste Silvester I. ausgestellte Urkunde vgl. P. R. E. XI 1 ff. — ˚) benehmen sie sich hochmütig, herausfordernd — ˚) mißgönnte — ¹¹) Leute — ¹¹) keinem von beiden — ¹²) Prahler, welche im Dienste Gottes zu stehen vorgeben — ¹²) geben Ärgernis — ¹²) fangen — ¹²) schänden; stuprare — ¹³) oder.

Weydend die schaff, die üch empfolhen sind, uffsehende nitt zwungenlich (das ist: nit mit trang) sunder gewilliklich (das ist: sy söllind iederman ungezwungen lassen ires gebottes oder zwangs halb), nit uß ansehen des schnöden gwins, sunder uß neigung des gemüts. Ir söllen ouch nit sin, als die mit irem gebiet und irem volck bochend sy sunder ir söllend ein gstalt und vorbild sin des volcks. Noch gebend sy umb die leer und wort gottes nüt, und ficht all ir krafft nun umb das, das wider got ist und alle menschen verergret. Darumb ich war geseyt han: Sy schmähind got größlich; denn sy got zülegen, das sy mißbruchend, und herschend in diser welt, das weder sine junger noch er nie gthon hand. Summa: Sy sind gotlos; denn gloubtind sy dem wort gottes, so tätind sy söliche tück nit.

#### Der vier und zwentzigst artickel.

DAS EIN IEDER CHRIST ZÜ DEN WERCKEN, DIE GOT NIT GEBOTTEN HAT, UNVERBUNDEN IST, GDAR ALLE ZYT <sup>15</sup> ALLE SPYSS ESSEN; DARUS ERLERNET WIRDT KÄSS- UND ANCKENBRIEFF<sup>5</sup> EIN RÖMISCH GSCHWINDIKEIT SIN.

Der erst teil wirdt lychtlich bewärt. Dann, was wir uß menschlichen leeren und gebotten thůnd, ist vergeben Mat. 15. [Matth. 15. 9], wie imm 16. artickel gnůgsamlich bewärt ist. Aber die Bäpstler lassend inn nit lychtlich nach. Schaffet das ir stryt uff menschentant gebuwen ist. Aber Adam ist von dheiner sünd wegen uß dem Paradys vertriben, dann das er von dem verbotnen boum geessen hatt. Also volgt, das er allein an dasselb gebott verbunden was. Ich sag ouch hie allein von denen wercken, die man in dem namen gottes heißt to; wil nit meinen, das man statt- und landtrecht, die das gebott gottes luter nit antreffend (wiewol sy innerlich alle mûssend nach dem willen gottes geförmt sin, oder aber es volgt nüt denn jamer uß inen), nit halten sölle.

Esa*ias* redet von den zünsel-<sup>11</sup> oder menschlich gebotnen wercken <sup>30</sup> also 1. cap. [Jes. 1. 12]: Als ir für <sup>12</sup> min angsicht komend (verstand:

2 gewilliklich ] B gewilligklich — 2 söllind ] B söllend — 9 schmähind ] B schmähend — 11 gloubtind ] B gloubten — 12 tätind ] B thäten — 17 gschwindikeit ] B gschwindigkeit — 23 verbotnen ] B verbotten.

<sup>&</sup>quot;) gezwungen; coacte — ") freiwillig; volentes — ") prahlen — ") bemüht sich eifrig — ") Vgl. oben I 109, Anm. 4. — ") umsonst; frustra — ") Vgl. oben S. 87. 24f. — ") Das macht; in causa est — ") quod figmentis et fabulis humanis freti pugnant — ") gebietet — ") Zeremonien — ") vor.

mit denen zünselwercken), wer hat die ding von üwren henden erforderet, das ir in minen höfen wontind?

Hiere. 6. [Jer. 6. 20]: Worzů bringend ir mir wyhrouch (thus [9vos]) von Saba und den wolriechenden calamum von wyten landen? Üwer gantz verbrente opffer sind mir nit gevellig, und üwre lebende opffer hand mir nit gevallen.

Got schilt die, so burdinen uff der menschen achslen ladend nach irem duncken Mat. 23. [Matth. 23. 4]. Darumb ist dem menschen gegen got nit sünd, so er ein menschlich gsatzt nit halt, so verr nieman geergret wirdt, als bald hernach imm 28. artikel kummen würt. Das heisset mir ein menschlich gbott, das dem gbott und wort gottes widerstryt.

Den andren teil, das der mentsch zů aller zyt alle spyß essen gdör, hab ich in eim besundren büchlin rychlicher verhandlet<sup>3</sup>; dannen <sup>15</sup> har ich hie nun etliche nothaffte<sup>4</sup> kundschafften anzeigen wil.

Christus spricht Mar. 7. [Marc. 7. 18]: Nüt ist usserhalb des menschen, das, in inn kummende, inn möge vermaßgen<sup>5</sup>. Er redt hie von der spyß, daß dero nüt sye, das den menschen möge vermaßgen.

Von dem zyt wirdt bald hernach kummen.

1. Cor. 8. [1. Cor. 8. s]: Die spyß macht uns got nit gnem. Colos. 2. [Col. 2. 15]: Nieman sol üch urteilen von spyß oder trancks wegen. 1. Tim. 4. [1. Tim. 4. 1-4]: Der geist bedüt uns luter und offenlich, das in den letsten zyten etlich kummen werdend, die vom glouben wychen und den verfürenden tüflen losen werdend etc. Die werdend ouch gebieten, das man etlich spysen nit esse, die aber got gschaffen hat, das man die bruche mit danckbargheit. Sich, das sölich gebott von den tüflen kumpt. Ti. 1. [Tit. 1. 15]: Den reinen sind alle ding rein; aber den vermaßgeten und ungleubigen ist nüt rein, sunder sind ir gmüt und conscientz vermaßget. Reine sind die gleubigen; denen sind alle spysen rein.

Der 3. teil diß artikels, das käs- und anckenbrieff<sup>10</sup> nun ein römsche gschwindigheit<sup>11</sup> sye, ist offenbar; dann sy hand etlich spysen verbotten (als sy sagend) und hand demnach gelt genommen und widrumb erloubt. Was ist das anderst denn ein list, ein falsch<sup>12</sup>

2 wontind ] B wontend — 11 ein ] A Druckfehler ein ein — 26 danckbargheit ] B danckbarkeit.

<sup>&#</sup>x27;) Bürden, Lasten — °) Gutdünken, eigne Erfindung — °) nämlich in der Schrift "Von Erkiesen und Freiheit der Speisen", abgedruckt I 88 ff. — ') notwendige — °) verunreinigen — °) loquitur — ') klar, deutlich — °) hören, gehorchen — °) befleckten, unreinen — °) Über die "Butterbriefe" siehe oben I S. 109, Ann. 4. — ") Betrug; imposturae — °) Falschheit.

und boßheit? Ist es sünd xin allerley spyß essen, so habend sy es nit dörffen verbieten¹. Zeigend nun an, wo es verbotten sye! So sy das nit thůn mögend, volget, das sy das spyßverbott darumb habend ingelegt, das sy es umb gelt widrumb nachlassen woltend. O ir torechten² Christen! Wie lang wellend ir üch lassen inn müleren umbgon³! Was meinend ir, daß got daran lig, ir ersettigind üweren hunger mit kalbsleisch oder mit groppen?⁴

#### Der fünff und zwentzgest artickel.

DAS ZYT UNND STATT DEM CHRISTENMENSCHEN UNDERWORFFEN SIND UND DER MENSCH NIT INEN; DARUS 10 GELERNET, DAS DIE, SO ZYT UND STATT ANBINDEND, DIE CHRISTEN IRER FRYHEIT BEROUBEND.

Der erst teil, das zyt und statt dem gleubigen underworffen syind. lert Christus selbs Mat. 12. [Matth. 12. 6]: Ich sag üch, das, der grösser ist denn der tempel, schon hie ist. Unnd bald darnach 18 [Matth. 12. 8]: Der sun des menschen ist ouch ein herr des sabats. Also hörend wir Christum unnd uns in Christo über den sabbath und tempel sin, das ist: über fyrtage und statt oder ort. Denn es hilfft nit inreden: Ja, ich gloub wol, das Christus über den sabbat sye oder über den tempel; wir mentschen sind aber darumb nit darüber. 20 Denn das Christus spricht: Der sun des menschen ist grösser denn der tempel oder der sabbat, bedütet, das er als warer mensch über den sabbat und tempel ist. Nun ist er aber darumb mensch worden, das er unser heil wurde; also ist ouch sin fryheit über den sabbat unser. Denn sinethalb dorfft<sup>5</sup> er diß wortes nüt; er hat den sabat 28 nit übergangen; er redt es aber von siner jungeren wegen. Darumb, sind wir sine junger und bruder, so sind ouch wir über den sabat und tempel, als wol als die do ze mal junger.

Item, er spricht aber 6 Marc. 2. [Marc. 2. 27 ]. Der fyrtag 7 ist von des menschen wegen gemacht und der mensch nit von des fyrtags wegen. 30 Und darumb ist der sun des menschen ouch ein herr des sabats.

8 zwentzgest ] B zwentzigst — 13 syind ] B syend — 29  $A\,B$  Marginal Sabat ist fyrtag.

<sup>1)</sup> Vgl. oben I 109. 4 f. — 2) törichten — 3) Zu der Redensart "ihr lasset euch im Maul umgehen" = "08 oblinere" d.h. jemandem das Maul beschmieren, im Sinn von: jemandem etwas weiß machen, jemanden hintergehen. Vgl. Borchardt, S. 319 f., Nr. 795 und Otto, S. 259, Nr. 3. — 4) Gropp: ein kleiner Fisch, Kaulkopf. Siehe Id. II 788 Leo Jud: gobius — 3) bedurfte — 6) abermals — 7) Feiertag, Sabbat.

Sichst du, das der sabat dem menschen unnd der mensch nit dem sabat dienen sol.

Item Colos. 2. [Col. 2. 101.]: Es sol üch ouch nieman urteilen von der fyrtagen wegen oder nüwmons oder der sabbaten, welche ein schatten xin sind der dingen, die do ze mal künfftig waren, ietz aber kummen sind; denn der lyb oder das wesenlich ist Christus; der ist schon hie.

Also volgt zum ersten uff den vordrigen artickel, das die spyß ouch nieman an die zyt binden mag, das man nit zû aller zyt spyß essen gdöre<sup>3</sup>; denn du mûst mir den junger Christi, das ist: den gleubigen, all weg lassen sprechen: Der sun des menschen ist ouch ein her des sabats.

Zum andren volgt, das alle, so den menschen straffend umb fyrens willen, unrecht thund (ich sag da von dem fyren, das nun mit mussig-15 gon gethon wirdt); denn der Christenmensch ist über den fyrtag herr. Ja, es wäre vil wäger4 an dem merteil fyrtagen, das man, nachdem man das wort gottes gehört hat unnd den fronlychnam und blůt5 genossen und mit got recht erinneret, sich darnach widrumb zů der arbeit schickte6. Es wäre růwen7 gnůg, so man den sontag růwete, 20 und thäte man alle andre fyrtag hyn nach dem kilchgang hin am morgen, ußgenommen den wychnachtag8; unnd s. Steffans, an dem man aller dero lob seyte9, die umb gottes willen ie gelitten hand; den tag annunciationis Marie, das ist: der verkündung Marie; an dem möchte man ouch das lob der reinen magt wol ußkünden; sant Johans 25 teuffers tag, daran man von dem glouben der alten vätteren und propheten ouch gnugsamlich erzellen möcht; unnd s. Peters unnd Paul tag ouch ußgenommen, daran man aller botten und euangelisten ouch nach noturfft wol gedencken möcht. Sust ist das fyren, das wir thund mit fressen unnd trincken, mit spilen, mit lügen und unnützem gschwätz 30 an der sonnen ein grössere sünd dann gotsdienst. Ich find nienen, das műssiggon ein gotsdienst syg. So man schon am sontag ze acker gienge, nachdem man sich mit got verricht 10, maygte 11, schnitte, höwte 12 oder welches werck die noturfft der zyt erfordrete, weiß ich wol, das

13 AB Marginal Zum 2. — 21 AB Marginal Man möchte etliche fäst dulden, doch wenig. — 26 f. Paul tag ] B Paulustag — 30 AB Marginal Schüch die arbeit nit am fyrtag nach der predge.

<sup>1)</sup> Neumond — 2) gewesen — 5) dürfe — 4) besser — 5) d. h. das Abendmahl — 4) sich an die Arbeit machte — 7) Ruhe — 8) Weihnachtstag — 8) sagte — 10) eigentlich: nachdem man sich mit Gott in Ordnung gebracht d. h. nachdem man den Gottesdienst in richtiger Weise zu Ende geführt; modo cultus dei ut dictum est praecesserit — 11) mähte — 12) heuete, das Heu besorgte.

es got gevelliger wäre denn das liederlich mussiggon. Denn der

gleubig ist über den sabat.

Zum 3. hört man ouch an den worten Christi unnd der tat Davids, Mat. 12. [Matth. 12. 3].] anzeigt, daß die närrisch handlend, so die gnad gottes an besundere stett bindend, als gen Rom, gen Hierusalem, gen sant Jacob1 unnd an andre vil ort, ja nit allein närrisch, sunder ouch antchristenlich; denn sy machend die gnad gottes an einem ort bereiter und wolfeiler dann am andren, welchs nüt anderst ist weder got inschliessen und anbinden, das ist: die gnad gottes fahen2 und nit lassen bekant werden, als sy aber billich solt. 10 Namlich also: das, an welchen orten uff erdrich er angerufft wurdt, da ist er und spricht: Ich bin hie. Darumb ouch Paulus spricht 1. Tim. 2. [1. Tim. 2. 8f.]: Ich wil, das die man 3 an allen orten bettind etc., derglychen ouch die wyber. Das ist: Man sol wüssen, das, wo got angerufft wurdt, das er da ist und erhört, und ist nit an eynem ort me oder gnädiger denn am andren. Darzů nent Christus sölche anbinder gottes selbs falsch Christen, das ist: Antchristen. Mat. 24. [Matth. 24. 24-26]: Es werden falsche oder erdichte Christi uferston etc. Wenn sy üch nun sagen werden: Sich, got ist in der wûste, so söllend ir nit hinuß gon. Sprechend sy: Er ist in den 20 gmachen, so gloubend nit. O got! Wer ist der erdichte Christ anderst denn der bapst, der sich an das ort Christi erhebt hat und spricht, er habe sinen gwalt; und bindt darnach got gen Rom und gen sant Jacob und an andre ort. Da treit4 man das gelt hin ze huffen<sup>5</sup>. Damit mag man ryche gotshüser (Ja, mit den namen!) 2 machen; denn so es not thût, mag man da dannen schniden 6. Ich wil gschwygen, das man an den selben orten me mûtwillens und lasters etwan brucht denn an andren orten. Thủ du den seckel zů, so wirdt inen ouch der andacht empfallen7; und das du zû sölichem mûtwillen gegeben hast, ker einen besseren weg8; gib es den dürfftigen, unnd 3 laß sy sur 9 sehen und flirtzen 10, wie lang sy wellend.

Der ander teil diß artickels ist klar, namlich, das, die den Christen got an statt und zyt bindend, sy irer fryheit beroubend; denn got verschlüssend sy inen und das zyt, das dem menschen dienen sol zů siner noturfft, das setzend sy über den menschen.

8 dann am ] B denn an - 13 f. bettind ] B bettend - 34 denn ] B Druckfehler dnn.

¹) Sant Jago de Compestela in der spanischen Provinz Corunna, wo Jakobus der Ältere den Märtyrertod erlitten haben soll. — ²) fangen — ³) Männer — ⁴) trägt — ⁵) zu Haufen — °) kann man davon wegschneiden, für sich nehmen — ¬) so wird auch ihre Andacht aufhören — °) brauche zu einem besseren Zweck; in meliorem usum converte — °) sauer, scheel — ¹¹) weinen, schluchzen.

## Der sechs und zwentzgist artickel.

DAS GOT NÜT MISSVELLIGER IST WEDER GLYCHSSNEN<sup>1</sup>; DANNEN HAR ERLERNET, DAS ALLES, SO SICH SCHÖNT VOR DEN MENSCHEN, EIN SCHWÄRE GLYCHSSNERY<sup>2</sup> UNND VER-5 RÜCHTE<sup>3</sup> IST. HIE FALLEND KUTTEN, ZEICHEN<sup>4</sup>, PLATTEN<sup>5</sup> ETC.

Zů dem ersten spricht Iob. 13. [Hiob 13. 16]: Ghein glych&ner6 wirt in sin (das ist: in gottes) angesicht kummen. Nun ist gewüß, das den ungleubigen das angesicht gottes abgeschlagen ist Mar. 16. [Marc. 16. 16]. So es nun den glychbneren ouch hie wirdt abgeschlagen 10 und würdt aber nieman abgeschlagen denn dem lestrer des heiligen geistes, empfindend wir, das die glychsnery ein gotlose 7 und ungloubnus ist; denn gloubtind die glych ner, das der, den wir für got hand, got wäre, so gloubtind sy ouch sinem wort; und so sy sinem wort ie gegloubt, hettind sy nit söliche fünd erdacht, die dem wort gottes widerstrytend. Besich dich selbs wol, o hypocrita, glychsner! Dis urteyl fält nit9. Es ist ouch uß der that Christi offenbar, das im ghein ding widriger 10 xin sye denn glich Bnery, so er die glych Bner an allen orten so unmiltigklich 11 schilt und harfür zücht 12. Wenn sünder unnd krancken zů im kummen sind, hat er früntlich mit inen geredt 20 unnd gehandlet, aber die glychsner hat er all weg ruch 13 angefaren, wie sy ir almůsen mit eim pracht gebind 14, wie sy sich entschöpfind 15, so sy vastend, wie sy die fürnemsten sitz innemmend, wie sy lang vor den menschen bettind, damit man sy meste, wie sy die hüser der witwen fressind, wie sy die geschirr suber machind ußwendig, innert-25 halb aber voll roub und diebstal unnd aller boßheit syind, wie sy den wyßgeten 16 greberen glych sind, wie sy mit dem tempel und altar iren gyt 17 ätzind 18, wie sy das rych der himlen verschliessind und sy nit hinyn gangind, ouch ander lüt nit lassind hinyn gon, wie sy alle ire werck thugind, das sy gsehen werdind vor den menschen, wie sy in 30 eins andren oug ein rûtlin sehind, aber in irem sehend sy ein grossen

9  $A\ B\ Marginal$  Glyßnery ist ein gotlose. — 12 gloubtind ] B gloubtend — 13 gloubtind ] B gloubtend — 14 hettind ] B hettend.

¹) heucheln — ²) Heuchelei — ³) Ruchlosigkeit; impudens audacia — ⁴) signa — ¹) Tonsur; rasus vertex — ˚) Heuchler — ¬) Gottlosigkeit — ˚) Unglauben — °) begeht keinen Fehler; nunquam fallit — ¹°) widerwertiger, verhaßter — ¹¹) unmild, hart — ¹²) eos protrahit et taxat — ¹³) rauh, hart — ¹¹) Matth. 6 taxat eorum eleemosynam quam fastu quodam et ostentatione inani dabant — ¹⁵) entstellen, häßlich machen — ¹°) dealbata sepulcra — ¹¹) Habsucht — ¹°) nähren.

trommen¹ nit und derglychen vil an allen orten siner leer. Bsich hie an eim fürgon² die glychßnery und der schönen glyßgågen³ werck daby, so wirst sehen, ob einigerley underscheids sye zwüschend den jüdischen glychßneren und unseren. Darnach ist offenbar, das der glychßneren verdamnus groß und schwär würdt sin, ouch one zwyfel darumb, das ir mißtat got so wider⁴ ist; denn Christus tröwt⁵ dem fulen, untrüwen knecht mit der pyn der glychßneren Mat. 24. [Matth. 24. 50 f.], sprechende: Der herr würt einer stund kummen, wenn es der bös knecht nit meint, unnd wirdt inn zerhowen und im sinen teil by den glychßneren geben. Got ist das luter, war gåt, ja die ¹ warheit; also volgt, das im glychßnery ob allen unthaten mißvalt.

#### Der ander teil.

USS DEM VOLGT, DAS ALLES, SO SICH SCHÖNT VOR DEN MENSCHEN, EIN WARE VERRÜCHTE IST;

denn es ist ein glychßnery. Und so der mensch weißt, das die 1 glychßnery got so wider ist und iro nüt des minder gelebt6 und anhangt, ist gwüß, das er verrücht7 ist, gotlos und verzwyflet, wie vor anzeigt ist. Diß laster ist ouch vil gevarlicher denn wir wänend. Die da wänend, sy syind der glychßnery änig8, die werdend mit iro angfochten. Was thett David, do der prophet Nathan zů im kam? 20 Er urteilet über den, der söliches ton hette, glych sam ob er nüt darvon wüßte. Do aber der prophet im anzeiget, das im das liedlin gesungen wurd, do bekant er sich erst [cf. 2. Sam. 12. 1-14]. Sich, das groß mörderstuck, das er gethon hatt, das hatt er noch nie ermessen, und was aber got so lieb, das er inn an statt Sauls zu eim künig 28 erkießt9 hatt. Darumb ein ieder mensch, er sye imm glouben wie styff<sup>10</sup> er welle, täglich sich selbs besehen<sup>11</sup> sol, ob im des unkrutz<sup>12</sup> der glichbnery nüt in sinem garten gewachsen sye; dann wo der tüfel den glouben nit felschen mag, da kumpt er mit glychbnery harfürziehen und stürmpt starck 13. Ueberwindt er, so wirdt der mensch so erger denn vor. Das sind die 7 tüfel, mit denen er uns nahin 14 vil listenklicher denn vor angryfft.

19 syind ] B syend — 27 täglich ] A Druckfehler nur täg.

<sup>1)</sup> Balken — 2) Siehe oben S. 35, Anm. 7. — 3) Gleißner. Siehe Id. II 162. — 4) widerwertig, verhaßt — 5) droht — 6) und nichts desto weniger in ihr lebt — 7) impius — 6) frei, los — 6) erwählt — 10) fest — 11) prüfen — 12) des Unkrautes — 18) fortiter hypocrisi adgreditur et oppugnat — 14) nachher.

### Für den dritten teil,

DAS HIE DIE KUTTEN, ZEICHEN, PLATTEN HINVALLIND, hand wir das häll wort Christi Mat. am 23. [Matth. 23. 5-7], damit er die ußwendigen schyn und zeichen verwirfft, sprechende: Sy thund 5 (verstand: die Phariseier und gelerten, denen wir hüt by tag münch, pfaffen, nunnen, gelerte als glych sind als ein milch der anderen gefarw1 ist) alle ire werck, das sy gsehen werdind von den menschen; sy machend breyt die wat2, die sy gsatzmanung oder gsatzthut nennend, machend ouch groß ire bäst3, und haltend vil 10 daruff, das sy zum eerlichsten4 gsetzt werdind in den malzyten und in der schul ze obrest sitzind und am merckt eerlich grutzt werdind und inen "herr meister" oder "unser meister" gelocket6 werd. Sich, wie er der Juden und verwendten geistlichen gschwär<sup>7</sup> so schon ußlaßt 8. Er spricht ouch, das sy iren lon hie innemmind Mat. 6. 15 [Matth. 6. 2]: Warlich, sag ich üch, sy hand iren lon hyn. So nun got söliche geuchery<sup>9</sup> schilt, so sind kutten, krütz<sup>10</sup>, hembder<sup>11</sup>, platten nit nun weder gut noch böß, sunder sy sind allein bös; darumb ein ieder Christ rechter tůt, so er sy verlaßt, weder das er darin steck, wo es anderst on ergernus und uffrur beschehen mag. Da sy aber 20 sprechend: Nun muß man dennocht ein ersame priesterschafft vor dem gemeinen menschen erkennen, es sy mit platten oder andrer kleidung. Antwurt: Welcher für sinen bruder kent wil werden mit zeichen oder kleidung, der ist ein glychener; denn wir hand ein andren weg eerwirdig ze werden. Christus leert uns, das wir mit 25 demût einandren übertreffen söllind. Er spricht ouch: An dem stuck wirdt alle menschen erkennen, das ir mine junger sind, wenn ir einander lieb habend Jo. 13. [Joh. 13. 35]: So wir liebe zu allen menschen haben werdend als zû uns selbs, und das wort des heyls engstlich 12 predigen, uns lassen aller menschen not anligen und dero nach allem 30 vermögen ze hilff kummen, so wirdt man uns wol lernen kennen, ja,

2 hinvallind ] B hinfallen — 5 Phariseier ] A Phariseieer — 7 werdind ] B werdend — 10 A B Marginal Philacteria. — 10 werdind ] B werdend — 11 sitzind ] B sitzend — 11 merckt ] B Druckfehler werckt — 11 werdind ] B werdend — 21 andrer ] B ander — 25 söllind ] B sollend.

<sup>1)</sup> Die Redensart "So ähnlich, wie eine Milch der andern" ist der lateinischen "Sicut lacte lactis simile est" nachgebildet. Vgl. Otto, S. 183, Nr. 2 und oben I 205. 19 f. Leo Jud: Similes quam est ovum ovo. — 2) Kleidung, Kleidungsstück, hier speziell: Schauriemen: phylacteria — 5) Saum am Kleide vgl. Id. IV 1781; fimbriae palliorum — 4) an die Ehrenplätze — 5) mit Ehrerbietung — 5) gerufen — 7) Geschwür — 5) Ecce quam acu tangat hypulon falso spiritualium — 6) Torheit — 10) signa — 11) wohl: Chorhemder, oder allgemein: Trachten — 12) sorgfältig, gewissenhaft; anxie.

die kind werdend uns erkennen und bedarff gheins usseren zeichens<sup>1</sup>; es werdend ouch die tüfel uns nit mögen erlyden, sunder uff uns schryen wie die besessen dochter uff Paulum in Philippis [Act. 16. 17.6]. Aber so wir die rechten wirde<sup>2</sup> nümmen hand, die waren krafft gottes, das ist: das unerschrocken werck des euangelii, so hand wir uns geschönt<sup>3</sup> mit eim erdichten character, mit platten, kutten, kleidung, daß, nachdem wir weder got nach der welt nütz<sup>4</sup> warend (Nimm dich nütz<sup>5</sup> an, frommer man!), habend wir doch kostliche kleyder angetragen, daß man sich an uns verwundrete, glych wie die kind an des bapsts vergüldeten esel.

Noch muß ich inen ein zweyhürninen gegenwurff inlegen: Ir Bäpstler tragend kutten, platten, zeichen. Sagend an: Tragend ir die got ze gevallen oder den menschen? Werdend ir on zwyfel antwurten: Got ze gevallen. Wie gadt das zu? Mögend ir im nit gevallen on söliche zeichen, warumb hat er denn selbs söliches nie anzeigt? Oder meinend ir, das er üwren andacht nit wißte, ir hettind dann ein sölich böggenkleid an? Er ist darumb nit blind, das er alt ist. Er sicht üwren andacht nit von ussen an, sunder sicht er ins hertz. Ir machend aber mit üweren kutten und zeichen, das er des hertzens nüt darff darf. Er sicht an der kleidung wol, wer ir sind, 2 namlich: böggen und glychßner.

Dann schlechtlich das erst horn 12 muß überwinden, das ir die usseren zeichen nit umb gots willen tragend; denn er verwirft den

3 Philippis ] A Druckfehler Philppis — 13 AB Marginal Argument. — 16 hettind ] B hettend.

<sup>1)</sup> Ludwig Lavater sagt in seiner 1559 erschienenen Schrift "De ritibus et institutis ecclesiae Tigurinae" f. 3a: Vestitus. Ministri ecclesiarum non in plateis tantum sed etiam cum concionantur et sacramenta administrant, vulgaribus sed honestis (quemadmodum alii honesti cives) non histrionicis vestibus utuntur. Ähnlich sagt J. J. Ulrich in der Miscellanea Tigurina Tom. I, vierte Ausgabe, Zürich 1722, in der Prosopographia Herrn Heinrich Bullingers, S. 39: Collares illi orbes (fere dixissem molares) rigide plicati, quorum tandem toti exigua centra sumus, nondum erant sacri moris. Kopf und Kröß gehörten bey dem geistlichen Habit noch nicht essentialiter zusammen etc. Hr. Bullinger truge täglich, auch auf die Canzel, einen langen schwartzen Beltzrock, darunder einen Gürtel, daran gehanget neben einer Pluten oder kurtzem Stilet ein Seckel, seine Papierer etc. darein zu verwahren; under diesem ein weißes Cammisol und darunder ein roth-wollenes Brusttuch; auf dem Haupt ein Parete etc.". Vgl. dazu Furrer, Eduard: Geschichte des Pfarr-Ornates in der zürcherischen Landeskirche, in: Jahrbuch der historischen Gesellschaft Züricher Theologen. Erster Band. Zürich 1877. S. 211 ff. - 2) Würde - 3) heuchlerisch geschmückt -') nützlich; fructum feramus — ") nichts — ") zweihörnern — ") Einwurf — ") geht —  $^{\circ}$ ) Kleid von Vermummten, Maskenkleid. Zu Bögg = vermummte Person vgl. Id. IV1082 ff. — 10) bedarf, braucht — 11) Siehe oben Anm. 9. — 12) Leo Jud: syllogismus. Vgl. oben Zeile 11.

ußwendigen schyn und erforderet den ernst des wercks on alles erzeugen¹.

Und demnach stat das ander<sup>2</sup>, das ir also geflecket<sup>3</sup> sind, das man üch kenne under den mens**c**hen, wie andächtig ir syind.

Nun hörend, was Christus spricht: Warlich, sy hand iren lon hyn [Matth. 6.2]. Er heißt sich ouch håten vor glyßnery, als vor einer erbkranckheit Luc. 12. [Luc. 12.1]: Håtend üch vor dem hebel der Phariseer, das ist: vor der glychßnery. Dis übel hat die gantzen Christenheit zå unhab gebracht; denn es hat sich für gåt und heilig glychßnet, ja für einvaltige, unschuldige lemly und hat aber grimmer hin gerissen denn die wolff thånd. Das uns Christus ouch vorgseit hat. Noch hand wir sin wort verlassen und den glychßneren ggloubt; hand unser sünd verdient, das uns got in söliche übel hat lassen fallen, als Iob spricht 34. [Hiob 34.30]: Er schafft, das ein glychßner herschet von des volcks sünd wegen.

#### Der siben und zwentzgist artickel.

DAS ALLE CHRISTENMENSCHEN BRÜDER CHRISTI UNND SY UNDER EINANDREN SIND, DHEINEN VATTER UFF-BLASEN<sup>9</sup>-SÖLLEND UFF ERDEN. DA FALLEND HIN ÖRDEN, 20 SECTEN, ROTTEN.

Das wir brûder Christi syind, leert Paulus Heb. 2. [Hebr. 2. 11]:

Der da helig 10 macht und die da heilig werdend gemachet, sind alle
von einem har. Umb des willen schempt 11 er sich nit (verstand:
Christum) sy brûder ze nennen, sprechende im 21. psalmen [Ps. 22. 23]:

Ich wird dinen namen minen brûderen kund machen. Item bald
darnach [Hebr. 2. 11]: Dannen har hat er in allen dingen (verstand:
on den prästen der sünd) den brûderen verglychet söllen werden 12,
das er barmhertzig wurde und ein trüwer obrester priester gegen gott.
Item Christus Mat. 12. [Matth. 12. 50]: Welcher den willen tût mines
vatters, der in den himlen ist, der ist min brûder, schwöster und
mûter.

4 syind ] B syend — 15 herschet ] B herschafft — 21 syind ] B syend — 21 AB Marginal Die gleubigen sind brüder Christi. — 22 helig ] B heilig.

<sup>1)</sup> absque ostentatione — 2) sc. Horn vgl. oben S. 252. 11. — 3) mit Flecken, Zeichen versehen; notati — 4) Sauerteig — 5) Haltlosigkeit, Verderben; malum — 6) Lämmlein — 7) haben — 8) Übersetzung nach der Vulgata: Qui regnare facit hominem hypocritam propter peccata populi. — 3) zum Vater aufblasen; patrem supra terram vocare — 10) heilig — 11) schämt — 12) gleich werden sollen.

Das aber wir alle brûder under einandren syind und gheinen vatter uff erden söllend uffwerffen¹, lernend wir uß dem wort Christi Mat. 23. [Matth. 23. s-10]: Ir söllend nit meister genempt² werden; denn es ist nun einer üwer meister (verstand: got); aber ir sind alle samen³ brûder. Und keinen vatter söllent ir üch benamsen uff erden; denn der einig himelsch vatter, der ist üwer einiger vatter.

Hie hörstu zum ersten, wannen har die titel "meister" oder "doctor" kummend: warlich nit uß got; denn er hat es hie verbotten.

Darnach sichstu an den grund der brüderschafften, der nüt anderst ist weder ein geltkläb4. Gibstu so vil, so bistu in unser frowen oder sant Johansen oder unsers ordens bruderschafft; gibstu es nit, so bist nit darinn. Ach, wie wil ich dann sälig werden? Bis5 mannlich<sup>6</sup>, du arms selti!<sup>7</sup> Alle menschen sind dine bruder; darfür mussend sy dich ouch han, sy syind die fyend oder hold8, wellend sy anderst zu got kummen. Habend sy got für einen vatter und sprechen 1 mit mir: O, unser vatter! so mussend sy mich ouch iren bruder lassen sin, sy wellend sich denn des vatters verzyhen9; denn ich wil sy alle gern für bruder haben. Wellend aber sy das nit thun, so mussend sy des vatters verleugnen. Ja, wellend sy, das inen got verzyhe, so mussend sy mir verzyhen. Also bistu, min arme seel, aller menschen bruder; hab sy nun styff 10 darfür, ob sy dich glych nit wöltind darfür han. Denn welcher dich ußschlüßt11, der ist nümmen ein sun gottes. Schlüßt er dich darumb uß, daß du nit gelt ggeben hast, so ist er von got ußgeschlossen; schlüßt er dich nit uß, sunder bitt für dich one gält, so thut er wie du, und ist denn 12 aller menschen bruder. 2

Hierumb, frommen Christen, verlassend die rotten der brüderschafften <sup>13</sup> und sind vil wäger <sup>14</sup> aller gleubigen brüder denn weniger münchen und pfaffen, so sind ir denn mit der grossen mengy <sup>15</sup> der brüderen kinder gottes. Und lassend üch nit bekümmeren, das sy tantend <sup>16</sup>: Sölte einer nitt sunderlich <sup>17</sup> für den andren bitten, so hette <sup>3</sup> Jacob [Jac. 5. 14] nit gelert, so einer kranck läge, wie die alten für

1 syind ] B syend — 9 A B Marginal Brûderschafften sind ein betrug. — 12 A Marginal Animula. B Marginal Animula [!] — 20 A B Marginal Christenmenschen sind ein brûderschafft. — 21 wöltind ] B wölten.

<sup>1)</sup> et quod patrem sibi in terris vocare non debeant — 2) genannt — 5) zusammen — 4) Klebmittel, um das Geld festzuhalten (sc. wie mit dem gewöhnlichen Kleb = Vogelleim die Vögel). Vgl. auch das ähnliche Wort "Geldkloben" oben II 48. 13. — 5) sei — 6) männlich, tapfer — 7) "selti" Diminutiv von "seel, seele". Leo Jud: animula — 8) günstig gesinnt — 6) sie wollten sich denn dem Vater entziehen, sie wollten denn nichts vom Vater wissen; nisi patrem amittere velint — 10) constanti amore — 11) ausschließt — 12) dann — 18) sectae et factiones fraternitatum — 14) eher; potius 11) Menge — 10) schwatzen — 17) besonders, angelegentlich.

inn bitten söllend; denn wir frylich der meinung sind, das wir all für einander bitten söllend; du wilt aber nun¹ ußlesen die feißten². Du mußt obenab³ für alle menschen bitten und für alle noturfftigen zum ersten, nit umb lon; denn man wirt für dich ouch on lon bitten. Ja, man muß wol ernstlicher für dich bitten, dann du für ieman umb lon ie gebetten hast; zum ersten, das dich got erlüchte, das du din irtumb erkennist; darnach, das er dir den vergebe. Denn wie wäre das eins, das man dir lon mußte geben, daß du für die menschen bätist, und du wöltist nieman lonen, daß er für dich bät? Und bedarffst aber du vil me fürpittes denn ieman. So vil du me wenst, du dörffest⁴ sin nit, ie me darfst⁵ du sin. Sich, das ist ein frucht vom verdienst! Der hat uns die schyssenden helgen fuffgericht, das sy sich vor der welt verkouffend, sam sy got schon bezalt habind, und werchind uns ietz umb lon.

Zum dritten hörend wir, daß wir ghein vätter8 in aller welt ufblasen onch benamsen söllind; das wort ist klar. Mat. 23. /Matth. 23. 97: Benamsend üch dheinen vatter 10 uff erden; denn der ist üwer einiger vatter, der in den himlen ist. Christus hat mit disen worten nit wellen verbieten, daß man dem lyblichen vatter nümmen vatter 20 spräch, sunder das wir uns gheinen andren vorgengen, lerer oder fürer ufwurffind denn den himelschen lerer, vatter und fürer. Diß zeigend uns die vorgenden 11 wort an [Matth. 23. s]: Ir söllend nit meister genempt werden, welcher nam "meister" am selben ort anrûrt12 die ler. Es zeigend's ouch die nachgenden 13 an [Matth. 23. 10]: Ir söllend nit 25 fürer genempt werden; dann der einig üwer fürer ist, Christus. Da stat für das nachgend wort "fürer" den Latinen ouch meister, aber den Griechen kathegetes [\*αθηγητής]; heißt: einen vorgenger oder wegfürer. Kurtz: Christus wil nit, das uns ieman lere weder got, das wir uns gheinen vatter uffblasind; denn der himelisch sye einig o unser vatter, das wir uns niemand lassind füren denn den einigen Christum. Da muß himmel und erd ee brechen dann sin wort. Das

. 7 erkennist ] B erkennest — 8 bätist ] B bätest — 9 wöltist ] B wöltest — 11 AB Marginal Die schyssenden helgen sind die büch under den Christen. — 13 habind ] B haben — 13 werchind ] B werchend — 16 söllind ] B söllend — 21 ufwurffind ] B uffwurffend — 29 uffblasind ] B uffblasend — 29 himelisch ] A Druckfehler himesisch — 30 lassind ] B lassend.

<sup>1)</sup> nur — 2) Fetten; pingues — 5) rundweg, frisch heraus. Vgl. Id. I 31. —
4) bedürftest — 5) bedarfst — 6) die schwachen, hinfälligen Heiligen; mortales. Zu dieser Bedeutung des Wortes "schyssen" siehe oben S. 127, Ann. 3. — 7) arbeiten —
8) keine als Väter — 9) auf blasen. Siehe oben S. 253, Ann. 9. — 10) Nennet nicmand Vater — 11) vorhergehenden — 12) betrifft — 15) nachgehenden, nachherfolgenden.

wil er ewiklich also haben; denn sin testament ist ewig; er hat es nie geendret und würt es nümmer me endren. Darus volget, daß alle, die sich für vätter uffgeblasen habend, ouch alle, die inen vätter habend benamset und zemen gerottet, wider got' geton hand, wider die eer und ordnung Christi; dann dise wort sind an dryen orten wol bewart. 5 Wenn sy sprechend: Ja, wir wüssen wol, das got unser vatter ist, wir habend aber einen frommen, heiligen mann zu einem schulmeister und wegfürer, so strytend1 die wort in der vorhüt2: Ir söllend got allein für einen schulmeister haben; des wort söllend ir allein wüssen unnd gheinem menschentant3 losen4, er sye, wie klug er welle. Es 10 strytend ouch die in der nachhut5: Ir söllend nit fürer genempt6 werden: denn üwer einiger fürer ist Christus. Dem söllend ouch wir on zwyfel das krütz7 allein nachtragen, nit Dominico, nit Benedicto, nit Francisco, nit Antonio, nit Bernhardo. Ich hab ouch gheinen zwyfel, daß dero keiner sich ie gerottet hab8 oder 15 gelert, sinen namen tragen; denn welcher das gethon hette, gloubte ich als wenig, das er sälig wär, als Lucifer; sunder die nachkummenden glychßner habend sich sölicher frommer menner nachgenger und junger genempt9, damit sy des bas10 angesehen wurdind vor den menschen und deß me 11 ab irem andacht loßtind 12. Were aber uff 20 den hütigen tag Franciscus und Dominicus und andre hie, wurdind sy one zwyfel sprechen: O ir unsinnigen! Was thund ir? Wüssend ir nit, das ir gheinen andren lerer, vatter, fürer söllend haben denn got? Warumb schrybend ir üch uns zu, die unser läben lang allein gott angehanget sind?

Schlecht<sup>13</sup>: Einigerley<sup>14</sup> orden, namen, rotten tragen weder<sup>15</sup> by dem huffen der Christgleubigen blyben, ist unrecht, sünd, glychßnery, beschiß<sup>16</sup>, vorteil, betrug. Das ist ein grusam wort und wirdt mir hoch gemessen unnd gesprochen: Du bist unsinnig. Nun sind doch vil heiligen uß den örden zů got kummen unnd sälig worden. Antwurt: Zeig mir die brieff<sup>17</sup> darumb, das sy sälig syind! Der Antchrist von Rhom hat wol durch sine vollen pfaffen geredt, sy syind

1 ewiklich ] B ewiglich — 1 sin ] B sein — 9 schülmeister ] A Druckfehler schümeister — 13 krütz ] B Druckfehler kürtz — 14 A B Marginal Rodter kummend vom tüfel und widrumb zü im. — 31 A B Marginal Die heligen vätter uß den örden.

¹) so widersprechen dem — ²) Anfang, Vordersatz — ³) Geschwätz, Erfindungen von Menschen — ¹) zuhören, gehorchen — ²) Nachsatz — °) genannt — ¬') Kreuz — °) Nec credo huius modi viros sectas instituisse et factiones — ³) genannt — ¹°) desto besser — ¹¹) deβhalb mehr — ¹²) lösten, Geld gewännen — ¹³) schlechthin, kurz; in summa — ¹³) irgend welche — ¹³) anstatt — ¹°) Betrug; fraus — ¹²) Urkunden, Bestätigung; testimonium scripturarum.

sälig. Ich truw aber dem einvaltigosten Christen einer warheit bas <sup>1</sup> denn allen den bäpsten, die einer andren regel sind nachggangen denn der schnur Christi.

Nun hand doch die vätter — sprichst —, bäpst und concilia die örden bestät. Antwurt: Sölich häfen hand sölch hienen. Die bäpst und concilia hand billich ire schmeichler bstät. Warumb giengen sy nit über das wort Christi Mat. 23. [Matth. 23. 9], so hettend sy wol gsehen, daß sy solten gsprochen haben: Volgend der einigen leere Christi, blasend üch gheinen vatter uf, volgend nieman nach denn dem einigen Christo. Ach, frommer Christ, sichstu nit an dem bestäten, was es ist? Wer es uß got, so dörfft es gheines bestätens; denn welcher mensch bestät, das Christus unser heyl ist? Es darff dheins bestätens; es ist richtig by dem gleubigen; got hat in 's gelert. Diß hand die Antchristen mussen bestäten darumb, daß es uß dem wort gottes gheinen grund hat, sunder ist schlecht und richtig darwider.

Sich, was schönen grunds die örden habend.

Ich wil gschwigen der läckery<sup>6</sup>, das sy sprechend: sy schwerind armůt; und ist kein gschlecht uff erden richer weder die münch und nieman gytiger.

Ouch-sprechend sy: sy schwerind ghorsamy; und zühend sich uß aller ghorsame gottes, der herschafft und des menschen.

Got sind sy nit gehorsam. Denn so er heißt, sich ein einigen vatter han<sup>8</sup>, so hand sy zum aller ersten ein kätinen<sup>9</sup> vatter inen selbs ufgeworffen. So er heißt, man sölle vatter und mûter eeren und ze hilff kummen [2. Mos. 20. 12], so sprechend sy: Nein! Du solt vatter und mûter nimmer me ansehen, und truckend, ja felschend das wort Christi vom verlassen vatter und mûter [cf. Matth. 19. 29] uff ire falsche wyß, glych sam ir orden das sye, darinn man vatter und mûter verlassen sölle. O ir frävenen 10 felscher des götlichen wortes! Verstond ir nit,

1 einvaltigesten ] B einvaltigesten - 5 A B Marginal Bestätung der orden.

<sup>1)</sup> besser — 2) der (bewegliche, eiserne oder hölzerne) Henkel eines Gefäßes. Siehe Id. II 1363 f. und Wander II 252, Nr. 44. Vgl. dazu die Sprichwörter "Jeder Topf findet seinen Deckel", "kein Topf ist so schief, er findet seinen Deckel" d. h. jeder Schlechte findet einen Gesinnungsgenossen und Helfershelfer und das lateinische Sprichwörter "accessit patellae dignum operculum" Otto S. 267 f. Vgl. weiterhin die Sprichwörter "Auf solchen Hafen solchen Deckel" Wander II 250, Nr. 8 u. 9 "Wie Hafen, so Deckel" Wander II 253, Nr. 66 und "Säuhäfeli, Säudeckeli" Id. II 1016. Leo Jud: Dignum sane patella operculum. — 3) bestätigt, ihnen beigestimmt; applaudunt — 4) bedürfte es, hätte es nötig — 5) Bestätigung; confirmatio — 6) Büberei. Schlechtigkeit — 7) Obrigkeit — 5) denn so er gebietet, daß er allein für einen Vater gehalten werde — 6) einen aus Kot, Erde gemachten d. h. irdischen — 10) frevelhaften. Zwingli, Werke. II.

das Christus lert vatter unnd måter verlassen, so sy uns vom glouben ziehen wellend und Christo nit lassen nachvolgen? Sagend aber an: Wo hat er geheissen von einerley¹ ordens wegen vatter und måter verlassen, so er gheinen orden überal nit nachlaßt?² —

Der herschaft<sup>3</sup> sind sy nit ghorsam; ist offenbar; dero aber <sup>5</sup> Petrus und Paulus [1. Petr. 2. 13 f., Röm. 13. 1] heissend ghorsam sin. Ja, ee und sy der herschaft ghorsam syind, stifftend sy ee tödtliche krieg, als offt beschehen ist. Sich, ob sy das zytlich lieb habind oder nit.

Dem nächsten machend sy sich nit gemein<sup>4</sup>, welches doch die christenest ghorsame ist. Sy lydend nit mit den lydenden; sy arbeitend nit mit den arbeitenden; sy trurend nit mit den trurenden [Röm. 12. 15]; und almüsen, die sy gebend, die gebend sy erst nach irer völle<sup>5</sup>. Was sol ich vil sagen? Der erdboden treit unnützer burde nit, denn die verböggeten<sup>6</sup> mastsüw<sup>7</sup>. Nimm dich des nit an, frommer ordensman! Ich weiß wol, das vil redlicher conscientzen sind in den 15 kutten, die der leer Christi eigenlich gloubend und nachkemind, wo inen sölchs zimmen möcht. Es ist aber darnach der grossen bochhausen<sup>8</sup> so vil, das sy einmal werdend underston<sup>9</sup> die gantzen welt unrüwig ze machen; doch weiß ich wol, das sy das bad werdend ußtragen<sup>10</sup>.

Von der reynigheit, die sy verheissend, kumpt hernach.

Uß dem allem volgt, das es ein bare glichßnery ist, das alle münch uff erden mit den kutten ie erdicht habend, und ein gspey 11 wider das wort und that gottes. Man erkent sy eigenlich an iren früchten. Was dörffend sy das gspey der armût tragen? Sicht man nit, warumb sy armût geglychßnet hand? Vil uß inen sind in der welt 25 arm und legend die böggenkleider 12 an, das sy rych werdind. Ja, sy rûmend sich, wie rych ire klöster syind, lassend sich fürsten 13 machen, und stond die fürsten und lassend inen kat umb das mul strychen 14, bis dass es dahyn kummen ist, das der bettelfürsten me ist denn iro 15;

21 bare B ware - 25 AB Marginal In der welt arm, in der kutten rych.

<sup>1)</sup> irgend welches — 2) zuläßt, erlaubt — 3) Obrigkeit — 4) Privati degunt, nec se familiares ac communes caeteris faciunt — 5) tum demum eleemosynas dant quum ipsi saturum ventrem habent — 5) vermummten, maskierten — 7) Mastschweine — 5) Prahlhans, Großhans, Prahler — 3) daß sie einmal sich unterstehen werden — 10) d. h. daß sie für andere büßen müssen. Zu dieser Redensart vgl. Wander I 219, Nr. 28 und Borchardt S. 43 f., Nr. 100. Vgl. auch die Redensart "das Bad für alle bezahlen müssen" Wander I 219, Nr. 29. Leo Jud: Sed persuasissimum habeo, quod universum malum in ipsorum caput retorquebit deus — 11) Nichtigkeiten, Dummheiten; inventum satanae — 12) Maskenkleider, Kleider der Vermummten — 13) zu Fürsten — 14) d. h. lassen sich schmeicheln. Vgl. Borchardt S. 319, Nr. 795 und Thiele, Ernst: Luthers Sprichwörtersammlung Nr. 255 und Nr. 399. Leo Jud: os sibi oblinere sinunt. Vgl. dazu Otto S. 259, Nr. 3. — 15) ut horum mendicorum principum plures sint quam verorum principum.

ja, sy mûssend sy ietz zum teil fürchten. Und spricht aber Christus zû sinen jungeren: Ir söllend nit also herschen als die fürsten diser welt [Matth. 20. 25 f.]. Wenn sy zemmen kummend, so sprechend sy: Lieber herr! Wie stat es umb üwer gotshuß? Gebend üch üwere puren 1 noch die fäl? Mine hebend sich an 3 sperren 4. Spricht der ander widerumb: Ich hab einen andren kumber 5: Der tüfel hat mich eines gelerten münchs beraten 6; uß dem meint ich einen gåten hußhaber ziehen; so wil er nüt uff gåt han 7. Das sind die früchte, daran man erkent iren geist. Ob sy uß dem fleisch geboren syind oder uß dem geist, 10 magstu nun hinfür wol erkennen. Sind sy uß dem fleisch, so sind sy ouch uß dem tüfel; denn das fleisch hat sinen prästen vom tüfel har.

Es habend ouch die heilgen botten<sup>8</sup> der glychßneren schaden<sup>9</sup> vorgsehen und mit ernstlichen worten gewarnet, sölchen zů verhûten.

Paulus spricht act. 20. [Act. 20. 28-30] zů den priesteren uß Epheso: Sehend flyßlich uff üch und die schaff, so üch empfolht sind etc., denn ich weiß das, daß nach miner hinfart 10 schwär 11 wolff under üch ingon werdend, die dem chütt 12 der schaffen nit schonen werdend. Denn under üch werdend ufferston menner, die verkerte oder lätze 13 ding reden werdend, damit sy das volck Christi ziehind inen selbs nach oder zů. Sich hie, was ist der tummel 14 aller örden anderst, weder das sy anderst leerend weder got gelert hat, und beredend vil der jungeren, daß sy inen nachgond ab dem weg gottes.

Petrus malet sy gar mit schönen farwen 2. cap. 2. [2. Petr. 2. 1-3]: Es sind in dem israelischen volck falsche propheten xin 15, glych wie ouch under üch falsche lerer werdend erston 16, die nebend ynfüren werdend schedlich und verderblich rotten 17; die aber den, der sy erkoufft hat, verleugnet, inen selbs gähe verderbnus 18 züfürend. Unnd vil werdend nachvolgen irer verderbnus, durch welche der weg

14 act. 20. ] A und B Druckfehler act. 2. - 21 anderst ] B andersst - 24 propheten ] A Druckfehler propheten.

<sup>&</sup>quot;) Bauern — ") das dem Grund- oder Halsherren von der fahrenden Habe des erwachsenen Hörigen oder Leibeigenen im Todesfall zufallende Stück. Es wurde das beste Stück Vieh oder das beste Stück der Kleidung oder des Bettes (auch das beste Bett) entrichtet. Id. I 735. Leo Jud: Rustici vestri persolvuntne redditus? — ") fangen an — ") sich dagegen aufzulehnen — ") Kummer — ") Der Teufel hat mir einen gelehrten Mönch zugehalten; satana procurante monachum quendam eruditum nactus sum — ") so will er kein Interesse für die Verwaltung der Güter zeigen. Leo Jud: quem in hoc educaram, ut aliquando dispensator esset domus, et frugi pater familias, iam literis totus est deditus, res negligit. — ") Apostel — ") periculum futurum ex hypocritis — ") Weggang; discessus — ") räuberische; graves — ") Herde — ") unrichtige — ") lärmende Betrieb, auffälliges Treiben — ") gewesen — ") aufstehen, sich erheben — ") sectae — ") jähes Verderben; celer interitus.

der warheit gschmächt wirdt; dann sy uß gyt mit erdichten, geschönten worten umb üch märtzlen werdend.

Dise wort sind klar, dörffend dheins ußlegens; es dörffend ouch die kutten gheines andren seipffens ; sy sind suber hie ußgestrichen . Judas (nit der gotsverräter) zeigt sy ouch an gar nach mit sölichen worten, doch, das man dieselben on zwyfel erkenne, spricht er [Jud. v. 19]: Es sind die, so sich sündrend , vihisch , den geist gottes nit habende etc.

Hierumb söllend alle, so in örden sind<sup>7</sup>, alle måssiggenden pfaffen, die nit ämpter under den Christen verwaltend, zum ersten 10 das liecht der göttlichen warheit ansehen und demnach verschaffen 8, das es für alle menschen uffgesteckt werd, damit sich an irer that nieman verergre9, und demnach alle glich nery hinwerffen, vorus die kutten nümmen tragen. Welche arbeiten mögend, söllend sich mit der arbeit ußbringen 10 und neren; mussend sy aber ie uß armut und 15 trostlose 11 des lebens in den klöstren blyben, söllend sy doch dhein andre regel wüssen denn die regel Christi, dheinen andren namen tragen denn den namen Christi, ja sy söllend ee sterben; denn das wort Christi verbüt<sup>12</sup> inen, das sy gheinen vatter, leerer, fårer habind weder inn. Der dawider thut, irret und ist glych denen, die zu den 20 zyten Pauli sich paulisch, apollisch, zephisch namptend, die er bschiltet: Ist denn Paulus für üch ans krütz gehefft? Ist Christus geteilt? 1. Cor. 1. [1. Cor. 1. 13]. Also: Ist Benedictus für üch crützget? Oder wer hat üch den ungeteilten rock Christi geheissen zerteilen? Warumb habend ir üch gsünderet 18? Gotsdienst ist nit 25 hinder den muren fysten 14. Warer gotsdienst ist: witwen und wevsen - verstand daby alle dürfftigen - heimsüchen in irem trübsal und sich unvermaßget 15 verhuten 16 vor dieser welt Jac. 1. [Jac. 1. 27]. Die welt heißt hie nit: berg und tal, feld und holtz, wasser, see, statt, dörffer, sunder: die begirden der welt, als: gyt, hochfart 17, unreinigheit 18, 30

26 AB Marginal Warer gottesdienst. — 28 AB Marginal Was die welt sye.

<sup>1)</sup> aus euch Gewinn ziehen. Zu "merzelen" vgl. Id. IV 432 resp. II 737. —
2) bedürfen — 3) keiner anderen Seife — 4) Cuculli lotione alia non egent, ad puteum enim purum hic eluuntur. — 5) welche sich absondern — 6) ψυχικοί — 7) qui in monasteriis sunt — 6) dafür sorgen — 6) ne quis factis eorum offendatur — 10) sollen mit der Arbeit ihren Lebensunterhalt erwerben — 11) Trostlosigkeit, Kümmerlichkeit, Gebrechen — 12) verbietet — 13) abgesondert — 14) zu fisten — einen Wind streichen lassen, farzen vgl. Grimm III 1466, Lexer III 375 und Id. I 1123 fist, I 1184f. pfisen und V 1193 pfisten. Leo Jud: pietas et religio non est, si quis intra parietes ignavus stertat. — 15) unbefleckt — 16) erhalten, bewahren — 17) Hoffart; arrogantia — 16) unreine Begierden; libido et immunditia carnis.

frässery; die sind hinder den muren¹ grösser denn under den gmeinen menschen. Ich wil nyds und hasses gschwygen, die ir eygen husgsind, und sind böser denn die laster, die sy in der welt schühend². Sich nun³ die frässery an, die sy bruchend, so sichst denn bald, wie rein sy sind; die narung wirdt in inen nit ze nüt. Den gyt und hochmůt sicht alle menschen offenlich. Dannen har inen wäger⁴ ist alle kutten, zeichen, reglen lassen liggen⁵; ja sy söllendt 's thùn, wend sy anderst dem gebott gottes ghorsam sin, und söllend sich der gantzen christenlichen gemein glychförmig machen. Denn das sy wenend, sy habind die welt geflohen, ist nit⁶. Sy sind in den klösteren in der welt, und ist die welt nienen⁴ stercker noch grösser dann in den klöstren. Laß sich ouch das glübd nieman irren; es wirdt bald darvon genügsamlich geredt.

### Der acht und zwentzgist artickel.

DAS ALLES, SO GOT ERLOUBT ODER NIT VERBOTTEN HAT, RECHT IST; DANNEN HAR DIE EE ALLEN MENSCHEN ZIMMEN ERLERNT WIRT.

Der erst teil ist richtig<sup>8</sup>: DASS ALLES, SO GOT ERLOUBT HAB, NIT SÜND, SUNDER RECHT SYE.

Der ander aber: DAS DAS, SO ER NIT VERBOTTEN HAT, RECHT SYE, wellend wir mit kundschafft bewären.

Ro. 3. [Röm. 3. 20] spricht Paulus: Durch das gsatz wirdt die sünd erkent. Wir hand ouch da oben anzeigt uß deut. 4. und 12.9 [Deut. 4. 2, 12. 32], das man zů dem gsatzt gottes nüt hinzů, nüt davon thûn sol. Uß dem volgt, das alles nit sünd ist, was got nit verbüt. Dann sol man nüt hinzů thůn, so mag man ie nit zů sünd machen, das got nit verbotten hat; denn durch das gsatzt erkennet man die sünd. Seit 10 das gsatzt nüt von den dingen, die man uns verbüt, so söllend wir 's nit hinzů thûn; denn wir mögend 's ouch nit sünd machen. Denn zů eines menschen testament gdar 11 nieman nüts hinzůthůn, nieman nüt darvon Galat. 3. [Gal. 3. 15]. Also mag ouch das menschlich hinzůthůn nüt gůt machen, nüt böß. Allein das můß böß sin, das wider got ist.

Christus spricht Jo. 9. [Joh. 9. 41]: Wärind ir blind, so hettind 35 ir dhein sünd; aber nun sprechend ir: Wir sehend; also blybt üwer

3  $A\,B\,$  Marginal Nyd und haß den clöstren anerboren. - 8 gottes ]  $B\,$  gott.

<sup>&#</sup>x27;) Mauern — °) scheuen, vermeiden — °) nur — ') besser — °) liegen — °) nicht sc. der Fall — ') nirgends — °) clara — °) Siche oben S. 97. 32 f. — 10) sagt — 11) darf.

sünd. Hie zeiget Christus selbs an, das, so wir nit wüssend das gsatzt, das ist: den willen gottes (so verr es nit ggeben wär; denn nach geoffnetem gsatzt¹ oder willen gottes, sorg ich, es sye nieman unschuldig), so habind wir ghein sünd.

Derglychen spricht er ouch Jo. 15. [Joh. 15. 22]: Wär ich nit kummen und hette mit inen nit geredt, so hettind sy ghein sünd. Diß wort Christi ist allein starck und klar gnug, das, wo gott nit redt

oder verbüt, das da nit gesündet würt, ze bewären.

Widrumb spricht Paulus Ro. 7. [Röm. 7. 7]: Die sünd hab ich nit erkent denn durch das gsatzt; denn die begird erkant ich nit. 10 Denn das gsatzt spricht: Du solt nit begeren etc. [2. Mos. 20. 17, Röm. 7. 7]. Die sünd was on das gesatzt tod, das ist: sy was nüt. Also statt styff<sup>2</sup>: Was got nit verbotten hat, das ist nit unrecht; was nit unrecht, ist nit sünd; was nit sünd ist, das ist recht.

Doch redend wir hie nit von rechtem, das so recht unnd güt ist, 1 das es gottes wirdig ist, sunder allein von dem rechten, das, so vil es von got nit verbotten ist, uns zimpt. Sust mag von uns nüt rechts kummen; dann wir sind ze vil verwüst<sup>3</sup>.

Die inred<sup>4</sup>, die hie beschehen möcht Ro. 2. [Röm. 2. 12]: Alle, die on das gsatz gsündet hand, die werdend ouch on das gsatzt verloren, die irrt nüt<sup>5</sup>; denn der sinn Pauli ist: Alle, die das jüdisch gsatz nit habend, die werdent nüt des minder on das gsatzt verderbt, so sy darwider thånd; denn sy sind nit on ein gsatzt, als darnach volgt. Denn das natürlich gsatzt verklagt und entschuldiget sy in inen selbs. Was aber das natürlich gsatzt sye (dunckt mich nüt anderst zin denn der geist gottes), lassend wir ietz ston. Noch ist nüt sünd dann das gott mit ußgetruckten worten anzeigt oder inwendig lert. Das wir also weder imm gebott gottes noch imm gsatz der natur verbotten findend, das ist kurtz nit unrecht.

Uß dem grund lernet man ring6, das hernach volgt:

DAS DIE EE ALLEN MENSCHEN ZIMPT;

denn got verbüt sy nit, ja er heißt sy. Das gsatz der natur verbütet sy nit; denn die ee ist by allen menschen wol geacht, die schon in got nit gloubend. Got hat ouch im anfang der gschöpft<sup>7</sup> Adamen ein hilff züggeben, die menninen oder das wyb, nit einen andren man zügeschaffen; daran wir verstond, das alle Adams sün der hilff des

 $<sup>6~{\</sup>rm so}$  ] fehlt bei B — 21  $A\,B$  Marginal Das natürlich gsatz verbindt ouch. — 31  $A\,B$  Marginal Die ee ist gebotten.

<sup>1)</sup> nach Offenbaren des Gesetzes — 2) fest — 3) verwüstet, verdorben; corruptissimi — 4) Einrede, Einwurf — 5) die macht uns nicht irre — 3) leicht — 7) Schöpfung, creatio.

wybs bedörffend. Ich laß ietz umb derækürtze willen blyben, das got genn. 1. [Gen. 1. 28] gsprochen hat zå Adamen und Evam: Bringent frücht und merend üch! welchs nit allein ein krafftgeben sunder ouch ein gebott xin ist; denn welche nit gebarend imm alten testament, warend veracht.

# Der nün und zwentzgist artickel.

DAS ALLE, DIE MAN GEISTLICH NENNET, SÜNDEND, WENN SY, NACHDEM SY INNEN WORDEN SIND, DAS INEN GOT REINIG-HEIT<sup>3</sup> HALTEN ABGESCHLAGEN HAT, SICH MIT DER EE NIT <sup>10</sup> VERHÜTEND<sup>4</sup>.

Reinigheit halten<sup>5</sup> ist ein götliche gab und dem fleisch gar 6 unmöglich, als der mund Christi selbs lert Mat. 19. [Matth. 19. 115.]: Es nimpt nit ein ieder reinigkeit an, sunder allein die, denen es ggeben ist. Uß dem wort flüsset der vordrest teil dises artickels: Das ein 15 ieder mensch, so bald er innen würdt, das im got reinigheit halten abgeschlagen hat etc.; dann reinigheit wirdt nun von denen gehalten, denen sy got gibt. Wie man aber innen werde, das gott reinigkeit halten einem abgeschlagen hab, darff8 keiner leer. Dann ein ieder mensch empfindt by im selbs wol, wie vast9 inn das fleisch anficht, wie vast er gebrent wirt, on das, leider, etlich mit den wercken sich vermasgend 10, es sye mit vermischung beder, wybs und mans, oder noch mit unghörterer 11 gstalt. So er nun empfindt die brunst so groß sin, das sy die verwillung 12 überstürmpt 13, ouch mit iro den gedancken 14 gfangen hinfürt, so sol sich der mensch verheimraten 15; denn es ist 25 wäger 16 sich vereenemmen 17, denn also gebrent werden 1. Cor. 7. [1. Cor. 7. 9]. Es ist ein gnug eehaffte ursach der ee, so einer so ungstůmlich gbrent wirdt, das sin gmůt gemeinlich fhüret 18 unnd wûtet; so empfindt er wol, das im got reinigkeit halten abgeschlagen hat. Denn widrumb empfindend die, so reinigheit schon haltend, wol ouch 30 anfechtung, doch so streng und engstlich nit 19, denn das sy die anfechtung tragen mögend, und würt ir gmut nit so gantz gefangen.

8 nachdem ] B nachden — 9 abgeschlagen ] B Druckfehler abgeschagen — 11 A B Marginal Ghein mensch mag reinikeit halten. — 18 A B Marginal Woby der mensch sehe, daß er nit reyn blyben mög.

<sup>1)</sup> virtus — 2) steriles erant — 3) Keuschheit; castitas — 4) [vor der Sünde] bewahren — 5) caste vivere — 6) ganz; omnino — 7) flieβt, ergibt sich — 6) bedarf — 9) stark, heftig — 10) beflecken, versündigen — 11) unerhörterer — 12) Willen; assensus — 13) besiegt — 14) das Denken, die Überlegung; cogitatio — 15) verheiraten — 16) besser — 17) verheiraten — 18) brennt — 19) sed non tam impetuosos et aestuantes.

Doch ist dero so wenig in der gantzen menge der glycheneren der reynigheit, das sich ze verwunderen ist, das sy das jamer und täglich foltren der conscientz erlyden mögend, so sy den meren teil nit reinklich lebend, und doch sich nit verhürende in eigner conscientz all weg sich selbs verdamnend. Darumb sy nach dem andren teil diß artickels sich verhüren söllend; dann wo sy das nit tånd, sündend sy. Denn die unlutergheit ußerhalb der ee ist in aller gschrifft des nüwen und alten testaments nit nachgelassen s, sunder offt treffenlich verbotten, aber die ee allen menschen uffgethon?

Christus spricht Mat. 19. [Matth. 19. 12]: Welicher reinigheit 10 halten mög, der halte sy. Sich, hie empfilcht Christus die reynigkeit allein den vermögenden. Welchs aber die vermögenden syind, hand wir vor ghört: namlich die allein, denen got das ggeben hat. Er hat ouch die ee mit irem glouben und gebott daselbst ußgestrichen8 und zů den Phariseiern gesprochen [Matth. 19. 4-6]: Hand ir nit gelesen, 15 das der den menschen in anfang gschaffen hat, ein man und wyb gemachet hatt, unnd hatt geredet: Umb des willen (das ist: umb diser zemenfügung unnd zemenschöpffung willen) wirdt der mensch vatter und müter verlassen und wirdt sinem eewyb anhangen, unnd werdend zwey ein lyb. Unnd darumb sind fürhin nit zwen lyb, sunder einer. 20 Das nun got zemen gefügt hat, sol der mensch nit entfügen 10. Uß den worten volgt nit allein der gmein sinn, sunder ouch das: Sidtenmal gott man und wyb zemmen geschaffen hab, sölle denen nieman bieten 11 sunder 12 ze sin; got hab die ee verordnet; darumb sölle die nieman verbotten werden.

Das sölchs der sinn sye, lert Paulus 1. Tim. 4. [1. Tim. 4. 1-3]:
Der geist seit klarlich an, daß in den letsten zyten etlich vom glouben fallen werdent, den irrenden geisten unnd den leren der tüflen zů losen 18 und volgen 14, die mit glichßnery falsche ding redend, hand doch all weg verbrent 15 und verdampt 16 conscientzen, verbütend die ee. 30 Sich, was schönen schülmeisters hatt die leer von der glychßneten reinigheit: den tüfel. Ist nun der tüfel ein anhab 17 der verbotnen ee, so ist got der geber der uffgesetzten 18 ee.

3 der ] B in der — 18 willen ] A Druckfehler wtllen.

<sup>1)</sup> keusch: caste — 2) verheiratend — 3) verheiraten — 4) Unkeuschheit; scortatio et immunditia — 5) zugestanden, erlaubt — 6) ausdrücklich — 7) matrimonium obvium est omnibus. — 8) schön beschrieben; graphice depinxit — 9) von nun an — 10) auseinander nehmen, scheiden — 11) gehieten — 12) allein — 13) zuzuhören, zu gehorchen — 14) gehorchen — 15) mit einem Brandmal, Zeichen der Schande gezeichnete Gewissen; cauterio notata conscientia. Vgl. oben I 95. 20 f.: ein baggenprente conscientz. — 16) verdammte — 17) Anfänger, Urheber; auctor — 18) erlaubten.

Paulus spricht 1. Cor. 7. [1. Cor. 7. 1]: Es ist ein gût oder rûwig ding eim man, das er die ee nitt beziehe; aber umb der hûry wegen sol ein ieder sin eygen wyb haben, und ein iedes wyb sol iren eignen man haben.

Sich, wie diese wort Pauli am anfang so glich sind der leer Christi Mat. 19. [Matth. 19. 11], es sye ein güt ding, welchem von got so ein ersigner¹, reiner lyb² ggeben sye, das er on ein eewyb sin mög. Wo er aber der eelichen wercken ie pflegen welle, sölle er nit hüren, sunder ein eigen wyb zur ee nemmen. Er spricht ouch "ein ieder", nimpt nit pfaffen noch einigerley³ menschen us. Münch unnd nonnen sind do ze mal noch nit geborn; darumb sind sy ouch glich mit andren menschen under dem wort "ieder" begriffen, als ouch die menschlichen recht anzeugend⁴.

Item: Bald darnach spricht er aber<sup>5</sup> [1. Cor. 7. s]: Ich sag aber den unverwybeten<sup>6</sup> und den witwen, das es inen rüwig und güt ist, so sy blibend als ich bin. So sy aber nit verhüt werdend vor unlutergheit<sup>7</sup>, so söllend sy sich verhüren<sup>8</sup>; denn es ist wäger<sup>9</sup> verhürt<sup>10</sup> werden, weder angezündt<sup>11</sup> oder inbrünstig<sup>12</sup> sin.

Dise wort sind clar und machen ouch die ee allen menschen offen, allein uß der ursach, so sy gebrent werdent 13. Wirstu gebrent, so nimm ein wyb, oder du wyb ein man! Thustu es nit, so sündestu; denn der knecht, der den willen sines herren weißt und nit thut, der wirdt übel geschlagen Luc. 12. [Luc. 12. 47]. Nun ist der will des herren, das wir uns, so wir ze vil inbrunsts empfindend, verwybind und mannind. Thund wir es nit, so sündend wir.

Denn in der ee das eelich werck verbringen, ist nit sünd (doch rechter maß; denn brot essen mag man mißbruchen, das es sünd ist.); darab sich die Bäpstler ser werdend rümpffen 14, die den armen conscientzen der eelichen wercken halb seltzame verschloß 15, band unnd gfengknussen habend angeschlagen. Aber gottes wort ist stercker denn ire tröum 16. Das redt durch den heilgen Paulum 1. Cor. 7. [1. Cor. 7. 28]: So du dich verwybest, so hastu nit gesündet; und so die dochter mannet, so hat sy nit gesündet. Hie heißt "wyben" und "mannen" nit "das hochzyt haben", sunder "die eelichen werck in der

26 AB Marginal Die elichen werck mit rechter maß volbringen ist nit sünd.

¹) geläuterter — ²) exhaustum et edomitum corpus — \*) irgend welche — ¹) anzeigen — b) abermals — b) Unverehelichten — ²) quod si se non continent — b) verheiraten — ²) besser — ¹¹) verheiratet — ¹¹) von Begierden entbrannt — ¹²) geil — ¹³) von Begierden entbrannt sind — ¹²) die Nase rümpfen, das Gesicht in Falten legen, sich darüber ärgern; atque hoc valde absurdum videtur papistis — ¹³) Verschlüsse; serae — ¹³) Träume.

ee verbringen"; denn das wort gamein [yaµɛiv] heißt als vil als by uns: in der ee die elichen werck volbringen. So nun die jungkfrow, magt¹ oder dochter nit sündet, so sy zum ersten³ den man erkent, vil weniger darnach; denn die ee ist ein artzny oder hilff der inbrünstigen.

Item Paulus spricht Hebr. 13. [Hebr. 13. 4]: Die ee ist überus ein erlich ding oder under allen menschen<sup>3</sup>. Ist die ee erlich, so ist

sy ouch nit sünd. Das wort würt ouch nieman brechen.

Denn got heißt aber durch den mund Pauli sine diener und verkünder des worts gottes, das sy die ee beziehen söllend, verstand doch all weg nun, so sy gebrent werdend. 1. Timo. 3. [1. Tim. 3. 2]: Es muß ein wächter, das ist: bischoff, unbehaglich sin, eines eewybs ein man etc. Und das dise wort nit einn andren weg<sup>5</sup> mögind getruckt werden6, volgt bald darnach [1. Tim. 3. 4]: Es söllend sine kind gehorsam sin mit aller zucht und zimmligkeit7. Hie muß ich an einem 15 fürgon8 etlichen befftzenden9 ir geschrey verantwurten10, da sy sprechent: Söltend die pfaffen wyber nemmen, wer wolt inen die kinder erziehen? Antwurt: Wer erzücht sy sust, so sy banckharten 11 sind? Were es nit besser und wäger<sup>12</sup>, so sy doch kind machen nit underlassend, ire kind wurdind eelich, damit sy nit verschupfft 18 und 20 uß dem verschupffen zu huren und buben 14 wurdind? Sich, was kluger Christen sind wir, daß wir die gschöpfften 15 gottes mit unserem tant 16 zů uneeren bringend; denen got das leben gunnet 17 hat, die lassend wir nit mit eeren leben. Die pfaffen werdend ire kinder gehorsamlich und zu aller zucht und zimmlichheit ziehen; thund sy aber 28 das nit, wirt ein obergheit mit inen handlen als mit andren ungehorsamen. Und wo sölchs der närrisch pfaff widerfechten wölte, wirdt man inn mit den kinden hinwysen 18. Das bestäten 19 uff pfrunden und von allen richteren ungestrafft sin 20, ist schädlich unnd kumpt uß des bapsts tyranny. Ich wölte, das alle pfaffen recht geben unnd 36

1 gamein ] B $\mathit{Druckfehler}$ gemein — 28 AB Marginal Uff pfrånd b<br/>stäten ist schädlich.

<sup>1)</sup> keusche Jungfrau. Vgl. oben I 391, Ann. 2. — 2) primo concubitu — 3) inter omnes scilicet vel nationes vel omnino — 4) ohne Vorwurf, Tadel, unsträflich, makellos. Id. II 1078. — 5) anders — 6) Nec est quod pontificii haec verba alio detorqueant — 7) Sittsamkeit — 6) an einem fürgon siehe oben S. 35, Ann. 7. — 9) dagegen bellenden, Einwürfe machenden — 10) beantworten — 11) Bastarde; spurii — 12) besser — 13) verstoßen — 14) charakterlose, erbärmliche Menschen. Zu "hüren und büben" vgl. Id. IV 928. Leo Jud: et originem suam referentes meretrices fiunt et lenones. — 15) Geschöpfe — 16) figmentis nostris — 17) vergönnt — 18) fortweisen; amandare — 19) investieren — 20) nam quod sacerdotes sic sacerdotiis adfinguntur (investire vocant ipsi), ut amoveri vel pessimi nunquam possint, quod ipsis exemptis et immunibus impune omnia licent.

nemmen söltind vor dem stab<sup>1</sup>, under dem sy sitzend<sup>2</sup>. Ich wil mich ouch deßselben halten; denn got heißt mich das, wie harnach kummen würdt. Item aber<sup>3</sup> wil got, das die bischoff, das ist: wächter oder pfarrer, eewyber habind. Tit. 1. [Tit. 1. 5.f.]: Du solt durch die stett hin alt und ersame menner verordnen, wie ich dir anggeben hab, so einer unbehaglich<sup>4</sup> ist, einer eefrowen eeman etc.

Uß den kundschafften ist häll gnûg, das alle, so unkünschend<sup>5</sup>, oder so mûlich<sup>6</sup> brünnend<sup>7</sup>, das ire gmût nit wol by inen<sup>8</sup> selber sind, sündend, so sy sich nit vereegryffend<sup>9</sup>; denn got heißt sich vereenem10 men<sup>10</sup>, so man brünt.

Von disem artickel ist nit not lenger hie ze sagen; der handel ist gnügsamlich zü unseren zyten geoffnet 11, und gebrist nüt 12 die schantlichen hüry der geistlichen hinzenemmen, dann das die weltlich oberhand 13 so lauw 14 ist, das sy umb zytlichs gütes oder onmechtigen zornes der böggenbischoffen 15 willen, das, so götlich und erlich ist, hinderstelt 16. Es sind ouch nit büben 17, die eewyber haben begerend, sunder ersame Christen; dann sy wüssend wol, was hartsälikeit 18 in der ee ist. Noch rürt sy ire conscientz täglich an 19, daß sy on die schantliche verergernus begeret ze leben joch 20 mit weezyt 21 der ee. Die sind aber büben, die sich der wercken des fleischs nit verzyhen 22 und doch zü der ee nit gryffen wellend.

Darzů wil ich sy bewären, wenn sy wellen.

# Der dryssigest artickel.

DAS DIE, SO REINIGHEIT VERHEISSEND, SICH KINTLICH 25 ODER NÄRRISCH ZE VIL ÜBERNEMMEND; DARUS ERLERNET, DAS DIE, SO SÖLICHE GELÜBD INNEMMEND<sup>23</sup>, FRÄVENLICH AN DEN FROMMEN MENSCHEN FAREND.

Der erst teil diß artickels ist darinn ggründt, das reynigheit halten<sup>24</sup> nieman möglich ist, denn dem es got gibt, wie im nechsten<sup>25</sup>

4 durch ] A Druckfehler urch - 17 hartsälikeit ] B hartseligheit.

¹) Richterstab, Richterstuhl, Gericht — ²) magistratui nempe sub quo degunt — ³) abermals — °) Siehe oben S. 266, Anm. 4. — °) unkeusch leben — °) beschwerlich, lästig; moleste — ') von Begierden entzündet sind — °) sich — °) zur Ehe greifen — ¹°) verheiraten — ¹°) kund getan — ¹²) es fehlt nichts — ¹³) Obrigkeit — ¹³) lau — ¹³) episcopi hypocritae — ¹°) nicht ausführt; non exequuntur — ¹°) charakterlose, erbärmliche Menschen vgl. Id. IV 927. Leo Jud: turpes et inhonesti — ¹³) Mühe, Sorge; molestiae — ¹³) erinnert, ermahnt sie; monet — ²°) auch — ²¹) molestia — ²²) die sich von den Werken des Fleisches nicht frei machen; At hi turpissimi sunt nebulones, qui quum a Venere abstinere nec volunt nec possunt — ²³) Qui ergo ab eis vota huius modi vel exquirunt vel oblata recipiunt — ²¹) caste vivere — ²²) d. h. dem 29. Artikel.

artickel bewärt ist. So nun die halten an got, nit an uns stat, warumb verheissend wir im denn ze halten, das wir schlecht¹ nit vermögend? Ist das nit ein torheit und kindenspiel?² glych sam einer sinem fründ etwas bewyse³, so er im verhiesse, er wölte uß sinem seckel zeren⁴. Noch gevalt uns unser torheyt so wol, das wir so vil daruff haltend, ⁵ das wir ee das unbetrogen⁵ wort gots verlassend weder unsre köpffige⁶, wie Salomon prov. 12. [Spr. Sal. 12. 13] spricht: Der weg oder anschlag des narren dunckt inn recht in sinen ougen. Und darnach 28. ca. [Spr. Sal. 28. 26]: Welicher in sin hertz vertruwt, der ist ein narr. Was ist nun got reinigheit verheissen⁻ anderst, weder in sin krafft vertruwen? So sind ouch die narren, die es thůnd, oder kind. Denn etlich in kintlichen tagen durch die seelenmörder und vortretter⁶ der rotten oder örden ingefürt werdend⁶, das sy söliche glübde thůnd, unnd, so sy erwachsend, sehend wir wol, wie sy die haltend; ja, sy werdend zwürend¹⁰ böser denn die vorrotter¹¹ Mat. 23. [Matth. 23. 15]. 15

Darus der ander teil volgt dis artickels, das, die söliche glübd gdörend von den menschen innemmen 12, frävenlich sündend; dann sy wüssend, daß sölich glübd nit gehalten werdend von dheinem menschen, der da lebt; noch lassend sy darumb schweren 18 und eyd geben. Und ob sy sölichs uß der gschrifft nit wüssen, so wüssend sy es by inen 20 selbs; denn sy wüssend wol, was grosser anfechtung sy in iren jungen tagen gehebt habend, und wie jämerlich ir conscientzen zerhudlet 14 wurdend; mögend ouch daby wol wüssen, das es umb ander lüt eben 15 stat wie etwan umb sy. Noch verkürtzend sy die armen menschen, glich als die untrüwen fürlüt 16 tünd: manend den nachvarenden nit, 25 sunder sprechend sy uß verbunst17: Der muß als wol umbwerffen als ich; bin ich gemürdt 18, ich wil ander seelen ouch mürden 19. Es hilfft ouch nit lougnen 20 hie noch glych nen, sam sy nit also syind angefochten; denn Christus spricht Jo. 3. [Joh. 3. 6]: Was uß dem fleisch geborn ist, das ist fleischlich. So volgt ouch, das sy fleisch 30 sind und fleischlich anfechtungen habend wie das gemein fleisch. Und etlich, die schon der wercken halb ouch überschwencklicher brunst21 änig 22 sind, so sind doch dieselben also uß der gnad gottes, nit uß

<sup>3</sup> sinem ] A Druckfehler sinen.

<sup>1)</sup> schlechthin — 2) res infantilis — 3) etwas Gutes erwiese — 4) d. h. er wollte auf seine Kosten leben, er könnte es auf seine Kosten ausführen; si voveat suis expensis se confecturum negotium — 5) untrüglich; infallibilis — 6) Hartköpfigkeit, Eigensinn; pertinacia — 7) vovere castitatem aut coelibatum — 6) Anführer — 8) verleitet werden; pelliciuntur — 10) zweifach; bis — 11) authores sectarum — 12) annehmen — 13) schwören — 14) übel mitgenommen, angefochten; quantam conscientiae carnificinam quam misere discruciati sint — 16) gleich — 16) Fuhrleute — 17) Miβgunst, Neid — 18) muß ich mich abquälen — 19) quälen — 20) leugnen — 21) starke fleischliche Anfechtungen; vehementes adfectus — 22) los, frei von.

iren krefften bliben. Dieselben habend ouch all weg die gnad gehebt¹, das sy umb ir gab got flyßlich danckt; habend ouch des nächsten prästen lychtlich mögen verzyhen und erkennen. Nun die aller grösten glychßner bällend aller treffenlichest² wider die eer der ee und christenlicher leere. Unnd so man nach dem wort gottes wol bericht³ ist, würdt der mensch ingfürt, alle glichßnery ze verlassen⁴, und irrt inn⁵ aber daby der eid und gheis⁶, got geton, die er sich meint billich ze übertretten schemen söllen.

Darumb wil ich hie kurtz von glübden sagen.

# Von den glübdten.

Zum ersten weißt ein ieder wol, das wir hie nit von gelübden redend, so vil sy trüw oder glouben heissend 7, die wir menschen einandren pflegend ze geben, weliche ein ieder by glouben und frommgheit halten schuldig ist, oder aber er wirdt gloublos 8 vor den mentschen, zå dem, das er das gebott gottes: Du solt dinem nächsten thån, als dir wilt gethon werden [cf. Tobias 4. 16, Matth. 7. 12, Luc. 6. 31], und das gebott: Du solt nit liegen [3. Mos. 19. 11] 9, übertrittet. Sunder wir redend hie von den glübden, die man got thåt, da man got etwas verheißt.

Votum, das ist: glübd, also genommen, wirdt in gantzem alten testament nit anderst genommen denn für ein opffer oder gab, die man got verheißt, so vil mir ingedenck ist 10 vorus in den bücheren levitico, numeris, deuteronomio. Was aber in den psalmen und propheten von glübden stat oder in den bücheren Salomons und andren, das ist eintweders ouch der gstalt genommen für ein gab oder opffer, got verheissen, oder es ist von sölchen gaben uff Christum ze bedüten zogen, der das einig, war opffer ist. Es ist ouch nit 11, daß num. 6. [Num. 6. 1-21] die Nazarei got wurdend verheissen 12; denn es ist ouch nüt anderst xin 13 denn ein opffer, da der mensch sich got verhieß nun mit ußwendigem wandel, was er essen oder trincken sölte, was nit berüren, was nit abscheren etc. Darumb der Nazareien glübdt ouch hie blybt by den glübden der opfren, gaben, ußwendigs schins 14 und zünselwercks 15.

Von den glübden allen samen<sup>16</sup> sag ich, das sy durch Christum abgethon sind. Denn wie die opffer abgethon sind, darumb, das sy uff

19 AB Marginal Votum: Glübd.

¹) gehabt — ²) am meisten, am heftigsten — ²) unterrichtet, belehrt — ⁴) omnem hypocrisim deserere in promptu est — ˚) macht ihn irre, hindert ihn — ˚) Versprechen; iuramenta — ˚) verheißen, versprechen — ˚) perfidus — ˚) lügen — ¹¹) so weit ich mich erinnere — ¹¹) es macht auch nicht irrig, es spricht auch nicht dagegen; nec obstat — ¹²) gelobt — ¹³) gewesen — ¹⁴) Schein — ¹⁵) Zeremonien — ¹⁵) allen zusammen; in universum.

Christum nun bedüt hand¹, und nachdem der bedütet² Christus kummen ist, der das einig versånend opffer ist in die ewikeit, so ist die bedütnus ab. Also sind ouch die vota, das ist: glübd, abgethon; denn sy nüt anderst sind xin denn opffer und zünselwerck, die gott nit geheissen hat³, das sy wären⁴ söltend, sunder zů einer straff, und daß Israel sich nit zů den abgötten karte⁵ Ezech. 20., Esa. 1., wie da oben ouch ist anzeigt⁶. Darumb alles, so imm alten testament geschriben stat von derley glübden, hat nit krafft ze bewären die glübdt, die wir thůnd, da wir got verheissend unser gmůt und lyb. Denn iene glübdt sind allein uff gaben gestanden; die hat Christus hyngethon und sich selbs unser pfand der säligkeit gmacht für den prästen aller menschen. So nun die gabenglübd des alten testaments uns nüt berårend, so måssend wir sehen, worinn die glübd und verheissen des gemůts gegründt syind.

Ich befind, das die drü glübdt: der gehorsame, der reynigheit und armåt allein in glichßnery gegründet sind und in abgöttery. Dann von 15 dem ußwendigen böggenwerck 7 der kutten und zeichen ist vor kundtlich worden 8, das es nüt ist denn ein bschiß 9.

Von der gehorsame zum ersten. Von dero redend die Bäpstler also: Ist es nit ein güt ding, das der mentsch sich selbs verleugnet und sich under das gebiet 10 eines andren wirfft 11? Ant-20 wurt: Das wort: Gehorsame ist besser denn das lebendig opffer 1. reg. 15. [1. Sam. 15. 22], würdt allein von der underthänigheit gottes verstanden, dem der mensch sol gehorsam sin, und nit anders erdencken, damit er gott eere, und hat aber noch nit gethon, das gott geheissen hat. Also ouch hie. Ist gar ein güt ding 25 gehorsam sin, zum ersten got, darnach, denen got hat gheissen ghorsam sin. Wo man sich aber denen ußzücht 12, denen got hat geheissen ghorsam sin, durch menschlich erfundne gehorsame, so ist menschliche gehorsame ein glychßnery unnd luterer betrug und widerwertig 13 dem gebott gottes. Als, so einer sich eim apt oder prior 30 underwirfft, und ist der weltlichen oberhand 14 nit gehorsam, verlaßt ouch vatter und müter unnd ist inen ouch nit gehorsam, so ist es nun

<sup>1</sup> bedüt ] B bedeüt — 2 kummen ] B kommen — 2 versånend ] B versånt — 2 ewikeit ] B ewigkeit — 4 denn ] B dann — 13 gegründt ] A Druckfehler gegegründt — 13 syind ] B syend — 14 drü ] B dry — 18 A B Marginal Glübd der ghorsame. — 20 f. Antwurt ] B Antwort — 27 A B Marginal Ghorsame gots verlassend, die irer ghorsame nachgond.

<sup>1)</sup> typi erant — 2) symbolisch bezeichnete — 3) welche Gott nicht dazu eingesetzt hat — 4) dauern — 5) kehrte — 6) Siehe oben im Anfang des 22. Artikels, S. 231. 20 ft. — 7) Verkleidung, Mummerei; persona. Zu Bögg = vermummte Person siehe Id. IV 1082 ff. — 6) satis superius dictum est et probatum — 6) Betrug; dolus et impostura — 10) Gebot, Befehl — 11) se alterius voluntati et praecepto subiiciat — 12) entzieht — 15) wider, entgegen — 11) Obrigkeit.

ein glychßnery, darunder die vortretter der rotten die einvaltigen gezogen habennd, inen gehorsam zu sin, glych sam inen gehorsam sin besser syge denn dem wort gottes gehorsam sin. Darnach ist söliche gehorsame, so verr sy der mensch höher schetzt weder die ghorsame gottes, ein abgöttery. Denn ie das ist sich ab got gewendet, so man die creatur werder halt und ir wort höher weder gottes wort.

Derglich ist ouch ze reden von der verheißnen armåt. Das die ein glichßnery sye, ist da oben anzeyget<sup>5</sup>. Dann nieman stellet<sup>6</sup> unverschampter<sup>7</sup> nach rychtagen<sup>8</sup> dann alle kutten und platten<sup>9</sup>. Darnach ist sy ein abgöttery, zum ersten, das sy es für eynen gotsdienst habend, so man die klöster rych machet; dann da ist rychtag ir gott; zå dem anderen, das sy armåt halten gott verheyssend, in deren krefften es nit stat; dann on gott vermögend wir nüts. All unser gåt werck ist nit ein gåt werck, so es unser ist; so vil es aber gottes, ist es gåt. Wie kan nun der mentsch gott verheyssen, das er nit hatt, gott gebe im es dann?

Glych wie wir ouch von der reynigheit geredt hand. So got allein reinigheit gibt, wie kan iemants got verheissen reinigheit ze halten, so im 's got allein geben muß?

Also mag ein ietlicher <sup>10</sup> mercken, das got verheissen <sup>11</sup>, das er heisset <sup>12</sup>, und das er allein gibt ze halten vermögen, nüths anderst ist dann ein närrische abgöttery. Dann das gott heyßt, söllend wir halten, darumb, daß er es gebotten hat. Oder aber, so wir meinend, wir werdind es styffer <sup>13</sup> halten, so wir es schwerind <sup>14</sup> oder verheissind <sup>15</sup>, so hand wir mee uff uns selbs dann uff dem gebott gottes, mee uff unser wort dann uff das wort gottes, mer uff unser krefft denn uff die allmögenden <sup>16</sup> krafft gottes. Weliches alles nüt anderst ist dann ein ware abgöttery.

Gott hat geheissen rychtag hynzegeben den manglenden [Luc. 3. 11].

30 Hie bedarffstu nit got verheissen, daß t'17 wellest arm sin; du bist sust 18 schuldig den andren rock mit dem dürfftigen ze teylen, derglychen spyß und andere noturfft unnd hab. Denn ob du im glych söliches verheissest, stat es dennocht nit in dinem vermögen ze halten. Ja,

9  $A\ B\ Marginal$  Glübd der armůt ist ein betrug. — 21 nüths ] B nichts — 24 werdind ] B werden — 24 schweerind ] B schweerend — 24 verheissind ] B verheissend — 30 sust ] B sunst.

<sup>1)</sup> authores sectarum — 2) gleich als ob — 3) fern — 4) werter, teurer schätzt — 5) Siehe oben S. 258. 24 g. — 5) trachtet nach — 7) unverschämter; impudentius — 5) Reichtümern — 9) monachi et sacerdotes — 10) jeglicher, jeder — 11) geloben; vovere — 12) verlangt, vorschreibt — 15) fester, besser — 14) schwören — 15) geloben — 16) allmächtige; omnipotens — 17) du — 18) sonst schon, ohnedies.

wenn du in dich hoffst und in dine krefft, du wellist 's und vermögist 's halten, so bistu verflücht; denn du hast das fleisch din krafft gmacht Hiere. 17. [Jer. 17. 5]. Welicher sicht ietz nit, wannen die verwirrten glübd 1 kummend? Sicht man nit, das sy kummen uß dem bladren<sup>2</sup> von dem fryen willen, der aber der fürsichtigkeit<sup>3</sup> gottes widerstrebt? Das sy kummend uß dem verdienst, der aber der gnad gottes widerstrebt? Das sy kummend vom menschen, der ein böser boum ist und nüt gåtes von im kummen mag? denn ie ein böser boum mag nit gute frucht geben. Das sy kummend uß unwüssenheit des heils? Denn hette man alle zuversicht in den herren Christum Jhesum, so wüßte man wol, das in kutten und glübde verhoffen4 ein unglouben wär. Ouch wüßte man, das ghein anderer weg zu dem heyl ist dann Christus; so suchte man nit ander türen darzu. Ouch, daß alle, die Christum fürlouffen wellend<sup>5</sup>, dieben<sup>6</sup> sind; so truge man das krütz allein Christo nach. Sust ist das verheissen nüt anderst 15 denn ein fürwitz7, ein verachten und kleinmachen gottes, ein großmachen des menschen. Und sind die glübder glych dem sun, der dem vatter verhieß in 'n garten ze gon und arbeiten, und thet es nit Mat. 21. [Matth. 21. 30]. Also thund sy onmechtige glubd, die sy nit halten weder wellend noch mögend.

Hie sprechend die Bäpstler: Verhiesse einer einem menschen etwas, so sol er im 's halten, vil me got. Antwurt: Verheissest einem menschen, das zimmlich und im güt ist to, bist im schuldig das ze halten; was aber unzimmlich und im schädlich ist to, haltestu es im nit. Du gibst dem kind das messer nit, ob du im das glych verheissen hast. Daran du sichst, das verheissen ouch etwan by den menschen nit geleistet wirt. Aber hie darfstu got nit armüt verheissen. Du solt nun losen was dir got sag, unnd sin wort höher schetzen denn gheines menschen gheiß to. Ich gschwyg, das du im verheissest sin wort ze halten, das du on sin krafft nit halten magst, und verheisset im, das du sichst nit gehalten werden, ja unmüglich sin ze halten by dem volck, das allein uff das sicht, darwider es gelobet to.

<sup>1</sup> wellist 's ] B wellest 's — 1 f. vermögist 's ] B vermögest 's — 3 Hiere. 17. ] B Druckfehler Hiere. 7. — 11 Jhesum ] B Jesum — 15 sust ] B sunst — 19 Mat. 21. ] B Druckfehler Mat. 12. — 22 Antwurt ] B Antwort.

¹) perplexa vota — ²) Schwatzen, Plappern; figmenta — ³) Vorsehung: providentia — ⁴) cucullis et votis fidere — °) die den Weg, den Zugang zu Christo versperren wollen; qui se pro Christo venditant — °) fures et latrones — ¬) curiositas — °) die Gelobenden; voventes — °) zuträglich, nützlich — ¹°) quod te et illo est dignum — ¹°) unzuträglich, schädlich — ¹²) quod nocet et perniciosum est — ¹°) hören; observa tantum et ausculta — ¹°) quam ullius hominis votum aut promissum — ¹°) quod voto repugnat.

Als armut verheissend münch und nonnen, und nieman wirbt styffer nach1 gůt, und die ghorsame gottes legend sy nider und stellend ire uffrecht. Sölte ein Observantzermünch<sup>2</sup> dem nackenden ein kutten schencken, so hette er wider sinen orden gethon, aber wider den orden Christi nit. So muß ie volgen, das ir gehorsame der ghorsame gottes widerstrebt. Darumb ich wol zu denen sagen mag, so dick3 sy sprechend: Sol man aber got nit halten, das man im zůsagt, wie Esa. 1. [Jes. 1. 12] spricht: Wer hat sölichs von üwren henden erfordret?4 Ja, wir hand got armût verheissen. Sprich ich: Wer hat 10 sölchs von üch erfordert?

Ja, so ir got wöltind verheissen, das er geheissen hat, so irrtind ir, wie dick 5 gemeldet ist; denn ir wärind glych Petro unnd den andren jungeren, die Christo verhiessend in 'n tod unnd gfengknus mit im ze gon [cf. Luc. 22. 33, Marc. 14. 31]; dann er würckt in uns und 15 nit wir. Warumb woltend wir dann uff uns selbs verheissen? 6 Es verheisset ghein sun sinem vatter, daß er thun welle, das im der vatter gebüt, oder aber der vatter spräch: Du darfst keins verheissens7; du solt es uß minem gheiß thun, oder ich wurde dich leren sölichs thun8; sunder er hat das wort sins vatters vor ougen unnd achtet dasselb 20 grösser denn sin glübd. Also ouch sind wir kinder gottes und erstgeborne sün; wir söllend noch mögend nüts verheissen für uns selbs; dann wir sind mit seel und lyb sin. Was dörffend wir im denn uns verheissen, so wir vorhin sin sind?9 Ja, von stund an, so wir uns im verheissend, zeygend wir an, das wir nit sin sind. - Also zum ersten: 25 Hettend wir uns darfür, das wir sin wärind, so verhiessend wir uns im nit. Also sind wir vor dem glübd nit sin. - Zum andren: So sind wir nach dem glübd nit sin; dann mit der that, ob wir glych erfultind 10, das wir verheissend, mögend wir nit sälig noch gottes werden; oder aber möchtind uns unsere werck sälig machen, so were Christus ver-30 geben 11 gstorben Galat. 2. [Gal. 2. 21]. Also befindend wir 12, das

11 wöltind ] B wöltend - 11 irrtind ] B irtend - 12 wärind ] B wärend — 13 gfengknus ] B gefencknyß — 18 dich leren sölichs thun ] B dich solichs leren thun - 24 AB Marginal Der sich got verheißt zeigt an, daß er nit gottes sye. -27 erfultind ] B erfultend -27 verheissend ] B verhiessend -29 möchtind ] B möchtend.

<sup>1)</sup> bewirbt sich eifrigerer um ...; ambit impudentius — 2) Observanten im Gegensatz zu den Conventualen diejenigen Franziskaner, welche an der strengen Regel festhielten. Siehe P.R.E. VI 206 ff. - \*) oft - \*) verlangt; quaesivit - \*) oft - \*) cur ergo nostris viribus freti aliquid polliceremur? — 1) non opus, ut voveas — 6) ich würde dich zwingen, das zu tun; aut si contumax esse velis, verberibus te adigam -<sup>9</sup>) Quid ergo opus, ut voveamus nos deo, cui toti sumus? — <sup>10</sup>) erfüllten — <sup>11</sup>) umsonst; frustra - 12) finden, sehen wir. 18 Zwingli, Werke. II.

söliche glübde thån uß unglouben beschehend; darumb sind sy ein abgötery. Denn hette einer den glouben, so wüßte er, das er ein sun gottes wäre durch Christum Jesum, und möchte ghein glübd thån. So er aber den nit hat, thåt er söliche glübde der meinung, sam¹ er durch sy zå got kömme, das aber richtig wider Christum ist; denn durch den allein måß man zå got kummen. Der den glouben hat, der wirdt sälig; der inn nit hat, der wirdt verdampt Jo. 3. [Joh. 3. 34].

Also volgt ouch, daß, sidmal die glübd uß unglouben kummend und richtig wider got sind, das sy ouch sünd sind; denn alles, das nit uß dem guten boum des gloubens wachßt, das ist sünd Ro. 14. 1 [Röm. 14. 23]. Darumb söliche unwyse, gotlose, ungleubige glübd alle menschen verleugnen und abschlahen söllend, nüt minder, dann ob sy erst uß der Heydenschafft zu christlichem glouben bekert wurdind, und wüssen, das es ein mutwill, hochmut und falsch2 ist, got verheissen, das vorhyn3 sin ist, als wir levit. 27. [Lev. 27. 26] lychtlich verston mögen, da Moyses also redt: Die erstgebornen, die got zugehörend, die mag dheiner got heiligen oder verheissen, es sye joch 4 nun ein rind oder ein schaff; denn sy sind bevor des herren. Nun sind alle gleubigen menschen erstgeborne gottes, welchs mit vil bedütnussen imm alten testament bezeichnet ist, vorus imm Israel<sup>5</sup>. 2 Darumb sich ghein sun gottes gotte verheissen mag; denn er vorhyn sin ist: denn wir lebind oder sterbind, sind wir des herren [Röm. 14. ]. Gloubt einer das nit, so mag er mit tusend glübden nit gottes werden.

Es vermag ouch die inred nüts bringen 6, da die Bäpstler sagend: Christus hat selbs geredt Luc. 9. [Luc. 9. 62]: Nieman, der sin hand 2 an 'n pflüg geleit hat, und sicht hinder sich, ist gschickt zü dem rych gottes. Denn diß wort ist mee wider sy denn für sy. Christus wil mit dem wort grundtlich has gheiner, so angehebt habe got nachvolgen und lasse sich demnach die 11 sorgen und anfechtungen diser welt wider hinder sich ziehen 2, gschickt sye zü dem wort gottes, das ist: zü dem rych gottes. Darus ich zü allen glübderen 3 sagen mag: Habend ir üwer hand an den pflüg geleyt, so hand ir empfunden, wie süß der herr ist; ir hand üch vertruwt verlassen in 15 sin gnad; so ir das gethon hand 16, so hand ir demnach ghein anders gsücht, darinn

<sup>1</sup> f. abgötery ] B abgötterey — 12 nüt ] B nit — 13 wurdind ] B wurdent — 22 lebind ] B lebend — 22 sterbind ] B sterbend.

 $<sup>^{1}</sup>$ )  $da\beta$  -  $^{2}$ ) Falschheit -  $^{5}$ ) [schon] vorher -  $^{4}$ ) auch -  $^{5}$ ) hoc varie in veteri testamento praefiguratum et adumbratum fuit, praesertim in Israele -  $^{6}$ ) nec valet -  $^{7}$ ) gelegt -  $^{8}$ ) sieht -  $^{9}$ ) Christus his verbis docet -  $^{10}$ ) angefangen -  $^{11}$ ) durch die -  $^{12}$ ) wegziehen -  $^{15}$ ) Gelobenden; qui votis multum tribuunt -  $^{14}$ ) vertrauensvoll, voll Vertrauen -  $^{15}$ ) auf -  $^{10}$ ) habt.

ir sälig werdind, oder aber ir hettind der gnad gottes nit vertruwt. Das ir aber nach menschlicher wyßheit angeben üch zu secten, rotten, glübden kert hand, die got gar nit wil, ja verbüt sy, das zeigt an, das ir die hand noch nie habend angelegt, sunder sind hinder sich gangen, ee ir ie für sich gangen syind; denn welcher des herren recht innen wirt, mag sich des knechtes nit mee nieten. Ja, sind ir schon etwan gleubig xin (welchs doch nit lycht möglich ist), so hand ir die hand anglegt. Do ir aber widrumb kert hand uff üwre werck, hand ir hinder sich gesehen und sind zum rych gottes nit geschickt.

Darumb flühend von dem uneelichen gschlecht o ir all, die uß ungloubnus in söliche irrtumb kummen sind, nit unbehender denn Lot von Sodoma geflohen ist, unnd sehend nimmer me hinder sich an die örden. Denn den orden des gloubens halten, ist der gröste, beste orden, der uff erden ie kam. Der orden weißt eigenlich, das alle, die darinn sind, kinder gottes sind, unnd würckend die werck, die got geheissen hat, nit als gedinget knecht oder taglöner, sunder als die fryen sün, die allein nach dem willen des vatters werchend nunnd lassend den lonen, wie inn gåt dunckt; ja, sy sind eigenlich erben des vätterlichen gåtes und blybend ewighlich in dem gsind gottes und lassend sich in dhein ander xind schryben. Als Christus Jo. 8. [Joh. 8. 35] spricht: Der knecht blybt nit ewigklich in dem gsind, aber der sun blybt ewigklich. Süne sind die gleubigen; knecht sind, die umb lon dienen.

Es mag ouch nüt inreden, das 1. Tim. 5. [1. Tim. 5. 11.] stat 14
25 von den witwen, die den ersten glouben brechend; denn da heißt
"glouben" nit "ein glübd" noch "gheiß"; ja "glouben" und "glübd"
sind eygenlich underscheiden. Und ist daselbst die meinung Pauli,
das ein witwe glouben bricht, so sy on einen eeman unküschet 15;
denn etlich junge witwen wurdend uß dem gåt, das die Christen
30 gabend, erzogen. Denen zimpt dasselbig gåt oder almåsen niessen 16,

1 werdind ] B werdend — 1 hettind ] B hettend — 14 AB Marginal Derorden des gloubens ist der recht orden. — 17 werchend ] B werckend — 19 ewighlich ] B ewigklich — 21 ewigklich ] B ewiglich — 22 AB Marginal Sün sind die glöbigen, knecht die fulen werker. — 27 eygenlich ] B eygentlich — 27 AB Marginal Glouben und glübd sind nit ein ding. — 28 unküschet ] B unküscheit.

<sup>1)</sup> rückwärts — 2) vorwärts — 5) inne — 4) mag nicht mehr . . . erdulden; nam quicunque dominum rite experitur, a servo posthac non pendet — 5) da ihr euch aber wieder zu euren Werken gekehrt, gewandt habt — 6) zurück — 7) Vgl. Marc. 8. 38. Leo Jud: a generatione ista adultera et nequam — 6) nec tardius — 9) zurück — 10) arbeiten — 11) Lohn geben — 12) in domo et familia patris — 18) familia — 14) steht — 15) unkeusch lebt — 16) genießen.

so lang sy by der kilchen unverhürt¹ blibend. Do wurden aber etlich funden (als denn ein wyb ein blöd², fellig³ ding ist), die, ee und sy sich eelich verhürtend⁴, unküschheit pflagend⁵. Die redt Paulus den ersten glouben brechen⁶, so sy on eeman unküschtend⁷; welchen glouben nit brachend die, so eeman namend; denn eeman nemmen ⁵ zimpt allen wyben⁶. Darzů sind sy mit gheinem gheiß oder glübd zů der kilchen genommen. Noch, so sy on eeman geunküschet, hand sy glouben prochen⁶, das sy als die ersamen witwen habend wellen gehalten werden vor den menschen, und söliche bůbery¹⁰ habend sy mit dem won¹¹, sam¹² sy rein syind, wellen decken. Und so ir schand ¹⁰ entdeckt worden ist, hand sy demnach erst uff vermannen gstellt¹³.

Bsich den text eigenlich; wirdst ghein andren sinn erfinden. Vovete et reddite, und: Vota mea domino reddam, unnd der glychen, sind zum ersten an diser meinung verantwurt 14. Denn "vota" hand in allem alten testament eintweders "glübd der gaben und opfren" 15 geheissen, die aber durch Christum unkrefftig und abgethon sind, oder aber "das uffopfren des gmůts", nit mit einem eyd sunder mit dem glouben. Der gloub laßt sich 15 allein an die gnad gottes; der eyd oder glübd vertruwt uff sine krefft und ist ein abgöttery. Ich red hie allein von dem eyd, den man in den gelübden den geistlichen thůt. Diß 20 thůn ich darumb hinzů, das man nit glouben und verheissen der glübden, die man mit dem eyd thůt, ein ding 16 welle machen etc.

## Der ein und dryßgost artickel.

#### Vom bann.

DAS DEN BANN DHEIN BESUNDER MENSCH<sup>17</sup> IEMAN UFF- 25 LEGEN MAG, SUNDER DIE KILCH, DAS IST: GEMEINSAME DERO, UNDER DENEN DER BANDWIRDIG<sup>18</sup> WONET, MIT SAMPT DEM WÄCHTER, DAS IST: PFARRER.

3 unküschheit ] B unkeüscheyt — 5 so eeman ] A Druckfehler so eeman — 6 allen ] AB Druckfehler allein — 8 prochen ] B brochen — 12 eigenlich ] B eigentlich — 13 et ] A Druckfehler er — 13 A B Marginal Vovete et reddite. — 19 A B Marginal Underscheid des gloubens und eydes. — 23 dryßgost ] B drißgest.

<sup>1)</sup> unverheiratet; innuptae — 2) schwaches — 3) leicht zum Fall, Fehltritt kommendes — 4) verheirateten — 5) libidinabantur — 6) has dicit Paulus primam fidem fregisse — 7) operam dabant carnī — 6) nam nubere omnibus mulieribus licuit — 6) gebrochen — 16) solch schändliches Treiben — 11) Wahn, Vorgeben — 18) wie wenn — 18) haben sie erst dann daran gedacht, einen Mann zu suchen; detecta fraude tum demum maritos quaerentes — 14) beantwortet. Vgl. dazu den Vulgatatext von Ps. 116. 14. 18, 50. 14 [resp. 115. 49] usw. — 15) verläßt sich, stützt sich; nititur — 16) zu einem Ding — 17) privatus — 18) der zu Bannende; excommunicandus.

Umb disen artickel wellend wir zum ersten kundtschafft verhören<sup>1</sup> und demnach urteilen.

Christus, den der vatter versiglet hat, das er warhafft ist, redt Matthe 18. [Matth. 18. 15-18] also: Ob aber din brûder wider dich sündete, so gang hin und straff inn zwüschend dir und im allein. Volget er² oder hört dich, so hastu dinen brûder gewunnen³. Ob er aber dich nit hören wurde, so nimm noch zû dir eynen oder zwen, damit in dem mund zweyer oder dryer zügen ein iedes wort gevestet werd. Ob er aber die überhören wurd⁴, so sag es der kilchen. Ob er die kilchen ouch überhören wurd, so halt inn denn als einen Heyden und zoller⁵. Warlich, sag ich üch, alle ding, die ir binden werdend uff erden, die werdend gebunden in dem himel; und alle ding, die ir lösen werdend uff der erden, die werdend erlößt⁶ in dem himel.

In den worten Christi lyt<sup>7</sup> die gantze krafft des banns, welche ouch dheiner anderst verston sol denn sy lutend; denn got wil nit, das zů sinem wort gethon noch darvon genommen werde deut. 4. unnd 12. [Deut. 4. 2, 12. 32]. Es habend ouch die menschlich rechtgelerten ein regel, das man das gsatzt verston sol nach dem willen des gesatztgebers. Darumb wellend wir den sinn und meinung Christi bsehen, uff welche sünd er dis ußschliessen leine 8.

Er hat glych vor disen worten geredet von ergernus [Matth. 18. 7-9], das uns ghein glyd, das ist: ghein bruder, ob er schon unser oug, unser hand, unser füß ist, so lieb sol sin, daß wir inn nebend uns lassind uns verergeren<sup>9</sup>, sunder so er von ergernus nit ston wil, sol man inn abschnyden glych als ein ful, verderblich glyd, das man abhowt, damit es nit den gantzen lyb füle 10 oder verderbe.

Also spricht Christus zum ersten: "Ob din brüder wider dich sündet". "Wider dich" ist: wider dich, o kilch oder gemeind; denn das ist der bruch des munds gottes, das er die menge in der zal eins einigen anredt. Deut. 32. [Deut. 32. 7] und psal. 80. [Ps. 81. 95.] und sust an vil orten: Israel, wirstu mich hören, so wirt in dir kein nüwer got. "In dir" heißt hie als vil als: under üch, o kinder Israels. Also heißt hie "wider dich": wider die gmeind.

Zum andren spricht er: "Sündet", uß welchem wort volget, das der bann allein über den geleit<sup>11</sup> sol werden, der sündet. Welche sünd man aber verston sölle, hast erst darvor gehört, namlich, die

5 zwüschend ] B zwischen — 24 lassind ] B lassend — 31 sust ] B sunst — 35 A B Marginal Umb welche sünd man bannen söll.

<sup>1)</sup> testimonia audiemus — 2) gehorcht er — 5) gewonnen — 6) sollte er aber nicht auf diese hören — 5) Zöllner — 6) gelöst — 7) liegt — 8) lege — 9) Ärgernis geben — 10) faul mache — 11) gelegt.

glych als ein erbkranckheit verergret und anzücht<sup>1</sup>; dann von andren sünden, die offenlich nit verergrend<sup>2</sup>, hat Christus zu Petro geredt und in im zu uns allen: Du solt zu sibentzig malen siben mal verzyhen dinem brüder [Matth. 18. 22]; ja, dem verergrenden und gebanten sol man verzyhen, so er rüwet<sup>3</sup> unnd sich endret.

Uß dem volgt, das der bann, den man umb geltschulden ufflegt, nit ein bann ist; denn schuldig sin ist nit ein sünd, so verr4 schuldig sin uß armut kumpt, und die armut nit uß mutwillen 5 kumpt, und der arm gern bezalt, sobald er vermag. Ob aber glych das nit wer, so hat man ander weybel und gyselesser6, die schulden inziehend denn 10 die bischoff, das sy nit einem ieden wüchrer sin schuld müssend ynziehen. Man hat allenthalb gut gricht und recht under den Christen, das man zu gheinem frömbden richter ziehen darff 7. Unnd ist ir bann, den sy umb geltschulden ufflegend, ein yteler btrug8, ja aller bann, den sy on die gemeind ufflegend, wie harnach kummen wirt. Denn 15 der gsatztgeber bricht nit9; der hat nun umb offenlich verbösrende sünd 10 geheissen bannen. So hat ouch der bann sust nit krafft; denn er muß schlechtlich 11 gebrucht werden nach dem wort und meinung des uffsetzers 12. Darumb sol ein ieder gleubiger den bann als übel 13 fürchten, so er im wirt uffgelegt on die ursach der verergrenden sünd, 20 als wenn im ein zornig wyb das fallend übel 14 oder tüfelsnam flüchet oder derglychen: Katzengbett<sup>15</sup> gat nit zum altar<sup>16</sup>. Also sind allein die by got gebunden, die nach sinem wort gebunden werdend; sust sind sy als wenig gebunden, als wenig einer ein todschleger ist, der ein kalb tödt, und schlecht doch ouch ze tod; aber das gsatzt von 25 nit töden lutet allein uff den menschen. Also das gsatzt von bannen allein uff den offenlich sündenden und verbösrenden.

Zum dritten ghört zů dem bann, das mann vorhin, den man bannen wil, gewarnet hab in einem gheim <sup>17</sup>, allein durch einen. Also, ist einer ein offner eebrecher unnd verergret, sol der wächter, das ist: <sup>30</sup>

1 anzücht ] B anzückt — 7 schuldig ] A schüldig — 13 frömbden ] B frembden — 28 dritten ] A B falsch andren.

<sup>1)</sup> ansteckt; totum corpus inficiunt — 2) Ärgernis geben; quae palam non offendunt — 5) Reue zeigt, bereut — 4) fern — 5) non ex luxu et libidine — 5) Siehe oben S. 70, Anm. 8. — 7) muβ — 6) dolus est et tyrannis — 9) nam legislator non fallit — 10) ob scelera duntaxat publica et ecclesiam offendentia — 11) nur — 12) legislator — 13) eben so schr — 14) das fallende Weh, Epilepsie — 16) gedankenloses Gebet, auch Gebet, in dem man andern Böses wünscht. Vgl. Id. IV 1826. — 16) Zu der Redensart "Katzengebet kommt nicht in den Himmel, zum Altar" vgl. Id. IV 1826 und Wander II 1210, Nr. 1. Vgl. auch "Katzengebet und Flöhgebrümmel kommen nicht in den Himmel" Wander II 1210, Nr. 2 und "Coelos non penetrat oratio quam canis orat". — 17) im geheimen.

der bischoff, pfarrer, inn früntlich vermanen abzeston, heimlich und früntlich. Sich hie den schönen bruch der gotslestrenden bischoffen! Die lassend umb 5. schilling, ja umb ein zehenthun den armen vor der gantzen gemeind warnen, darfür er offt, so er 's vermöcht, zehen mal als vil gebe, das er nit vor so vil menschen geschendt wurd. Hastu alle dine tag von einem so ruhen ungnädigen vatterstuck gehört oder gelesen, als die geistlichen vätter eim armen umb ein fasnachthun bewysend? Ja, sy sind so eergebig ze schenden, das sy es nun zum ersten in der warnung tund.

Zum vierten, so man den verergrenden nit bewegen mag heimlich unnd früntlich allein, so sol man zügen darzu nemmen, damit er überzüget werde, das man inn vormal gewarnet hab. Denn zügnus7 sol nit vest gloubt werden, sy habe denn zwen oder dry, die darumb sagend deut. 17. [Deut. 17. 6]. Das bruchend die andächtigen vätter 15 ouch nit; denn es sind nun stüffvätter8, verstossend die kind und nemmend sy das gût. Hettind sy die wollen 9, milch, hut 10 und fleisch, noch gloub ich, sy möchtind nit erlyden11, daß die hündly12 an den beinen gnagtind 18. Denn wir hand vil lerer, aber wenig vätter 1. Cor. 4. [1. Cor. 4. 15]. Vil verheissend, sy syind vätter, aber wenig, 20 die es mit den wercken erfüllind. Ich wil hie gschwigen, das ire schryber so offt brieff<sup>14</sup> der manung der unghorsame underschlahend<sup>15</sup> oder verwarlosend 16, und dennocht die armen lüt nüt des minder bannend, das wider ir eigne antchristenliche recht ist. Und so man sich des klagt17, spricht der andächtig vatter: Wir mögend warlich die ding nit schlecht machen 18. Denn gat der arm mådig 19 hyn und went 20, min gnagender 21 herr hab inn erlediget 22, darumb, das im ungütlich beschehen23 sye, nach eim monat kumpt der schryber, der procurator, der advocat und alle furie inferorum und werffend den

10 vierten ] AB falsch dritten — 12 zügnus ] B zügnyß — 15 stüffvätter ] B stüfftvätter — 16 Hettind ] B Hettend — 17 möchtind ] B möchtend — 17 hündly ] B hyndly — 18 gnagtind ] B gnagtend — 19 syind ] B syend — 20 erfüllind ] B erfüllend — 21 underschlahend ] A undereschlahend — 28 AB Marginal Die hellischen wåtren.

<sup>1)</sup> ermahnen — 3) Zehntenhuhn — 5) getadelt — 4) rauhen, harten — 5) Fastnachthuhn, ein alljährlich auf die Fastnacht gezinstes Huhn. Näheres siehe Id. II 1375. — 6) freigebig — 7) testificatio — 5) Stiefväter; vitrici — 9) Wolle — 10) Haut — 11) non credo passuros — 12) Hündlein; oatelli — 15) die Knochen abnagten — 14) citationes aut monitiones — 18) unterschlagen; omittunt — 16) negligunt — 17) darüber klagt — 18) nos non possumus omnia plana facere — 18) der arme, durch Kummer und Arbeit entkräftete Mensch, oder: der arme, durch harte Bußübungen Gequälte. Siehe 1d. IV 92. — 20) wähnt, glaubt — 21) eigentlich: nagender, hier: mein behaglich lebender. Vgl. Id. IV 695 f. — 22) absolviert — 23) propter vim et iniuriam sibi illatam.

in einen kosten¹, uß dem er sich on gar verderben² nit entryhen³ mag. Doch muß ich hie der kürtze nachhalten⁴ und losen⁵, ob sich die furie infernales wyter embören⁶ wöltind; denn wil ich erst hüpsch ding harfür bringen. Ich hab sorg daruff ghebt¹ und irer erlichen kampffstucken vil angezeichnet, das ich 's zu siner zyt könde³ bruchen. ⁵ Doch wil ich lieber, sy beßrind sich; bitt ouch got, das er sy erlüchte, das sy sich selbs erkennind. Amen.

Zum letsten sol man den verergrenden der kilchen, das ist: der gmeind, anzeigen. Noch ist er nit gebannet, bis das inn die kilch erkennet ußzeschliessen. Hie wirdst hüpsch ding sehen uß der bäpstler kunstkamer und tyranny. Du solt es der kilchen sagen, spricht er, und denn wirt inn die kilch zwar ouch noch einmal manen; und wann er der gantzen gmeind nit volget, denn sol sy inn erst abschnyden. So gond die jaghund der gefürsteten betleren und schryend vor der kilchen: Min her officialis mins gnädigen herren von Schindberg thut in den bann Niclaus Pfriemden das er den schryber imm korb nit bezalet hat.

Wie? Mag der bischoff allein bannen? Ich wond 14, die kilch wurde es thun. Ist min genädiger herr allein ein gemeind? Christus spricht [Matth. 18. 17]: Sag 's der gmeind. Heisset bischoff oder apt oder probst 20 ein gemeind? Also verstat ein ieder wol, das der bann gheines einigen 15 ist, ob er schon bapst, bischoff oder bader 16 ist. Dann Christus hat nit gsprochen: so er den ersten oder den andren warnenden nit höre, das

3 wyter ] B weiter — 3 wöltind ] B wöltend — 6 beßrind ] B beßrend — 7 erkennind ] B erkennend — 11 kilchen ] B kilchen.

<sup>1)</sup> novis expensis miserum onerantes — 2) ohne ganz zugrunde zu gehen; donec totus pereat — \*) entreihen, herausziehen, herauswinden; se explicare non potest — 4) innehalten, aufhören — 5) hören, aufpassen — 6) sich erheben — 7) ich habe Sorgfalt darauf verwendet — \*) könnte — \*) den Ärgernisgebenden; offendens — 10) Kunstkammer = Kunstkabinett, wie solche durch die Renaissance auch in der Schweiz ins Leben gerufen wurden. Siehe Id. III 251 f. und Neujahrsblatt herausgegeben von der Stadtbibliothek in Zürich 1872 und 1873: Die ehemalige Kunstkammer auf der Stadtbibliothek zu Zürich. Leo Jud: armamentarium — 11) Jagdhunde — 12) Probenamen mit deutlicher Anspielung auf "Leuteschinder" — 18) eigentlich der Verfertiger von Pfriemen Id. V 1283 f. Hier als Probenamen gebraucht. - 14) wähnte, glaubte -15) Einzelnen; unius hominis non est excommunicatio — 16) Zu den Redensarten "Bischof oder Bader" im Sinne von "Alles oder nichts, entweder - oder" und "Bischof wie Bader" im Sinne von "vom ersten bis zum letzten, keiner ausgenommen" vgl. Id. IV 1015, Borchardt S. 44, Nr. 102. Zu vergleichen sind weiterhin die Redensarten "Aus einem Bader ein Bischof werden" Wander I 220, Nr. 4. "Bischof oder Bader, General oder Corporal, Minister oder Küster, Sess oder Aess", "Drein oder drüber, Bischof oder Bader", "Heut Bischof, morgen Bader", "Wir wollten Bischof werden, so sind wir Bader worden" Wander I 384, Nr. 2, 6, 9, 13.

der mensch sölle gschohen¹ werden, das ist: bännig² sin (so mag ouch dhein einiger³ bannen), sunder erst, nachdem und einer der kilchen warnung nit hört, sol er geschohen werden. Also stat styff⁴, das nieman bannen mag denn die kilch, das ist: die gmeind, darinn der verergrend sitzt. Die ist sin richter und der wächter.

Welchs aber die kilch sye, dero man es sagen söll, darum strytend die Bäpstler; denn sy sprechend, die bischoff (ietz verston ich nit die wachenden bischoff, sunder die fladensegner<sup>5</sup> und wendsudler<sup>6</sup>) syind die kilch; und so der bischoff banne, so banne die kilch. 10 Darüber vermerck kurtzlich (denn da oben gnüg darvon ist gseit nach der lenge im 8. artickel<sup>7</sup>): Die götlich gschrifft brucht den namen "kilch", das ist: gmeind, eintweders für alle Christgleubigen, die aber in disem zyt nimmer8 sichtbarlich zemmenkummend, aber got sind sy all bekant. Es sind ouch alle die darinn, dero trost und vatter und zuversicht got ist. Und ist das die christenliche kilch, in die wir gloubend. Oder aber "kilch" wirdt brucht für ein iede besundre gmeind, die wir kilchhörinen9 nennend (das "ecclesia" etwan ouch für ein iede versamlung genommen wirt, gat uns hie nüt an). Also wirdt hie die kilch der zemmengerodten bäpsten und bischoffen (aber 20 fladensegneren!) nit begriffen 10. Ja, sy findend in aller heligen gschrifft nit, das ecclesia, kilch, ienen 11 für sy genommen werde, und söltind sy darumb unsinnig werden 12. Darumb sind sy gantz und gar die kilch nit.

Nun volgt: Welicher kilchen sol man nun den verergrenden 13
25 fürtragen 14 ze bannen? Antwurt: Zů der allgemeinen kilchen heißt
uns on zwyfel Christus nit louffen mit dem bannwirdigen 15. Denn
dieselb ist lyplich 16 nienan 17 by einandren; denn wer möchte alle
gleubige menschen zesamenbringen? Also volgt, daß er den verergrenden heißt der kilchen oder gmeind fürgeben 18, die wir kilch30 hörinen 19 nennend. Dann Christus hat mit dem sinem gebott verhåten wellen, das ghein rüdig 20 schaff die andren ouch verdarbte 21;

9 syind ] B syend — 20 heligen ] B heiligen — 21 ienen ] B ihenen.

<sup>1)</sup> im Umgang gemieden; abstinendum esse ab homine — 2) im Bann befindlich — 5) unicus — 4) fest — 5) Segner von Fladen d. h. von kleinen hauptsächlich auf die Kirchweih verfertigten kleinen Kuchen. Siehe Id. I 1167 f. Leo Jud: liborum sanctificatores — 5) Besudler, Bemaler von Wänden; murorum deformatores — 7) Siehe oben S. 55. 32 f. — 8) nimmer, niemals; nunquam — 9) Siehe oben S. 58, Anm. 5. — 19) Conventiculum ergo et conspiratio personatorum istorum episcoporum sub ecclesiae nomine comprehendi non potest — 11) irgendwo — 12) von Sinnen kommen — 13) offendens — 14) anzeigen; indicare — 15) mit dem zu Bannenden — 16) leiblich; corporaliter — 17) nirgends — 18) anzeigen, übergeben — 19) Siehe oben S. 58, Anm. 5. — 20) räudig — 21) verderbte.

denn nüt ist zerter dann die menschlichen sitten. Wo die anhebend¹ verbösret werden², da krüchend sy für und für³. Sölichs zů verhůten ist nieman gschickter dann der wächter unnd die gmeind. Die mögend des verergrenden mißthat aller bast⁴ erkennen, aller bast sin gmůt bschetzen⁵ und sehen, wie er sich bessere. Nit, daß es allein durch ⁵ den wächter beschehen můß; es mag sölichs ein ieder thůn, wo der wächter sümig⁶ wär.

Und nimm war, wie ein güt, heilsam ding wäre der bann, so man inn recht bruchte. Den unverschampten eebruch, das offenlich gotslestren, dochteren bschyssen füllen ütelen, müssig gon, kriegswarten kuplen i, verretschen i, liegen und sölche laster, die den Christen vil unrüw gestattend i, die verbannete man alle und brächt sy uß der gmeind. So habend die fladensegnenden bischoff allen gemeinden, allen pfarreren den bann genommen, und bannend sy doch nieman, denn der wider sy redt oder tüt, oder irem gricht nit gnüg thüt oder ire schryber nit bezalt. Verzyhend mir, lieben bischoff imm Schwytzer- unnd Schwabenland! Ir habend in vergangnen jaren den tötlichen krieg gsehen, den die zwey völcker wider einandren ghebt hand that zü eim teil allein von uppiger, erlogner, schantlicher schmachred wegen. Denn das unchristenlich laster.

6 môß ] B mûß — 8  $A\,B$  Marginal Der bann ist heilsam — 16  $A\,B$  Marginal Die anstossenden bischoff.

<sup>1)</sup> anfangen — 2) verderbt werden; vitiari — 3) da kriechen sie immer weiter; serpit morbus latius — ") am allerbesten — ") beurteilen; mentem iudicare — ") saumselig, nachlässig, pflichtvergessen — 7) unverschämt, schamlos — 8) Jungfrauen betrügen, verführen; stupra — <sup>9</sup>) Völlerei; ebrietates — <sup>10</sup>) Kriege führen; bella — 11) Kuppelei; lenocinia — 12) Ausbreiten von schlimmen Gerüchten; delationes — 18) Lügen — 14) bereiten — 15) Siehe oben S. 281, Anm. 5. — 16) verderblichen, unheilvollen; exitialis — 17) gehabt, geführt haben — 18) Hinweis auf den Schwabenkrieg vom Jahr 1499. In der Tat führten gar nicht in erster Linie politische Gründe zu diesem Kriege, sondern "es trat jetzt zum ersten Mal jene förmliche Abneigung zwischen den beiden Hälften des alamannischen Stammes zutage, die seitdem sprichwörtlich geworden ist". Die Alamannen nördlich des Rheins mußten mit Neid und Eifersucht die glorreiche Entwicklung der Stammesgenossen südlich des Rheins beobachten, und nach ihrer Denkweise mußten sie in der Absonderung der Schweizer vom Reiche und in ihrem Verhältnis zu Frankreich Hochmut und Verrat sehen. Namentlich vom Jahr 1488 an zeigten die Schwaben ihren Haß; im Elsaß und in Schwaben, den an die Schweiz angrenzenden Ländern, kursierten Schmähworte und Spottlieder, in denen den Schweizern von Weltlichen und Geistlichen auch die gemeinsten Dinge, wie Sodomiterei usw. vorgeworfen wurden. Vgl. dazu Oechsli, Wilh.: Die Beziehungen der schweiz. Eidgenossenschaft zum Reiche bis zum Schwabenkrieg im Polit. Jahrbuch der schweiz. Eidgenossenschaft, herausgegeben von Karl Hilty V (1890) S. 302 ff., namenttich S. 505, 508 ff., 580 ff. - 19) Namentlich Sodomiterei wurde den Schweizern

das die Schwaben (doch nun die uppigen und selenlosen buben1; die frommen hand mißval daran, zwyflet mir nit) einer Eydgnoschafft züschryend2, wirt uff erden nienen rüher8 gestrafft denn by den Eydgnossen. Zum andren, daß by den Eydgnossen ouch 5 lychtlich erfunden4 werden mögend etlich, die uß hochmut oder mutwillen die Schwaben tratzend5, es sye uff kilchwyhinen6 oder andren orten, daruff grosse gevarligheit kriegs und anders unradts stat; herwiderumb der Schwaben tratz9 gegen inen ouch nüts gåtes bringen mag. Soltend ir bischoff nit vorlangst 10 zugesehen han 11, das man 10 die unchristenlichen red mit dem wort gottes gewert hette? Und welcher im nit hette weeren lassen, an dem hette man den bann gebrucht; so hette die gemeind oder kilchhöry sölich läcker 12 ußgeschlossen unnd verbannet, und wäre vil übels vermitten 13. Nun sind ir doch sust geflissen 14 gnug, die casus reservatos 15 ußzeschicken, 15 und den bettel an unser frowen buw 16 inzeziehen, consolationes, collectas 17, penales 18, primos et secundos etiam fructus 19, subsidia 20,

2 f. Eydgnoschafft ] B Eydgnosschafft — 7 gevarligheit ] B gevarlicheit.

vorgeworfen (vgl. die vorangehende Anmerkung). Die ständigen Vorwürfe waren: Die Schweizer seien "Kühghyer" (= sie trieben Sodomiterei, vgl. Id. II 1111, 1106), es könne keiner ein guter Schweizer sein, er sei denn eine Nacht bei einer Kuh gelegen, es sei keiner ein Eidgenosse, der nicht eine oder zwei Kühe "angegangen" habe usw. (vgl. z. B. Eidg. Absch. III. 1. 365. m. 299 f. Note). Näheres bei Oechsli a. a. O. namentl. S. 508 ff., 580 ff.

<sup>1)</sup> charakterlose, erbärmliche Menschen — 2) zuschreien, vorwerfen — 3) rauher, schwerer — 4) gefunden — 5) neckten, reizten; insultant — 6) Kirchweihen — 7) Gefahr — 6) Unordnung — 9) Neckerei — 10) nicht schon lange — 11) Sorge getragen haben, dafür gesorgt haben — 12) contumaces — 18) vermieden — 14) eifrig — 15) "Reservatfälle (casus reservati) heißen Sünden und Zensuren, deren Absolution dem Papst, dem Bischof oder den Ordensobern vorbehalten ist, sodaß ein anderer Seelsorger vermöge der ihm übertragenen gewöhnlichen cura zur Lossprechung von denselben nicht fähig ist". Die bischöflichen Reservatfälle speziell werden unterschieden als casus reservati a iure und casus reservati ab homine. Nüheres siehe Kath. K. L. X 1069 ff. -16) ad fabricam divae virginis — 17) "Kollekten heißen die unter den Mitgliedern einer Religionsgenossenschaft vorgenommenen Sammlungen. Sie gewähren dem Kirchenärar in Ermanglung oder Unergiebigkeit eigener Fonds teils vorübergehende teils ständige Zuflüsse und sind daher bald außerordentliche bald ordentliche Kollekten". Näheres Kath. K. L. III 604 f. - 18) Bußgelder - 19) Die Oblation der Erstlinge (Primitiae) kam mit der allgemeineren und strengeren Durchführung der Zehntengesetze im karolingischen Zeitalter mehr und mehr ab, blieb aber als freiwillige Sammlung erhalten. Als solche Geschenke figurierten hauptsächlich Eier zur Osterzeit, Flachs und andere Naturalien. Näheres siehe Kath. K. L. IV 860 ff. Artikel "Erstlinge" und IX 629 ff. Artikel "Oblationen". - 20) Das subsidium charitativum, eigentlich eine Not- und Liebessteuer, ein ursprünglich freier Beitrag für außerordentliche Bedürfnisse von allen über die congrua bepfründeten Geistlichen der Diözese an den Bischof. Näheres Kath, K. L. I 78f.

procesgelt¹, absolutzen² und derglychen³. Daby soltend ir billich einmal ein schön christenlich leer haben an alle pfarrer lassen gon, wie sy mit dem wort gottes söliche närrische anfechtung des zorns, hasses und kranckheit der beden starcken nationen niderlegen söltind, darus fryd, früntschafft unnd gotsforcht gepflantzt wurde zů beden syten. Zürnend nit! Ich fürcht, es sye üch nie in 'n sinn kummen. Wie aber, das ir keines jars der vergeltungen⁴ vergessen hand und sölich christenlich ansehen⁵ gheins jars nie gedacht hand? Also mag man von andren bischoffen ouch verston durch die gantzen welt hyn. Wissend ouch, das ich sölichs gern hab anzeigt; nit das ich hoff, das ir üch daran stossen werdind, sunder das ich dheinen zwyfel hab, die frommen wächter oder pfarrer werdind sölchen weg an die hend nemmen.

Ietz kumm ich widrumb uff die ban des bannes. Das also der bann allein einer ieden kilchhöre sye, die den verergrenden sol 18 bannen, und gheines besundren menschen, lerend die wort und that Pauli 1. Cor. 5. [1. Cor. 5. 1-6]. Do einer mit siner stüffmůter ze schaffen hat, spricht er: Es ist schlecht, das man by üch von einer unküschheit hört, die ein söliche gstalt hat, das sy under den Heyden ungenent ist, namlich, das einer mit der eefrowen sines vatters ze 2 schaffen hab. Und sind aber ir uferblasen9, so ir doch mer soltend darumb getruret haben, das, der söliches werck gethon hat, under üch hingenommen wurd. Es hat aber mich schon gut beducht 10 - wiewol ich mit dem lychnam 11 abwesend, bin ich doch mit dem geist gegenwürtig -, das man den, der sölichs gethon hat, nachdem üwer 2 und min geist versamlet syind, imm namen unsers herren Jesu Christi mit der krafft unsers herren Jesu Christi einen sölichen dem tüfel geb zů verderbnus des fleischs, damit der geist heil 12 werde am tag des heren Jesu. Uwer rum ist nit gut. Wüssend ir nit, das ein wenig hebels 13 den gantzen teyg verheblet? 14 Darumb so rumend us 15 3 den alten hebel, damit ir ein nüwer teyg syind, alsdann ir das suß, unverheblet 16 brot sind etc. Und darnach im selben cap. [1. Cor. 5. 9-11]: Ich hab üch gschriben, das ir üch nit vermischind, ob einer ein brüder

4 söltind ] B soltend — 11 werdind ] B werdend — 12 werdind ] B werdend — 19 unküschheit ] B unküscheit — 20 eefrowen ] B eefrouwen — 26 syind ] B syend — 33 vermischind ] B vermischend.

¹) processionum pecunias — ²) absolutiones — ³) et huius modi nugas — ¹) Entschädigungen, Schuldeneintreibungen; exactiones — ˚) Ermahnung; exhortatio — ˚) Siehe oben S. 58, Anm. 5. — ¬) privatus aut unicus homo — °) Stiefmutter — °) aufgeblasen — ¹°) bedünkt — ¹¹) Leibe — ¹²) gerettet; salvus — ¹³) Sauerteig — ¹²) durchsäuert — ¹⁵) räumet aus, entfernet — ¹°) ungesäuerte.

(das ist: ein Christ) genent würt, der aber ein hůrer oder unküscher oder ein gytiger¹ oder ein abgötter oder ein klapperman² oder ein trunckner füller³ oder reubig⁴ und nämig⁵ ist, ja, das ir mit eim sölichen nit essen söllend.

Uß den worten Pauli ermißt man alle gstalten des bans.

Zum ersten was die sünd des, der sin stüffmåter schwacht<sup>6</sup>, offenbar; denn er spricht: Man hört gentzlich<sup>7</sup> by üch von einer unküschheit sagen.

Zum andren ist nit gnug, das man wüsse, daß es unrecht sye; man sol das laster hassen und hinnemmen.

Zum dritten, das Paulus inn nit allein hat mit siner gschrifft bannet, sunder inn der kilchen in Corintho anzeigt; also ist er erst von derselben inn bann geworffen.

Zum vierden, das Paulus und die kilchhöry in Corintho sölichs
nit uß eigner krafft, sunder uß der krafft Jesu Christi gethon hand,
welche on zwyfel die ist, daß er spricht Mat. 18. [Matth. 18. 18]: Was
wir bindind uff erden, das sye ouch imm himel gebunden. An welchen
worten und diser gegenwürtigen that wir eigenlich sehend, das binden
und entbinden ouch der kilchhöre ist und nit eins einigen, der sye,
wer er welle.

Zum fünften, das sölich hingeben dem tüfel nun<sup>8</sup> den lychnam<sup>9</sup> ußschlüßt, verstand: so verr er sin mißtat bekent und rüwet<sup>10</sup>, unnd mag der seel nit schaden, sunder sy wirt heyl darab.

Zum sechßten, das die unverschampten 11 laster glych verergrend 12, 25 als ein hebel 13 für und für versürt 14, bis er den gantzen teyg heblet 15.

Zum sibenden, das man die laster der unküschheit, des gyts<sup>16</sup>, der abgöttery<sup>17</sup> etc. und derglychen bannen sol.

Es mag ouch uß dem bann glych so wol nieman lassen denn die kilch mit dem wächter, als Paulus 2. Corinth. 2. [2. Cor. 2. 5-8] anzeigt, das sölich widerwertigheit inen zügewisen syg, darumb, daß das laster nit inen allen zü argem gemessen wurd oder sy all übergieng 18. Die straff sye aber nun gnüg über den sündigen ggangen; darumb

1 unküscher ] B unkeüscher — 17 bindind ] B bindend — 18 gegenwürtigen ] B gegenwürtiger — 26 unküschheit ] B unküscheit — 28 AB Marginal Vom bann erledigen ist ouch allein der kilchen.

¹) Geiziger, Habsüchtiger; avarus — ²) Schmäher; conviciator — °) betrunkener Unmäßiger; ebriosus — ¹) räuberisch; rapax — ⁵) nehmend, diebisch — °) schwächte; stuprum committebat — ¹) überall — ⁵) nur — °) Leib — ¹⁰) bereut, Reue zeigt — ¹¹) schandbaren — ¹²) Ärgernis geben, verführen — ¹³) Sauerteig — ¹¹) durchsäuert — ¹⁵) mit Sauerteig durchdringt — ¹⁵) Geiz, Habsucht; avaritia — ¹¹) adulterium — ¹⁵) ne peccatum hoc omnibus adscriberetur neve contaminaret.

söllend sy inn trösten; dann er bitte sy, das sy im widrumb liebe und gnad bewysind. Uß welchen worten Pauli (die ich doch nun kurtzer meinung hab anzeigt) wir eigentlich hörend, das diser sünder, den er hat gschafft verbannet werden¹, sölichen rüwen² hat über sin laster gehebt, das Paulus ein vernügen daran batt³, und die gmeind ermanet, sy sölte inn widrumb begnaden. Also, kurtz von der sach geredt, hört ein ieder wol, das der bann nit der gebietenden bäpsten noch bischoffen ist, sunder allein der kilchen, das ist: gmeind mit dem pfarrer; doch das das endtlich urteil der kilchen, das ist: gmeind, sye, sust niemans. Derglychen ouch das entledigen⁴.

Sprichst: Ich hör eigenlich<sup>5</sup>, das der bann tyrannisch prucht<sup>6</sup> wirt; denn so man inn anderst brucht, dann got geordnet hat, mag ich wol mercken, das er nit krafft hat. Wie sol ich im aber thun, so sy inn uff mich legend umb geltschuld oder umb ander ursachen, die der gstalt christenliches bannes nit glichförmig sind? Antwurt: Es ist 1 nieman on einen obren. Zu dinem obren soltu gon und vor demselbigen dich enbieten 7 nach innhalt sines rechten 8, gnügthün oder den span 9 rechtlich verstatten 10, wie statt- oder land Bbrüchig ist 11, und sölichs dinem widersecher kund thun, unnd demnach als vil umb den bann geben (so verr uffrår 12 nit darus entspringt) als umb eins be- 2 trisen tröwen 13 oder eins zornigen wybs flüchen; denn es ist warlich nüt anderst denn ein onmechtigs tröwen, das dem menschen an der seel nit schadet. Denn das binden und entbinden ist allein der gemeind; das mag weder bapst noch bäpstin brechen. Es mag ouch nieman gebannet werden noch ist bännig 14 vor got, denn wie her- 2 nach volgt.

Der zwen und dryssigst artickel.

DAS MAN ALLEIN DEN BANNEN MAG, DER OFFENLICH VERERGRET.

Diser artickel ist vorhin schon starck gnug bewärt uß den worten 3 Christi Mat. 18. und Pauli 1. Cor. 5., darumb ich alle pfarrer umb

2 bewysind ] B bewysend — 14 ursachen ] A ursachen — 19 widersecher ] B widersecker — 30 A B  $\it Marginal$  Ein ermanung an die pfarer von des bannes wegen.

¹) betreffs dessen er angeordnet hat, daß er in den Bann getan werde — ²) Reue — ³) daß sich Paulus damit begnügte; ut Paulus hoc fuerit contentus — ¹) das Freisprechen vom Bann — ⁵) genau, wahrlich; audio iam ex testimonio scripturarum — ⁵) gebraucht — ¹) und demselben dich zur Verfügung stellen — ³) et offer te iudicandum legibus municipalibus — ³) Streit, Streitsache — ¹¹) erörtern, behandeln — ¹¹) wie es stadt- oder landesgebräuchlich ist — ¹²) Unordnung; tumultus — ¹³) als um das Drohen eines Bettlägerigen, Kranken; minae impotentis animi — ¹⁴) dem Bann verfallen.

gots willen erman, daß sy ir seel säligheit ansehind und das nützlich schwert des bans nit mißbruchind mit iren armen schäfflinen, sy nit umb schuld bannen lassind, wiewol ich weiß, das sy by gott nit gebunden noch verbannet sind, so sy nit gebannet werdend, wie Christus 5 es hat uffgesetzt1; noch werdend ir arme conscientzen übel verletzt; denn sy sind ingfürt2 mit falscher leer, das sy sölchen bann etwas wenend sin; darzů werdend sy übel geschendt<sup>3</sup> vor den menschen, das aber so schwär gesündet ist Mat. 18. [Matth. 18. 6] (also verstat am selben ort Chrisostomus scandalizein [σκανδαλίζειν])4. Denn was 10 mag des menschen hertzen trurigers begegnen, weder so er in siner conscientz sich selbs des tüfels und verdampt sin schetzt? 5 Oder womit kan man einen menschen mee gschenden<sup>6</sup>, weder so man inn vor der gantzen, wolversamleten gmeind gschendt?7 Sehent ir nit, lieben mitbruder, daß die mißbrucher des bannes vil ungnädiger und rüher8 15 damit farend 9 weder die weltlichen herren? Die straffend nieman offenlich, denn der sich mit grosser mißthat vergangen hat. Und so es schuld antrifft 10, so türnend sy 11 den schuldner one verletzen der conscientz (das das gröste verletzen ist) und one gschenden vor der gantzen gemeind. Aber dise bannend einen armen umb siner armůt 20 willen und habend erst grosse, grusame zünselwerck 12 darzů erdacht, damit sy den armen dem tüfel zůbeschwerind 13; und bruchend sölch butzenspil 14 vor gantzer gmeind, daß doch billich 15 ee 16 sölte gelächter bringen dann forcht17; und macht aber ein sölchen grusen und verzwyflen 18, das ich bsorg, es syind unzalbarlich seelen dadurch er-25 mürdet 19.

Dargegen erman ich üch ouch widrumb, das ir die heilsame 20 des bannes wol ermessind. Denn was mag die offnen sünd bas 21 hynnemmen

<sup>1)</sup> angeordnet, befohlen — 2) verführt, getäuscht — 3) zu Schanden gemacht — 4) Ioannis Chrysostomi commentarius in Matthaeum Homilia LVIII (al. LIX) (Editio Parisina altera VII 662): Θαπερ γὰρ οἱ τούτους τιμῶντες, φησὶ, δὶ ἐμὲ τὸν οὐρανὸν ἔχουαι, μαλλιον δὲ τῆς βασιλείας αὐτῆς μείζω τιμήν· οὕτω δὴ καὶ οἱ ἀτιμάζονες (τοῦτο γάρ ἐστι τὸ σκανδαλίσαι) τὴν ἐσχάτην δώσουσι δίκην. Vgl. auch Chrysostomus: Adversus oppugnatores eorum qui ad monasticam vitam inducunt a. a. O. I 95 E und Chrysostomus: De virginitate a. a. O. I 347 A. — 5) glaubt — 6) quid enim humano cordi molestius et tristius contingere potest — 7) zu Schanden macht — 6) rauher, härter, unbarmherziger — 6) dreinfahren, umgehen — 10) quum de debitis agitur — 11) so werfen sie in den Turm, ins Gefängnis; in nervum coniciunt — 12) Zeremonien — 13) zuschwören; quibus miserum satanae devovent — 14) Possenspiel. Zu "Butz" siehe Id. IV 2003 f. Leo Jud: fabula — 15) billiger, gerechter Weise — 16) eher — 17) Furcht — 18) horror et desperatio — 19) zugrunde gerichtet — 20) Nutzen; utilitas — 21) besser.

und besseren denn der bann? Nimm war! So du einen offnen eebrecher under diner kilchen hast, der die gantzen gmeind verergret¹, wie kanstu im wyslicher² thûn, dann zum ersten inn allein früntlich ermanen; laßt er das laster nit, einen oder zwen zử dir nemmen und noch ernstlicher angryffen; laßt er sin wyß nit, inn der kilchen, das ist: gmeind, fürlegen; die würt inn darnach ußschliessen und widrumb zử ir nemmen, wenn und wie sy got ermant. Deßglychen in allen offnen lastren, die doch also sind, das man die ougen darzử nit kan mit eeren zửthůn. Denn sust sind wir alle sünder, můß ie einer dem andren verzyhen und nachgeben; aber in den unverschampten dingen³, die so übel verergrend, můß man ouch die ysinen růt⁴ Christi bruchen — denn sy ist heilsam⁵ —, das nit der gantz lychnam⁶ gefült² und verderbt werd. Was möcht nun schöner sitten under cristenem volk erziehen weder der bann, wie ob stat gebrucht?

Und wie ich anzeigt hab in einem laster des ebruchs, also sol 15 man von allen verston, dero ich den grösten teil davornen anzeigt hab, doch uß der meinung Pauli.

Hie mag ich wol gedencken, das ir, lieben bruder und mitarbeiter imm wingarten gottes, sprechen werdend: Ja, wer beschirmpt mich?8 Ich mag wol gedencken, das der bann mißbrucht wirdt; so aber ich 20 inn anheb 9 recht ze bruchen, laßt mir der bischoff sölichs nit nach 10. Antwurt: Der allmechtig got, der allen radt der gotlosen zu nüt richt 11. der wirdt dich beschirmen 12; und beschirmt er dich nit vor gwalt, wirt er dir doch tucht 13 und tugend geben, das du die durächtung 14 des lychnams 15 mannlich 16 tragen wirdst; es muß nun also zugon. 25 Christenlicher gloub ist in dem blut Christi zum ersten grundlichen gevestet, darnach durch das lyden und blütvergiessen der predigenden treffenlich gewachsen. Also, gloub ich, musse er widrumb gesübret17 werden mit vil blutvergiessens. Nun gond mannlich daran und fürchtend die nit, die üch den lychnam mögend töden; sy mögend 30 der seel nit schaden. Lerend ir alle hoffnung in got haben, so zeigend üwren glouben zum ersten an mit gedult bis in den tod, dann würt alle menschen sehen 18, das ir das zytlich verschetzen 19 umb des ewigen willen, so ir den tod so mannlich lydend, darumb, das ir zů dem

2 diner ] B deiner - 13 werd ] B werde - 13 cristenem ] B christnem.

<sup>1)</sup> der Ärgernis gibt — 2) weiser, besser — 5) scelera publica — 4) eiserne Rute; virga ferrea cf. Apoc. 2. 27, 12. 5, 19. 15. — 5) salutaris — 6) Leib — 7) faul werde; vitietur — 8) beschirnt, beschützt, verteidigt mich; quis vero nos defendet? — 9) anfange, beginne — 10) läßt . . . nicht zu; non sinet — 11) zunichte macht — 12) beschützen — 15) Tüchtigkeit, Kraft, Gewalt; virtus — 14) Verfolgung — 15) Leibes — 16) constanter et fortiter — 17) gesäubert, gereinigt — 16) dann werden alle Menschen sehen; sie videbunt omnes homines — 19) verachtet.

ewigen bald kömmind, wiewol ich darinn nit wil, das sich einer ze frävenlich oder ze frå in den schaden werffe<sup>-1</sup>. Dann söltind die botten<sup>2</sup> in anfang des predgens glych getödet worden sin, wie wäre christener gloub uffgewachsen? Sunder mit allem ernst söllend ir 5 zum ersten die warheit trülich leren. Ir predgend doch nun3 vor denen, die Christen genempt4 wellend sin; so werden sy ouch dem wort Christi losen<sup>5</sup>, und wird got sin wort wechsen<sup>6</sup> und meren. Und ob ir etwan den blöden oder unwüssenden mögend one nachteil der warheit vorgeben8, thund das und sind one zwyfel; got wirt üwre weg wol schicken. Flyßend üch 9 sines wortes mit der leer und that, und lassend demnach inn walten; er wirdt 's wol schicken [cf. Ps. 37. 5] 10. Ich sag uß miner armen conscientz, das ich offt sorgveltig 11 bin xin, die leer Christi wurde vertriben an etlichen orten. Bald hat got sin kunst12 erzeigt; und do ich von hilff nit hab gewüßt, da ist die 15 hand gottes gewesen. Ee 18 hat er durch ein armes wyb sin leer fürbracht 14 oder durch ungelerte, einvaltige 15 menschen. Darumb sind unerschrocken! Woltend ir nit als 16 redlich stryten, als die alten gethon haben? Nun sagend ir doch, ir nemmind 's in d' hand wie die uralten, und gloub üch das. Meinend ir, das got nit als 17 starck sye, 20 all üwer fyend ze überwinden mit üwrem glouben, als er ie xin ist?

Es werdend ouch die frommen fürsten unnd vorus land und stet, die eigne regiment fürend, sobald sy den rechten bann glernend erkennen, üch mit allem vermögen bschirmen 18. Und so verr 19 ir under andren mißbrüchen der falsch geistlichen den bann recht harfür bringend 20, so ist des bapsts pracht und mütwill schon umbkert 21; denn er hat allein uß der glesinen büchs geschossen 22. Nit, das sich des weltlichen gwaltes ieman trösten sölle 23, sunder sich fröwen, das, nachdem man die warheit nit wil uffkummen lassen unnd sy aber mit der gschrifft nit widerfechten 24 kan, sunder mit dem lyninen harnest 25

1 kömmind ] B kommend — 2 söltind ] B soltend — 5 trülich ] B trüwlich — 9 der ] A Druckfehler der der — 9 one ] B on — 22 f. glernend erkennen ] B glernend und erkennen — 26 A B Marginal Der bann ein glesine büchs, so er mißbrucht wirt. — 27 fröwen ] B fröuwen.

<sup>1)</sup> in Gefahr begebe; nolo autem ut quisquam immature aut plus aequo audacter se in periculum coniciat. — 2) Apostel — 18) nur — 4) genannt — 5) zuhören, gehorchen — 6) wachsen lassen; dabit incrementum — 7) Schwachen; infirmi — 5) nachgeben — 9) befleißet euch — 10) fügen, machen — 11) in Sorge, betrübt — 12) Weisheit; sapientia — 15) eher; citius — 14) promovet — 15) simplices — 16) ebenso — 17) also — 16) beschützen, verteidigen — 19) fern — 20) lehret — 21) umgekehrt, zu Fall gebracht — 22) mit einer Flinte aus Glas schießen d. h. mit untauglichen Waffen kämpfen — 23) nicht, daß sich jemand auf weltliche Gewalt verlassen sollte; haec dico, non ut quis potestate saeculari et bracchio humano nixus glorietur — 24) widerlegen — 25) mit dem Zwingli, Werke. II.

des bannes understat1 ze bekriegen, ja, das man ietz sicht, das sölch schütz<sup>2</sup> und waffen nüt schadend. Ja, sy bringend nutz, eer, freud und säligheit; denn Christus redt Luc. 6. [Luc. 6. 22].]: Ir werdend sälig, wenn üch die menschen hassen und ußschliessen und bschlecken3 werdend und üwren namen verwerffen von des menschen suns wegen; fröwend üch etc. Des söllend sich alle menschen fröwen, besunder alle gwaltigen, das sy die redlichen verkünder des worts gottes geschirmen4 mögind vor den wolffen, die ir gsang nit erlyden5 könnend. Denn so man ire zän6 des bannes nümmen7 fürcht — als man keinen bann fürchten sol, denn den, der umb sünd von der kilchhöry8 wirdt 10 uffgelegt -, so werdend sy bald alle krafft verlieren. Darumb lassend sv die zän emblecken 9 und russen 10, wie sy wellend; und fürchtend üch als übel 11, als ob üch meister Y sengrind 12 im himelrych mit der kellen 13 trowte 14. Und damit die falschen bruder (die aller schädlichest sind) nit statt habind unrecht ze leren under üwrem schirm, söllend ir sy ufhalten 15, als Petrus lert, das sy allen menschen rechnung und antwurt gebind irer leer vor der kilchen, die sy glert hand [cf. 1. Petr. 3. 15, 4. 5]. Denn so ir sy den bischoffen an ire höf lassend 16, so zwingend sy die forchtsamen und trostlosen 17 zu widerrüffen, dero ich etliche gesehen hab, die so unchristlich gewesen, das ich mich warlich der bischoff 20 erbarmt18, das sy so selenlos widerruff eim Cristenmenschen hand gdören zůmůten. Es hette der Türgg keyn ander gotsverleugnen dörffen 19 eim Christen zůmůten, denn sy gethon hand. Darumb, so üch die bischoff erfordrend umb üwre lerer 20, ir söllend inen die ze

1 bekriegen ] A bkriegen — 2 A B Marginal Gebannet werden vom bapst ist ein eer. — 8 mögind ] B mögend — 8 erlyden ] A Druckfehler etlyden — 14 A B Marginal Die predgenden sol man gspannen halten zur antwurt. — 15 habind ] B habend — 15 üwrem ] B eüweren — 17 gebind ] B gebend — 19 widerröffen ] A wideröffen — 21 Cristenmenschen ] B Christenmenschen — 22 Türgg ] B Türck — 24 üwre ] B eüwre.

leinenen Harnisch, mit leinener Rüstung d.h. mit ungenügenden Waffen. Vgl. gleich vorher "uß der glesinen büchs" S. 289. 26. Leo Jud: solis stuppeis armis. Vgl. auch das Sprichwort "Wer einen strohenen Harnisch gegen Hauen und Stechen anlegt, mit dem stehts übel" Wander II 363, Nr. 21.

¹) sich untersteht — ²) Schüsse — ³) schmähen — ¹) schirmen, schützen — °) ertragen — °) Zähne — ¹) nicht mehr — °) siehe oben S. 58, Anm. 5. — °) blicken lassen, zeigen; dentes exacuant et frendant — ¹¹) brüllen — ¹¹) eben so sehr — ¹²) Isengrind, ein gespenstisches Wesen, das nach dem Volksaberglauben in bestimmten Nächten umging und kleine Kinder raubte. Näheres siehe Id. II 764. — ¹³) ein Löffel zum Rühren, Schöpfen, Anrichten. Auch das Schlagholz beim Ballspiel — ¹³) drohte; quam si personatum aliquod simulacrum, quo in ludis circulatores et histriones utuntur, minitaretur — ¹⁵) anhalten, hindern — ¹⁵) nam si tales episcopis remittitis — ¹¹) desperabundi — ¹³) daß ich wahrhaftig Mitleiden mit den Bischöfen hatte — ¹⁵) gewagt — ²⁵) Darum, wenn die Bischöfe eure Lehrer von euch fordern.

verhören 1 schicken, thund es gantz nit. Haltend aber die erfordreten uf an die zůkunfft der bischoffen2, unnd lassend sy mit der gschrifft vor aller kilchhöry überwunden werden, so könnend sich die bischoff nit clagen3, und mögend die läcker4, die sich ouch under dem namen 5 der lereren Christi verkouffend<sup>5</sup>, nit geschaden<sup>6</sup>, und mag die kilch nit verfürt werden; denn man wirdt glych sehen, welche recht mit dem wort gottes umgond oder nit. Und so die bischoff üch bannen werdend, so lobend got; denn es ist ein gwüß zeichen, das sy mit der gschrifft nüts dörffend ze handen nemmen 7. Also werdend ir sehen, wie sy verderbend glych als kürpsen8, die nit füchte9 habend; denn all iro krafft ist menschentant. Und wenn man demselbigen so vil gloubens gibt als dem zegynerwarsagen 10, so ist es umb sy gschehen. Ich weiß ouch wol, das mich mit sölichem radtschlag ghein warhaffter schelten kan, als aber die Bäpstler thund: ich lere ungehorsam sin; denn ich 15 leer die rechten christenlichen ghorsame, die allen lasteren das bremis 11 inlegt. Das wort gottes lert selbs, wie man die schädlichen wolff vermyden mög, die nun uff den seckel 12 gsehen habend, und die selen nit allein verkürtzt, sunder selb selb 13 ermürdt 14. Und wölte got, daß die bochhansen 15, so die meinung inen nit gevallen wurde, 20 sich nun mit gschrifft harfür liessind 16; ich wölte inen die abgötery erst recht uffheben 17. Es hat niemand so ruch 18 noch nie geschriben, der ire laster nach noturfft gelüteret hab 19; dieselben ire laster mag man alle hynnemmen, so man den bann recht brucht. Denn iro bann gilt denn nüt me, mit dem sy aber all ir schalckheit20 beschirmpt 25 habend. Und noch hüt by tag, wer so unbericht ist, das er sy fürcht, der fürcht sy nun21 von des bans wegen. So der nun hingenommen, wirt die leer Christi erst recht zunemmen. Amen.

10 iro | B ire — 20 liessind | B liessend.

<sup>1)</sup> untersuchen, prüfen — 2) sed differte donec episcopi advenerint — 3) beklagen — 4) Schelme; nebulones — 5) ausgeben — 6) schaden — 7) unternehmen — 8) Kürbisse. Das breiige, weiche Fleisch des Kürbisses geht leicht in Fäulnis über oder geht auch sonst leicht zugrunde. Zwingli braucht drum oft und gern den Kürbis als Bild für die Vergänglichkeit. Vgl. oben I 173. 6/1. "Glich ja als ob wir ysin syen unnd andre menschen kürbsin" oder er spricht in Art. 18, S. 150. 26 von einem "kürbsenen rigel" usw. — 6) Feuchtigkeit — 10) Wahrsagen der Zigeuner — 11) die Bremse, welche man widerspenstigen Pferden an die Nase legt — 12) Geldbeutel, Gewinn — 13) dieselben sogar — 14) zugrunde richtet — 15) fastuosi — 16) scriptis suis prodirent et in arenam descenderent — 17) vorhalten; suis coloribus idololatriam eorum depicturus essem — 16) rauh, hart; atrociter — 16) an das Licht gezogen, enthüllt habe; eorum scelera . . . in lucem protraxerit — 20) Schlechtigkeit, Laster; flagitia — 21) nur.

# Der dry und dryssigst artickel.

DAS UNFERTIG<sup>1</sup> GÜT NIT TEMPLEN, KLÖSTREN, MÜNCHEN, PFAFFEN, NONNEN, SUNDER DEN DÜRFFTIGEN SOL GGEBEN WERDEN, SO ES DEM RECHTEN BESITZER NIT WIDERKERT WERDEN MAG.

Disen artickel möcht ich by den Bäpstleren erobren<sup>2</sup>, wenn sy hertzen hettind, die irer eignen leer gstündind<sup>3</sup>; dann ich wol ingedenck bin, das ich by iren eignen summisten<sup>4</sup> — die ytel<sup>5</sup> wär ietz harfür ziehen — gelesen hab, daß unfertig güt zum ersten sölle dem widerkert<sup>6</sup> werden, dem es abgetragen<sup>7</sup> ist. So aber der entwäre<sup>8</sup>, denn ghört es den armen. Ob<sup>9</sup> es denen ouch nit möchte ggeben werden uß ursachen, so ghört es denn erst den templen. Aber sy sind so vil in die flucht kummen<sup>10</sup>, das sy aller dingen verleugnend<sup>11</sup>; irer eignen lereren haltend sy sich nit; das wort gottes lassend sy sich nit bezwingen<sup>12</sup>. Also volgt, das sy got sind; und, die in<sup>13</sup> sy gloubend, heissend billich<sup>14</sup> Bäpstler, glych wie die, die in Christum gloubend, Christen heissend.

Hie müssend wir den letsten teil zum ersten 15 an d' hand nemmen, namlich:

DAS UNFERTIG GÜT ZUM ERSTEN DEM WIDERKERT WERDEN : SOL, DEM ES ENTWERT<sup>16</sup> IST.

Das lert got durch Moysen exo. 22. [Ex. 22. 1]: Welcher einen ochsen oder ein schaff gestoln hat und den gemetzget oder verkoufft,

2 unfertig ] C ubel gewonnen — 6 Disen ] C Dießenn — 6 erobren ] C erhalltenn — 7 leer gstûndind ] C leher gestûnndenn — 8f. die ytel . . . harfür ziehen ] fehlt bei C — 9 unfertig ] C ubell gewonnen — 10 abgetragen ] C entzogen — 10 der entwäre ] C der nicht vorhanden were — 14 lereren ] C lehren — 18 mûssend ] C mussen — 18 an d' hand ] B an g' hand C in die recht hand — 20 unfertig ] C ubell gewonnen — 21 entwert ] C entworden — 22 lert ] C lernt — 23 gemetzget ] C geschlachtet.

¹) unrechtmäßiges; ablata iniuste — ²) Diesen Artikel möchte ich gegen die Behauptungen der Päpstler beweisen; hunc articulum apud pontificios asserereet evincere possem — ³) die zu ihrer eigenen Lehre sich bekennten, si suam ipsorum doctrinam non negarent — ⁴) Summisten heißen im Gegensatz zu den Sententiariern die späteren Scholastiker, welche "summae" d. h. Systeme der Theologie lieferten. Die Summa universae theologiae des Alexander von Hales (gest. 1245) wurde, obgleich schon früher Versuche gemacht wurden, vorbildlich für die späteren Summisten. — ⁵) unnütz — ⁶) wiedergegeben — ') weggenommen — ⁶) nicht da wäre, nicht ausfindig gemacht werden könnte — ³) wenn, falls — ¹⁰) aber sie sind ganz mutlos geworden; sed animum desponderunt — ¹¹) negant ergo omnia tergiversantes — ¹²) nec a dei verbo in ordinem cogi volunt — ¹³) an — ¹¹) billigerweise; merito — ¹⁵) zuerst; primo loco — ¹⁰) weggenommen.

der sol fünff ochsen für den einigen widergelten und vier schaff für das einig. Wie man vom diebstal redt, also sol man verston von aller frävenen nam<sup>2</sup> oder roub. Denn er spricht widrumb Isa. 61. [Jes. 61. 87: Ich bin der herr, der grecht lieb hat8, und verhaß die nam4, 5 ob sy mir glich uffgeopffert wirdt. UB den worten vermercken wir. das er im<sup>5</sup> nit wil gevallen lassen, ob man glych in sinem namen das hingibt, das genommen oder geroubt ist. In eim fürgon6: Wo sind ietz die grossen reuber (ich mein: die tyrannen), die ihre armen underthonen beroubend über eer und recht (verstand mine wort nun von 10 nüw erdachten uffsätzen 7. Was herschafftrecht ist, weißt man wol. 8), und zum letsten stifftend sy ein kloster oder pfrund? Meinstu, ob sy gen himel kummind?9 Ich hab gheinen zwyfel: Der roubhingeber und der nemmer kömmind zemmen 10; got bewys inen denn grosse gnad. Dann der reuber solt ienen sins 11 nitt genommen haben, der abnemmer 15 aber solt im 's nit abnemmen; denn er solt gsprochen haben: Es ghört mir nit. Bring es dem wider, dem du es genommen hast.

Verhût dich wol<sup>12</sup>, frommer man! Die nam<sup>13</sup> ist mißlich<sup>14</sup>. Laß dir den närrischen pracht diser welt nit ze lieb sin: er wirdt dört<sup>15</sup> übel brennen.

Der meynung ist ouch Christus Mat. 5. [Matth. 5. 23 f.]: So du din gab zů dem altar opfrest (diß redt Christus uff die zyt, in dero man noch die opffer brucht) und dir daselbst in 'n sinn kumpt, daß din brüder etwas wider dich anzesprechen hat, so laß din gab vor dem altar ligen, und gang vor 16 hin und versůn 17 dich mit dinem brůder; und so du denn kumpst, opffer din opffer. Diß versůnen 18 lut 19 nit allein uff haß oder fyenschafft fryden 20, sunder von allem versůnen.

4 grecht ] C gerechtigkeit — 5 wirdt ] C werden — 7 AB Marginal Die grossen tyrannen sind die grösten reuber. — 9 verstand ] C versteht — 9 nun ] C nu — 12 gheinen ] C keinen — 12 roubhingeber ] C raub hingibt — 13 nemmer ] C den nimet — 14 ienen sins . . . haben ] C in das ihre nicht genommen haben — 15 aber ] C fehlt bei C — 15 solt gsprochen haben ] C sol sprechen — 16 nit ] C nicht zu — 16 Bring ] C Breng — 17 Verhût ] C Verhût — 17 Die ] C Der — 18 wirdt ] C Der C wirdt ] C gebrauchte — 24 gang ] C ganck — 24 versûn ] C versûn — 25 versûnen ] C versûnen — 26 fryden ] C zu versûnen.

<sup>1)</sup> als Ersatz geben — 2) Wegnehmen, Raub; rapina — 5) diligens iudicium — 4) und hasse den Raub; odio habens rapinam in holocaustum — 5) sich — 6) bloß beiläufig — 7) Geboten — 5) Loquor tantum de iis qui sub Christi titulo exigunt, scio quid magistratui debeamus. — 2) An haec deo placent? — 10) Simul colligentur aliquando et raptores et qui rapinam ab eis sub specie pietatis accipiunt — 11) das Seine, sein Eigentum — 12) Nimm dich wohl in acht; cavete omnes pii — 13) rapina — 14) bedenklich, gefährlich — 15) dort; alibi — 16) vorher — 17) versöhne — 18) reconciliatio — 10) lautet, bezieht sich — 20) zum Frieden führen, beilegen.

Nun wirdt der gschediget ie nit gefridet, im werde denn das sin widerleit. Also, heißt Christus versünen, heißt er ouch die nam² widerlegen³.

Item es lert das widerlegen<sup>4</sup> ouch das gsatz der natur. Denn wiltu dir widergelegt werden, das dir abgetragen<sup>5</sup> ist, so wirstu sölichs <sup>5</sup> ouch thûn.

Item Christus seit6 mit hällen worten, das die pfaffen oder Phariseer, die vatter und mûter mit irem abschwätzen hilfflos machtend an iren kinden, das gebott gottes überträtind7; denn sy lartend8, ob9 ein sun inen etwas gäbe, das darnach vatter und muter 10 hieschind 10 oder bedörfftind 11, sölte der sun reden: Vatter, ich hab 's umb dinetwillen in den schatz der kilchen ggeben, und enteeret damit den vatter unnd mûter [Matth. 15. 4-6, Marc. 7. 10-12]. Hie heißt "eeren" nit allein "eer enbieten", sunder ouch "helffen". Hat nun Christus imm alten bruch 12 das gylen 13 verhaßt 14 und me 15 gwelt 15, 11 das sin gebott ghalten wurd, weder das der tempel geziert wurd, so volgt ouch, das er nit wil, das du dem nächsten sin gut hinnemmist. Und so du es aber gethon hast, so volgt, das du im es widerlegist. Was wellend hie alle genante geistlichen 17 sagen? vorus die kuttentynser 18, die sich nit zu törnen noch tistlen 19 sunder zu den feißten 20 20 fygenböumen<sup>21</sup> und rebstöcken fågend<sup>22</sup>, und mit schmeichlenden, falschen worten der armen kinden erb an sich bringend; legend den sterbenden kutten an, doch muß er 20. guldin geben; fürend inn in das kul grab hin mit einem gar sussen gmürmel, daß du wenst 23, die

1 gschediget ] C beschedigte — 1 gefridet ] C verßûnet — 2 widerleit ] C widerkert — 3 widerlegen ] C widerstaten — 4 lert ] C lernt auch — 4 widerlegen ] C widerstaten — 4 ouch ] C das dir widergelegt ] C daß dir sol widerkert — 9 überträtind ] C das sie das übertraten — 10 lartend ] C lernten — 10 darnach ] C darnoch — 15 das gylen verhaßt ] C den geitz verhast — 15 gwelt ] C gewolt — 16 weder ] C wider — 18 Und so ] C Druckfehler Und fo — 18 widerlegist ] C widerstatist — 19 f. kuttentynser ] C kuttenbuben — 20 törnen ] C dörnern — 22 bringend ] C brengen — 23 guldin ] C gulden — 24 kål ] C kål.

<sup>1)</sup> Qui enim laesus est, hoc\_est cui ablata et rapta bona sunt, in gratiam cum raptore non redit, nisi ablata restituantur. — 2) das Weggenommene — 3) wieder zurückgeben — 4) restitutio — 5) weggenommen — 6) sagt — 7) Christus clarissimis verbis dicit sacerdotes et pharisaeos in hoc transgredi legem dei, quod falsis persuasionibus liberos huc ducebant, ut parentibus debitum auxilium negarent. — 5) lehrten — 3) wenn — 16) verlangten — 11) nötig hätten — 12) in veteri testamento — 13) freches Betteln; procacitas — 14) gehaßt; exosa fuit procacitas Christo — 15) vielmehr — 16) gewollt, verlangt — 17) alle fälschlich "Geistliche" genannten — 18) die in Kutten einherschleichenden; monachi et cucullati — 19) weder zu Dornen noch Disteln — 27) fetten — 21) Feigenbäumen — 22) sich begeben; adiungunt — 23) wähnst, glaubst.

hurnussen kömmind mit macht gezogen. Ja, was wend sy sagen, so sy hörend, das Christus die pfaffen und Phariseier umb ir gylen so übel gescholten hat? Und sy zühend an sich, das der armen ist, glych als ihene an sich zugend, das vatter und müter ghort.

5 O ir glychsner und verkerer des götlichen willens und wortes!

Ob aber alles unfertig gåt sölle widergeben werden, dem es ist abgezogen, wirdt hernach kummen.

Ietz volget der ander teil diser schlußred:

DAS UNFERTIG GÜT, NACHDEM ES DEM RECHTEN BSITZER

10 NIT WIDERKERT WERDEN MÖG, DEN DÜRFFTIGEN SÖLLE GEGEBEN WERDEN.

Das bewärend wir buß dem wort Christi Luc. 16. [Luc. 16. 9]: Machend üch fründ uß dem unredlichen rychtag6, das, nachdem ir prästhaft werdend<sup>7</sup>, sy üch uffnemmind in die ewigen hütten. Dise 15 fründ, die wir mit der gab der unredlichen rychtag machend, sind die armen, uber die uns Christus verheißt, was wir inen thun werdind in sinem namen, das welle er uns belonen, sam wir im 's gthon hettind Mat. 25. [Matth. 25. 40]. Die werdend uns in die ewigen hütten oder wonungen ze herberg annemmen. Es mögend ouch hie unredliche rychtag verstanden werden alle rychtag, die aber Christus unredlich nempt, daß sy selten uß rechtem gemut<sup>8</sup> zemmengelegt werdend<sup>9</sup>. So man aber alle rychtag hie verstat, schadet es unserer meinung nüt, sunder vestet es sy; denn söllend wir alle rychtag mit den armen teylen, vil me, die wir wol wüssend unredlich überkummen sin. Das aber diß der sinn diser worten Christi sye, namlich, daß er uns die rychtag heisse hingeben, zeigent die nachkummenden wort [Luc. 16. 10-12] an: Welcher uffrecht 10 ist in dem kleinsten, der ist ouch in vil uffrecht; und der in dem kleinsten unrecht11 ist, der ist ouch in vil unrecht. Sind ir nun in dem unredlichen rychtag nit uffrecht xin 12,

 $\begin{array}{c} 1 \text{ hurnussen } ] \ C \ \text{hurlitzen} \ -1 \ \text{mach } ] \ B \ \text{mach} \ -3 \ \text{gylen } ] \ C \ \text{geitzen} \ -4 \ \text{unfertig } ] \ C \ \text{ubel gewonnen} \ -10 \ \text{mög } ] \ C \ \text{mag} \ -10 \ \text{dürfftigen } ] \ C \ \text{dörfftigen} \\ 13 \ \text{rychtag } ] \ C \ \text{reichtumb} \ -14 \ \text{prästhaft} \ ] \ C \ \text{gebrechlich} \ -15 \ \text{rychtag } ] \ C \ \text{reichtumb} \ -21 \ \text{nempt} \ ] \\ C \ \text{nennt} \ -20 \ \text{rychtag } ] \ C \ \text{reichtumb} \ -21 \ \text{nempt} \ ] \ C \ \text{nennt} \ -22 \ \text{unserer} \ ] \ C \ \text{nuser} \ -22 \ \text{unserer} \ ] \ C \ \text{nichts} \ -23 \ \text{vestet} \ ] \ C \ \text{bevestet} \ -23 \ \text{rychtag} \ ] \ C \ \text{reichtumb} \ -25 \ \text{Christi} \ ] \ A \ Druckfehler \ \text{Christl} \ -25 \ \text{sye} \ ] \ C \ \text{sey} \ -26 \ \text{rychtag} \ ] \ C \ \text{reichtumb} \ -27 \ \text{uffrecht} \ ] \ C \ \text{getrew} \ -27 \ \text{f.} \ \text{vil uffrecht} \ ] \ C \ \text{vilen getrew} \ -29 \ \text{Sind} \ ] \ C \ \text{seid} \ -29 \ \text{rychtag} \ ] \ C \ \text{reichtumb} \ -29 \ \text{uffrecht} \ \text{xin} \ ] \ C \ \text{getrew} \ \text{gewest.} \\ \end{array}$ 

<sup>1)</sup> Hornissen — 2) wollen — 3) betteln — 4) gehört — 5) probamus — 6) Reichtum — 7) schwach, der Hilfe bedürftig werdet; ut quun vos defeceritis — 6) raro iusto titulo — 3) acquiruntur et parantur — 10) fidelis — 11) iniquus — 12) gewesen.

wer wil üch des waren vertruwen? Ouch: Sind ir in frömbdem it uffrecht oder trüw xin, wer wirdt üch das üwer vertruwen? Hie heißt "das kleinst, das uns got empfilht" die rychtag; denn er nempt 's bald darnach selbs also: "Sind ir nun in dem unredlichen rychtag untrüw" etc., hatt die meinung: So üch got rychtag verhengt und ir mißbruchend 's, wer wil üch das war gdören empfelhen, das ist: die hohen gaben sines wortes, siner leer und siner wyßheit? Denn ziehend ir die rychtag unredlich zu üch, so wurdind ir ouch das gut der warheit felschen etc. Also heißt ouch zum letsten "das üwer" nüt anderst denn: das dem menschen eigenlich zügehört, das ist: got recht erkennen, inn allein für unseren schatz haben.

Item Christus spricht aber Luce. 11. [Luc. 11. 39-41]: Ir Phariseier reinigend das ußwendig am trinckgschirr und der platten<sup>6</sup>, aber innerthalb sind ir voll roubs und boßheit. Ir toren! Hat nit der, so das ußwendig ouch das innwendig gmacht? Aber gebend von innen harus almüsen<sup>7</sup>, so werdend üch alle ding rein. Hie seyt<sup>8</sup> Christus den ersten teil dis sinnes figurlich, namlich: das die Phariseier, glych als so einer sin trinckgeschirr oder schüßlen allein ußwendig sübrete unnd den wüst<sup>9</sup> innwendig liesse blyben, sich also ußwendig vor den menschen schönind <sup>10</sup>, aber innwendig syind sy voll <sup>20</sup> roubs und boßheit; sy gebind wol almüsen, doch nun <sup>11</sup> zü eim schyn, aber ir hertz gedenckt <sup>12</sup> innwendig nach dem <sup>13</sup> roub; den söllend sy von iren gytigen <sup>14</sup> hertzen ryssen, und, das sy erroubt <sup>15</sup> habend, harfür <sup>16</sup> den armen geben, so werdind inen alle ding rein. Ist klar gnüg, das man der gstalt, so man den roub den armen gibt, von der <sup>25</sup> nam <sup>17</sup> erlediget werde <sup>18</sup>.

2 uffrecht ] C getrew -2 xin ] C gewest -3 empfilht ] B empfohlt C befielht -3 rychtag ] C reichtumb -3 nempt 's ] C nent 's -4 Sind ] C Seid -4 nun ] C nu -4 rychtag ] C reichtumb -5 rychtag ] C reichtumb -6 das war gdören empfehlen ] C das ware tewre reichtumb befelhen -7 hohen ] C hochen -7 ziehend ] C zügedt -8 rychtag ] C reichtumb -13 reinigend ] C reyniget -16 harus ] C heraus -16 A B Marginal Die wort Christi sind etwan halb figurlich, etwan halb nit. -19 sübrete ] C reynigte -19 wûst ] C unreynige -20 schönind ] C scheinen -21 nun ] C nur -23 gytigen ] C geitzigen -24 harfür ] C herfür.

¹) wer will euch wahren, rechtmäßigen Reichtum anvertrauen? — ²) in alieno
— ⁵) nennt es — ¹) selber — ⁵) anvertraut, gibt — ˚) Schüssel — ˀ) Almosen — ˚) sagt
— ˚) Schmutz; sordes — ¹⁰) schön, gut darstellten — ¹¹) nur — ¹²) denkt — ¹⁵) auf —

¹¹) geizigen, habsüchtigen — ¹⁵) geraubt, zusammengeraubt — ¹⁵) fortan — ¹¹) rapina
— ¹⁵) a rapina absolutos ostendit, si rapta pauperibus dispartiantur.

Zum letsten volgt,

DAS, SO DAS UNFERTIG GÜT DEM RECHTEN BSITZER NIT WIDERSTELT¹ WERDEN MAG, DEN ARMEN GHÖRT, WARLICH NIT ANN TEMPEL, KLÖSTER, NIT MÜNCHEN, NONNEN, PFAFFEN GEHÖRT.

Hie ist ouch ze mercken, das unfertig gut in vilvaltigem underscheid ist, von welichem allem ze sagen lang wäre. So aber nit von einer ieden gstalt in den worten gottes klarlich geredt ist, und aber etlich gstalten sind, da nit gut wäre, das das unfertig gut widerumb dem 10 ggeben wurde, von dem es kummen ist. Als: So ein houptman von eim frömbden herren, der inn nüt angat , groß gut empfangen hat, ist dem herren nit gewalt beschehen4 noch unverhut5 genommen. sunder er hat es williklich hinggeben umb die dienst des houptmans; deßhalb im der houptmann nüt schuldig ist ze widerkeren. Noch ist 15 es dem houptmann nit ein rechtvertig gut; darumb sol er es den armen geben. Etliche gstalten aber sind, da man das unfertig gut nit widergeben mag, uß der ursach, das es von so unzalbarlichen menschen zemmengelegt ist, als leyder zů unseren zyten die monopoli, das ist: die einigköuffer, die gantzen Christenheit beschwärend und legend 20 unsaglich gut zusamen, das doch gar nit fertig6 ist; denn sy tringend mit iren finantzen zu grosser türe7 und sind schuldig, sölich gut ze widerkeren. Wie wellend sy aber das thun? Sy mögend nit zu allen menschen kummen. Darumb ist not, das sy es den armen widerkerind, das ist: hingebind.

Was aber ein lutre, unverdiente nam<sup>8</sup> ist, gehört dem besitzer wider<sup>9</sup>. Diß min beduncken<sup>10</sup>, wie ich vor gseit hab, mag ich mit hällen worten nit bevesten; ich hab es aber uß den vordrigen worten

2 unfertig ] C ubel gewonnen — 3 widerstelt ] C Druckfehler widestelt — 3 den armen ghört ] C so gehört 's den armen — 5 gehört ] fehlt bei C — 6 unfertig ] C ubel gewonnen — 6 güt ] fehlt bei C — 8 klarlich ] C klerlich — 9 unfertig ] C ubel gewonnen — 10 AB Marginal Verdient unfertig güt. — 11 angat ] C angehet — 12 unverhöt ] B unverhüt — 13 williklich ] C willigklich — 13 hinggeben ] C hingeben — 14 deßhalb ] C deßhalben — 14 nüt ] C nichts — 16 AB Marginal Ermertzlet oder erwüchret unfertig güt. — 16 unfertig ] C ubel gewonnen — 19 einigköuffer ] C gesellschaffter — 19 AB Marginal Monopoli, eigenkeufer. — 20 unsaglich ] C unseglich — 25 unverdiente ] A Druckfehler uuverdiente — 26 AB Marginal Genommen oder gestolne unfertig güt.

¹) wieder zugestellt — ²) fremd — ³) der ihn nichts angeht; sub cuius ditione non est — ¹) geschehen, angetan worden — ⁵) in einem Augenblick, da die Bewachung fehlte, wider Willen; invito — °) rechtmäßig — ¹) Teuerung — °) Wegnahme, Raub — °) caeterum quae simpliciter rapta sunt aut furto ablata, possessori restituantur. — ¹°) diese meine Meinung.

Moysi und Christi gemessen<sup>1</sup>, ouch uß dem gsatzt der natur; nit der gefelschten natur, sunder der natur, die got mit sinem wort lert in den hertzen der gleubigen menschen.

Uß denen dry gstalten mag sich demnach ein ieder ergichten<sup>2</sup> und messen<sup>3</sup>, unnd welcher noch lüteres<sup>4</sup> findt, wil ich mich gern wysen lassen vom widerkeren des unfertigen gåts. Sust stat die schlußred styff<sup>5</sup>, das es klostren, templen etc. nit ghört. Es hilfft ouch nit inreden, das numeri am 5. capitel [Num. 5. s] stat; denn der pfaffenstand ist hingenommen und verwandlet Hebr. 7., wie da oben häll ist anzeigt<sup>6</sup>. Ouch hörend wir eigenlich, daß Christus das unfertig heißt den armen geben. Wir habend ouch da oben im 24. artickel<sup>7</sup> gnåg anzeyget, wie es ein schmach gottes ist, das man das unfertig gåt damit recht wil machen, so man einen teil gott davon gibt, sam wir inn damit gschweigen<sup>8</sup> und des roubes teilhafft wellind machen.

### Von obergheit.

Der vier und dryssigest artickel.

DER GEISTLICH (GENEMPT)<sup>9</sup> GWALT HAT SINES PRACHTES GHEINEN GRUND USS DER LEER CHRISTI<sup>10</sup>.

Geystlichen gwalt nenn ich hie die höhe der fürgsetzten zu geistlichen dingen unnd zu weltlichem herschen, als ob ich spräch: Der geistlichen herschafft hat irer hochfür 11 gheinen grund in der leer Christi. Das sy also zum ersten ghein hochfür oder herschafft füren söllend in irem ampt, ob sy glych dasselb sust wol und recht verwieltind 12, bewär ich durch das eigen wort Christi, der all weg, so 2.

2 lert ] C lernt — 4 dry ] C dreyen — 4 ergichten ] C ertichten — 5 lüteres ] C lautheres — 6 unfertigen ] C ubel gewonnen — 6 stat ] C steet — 9 Hebr. 7. ] C Hebr. am 7. — 10 anzeigt ] C angetzeigt — 10 f. unfertig ] C ubel gewonnen — 13 unfertig ] C ubel gewonnen — 14 gschweigen ] C schweygen — 14 teilhafft ] C teylhafftigk — 15 machen ] C setzt hinzu 1524. Gott sey lob. — 16 obergheit ] D der öberkeit — 18 genempt ] D genampt — 19 gheinen ] D keynen — 21 herschen ] D hirschen — 22 hochfür ] D pracht — 23 hochfür D blochfür — 24 dasselb ] D dasselbig — 24 f. verwieltind ] D versorgten — 25 all weg ] D alle wege.

<sup>1)</sup> ausgelegt — 2) peinlich verhören, genau untersuchen — 3) feststellen — 4) lautereres, deutlicheres — 5) fest — 5) im 19. Artikel oben S. 157. 15 f. — 7) Merkwürdigerweise haben alle deutschen und lateinischen Ausgaben so. Gemeint ist aber jedenfalls der 23. Artikel. — 8) zum Schweigen bringen, stillen — 9) genannte — 10) Leo Jud: Potestas quam sibi papa et episcopi, caeterique quos spirituales vocant, arrogant, et fastus quo turgent, ex sacris litteris et doctrina Christi firmamentum non habet. — 11) Hochmut — 12) verwalten würden.

die junger von der obreste¹ geredt hand², inen von der nidre³ des geistes gseit<sup>4</sup> hat, in welicher sy die höchste<sup>5</sup> söllend süchen Mat. 18. [Matth. 18. 1-3]: In der stund sind die junger Jesu zů im ggangen, sprechende: Welicher ist nun der grösser oder obrer imm himelschen rych (das ist: in der kilchen, darinn der himelsch vatter herr und trost ist)? Und Jesus hat ein kindly zů im berûfft und es in mitz<sup>6</sup> under sy gestelt unnd gsprochen: Warlich, sag ich üch, es sye denn, das ir üch bekerend unnd werdind als die kindle, so mögend ir nit ingon in das rych der himlen. Dise wort sind als 7 häll, das die junger do ze mal noch treffenlich fleischlich sind xin, so er spricht: "Es sye dann, daß ir üch bekerend", das sy nit häller und kürtzer köndind sin. Dann, so er wil, das sy sich bekerind, zeigt eigenlich an, daß sy bis dahyn offt angefochten sind; welchs aber er nit erlyden wil, sunder, das sy die meinung 8 gar 9 hinlegind 10 und der obergheit 11 als 13 wenig nachfragind als die kindli, die nüt darvon wüssend 13. Und spricht bald darnach [Matth. 18. 4]: Welicher sich nun demutiget als dis kindle, der ist groß oder hoch oder obrer imm rych der himlen. Wir findend überal in dem wort Christi nienen 14, das joch 15 in dem ampt des predgens noch des wercks gottes Christus einigerley16 gwalts Petro oder eim andren habe für ander ggeben. Aber findend wir hie mit lutren 17 worten, daß die höchste 18 under allen Christen eim ieden-ist uffgethon, das, welicher der niderträchtigest 19, der miltest, der gütigest, der kintlichest imm gmüt und an den sitten ist, der ist der höchst. Also volgt, das, welcher strytet, wie er der höchst sye,

1 obreste ] D öberkeit — 1 hand ] D haben — 2 höchste ] D höchste öberkeit — 4 nun ] D nu — 6 kindly ] D kindlein — 6 mitz ] D mitten — 7 gsprochen ] A Druckfehler gprochen — 7 sye ] D sey — 8 kindle ] D kindlein — 9 ingon ] D eingehen — 9 A B Marginal D ie junger Christi noch fleischlich — 10 do ze mal ] D diß zumal — 10 treffenlich ] D treffentlich — 10 xin ] D gewest — 11 bekerend ] D bekeret — 11 köndind ] D künden — 12 zeigt ] A Druckfehler zeigr — 13 angefochten ] D angefuchten — 14 obergheit ] D öberkeit — 15 kindli ] D kindlein — 15 nüt ] D nichts — 15 wüssend ] D wissen — 16 darnach ] D dornach — 17 obrer ] D öberster — 18 nienen ] D nindert — 18 joch ] D yhe auch in — 20 findend ] D wir findend — 21 höchste ] D höchste öberkeit.

<sup>1)</sup> Vornehmheit — 2) haben — 5) Demut — 4) gesagt — 5) Hoheit, höchsten Ruhm — 6) mitten — 7) also, so sehr — 6) nämlich: die hohe Meinung von sich — 8) ganz — 10) aufgeben — 11) dem Herrschen, Befehlen — 12) so — 13) Leo Jud: Verba haec clara sunt, atque ostendunt discipulos tum plane fuisse carnales, dicit enim: Nisi fueritis conversi. In quo subindicat adfectus esse mutandos, deque imperio non magis solicitos esse debere quam sint pueri. — 14) nirgends — 15) auch — 16) irgend welche — 17) lautern, deutlichen — 18) höchste Stellung, Macht — 19) demütigste.

daß der gottes gar nit ist; denn dise höchste der demûtikeit ist gheinem menschen bekant, sunder got allein.

Diß leret er widrumb in dem lob Ioannis des teuffers Matthei 11. [Matth. 11. 11]: Warlich, sag ich üch, das under den sünen der wyben ghein grösserer erstanden ist denn Iohannes der töffer. Welcher aber der minder ist in dem rych der himlen, der ist grösser denn er. Hie wil Christus die grösse Iohansen anzeigen uß der grösse der demåtigheit. Noch hat er in disem wort die mas der demûtigheit nit ingezünt 1, glych sam nieman 2 demûtiger werden mög dann Iohannes ist xin; sunder würt einer noch minder3 und demütiger 10 under den gleubigen, die das himelsch rych sind, denn Iohannes ist xin, so ist er grösser. Ich laß mich hie nit irren4, daß ich keinen vorgenger hab in disem sinn. Man weißt wol, was das rych der himlen heißt in vil orten des nüwen testaments, namlich nüt anderst weder die gleubigen menschen. Also wil Christus hie aber anzeigt haben, 15 das got nit by dem pracht, nit by hohem schyn5 oder namen die höhe ermißt, sunder by demûtigheit; in dero habe noch gheiner Iohansen übertroffen, der ie geboren sye. Welicher aber inn übertreffen welle, můsse das mit demůtikeit ze handen nemmen. Das die vordrigen 6 von Christo hie geredt habend oder von den englen, dunckt mich gar an 20 diß ort nit hören?.

Kurtz: Die höhe<sup>8</sup>, nach dero die bäpst und bischoff strytend<sup>9</sup>, hat gheinen grund, sunder Christus seit<sup>10</sup> inen mit sinen jungeren häll<sup>11</sup>: Es sye dann, das sy sich bekerind von der fleischlichen bgird der höhe, so mögend sy nit ingon in das rych der himlen. Unnd sy <sup>22</sup> hand vast alle darnach gestritten; so sind sy ouch nit in das rych der himmlen ynggangen.

1 höchste ] D höchste öberkeit — 1 demûtikeit ] B demûtigkeyt — 3 A B Marginal Welche umb die oberkeit strytend sind nit gotes. — 3 Diß leret . . . des teuffers ] fehlt bei D — 4 sünen ] D sonen — 5 töffer ] B teuffer — 7 Iohansen ] D Iohannis — 8 mas ] D masse — 9 ingezünt ] B angezeigt — 10 xin ] B gewest — 13 weißt ] D weiß — 17 Iohansen ] D Iohanem — 18 der ie ] D die yhe — 19 müsse ] D müste — 19 demütikeit ] B demütigkeit — 19 vordrigen ] D vorfarnn hie — 20 hie ] fehlt bei D — 21 diß ] D disen — 21 hören ] D gehören — 24 häll ] D klar — 24 bekerind ] B bekerend — 25 der höhe ] D der höhe ader öberkeit — 25 ingon ] D eingehen — 25 himlen ] D hymel.

¹) eingezäunt, umschrieben; adhuc tamen mensuram humilitatis aut modestiae non sic circumscribit in Ioanne — ²) niemand — ²) demütiger, bescheidener — ²) irre machen dadurch; nec absterreor ab hac sententia — ²) Schein, Glanz; splendor — ²) früheren; caeteri — ²) gehören, passen — ²) excellentia — ²) depugnare — ¹o) sagt — ¹¹) deutlich.

Petrus, den die bäpst ir houpt machend und inn einen fürsten der apostlen nennend, das sy doch in der geschrifft nienen infindend, der spricht 1. cap. 5. [1. Petr. 5. 1-3]: Die elteren oder priester, die under üch sind, erman ich, ein mitpriester etc.: weidend das chütt schaffen Christi, das üch empfolht ist, uffsehende int zwanglich, sunder selb williklich, nit schnöd gytenklich, sunder mit geneigtem gemüt, ouch nit, das ir über die teil (verstand: gottes) ruch oder hartiklich oherschind, sunder söllend ir ein vorbild sin des chüttes 11.

Dise wort Petri verbietend alles herschen den pfaffen oder ge-10 nanten geistlichen 12 unnd sind nach verstand etlicher worten gantz klar. "Priester" heißt: einen elteren oder züchtigeren oder ernstlicheren. Also söllend die priester sin. Darnach nempt 13 sich Petrus selber nun ein mitpriester, nit obren oder bapst. Darnach heißt er die schaff weyden; das ist das einig ampt der pfaffen, das sy weydind. Darnach heißt er sy ufsehen; das ist: bischoff sin; dann bischof ist nüt anders dann ein wächter 14. Darnach söllend sy nit zwanglich 15 sunder früntlich 16 ir ampt verwalten und under sich nieman zwingen, sunder so vätterlich halten, das inen alle menschen selber willigklich gern gehorsam syind. Darnach söllend sy uff den nutz 17 nit sehen, sunder 20 uß geneigtem gemut, das ist: uß liebe gottes und des menschen, die leer gottes fürhalten 18. Darnach, das sy über die teil, das ist: kilchen und gmeinden gottes, die inen empfolht 19 sind, nit herschind als die ruhen 20 herren, sunder wüssind, das sy nüts anderst sind denn ein vorbild, nach dem, die inen empfolcht 21 sind, sich gstalten söllend.

1 AB Marginal Bäpst kummend nit vast ze himel. — 2 nienen ] D nirgent — 4 das ] D die — 4f. das chütt schaffen ] D die herdt der schaffen — 5 empfolht ] D empfolhen — 5 zwanglich ] D zwenglich — 6 williklich ] B willigklich — 6 nit schnöd gytenklich ] D nicht auß schentlicher gewinßsucht — 7 die teil ] D das erbteil — 7 verstand ] D verstehet — 7f. ruch oder hartiklich ] D harttiglich — 8 herschind ] B herschend — 8 sunder söllend . . . des chüttes ] D sunder yhr solt eyn vorbildt sein der herdt — 11 züchtigeren ] D züchtiger — 11 f. ernstlicheren ] D ernstlicher — 12 nempt ] D nennet — 13 ein ] D einen — 13 nit obren ] D nicht eynen öbren — 14 weydind ] B weydend — 16 zwanglich ] D zwenglich — 19 syind ] B syend D seind — 21 teil ] D erbteil — 22 empfolht ] D befolhen — 22 herschind ] B herschend — 23 ruhen ] D gewaltigen — 23 wüssend — 24 empfolcht ] D befolhen — 24 gstalten ] D richten.

<sup>1)</sup> nirgends — 2) die Herde — 3) empfohlen, anvertraut — 4) die Aufsicht führend — 4) gezwungen; coacte — 4) freiwillig; volentes — 7) nicht aus schändlicher Habsucht; non turpiter affectantes lucrum — 6) sed propenso animo — 6) adversus haereditatem — 10) rauh oder hart — 11) der Herde — 12) oder sogenannten Geistlichen; quos spirituales vocant — 13) nennt — 14) Vgl. oben I 231. 22f. — 15) gezwungen; coacte — 16) freundlich, freiwillig — 17) Nutzen — 18) vorhalten, lehren, predigen — 19) anempfohlen, anvertraut — 20) rauhen, harten — 21) Siehe Anm. 19.

Hie wirff, du einvaltiger, diß wort Petri den Bäpstleren hantlich¹ für und sprich: Ir redend, üwer pracht habe grund uß Petro har, und Petrus sye der obrest xin² ze Rom; also sye ouch üwer bapst der obrest. Das aber an der warheit nit ist; iedoch wil ich üch das schencken. Warumb volgend ir denn nit dem wort Petri, da er so heiter allen üwren pracht verbüt³, wiewol das wort nit Petri, sunder gottes, des heiligen geistes, ist? Ist Petrus der urhab⁴ üwers sitzes, warumb sehend ir nit uff sine wort? Sich, wie ist das bapstůmb so wol ggründt! Ja, uff sinen eignen můtwillen mit verachtung gottes und siner jungeren! Diser zweyen kundschafften ist gnůg, ze bewären, das die pfaffheit gar nit herschen sol, joch⁵ in dem ampt, das inen got bevolhen hat, sunder mit nidertracht⁶ groß sin und mit christenlichen sitten, damit man an inen ein ebenbild nemme, wie man wandlen söll.

Darnach soltend sy noch vil weniger weltlich herschen, als da oben ouch ist anzeigt. Darumb ich hie nach der kürtze wil dardurch gon.

Luce. 12. [Luc. 12. 13 f.]: Es sprach einer uß dem volck: Meister, red mit minem bruder, daß er das erb mit mir teile. Antwurt im Christus: Mensch, wer hat mich zu ein richter oder erbteiler über üch gesetzt? Sich, der herr aller dingen wil sich des erbs nit annemmen, sunder wyßt den span für die richter. Und die sich an statt gottes sitzen rumend, zühend alle gricht und recht zu inen, wellend über alle recht sin und haltend doch ir eigen recht nit.

Item als die junger Luc. 22. [Luc. 22. 24-26] under einandren forschetend (das habend sy offt gethon; diß ist aber zum letsten beschehen nach dem nachtmal), welcher under inen der gröst oder fürnemest wär, hatt er zů inen gesprochen: Die künig der Heyden oder völckeren beherschend sy, unnd die gwalt über sy habend, werdend gůthäter genempt. Ir aber nit also! Sunder der grösser oder ober

1 Petri ] A Druckfehler Perri -1 Bäpstleren ] A Druckfehler Bäpstlerrn -1 hantlich ] D kecklich -2 redend ] D redt -2 har ] D her -3 xin ] D gewest -3 sye ] D sey -3 bapst ] A babst -5 volgend ] D volget -6 verbüt ] D vorbeut -7 urhab ] D anfang -8 sehend ] D sehet -11 joch ] D ja auch -12 hat ] D hot -12 nidertracht ] D nydertracht ader demuth -16 anzeigt ] D angezeigt -16 hie nach ] D hienoch -17 gon ] D gehen -22 span ] D tzanck -23 růmend ] D rhůmen -23 zühend ] D tzihen -28 künig ] D kůnige -29 beherschend ] D herschen über sie -30 gůthäter genempt ] D guttäter ader genedig genendt -30 A B Marginal Vos autem non sic, ir aber nit also. -30 grösser ] D gröste -30 ober ] D öbrer.

<sup>&#</sup>x27;) ernstlich, kräftig - ') gewesen - ') verbietet - ') Urheber, Anstifter; autor - ') auch - ') Demut - ') genannt.

under üch sol werden als der junger, und der vorgenger als der diener. O! Was soltend alle Bäpstler für die 4. kleinen wörtlin geben "ir aber nit also!" Sich, wie kurtz hat inen got abgeschlagen, das sy gar nit herschen söllind, sunder, wie zum ersten ist anzeigt, das sy allein mit demut und sichselbshingeben zu dienstbarkeit der gleubigen groß söllend werden. An den wörtlinen muß all ir pracht und gwalt brechen. Sy glosierind 's, wie sy wellend, so könnend sy inen keinen andren sinn angwünnen. Gots wort stat styff!; himel und erd brechend, ee ein tüpfflin² von disen worten abgang [Matth. 24. 35].

Item, er hat ouch Mat. 24. [Matth. 24. 40] grusamlich<sup>8</sup> verbotten, das die, denen die teil empfolht<sup>4</sup> sind, ire mitknecht nit schlahind, wie ouch da oben ist anzeigt.

Item, er hat darumb die junger one sack, seckel unnd stab gesendet ze predigen, das sy nüt ze huffen söltind noch köndind legen<sup>5</sup>, nit secklen<sup>6</sup>, niemans schlahen noch ruch<sup>7</sup> beherschen Luc. 9. 10. [Luc. 9. 1-11, 10. 1-16].

Uß disem grund der gschrifft sol man nit gestatten, das die geistlichen einigerley <sup>8</sup> obergheit <sup>9</sup> habind, die der weltlichen wider ist <sup>10</sup> oder von gemeinem regiment abgesündret <sup>11</sup>; denn sölichs bringt zwytracht.

Wellend sy aber überein <sup>12</sup> weltlichen <sup>13</sup> herschen, so lassend das ampt der botten und priesteren gottes ligen; denn so hat man sy für obren oder tyrannen oder gåthäter, nachdem sy regierend; aber bede mögend sy nit beston. Were es nit wäger <sup>14</sup>, man erledigte <sup>15</sup> die äpt oder bischoff, die herschen wellend, von der kutten und klöstren und bistumben, und liesse sy herschen; und bruchte man das zytlich gåt recht, das sy mißbruchend, und satzte <sup>16</sup> man an der bischoffen statt wächter,

1 junger ] D jûngst — 4 söllind ] B sollend — 4 anzeigt ] D angetzeigt — 5 groß ] D damit groß — 6 wörtlinen ] D wörtlein — 7 glosierind 's ] B glosierend 's — 8 angwünnen ] D angewinnen — 8 stat ] D stehet — 9 tüpfflin ] D pünctlein — 9 abgang ] D abging — 11 empfolht ] D bevolhen — 11 schlahind ] B schlahend — 12 anzeigt ] D angetzeigt — 13 one ] D ane — 14 nüt ze huffen ] D nichts samlen — 14 söltind ] B soltend — 14 legen ] D eynlegen — 15 nit secklen ] fehlt bei D — 15 ruch beherschen ] D gewelttigk herschen — 15 Luc. 9. 10. ] D Luc. 10. — 18 habind ] B habend — 19 bringt ] D brengt — 22 oder gûthäter ] fehlt bei D — 23 beston ] D besthan — 23 wäger ] D besser — 24 kutten ] D kappen — 24 f. bistumben ] B bistummen.

<sup>1)</sup> fest — 2) apex — \*) gravibus verbis — 4) anempfohlen, anvertraut — 5) daβ sie nicht Reichtümer auf häufen sollten oder könnten — 6) nicht einsacken, [Reichtümer] ansammeln — 7) rauh, hart — 8) irgend welche — 9) Gewalt, Herrschaft; potestas — 10) entgegengesetzt ist; quae se magistratui legitimo opponat — 11) aut quae ab hoc sit separata — 12) durchaus; omnino — 13) nach weltlicher Art — 14) besser — 15) entledigte — 16) setzte.

nit wolff, und machte man dannethyn¹ keine äpt me, denn daß man sy also můtwillen² laßt mit verergernus³ aller menschen? wiewol hierinn ein unschädliche, christenliche maß sol und mag gebrucht werden, so wir sehend an dem hällen wort gottes, das ir stand, wiewol sy das nit bekennen wellend, richtig⁴ wider got von der kutten, son sündrens⁵, von mißbruch der rychtagen⁶ und gwalts wegen ist.

## Der fünff und dryssigst artickel.

ABER DER WELTLICH [GEWALT] HAT KRAFFT UNND BEVESTIGUNG USS DER LEER UND THAT CHRISTI.

Disen artickel hab ich darumb gegen dem obren gesetzt, das man 10 an inen beden der Bäpstleren falsch underschieben 7 erlernete. Denn so sy empfindend, das iro pracht und gwalt brechen muß, nachdem die gschrifft so häll in die welt kumpt und wider sy ist, so wellend sy sich anhencken8 und schryend zů dem weltlichen gwalt9: Lassend ir uns undertrucken 10, so geschicht üch darnach ouch also! Glych 18 als ob man sy mit gwalt undertrucke und nit die gschrifft sy überwinde, welche aber widrumb den weltlichen gwalt vestet 11 und dem heißt ghorsam sin. Darumb alle oberkeit iro nit entsitzen sol 12, das die leer Christi inen möge schädlich sin, sunder wirdt sy sehen und empfinden, das ir rych und oberkeit dheinen weg besser, ruwiger, frid- 20 samer, ja richer sin mag, denn so on underlaß das wort gottes styff und klar prediget wirt, so verr sy nit tyrannen sind; denn dieselben mögen nit lyden 13, das ein volck fromm und gotsförchtig sye, sunder der böst und frävenest<sup>14</sup> ist inen der aller best, unnd, wie Euripides spricht: Der ist inen böß, der nüt böses tůt 15.

1 und machte ... keine äpt me ] D und machte furtahnhin keine äpt mehr — 5 richtig ] D gerade — 9 leer ] D lehere — 10 artickel ] A Druckfehler artickel — 10 gegen ] D kegen — 14 dem ] D der — 16 undertrucke ] D underdruckte — 17 aber ] D denn — 17 den weltlichen ] D die weltliche gewalt — 17 vestet ] D bevestet — 17 dem ] D der — 18 iro nit entsitzen ] D sich nicht entsetzen — 19 wirdt sy ] D sie wirt — 20 dheinen weg ] D in keinen weg — 21 on ] D an — 22 prediget ] D geprediget — 24 frävenest ] D frävellicht.

<sup>1)</sup> von da an — ²) Mutwillen, Willkür, Eigenmächtigkeit treiben — ³) zum Ärgernis — ') durchaus — ⁵) Absonderns — °) Reichtümer — ') dolus et impostura — °) adiungunt sese — °) adiungunt sese magistratibus publicis opem eorum huiusmodi verbis implorantes — 1°) lasset ihr es zu, daß wir unterdrückt werden — 1°) befestigt; firmat et sancit — 1°) deswegen soll keine Obrigkeit fürchten; nihil est formidandum publicis magistratibus a doctrina Christi — 1°) dulden — 1°) frevelhafteste — 1°) Euripides: Hekabe Vers 608: 22xòς δ'ό μή τι δρῶν κακόν. Vgl. auch oben I 176. sf.

Christus hat den Juden, als sy inn mit uffsatz gefragt hand, ob man dem keyser den schatzpfennig2 schuldig sye ze geben, geantwurt Mat. 22. [Matth. 22. 21]: Gebend dem keiser, das ir im schuldig sind, und gebend got, das ir got schuldig sind. Uß disem wort Christi 5 hörend wir das: Sind wir der obergheit ghorsame schuldig, so söllend wir die leysten; sind wir iro stür3 oder schuß4 schuldig, söllen wir die leisten; derglychen zöll, gleit<sup>5</sup>, wie harnach volgen wirt. Aber die maß, die sy darinn halten söllend, werden wir ouch sehen. Es mag ouch uß disem wort nieman erfechten, das alle menschen mussind dem 10 keyser underworffen sin, als die Summisten 6 lerend. Denn Christus hat nit geredt: die gantz welt sol dem keyser ghorsam sin; sunder, nachdem er sy gegenwürtigklich under des keysers gwalt fand, laßt er sy darunder blyben, und heißt im geben, das man im schuldig sye. On zwyfel, hett er sy under dem babilonischen küng funden, hett 15 er ouch gesprochen: Gebend dem babylonischen künig, das ir im schuldig sind.

Christus hat wol gewüßt, das kein geschlecht der menschen so gåt nimmer wirdt, es würdt etlich haben, die so schädlich unnd übel werdend leben, daß man ir unbill nit erlyden mag; die måß man denn 20 mit schmertzlicher artzny vertryben, mit dem ysen, mit dem brand 8 etc. Daruff wachend die fürsten und obergheit. Darumb ist hie Christus nit sorgveltig g gsin 10, wie man dem keyser underthänig sölle sin, sunder, so er weyßt, das man die straff måß in eim regiment haben, unnd stånd dieselbig zå der zyt imm jüdischen land dem keiser zå, heißt 25 er dem ruhen 11 artzt geben, das man im schuldig sye, darumb, das nit alle menschen got gebend, das sy im schuldig sind. Gäbind aber alle menschen got, das sy im schuldig sind, so dörffte 12 man gheines fürsten noch obren, ja, wir wärind nie uß dem Paradys kummen. So nun das nit beschicht, måß man obren haben, die unbill verhåtind,

1 uffsatz ] D nochtrachtung — 1 hand ] D hetten — 2 geantwurt ] D geantwurt — 6 schuß ] D schoß — 7 harnach ] D hernach — 9 mössind ] B mössend — 12 gegenwürtigklich ] D kegenwertigklich — 12 laßt ] D lest — 14 küng ] D könig — 15 babylonischen künig ] D babilonischen könig — 19 unbill ] D unbilligkeit — 21 wachend ] B wachsen — 22 gsin ] D gewest — 23 weyßt ] D wust — 25 ruhen ] D gewaltigen — 26 Gäbind ] B Gäbend — 28 kummen ] D kommen — 29 beschicht ] D geschicht — 29 obren ] D öberkeit — 29 unbill ] D unbilligkeit — 29 verhåtind ] D verhåtend.

¹) Hinterlist; per insidias — ²) census — ˚) Steuer — ˚) Geldabgabe, Steuer — ˚) Geleitgelder — ˚) Siehe oben S. 292, Anm. 4. — ˚) zu seiner Zeit — ˚) ferro et gladio — ˚) ängstlich darauf bedacht — ¹) gewesen — ¹¹) rauhen, strengen — ¹²) bedürfte, brauchte.

denen man dargegen zůdienen sol zimmliche narung¹ etc., als ouch harnach kummen wirdt.

Mit der that hat Christus den weltlichen gwalt bevestet 2 Luc. 2. [Luc. 2. 4,1], das er und sin müter sich nach dem keyserlichen gebott habend lassen verzeichnen<sup>3</sup> und zellen under des keisers rych, diewyl er noch in dem reinen lychnam4 Marie was. Ouch damit, das er den didrachmum (ist ein pfennig gwesen, den der keyser zu einem schatz hatt uffgelegt) ggeben hatt Mat. 17. [Matth. 17. 24-27]. Wiewol er ein herr und künig über alle herren was, hat er denocht uns zů eim byspil, das wir alle gmeine burde einandren hulffind tragen, 10 ouch dem keiser den schatzpfennig geben. Welchs byspil die geistlichen nit lernen wellend: Sy helffend dem gemeinen volk nit stüren 6, nit brüch geben, nit gemeinen nutz erhalten s; sy sprechend, sy syind fry9. Welches ich wol nachlassen mag 10, so man sy von der obergheit har fry gemacht hat one schaden der gemein, die nit gefrygt 11 ist. 11 So aber sy den armen ire guter mit iren rychtagen 12 abtringend 13, und wellend nüt des minder die obren die gantzen summ der stüren und schussen 14 von den armen haben, das ist in der hell nit recht 15. Es ist ouch ein grosse tyranny, das sy von etlichen bäpsten oder keyseren oder künigen vor vil jaren sind ußgenommen und gefrygt, das sy das in die 20 ewigkeit bruchen understond; denn wer hat dem vor 100. jaren gewalt geben, die ietzigen welt ze bezwingen? Kurtz, uß der leer Christi ist nieman ußgenommen, das er das gemein joch der obergheit nit

1 dargegen ] A Druckfehler dargegegen D darkegen — 1 züdienen ] D geben — 7 gewesen ] D gewest — 7 f. einem schatz ] D einer schatzung — 8 Mat. 17. ] D Mat. am 17. — 9 denocht ] D dennoch — 10 hulffind ] B hulffend — 12 stüren ] D stewr geben — 13 nit brüch geben ] fehlt bei D — 13 syind ] B siend — 15 har ] D her — 15 one ] D ane — 15 gefrygt ] D gefreyghedt — 16 rychtagen ] D befreyhungen — 16 f. und wellend ] D und die öbren wellend — 17 gantzen ] D gantze — 18 schussen ] D geschoß — 20 gefrygt ] D gefreydt — 20 das sy ] D des sie sich — 21 bruchen understond ] D zu brauchen understondenn.

<sup>&</sup>quot;) denen man den ihnen gebührenden Lebensunterhalt zukommen lassen soll—
") confirmat — ") aufzeichnen, einschreiben — ") Leib — ") Steuer — ") die Steuer zahlen — ") die zur Bestreitung der öffentlichen Ausgaben erhobenen Steuern. Vgl. Id. IV 345 f., Nr. 4a. — ") nicht zum Unterhalt des gemeinsamen Wohlergehens beitragen — ") Über das Privilegium immunitatis d. h. über die Freiheit der Geistlichen von öffentlichen Lasten und Abgaben siehe Kath. K. L. X 441 ff., P. R. E. IX 69 ff. Artikel "Immunität" und Friedberg, Emil: Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts. 5. Aufl. Leipzig 1903. S. 159. — ") quod quidem eis non invideo — ") davon befreit, frei gemacht — ") Reichtümer — ") spoliant — ") Abgabe, Steuer — ") Zu der Redensart "Das ist doch in der Hölle [gleichsam bis in die Hölle hinab oder: sogar in der Hölle] nicht recht" [mit Bezug auf schreiendes Unrecht] siehe Id. II 1136.

sölle tragen mit gemeinen gleubigen. Frygt¹ aber ein oberkeit einen oder den andren, sol das on nachteil beschehen der gemeind, wiewol ein ieder wol ermessen mag, was sölich fryen² nach der lenge bringt.

## Der sechs und dryßgost artickel.

ALLES, SO DER GEYSTLICH (GENEMPT) STAAT IM ZŮ-GEHÖREN RECHTES UND RECHTES SCHIRM HALB FÜRGIBT, GEHÖRET DEN WELTLICHEN ZŮ, OB SY CHRISTEN SIN WELLEND<sup>3</sup>.

Disen artickel wellend wir kurtz hinrichten4, wiewol er groß und 10 treffenlich wider die Bäpstler ist. Dann so inen die grichtshendel entzogen werdend, muß man on zwyfel den hof schlyssen5. Der artickel ist vest gegründt in dem wort Christi vor ouch anzeigt Luc. 12. [Luc. 12. 13 s.]. Als einer zu im schrey: Meister, red mit minem bruder, das er das erb mit mir teile, antwurt er im: O mensch, 15 wer hat mich einen richter oder erbteiler über üch gsetzt? Wir wüssend wol, das alles gricht und urteil Christo ggeben ist vom vatter Jo. 5. [Joh. 5. 22]; dasselbig gricht würdt er aber erst zu den letsten zyten halten. Aber in disem zyt hat er das gricht von im geleit 6. Welichs wort und tat starck gnug ist, das alle bäpst und 20. bischoff sich keines grichtes nüt söllend annemmen, sunder all weg mit Christo sagen: Wer hat mich einen richter oder erbteiler über üch gesetzt? Christus hatt einen schlechten handel nitt wellen vertragen 9, damit wir nit ein ebenbild nemind sölichs ouch ze thun. Und die geistlichen vätter wellent alle blütigen hendel nit verrichten, sunder sy 25 machend 's 10. Wer hat nit gesehen zu unseren zyten, daß des langwärenden kriegs in Franckrych und Italia ursach der bapst gewesen ist?11

2 oder ] fehlt bei D-2 beschehen ] D geschehen -2 gemeind ] D gemeyn -3 bringt ] D brengt -4 dryßgost ] B drissigest -5 staat ] D standt -12 gegründt ] D ergründ -18 disem ] B D diser -23 nemind ] B nemend.

¹) befreit, macht frei — ²) exemptiones — ³) Leo Jud: Iurisdictio aut iuris administratio quam sibi dicti spirituales arrogant, tota magistratus secularis est, si modo velit esse Christianus. — ³) behandeln; tractare — ⁵) den Gerichtshof schließen, auf heben. Leo Jud: Nam administratione iuris et forensibus actionibus ablatis attenuabuntur eorum res. — ⁵) Sed tum hic agebat, iudicandi posuit potestatem. — ²) leichten, geringfügigen — ⁵) Streitfall — °) zum Austrag bringen, richten — ¹¹) Leo Jud: At patres spirituales sanguinarias causas non extinguunt, non componunt, sed harum sunt autores. — ¹¹) Hinweis auf die Mailänderkriege 1499—1516 resp. 1521 und das Bündnis, das die Schweizer namentlich auf das Betreiben des Bischofs von Sitten, Matthäus Schinner, mit Julius II. am 14. März 1510 schlossen.

Denn¹ mag er den keyser nit lyden, bald mag er den künig nit lyden unnd bringt doch sölichs all weg ze wegen under dem namen Christi und des fridens. Kurtz, das gericht ist allen pfaffen in dem wort Christi eigenlich abgestrickt², so doch die gantz Christenheit mit gåten gsatzten und rechten versehen ist, also, das nieman rechtlos ligen darff, so es anderst recht zågadt. Wo aber das schon nit wär, mögend sy sich dennocht nit richter machen, sunder ir ampt ist leren. Also söltind sy dann treffenlich leren, das man billiche grichtsitz verschüffe gehalten werden³ und sich selbs für richter nit uffwerffen. Denn Christus, der aller anrüffenden not gnädiklich verhört⁴ und geratsamet⁵, hat disen anrüffenden nit wellen gewären, on zwyfel der meinung, das er den richteren dises zytes in ir ampt nit hat wellen gryffen. Noch vil weniger söllend es die thůn, die sine botten sind.

Das den geistlichen rechtes schirm nit züstande, sol nit verstanden werden, daß sy mit der leer nit söllend den rechten bystand thun, 18 sunder das sy mit gwaltiger hand inen 8 gar nit fürnemmen söllend die gericht und rechtsitz ze beschirmen, als die bischoff zu disen zyten tund, die ir recht mit gwaltiger hand, ire lychnam mit so vil kriegsknechten und fechteren beschirmend, es hette iro ein künig oder keyser gnug. Und hat aber Christus Petrum geheissen sin schwert in- 20 stecken; denn welche mit dem schwert fechtind, kömmind mit dem schwert umb [Matth. 26. 52]. Daran wir eigenlich erlernend, das die zwey schwert, dero sich Christus nach dem nachtmal vernügt 10° [cf. Luc. 22. 38], nit den gwalt der herren, sunder das wolgeschliffen wort gottes, imm nüwen und alten testament geoffnet 11, bedütet habend. 23 Hette Christus sin leer und sich selbs wellen beschirmpt haben, so hette er wol ein andren züg 12 zemmen können bringen denn nun 13 die armen vischer. Er spricht aber: Steck yn. Ist nun der bapst ein nachkummender stathalter Petri, warumb hört er nitt, das Christus zů imm spricht: Steck yn? Denn hat er es zů Petro gsprochen, so sol er sich des on zwyfel ouch annemmen, so er ein statthalter und nachkumm Petri sin wil.

1 mag ] D itz mag — 8 treffenlich ] D treffentlich — 8 f. das man . . . gehalten werden ] D daß man vorschaffe, das billiche gerichtsitz — 10 aller ] D all unser — 10 gnädiklich ] D täglich — 11 geratsamet ] D rotschafft — 12 dises ] D diser — 17 ze ] fehlt bei D — 17 disen zyten ] D diser tzeit — 18 f. kriegsknechten ] B kriechsknechten — 22 A B Marginal Die zwey schwert.

¹) das eine Mal, bald — ²) abgelöst, verboten — ³) et sic docere, ut ubique per magistratus ius et aequum diceretur — ') erhört — °) Rat, Abhilfe schafft; eis consulit — °) eben den, der ihn nach Luc. 12. 15 f. um Hilfe anging. Vgl. unmittelbar vorher S. 317. 13 f. — ') iustitia et iudicium — °) sich — °) Körper — ¹°) mit denen . . . sich begnügt; quibus contentus fuit — ¹¹) geoffenbart — ¹²) ein anderes Heer — ¹³) nur.

Ietz wil er wider den Türggen fechten¹, damit sin gesind zů Rom nit umbkömme. Hör, o bapst, Christum: Steck in. Es werdend die weltlichen fürsten ir land wol beschirmen underston. Und gang, predig du das rych gottes! Bistu wirsch<sup>2</sup> ze rüwen<sup>3</sup> denn 5 Christus, ob du glych erstochen wirdst? 4 Oder muß man den Türggen notlicher weeren5, die uff dich ylend, weder den Juden, die uff Christum ylend? So du wol sehen magst, du syest denn blind, das sölich durchächten der ungleubigen 6 got über uns verhengt umb unser sünden willen, wiltu den rat gottes hinderstellig machen? 10 Gang hyn unnd wend die süntlichen Sodomen zu rüwen8, nit mit büchsen und reysen9, nit mit dem hyn- und harryten der böggenbischoffen 10, sunder mit dem wort gottes 11, und predig und schry 12 wie Jonas, wie Joannes, wie Christus: Besserend üch. Unnd nimm ghein ander schwert in d'hend nit weder das schwert des geistes, das 15 ist: das wort gots und andre waffen, die Paulus Eph. 6. [Eph. 6. 11-17] schmidet, oder aber du wirst umkummen. Diser David kan in dem stählinen 18 harnest 14 nit fechten [cf. 1. Sam. 17. 38 f.]. Oder aber, so lang du nach vsinen 15 waffen schryst 16, werdend wir all sehen, das du nitt ein nachgenger 17 Christi noch Petri, sunder des tüfels bist, ja der war antchrist.

Thủ du, das dich got heißt unnd verlaß dich an <sup>18</sup> sin wort. Er wirdt es wol schicken, so man sich an inn laßt <sup>19</sup>. Er wirdt wol schirm finden, obschon die böß Sodoma zů äschen verbrent wurd. Gott sye danck, das er uns heimsücht! Er straffet sine sün, die er lieb hat [Prov. 3. 12].

Er wil uns einmal bezalen umb unsrer schalckheit <sup>20</sup> willen unnd leren, das wir die grossen grüwen <sup>21</sup>, die Rom unverschampt <sup>22</sup> vor aller welt

3 underston ] fehlt bei D-4 wirsch ze rüwen ] D meher zu berewen — 6 weder ] D wider — 8 A Marginal Got wil uns durch den Türggen straffen. — 11 f. böggenbischoffen ] D böckenbischoffen — 16 oder ] fehlt bei D-17 stählinen harnest ] D stälen harnnasch — 17 aber ] fehlt bei D-25 schalckheit ] D schalcheitt — 26 die grossen grüwen, die ] D den grossen grawen, den.

¹) Hadrian VI., Papst vom 9. Januar 1522 bis 14. September 1523, suchte Kaiser Karl V. und Franz I. von Frankreich zu versöhnen, um sie zu gemeinsamer Aktion gegen die Rhodus bestürmenden Türken brauchen zu können. — ²) übler, schlimmer — ³) zu bedauern — ¹) Leo Jud: An ergo vita tua vita Christi dignior? aut tuae mortis magis poenitendum quam mortis Christi? — ³) oder ist es notwendiger, den Türken abzuwehren — °) solche Verfolgung durch die Ungläubigen — ¹) zunichte — Türken abzuwehren — °) solche Verfolgung durch die Ungläubigen — ¹) zunichte — ¹) Reue; ad poenitentiam revoca — °) Kriegszügen — ¹°) vermummte Bischöfe. Gemeint sind die Weihbischöfe. Vgl. oben S. 127. 13 f. — ¹¹) Leo Jud: non catapultis aut bombardis, non exercitu militum, non equitationibus episcoporum personatorum — ¹²) schreie — ¹³) stählernen — ¹³) Harnisch — ¹⁵) eisernen — ¹⁵) schreist — ¹¹) Nachgänger, Nachfolger — ¹⁵) auf — ¹³) auf ihn verläßt — ²³) Bosheit, Schlechtigkeit; consceleratio — ²³) Greuel; abominationes — ²³) unverschämt, schamlos; impudentissime.

thun gdar<sup>1</sup>, ein ander mal nit mer ungestrafft lassind. Ist das gantz jüdisch volck umb der bösen pfaffen und hasseren Christi willen vertilcket, so ist ouch on zwyfel gottes anschlag<sup>2</sup>, das er uns alle straffen wil, das wir den uneerlichen presten<sup>3</sup> der Bäpstleren one alles verbeßren duldend und die ougen zuthund und wellend inn nit sehen.

Summa: Alle regiment<sup>4</sup> werdend des fridsamer, so sy gheinen capitlen oder conventen ze richten gar nüt gestattend, sunder alle grichtshendel für sich zühend, unnd capitlen, ouch conventen nüt erloubend sunders<sup>5</sup> ze handlen, es sye denn, das sy ze lernen zemmenkummind und hören. Denn kurtz, als vil ich ir all mine tag ie gesehen hab, so sind sy all weg dem offnen regiment widerwertig, das aber wider got ist<sup>6</sup>.

Zum letsten gehört schirm des rechten der weltlichen obergheit zů, es treffe pfaffen, münch, nonnen an; denn die heilig gschrifft wirfft sy den weltlichen under<sup>8</sup>, als imm nächsten artickel klar wirdt, so verr 15 sy Christen sin wellend. Das hab ich darumb gesetzt, das die Bäpstler nit köndind inreden uß der meinung Pauli 1. Cor. 6. [1. Cor. 6. 1-11], da er wil, das die Christen ire hendel under einandren vertragind9, und nit für10 ungleubig richter ziehind; das aber die Bäpstler dahyn tringend 11, sy söllind under den Christen- 20 menschen urteilen und alle zweyung mit irem recht zertragen 12. Und redt aber Paulus daselbst gar nüt, das uff die pfaffheit dienen möcht; denn er spricht sölicher meinung: Ee ir umb hendel diß zytes für weltliche richter, die noch ungleubig sind, kerind 13, ee söllend ir die aller schlechtisten und einvaltigosten under üch ußziehen 14, die üch 25 entscheidind 15. So aber ietz alle die fürsten, under denen die Christen lebend, ouch Christen sind, söllend ouch alle Christen das recht von inen nemmen. Es were ouch denn sach 16, das sy des engelten mußtind, das sy der leer Christi anhangtind, als leider ze besorgen

1 gdar } D thar — 2 volck ] B volch — 4 f. verbeßren ] B verbessrenden — 6 Summa ] D In summa — 6 des ] D des der — 9 sunders ] D besunders — 10 kummind ] B kummen — 13 letsten ] A Druckfehler letsteu — 13 obergheit ] B oberkeit — 19 nit ] B nicht — 19 ziehind ] B ziehend — 22 aber ] B Druckfehler ader — 25 einvaltigosten ] B D einvaltigesten — 26 entscheidind ] B Druckfehler entschedind — 26 die Christen ] D die christlich.

¹) zu tun wagt — ²) Plan; consilium — ³) schändliche Sünde; inhonesta consceleratio — ') Obrigkeiten, Staaten; respublicae — ') besonders, abgesondert — ') Leo Jud: Omnes enim magistratibus adversantur publicis, in quo et deo adversantur. — ') iurisdictio atque assertio — '') unterwirft sie der weltlichen Obrigkeit — '') zum Austrag bringen, erledigen — '') vor — '') drängen d. h. gewalttätig so auslegen — '') zum Austrag bringen — '') ehe ihr euch . . . an weltliche Richter . . . wendet — '') auswählen — '') richten — '') Ursache, Gefahr.

ist, by unseren zyten offt beschehen sin<sup>1</sup>. Wo aber sölichs were, und einer on uffrur möchte für einen glichen<sup>2</sup> gemeinen richter kummen, möchte er sich des worts Pauli halten<sup>3</sup>, das er nit für einen argwönigen<sup>4</sup> richter fürgieng. Denn es ist ghein underscheid zwüschend denen, die ungleubig sind, und denen, die Christen sind und dem wort Christi nit gloubend, nit ghorsam sind, denn daß die falschen Christen die bösren sind Mat. 11. Luc. 10. [Matth. 11. 21-24, Luc. 10. 13].

## Der siben und dryßgost artickel.

INEN SIND OUCH SCHULDIG ALLE CHRISTEN GEHOR10 SAM ZE SIN, NIEMAN USSGENOMMEN.

Diser artickel wirdt uns den grund der oberkeit offnen <sup>5</sup>. Paulus spricht Ro. 13. [Röm. 13. 15.]: Ein iede seel sol underworffen sin den hohen gwälten; denn es ist dhein gwalt, denn der von got kumpt. Aber die gwält, die da sind, die sind von got verordnet. Also, we
15 licher sich dem gwalt widerleyt <sup>6</sup>, der widerstat der ordnung gottes. Welche nun widerstond, die werdend inen selbs <sup>7</sup> verdamnus empfahen.

Zum ersten spricht Paulus hie: Ein iede seel, das ist: ein iedes lebens mensch<sup>8</sup>. Sind bapst, bischoff, pfaffen, münch, nonnen lebende menschen, so sind sy hie innbegriffen.

Zum andren nempt<sup>9</sup> er die fürgesetzten<sup>10</sup>, es syind fürsten oder obren, höhe gwält.

Zum dritten, daß aller gwalt von got kunipt.

Also volgt, das ouch der böß gewalt von got kumpt? Ja, aber also strafft got unser sünde Esa. 3. [Jes. 3. 4]. Sprichst: Also sol man ouch dem bapst gehorsam sin? Ob er schon bös, ist er doch uß verordnung gottes umb unser sünden uns zu einer straff uff den hals gelegt. Antwurt: Das gloub ich vestenklich. Ich sich aber daby, das

1 beschehen sin ] D geschehenn ist - 7 bösren ] D bösten - 8 dryßgost ] D dreysigest - 15 dem gwalt ] D der gewalt - 17 f. iedes lebens ] D itzlich lebendig - 18 Sind ] D Es seindt - 18 lebende ] A Druckfehler lenbende - 19 innbegriffen ] D hierin begriffen - 21 gwält ] D gewältige - 23 aber ] fehlt bei D - 24 A B Marginal Ein krummer gegenwurff. - 24 Sprichst ] D Sprichstu - 25 bös ] D boß sey - 27 vestenklich ] D vestigklich.

<sup>1)</sup> daß es zu unseren Zeiten oft geschehen sei; nisi periculum sit causa eos casuros propter fidem, quod hodie plerunque videmus. — 2) gerechten, billigen; aequus — 3) an das Wort Pauli halten — 4) dem Argwohn, Verdacht ausgesetzten, parteiischen — 5) Leo Jud: Hie articulus clare ostendet in quo fundata sit potestas secularis. — 6) widerlegt, sich auflehnt gegen — 7) für sich selbst — 8) ein jeder lebender Mensch — 9) nennt — 10) Vorgesetzten.

uns got uß siner erbärmbd¹ widerumb ußfåren wil glych als Israel uß Egypten. Die warend ouch dem egyptischen künig underworffen, die wyl sy got under im lies. Do er aber Moysen zå inen schickt, zerrissend sy die egyptischen band und giengend hyn. Also ficht² diser schelber gegenwurff³ nüt; dann uß der fürsichtigheit⁴ gottes werdend wir ietz glych als⁵ wol von dem bapst erlößt, als wir vor ouch uß iro im sind underworffen xin.

Die andren wort Pauli sind clar.

Item aber spricht Paulus Hebr. 13. [Hebr. 13. 17]: Sind gehorsam üwren fürsten oder obren, und wychend inen; dann sy wachend 10 für üwer läben (da ist aber "selen" für "leben" nach hebraischem sitten geschriben), damit, so sy rechnung geben werdend, sölichs mit freuden und nit süfftzende thuyind; denn sölchs wäre üch nit gut. Dise wort sind denn, das die Bäpstler sy uff sich selbs ziehend, sam sy irer tyranny ze hilff kummen söllind, und heissend aber hegumeni 15 [ ήγούμενοι] den Griechen fürsten, houptlüt oder hertzogen. Dawider mag inen nit helffen, daß er die fürer des gotswort unlang darvor [Hebr. 13. 7] ouch hegumenus [!] genempt 8 hatt; dean er hett mit ußerscheidnen worten 9 bald hynzugethon "die üch die leer gottes gseit hand". Unnd ob es glych on alle fürwort 10 uff sy lutete, so mögend 20 doch sy nit die fürgesetzten sin, von denen Paulus an dem ort redt. Denn er redt nun 11 von den fürgsetzten des gotswortes, das man denen gevölgig 12 sye; das ist den Griechen peithein [πείθειν] etc. Diser sinn uff die fürsten mag noch mit vil andren kundtschafften 13 bewärt werden, dero wir doch nüt dörffend 14.

Item aber heißt Paulus 1. Tim. 2. [1. Tim. 2. 15.], das die Christen ernstlich got bittind für alle menschen, für die künig, das ist: für die obergheit, unnd für allen gewalt 15, das wir einen stillen, růwigen stand füren mögind in aller gotshuld 16 und ernst. In welichen

4 band ] D land — 5 schelber gegenwurff ] D schaler kegenwurff — 7 uß iro ] fehlt bei D — 9 aber spricht Paulus ] D Paulus spricht — 13 thåyind ] B thåynd D thuend — 14 Dise wort . . . ziehend ] D Diese wort tzihenn denn die Bäpstler auff sich selbs — 19 hinzågethon ] B hinzägethån — 23 gevölgig ] D gevällig — 23 peithein ] B pethein — 26 aber ] fehlt bei D — 27 got ] fehlt bei D — 27 bittind ] B bittend — 27 f. das ist: für die ] D als für die — 29 räwigen ] B reåwigen D rwigen — 29 mögind ] B mögen — 29 huld ] D hold.

<sup>1)</sup> Erbarmung — 2) erkämpft, erreicht, vermag — 8) schiefe, schwache Einwurf; obliqua obiectio — 4) Vorsehung; providentia — 5) ebenso — 6) concedite — 7) seufzend — 8) genannt — 9) deutlichen Worten; disertis verbis — 10) ohne jegliche Einschränkung, ohne weiteres — 11) nur — 12) folgsam — 15) Beweisen — 14) bedürfen — 15) omnibus in eminentia constitutis — 16) Liebe.

worten wir ouch die ghorsame 1 ermessen mögend, das die Christen nit allein iren obren, die do ze mal ungleubig warent, ghorsam sin söllend, sunder ouch got für sy bitten, das man einen růwigen stat füren mög in rechter gotshulde und ernst. Ach, wo was do ze mal 5 der unrůwig stůl 2, die touben schlüssel 3 und derglychen narrenwys? 4 Die christenlichen leerer söllend flyßlich arbeiten, das alle menschen für die obergheit got bitten, das wir ein fridlich und unwiegsam 5 ernstlich leben fürend. So aber die pfaffen selbs regieren wellend, so thůnd sy, glych als ob sy wol regieren nümmen umb gott erwerben 6 wellind, sunder selbs in d' hand nemmen unnd nit an gott lassen 7.

Hieby sicht<sup>8</sup> man ouch das ampt der rechten bischoffen, das ist: wächteren, das sy ernstlich daruff sehen söllend, das man fridlich läbe.

Damit ich mich gern wil gegen allen menschen entschuldiget haben, die mich eyner oder der andren party verzyhend<sup>9</sup>, darumb, das ich so ernstlich von friden gepredget hab in der frommen christenlichen statt Zürich<sup>10</sup>. Ich verzüg<sup>11</sup> vor got und allen creaturen, das ich sölichs uß gheiner andren ursach gethon hab, weder das ich wüßt söliches minem ampt züston. Welchs ich alle mine tag, die ich priester bin gesin, übel gefürcht hab. Ja, so jung bin ich nit xin, ich hab in miner conscientz das wächterampt wirsch<sup>12</sup> gefürcht, dann es mich gefröwt hab, das ich weiß, das der schäfflinen blüt, so sy uß miner unsorg<sup>13</sup> umkummend, von minen henden erforderet<sup>14</sup> wirt, hab ich ie uß minem ampt müssen den friden predgen; und als ich gsehen hab, daß got mit sinem wort gewürckt hat und der menschen gmüt zü friden gneigt ist, wer ich ie ein grosser mörder an den frommen lüten xin, daß ich nit für und für zü friden und christlichem leben

¹) den Gehorsam — ²) inquieta sedes d. h. der päpstliche Stuhl, von dem Unruhe, Unfrieden ausgeht. — ³) d. h. die unsinnige, närrische Schlüsselgewalt des Papstes. Leo Jud: insanae claves — ⁴) Narrenwerk; ludicra — ⁵) standhaftes — °) von Gott erlangen — ²) Leo Jud: Quum vero sacerdotes ipsi imperare et regnare volunt, non secus faciunt, ac si bene imperare a deo impetrare amplius nolint, quod dum ipsi sine deo tentant, a deo non pendent. — °) sieht — °) bezichtigen d. h. die mich beschuldigen, daß ich zur einen oder anderen Partei gehöre — ¹°) Vgl. oben I 70 ff. — ¹¹) bezeuge — ¹²) schlimmer, eher — ¹³) Nachlässigkeit — ¹⁴) gefordert.

gfürt und genöt hette<sup>1</sup>, so ich das zünemmen des güten so heiter<sup>2</sup> sach. Das aber in mitten des mines flysses der uffbruch zum bapst beschehen ist3, kan mir kein mensch mit der warheit ghein schuld daran geben; denn ich zur selben zyt mit den Bäpstleren in offene fyendtschafft und sy mit mir ußgebrochen warend, der gstalt4: Ich hatt vorhar drü gantze jar das euangelion Christi mit ernst gepredget, daran mich die bäpstlichen cardinäl, bischoff und legaten, dero die zyt die statt nie gerumpt ward5, offt gestöubt6 habent mit früntschafft, mit bitt, mit schrecken, mit verheissen grosser gaben und pfründen, denen ich doch gar nit hab wellen wychen, sunder ein pension 50. guldinen, die 10 sy mir järlichen gabend — ja sy woltend mir nun 100. geben; wolt ich iro nit -, die ich imm 1517. jar hatt abgeseyt, dero sy mich dennocht drü jar darnach nitt erlassen woltennd, die schlüg ich imm 1520. jar mitt einer evgnen handgschrifft ab (Ich vergich min eigen sünd vor got und allen menschen; denn vor dem jar 1516. hanget ich 15 noch etwan vil an des bapsts obergheit und meint, mir zimpte gelt von im ze nemmen, wiewol ich mit hällen worten den römischen botten all weg gseit hab, so sy mich ermantend, ich sölte nüt predgen, das wider den bapst wäre: sy söllind gar nit hoffen, das ich die warheit umb ein wort underlassen werde umb ires geltes willen; darüber mögend sy das, ob es inen glieb8, wider nemmen oder nit). Als ich nun die pension abgeschlagen hatt, sahend sy wol, das ich gar nüt mit inen ze teilen haben wolt9 und fürend zu und verrietend min handgschrifft des abschlahens und quitantz 10, die bede in einem brieff stundend, durch einen geistlichen vatter, einen Predgermünch, der meinung, 25 sy wurdind mich damit von Zürich bringen. Das hat inen der gstalt

1 heiter | D klar — 2 des | D dieses — 2 flysses | B fliß — 2 beschehen | B geschehen — 4 offene fyendtschafft | B offner findtschafft — 7 bäpstlichen | B Druckfehler bäpliche — 8 gestöubt | B gestöpt — 8 früntschafft | B freündschafften — 10 guldinen | D gulden — 11 järlichen | B jerlich — 11 sy | B Druckfehler fy — 13 darnach | D darnoch — 13 erlassen | D erlossen — 14 vergich | D bekenn — 14 f. eigen sünd | B eygne sünde — 17 hällen | D klaren — 19 bapst | D bopst — 19 söllind | D sollend — 21 glieb | D geleib — 24 quitantz | D quitans — 24 bede | D beyde — 26 wurdind | D würden.

¹) genötigt, dringend, mit Ernst gemahnt hätte — ²) deutlich — ³) Der sogenannte Piacenzerzug vom Jahr 1521. Siehe oben I 70 ff. und Egli, Emil: Zum Piacenzerzug vom Herbst 1521 in Zwingliana II 85 ff. — ¹) Vgl. zu diesem und dem folgenden oben bei Artikel 18, S. 146, Anm. 10. — ³) von denen zu jener Zeit die Stadt nie geräumt wurde, die damals immer in der Stadt waren. Vgl. oben S. 146. 14f. — Die gewandtesten Unterhändler des Papstes waren der Kardinal Matthäus Schinner, der Nuntius Ennio Filonardi und Antonio Pucci. Vgl. dazu oben I 70 ff. und Bernhard Wyß S. 8, Anm. 2. — °) davon mich . . . oft wegzujagen, abspenstig zu machen suchten — ') bekenne — °) wenn es ihnen beliebte — °) daß ich gar nichts mit ihnen zu tun haben wollte — ¹°) Quittung.

gefält<sup>1</sup>, das der eersam radt wol wüßt, daß ich mit der leer dem bapst nit gefyret hatt2, daran sy wol erkantend, das das gelt an mir nüt gewürckt hatt, ouch das ich weder tadt noch hilff zů iren anschlegen gethon hatt, und ietz zum andren mal die pension uffgeseit3, 5 ouch, als4 die leer der vordrigen zyten xin ist, ich gheines übertrettens weder eeren noch eyds mocht geschuldiget werden. Unnd hatt mich also der egenampt 5 ersam radt unschuldig erkent. Ja, diß ungut stuck irenthalb - sust ist es gut xin - hattent sy mir des selben mals schon bewisen. Das sag ich darumb, das, die mich verzyhend<sup>6</sup>, ich 10 habe zů demselbigen herzug 7 ein oug zůthon 8 und nit ernstlich geweert, sehind, das ich gar nit hab können ützid9 gmeins haben mit den Bäpstleren, sunder es befindt sich, daß ich so starck hab gewert, als ich ie gheinem kriegen und uffbrechen gwert hab. Es begab sich ouch, das ein wyser grosser radt zu Zürich den zug häll 10 ab-15 schlüg. Do für der Bäpstler (du weist wol, welchen fuchs 11 ich mein) zů unnd macht die sach so grusam: Ob ein Eydgnoschafft dem bapst nitt nach innhalt der vereinung hielte, so wurdind sy vor allen menschen geschendt; denn ir vereinung wär lange jar vor der nüwen vereinung des künigs von Franckrych gemacht. Der bapst 20 were ouch der meinung, so im nit gehalten wurd, wölte er ie sin vereinung durch den truck für alle menschen lassen kummen unnd sehen, wie ein Eydgnoschafft an im gehalten hette. Und ylt ernstlich mit der sach, als ich warlich bericht bin, das er diß wort gegen etlichen geredt hat: Man muß mit der sach ylen, ee das der pfaff 12 widrumb 25 an der cantzel weere. Und bewegt damit einen ersamen radt, der im all weg vormal zů hatt gseit ze halten, obglych andre Eidgnossen im nit wöltind zůziehen, das er im von nüwem zůseyt volk ze schicken 13.

3 weder ] D wider — 4 gethon ] B gethûn — 7 stuck ] B stuch — 9 verzyhend ] D tzeyhen — 10 zûthon ] B zuthon — 11 können ] B künnen — 11 ützid ] B ützig D etwas — 12 starck ] B starch — 15 Bäpstler ] D Bäpster — 16 zû ] hier bei D — 16 Eydgnoschafft ] B Eydgnoßschafft — 17 vereinung ] B vereinigung — 17 wurdind ] B wurden — 19 vereinung ] D vereinigung — 21 kummen ] B kommen — 22 Eydgnoschafft ] B Eydgnoßschafft — 23 warlich ] D werlich — 26 vormal ] D vormals — 27 wöltind ] B wöltend.

¹) das ist ihnen so mißglückt — ²) daß ich mit der Lehre den Papst nicht geschont hatte — ³) aufgesagt, abgeschlagen — ¹) wie — °) vorher genannte — °) beschuldigen — ²) eben zum Piacenzerzug. Siehe vorher S. 314, Anm. 3. — °) Vgl. I 73. 11f. — °) etwas — ¹¹) deutlich — ¹¹) Kardinal Matthäus Schinner. Über ihn siehe A. D. B. XXIII 729 f., Gisi, Wilh.: Der Anteil der Eidgenossen an der europäischen Politik 1517—1521 im Archiv für schweiz. Gesch. XVII 63 ff. und zu unserer Stelle Stähelin I 197 ff. und Bullinger I 51 f. — ¹²) nämlich Zwingli. — ¹⁵) Der Aufbruch von Zürich geschah am 16. September 1521. Zuerst waren es 2700 Mann, doch wurde die Zahl durch späteren Zuzug auf 6000 erhöht. Vgl. Bullinger I 53 ff.

Ward wol uff der gaß geredt, der fuchs hette seltzame krüter in sinem hafen kochet1. Des ich mich nit belåd2; denn es hatt ein wyser radt vil darnach gejagt, hatt doch nüt können finden; darumb ich der unseren halb gern das besser gloub, den Bäpstleren aber ist, als ich fürcht, nüt ze vil. Ie darumb ich disen anzug gethon hab, der minethalb an einem wort nit fälen muß, wurdend die frommen von Zürich uffbracht, und wiewol sy miner erklärung nit dörffend3, stat ouch wol daruff, ich verletze sy me, denn ich sy erfröwe, mit der miner entschuldung, ja sy wurdend uffbracht, als ich wol wüssen mag, allein uß der ursach, das sy noch zur selben zyt meintend, söltind sy dem bapst 10 brieff und sigel nit halten, were inen spötlich. Und wiewol sy do ze mal wie noch hüt by tag der meinung warend, mit keinem fürsten noch herren4 dhein hilffliche vereinung5 machen, hangtend sy denocht noch so vil an des bapsts gwalt und obergheit, das sy im hieltend6. Wie sy aber sich gehalten habind, laß ich sy verantwurten, das sy on 15 zwyfel wol könnend. Denn Zürich hat sich von ie welten har der maß gehalten, das sy ouch under den aller eltesten stetten einen redlichen, unbefleckten namen hat. Got sye lob! Nachdem aber das zůsagen widrumb beschehen, understůnd ich mich, das noch einest ze

2 nit belåd ] D nicht sehr bekömert — 5 Ie ]  $\mathit{fehlt bei}\ D$  — 7 stat ] D es stehet — 8 der ] D dieser — 10 söltind ] B söltend — 11 f. do ze mal ] D zu diesem mal — 13 hilffliche ] D hulfliche — 13 machen ] D zu machen — . 13 hangtend ] D hetten — 15 habind ] B habend — 16 von ie welten har ] D yhe her.

<sup>1)</sup> Kardinal Matthäus Schinner hatte den Zürchern versprochen, daß ihre Truppen nur zur Verteidigung des päpstlichen Gebietes gebraucht würden. Nun sollten aber die Zürcher gegen Mailand marschieren, das von den Franzosen und den mit ihnen verbündeten Eidgenossen besetzt war. Daraufhin verlangte der Zürcher Rat, daß seine Truppen auf diesen Wortbruch des Kardinals hin zurückkehren. Dieser wußte aber durch Versprechung eines hohen Soldes einen Teil der Truppen zurückzuhalten; er führte sie gegen Mailand und ein blutiger Zusammenstoß zwischen Eidgenossen vor Mailand wurde nur vermieden, weil die mit Frankreich verbundenen Eidgenossen in Mailand sich weigerten, gegen die Zürcher zu kämpfen. So mußte sich der französische Befehlshaber aus Mailand zurückziehen. Mit solchen Mitteln hatte der Papst Mailand gewonnen; den Zürchern aber wurde der versprochene Sold, und zwar erst nur zum Teil, erst nach langen Reklamationen ausbezahlt. Zur Begründung, warum Zwingli den Kardinal Schinner mit Recht hier zweimal einen Fuchs nennt, vgl. die Stelle bei Bullinger I 53f. – Vgl. zum "Fuchs, der seltzame krüter in sinem hafen kochet" oben I 47 das Bild und dessen Erklärung. - 2) darum bekümmere ich mich nicht — 3) bedürfen — 4) Am 11. Januar 1522 wurde alles Reislaufen in Zürich verboten. Siehe oben I 71 und Egli Nr. 215. In dem Mandat ist ausdrücklich verboten, "weder zuo dem bapst, römischen keiser, küng zuo Frankreich, noch einichen andren fürsten noch herren zuo reis nit ziehen". — 5) kein Bündnis zur Hilfeleistung — °) daß sie ihm das Bündnis, Treue hielten. Vgl. oben I 70 f.

weeren, und redt under andren worten: ich wölte, das man durch die vereinung ein loch stäche und sy dem römschen legaten uff den ruggen legte heym ze tragen 1. Also mag mengklich vermercken: hette ich wellen mit frömbder herren gelt rych werden, hette ich dem bapst sin pension nit uffgesagt; es were mir, eim pfaffen, aller minst2 spötlich 3 xin vom bapst nemmen. Ich red aber vor dem richter aller menschen, got, das ich sust von dheinem fürsten noch herren ghein pension noch miet4 nie genommen, noch einigerley wegs5 verdingt6 xin bin. Unnd das ich noch hüt by tag, thun ich allein, das mich 10 min ampt sölichs heißt; ich sich ouch, das werren 7 hilfit 8. Also wär ich ie ein morder an den frommen menschen, das ich nit für unnd für streng wardte9. Ich entbüt mich10 ouch zu aller zyt miner leer, miner gschrifft unnd that antwurt ze geben gegen allen menschen und gdar 11 uff mine arme seel wol nemmen, das, nachdem ich allen flyß ankeren, 15 das wort gottes häll harfür ze bringen allen menschen, das doch ich nit thun, sunder got, daß mir demnach ein lobliche Eydgnoschafft treffenlich anligt, ob die möchte in irem wesen blyben, zů eim ewigen byspil der tyrannen, das sy an iro sehind, worzů zum letsten ir uppiger můtwill kumme 12. Wiewol ein ieder von mir urteilen mag, das in gůt 20 dunckt; noch bin ich miner leer und tat halb mir selbs wol mitwüssend aller unschuld, in dem mich mine fyend verklagend, wiewol ich sust mit andrer lasteren, die aber die warheit gottes und ein fromm regiment nit schedigen mögend, vil menschen übertriff 13. Verstand umb gots willen diß min einvaltig offnen 14 des handels der frömbden herren 25 ein ieder imm besten, das ich mit noch vil grösserer klugheit mines namens, wo ich den begerte ze schönen 15, hett mögen harfür bringen; denn ich noch in kurtzen tagen bäpstisch brieve und grosse mundliche

3 ruggen ] B rugken — 4 frömbder ] B frembder — 5 eim ] D ein — 5 aller minst ] D am aller wenigst — 8 miet ] D mietung — 8 wegs ] D weß — 9 das ich ] D nur das — 13 gdar ] D thar es — 14 nachdem ] D nochdem — 15 häll ] D klar — 15 f. ich nit thůn ] D ich nicht thu — 16 Eydgnoschafft ] B Eydgnoßschafft — 18 sy ] D ihr — 18 sehind ] B sehend — 18 worzu ] D wozu — 19 kumme ] B komme — 23 übertriff ] D ubertrifft — 24 des ] fehlt bei B — 24 frömbden ] B frembden — 26 schönen ] D schmücken.

<sup>1)</sup> Siehe oben I 73. 16 g. und I 181. 21 f. — 2) am aller wenigsten — 3) zum Spott, zur Schande gereichend — 4) Gabe, speziell zum Zweck der Bestechung oder um sich den Empfangenden sonstwie zu verpflichten. — 5) irgendwie — 6) verpflichtet — 7) Abwehren, Abmahnen. — 8) Vgl. auch Zwinglis Schrift "Eine göttliche Vermahnung an die Eidgenossen zu Schwyz" und ihre Wirkung oben I 155 ff. — 9) wehrte, abmahnte — 10) ich biete mich an, ich bin bereit — 11) darf — 12) Vgl. die Schrift Zwinglis "Eine göttliche Vermahnung an die Eidgenossen zu Schwyz" oben I 165 ff. — 13) Siehe zu dieser Stelle oben I 395, Anm. 10 und I 405. 5 g. — 14) Darlegen — 15) schön darzustellen.

gheiß gehebt hab¹, denen ich doch, ob got wil, unbewegt unnd christenlich geantwurt hab, das ich dheinen zwyfel hab, ich welte als² groß werden als nit ein ieder, wenn mir die armůt Christi nit bas³ geliebte⁴ denn der pracht der Bäpstleren. Ja, verstand ein ieder es imm besten. Denn ich es hab můssen thůn uß nöten⁵ viler, die mich darumb anderßwohar gebetten hand, ich sölte min unschuld der dingen halb nit allein in minem gemůt tragen, sunder nach dem byspil Pauli zimmlich⁶ verantwurten [2. Cor. 10. 11]; denn die fygend¹ Christi schadind offt siner leer von mines namens wegen, uff den sy die unwarheit redind und die leer gottes hindrind. Denen hab ich 16 gevolgt³ und, als ich hoff, nit unrecht gethon.

Das wir nun stercker bewärind<sup>9</sup>, das alle menschen der weltlichen obergheit schuldig sye ze gehorsam sin, spricht Petrus 1. cap. 2. [1. Petr. 2. 13—17]: Darumb sind gehorsam aller menschlichen gschöpfft<sup>10</sup> umb des herren willen, es sye dem künig als dem treffenlichesten, oder sinen ampt- ald<sup>11</sup> houptlüten als denen, die von im gesendet sind zu einer rach<sup>12</sup> oder straff der übelthäteren, dargegen ouch zu eim rum oder schirm dero, die recht thund; denn also ist der will gottes, das wir mit rechtthun oder mit güter that der unverstandnen<sup>13</sup> menschen unwissenheit verschoppind<sup>14</sup>. Wir sind wol fry, doch lassend uns die 20 fryheit nit zu einem deckmantel der boßheit machen, sunder halten, als knechten gottes zimpt. Enbietend allen menschen eer, habend einanderen lieb als die brüder, fürchtend got, eerend den künig oder obren etc.

Dise wort Petri sind häll und begryffend 15 alle menschen, die 25 syind, wer sy wellend. Und so die merwunder 16 — also nemm ich einen, der geistlich sin wil und aber weltlich herschet — sprechend:

1 gheiß ] D geheisch — 1 denen ] D din — 3 mir ] B wir — 3 die ] D das — 4 geliebte ] D liebte — 4f. verstand ein ieder es ] D versthe es ein yeder — 8 fygend ] D fehgen — 9 schadind ] B schadend — 10 redind ] B redend — 10 hindrind ] B hindrend — 12 bewärind ] B bewärend — 13 ze gehorsam sin ] D gehorsam tzu seyn — 16 ald ] D ader — 16 denen ] D den — 19 unverstandnen ] D unverstendigen — 20 verschoppind ] B verschoppend D verstopffet — 22f. habend einanderen lieb ] D hab einer den andren lieb — 25 häll ] D klar — 26 syind ] B siend — 27 einen ] D die — 27 der geistlich sin wil ] D die da wollen geystlich sein — 27 aber ] fehlt bei D.

¹) Vgl. im Briefwechsel den Brief Adrians VI. an Zwingli vom 23. Januar 1523 und den dort beigegebenen Kommentar. — ³) so — ³) besser, mehr — ⁴) lieb wäre, gefiele — ⁵) nötigen, drängen — °) gebührend, angemessen — ¹) Feinde — °) gehorcht — °) beweisen — ¹¹) Geschöpf; creatura — ¹¹) oder — ¹²) Bestrafung; vindicta — ¹³) unverständigen, unwissenden — ¹¹) den Mund verstopfen, zum Schweigen bringen. Leo Jud: quoniam sic est voluntas dei, ut benefaciendo obturetis os hominibus ignorantibus — ¹⁵) betreffen — ¹⁵) Meerwunder; monstra.

Uß dem wort lernet man, das man ouch uns gehorsam sin sol; denn es stat: aller menschlichen geschöpftt. Antwurt: Das erst wort Petri lert, daß wir uns nit widrind¹ allen menschen gehorsam ze sin, das ist: iro sin mit brûderlicher dienstbargheit. Under denen aber bistu, o pfaff, ouch begriffen² unnd solt ze aller vordrest gon³, dich nit uferwerffen, das alle mentschen dir dienen söllind; sunder bistu ein Christenman und ein christenlicher lerer, soltu mit dem werck vorhingon⁴ und andren ghorsam sin, dich nit über ander erheben, oder aber laß den namen des amptmans⁵ Christi ligen⁶.

Kurtz, die schlußred stat styff<sup>7</sup>, das alle pfaffen und kutten der weltlichen obergheit von götlichen rechten schuldig sind gehorsam ze sin. Und hat sy einer gefrygt, so mag sy der nachkummend widrumb entfryen<sup>8</sup>. Denn wie gheiner, der tod ist, ieman geschirmen<sup>9</sup> mag, also mag er ouch nieman fryen<sup>10</sup> wyter denn bis an sinen tod. Denn frygheit<sup>11</sup> hat iren grund in der krafft des schirmenden<sup>12</sup>. Also: Schirmpt einer nit, so fryt er ouch nit<sup>13</sup>.

Die bäpste bruchends selbs also. Man sicht ouch den mûtwillen der geistlichen in den worten Petri, daß sy nit allein die christenlichen, sunder ouch die menschlichen fryheit zû eim deckmantel der boßheit gemacht haben. Denn was grossen mutwillens die fryheit der pfaffen, immunitas, geboren hab, kan ein ieder ermessen. Laß dich nit bekümmeren, christenlicher pfaff, das man dir die immunitet, fryheit, abstrickt<sup>14</sup>. Halt dich mit allen Christen als brûderen, so werdend sy dich harwiderumb brûderlich halten. Du wirst erst recht sehen, was ein predger des euangelii ist, so du als die schaff in mitz<sup>15</sup> under die wolff gsendt wirst [Matth. 10. 16]. Sust bistu all weg ein werwolff<sup>16</sup> under den schaffen xin, den nieman fahen<sup>17</sup> kond und doch schaden nit underlies.

3 lert ] D lernt — 3 widrind ] B wydrend — 4 sin ] D seid — 6 söllind ] B sollend — 9 aber ] fehlt bei D — 12 gefrygt ] D gefreyhet — 13 A B Marginal Allein der schirmpt, mag fryen. — 13 entfryen ] D entfreyhen — 13 ieman ] D ihn nymant — 23 fryheit ] D ader freyheit — 25 mitz ] D mittel — 27 werwolff ] D behrwolff — 27 schaffen ] D schoffen — 27 kond ] B kund — 28 underlies ] D underwegenn.

¹) weigern — ²) inbegriffen — ³) und sollst am weitesten vorn, vorangehen, und sollst mit dem guten Beispiel vorangehen — ⁴) sollst du mit der Tat das gute Beispiel geben — ⁵) vicarius — °) verzichte auf den Namen eines Statthalters Christi. Leo Jud: aut reiice abs te nomen quod sis vicarius Christi. — ¹) fest — °) Quos si prior exemit legibus publicis, successor privilegium cassare potest. — °) schützen — ¹°) frei machen, befreien, eximieren — ¹¹) privilegium — ¹³) Privilegium firmatur in virtute defensoris — ¹³) Qui non defendit, eximere non potest. — ¹⁴) wegnimmt — ¹⁵) inmitten — ¹⁵) noxius lupus — ¹¹) fangen.

# Der acht und dryßgest artickel.

SO VERR SY NÜT GEBIETEND, DAS WIDER GOT IST.

Diser artickel maßget¹ die tyranny der fürgesetzten², das sy nit, darumb got inen heißt gehorsam sin, anhebind unsinnig sin und můtwillen³. Denn ob sy glych nit Christen wärind unnd aber gebuttind⁴, das wider gott wär, so hand die Christen einen bescheid⁵, sy söllind got me gehorsam sin weder den menschen act. 5. [Act. 5. 29]. Vil weniger söllend christenliche fürsten ützid⁶ gebieten, das wider got sye.

Darumb, frommen Christen, wenn üch die fürsten understond 7, 10 die leer Christi ze verbüten, das ir die nit hörind, nit lesind, nit predgind, so gebend nüt darumb8. Sprichst: Ja, so tödend sy mich gar. Antwurt: Imm namen gottes! Wellend sy denn den verflüchten Juden glych werden, muß man das lassen beschehen. Hab aber keinen zwyfel, din tod wird ein ursach sin eines treffenlichen 9 zu- 15 nemmens, und ob du glych recht und vest geprediget hast, würt doch din unschuldig blut, glych wie das blut Abels, vil fruchtbarlicher predgen denn keine wort thätind. Sichstu nit, das in anfang der Christenheit unzalbarliche vilinen 10 der gleubigen getödt wurdend? und ist christener gloub und christenlich sitten nie rycher gewachsen 20 denn zu derselben zyt. Du solt dich fröwen, das got din leben unnd blůt darzů brůcht, das er damit sin wort wässeret und meret. Denn was nutzes ist in dinem blut, so es zu nute wurtund verdirbt in dem sterbenden lychnam? Psal. 29. [Ps. 30. 10]. Ist nit wäger, es werde zů tunge 11 des worts gottes vergossen?

l dryßgest ] B drissigest — 3 maßget ] D mesiget — 4f. darumb got . . . mûtwillen ] D anheben unsinnig zu sein und mutwillen, daß got yhn gebent gehorsam zu sein — 4 anhebind ] B anhebend — 5 wärind ] B wärend — 5 aber ] fehlt bei D — 5f. gebuttind ] B gebuttend — 7 söllind ] B sollend — 8 ützid ] B ützed — 11 hörind ] B hörend — 11 lesind ] B lesend — 12 predgind ] B predgend — 12 Sprichst ] D Sprichst du — 14 lassen ] D lossen — 14 AB Marginal Das blût der marterer predget stercker denn das wort gotes. — 18 thätind ] B thätend — 19 unzalbarliche vilinen ] D unzalbarlichen viel — 24 tunge ] D tångunge.

¹) mäßigt, schränkt ein; moderatur et reprimit — ²) Obrigkeit; magistratus — ³) incipiant insanire et vim inferre — ') geböten — ⁵) eine Weisung, einen Befehl — °) irgend etwas — ¬) wenn sich die Fürsten unterstehen, euch . . . — °) Hoc ergo omnibus piis observandum, si principes aut magistratus lectione, auditione aut praedicatione verbi dei interdicunt, ne pareant. — °) vortrefflichen, tüchtigen — ¹¹) Menge — ¹¹) Düngung; stercoratio.

Ir sehend, wie die torechten fürsten sich die 1 antchristlichen Bäpstler habend lassen verfüren, das sy under dem namen des Luthers das euangelion Christi ein zyt har durchächtet 2 hand, also, das sy die leer Christi, von wem sy ioch 3 gepredget ist, von stund an 1 luterisch gescholten habend und nach vermögen durchächt. Und so man nüt darumb gibt (denn ein ieder weißt by im selbs wol, wannen har er gleubig ist worden), so hebend sy die leer Christi an einen Bundtschüch 4 nennen, darumb, daß sy des grösseren glympff 5 habind by allen mentschen 6, so sy die leer Christi mit töden understond ze vertilggen; denn der Puntschüch ist allen menschen häßlich 7.

Wie wellend ir im nun thun, frommen diener gottes? Wellend ir schwygen uß forcht des todes? Das well got nit! Ir mussend 's mit dem leben versetzens, sust mögend ir der wütrichen unsinnigheit nit überwinden. Wychend ir hinder sich 10, so sind ir überwunden. Sterbend aber ir umb der leer gottes willen, so blybt sy und bringt frucht; das körnlin muß ful werden und sterben, ee es frucht bringt. Also hat Christus mit sinem tod uns alle gepflantzt und sün 11 gottes erborn 12.

Also müssend ouch ir, o unerschrocknen reyser<sup>13</sup> Christi, die übel und streich mit dem lychnam<sup>14</sup> versetzen<sup>15</sup> [cf. 2. Tim. 2. 3]. Hat Nero, Domitianus, Maximianus und ander die leer Christi mit irem ermürden<sup>16</sup> nit mögen verhinderen, vil weniger werdend die wütenden fürsten<sup>17</sup>, die zu unser zyt tobend, sy nit mögen vertryben, ja, wenn ir mannlich stond und nit hinder sich trettend<sup>18</sup>. Achtend nit,

¹) durch die — ²) verfolgt — ³) auch immer — ¹) Leo Jud: conspiratio. — Weil im Jahr 1513 und wohl auch schon vorher die Fahne der sich empörenden Bauern einen Bundschuh als Zeichen trug, bedeutet Bundschuh oft geradezu: Empörung, Verschwörung, in welcher Bedeutung dann "Bund" nicht mehr auf das Binden der Riemen bezogen wurde, sondern im Sinn von "Bund = conspiratio, Aufruhr" verstanden wurde. Vgl. Grimm II 523f., Lexer I 384. Vgl. auch Wander I 511, Nr. 4: Einen Bundschuh machen = eine Verschwörung machen. — ⁵) Rechtfertigung — °) Leo Jud: certe hoc titulo excusari se putantes — ¬) Omnibus enim invidiosa res est tumultus. — °) ihr müßt das Leben dran setzen; vita semel morti destinanda est — °) nec alia via tyrannorum insaniam vincere potestis. — ¹°) weichet ihr zurück — ¹¹¹) Söhne — ¹³) filios dei effecit — ¹³) milites — ¹³) Leib — ¹³) den Leib den Übeln und Schlägen aussetzen; corpus obiectandum periculis et verberibus — ¹⁵) Morden — ¹³) insani principes — ¹³) und nicht zurückweicht.

ob man üch nach üwrem tod kätzer, bůben¹, Bundtschůher² nennen wirt. Die namen mögend dem reyser³, der ietz by got den sold innimpt, nit schaden. Ie me üwer nam by den menschen verworffen wirdt, ie höher unnd werder⁴ er by gott ist [cf. Matth. 5. 115., 1. Petr. 4. 14]. Frisch uff, welcher ein man gottes sye! Laßt sehen, ob got stercker sye oder die hofdentzer! 5

Uch, frommen fürgesetzten, mein ich gar nit, sunder allein die strengen widerfechter gottes6, die dhein andre mannheit begon gdörend, denn mit töden der armen unweerlichen Thristen, mit bücherbrennen, mit berouben alles gûtes8, als ich hör etliche unfürstliche fürsten ge- 1 thon haben, die aller dero, so die leer Christi lesend, die sy aber luterisch und puntschühisch nennend, hab und güt erloubt machend9; das doch mit der zyt nieman schädlicher denn inen selbs sin würt. Denn was gevarligheit daruff stand, mag ein kind ermessen: Eine, das uppige, verdorbne bûben 10 gar bald angeschirren 11 mögendt, das ein 1 frommer wolhabender mit falscher zügnus überwunden wirdt, er habe luterische bücher gelesen, der sy nit gelesen hat, damit inen der teil, der dem verräter verheissen ist, werde. Und so man das sehen, würdt es den närrischen fürsten über iren kopff usgon 12. Besehend, ir hoflüt, die alten geschicht der Römeren: Marii, Sille 13, Cesaris und andrer, so findend ir, was der burgeren güt erloubt machen 14 dem verräter bringt. Hierumb lassend üch, frommen fürsten, die linden 15 Bäpstler nit so lieb sin, das ir umb iren willen ützid 16 anhebind 17, das üwrem ampt und namen abzügig 18 sye.

1 nach ] D noch — 2 reyser ] D ritter — 3 nam ] D Druckfehler man — 4 höher ] D besser — 8 gdörend ] D thören — 12 luterisch ] D lutherisch — 12 machend ] D und gemein machen — 14 gevarligheit ] D ferrligkeit — 17 luterische ] B D lutherische — 17 inen ] D yhm — 21 machen ] D ader gemein macht — 22 bringt ] fehlt bei D — 23 ützid anhebind ] B ützed anhebend — 24 abzügig ] D nochträchtig.

¹) charakterlose, erbürmliche Menschen. Zu dieser Bedeutung des Wortes siehe Id. IV 927f. Leo Jud: nebulones — ²) Aufrührer. Vgl. oben S. 321, Anm. 4. Leo Jud: seditiosi — ³) miles — ¹) werter — °) Vortänzer (bei Hofe), Narr, Hanswurst; aulici choragi — °) Streiter gegen Gott — ¬) wehrlosen — °) Leo Jud: Nolo hie invehere in legitimum magistratum aut principes bonos, sed in tyrannos et strenuos Christi adversarios, qui fortitudinem et magnanimitatem suam alia re ostendere non possunt quam imbellium Christianorum trucidatione, librorum sacrorum exustione, proscriptione, bonorum spoliatione, exilio. — °) Audio enim quosdam (quod bonos et ingenuos principes minime decet) Christianorum, quos Lutheranos seditiosos vocant, ubi deprehendantur, publicasse bona, ut quisque quod libet diripiat. — ¹°) Siehe oben S. 322, Anm. 1. — ¹¹) anrichten, zustande bringen — ¹²) Hoc ubi viderint, in caput stultorum principum poena recidet. — ¹³) Sulla — ¹¹) zum allgemeinen Gebrauch hergeben; publicare — ¹³) molles — ¹⁵) etwas — ¹²) beginnet — ¹³) nachteilig.

Nun wil doch die leer Christi nun besehen sin¹. Erfindt es sich, das einer bübenwerck² darinn gebrucht hat, engelt er des; handlet aber er trülich in dem ampt und handel gottes, warumb wellend ir wider got fechten? Oder meinend ir, ob glych kein got wär, das die welt üwren mütwillen lenger getragen³ möcht? Sind ir richter, so verhörend bede teil. Nun sehend ir doch wol, das die Bäpstler in die gschrifft nit byssen⁴ wellend, und sich mit dero nit entgegen stellen dörffend; und ist aber diser span allein von der warheit der gschrifft wegen.

Sol es also zůgon, so wirt warlich üch ouch ze huß kummen, das ir andren menschen ze huß schickend<sup>5</sup>. Thůnd ir gwalt, so wirt üch gwalt gschehen; denn mit was maß ir messen werdend, mit dero wirt üch widrumb gemessen [Marc. 4. 24]. Got mag wol erwarten<sup>6</sup>; ir mögend im nit entrünnen. Sind <sup>7</sup> wyser, dann daß ir ützid <sup>8</sup> tůyind, das gwalt glycher sehe denn recht. Achtend nit, ob üch ein ding groß und ungehört <sup>9</sup> duncke. Lůgend <sup>10</sup> nun <sup>11</sup> eigenlich, ob es an im selbs also sye oder nit, so werdend ir sälig hie und dört. Amen.

#### Der nün und dryssigst artickel.

DARUMB SÖLLEND ALL IRE GSATZT DEM GÖTLICHEN WIL<sup>20</sup> LEN GLYCHFÖRMIG SIN, ALSO, DAS SY DEN BESCHWÄRTEN <sup>12</sup>
BESCHIRMEND <sup>13</sup>, OB ER SCHON NÜT KLAGT.

Sind der fürsten gsatzt<sup>14</sup> wider go t, so hand wir vor<sup>15</sup> gehört, das die Christen sprechen werdend: Man můß got me gehorsam sin weder den menschen [Act. 5. 29].

Darumb müssend christenliche fürsten gsatzt haben, die nit wider gott syind, oder aber man tritt inen uß dem strick <sup>16</sup>, weliches darnach unruw gebirt.

1 nun ] fehlt bei D-2 engelt ] D entgeld — 3 er ] fehlt bei D-8 f. gschrifft wegen ] D wegen der geschrifft — 10 wirt ] D wirt es — 10 üch ] fehlt bei D-10 kummen ] B kommen — 12 maß ] D moß — 12 dero ] D dem — 13 mag ] D mag es — 14 ützid tûyind ] B ützed thûend D itzund thudt — 16 Lûgend ] D Sehent — 26 gott ] D gote — 26 syind ] B syend — 26 aber ] fehlt bei D-27 unrûw ] D unrw [!].

¹) Leo Jud: Christi doctrina lucem non veretur, videri vult, examinari vult. —
²) schändliche, schmähliche Taten — ³) ertragen — ⁴) beißen — ⁵) d. h. So soll euch geschehen, wie ihr andern tut. Leo Jud: Quod si sic pergere statuistis, fiet vobis quod aliis facitis. — °) longanimis est deus — ²) seid — °) etwas — °) unerhört; absurda — ¹¹¹) sehet — ¹¹¹) nur — ¹²⟩ Bedrückten, Bedrängten — ¹³⟩ ut oppressos et vin passos defendant et ab iniuria asserant — ¹¹¹) Gesetze — ¹⁵) vorher — ¹¹⁰) Vgl. die verwandte Redensart "sich aus der Schlinge ziehen" Wander IV 242, Nr. 17 und Borchardt S. 418, Nr. 1042.

Ob du aber wüssen wilt, o frommer fürst oder obrer, wie du das gsatzt erkennen söllist, ob es mit got sye oder wider inn, so merck:

Zum ersten: Nimm dich gar nit an¹, das du an den gebotten, die got ggeben hat, ütz² endren wellest oder besseren: du bist im ze kindisch, sunder bis³ gwüß, daß das götlich gebott gar nach gottes willen gefarw⁴ ist, wie da oben ouch gnåg ist anzeigt. Urteil du nüt darinn; denn du bist nit ein richter über gottes wort und gsatzt, sunder das wort gottes richtet dich.

Zum andren: So bsich dich selbs wol, das du nüt anderst bist weder das schwert, damit got die aller bösten glyder von sinem lych- 10 nam abhowt. Das du aber nitt ein xund glyd für 5 ein fuls 6 abhowist, oder ein fuls ston lassist für ein xunds7, ist dir ie not, daß du eigenlich wüssist, was gsuntheit sye und was kranckeit sye. Welchs aber du allein an dem gsatzt erlernen magst und an dem gsatz, das got geben hat. Das muß din schnur8 sin, by dero du hinhowen solt; und 15 soltu die schnur nit machen, sunder nun by der schnur hinhowen. Darumb, findstu dine gesatzt dem götlichen nit glychförmig, so how nit darby hin 10. Merck kurtzlich: Alle gsatzt gegen dem nächsten äbnen menschen<sup>11</sup>, die söllend ggründt sin in dem gsatz der natur. Was du wilt, das dir geschech, das thů eim andren ouch Mat. 7. 20 [Matth. 7. 12]. Welchs er darnach noch mit hälleren worten ußgetruckt hat Mat. 22. [Matth. 22. 39]: Du wirdst dinen nächsten äbnen menschen als lieb haben als dich selbs. Ist ein gsatzt disem wort gottes nit glychförmig, so ist es wider got. Also befindstu 12 zů dem ersten, das du selbs, so du ein richter bist und man dich erziehen 13 muß und 25 andre müssend arbeiten, das du wider das gsatzt der natur bist und lebst. Erschrick darab 14 nit; denn du möchtist nit erlyden, das du arbeiten söltist unnd ein andrer din arbeit verbruchen 15. So du es nun thust, so lebst du ie wider das gsatzt der natur; und so du recht

2 söllist ] B sollest — 2 mit got ] D götlich — 2 inn ] D gott — 6 gefarw ] D gefreyhet — 9 bist ]  $fehlt\ bei\ D$  — 11 abhowt ] B abhowest — 12 lassist ] B lassest — 13 wüssist ] B wissest — 13 kranckeit ] B kranckheit — 15 hat ] D hot — 17 glychförmig ] A glychförmich — 19 äbnen menschen ]  $fehlt\ bei\ D$  — 22 äbnen menschen ]  $fehlt\ bei\ D$  — 25 erziehen ] D erneren — 27 möchtist ] B möchtest — 28 söltist ] B soltest — 28 verbruchen ] D vertzeren.

¹) versuche gar nicht; ne tentes — ²) etwas — ³) sei — ¹) gefärbt, gestaltet; regulata — ⁵) anstatt — ⁵) eines faulen — ¬) gesundes — °) Richtschnur; regula — °) nur — ¹¹) Si invenias leges tuas divinis legibus adversas aut dissimiles, nolito iuxta eas secare. — ¹¹) Nebenmenschen — ¹²) erkennst du — ¹³) erhalten — ¹³) darüber — ¹³) ut alii otiosi labore fruerentur.

leben wilt, so müstu an dir selbs zum ersten anheben  $^{\scriptscriptstyle 1}$  besseren das, so prästhafft  $^{\scriptscriptstyle 2}$  ist.

Besich nun zum ersten eigenlich<sup>3</sup> das gesatzt der natur, so befindstu an dir selbs, daß das natürlich gsatz wider dinen verstand ist;

5 denn ie der ober<sup>4</sup> mag nit lyden<sup>5</sup>, daß er gehalten werde, wie er andre halt, oder aber er wäre nit ein obrer. Und also volgte, daß die obergheit wider got wäre; denn er spricht Mat. 7. [Matth. 7. 12]: Alle ding, die ir wellend üch gethon werden von den menschen, dieselben tånd ir inen ouch; denn das ist das gsatzt unnd propheten. Also volgt, daß das natürlich gsatzt nieman recht verstat weder der gleubig; denn der ungleubig hört es wol, er findet aber, das man ein obergheit han måß, die aber des natürlichen gsatztes nit gläben mag<sup>6</sup>; und demnach verwirfft er das gsatzt der natur, der meinung, man könne sin nit gläben<sup>7</sup>.

Ich bin ingedenck, das ich da oben geseit<sup>8</sup> hab in eim fürgon<sup>9</sup>, das gsatz der natur sye nüt anders denn das wysen und leyten des götlichen geistes<sup>10</sup>. Darumb, als Paulus Ro. 2. [Röm. 2. 14.7.] sagt, die ungleubigen habind das gsatzt der natur in iren gmüten geschriben, syind sy nit on ein gsatzt; denn das gesatzt der natur schrybt allein 20 got in die hertzen der menschen. Wo der lert, da ist gsatztes gnüg.

Man muß aber das gsatzt der natur anderßwohar ermessen weder von dem menschen, der von Adamen har geboren ist; denn der hat in siner ard und neigung über andre menschen ze sin 11. Glych wie Adam ouch von stund an wolt werden wie got, also ermißt 12 der mensch, 25 von Adamen geborn, sich selbs ouch von allem dem har, das er übertreffenlichers hat 13. Ist er wyser denn ein andrer, halt er sich nit für ein glyd des nächsten, sunder über inn. Ist er rych, vermeint er, andre menschen söllind im dienen, und laßt sich das gsatzt 14 der natur gar nit irren 15 noch bewegen. Also sehend wir, daß wir das

2 prästhafft ] D gebrechlich — 5 ie ] fehlt bei D — 5 A B Marginal Das gsatz der natur ist dem gwalte wider. — 6 halt ] D helt — 6 aber ] fehlt bei D — 9 inen ] D yhn — 12 gläben ] D glauben — 12 demnach ] D dennoch — 14 gläben ] D glauben — 15 bin ] D bin sein — 15 in eim fürgon ] fehlt bei D — 17 A B Marginal Gsatz der natur ist. — 18 habind ] B habend — 19 syind ] B syend — 20 lert ] D lernt — 22 Adamen ] D Adam — 25 A B Marginal Der mentsch schetzt sich selb zum türisten. — 28 der ] A Druckfehler des.

<sup>1)</sup> anfangen — 2) krankhaft — 3) diligentius — 4) princeps — 5) kann es nicht ertragen; ferre non potest — 6) die aber das natürliche Gesetz nicht erhalten kann; qui magistratus servare legem naturae non potest — 7) Hoc pacto legem naturae damnat, veluti eam quae servari non possit. — 8) gesagt — 9) beiläufig; en passant — 10) Siehe oben S. 262. 25 f., am Schluß von Artikel 28. — 11) sich zu erheben — 12) schätzt, wertet sich — 13) was er für Vorzüge vor den andern habe — 14) durch das Gesetz — 16) irre machen.

gesatzt der natur nit von uns selbs har oder von unseren köpffen, die wir von Adamen hand, ermessen müssend¹, sunder von got har, dem ersten vatter unnd schöpffer aller dingen. Wie kan aber einer von got har ütz ermessen², der nit gloubt, das ein got sye? Darumb müß sin, das, der das gsatzt der natur erkennen wil, von got har, dem ⁵ brunnen aller dingen, haben müß, das er vorhyn gloube, das got den menschen gschaffen hab. Und so er das gloubt, so thüt er das nit uß sinen krefften oder verstand, sunder, als da oben gnüg bewärt ist, kumpt der gloub allein von dem ziehenden got. Also erkent ouch das gsatzt der natur allein der gleubig; denn es müß allein uß got erkent werden. An den gloubt aber dheiner, denn den got zücht. Also volgt, das ouch das gsatzt der natur erkennen allein vom götlichen geist kumpt.

Vernimm es also: Das wir glych nackend werdend<sup>3</sup> und glych sterbend [cf. Hiob 1. 21, Pred. 5. 14], ist wol ein anbild<sup>4</sup>, das wir brûder 15 syind; aber darnach verfûrt und felscht<sup>5</sup> uns die unglyche der vernunfft<sup>6</sup>, rychtagen<sup>7</sup>, schöne, stercke, das ietlicher eigennützig unnd eigenschätzig<sup>8</sup> würdt, sich über ander erhebt.

Das wir aber von einem vatter harkummen syind vestenklich glouben, das macht das gsatzt der natur clar; denn darinn erlernend 20 wir, das wir alle brûder syind, unnd alles, das wir besunders heigind 10, das gehöre von got har in die gmeind, und sye nieman sin selbs, sunder gemeiner brûderen 11; glych wie er welle, das aller brûderen gaben im gemein syind, also erkent er ouch sine gaben gemein sin 12. Ietz sich dem gsatzt der natur ins angsicht, so findestu: Was du wilt 25

2 Adamen ] D Adam — 4 ütz ] D etwas — 5 das, der ] D das der, der — 5 got ] D gote — 5 A B Marginal Das gsatz der natur verstat allein der gleubig. — 6 gloube ] D glaubt — 14 wir glych ] D wir zugleich — 14 nackend ] D nackend geborn — 14 und glych ] D und tzugleich — 16 syind ] B syend — 17 rychtagen ] D reichtumb — 19 f. Das wir aber . . . glouben ] D Das wir aber vestiklich glaubenn, das wir von einem vater herkommen seind — 19 harkummen syind ] B harkommen syend — 21 syind ] B syend — 21 heigind ] D besitzen — 24 gaben ] D habe — 24 im gemein syind ] D yhm solle gemein sein — 24 syind ] B siend — 24 ouch ] D ouch sine — 24 gaben gemein ] D habe gemein — 24 sin ] sollen sein.

¹) Also sehen wir, daß wir nicht glauben sollen, es komme das Gesetz der Natur von uns her oder aus unseren Köpfen — ²) Sed quo pacto metietur quispiam aliquid a deo — ³) geboren werden — ') argumentum — ⁵) verderbt; vitiat — °) die Ungleichheit des Verstandes; dissimilitudo prudentiae — ') des Vermögens — ') sich allein hoch schätzend, hochmütig — °) als Privateigentum — ¹°) hätten; quodque peculiariter quisque habet — ¹¹) neminem esse sui ipsius, sed fratrum communem. — ¹²) Quemadmodum quisque cupit, ut omnium fratrum dona sibi communia fiant, ita necesse est, ut cognoscat et sua dona caeteris fratribus esse communia.

dir geschehen werden, das thủ einem andren ouch. Das lernest du allein in got. Das du gloubst, das ein got sye und dich also geschaffen hab, das kumpt ouch von got. Also kumpt ouch das gsatzt der natur allein von got, und ist nüt anderst dann der luter geist gottes, der innwendig zücht und erlücht. Darumb ouch die Heiden das gsatzt der natur nit uß irem eignen verstand, sunder uß dem erlüchtenden geist gottes, inen unbekant, erkent habend. Denn unser fleisch verstat es nit, bis daß es an einen vatter unser aller kumpt; das beschicht<sup>2</sup> aber nun<sup>3</sup> durch den glouben. So nun sy den glouben nit ghebt hand<sup>4</sup> und hand aber das gsatz der natur verstanden, so hat es allein uß got müssen kummen, wiewol ich mein, dass es iro<sup>5</sup> wenig verstanden habind; sind joch<sup>6</sup> etlich xin<sup>7</sup>, aber vil, die es glychßnet hand<sup>8</sup> und schön darvon geredt<sup>9</sup>.

So nun du, fürgesetzter oder obrer 10, das gsatzt der natur erkenst 15 und sichst aber daby, das man nach dem gesatzt der natur nit lebt allenthalb, ja, ich find es nienen 11 gantz gehalten werden, wiewol in etlichen stucken wir noch einen schyn fürend 12. Als in radten findt man wol einen 13, der dem andren in trüwen radt, glych als er ouch wölte im geraten werden. Doch thut er das allein dem fründ, den 20 fyend verlaßt er und ist aber lam. Du findest ouch, das man bas 14 und richtiger und fridlicher nitt möchte leben, denn so man nach dem gsatzt der natur-lebte; denn so bedörffte man din nit, es were dhein span, dhein unfryd noch nüt schwelligs 15 under den menschen. Also erlernest du, daß du erst ein obrer verordnet bist in die zerbrochnen natur und in 25 die lamen und halben gerechtigheit; ja, sy ist nit ein grechtigheit; denn sy mag die grechtigheit der natur nit erlyden. Byspil: Du obrer magst dheinen zwingen, das er all sin gut hingebe den armen, mit welchen er es uß gottes gsatzt und der natur schuldig ist ze teilen, sunder du mußt inn für einen frommen man halten, so er nieman 30 schadet, ob er glych nieman gûts thût. Also ist er aber nit fromm

1 dir geschehen werden ] D daß dir geschehe — 7 habend ] B Druckfehler kabend — 9 beschicht ] D geschicht — 10 ghebt ] D gehabt — 10 und hand aber ... verstanden ] D und dennoch das gesetz der natur verstanden — 11 dass ] D dass es — 12 habind ] B habend — 13 glychßnet ] D geheuchlet — 16 es ] D daß es — 16 nienen ] D nindert — 18 trüwen ] D trewen — 23 schwelligs ] D zwitrechtiges — 26 Byspil ] D Nym ein beyspil.

<sup>1)</sup> zicht und erleuchtet; trahens et illustrans — 2) geschieht — 3) nur — 4) gehabt haben — 5) von ihnen — 6) auch — 7) gewesen — 6) die es heuchlerisch behauptet haben; qui eam simularint — 3) et magnifice de ea sint loquuti — 10) qui magistratum geris — 11) nirgends — 12) tametsi in quibusdam umbram quandam huius praeferimus — 13) zum Beispiel beim Ratgeben findet man wohl einen; reperies enim qui aliis ea fide consulit — 14) besser — 15) Widerwärtiges; controversia.

noch gerecht, weder nach got noch nach dem gesatzt der natur: denn got und das gsatzt der natur (das ouch nüt anderst ist denn der will gottes) wellend, das er von innen harus uß dem willen fry on mindrung dem nächsten thuvge, als er im selbs wil gethon werden. Also volgt, daß einer by dir mag den namen der frommkeit erredten, der aber 5 nüt des minder verdampt wirdt. Also volgt demnach, das du, obrer, nun¹ under den bösen gwalt hast und denen, die so fräven² sind xin, das sy mit iren unbillichen begirden und anfechtungen hand gdören offenlich ußbrechen; denn die ir begird in 'n hertzen habend und ouch böß sind, kanstu nit straffen. Kurtz, du bist nun3 von der bösen 10 wegen ein obrer 1. Tim. 1. [1. Tim. 1. 3-11]. Wiewol du, die güten schirmende, recht thust und das schuldig bist, wie hernach volgen wirdt; noch sind die bösen die ursach, darumb man dich erhalten muß4, damit man die frommen vor inen gschirmen5 mög. Welche frommen? Ist ouch etwan einer von innen harus, der fromm sye? 15 Nein! Du must nun 6 dine frommen schirmen, die mit der that nit ußprochen sind<sup>7</sup>, aber innwendig sind sy der anfechtung voll. Also regierst du nun8 under den gotsschelmen9 und bist ouch ein gotzschelm<sup>10</sup>. Ein gotsschelmen heiß ich hie den, der vor got nit gerecht ist. Also sind alle menschen gotsschelmen; denn sy sind alle sünder. 20 Und verhütest nun 11, das die gröste schalckeit 12 nit beschehe. Das wil also got, unnd halt dich als ein strenge artzny, die er zum letsten brucht, nachdem dhein senfftpflaster 13 nüts me hilfft 14. Darumb soltu dinen gwalt über die frommen nit bruchen; denn die frommen thund nüts wider dich 15. Unnd all die wyl sy nüt arges thund, so dörffend sy 25 dich nit fürchten Ro. 13. [Röm. 13. 31.]. Deßhalb sy dir gern gehorsam sind unnd eer enbietend; denn sy fürchtend dich nit und

4 thûyge ] B thûge — 4 er ] D er das — 6 A B Marginal Der vor den menschen gerecht, ist darumb nit grecht. — 7 denen ] D den — 7 fräven ] D frävelich — 8 f. gdören offenlich ] D thörenn offentlich — 11 die ] D so die — 12 schirmende ] D schirmet — 12 hernach ] B harnach — 15 von inen harus ] D vor ander — 16 that ] D ubel that — 17 ußprochen ] D herfur prochen — 18 und ] D ader sunder — 18 f. gotzschelm ] D sunder — 21 beschehe ] D geschehe — 22 also got ] D got also — 22 artzny ] D ertzney — 24 dinen ] D keynen — 26 fürchten ] D forchten.

<sup>1)</sup> nur — 2) frevelhaft, ruchlos; audaces et feroces — 3) nur — 4) cur te eligimus et alimus — 5) schützen — 6) nur — 7) qui in malefactum non eruperunt — 8) nur — 9) qui coram deo peccatores et iniqui sunt — 10) et tu peccator et iniustus es — 11) tuo vero hoc tantum caves — 12) mali pessima — 13) Senfpflaster — 14) Hoc autem vult deus et te utitur, ut medicamento extremo quod deploratissimis morbis adhibetur, quum malagmatis omnino nihil efficitur. — 15) nihil enim in te committunt boni.

helffend dich erziehen<sup>1</sup>, damitt sy vor den můtwilligen, die dich fürchten můssend, gefristet<sup>2</sup> werdind.

Wannen<sup>3</sup> kumpt es aber, das got nit ein obergheit verordnet hat, die uff die lutren<sup>4</sup> grechtigheit und unschuld des hertzens sehe und die bösen straffte, so wurdind wir vil frömmer? Antwurt: Da dannen, das der mentsch nit got ist; denn got allein erkent die hertzen der menschen, und wir erkennend die erst an der frucht. Und nachdem wir die frucht gsehen, so habend wir demnach underscheid der früchten und der straffen.

Nun muß dasselbig underscheiden einen grund haben, daruß man es recht und nach got ziehe<sup>5</sup>; denn wie vil man gsatzt hat, sind doch die fäl so vilvaltig, daß sy sich etwan uß dem gsatzt winden mögend<sup>6</sup>, und muß der richter nach einer andren schnür hinhouwen<sup>7</sup>. Welche ist dieselb? Sin vernunfft? Nein; denn die ist mit wüsten<sup>8</sup> anfechtungen gefangen, thüt alle ding uß lieb oder haß, freud oder leyd, frische<sup>9</sup> oder forcht.

Darumb muß der richter von erst an 10 uff das güt sehen, uß dem man allein alles güts schöpft. So er das erkent und vor ougen hat, ouch begert uß im ze schöpffen, so ist er sicher, das er nit fälen 11 mag; denn es laßt keinen begerenden lär gon 12. Er weißt ouch das allein, so er gleubig ist; denn der ungleubig versicht sich des nit zü got und erfordret 3 ouch deßhalb nit. Darumb, wil der ober recht erkennen oder recht satzungen machen, müß er zum aller ersten ein gotshulder 13 oder gleubiger sin. Ursach: Er verstat und gloubt das gsatzt der natur |nümmer 14 recht und gwüß, wie vor gseit ist, bis das er den himelschen vatter weißt, erkent und in inn gloubt.

Und muß aber nit allein das urteil, das er über die unversehnen<sup>15</sup> zufäl gibt, darüber er ghein gsatzt hat, nach dem gsatzt des nächsten oder der natur stellen<sup>16</sup>, sunder ouch durch das selbig gsatzt alle alten unnd vordren gsatzt urteilen, ob sy dem götlichen gsatzt des nächsten

<sup>1)</sup> unterhalten; et te partim alunt — 2) in Sicherheit gebracht, geschützt; tuti — 3) woher — 4) pura et vera — 5) Hoc vero discrimen certo aliquo et infallibili niti debet, ut iuste et secundum deum fiat. — 6) ut legem facile eludere possint — 7) Iudex ergo alia regula uti debet quam ipsa lege. — 6) unreinen; impuri — 6) audacia — 10) in primis — 11) errare — 12) petentes enim non deserit neque in cassum petere sinit. — 18) einer der Gott liebt — 14) nicht mehr — 15) unvorhergesehenen — 16) pronuntiare.

und der natur, die bede ein gsatzt sind, glichförmig syind oder darwider. Glichförmig ist gheins; denn keins ist glych eben; aber das es hinzureicht 1 oder etlicher gestalt nachhin gat2, nennend wir 's glychförmig<sup>8</sup>. Sind die gesatzt dem götlichen widrig<sup>4</sup>, so sol er gar nit darnach richten. Dannen volgt, das er ouch die gsatzt wol erkennen 5 muß, nach denen er richten wil. Sich 5, wel 6 ein gfarlich ding ist es umb einen obren oder richter! Sich aber dargegen, wel ein sicher, schön ding, so er ein gleubiger und gotsförchtiger mensch ist und nüts uß sinen ansechtungen, sunder alle ding nach dem wort und gebott gottes verhandlet, der inn allein die rechten maß lert treffen. Denn 10 so werdend alle sine gsatzt dem götlichen willen glychförmig, nit eben glychförmig, sunder habend etwas gstalt des götlichen gsatztes und willens8; denn die gerechtigheit, daran der richter kummen muß, ist nun<sup>9</sup> ein schatt<sup>10</sup> der waren grechtigheit. Noch muß er so grosse sorg han, das er nit gsunde glider für krancke hinhow 11 und krancke 15 für gsunde lasse ston.

Demnach so ist nit gnůg, das er gůt gsatzt könne 12 und wol wüsse ze urteilen, sunder er můß ouch ein volck haben, das dem gsatz ghörig sye 13 und im glouben gebe, und wüsse, welches die rechte billichheit sye, by dero ir obrer hinhowe, oder aber, so sy von im gestrafft, 20 wurdind sy wenen, sy wärind beschwärt 14. Also volgt ouch zum ersten, das die obren vor allen dingen die rechten, waren erkantnus gottes söllend under ir volck bringen. Das beschicht allein mit dem hällen wort gottes, das die mentschen nüw macht, nit das geatmet wort 15, sunder der geist gottes, der mit sinem wort würckt.

Denn was hilfft gûte gsatzt haben und aber daby nit ein gmût 16 haben, dem das gût gsatzt gevalle? Da hilfft ghein gebieten, da das gmût nit wol wil. Wie mag aber das gemût, das von natur böß ist, gûts wellen, es werde denn durch got darzû gezogen? Wie kan es

1 bede ] B D beide — 1 syind ] B syend — 2 glych eben ] D eben gleich — 6 denen ] D den — 6 A B Marginal Ein obrer sin ist gfarlich. — 6 wel ] D wie — 7 wel ] D wie — 8 ding ] D ding es ist — 13 kummen ] B kommen — 20 aber ] fehlt bei D — 21 wurdind ] B wurdend — 21 wärind ] B wären — 23 hällen ] D klaren — 24 geatmet ] B Druckfehler gearmet D geädemette.

<sup>1)</sup> dem nahe kommt — 2) oder einigermaßen ihm ähnlich — 3) Leo Jud: Conforme nullum est omnino: hoc vero conforme dicimus quod aliquo modo ac propius collimat et quod genium illarum legum proxime refert ac exprimit. — 4) adversantur — 5) siche — 6) welch — 7) transigit — 8) Talis omnes leges suas ad nornam divinarum legum aplabit, hoc est, referent genium divinae voluntatis illius leges. Elucebit in omnibus legibus suis divinum quiddam. — 3) nur — 10) Schatten — 11) abhaue — 12) kenne — 13) Gehör gebe, gehorche — 14) es wäre ihnen Unrecht geschehen — 15) nicht das gesprochene Wort; verbum non ore tantum prolatum — 16) animus.

aber gezogen werden von dem es nüt weißt? Also volgt, das guten gsatzten aller meist gevolgt und gelebt¹ wirdt, da man aller hällest das wort gottes lert. Da erkent man aller bast2 sinen willen. Da ist man aller frutigest3 den ze thun; denn man thut inn uß liebe. 5 Denn gibt der ober gute gsatzt, wenn er schaffet, das die underthonen aller schlechtist4 und einvaltigost nach dem willen des güten gsatzes lebend. Das gschicht gheinen weg ee<sup>5</sup> denn durch das wort gottes. Also volgt, das ghein regiment fruwiger unnd gotsförchtiger sin mag, denn darinn das wort gottes am lütristen geprediget würdt; ouch, das 10 ghein ding ein regiment vester macht; denn die frömmsten regiment, ist gwüß, das sy die vestesten sind. Dannen har gwüß ist, das die nüt dann tyrannen sind, die das euangelium Christi nit wellent under irem volck lassen predgen. Sy fürchtend, man werde gsehend 7. Das mögend sy nit erlyden; denn sy sind so groß, gytig8, böß schälck, das sy fürchtend, es werde ein ieder pur 9 so witzig 10, das er sich uff iro schalckheit, unbill und frävel verstand, und herschend lieber under den blinden weder gsehenden. Und fügt 11 aber dhein leer under allen, die ie uff erden kummen sind, eim guten, fridsamen regiment bas 12 denn die leer Christi. Dadurch wirt der ober wyß und geist-20 lich 13, kan alle ding ermessen 14; der underthon wirt des güten und fridsamen begirig, und das man im mit gebieten nit mag angwünnen 15, das tut er uß lieby frutig 16.

So nun herr<sup>17</sup> und volck der höchsten wyßheit, die in himel unnd uff erden ist, glouben gebend, das ist: dem wort gottes gloubend, so ist nit anderst möglich, dann das da der gröste frid, früntschafft und liebe sye. Das zeigend die ersten Christen clarlich an, die all ir hab und gåt mit einandren gmeinlich teiltend und als die bråder

2 und ] D und darnoch — 2 hällest ] D klerest — 4 fråtigest ] D bereytest — 6 schlechtist ] B schlechtest — 6 einvaltigest ] B einvaltigest — 7 gschicht ] D gschicht in — 10 ding ] D dingk — 10 frömmsten ] B frumbsten — 11 gwüß ist ] D ist es gewiß — 12 A Marginal Die frömmsten regiment die vestesten. — 13 lassen ] D lossen — 13 gsehend ] D sehenn — 14 denn sy ] B Druckfehler denn sey — 14 böß ] D und böß — 14 schälck ] fehlt bei D — 16 schalckheit ] B schalkeit — 16 unbill ] B und unbil — 17 weder ] D weder under den — 20 underthon ] B underthůn — 22 frůtig ] D frey — 25 ist ] D ists.

<sup>1)</sup> nachgelebt — 2) am aller besten — 5) am aller frischesten, entschlossensten — 5) ganz schlicht, einfach — 5) eher, besser — 6) res publica — 7) sehend — 6) geizige, habsüchtige — 9) Bauer. Hier hat das Wort den Sinn: dummer Tölpel. Leo Jud: idiota — 10) gescheit, klug — 11) dient zur Förderung, nützt — 12) besser — 18) pius — 11) ut facile per spiritum dei discernat omnia — 15) abgewinnen d. h. wozu man ihn mit Gebieten nicht bringen kann. — Leo Jud: quod praeceptis ab eis extorquere nemo potest — 16) froh, entschlossen, rasch — 17) Obrigkeit; magistratus.

lebtend. Ja, sy übertruffend die lyplichen brüder; die hettend sich nit also trülich des iren verzigen<sup>1</sup>, als dise thatend. So vil stereker ist das werck gottes denn das werck der menschen.

Es wirt ouch volck und herr verstendig die armen mentschliche grechtigheit zůzedienen<sup>2</sup>, so vil die erlyden mag<sup>3</sup>, zum aller nächsten by dem gsatz gottes hin 4. Derglychen ouch alle gsatzt stellen by dem gsatzt gottes hin5. Denn würdt ouch der obrer sich selbs nun6 einen7 obren halten über die schälcke8 und an denen sinen gwalt bruchen; gegen den gleubigen wirdt er sich halten als gegen sinen bruderen, unnd wirt nit allein sorg haben, wie er die schälck straffe, sunder ouch, wie er die grechten vor unbill verhûte und behalte daß sy nit in mißglouben 11 oder boßheit 12 fallind, und wirt im me sin umb 13 die selen siner empfolhnen weder umb die zytlichen hab, als Paulus Hebr. 13. [Hebr. 13. 17] redt: Sy (die obren) wachen für üwer leben, als die da rechnung werdend geben für üch. Denn die pfaffheit, wie da oben uß Petro ist angezeigt14, hat ghein empfelh15 des zwangs. sunder ist iro verbotten aller zwang. Noch sind etlich böck so můtwillig 16 under den schaffen Christi, das sy weder umb leer noch bann nüt gebend. Harwiderumb etliche der schaffen Christi so senfft 17 und demûtig, daß sy nit ein ietlich überstossen 18 und bocken 19 2 klagend 20. Da zimpt christenlichen obren, das sy nach den worten. die ze letst in disem artickel stond, den beschwärten 21 bschirmind, ob er glych nüt klagt. Denn wo man ein sölich gsatzt oder bruch hatt, das man nit strafft, man verklage denn, da wirt vil übels geborn; die armen mûssend unbill von den rychen erlyden; denn die sind inen all 2 weg ze starck; und so die armen das sehend, tragend sy ee22 ir beschwärd, denn sy erst noch in ein andre gfarligheit 28 kummind. Ietz

1 übertruffend ] B übertraffen — 1 hettend ] B hettind — 2 trülich ] B trülick — 4 volck ] B volch — 5 züzedienen ] D ubenn — 9 brüderen ] B brüderen — 10 schälck ] B schälch — 11 unbill ] D unbilligkeit — 13 empfolhnen ] D befolhnen — 18 weder umb ] D wider auff — 19 etliche ] B Druckfehler erliche — 19 schaffen ] D schafleynn — 21 zimpt ] B zimät — 22 ze ] B zů — 22 bschirmind ] B bschirmend — 25 unbill ] D unbillichkeit — 25 inen ] D yhn — 26 ze ] B zů — 26 ee ] B eer — 27 erst ] B erste — 27 gfarligheit ] B geferligkeit D ferlichkeit.

<sup>1)</sup> die hätten nicht so schön auf das Ihre verzichtet — 2) zu verwalten — 3) so viel es möglich ist; quantum fieri potest — 4) möglichst im Einklang mit dem Gesetz Gottes — 5) desgleichen richten sie alle Gesetze nach dem Gesetz Gottes. — 6) nur — 7) für einen — 5) mali — 9) behüte — 10) bewahre — 11) irrigen, falschen Glauben; impietas — 12) scelus — 13) wird ihm mehr gelegen sein an — 14) Siehe oben S. 318. 12g. — 15) Auftrag, Befehl — 16) insolentes et audaces — 17) sanft; placidae — 16) Stoßen — 17) Stoßen — 20) klagen über . . . Leo Jud: ut violentiam hoedorum patienter ferant nec querantur — 21) Bedrängten; oppressi et iniuria adfecti — 22) eher, lieber — 23) Gefahr,

hat der rych in unbill gesiget und würdt, zum letsten so halsstarck¹, das er sich ouch wider die obergheit stützt²; und wo das gschicht, da ist es umb ein regiment geschehen. Darumb muß ein obergheit gar eigenlich³ uffsehen, daß die starcken, feyßten⁴ böck die armen, blöden⁵ schäffly nit umbringind. Und das hat sinen grund imm wort Pauli Ro. 13. [Röm. 13. 3r]: Die fürsten oder obren sind nit ein schräcken guter wercken sunder der bösen. Wiltu nun den gwalt nit fürchten, so thu gutes oder rechtes, so wirdstu von gewalt gelobt oder geuffnet⁶; denn der ober ist ein diener gottes dir zu gutem. So du aber böses tätest, so fürcht dir; denn er treit das schwert nit vergeben¹. Dann er ist ein diener gottes und ein recher sines zorns über den, der böses thut. Darumb söllend sy sehen, das sy schirmind und rechind³. Petrus zeigt es ouch an 1. cap. 2. [1. Petr. 2. 14]: Die amptlüt oder obren werdind gesendet zu rach³ der bösen, aber zu lob der frommen, das ist: zu uffnen¹o und schirm¹¹.

### Der viertzgost artickel.

SY MÖGEND ALLEIN MIT RECHT TÖDEN, OUCH ALLEIN DIE, SO OFFENLICH VERERGREND<sup>12</sup>, GOT UNERZÜRNT<sup>13</sup>, DER HEISSE<sup>14</sup> DANN EIN ANDERS.

Das die obergheit rechen 15 und töden möge, doch allein mit recht, das zeigt Paulus in den nächsten worten davor, imm 13. Ro. [Röm. 13. 4] anzeigt: Er treit das schwert nit vergeben; denn er ist ein diener gottes und ein recher sines zorns 16 über den, der böses thåt. Das er das schwärt treit, bedütet die maiestet unnd ordnung des rechten, das er gar nit töden sol denn mit dem verurteilenden rechten 17. Darumb alle die fürsten unnd obren, die one recht uß

1 unbill ] D unbillichkeit — 2 stützt ] B stutzet — 4 eigenlich ] B eygentlichen — 6 Rom. 13. ] B Druckfehler Rom. 12. — 7 wercken ] B werck — 8 oder geuffnet ] fehlt bei D — 10 dir ] D dich — 10 treit ] D treget — 10 vergeben ] D vergebenns — 12 schirmind ] B schirmend — 12 rechind ] B rechend — 15 zū ] B zū — 15 uffnen ] D öffnen — 16 viertzgost ] D viertzigest — 22 treit ] D tregt — 23 gottes ] D gotis — 24 er ] D her — 24 treit ] D tregt.

<sup>1)</sup> trotzig, übermütig; tandemque sic insolescit — 2) stemmt, auflehnt — 3) accurate — 4) fetten — 5) schwachen — 6) gefördert — 7) umsonst [frustra] — 6) strafen — 10) Förderung — 11) Schutz — 12) Ärgernis geben; publice offendunt — 15) idque inoffenso deo — 16) befehle — 15) strafen; vindicare — 16) minister enim est dei ad iram — 17) ut ei ferire non liceat, nisi ius pronuntiet.

eignem zorn i ieman umbringend, glich als wol todschleger sind als ein gmeiner man 2.

Ich ker mich hie nit an das heydisch recht der fürsten, daruß sy kallend 3: ja, es zimme inen; und ob sy glych unrecht tödind, söllind sy doch nit wie einer des volcks gestrafft werden. Der tüfel hat sy das recht gelert, sy hand es von got nit; denn got verbüt allen menschen: Du solt nit töden! exo. 20. [Ex. 20. 13]. Also mag dhein besunderer4 nit töden. Nun ist ein fürst oder obrer ein besundrer, so verr er etwas uß sinen eygnen anfechtungen 5 thut. Also volgt ouch, das er one recht nit töden sol noch mag; denn die anfechtungen machend einen besunderen oder gemeinen man. Es sol ouch hie in eim fürgon6 ein ieder wüssen, daß, wie das gebott: Du solt nit töden! zů allen besundren menschen geredt wirt, aber nit zů einer obergheit; denn die sol töden, doch irer maß7, wie harnach kummen würt; also ouch alle andre gebott von verzyhen, von dem andren baggen darheben8 etc. zu allen besundren menschen geredt werden. Der gstalt: Bistu ein obrer oder richter, bistu schuldig mit Petro zu sibentzig malen sibenmal verzyhen, so vil din person antrifft; so vil aber das regiment unnd gemeinen stand antrifft<sup>9</sup>, måstu das schwert bruchen. Doch halt all weg die maß, die got halt. Der ylt nit uff den tod des sünders Ezech. 18. [Ezech. 18. 21.32], sunder das er sich beker und lebe. Thủ im ouch also. Ist beßrung ze hoffen, so teil gnad mit; ist das nit, so nimm den bösen hin von dem volck 10 deut. 13. [Deut. 13. 5].

Ouch sol man nun 11 den mögen töden, der offenlich verergret 12; denn du obrer kanst nieman nach der boßheit sines hertzens urteilen, bis daß du sin hertz an den früchten erkennest. Und so du inn dem lychnam 13 Christi schädlich und der gemeind verderblich werden empfindest, so verr 14 du inn leben liessist, denn so magstu im den mülstein an hals hencken und in die tieffe des meres vergraben [Matth. 18. 6, Luc. 17. 2]. Und thůst denn nit du dasselbig, sunder sin offen laster nöt 15 die oberhand 16 sölchs ze thůn; denn so sy das

<sup>1</sup> glich ] B glyche — 3 heydisch ] B heidnest — 4 kallend ] D reden — 10 one recht ] B unerechte — 10 A Marginal Die anfechtungen machend uß einem fürsten ein besundren man. — 10 anfechtungen ] B anfectungen — 12 ieder ] B Druckfehler eider — 15 baggen ] D backen — 22 im ] B eim — 22 gnad ] D gnod — 25 boßheit ] D bußheit — 31 offen ] D offentlich.

¹) ex ira aut adfectibus — ²) privatus homo — ³) viel und laut sprechen, rufen, schwatzen — ⁴) Privatmann; privatus — ⁵) ex adfectibus — ⁵) beiläufig — ˚) nam hic ferire debet, quum gladium non frustra gerat, sed suo modo — ⁵) die andre Backe, Wange hinhalten — °) quatenus vero ad imperium et rempublicam attinet — ¹°) tolle malum ex populo dei — ¹¹) nur — ¹²) welcher öffentlich Ärgernis gibt — ¹³) corpori Christi — ¹⁴) fern — ¹⁵) nötigt — ¹⁵) Obrigkeit.

nit thäte, pflantzte sy alle laster. Wer nit alle jar die nüwlich wachsenden dörn mit dem gerter¹ meistret², der måß lyden, das sy im ze letst den gantzen bann3 innemmend. Doch darff4 es gheiner glychnus oder manreden: Christus lert sölichs selbs Mat. am 5. 5 und 18. [Matth. 5. 29, 18. 8/.]: Wenn dich din recht oug verbösret5, grab es uß unnd wirff es von dir. Derglychen: Verergret dich din hand oder fuß, houw die ab und wirff 's von dir, etc. Das oug ist: ob er glych din lerer, din fürer und wyßheit wär. Die hand: din hilff und zůflucht. Din fuß: din xell unnd mitgwerb6; denn ein fuß ist dem 10 andren der trüwest xell. Dennocht soltu inn abhouwen und hinwerffen. Wiewol nun die wort fürnämlich uff den bann der gemeind reichend, sind sy doch ein klare leer den obren, das sy sich ouch der gstalt halten söllend in der rüheren 7 straff, namlich, das sy nach gestalt der lastren etliche zum ersten früntlich manen söllend, ob sy sich beßretind. 15 Sobald aber der trost der beßrung nit da ist, sunder nun ze besorgen ist, man werde noch böseren schaden an dem gantzen lychnam8 erlyden, so ist wäger<sup>9</sup>, es verderbe ein glyd weder der gantz lychnam 10. Denn die obren sind recher unnd diener gottes; darumb wirt got nit erzürnt, so man sinen dienst thut. Heißt11 aber er ein anders, das 20 ist: heißt er on recht töden als mit kriegen oder sölicher gstalt, denn sol man im ghorsam sin, vor nit; sunder man sol sich all weg 12 sines gebottes halten 13, und so er ein anders heißt, als den künig Agag töden reg. 15. [1. Sam. 15.], sol man demnach nüt des minder aber das gebott: Du solt nit töden! halten. Uß welchem volgt, daß das versöldet kriegen 14 ein unmenschlich, unverschampt 15, sündtlich ding ist; denn ich kan nit anderst ermessen, denn das alle, die in eim züg 16 sind, aller todschlegen, die da beschehend, schuldig syind. Sy sind ein kilch 17 oder menge, gond all einem radtschlag nach, thund all ein werck, nemmend alle lon, wiewol einer sich wirsch 18 versünden mag denn der ander, so vil er ein grösser ursach ist des üblen und bösen 19.

1  $A\ B\ Marginal\ Glychnus.$  — 3 bann ]  $D\ garten$  — 5 Wenn ]  $D\ Wann$  — 5 verbösret ]  $D\ veregert$  — 7  $A\ B\ Marginal\ Oug,$  hand, fûß. — 11 gemeind ]  $D\ gmein$  — 13 rüheren ]  $B\ r$ üherend — 14 manen söllend ]  $B\ manind\ s$ öllind — 17 wäger ]  $D\ besser$  — 18 recher ]  $B\ r$ echter — 19 er ]  $D\ her$  — 26 züg ]  $D\ krieg$  — 27 beschehend ]  $D\ gschehen$  — 28 kilch ]  $B\ kilck$   $D\ kelch$  — 28 f. all ein ]  $A\ Druckfehler$  all ein ein — 29 wirsch ]  $D\ harter$ .

<sup>1)</sup> Hippe — 2) bewältigt, entfernt; rutris et rastris eradicat — 5) das ganze Gut, den ganzen Acker — 4) bedarf — 5) ärgert — 5) socius aut commilito — 7) rauheren, schwereren — 6) cum totius corporis detrimento — 9) besser — 10) Körper — 11) befiehlt — 12) stets, in allen Fällen — 18) an sein Gebot halten — 14) Kriegführen nur um Sold — 15) schamloses — 16) Heer — 17) Gemeinschaft; coetus — 18) übler, schlimmer — 19) Vgl. zu diesem Gedankengang Zwinglis Schrift "Eine göttliche Vermahnung an die Eidgenossen zu Schwyz" I 165 ff.

Der ein und viertzigest artickel.

WENN SY RECHT RADT UND HILFF ZÜDIENEND DENEN, FÜR DIE SY RECHNUNG GEBEN WERDEND VOR GOT, SO SIND OUCH DISE INEN SCHULDIG LYPLICHE HANDREYCHUNG ZE THÜN<sup>1</sup>.

Disen artickel verstat ein ieder billich sin², namlich daß, so die obren das ampt, so inen empfolht³ ist, als recht zůdienen⁴, den einvaltigen radten und nit verfaren lassen⁵, den onmechtigen⁶ helffen und sy nit undertrucken lassen, nach noturfft und mit ernst verwaltend, daß ouch dannethin billich ist, das die ir hilff empfindend unnd ¹o bruchend, inen ir verlegne zyt² und schädlich versumnus⁶ widerlegind⁶, so verr sy, wie ich geredt hab, verligen¹o und uß verligen schaden empfahend, den sy nit verkiesen¹¹ mögend. Wo sy aber sust rych gnûg sind, soltend sy billich des iro gläben¹², und nach der gstalt gottes sich ein gemeines gůt¹³ aller menschen machen, als ouch ¹⁵ Socrates, ein Heyd, gethon hat mit wort und werck, des wort ist: Der wyß ist ein gemeines gůt, meinende, die wyßheit sölte gemeinlich allen menschen dienen.

Des findt man noch wol ein bild <sup>14</sup> under den radtsherren inn stetten und landen, aber under dem herschenden adel wenig; denn sy <sup>20</sup> syind, wie rych sy wellind, so lassend sy iren armen lüten nüts nach <sup>15</sup>; deß minder sind sy got glych. Doch mögend sy zimmlicher maß <sup>16</sup> der menschlichen grechtigheit nach ir schuld inziehen; denn sy hand des gstand <sup>17</sup> der gschrifft Ro. 13. [Röm. 13. 5-7]: Darumb ist not, das ir gehorsam syind, nit allein von der rach <sup>18</sup> wegen, sunder ouch von der <sup>25</sup>

1 und ist bei A verkehrt gedruckt. — 2 züdienend denen ] D denen diennen — 4 ze ] B zü — 7 empfolht ] B empfolt — 9 nach ] D noch — 9 und mit ] B unnd sy mit — 10 die ir ] B die so ir — 10 hilff ] D hülff — 11 widerlegind ] B widergeltind D widerstatenn — 16 wort ] B wortten — 17 A Marginal Der wyß man ist ein gemeines güt. — 23 inziehen ] D einfordern — 24 gstand ] D grunt.

¹) Leo Jud: Quum illis, pro quibus rationem reddere coguntur, consilia et auxilia legitime administrant, debent et illiipsi magistratibus subsidia corporalia. — ²) Hoc aequum esse quis non intelligit? — ³) empfohlen — ') ius dicunt — ⁵) und nicht unglücklich werden lassen; nec periclitari sinunt — °) schwachen; infirmi — ¬) aufgewandte Zeit; tempus quod illi consulendo negligunt — °) Versäumnis — °) wiedererstatten — ¹¹) etwas versäumen — ¹¹) verschmerzen. Siehe Lexer III 142 ff. — ¹²) sollten sie billigerweise mit dem ihrigen auszukommen suchen; par esset, ut suis essent contenti — ¹³) sich zu einem gemeinen Gut — ¹¹) huius speciem aliquam . . . reperire licet — ¹³) nihil remittunt — ¹³) in geziemender Weise; iure suo — ¹²) dafür ein Zugeständnis, eine Erlaubnis — ¹³) Strafe.

conscientz wegen. Denn darumb gebend ir zöll oder gleit; denn sy sind diener und verwürcker¹ gottes, das sy styff² ufsehind. Darumb gebend allen menschen, das ir inen schuldig sind. Wemm ir zoll schuldig sind, dem gebend inn; wemm ir stür oder schoß³ schuldig sind, dem gebent sy; wemm ir forcht oder zucht schuldig sind, gebend im 's; wemm ir eer schuldig sind, enbietend im die [Röm. 13.7].

Hie hörend uff, ir Bäpstler.

Zum ersten ist man der oberkeit, die das schwert treit [Röm. 13. 4], gehorsame schuldig, nit allein darumb, das sy die uns mit gwalt angwünnind<sup>4</sup>, sunder ouch von der conscientz wegen. Hörend ir, das üwer conscientz versündet würdt, wenn ir der obergheit, die das schwärt treit, nit gehorsam sind? Habend ir conscientzen, so lügend darzü<sup>5</sup>; denn sind ir gemelter obergheit nit gehorsam, so verletzen ir sy.

Zum andren hörend ir, das ir denen dieneren, glich sam sy ein geistlich ampt verwürcktind (leiturgi [λειτονογοί]) gegen got, zöll und gleit und stür und schoß schuldig syind.

Zum dritten hörend ouch die obren, das sy uff das ampt ires schwertes styff 7 warten und uffsehen söllend.

Zum vierden hörend alle Christen, das ieder dem andren bezalen sol, das er im schuldig ist. Uß welchem volgt, das die nüt denn
läcker<sup>8</sup> sind, die da sprechend: Ich bin fry; ich wil nit mer zinß
geben noch ander schuld bezalen. Hörstu hie nit, was Paulus redt
und da oben ouch ist anzeygt in dem artickel vom unfertigen gåt<sup>9</sup>?
Gib eim ieden, das du im schuldig bist. Es hilffet nit, das du
sprichst: Wir sind all brüder; denn die arbeitsälig <sup>10</sup> menschlich grechtigheit kert sich nüt daran; sy laßt uns gnåg bråder sin; sy zwingt
aber die seckel und täschen nit, das sy schwöstren syind <sup>11</sup>. Darumb
måst du dich die menschlichen grechtigheit lassen meistren <sup>12</sup>; denn got
heißt es. Aber alle ding gmein <sup>18</sup> haben [cf. Act. 2. 44] ist wol götlich;
so got zwingt aber den habenden nit, sunder laßt inn dasselb thån, ob er

2 styff ] D fleissig — 8 treit ] D tregt — 9f. angwünnind ]  $\overline{B}$  angewinnend — 12 treit ] D tregt — 12 lügend ] D sehet — 13 verletzen ] B verletz — 14 denen ] B disen — 15 verwürcktind ] B verwürchtent — 16 schuldig ] B Druckfehler schulgig — 21 läcker ] B lecker D buben — 21 A Marginal Es sind büben, nit Cristen, die nit zalen wellend. — 24 das du im ] B was du im — 26 A Marginal Menschliche grechtikeit ist ein arme gerechtikeit. B Marginal Menschlich gerechtigkeit. — 28 müst ] B müstu — 30 dasselb ] D dasselbig.

<sup>1)</sup> Verwalter; ministri — 2) eifrig — 3) Geldabgabe, Steuer — 4) daß sie uns in ihre Gewalt bekommen; non solum quod hanc nobis vi extorquent — 5) achtet darauf — 6) besorgen — 7) fest, eifrig — 8) nebulones — 9) Siehe oben Artikel 33. — 10) misera — 11) sed crumenas non cogit, ut sint sororcs — 12) Humana ergo iustitia. ut in te dominetur, feras necesse est — 13) gemeinsam.

wil. Also magstu inn ouch nit darzů zwingen oder nemen, sunder, so du es thätist, so wärist schuldig am gebott: Du solt nit stelen. Wenn uns got erlüchtet, das wir alle selbs das unser frölich zemmentragend, denn so wellend wir nach der gemein leben, wie zu den zyten der apostlen, do ouch nieman gezwungen ward, als Petrus zů Anania redt 5 [Act. 5. 3r.]: Was es nit in dinem gwalt? Warumb hastu dann das geton? sam² er spräche: Es hatt dich doch nieman gezwungen. Du hettest doch wol zwangs halb die gantzen summ mögen behalten. Welche nun so wol bericht3 sind, das sy wüssend, daß alle ding gemein söltind sin, und wellend das uff iren eignen nutz ziehen, söllend die obren 10 sölche, ob sy glych nüt habend, ouch gmein machen, söllend sy in die sand- und steingruben schmiden oder vergeben4 heissen arbeiten oder zů einem gemeinen byspil für uns alle an den galgen knüpffen. So sind sy uns ouch nütz<sup>5</sup>, daß ander, an inen gewitzget<sup>6</sup>, sölchen frävel nit anheben werden. Kurtz: Es sol ein ieder der grechtigheit 7 15 gehorsam sin unnd sich nach dero halten, die im sin ordenliche oberkeit fürschrybet, doch das die nit wider got sye. Laß dich hie den frven willen nit irren 8.

Hieby kan man warlich der tyrannen ouch nit vergessen, dero leyder so vil ist als flöhen imm ougsten<sup>9</sup>. Daß sy inen selbs hie nit <sup>20</sup> einen mantel fürwelbind <sup>10</sup>, darunder sy alle schalckheit zürüstind mit rouben, bschyssen <sup>11</sup>, betriegen <sup>12</sup>, ja, mit mürden <sup>13</sup>, stälen, töden, sam <sup>14</sup> sy damit irem ampt, von got bevolhen <sup>15</sup>, gnüg oder recht tügind. Denn der weltlichen fürsten ist ietz so ein grosser teil in dem abweg, das ein ieder vernünfftiger sicht <sup>16</sup>, daß es vil wäger <sup>17</sup> wer, sy wärind <sup>25</sup> nit an dem ampt, denn das sy <sup>18</sup> daran so unmenschlich farend <sup>19</sup>. Und sind die, die nüwe schatzungen <sup>20</sup> uff ir volck legend on des

3 wir alle selbs das unser ] B wir das unser selbs -4 zyten ] D Druck-fehler zeitenu -6 dinem ] D deiner -6 f. geton ] B gethůn -15 ieder ] B eyder -19 warlich ] D werlich -20 ougsten ] D Augstenn -21 fürwelbind ] D furwelbten -21 A B Marginal Etlich fürsten sind tyrannen. -21 zůrüstend ] B zůrüstend D zurichten -22 mürden ] D morden -23 tågind ] B Druckfehler tågiud D theten -24 grosser ] D groß -25 vernünfftiger ] A Druckfehler verüünfftiger -25 wäger ] D besser.

¹) gemeinsam; in commune — ²) wie wenn — ³) unterrichtet — ⁴) gratis sine mercede — ⁵) nützlich — ⁶) belehrt; eorum exemplo deterriti et docti — ˚) iustitia et ordo — ˚) nicht irre führen durch . . . — ˚) August. Zu der Redensart vgl. Thiele, Ernst: Luthers Sprichwörtersammlung. Weimar 1900. S. 251 f., Nr. 265. — ¹) vorschützen, vorhalten. Einen Mantel vorwelben — Vorwände, Ausreden brauchen, um den wahren Sachverhalt zu verdecken — ¹¹) Betrügen — ¹²) Betrügen — ¹³) Morden — ¹⁴) als ob — ¹⁵) ihnen anvertraut — ¹⁵) sieht — ¹⁻) besser — ¹⁵) darum, weil — ¹⁵) handeln — ²⁰) exactiones.

gunst 1 uß lutrem gwalt. Welcher schatzung sy bedörffend, ist war 2; sy hand aber sich zů der armůt gbracht<sup>3</sup> mit unüberschwencklichem gepracht, spilen, suffen, hůren, raßlen<sup>4</sup>, kriegen, ungezimtem<sup>5</sup> kosten der kleidung, dieneren und frömbder sitten und zierden 6. Die nit 5 allein zöll, stür und schoß 7 von den armen ryssend 8, sunder sy habend Juden oder wüchrer under inen sitzen; die verzollend inen alle jar ir leben so tür, das des gelts weder der tyrann noch die Juden und wůchrer werdt sind9. Noch lassend sy sölche beschwärde über ir arm volk gon, damit inen ouch ein teil werd. Die erst nach sölchem die 10 monopolos, eigenköffer 10, under inen duldend, die aber in iren rechten verbotten sind. Man muß spetzery, zyn, kupffer, tuch, wat11 etc. alle von den eigenkeufferen nemmen. Die beschwärend nitt allein ein fürstůmb sunder die gantzen welt. Sy gebend ir war, wie sy wend. unnd ist ghein arme kindbetterin 12 in aller welt, sy muß an eim ieden 15 lödtly 13 bulver 14 denen wolffen einen krützer 15 oder noch me ze schatzung geben. Damit legend sy so unsaglich gut zesamen, das inen die fürsten offt nemmen müssend glych als den byen 16, oder sy habend einen verstand 17 mit inen, wie viel 18. Darzů so habend sy den eigen-

 $2~{\rm der}$  ]  $D~{\rm dem}$   $-3~{\rm ungezimtem}$  ]  $D~{\rm unmessigen}$   $-4~{\rm frömbder}$  ]  $A~{\rm frombder}$   $B~{\rm frembder}$  -10~A~B~Marginal Monopoli, eigenkeuffer.  $-10~{\rm eigenköffer}$  ]  $B~{\rm eigenkeuffer}$   $D~{\rm eigenkeuffer}$  ader gesellschaften - 11 spetzery ]  $D~{\rm spitzerei}$  - 11 kupffer ]  $D~{\rm kopffer}$  - 11 wat ] fehlt~bei~D - 12 eigenkeufferen ]  $D~{\rm eigenkeufferen}$  ader geselschaften - 15 lödtly ]  $D~{\rm loth}$  - 15 denen ]  $D~{\rm den}$  - 16 schatzung ]  $D~{\rm schatzen}$  - 16 A~B~Marginal Tyrannen zühend wüchrer glych wie die bey. - 17 byen ]  $D~{\rm bienen}$ .

<sup>1)</sup> populum suum invitum — 2) Quod si quis pro eis adducat necessitate eos ad haec adigi, fatemur hoc ingenue. - 3) sie sind aber in Armut geraten - 1) mit lärmendem Herumtreiben, mit dem Frönen ausgelassener Lustbarkeit - 5) unziemlich, maßlos — 6) cultus exoticus — 7) Geldabgabe, Steuer — 8) entreißen, rauben; rapere - \*) Nach den Kreuzzügen nahmen die Kaiser, zuerst Heinrich IV. im Landfrieden von 1103, dann Konrad III. die Juden in Schutz. Aus diesem Schutz entwickelte sich die sogenannte Kammerknechtschaft für alle Juden des Reiches. Als servi camerae, als Kammerknechte, sollten sie den Schutz des Kaisers genießen, mußten dafür aber Abgaben an die Kammer entrichten. Seit Mitte des 14. Jahrhunderts herrschte der Grundsatz, daß den Juden Leben und Vermögen nur precario, nur bittweise, gehöre und daß der Kaiser die Macht habe, über beides zu verfügen, resp. es zu nehmen. Dieses Schutzrecht konnte der Kaiser als königliches Regal auch auf andere (Lehensherren, Bischöfe, Städte) übertragen, sie damit belehnen oder es verpfänden und erlauben "Juden zu halten". Diese bedeutende, nicht überall und nicht immer gleiche Steuer für den Schutz war nicht die einzige Abyabe, sondern es kamen weitere Abgaben dazu, so der güldene Opferpfennig und außerordentliche Abgaben bei Finanznöten der Kaiser usw. — 10) Vgl. oben im Artikel 33, S. 297. 18 g. — 11) Kleidung, Kleidungsstücke — 12) Wöchnerin; puerpera — 13) Lot; semiuncia — 14) Arzneimittel (in Pulverform). Vgl. Id. IV 1205. — 18) Kreuzer — 18) Bienen — 17) Übereinkommen - 18) aut non raro colludunt cum eis, quanta pars ipsis cedat.

kouff umb unsaglich gelt von inen gkoufft. Daran lyt nit, wie vil sy darumb gebind. Dann sobald sy den eigenkouff habend, so ist es gethon; sy gebend die war, wie sy wellend, und kummend der türe wol yn¹. Dise eigenköffer solt ein gantze Christenheit vertryben und abstellen glych als einen pundtschüch².

Die der geistlich genanten 3 pracht, rychtag 4 und mutwillen darumb beschirmend, das sy ir überschwenckliche rychtag niessend<sup>5</sup>, die aber den armen ghörend, unnd uß den spitälen der armen herbergen der rüteren und söldneren6 machend, das ist: uß den klösteren; denn die klöster sind nüt anders denn spitäl der armen. Die des bapsts ablas darumb under irem volk zůlassend, das inen darvon ouch ein grosser teil wirdt. Die grosse schätz an guldinen und silbrinen götzen<sup>7</sup>, monstrantzen, kelchen, krützen die genanten geistlichen lassend von dem armen volck erbetlen mit erdachten falschen leren und fablen (sam got damit geeeret werde!), das sy sölche schätz in iren nöten widerumb rouben 18 könnind. Dann wie vil man joch 8 inen gibt in den zyten des fridens, das sy zemmenlegende 9 alle noturft versetzen möchtind 10, so es die sach erforderete, so ist es doch alles mit inen verthon 11; unnd so bald not kumpt, so legend sy die von stund an uff ire armen. Die iren armen so gar ghein erbärmbd 12 noch hilff in irer armåt und lands- 24 prästen 13 thund, das sy ee gegen anderen fürsten mercklich gut 14 verkriegend 15, denn sy iren armen nun eynen pfennig nachlassind.

Es habend etliche jar har fürsten, künig und keyser so ein mercklich gåt an einandren verkrieget, das sy es selbs nit genennen 16 köndind. Sölte ir arm volck nun 17 den hundertesten teil desselbigen gåtes nachgelassen werden begert han, so wärind sy unsinnig worden 18. Aber das sind die urteil gottes, so sy mit sölcher ungnad 19 so unsaglich gåt von iren armen schindend, das got so widerwertig ist; so ordnet

1 gkoufft ] D kaufft — 2 gebind ] B geben — 3 kummend ] B kommend — 3 türe ] D setzt hinzu kauff — 4 eigenköffer ] B eigenkeuffer D eigenkeuffer ader geselschafften — 16 könnind ] B könnend — 17 möchtind ] B möchtend — 20 f. landsprästen ] D landsprechen — 22 nachlassind ] B nachlassend — 24 köndind ] B köndend — 25 hundertesten ] D hundristen — 26 wärind ] B wärend.

¹) Neque tamen curant quanti redimant, mox enim, ut ad se traxerint, merces divendunt ut libet, paucoque tempore duplum recipiunt, iacturam factam resarcientes.

— ²) Vgl. oben S. 321, Anm. 4. — ³) falso spirituales — ⁴) Reichtum — ⁵) genießen
— °) hospitia equitum et militum — ¬) hier: Heiligenbilder; idola — °) auch —
³) wenn sie es zusammenlegen, sparen würden — ¹°) alle notwendigen Ausgaben bestreiten könnten — ¹¹) vertan, aufgebraucht — ¹²) Erbarmen — ¹³) Landschaden; publica calamitas — ¹¹) bedeutende Geldsummen — ¹⁵) im Krieg verbrauchen — ¹⁵) nennen, sagen — ¹¬) nur — ¹°) iam furere inciperent — ¹°) Hörte; inclementia.

ouch er¹, das es mit so grossem schmertzen widrumb harus schwären² muß, glych sam³ got spräch: Ir wellend fryd unnd gnad nit under einandren haben umb des zytlichen gutes, wollusts und eeren willen; so muß ich üch arm, verkümmret4, trurig machen und geschenden5 5 vor allen wysen und verstendigen, und in künfftig zyt 6 üwer namen und that lassen kummen, das alle menschen sehind, was unsinniger köpffen ir xin syind. Und das ir mit wütenden gebotten von den armen erschunden hand, das muß mit wuten widrumb von üch gezogen werden 7. Die ir empfolht volck8 nit für menschen sunder für vich9 10 haltend 10, ja schnöder denn vich, ich gschwig, das sy 's für bruder habind, darumb, das sy eines gloubens, eines touffs und eines gottes mit inen sind [cf. Eph. 4. 5]. Die sich selbs beredend durch ire glych nenden gelerten 11, alles, so in dem kreys ires gebietes, sye ir eigen. Und roubend demnach gwaltiklich, bschyssend 12 biderben 15 lüten wyb und kind gwaltiklich, schlahend ze tod, wo man inen ires måtwillens nit gestattet 13. Sich 14, das ist ein schön volk der abgötten! 15 Die ir arm volck, das so trülich zu inen setzt 16 seel, eere, lyb und gůt, und stäts schrygt 17: O der fromm fürst! wiewol er ein schalck ist 18 (nimm dich nüt an, frommer man!), täglich so jämerlich metzgend 20 mit erdachten klagen, damit inen das gut verfall<sup>19</sup>. Die, so sy behüter, bschützer und beschirmer sin soltend, nüt anderst sind worden weder beschetzer<sup>20</sup>, bschysser<sup>21</sup> und bschaber<sup>22</sup>, und in summa in so vil unzalbarlichen lastren so übel verhergt 23 sind und wåtend, das man eigenlich inen ansicht, das sy warlich gotlos sind. Ja, dise gotlosen 25 fürsten söllend darumb, das inen got hat gheissen ghorsam sin, iren

2 fryd ] D frey — 4 üch ] D auch — 4 verkümmret ] D bekumret — 4 trurig ] D traurick — 5 künfftig ] D künfftiger — 6 kummen ] B kommen — 6 sehind ] B sehend — 7 köpffen ] D köpffe — 7 syind ] B siend — 10 gschwig ] D schweig — 11 habind ] B habend — 14 biderben ] D verterben — 18 fromm ] B frumm — 19 metzgend ] D abschlachtet — 20 erdachten ] D erdochten — 23 verhergt ] D verhert.

<sup>1)</sup> so ordnet er auch an, so macht er; fit providentia divina — 2) eitern — 3) gleich als ob — 4) bekümmert; adflieti — 5) zuschanden machen, bloßstellen; pudefacere — 6) auf die Nachwelt — 7) Leo Jud: Et quod crudelibus ac minacibus mandatis ac legibus a vestris extorsistis, crudelitate et tyrannide a vobis rursus extorquebitur. — 8) qui populos sibi creditos — 9) Vieh — 10) tractare — 11) qui sibi (doctoribus hypocritis suggerentibus) persuaserunt — 12) schänden — 13) Hac percepta ac firmata falsa persuasione, vi rapiunt non solum pauperum suorum bona, sed et uxores et filias, adulteria et stupra designantes, libidinantur, scortantur et subant, imo latrocinantur et trucidant quos noverint adfectibus suis obstare. — 14) siehe — 15) gens idolorum — 16) pro eis exponit — 17) stets schreit — 18) etiam si perversissimus sit nebulo — 19) ut bonis eos spolient — 20) Eintreiber; exactores — 21) Betrüger — 22) Leuteschinder — 20) verdorben.

gwalt nit mißbruchen. Sy hörend wol, warumb inen got heißt gehorsam sin, darumb, daß sy das schwert an der statt gottes haltend zů straff der bösen, nit zů nachteil dem gůten, zů schirm der frommen, nit zů schrecken. Man ist ouch inen nit schuldig allen můtwillen ze ersettigen, sunder zimmliche narung widerstellen, die sy umb unsertwillen versůnend, diewyl sy dem zůdienen der grechtikeit obligend.

O got! Gib dinem armen volck gut hirten und verkünder des gotsworts, das an dem die fürsten und ir volck dinen willen erlernind. daß das unfrüntlich, unbruderlich leben hingenommen werde, damit din nam in aller welt gehelget4 und globt werd! Die fürsten, die 10 dinem wort glouben gebend, die behalt<sup>5</sup> und sterck, das sy den antchristenlichen büben 6 widerstandind! Die ungleubigen erlücht und mach sy verstendig, das sy dich und sich selbs erkennind! Nimm inen uß die tyrannischen hertzen, und gib inen gotsförchtige, früntliche, liebliche hertzen und gmut! So du aber überein 7 inen ir ge- 15 böch8 lassen wilt, so merckend wir wol, das du uns und sy mit und an einandren straffen wilt. So gib doch, o herr, dinen gleubigen die gnad, das sy von dinem wort nit fallind. Und ob glych der lychnam<sup>9</sup> lyden muß, mag doch der seel nieman schaden, so sy unbewegt 10 ist imm glouben. Es wirdt ouch all weg 11 din wort überwinden, ob glych 20 darumb vil lyden mussend. Es hat ein gstalt 12, es musse gelten: Die fürsten rottend sich wider den herren unnd sinen wolriechenden sun und gesalbeten künig [Ps. 2. 2]. Verlych uns, herr, das iro jochriemen zerbrechind unnd du mit dinem wort allein sigist. Amen!

## Der zwen und viertzigst artickel.

SO SY ABER UNTRÜLICH<sup>13</sup> UND USSER DER SCHNÜR<sup>14</sup> CHRISTI FAREN WURDIND, MÖGEND SY MIT GOT ENT-SETZT<sup>15</sup> WERDEN.

6 versûnend ] D versewnen — 8 erlernind ] B erlernend D lernen — 11 sterck ] B sterch — 12 widerstandind ] B widerstandend D widerstehenn — 13 erkennind ] B erkennend — 14 inen ] D ihn — 15 f. geböch ] D gepöcht — 16 f. und an ] fehlt bei D — 18 fallind ] B fallend — 20 ouch ] fehlt bei D — 22 rottend ] D samlen — 22 sun ] D ßon — 24 zerbrechind ] B zerbrechend — 24 sigist ] B sigest — 25 viertzigst ] D viertzigest — 26 usser ] D auß — 27 wurdind ] A Druckfehler wurdiud B wurdend.

<sup>1)</sup> iustum alimentum — 2) zuzustellen, zukommen zu lassen — 5) versäumen; quod nostra causa negligant — 6) geheiliget — 5) erhalte — 6) nebulones — 7) durchaus; omnino — 8) anmaβendes, trotziges Reden, Auftreten — 9) Leib — 19) fest — 11) semper — 12) es hat das Anschen, es scheint — 13) perfide — 14) Richtschnur; extra regulam — 15) abgesetzt; possunt cum deo deponi.

Was gadt die schnür Christi die fürsten an, so by dero hyn nieman gläben¹ mag, er sye wie helig er welle, all wyl² er in disem zyt lebt? Antwurt: Nieman mag dem gebott gottes nachkummen. Ist gwüß. Wir nemmen aber hie "das gebott gottes halten" oder "daby hynfaren" für "nahin faren zum glychförmigsten dem gebott gottes, als es dem menschen müglich ist".

Verstand es also: Alle menschen sind schuldig dem gbott gottes nachzekummen. Aber so wir dem nit nachkummend, mag uns der oberer 5 nit straffen, bis das wir offenlich darwider thund. Byspil: So du eins andren eegmahel imm hertzen begerest, mag dich der obrer darumb nit straffen. So du aber im sinen eegmahel geschwechet hast mit der that, mag er dich straffen. Also fart er denn by der schnur Christi hin 5, so er din ußgebrochne that strafft. Also verstond wir hie "by der schnur Christi hin": dem götlichen weg nach. Denn fart der aber nit by der schnur Cristi hin, so er den sündenden nit strafft sunder uffnet 7, und den unschädlichen 8 beschwärt 9. Als so man die unnützen büch 10, die müssigen pfaffen und münch und nonnen schirmt by irem mütwillen, hüren und bretspil, gyt 11, hochmut und pracht. Und das sy mißbruchend, das verordnend sy nit den armen, sunder, so man davon ordenlich redt, so straffend sy den, der inredt 12. Das ist usserthalb der schnur Christi hingevaren.

Das man aber sy denn möge dannen thûn 13, das zeigt uns das häll byspil Sauls an, den gott verstossen hat, wiewol er inn zum ersten erwelt hatt 1. reg. 15 und 16 [1. Sam. 15 und 16]. Ja, so man die uppigen künig nit abstoßt 14, so würt das gantz volck darumb gstrafft. Hiere. 15. [Jer. 15. 4], als got die vier plagen erzelt hatt durch Hieremiam, die er über das volck wolt senden, spricht er

 $1\ \ \mathrm{by}\ ]\ D\ \mathrm{noch}\ -2\ \mathrm{gläben}\ ]\ D\ \mathrm{leben}\ -2\ \mathrm{all}\ \mathrm{wyl}\ ]\ D\ \mathrm{die}\ \mathrm{weil}\ -2\ \mathrm{disem}\ ]$   $D\ \mathrm{diser}\ -4\ \mathrm{nemmen}\ ]\ D\ \mathrm{nennen}\ -5\ \mathrm{nahin}\ ]\ B\ \mathrm{nahen}\ -9\ \mathrm{offenlich}\ ]\ D\ \mathrm{offenlich}\ -9\ \mathrm{Byspil}\ ]\ D\ \mathrm{Nim}\ \mathrm{eyn}\ \mathrm{gleychnu}\ -13\ \mathrm{uligebrochne}\ ]\ D\ \mathrm{auggebrochene}\ -14\ \mathrm{f}.\ \mathrm{Denn}\ \mathrm{fart}\ \mathrm{der}\ \mathrm{aber}\ ]\ D\ \mathrm{Denn}\ \mathrm{aber}\ \mathrm{fert}\ \mathrm{der}\ -15\ \mathrm{Cristi}\ ]\ B\ \mathrm{Christi}\ -16\ \mathrm{uffnet}\ ]\ D\ \mathrm{schutzt}\ -22\ \mathrm{dannen}\ ]\ D\ \mathrm{von}\ \mathrm{dannen}\ -22\mathrm{f}.\ \mathrm{das}\ \mathrm{zeigt}\ldots \mathrm{Sauls}\ \mathrm{an}\ ]\ D\ \mathrm{das}\ \mathrm{tzeiget}\ \mathrm{uns}\ \mathrm{ahn}\ \mathrm{das}\ \mathrm{helle}\ \mathrm{beyspil}\ \mathrm{Sauls}.\ -24\ \mathrm{erwelt}\ ]\ B\ \mathrm{erw\"{o}lt}\ -25\ \mathrm{k\"{u}nig}\ ]\ D\ \mathrm{k\"{u}nige}\ -26\ A\ B\ Marginal\ \mathrm{Got}\ \mathrm{straft}\ \mathrm{das}\ \mathrm{volck}\ \mathrm{von}\ \mathrm{den}\ \mathrm{b\"{o}sen}\ \mathrm{k\"{u}ngen}\ \mathrm{wegen}.$ 

<sup>1)</sup> leben — 2) so lange — 3) juxta regulam Christi aut praeceptorum dei agere — 4) Intelligimus proxime accedere ad regulam dei et se conformare omni studio verbo dei, quantum quidem homini in hoc mortali corpore fas est. — 3) magistratus — 6) also handelt er nach der Richtschnur Christi — 7) begünstigt, untersützt; provehit — 6) unschuldigen, harmlosen; innoxius — 8) niederdrückt, belästigt; praegravat — 10) Bäuche. Vgl. Tit. 1. 12: γαστέρες ἀργαί. — 11) Geiz; avaritia — 12) Bona autem quibus huiusmodi fuci abutuntur, non curant dari pauperibus, sed curantes puniunt. — 15) absetzen — 14) quin dum flagitiosi principes et reges loco non moventur.

darnach: Unnd ich wil alle rych des erdrichs über sy entzunden 1 von Manasses, des künigs Ezechias suns, wegen umb alle ding, die er zů Hierusalem gethon hatt. Diser Manasses hatt treffenliche übel2 gethon mit aller abgötery unnd mit unschuldigem blutvergiessen, als du findst 4. küng 21. cap. [2. Reg. 21. 1-9]. Umb welcher üblen willen 5 got das volk Israels gstrafft hat, als in Hieremia und hie würdt anzevget /2. Reg. 21. 10-12, Jer. 19. 3/: Darumb, das Manasses, der küng Juda, die aller bösten grüwen3 gton hatt, ja übertroffen hat die Amorreien, die vor ouch übels gethon hand, und hat das jüdisch volk ze sünden bewegt in sinem wůst4, darumb spricht der 10 her got Israels: Nimm war, ich wird übels bringen über Hierusalem und das jüdisch rych, das eim ieden, der das hören wirdt, die oren singen werdend etc. Kurtz: Hettind die Jüdischen iren künig nitt also ungestraffet lassen mûtwillen, hett sy got nit gestrafft. Man mûß das oug, so es verbösret, ußgraben und hinwerffen, die hand, den fûß 15 abhouwen scf. Matth. 18. 8f.].

Wie man aber den abstossen<sup>5</sup> sölle, ist lycht ze mercken: nit mit todschlegen, kriegen und uffruren, sunder mit vil andren wegen; denn got hat uns imm friden berufft 1. Cor. 7. [1. Cor. 7. 15].

Wirdt der künig oder herr von gemeiner hand erwelt<sup>6</sup> und thût <sup>20</sup> übel, so thû inn die gmein hand widerumb dennen<sup>7</sup>; oder aber, sy werdend mitt im gestrafft.

Hat inn ein kleine zal der fürsten erwelt, sol man den fürsten anzeigen, das man sin verergerlich<sup>8</sup> leben nit me<sup>9</sup> dulden mög, und heissen abstossen.

Hie hebt sich not; denn der tyrann fart zů und metzget dieselbigen <sup>10</sup>. Das schadt aber nit. Es ist gar trostlich umb rechtthůn getödt werden, so man des willens gottes faret <sup>11</sup> 1. Pet. 2. [1. Petr. 2. 20], weder nachhin <sup>12</sup> mit den schuldigen in der mißthat getödt von der hand gottes. Magstu aber den weg nit erlyden und <sup>30</sup>

5 küng ] D regum — 6 hat ] D hott — 7 anzeiget ] D angezeyget — 8 grüwen ] D ubel — 10 sinem ] D seyner — 13 hettind ] B hettend — 15 verbösret ] D veregert — 17 AB Marginal Wie man den tyrannen abstossen sol. — 18 uffråren ] D auffrur — 21 thå ] B thå — 21 dennen ] D von danne — 21 aber ] fehlt bei D — 26 metzget ] D schlacht — 28 des willens gottes ] D nach dem willen gottes — 29 nachhin ] D oftmals.

<sup>1)</sup> concitabo in furorem — 2) multa flagitia — 3) Greuel — 4) Schmutz, Verdorbenheit; in immunditiis suis — 5) absetzen — 6) si communibus suffragiis creatur rex — 7) communibus votis eiiciatur — 5) Ärgernis gebendes, anstößiges — 9) nicht mehr — 10) Hic iam labor est, nam qui hoc faciunt in eos pro libidine sua tyrannus grassatur et quos vult mactat. — 11) wenn man nach dem Willen Gottes handelt — 12) hernach.

darffst es nit gwagen<sup>1</sup>, so lyd<sup>2</sup> den mûtwilligen tyrannen unnd wird denn zûletst mit im gestraffet, und stat dennocht die hand gottes noch ußgestreckt und tröwend<sup>3</sup>.

Ist der tyrann von nieman erwelt, sunder er hatt das rych er-5 eerbt, weyß ich nit, wie dieselbigen rych einen grundt habend. Denn laß dir sin, als ob der geboren künig ein thor oder kind were4. Noch muß man inn für einen herren haben. Wie würt er aber herschen? Es muß volgen, das nit nach gemeinem sprüchwort eins künigs sun eintweders ein narr sin muß oder ein kung5, sunder er wirdt 's bede 10 mit einandren sin: ein narr und ein küng. Iedoch muß man das rych mit andren wysen<sup>6</sup> verwalten. So wäre ouch weger<sup>7</sup>, man machte einen wysen zu einem küng; denn es ist ein unglückhafftig, verflücht land, des künig ein kind ist [Pred. Sol. 10. 16]. Die einen tyrannen beschrybend, sprechend, das der ein tyrann sye, der uß eigner krafft 15 und darstellen<sup>8</sup> regiere. Also weiß ich nitt, wannen<sup>9</sup> es kumpt, das man die rych ererbt, es sye ouch denn, das sölichs die gemein verwilgung 10 und ghällung 11 des volks zugeb. So nun der ein tyrann ist, sol nit einer oder der ander inn underston abzethun 12; denn das macht uffrur, und ist aber das rych gottes grechtigheit, fryd und fröd im 20 heilgen geist Ro. 14. [Röm. 14. 17]. So aber die gantz menge des volcks einhälliklich 13, das damit wider got gehandlet wirt, den tyrannen abstoßt, so ist es mit got oder der grösser teil, so verr er vor unrat sin mag 14. Also solten die kinder Israels den Manassen abgestossen haben, so hett sy got nit mit im gestrafft 15. Sprichst: Wenn 16 wirt es 25 darzů kummen, das der grösser, frömmer teil eins werde? 17 Antwurt: Würdt er nit einhälligklich eins, so red ich wie vor: So trage das joch des tyrannen und werde zületst erst mit im gstrafft, und kan sich nüt klagen. Denn mich hat ouch etwan gewundret, warumb got das arm volck von der künigen oder obren wegen straffe. Ietz wundret

1 gwagen ] D wagen -2 dennocht ] D denn -3 tröwend ] D drewend. Hier schließt D den 52. Artikel und fährt unmittelbar mit Artikel 53 fort. -9 bede ] B beide -12 küng ] B künig -12 A B Marginal Tyrann ist. -18 einer ] A einr. -19 fröd ] B freud -25 frömmer ] B frümmer.

<sup>1)</sup> wagen — 2) erdulde — 3) drohend — 4) Si vero tyrannus a nemine electus haereditario quodam iure regnum (nescio quo modo fundatum) adeptus est, aut puerum aut fatuum natum existiment quibus imperat. — 6) Zu der Redensart und zu der ähnlichen "Man muβ ein König oder ein Narr geboren werden" siehe Wander II 1487, Nr. 128. — 6) aliquo sapiente — 7) besser — 8) eigner Einsetzung, eigner Anmaβung; per ambitionem — 6) woher — 10) die allgemeine Einwilligung — 11) Zustimmung — 12) sich unterstehen ihn abzusetzen — 13) einstimmig, einmitig — 14) Quum vero consensu et suffragiis totius, aut certe potioris partis multitudinis tyrannus tollitur, deo fit auspice. — 15) Vgl. S. 344. 3 f. — 16) wann — 17) consentiat.

mich es nüt me. Warumb habend¹ wir uns gegen dem nächsten nit nach innhalt des gsatztes der natur? So bdorffte man dheines obren, sunder wir wärind alle wie die brüder. Also: Warumb ist uns nit allen grechtigheit zum höchsten lieb und das übel widrig?² So wärind wir all einhällig³ den tyrannen zü verstossen. So wir so law⁴ sind an der liebe der gemeinen grechtikeit, darumb lassend wir alle übel der tyrannen fürgon⁵ und werdend billich⁶ von inen zerrissen und zum letsten mit inen gestrafft.

Also manglet nit radt oder weg, wie man die tyrannen abstosse, sunder es manglet gemeine frommkeit. Hütend üch, ir tyrannen! Das 10 euangelium wirt fromm lüt ziehen. Werdend ouch fromm, so wirt man üch uff den henden tragen. Thånd ir das nit, sunder ryssend 8 und bochend, so werdend ir mit füssen getretten.

## Der dry und viertzgist artickel.

SUMMA: DES RYCH IST ALLER BEST UND VESTEST, DER <sup>15</sup> ALLEIN MIT GOT HERSCHET, UND DES ALLER BÖST UND UNSTÄTEST<sup>10</sup>, DER USS SINEM GMŮT<sup>11</sup>.

Diser artickel hat kundschafft<sup>12</sup> durch das gantz alt testament hin, das, wenn die Juden sich gottes <sup>13</sup> gehalten hand und siner gebotten, so ist es inen ouch zytlichen <sup>14</sup> wol ergangen. Wenn sy aber <sup>20</sup> von got sich kert hand, so sind sy in groß jamer kummen. Also noch hüt by tag blybt unser stand <sup>15</sup> und regiment <sup>16</sup> vest, so wir uff dem felsen gegründt sind, der nit bewegt werden mag. Widrumb so wir uff sand, das ist: uff den unstäten radt des menschen buwen, so wirt unser stand bwegt von winden und waldwasseren, und wirt umfallen Mat. 7. Luc. 6. [Matth. 7. 25, Luc. 6. 49]. Denn es ist beschehen umb den, der sinen trost uff den rörinen stab. <sup>17</sup> setzt Esa. 36. [Jes. 36. 6]. Harwidrumb, als Salo. prov. 7. [Spr. 7. 2] spricht:

3 wärind ] B wärend — 4 wärind ] B wärend — 7 tyrannen ] A Druck-fehler tyranuen — 14 viertzgist ] D virtzigste — 16 des ] D des das — 16 böst ] D ergst — 17 gmůt ] D setzt hinzu etc. — 21 got ] D gote — 23 dem ] D den 23 der ] D der do — 25 von ] D werdenn von — 26 Mat. 7. ] D Mat. septimo — 26 Luc. 6. ] D Luc. sexto — 26 f. beschehen ] D geschehenn — 28 als ] B daß.

<sup>1)</sup> verhalten — 2) widerwärtig, zuwider — 5) einmütig, einverstanden — 4) lau — 5) weitergehen, weiterbestehen — 6) merito — 7) erziehen, aufwachsen, erstehen lassen — 6) reiβt ihr gewalttätig unrechtes Gut an euch; furere — 6) tretet ihr prahlerisch, übermütig auf — 10) infirmissimus — 11) libido — 12) Beweis; fundamenta — 13) zu Gott — 14) in dieser Zeit; felici rerum successu fruuntur — 15) res nostrae — 16) regnum — 17) Stab von Rohr.

Sün, eer¹ den herren, so wirstu starck, und one inn fürcht keinen andren! mag der nit bewegt werden, der sich gottes wort halt.

Darumb alle regiment2, sy syind wie klein sy wellind, frisch und unverzagt sin söllend, so sy sich der ler Christi haltend. Gott wirdt sy nit lassen undergon; und ob er sy glych laßt angefochten werden, so würdt er doch inen ein frölichen ußgang zeigen, das sy die anfechtung getragen mögend 1. Cor. 10. [1. Cor. 10. 13]. Man weyßt wol, das es nit minder ist, gewunnen ding ze behalten denn gewünnen. Also, wellend die gleubigen bim glouben blyben, wirt nit mit schlaffen 10 zugon, sunder muß man für und für wachen und arbeiten. Gott sye aber gelobt in die ewigheit, das er uns in sinem wort brucht3, in dem er all weg4 siget in unserem leben unnd in unserem tod. Die anfechtung der Bäpstleren wirdt nit fyren<sup>5</sup>; doch sol uns gleubigen trösten. das sy uff die letste not kummen sind, unnd mannlich sollen wir ver-15 harren 6. Stond wir uff dem felsen Christo Jhesu, so lassend sy pütschen<sup>7</sup>, biß das sy den kopff zerspydlend<sup>8</sup>; denn wir mögend nit bwegt9 werden. Sy strytend wol, aber überwinden ist inen unmöglich. Christus ist höher, denn das sy inn treffen mögind, und hettind sy noch einist so vil büchssen 10.

Halten üch der fründtschafft unnd liebe gottes 11, so blybt er in uns und wir in im, und lassend demnach inn die sach erfechten 12. Er wirdt uns radt und krafft geben, das einer tusend unnd zwen zehentusend jagen werdend deutr. 32. [Deut. 32. 30]. Allein 13 blybend in der fryheit, in die üch Christus gefürt hat, und lassend üch under das joch der antchristenlichen dienstbargheit nit trucken Galat. 5. [Gal. 5. 1].

Nit me von disem artickel; es ist gnûg da oben imm 39. artickel von diser meinung geseit 14.

1 Sün ] D son - 1 eer ] A er - 2 mag ] D denn es mag - 2 der sich ] D denn der, der sich - 2 halt ] D helt - 3 syind ] B siend - 8 ding ] D dingk - 10 Gott ] A Druckfehler Gort - 11 brucht ] D gebraucht - 14 mannlich ] D mennlich - 15 Jhesu ] B Jesu - 16 pütschen ] D peytschenn - 16 zerspydlend ] D zurspelten - 18 mögend - 18 hettind ] B hettend - 19 einist ] B einest - 19 büchssen ] A Druckfehler büschssen - 20 Halten ] D Haldett - 20 fründtschafft ] B fründtschafft - 25 antchristenlichen ] D antichristlichenn - 25 dienstbargheit ] D dienstberkeit - 27 geseit. ] Hier schließt D vor der H and U fährt fort in A rtikel 64. U worten U von den concilien reden die gelerten etc.

¹) ehre — ²) respublicae — ²) Deo autem gratia aeterna, qui nobis ministris in praedicatione verbi sui utitur — ⁴) immer; semper — ⁵) feiern, ruhen — °) Adfectus pontificiorum non agent ferias, sed consolabitur nos qui Christo credimus, quod res eorum ad triarios, ne dicam ad restim, rediit. — ²) dagegen stoßen, heranstürmen — ⁵) zersplittern, einrennen; donec caput conterant — °) bewegt; convellere — ¹°) machinae bellicae — ¹¹) Manete, o principes, in dilectione dei, manete in eius gratia — ¹²) erkämpfen — ¹⁵) aber; tantum — ¹²) gesagt.

#### Von gebett.

Der vier und viertzgost artickel.

WARE ANBETTER RUFFEND GOT IMM GEIST UND WAR-LICH AN, ON ALS GESCHREY VOR DEN MENSCHEN<sup>1</sup>.

Es ist vor gnåg gseit von disem artickel, das ghein gebett got 5 gevelliger ist, weder das got warlich erkennt unnd warlich mit ungezwyfletem² hertzen anråfft, nit mit glychßnery³, sunder mit rechtem, warem verjehen⁴ und erkennen. Als exo. 14. [Ex. 14. 15] Moyses engstlich imm hertzen zå got råfft und bewegt doch die lefftzen⁵ nit. Als ouch Anna 1. reg. 1. [1. Sam. 1. 13] gethon; hat nit lut geschruwen. Als ouch Christus Mat. 6. [Matth. 6. 7] das vil bladren verbotten hat und das war anbetten imm geist und in der warheit geleert Jo. 4. [Joh. 4. 24], da er ouch uns erlößt von besundren stetten 7, das nit an einem ort me 8 weder am andren got well angeråffet werden, sunder an allen orten, wo gott imm geist und warlich wirdt angeråfft, 15 da spricht er: Hie bin ich.

# Der fünff und viertzigst artickel.

GLYCHSSNER<sup>9</sup> THŮND IRE WERCK, DAS SY VON MENT SCHEN GESEHEN WERDEND, NEMMEND OUCH DEN LON IN DISEM ZYTE YN.

Damit man die glichßnery 10 erkenne, die sich für andacht verkoufft, hab ich disen artickel gegen dem obren gesetzt. Und sind die lutren wort Christi, die er von den gschrifftgelerten und Phariseieren redet Mat. 23. [Matth. 23. 5]: Sy thund alle ir werck, das sy von den menschen gesehen werdind. Dise farw strycht inen Christus 25 an, nitt ich 11. So nun Christus Mat. 6. [Matth. 6. 1–18] gebüt 12, daß wir den glychßneren in almüsengeben, in betten, in vasten nit glych werden söllind, die ir gebett da thüyind, da sy aller meist volcks wüssend zemmenkummen, sunder, so wir betten wellind, so söllind

<sup>2</sup> viertzgost ] B viertzigst — 22 gesetzt ] B gesetz — 23 Christi ] A Druckfehler Chtisti — 25 werdind ] B werdend — 28 söllind ] B sollend — 28 thåyind ] B thåend — 29 wellind ] B wellend — 29 söllind ] B sollend.

<sup>1)</sup> corde orantes non clamore coram hominibus — 2) von Zweifeln freiem; indubitatus — 3) Heuchelei — 4) Bekennen — 5) Lippen — 6) Worte machen, schwatzen — 7) bestimmten Orten; liberans nos a servitute loci — 8) mehr, eher — 6) Heuchler — 10) Heuchelei — 11) His coloribus pingit eos Christus, non ego. Zu der Redensart siehe I 130, Anm. 7. — 12) gebietet.

wir in unser kämerlin gon unnd die thür nach uns beschliessen¹, unnd da unseren himelschen vatter anrüffen in eim gheim²: so volgt, daß die, die all ir gebett nun³ in die offne⁴ ziehend, den glychßneren, die Christus daselbst schiltet, glych sind. So volget ouch, das die mit 5 den glyßneren hie iren lon innemmend, als er daselbst spricht: Warlich, sag ich üch, sy hand iren lon ingenommen. Demnach volget, das die, die ire werck für die welt ziehend, glychßner sind. So sy glychßner sind, so thünd sy alle ire werck, das sy gsehen werdind vor den menschen. So ist ir werck nüt anderst denn ein glychßnery; also nemmend sy ouch hie iren lon yn.

Hie hilfft ghein widerbefftzen<sup>5</sup> mit dem korgsang der psalmen<sup>6</sup>, das der hundertest nit verstat; ich gschwig der sengelnurren7, der nonnen, die durch die gantzen welt hin nit einen verß der psalmen, die sv mönend<sup>8</sup>, verstond<sup>9</sup>. Sott<sup>10</sup> es aber nit gůt sin, sprechend sv, das 15 man da vor allen menschen gottes lob singt? Antwurt: Zevg mir an, das es gût sye, so wil ich dir glouben, es sye gût. Got ist allein gût und ein einiger bronn alles güten [Matth. 19. 17, Jer. 2. 13]. Ist nun das psalmenmurmlen gut, so muß es von got kummen. Das zeig mir an, wo got sölch mönen 11, brögen 12 und murmlen angesehen 13 hab. Sich, 20 so stast wie die katz vor dem kürsiner 14; denn du findest das widerspil 15, das dich got in din kämerlin hat geheissen gon, und da an eim heimlichen 16 ort mit dinem himmelschen vatter reden; der werde dich wol sehen, hören und gewären. Wärest du andächtig, so wärist allein. Andacht wirt durch die vile 17 gefelscht 18, es sye dann, das man die vile des worts gottes berichte, oder das wenig mit einandren von verstand des götlichen worts redind, von welicher gestalt Paulus Coloss. 3. [Col. 3. 16] redt: Das wort Christi sol rychlich under üch blyben oder wonen in aller wyßheit, das ir (verstond: damit) üch selbs

2  $A\ B\ Marginal\ Argument.$  — 8 werdind ] B werden — 20 kürsiner ] B kürsener — 23 wärist ] B wärest — 26 redind ] B redend.

<sup>1)</sup> hinter uns abschließen — 2) im geheimen — 3) nur — 4) an die Öffentlichkeit — 5) Dagegenbellen, Einwand obiectiones — 6) Nihil hie proderunt obiectiones quas de cantu psalmorum publico adferunt — 7) Sengelnurr = singende Närrin, Singschwester. [sengeln = singen (mit verüchtlichem Nebensinn) und Nurr = einfältige Frauensperson Id. IV 786]. — 8) mit unterdrückter Stimme, mit geschlossenem Mund, durch die Zähne singen — 6) nam vix centesimus eorum qui quotidie canunt psalmos intelligunt, multo minus nonnae, quae in universum corum quae canunt nihil intelligunt. — 10) sollte — 11) Siehe Anmerkung 8. — 12) undeutlich reden. Vgl. Id. V 519 brögen 2a. — 13) angeordnet — 14) Kürschner. Zu der Redensart und zu der ähnlichen "Wo eine schöne Katze ist, muß man keinen Kürschner hinbringen" siehe Wander II 1196, Nr. 613. — 15) Gegenteil; contrarium — 16) geheimen, verborgenen — 17) Menge; multitudo — 18) laeditur et vitiatur.

lerind und warnind mit psalmen, gotsloben unnd geistlichen gsangen, die ir in üwren hertzen dem herren singind in der liebe. Hie leert uns Paulus nit das průlen¹ unnd murmlen in den templen, sunder er zeigt das war gsang an, das got gevellig ist, das wir nit mit der stimm, als der Juden senger, sunder mit dem hertzen die lob und bryß² gotes singind. Das beschehe³ aber, so wir mit einandren die psalmen und lob gottes, die im die propheten ouch in iren hertzen und kämerlinen gsungen hand, underredind, einandren damit lerind und warnind. Darumb wäre min ernstlicher rat, das man anstatt des psalmenmurmlens die psalmen läs⁴ und sy uffschlusse⁵ und sähe den 10 schönen sinn des heligen geists, der darinnen lyt. Derglich red ich ouch von der andren gschrifft. Damit wurde der mensch täglich gespyßt, und wurdind die, so zů dem ampt des predgens zogen werden, der gschrifft bericht<sup>6</sup>, das sy nit also mit ungeweschnen henden und fåssen darinn umbher knätind <sup>7</sup>.

## Der sechs und viertzigst artickel.

SO MÜSS IE VOLGEN, DAS TEMPELGSANG ODER GSCHREY, ONE ANDACHT UND NUN UMB LON, EINTWEDERS RÜM SÜCHT VOR DEN MENSCHEN ODER GWÜN<sup>8</sup>.

Der sinn ist, das die gsang, die man in den templen thût umb 20 lon und one andacht, allein darumb geschehind, das man oder 9 grûmpt werde, wie man geystlich sye oder das man gelt gwünne, welche fürnemmen 10 doch alle böß sind. Darumb noch vil böser ist, das man sölichen gouggel 11 den menschen zû eim geltkloben 12 für die nasen ußsteckt und inn so tür verkoufft.

Hie sprechend sy zum ersten: So es aber mit andacht geschicht, so ist es ie nit böß. Antwurt: Hast nit ghört, das du kein werck schetzen solt, wie gût es sye; denn so man uns das gestattete, so wurden wir unser werck so tür 18 schetzen, daß uns got die kümmerlich 14

1lerind ] Blerend — 1 warnind ] B warnend — 2 singind ] B singend — 6 singind ] B singend — 8 underredind ] B underredend — 8 lerind ] B lerend — 9 warnind ] B warnend — 10 psalmenmurmelns ] A Druckfehler psalmenmurmenls — 11 heligen ] B heiligen — 13 wurdind ] B wurdend — 15 knätind ] B knettend.

¹) boatus — ²) Preis — ³) geschehe — ') lesen würde — ') erklären würde — °) in der heiligen Schrift unterrichtet — ') kneten, stampfen würden — ') Gewinn — °) entweder — ¹) Vorsätze — ¹¹) Gaukelspiel, Blendwerk — ¹²) Fiktives Gerät, um "gelbe Vögel" oder "Gimpel" darauf zu fangen, denen man das Geld aus der Tasche locken kann, reichliche Erwerbsquelle. Siehe Id. III 620. — ¹³) teuer — ¹²) kaum; vix.

möchte bezalen. Das ein werck gut sye, lyt allein an got; von dem muß es kummen. Darnach prült der andacht nit vor den menschen, wie die unsinnigen buler2 thund, sunder er gadt an sin stille3. Da kan er sich aller bast mit got ersprachen 1; denn inn zücht nitt gsicht 5, nit ghörd 6 von der gåten betrachtung 7 ab. Es ist wider aller menschen vernunfft, das man in grossem gethös8 unnd gthön9 sinnig oder andächtig sye. Darzů ist des menschen andacht so kurtz und schnell. das er gar nit lang mit worten und hertzen andächtig ist; aber mit dem inneren sinn und gedancken imm hertzen mag er den andacht 10 lenger verstrecken 10. Darus man ermißt, das die, die so übel an dem korgsang rüwt11, eintweders närrisch sind oder kindisch. Närrisch: das sy noch den rechten, waren andacht nie erlernet hand; denn hettind sy den ie recht empfunden, so möchtind sy nit erlyden, das man sy mit dem mönen 12 irrte. Kindisch: das sy den kinden glych 15 gern singend und hörend singen, ob sy glych nit verstond, was sy singend. Ja, ich sag by der warheit, das ich das umblonsingen mee sündig warlich schetzen mag dann gut. Denn was thund die kinder minder, die umb die gaß krützend 13 und ouch darzu singend, und buckent 14 ire münd ouch in seltzame wort, die weder sy noch andere 20 menschen verstond. Also singt der meerteil joch 15 der münch und pfaffen, das sy wenig verstond, was sy singend. Doch muß man inen lonen 16 oder aber sy singend nit. Darzů ist da oben gnůg bewärt, das wir nit durch unsere werck sunder durch gottes erbärmbd sälig werdind, mit dero ouch die todtenpfyffer 17 sälig werden mussend, und 25 nit mit iren wercken.

Demnach werffend sy engegen 18: Ist es aber nit wäger 19, man sye also in der kilchen, denn das man mussig gang oder imm bretspil lige? Antwurt: Gnad, herr, das ir dahin kummen sind, das ir üwren so schönen gotsdienst nit besser sin könnend bewären, denn das er dennocht besser sye denn mussiggon und bretspilen. Wellend ir üwren andacht dahin rechnen, so wil ich reden: spinnen sye besser

13 hettind ] B hettend — 13 möchtind ] B möchtend — 24 werdind ] B werdent — 24 A B Marginal Todtenpfyffer — 28 kummen ] A Druckfehler kummend.

<sup>1)</sup> brüllt die Andacht; devotio non clamat — 2) insani amatores — 3) secretum — 4) unterreden — 5) visus — 6) auditus — 7) meditatio — 6) tumultus — 9) strepitus — 10) erstrecken, ausdehnen — 11) welche der Chorgesang so sehr reut — 12) Siehe oben S. 349, Anm. 8. — 18) auf den Gassen [im Spiel] Prozessionen machen — 14) beugen, zwingen — 15) auch — 15) Lohn geben — 17) Totenpfeifer, eigentl. diejenigen, die [z. B. bei den Juden vgl. Matth. 9. 23] zur Musik bei der Totenklage angestellt waren; dann überhaupt solche, die um Lohn, gedankenlos spielen, singen usw., also die, die Zwingli in der Auslegung des 45. und im Anfang des 46. Artikels beschreibt. Leo Jud.; qui totis diebus boant — 18) obiciunt — 19) besser.

dann müssiggon und brätspilen. Wie wär nun, ir spunnind oder haspletind, min andächtiger vatter? Doch sind ir ze starek darzů, wie wär es, man machte ein holtzschyter² oder ein pflügheber³ uß üch, so ir doch etwas müssend thûn für müssiggon⁴? So hulffind ir ouch dem gemeinen menschen die arbeit tragen; ir sind schön und fäßt⁵. 5 Ach got, wie müß man üch die wyl so kostlich vertryben!⁶ Thund so wol und lesend das 14. capitel 1. Cor. [1. Cor. 14. 19], so werdend ir finden, das Paulus lieber wil fünff wort mit verstand des sinnes reden andren zů der ler, weder zehentusend wort mit der zungen. Also werdend ir, wie da oben ist anzeigt, nach dem sinn der gschrifft 10 arbeiten und die unverstandnen wort lassen ligen, als ich hoff.

Und so ir überein frölich sin wellend in dem geist, so würt das nit lang wären. Darumb thund es, so lang das gemüt mit den worten hält; hab ich dhein zwyfel, ir werdind nimmerme singen; |denn er spricht daselbst [1. Cor. 14. 15]: Wil ich mit dem atem einen psalmen reden, so sol es mit dem gmüt geschehen, das ist: wiltu mit dem mund einen psalmen reden, lüg<sup>9</sup>, das munnd und gmüt mit einandren ziehind <sup>10</sup>. Nun ist mund und gmüt, so man bättet, nit lang uff eim weg, vil weniger gemüt und gsang. Lis das gantz capitel daselbst, so findstu, das under den Cristen das höchst ampt ist, daß sy das wort <sup>20</sup> gottes zü gütem verstand bringind, damit die gantz menge gelert werd.

Item es hatt ouch Amos 5. [Amos 5. 23] das singen imm alten testament verworffen: Thů mir das gmürmel diner gsangen hinweg, und das gsang diner lyren 11 wil ich nit. Wie wurd der pürisch 12 prophet zů unseren zyten thůn, wenn er so mengerley musick in den templen 25 sähe, und so mengerley mensuren 13 der basdentzen 14, turdionen 15 und hopperdentzen 16 und ander proportzen 17 horte, und dazwüschen die

1 spunnind ] B spunnend — 1 f. haspletind ] B haspletend — 4 hulffind ] B hulffend — 5 fäßt ] B feißt — 18 ziehind ] B ziehend — 20 Cristen ] B Christen — 21 bringind ] B bringent.

¹) ihr würdet spinnen und haspeln — ²) Holzspalter — ³) Pflughalter. "Zum Pflugheben oder Pflughan im Gegensatz zum "Männen" ist nur ein erfahrener Ackermann befähigt, daher sich diese Spezialbezeichnung gebildet hat" Id. II 939. — ¹) Quid ergo si ligna finderetis aut stivam teneretis, quum omnino ad vitandum otium aliquid agendum vobis est? — ⁵) fett. — schön und fett: Leo Jud: pingues et bene curata cute — °) an igitur tam care tempus vobis redimendum? — ¹) durchaus; omnino — °) übereinstimmt; consonat — °) siehe, achte darauf — ¹¹) miteinander ziehen, übereinstimmen — ¹¹) Leiern — ¹²) bäuerische. Amos, aus Thekoa südöstlich von Jerusalem stammend, war bis zu seinem Auftreten als Prophet mit Landwirtschaft und Viehzucht in seiner Heimat beschäftigt gewesen. Vgl. Amos 1. 1, 7. 14 f. — ¹³) Tempi, Täkte, Ausmessung der Noten und Pausen — ¹¹) Siehe Anm. 16. — ¹³) Triller — ¹³) Unter den "Basdentzen" ist der "Danse par bas" zu verstehen. Über diesen "Bastanz" sagt Joh. Gottfr. Walther: Musikalisches Lexikon (Fortsetz. S. 353). — ¹¹) Täkte.

zarten korheren in iren sydinen hembdlinen i zum altar gen opffer gon? Warlich, er wurd aber is schryen, daß sin wort die gantz welt nit erlyden möcht.

Sich<sup>3</sup>, das tockenwerck<sup>4</sup> in den templen kost so vil schweiß und arbeit; noch wil es nieman ze hertzen gon, noch måß man die glychßnery (ich hatt nach<sup>5</sup> geredt: die abgötery) für und für neren. Unnd beschicht doch nit on merckliche sünd; denn da wirdt eintweders angesehen uppige eer oder wollust oder nutz, und kanst du nienen nüt<sup>6</sup> uß der gschrifft harfürbringen, das den verlonten<sup>7</sup> gotsdienst bevest<sup>8</sup>.

Denn das wort: Der arbeiter ist wirdig sines lons Luc. 10. [Luc. 10. 7], dient gar nit dahar.

Darumb sol im nieman grusen lassen <sup>9</sup>, ob er das russen <sup>10</sup> uß den templen laßt kummen, und ordnet an des statt wolglerte, die das gotswort trülich uffschliessind <sup>11</sup>, und gibt das übrig gåt den armen, dürfftigen, doch mit sölicher mas, das da nit uffrår enspring, es wellind dann die gotsjunckheren <sup>12</sup> nit anderst. Alde <sup>13</sup>, min tempelgmürmel! Bis <sup>14</sup> mir nun nit schad; gåt weiß ich wol, das du mir nit bist. Aber biß gråßt, o frommes, innwendigs gebett, das vom gotswort erweckt würdt imm hertzen des gleubigen menschen, ja, ein kleiner sünftz <sup>15</sup>, der kurtz bschicht und sich selbs erkent, und bald wyter loset! <sup>16</sup> Bis ouch gråßt. du gmeines gebett <sup>17</sup>, das alle Christenmenschen für

13 uffschliessind | B uffschliessend — 15 wellind | B wellend.

Leipzig 1732. S. 198 "Danse par bas (gall.), saltatio modestior, cin sittsamer Tanz. worinnen keine Sprünge oder Cabrioles vorkommen". Über das Gegenstück dazu, den Hoppertanz, bemerkt derselbe ebenfalls S. 198: "Danse per haut (gall.), saltatio sublimior, ein aus Cabrioles bestehender Tanz". Dazu bemerkt mir Herr Dr. K. Nef in Basel: Die beiden Tanzarten wurden in der Regel miteinander verbunden in der Weise. daß dem langsam abgeschrittenen (Danse par bas) der Hopser oder Hupfauf folgte. Die ältesten Tanzkompositionen, die in Noten erhalten sind, repräsentieren diese beiden Arten in der Paduana im Viertakt und der Gagliarda im Dreitakt; sie erscheinen auch in der Musik meistens paarweise, melodisch gleichlautend, nur eben im Takt verschieden". — Zum Hoppertanz und seinen "Cabrioles" sagt das Id. II 1484: "ein veraltender Tanz im 2/4 Takt. Dabei erschallte der Freudenruf 'hopperlassa' und wurde mit den Fingern geschnalzt, in die Hände geklatscht, oder in die Höhe gesprungen und gestampft". — Die Stelle beweist, wie vertraut Zwingli mit musikalischen Dingen war. Vgl. Bernhard Wyß S. 4 ff.

<sup>1)</sup> seidenen Hemden; delicati canonici sericis superpelliciis induti — ²) abermals
— ²) siehe — ¹) Puppenwerk, Spielzeug; pueriles ludi — ²) nahezu, beinahe —
°) nirgends etwas — ²) den um Lohn verrichteten — ²) befestigt, begründet — ²) nemo
ergo horreat — ¹²) Lärmen, Briillen; boatus — ¹¹) erklären — ¹²) groβe, hochmitige
Herren unter den Geistlichen — ¹³) Adieu, lebe wohl — ¹³) sei — ¹⁵) Seufzer —
¹⁵) et deinde iterum audit quid sibi loquatur deus. — ¹²) communis et publica oratio.

einandren tůnd, es sye offenlich imm tempel oder imm kämerlin, doch fry, unverlont! 1 Ich weiß, das du das gebett bist, dem gott geben wil, das er verheissen hat.

#### Von ergernus.

Der siben und viertzigst artiekel.

LYBLICHEN TOD SOL DER MENSCH EE LYDEN, DENN ER EINEN CHRISTENMENSCHEN VERERGRE<sup>2</sup> ODER GSCHENDE<sup>3</sup>.

Es ist in dem wort scandlizein [σχανδαλίζειν] nit allein verergren<sup>4</sup> begriffen, sunder ouch gschenden<sup>5</sup>.

Von der schand zum ersten. Christus wil Mat. 18. [Matth. 18. 6-10] 10 nit, das man die übel verergrenden 6 nit sölle offenlich geschenden 7, so sy nit anderst wellend, sunder er leert daselbst, wie man ußschliessen sölle 8. Er wil aber, das man die sinen nit ze schanden bringe 9, darumb, das sy klein 10 geacht sind. Mit welcher meynung er den Christen hat wellen den hochmåt hinnemmen, das sich nit 18 einer über den andren erhåbe, nit eyner den andren verachte; denn welcher das thåye, dem were wäger 11, man ertranckte inn.

Wo sind hie die andächtigen bischoff<sup>12</sup>, die den unküschenden<sup>13</sup> pfaffen eewyber ze nemmen verbotten, und demnach die kindle, die von inen wol hettind eelich mögen und gsöllen<sup>14</sup> geborn werden, zů 20 bastharden gemacht hand? Unnd denen got das leben gegunnet hat <sup>15</sup>, die hand sy vor der welt geschendet <sup>16</sup>, diewyl sy noch in můterlyb xin sind.

6 Lyblichen ] E Den leyblichen — 7 gschende ] E schende — 8 scandlizein ] E scandalisare — 8 verergren ] E ergernis — 9 gschenden ] E schenden — 11 verergrenden ] E ergrenden — 11 geschenden ] E schenden — 12 leert ] E lernet — 17 thûye ] E thut — 18 E Marginal Die unee der pfaffen geschendt got sin geschöpfft. — 20 hettind ] E hettinn — 20 gsöllen ] E sollen — 21 bastharden ] E banckharden.

¹) ohne Lohn; absque mercede — ²) offendere — °) pudefacere — °) offendere — °) et contemnere et pudefacere. Vgl. dazu auch Zwinglis Ausführungen in seiner Schrift "Von Erkiesen und Freiheit der Speisen" I 111. 11¶. — °) publice et enormiter offendentes — °) non publice pudefaciamus — °) ut eos e consortio fidelium excludamus — °) Suos vero non vult negligi, contemni aut pudefieri — ¹°) humiles — ¹¹) besser — ¹²) Vgl. die Ausführungen Zwinglis in seinen Schriften "Supplicatio ad Hugonem episcopum Constantiensem" I 197 ff. und "Eine freundliche Bitte und Ermahnung an die Eidgenossen" I 214 ff. — ¹³) Unkeuschheit treibenden — ¹⁴) sollen — ¹⁵) gegönnt — ¹⁵) pudore et ignominia afficiunt.

Ja, es darff die treffenlich sünd nieman also ansehen, das sy inn nit berûre. Es sind vast alle menschen daran schuldig; denn sy alle die geburten2 gottes verschupffend3. Und habend aber die unschuldigen kindle den flecken nun von den geschenderen4 der creatur 5 gottes, nit von gott. Darumb billich 5 alle menschen soltend wol an der pfaffen ee sin 6, das man uß der grossen sünd, damit man got sine gschöpfften 7 gschendt und verachtet, keme. Wie groß die aber sye, lert uns Christus selbs Mat. 18. [Matth. 18. 6.7.]: Welicher einen der kleinen, die in mich gloubend, geschendt oder verergret, dem wäre gut, das im darfür ein undrer mülistein an sinn hals wurde gehenckt und versenckt in die tieffe des meres. Wee der welt vor schanden oder ergernus. Es mussend ergernussen gschehen; we aber dem menschen, durch den ergernus gschicht oder kumt. Dise wort Christi lerend uns heiter gnug, wie schwär ist, einen, der gottes ist, geschenden, 15 nach dem ersten verstand von der schand, als ouch Chrisostomus<sup>8</sup> diß ort9 verstat.

Zum andren werdend dise wort Christi verstanden von der ergernus, die nüt anderst ist weder ein unverschampte 10 des sündens vor den menschen, oder ein verletzen oder überbochen 11 der blöden 20 conscientz 12, dadurch sy gebösret wirdt oder ein abschühen 13 hat von dem güten, das iro noch unbekant ist.

Von dem schamparen sünden 14 redt Christus hie Mat. 18. [Matth. 18. 6], das es vor got so groß sye, so man der kleinen einen mit unverschamptem sünden verbösre oder hinderstellig mache 15, das 25 einem, der verergret, wäger 16 were, man hanckte im ein mülstein an 'n hals und ertranckte inn. Darumb hat er darnach den bann 17 am

1 also ] E also hast — 3 ff. Und habend aber . . . nit von gott ] E ader vorachten, so doch die unschuldigen kindlein den fleck nur von den schendern der creatur gottes und nicht von gott haben. — 4 kindle ] B kinder — 4 den flecken ] B disen flecken — 7 die aber ] E aber die — 8 der ] E auß diesen — 10 mülistein ] B müllstein — 12 ergernussen ] B ergernuß — 13 kumt ] B kompt — 14 heiter ] E klar — 14 schwär ist ] E schwär es ist — 18 AB Marginal verergernuß — 20 gebösret ] E geergert — 22 schamparen ] B schantparenn — 24 unverschamptem ] B unverschamten — 24 verbösre ] E ergre — 25 wäger ] E besser — 25 hanckte ] E hinge.

¹) sehr große — ²) creaturae — ³) verstoßen, verachten — ⁴) Schändern, Verächtern — ѣ) billiger-, gerechterweise — °) Decet ergo, ut universi mortales in hoc sint, ut sacerdotibus coniuges dentur — ¬) Geschöpfe; creaturae — в) Siehe oben in Artikel 32, S. 287. в ſ. — °) Stelle — ¹¹) Schamlosigkeit — ¹¹) Einschüchtern durch Trotz und Gewalt — ¹²) infirma conscientia — ¹²) Abscheu — ¹³) von dem schandbaren, schamlosen Sündigen — ¹⁵) zurückbringe — ¹⁵) besser — ¹²) exclusio.

selben ort [Malth. 18. 15-18] uffgesetzt<sup>1</sup>, damit der unverschampt sünder glych als ein prästhafft<sup>2</sup> glid wurde abgeschnidten, das es nit den

gantzen lyb übergieng3.

Es sol ouch ein ieder Christ den blöden<sup>4</sup>, die etwas wenend unrecht sin (das doch den glouben nit antrifft), das nit unrecht ist, <sup>5</sup> vorgeben<sup>5</sup> und nit glych stürmlingen<sup>6</sup> überbochen<sup>7</sup>, darumb, das er wol bericht<sup>8</sup> ist und nüt verletzt wirdt, als Paulus Ro. 14. [Röm. 14. 2-6] anzeigt<sup>9</sup>: Einer weißt, das im alle spysen zimmend ze essen, und wil sich dero gebruchen, so offt es im gevelt. Der ander ist noch nit so vest imm glouben, sunder meint er, es zimme im nit zû aller zyt. So <sup>10</sup> nun der wüssend vor disem verbotten spysen ißt, hat er ein schühen <sup>10</sup> darab und verurteilt den essenden, sam<sup>11</sup> er ein übelthäter und frävener<sup>12</sup> sye. Hie sol der wüssend dem blöden vorgeben<sup>13</sup>, bis er ouch wüssend würt, es wer denn sach <sup>14</sup>, daß es nit ein blöde <sup>15</sup>, sunder ein eigenrichtige <sup>16</sup> wäre.

Der gstalt spricht Paulus 1. Cor. 8. [1. Cor. 8. 13] <sup>17</sup>: Ob die spyß minen brůder verergret, so wil ich nimmerme fleisch essen, daß ich minen brůder nit verergre. Ist die meinung Pauli: So lang er sicht <sup>18</sup>, daß sich sin brůder verergret ab sinem fleischessen, doch das es ein verergren und nit ein eigenrichtige <sup>19</sup> sye, so welle er sinen <sup>20</sup> schonen, <sup>20</sup>

das er schlecht<sup>21</sup> nit welle fleisch vor im essen.

Er hat ouch sölchs an Timotheo bewisen. Den hat er nach jüdischem bruch lassen bschniden act. 16. [Act. 16. 3], wiewol er wüßt, das die bschnydung nüts nütz was 22. Noch hat er den Juden sölichs vorggeben, damit er sy nit abstellig 23 machte in dem glouben. 25

Also hand wir dryerley scandala, das ist: verergren, funden.

Das erst ist ein geschenden des nächsten, verstand: unverdient <sup>24</sup>. Das ander ist: mit unverschampten sünden den nächsten bösren und verrücht <sup>25</sup> machen in dingen, die gwüßlich böß sind, die man mit dem bann meistret <sup>26</sup>.

1 uffgesetzt ] B uffgesetz — 2 prästhafft ] E gebrechlich — 5 unrecht ] B anrecht — 5 sin ] fehlt bei E — 6 vorgeben ] B vergeben — 10 glouben ] B glüben — 13 frävener ] E frävelen — 15 wäre. ] A und B wiederholen Ro. 14. — 18 Ist ] E Ist alhie — 19 ab ] E mit — 20 nit ] B nicht — 20 eigenrichtige ] E eygenrichtigkeit — 23 bschniden ] B Druckfehler bechniden — 26 verergren ] E ergernis — 27 A B Marginal Dryerley verergernuß — 28 bösren ] E ergern — 29 verrücht ] E verachtig.

¹) eingesetzt, angeordnet — ²) krankes — ³) ansteckte — ') Schwachen; infirmi — ⁵) zugeben, zulassen — °) im Sturm, ungestüm — ¬) mit Gewalt einschüchtern — °) unterrichtet, gelehrt — °) Vgl. oben I 114. 4 f. — ¹°) Abscheu — ¹¹) als ob — ¹²) Frevler — ¹³) dem Schwachen nachgeben — ¹⁴) es wäre denn der Fall — ¹⁵) Schwäche — ¹⁵) Eigensinn — ¹¹) Vgl. oben I 116. 11 f. — ¹⁵) sieht — ¹⁵) Eigensinn — ²⁵) seiner — ²¹) schlechthin — ²²) Vgl. oben I 119. 3 f. — ²³) abwendig — ²¹) immerito — ²²¹) ruchlos — ²⁵) niederkämpft, bezwingt.

Das 3. ist ein schüchmachen des, der imm glouben noch blöd ist; meint etwas sünd sin, das nit sünd ist, als: fleisch essen zå verbotnen tagen, nit fyren (als man ietz fyret), nit ablas kouffen, nit lassen messen umb lon lesen, eenemmen — obschon münch, nonnen und pfaffen sölichs tånd —, den falsch ingelegten bann nit fürchten, und derglychen unzalbarliche ding, die uns von den glychßneren gedient werd.

Von dem güsel<sup>8</sup> sol verstanden werden der

# Acht und viertzigost artickel.

DER USS BLÖDIGHEIT<sup>9</sup> ODER UNWÜSSEN<sup>10</sup> SICH WIL ONE URSACH VERERGREN<sup>11</sup>, DEN SOL MAN NIT KRANCK ODER KLEIN LASSEN BLYBEN, SUNDER INN STARCK MACHEN, DAS ER NIT FÜR SÜND HAB, DAS NIT SÜND IST.

In den ersten zweyen gstalten der ergernus 12 sol man nieman leren, das er im 13 das unrecht lasse gevallen oder das es nit sünd sye, sunder wol bewaren 14, das er sich nit lasse beflecken, und den verergrenden abstell 15. Denn dieselb verergernus ist ein so üble sünd, das der herr we darüber schrygt, wie davor erzelt ist. Mich wil ouch duncken, daß Christus daselbst allein die zwo ersten gstalten der verergernus gemeint hab.

Von dem verergren, das nüt ist denn ein schüchmachen 16, wellend wir bald gnüg geseit haben.

So du sichst dinen brůder blöd<sup>17</sup> sin, also, das er für sünd hatt, das du wol weist nit sünd sin, so solt du in nit überbochen<sup>18</sup> noch schüch machen<sup>19</sup>, ee und er wol bericht<sup>20</sup> wirdt, das din thůn nit sünd sye; oder aber din wüssen des gloubens were eim andren zů verletzung und verderben schad<sup>21</sup> 1. Cor. 8. [1. Cor. 8. 7-13]<sup>22</sup>, sunder du solt

4 eenemmen ] E tzur ee greyffenn — 4 nonnen ] B nunnen — 7 gott ] E es gott — 7 hab ] E hett — 7 denen ] E dem — 9 viertzigost ] E E viertzigest — 17 üble ] E grosse — 18 schrygt ] E schreiht — 18 davor ] E davornen — 19 zwo.] E zwu — 19 f. der verergernus ] E des ergernies — 24 nit sünd sin ] E das es nit sünd ist — 26 oder aber ] E sunst — 27 schad ] fehlt bei E.

<sup>1)</sup> scheu machen — 2) schwach — 3) Feste feiern, ruhen — 4) vorgeschriebenen, aufgelegten — 5) Heuchlern — 6) als ob — 7) befohlen — 6) Ausschuß, geringwertiges Zeug — 7) Schwäche; infirmitas — 10) Unwissenheit; ignorantia — 11) offendi — 12) vgl. Auslegung des 47. Artikels am Ende. — 18) sich — 14) sed ut summo studio caveat — 15) vermeide — 16) Vgl. Auslegung von Artikel 47 am Ende oben S. 357. 1g. — 17) schwach — 18) mit Gewalt einschüchtern — 19) scheu machen — 20) belehrt — 21) schädlich — 22) Vgl. oben I 116. 11g.

inn leeren, das er nit für sünd hab, das nit sünd ist, und solt dasselbig thün nit mit spitzfündigen künstlinen (denn mit denen macht man den menschen ie me und me zwyfelhafftig¹ und süchig², wie es doch also könne zügon), sunder du solt inn mit dem lutren, dapffren wort gottes berichten³, und sprechen, wie deut. 4. und am 12. [Deut. 4. 2, 12. 32] stat: Du solt zü dem wort gottes nüt thün, nüt darvon nemmen, und allein thün, das er dich heißt. Hierumb, lieber brüder, solt du allein für sünd haben, das got für sünd hat und verbüt⁴; du solt dich ouch allein in den wercken üben, die got geheissen hat. So du inn mit andrem, denn er heißt⁵, vermeinst ze eeren, soltu wüssen, das du zwyfalt⁶ sündest; zů eim mal, das du dir fürnimpst⁶, gott werde das gevallen, das din narrachter³ kopff erfunden hat; zum andren, das gmeinlich⁶ die, die sölche werck anhebend¹⁰, das lassend ligen, das got heißt.

Oder sprich zů im: Man thủt zử eines menschen testament nüt; also 15 mag ouch zử gottes testament nieman ützid 11 thủn [Gal. 3. 15]. Darumb ist allein sünd, das got verbotten hat, und allein recht, das got geheissen hat. Bis 12 nit so blöd! 13 Got hat sine gschöpfften 14 nit also wellen in ein bockshorn zwingen 15 oder derglychen. Sölche gstalt des sterckens lert Paulus Ro. 14. [Röm. 14. 1-3] 16: Den, der imm glouben blöd 20 ist, dem helffend (das ist: zử im nemmen), nit das er erst noch me zwyfelhafft in sinen gedencken werde. Einer ist sicher imm glouben, das er alle ding essen gdör; aber der noch blöd ist, der ißt krut 17. Hie sol, der alle ding one schrecken ißt, den nit verachten, der sy nit ißt. Es sol ouch der, so nit alle spysen essen gdar uß blödigheit 18, 25 den essenden nit verdamnen oder urteilen etc. Lis das gantz capitel.

Darumb söllend die wächter<sup>19</sup> allenthalb<sup>20</sup> die verergernus hinnemmen, das ist: ernstlich predgen und leren, welchs got, welchs der

2 künstlinen ] E künstlein — 2 denen ] E dem — 3 süchig ] E suchtig — 4 könne ] E künne — 4 E Marginal Wie man den blöden berichten sol — 4 dem ] E den — 10 hat ] E Druckfehler hast — 10 andrem ] E anderen — 11 zwyfalt ] E zweyfaltig — 11 fürnimpst ] E fürnempst — 12 narrachter ] E nerrischer — 19 derglychen ] E Druckfehler derglychen — 20 lert ] E lernt — 22 zwyfelhafft ] E zweyfelhafftig — 22 gedencken ] E gedancken — 23 gdör ] E darff — 24 sol, der ] E sol der, der — 25 gdar ] E darff — 27 allenthalb ] E allenthalben — 27 E E Marginal Die predgenden söllen verergernus mit der ler der warheit hinnemmen.

<sup>1)</sup> zweifelnd — 2) neugierig; curiosus — 3) belehren — 4) verbietet — 5) als er gebietet — 6) zweifältig, zweifach — 7) einbildest — 8) närrischer — 9) gewöhnlich — 10) anfangen, unternehmen — 11) etwas — 12) sei — 13) schwach — 14) Geschöpfe — 15) Zu den Redensarten "Einen ins Bockshorn jagen, zwingen", "Laß dich nicht ins Bockshorn jagen", "Ins Bockshorn kriechen" siehe Wander I 419, Nr. 2, 5, 6 und Borchardt S. 74, Nr. 183. — 16) Vgl. oben I 114. 4f. und 122. 13f. — 17) Krautgewächs, Gemüse — 18) Schwäche — 19) episcopi — 20) überall.

mensch verbotten hab, und söllend die armen conscientzen nit also ewigklich in gefengknus der menschlichen gebotten metzgen<sup>1</sup>. Also wirdt volgen, das alle welt dem einigen wort gottes<sup>2</sup> losen<sup>3</sup> wirdt, und sich siner wercken flyssen<sup>4</sup>; und werdend die pingungen<sup>5</sup> der armen conscientzen hingenommen<sup>6</sup>, und würt für dieselbigen kestigen<sup>7</sup> frommkeit, fryd und freud imm heiligen geist wachsen [Röm. 14. 17]. Hie wer aber wol etlichen fantasten<sup>8</sup> die britschen z'schlahen<sup>9</sup>, die glych das widerspil<sup>10</sup> trybend, stond an den cantzlen und schryend: Nun müß doch got erbarmen! Sol man in der fasten fleisch essen? Söllend die priester by eewybren ligen und gdören meß haben? Wie könde das iemmer<sup>11</sup> me recht sin? Und sind dieselben offt noch kum erkület<sup>12</sup>, daß sy von iren secken<sup>13</sup> sind uffgestanden<sup>14</sup>. Aber der pfaff las, daran im was; die puren<sup>15</sup> wend nit opfferen<sup>16</sup>. Doch wil ich ir ungeschickte<sup>17</sup> nit nach noturfft beschelten, sunder hoffen, sy werdind ein nüws kleid anlegen, das nach der mansram<sup>18</sup> Christi gemessen sye.

Hie sprechend aber die behenden <sup>19</sup>: Wie lang muß ich doch dem blöden vorgeben? <sup>20</sup> Antwurt: Bis das er starck ist und sich nit me laßt verletzen. Sprichst: Es hilffet nüt an im <sup>21</sup>, er gibt dem wort gheinen glouben, das ich im sag. Antwurt: So must du ietzund ein <sup>20</sup> anders ann die hand nemmen <sup>22</sup>: Du must sehen, ob sich die ander

2 ewigklich ] B ewiglich — 2 metzgen ] E quelenn — 3 alle ] fehlt bei B — 3 losen ] E gehorsam — 4 pingungen ] E biben — 5 kestigen ] E kasteyung — 6 freud ] B fråd — 7 z'schlahen ] E setzt hinzu von nötten — 8 A B Marginal Ungschickte schryer. — 8 måß ] B måß — 9 doch ] E es doch — 10 ligen ] B Druckfehler ly — 10 gdören ] E thörn — 10 könde ] B känd — 12 sind uffgestanden ] B uff sind gestanden — 12 Aber der pfaff ] E Der pfaff aber — 13 ungeschickte ] B ungeschichte E ungeschickligkeit — 15 mansram ] E breyt und leng des menschen — 16 behenden ] B behend — 19 ein ] E in — 20 A B Marginal Etlich wellen sich nit lassen leren; den tå also.

<sup>1)</sup> morden, qu'âlen, foltern; excarnificare — 2) soli verbo dei — 8) hören, gehorchen — 4) befleißigen — 6) Peinigungen, Qu'âlereien; carnificinae — 6) weggenommen — 7) und es wird statt dieser Peinigungen, Qu'âlereien — 6) Schalksnarren; nugivendae — 8) Leo Jud: Digni essent quidam nugivendae, quos publice irrideremus. — Zu der Redensart "Einem die Pritsche schlagen" = "Einen als Narren behandeln, einen verächtlich behandeln, verhöhnen" siehe Wander III 1405, Nr. 3 und Id. V 1021 5a 1 und 2. — 10) Gegenteil — 11) jemals — 12) kalt geworden — 18) Buhlerinnen, Huren — 14) Quidam tum haec tam tragice intonant et miris verbis exaggerant, ab impuro concubitu scorti iamiam surgunt et impudico ore coniugia casta sacerdotum blasphemant. — 15) Bauern — 16) d. h. Aber der Geistliche las, predigte das, woran ihm gelegen war, was ihm nützte; aber die Bauern wollen doch nicht zahlen. — 17) ihr ungebührendes Benehmen — 16) Mannesgestalt, Maß, Bild — 10) praeproperi — 20) schonen — 21) es ist bei ihm alle Mühe verloren; sed nihil prodest — 22) Iam ergo alio remedio utendum tibi.

menge der menschen zum meren¹ teil an dir verbösre, und findestu, das sich der grösser, doch verstendiger teil nit verbösret, so laß dich² frölich an die christliche fryheit, doch mit dem gding³, daß darus kein grösser zwytracht oder nachteil der ler Christi geborn werd. "Verstendig" mein ich hie nit die wysen dises zytes, sunder die imm wort gottes wol bericht⁴ sind. Sprichst: Wie vil menschen oder völker můß ich aber ansehen? Ist es gnůg, so ich miner kilchhöry⁵ varen?⁶ Antwurt: Ja, so es iro nit grossen nachteil bringen mag gegen andren menschen. Sust sol ein ieder, das die ler Christi nit verjagt werd, sich nit allein der kleinen dingen verzyhen², sunder ouch vatter und můter, wyb und kind verlassen [Matth. 10. 32]. Doch dörffen, die sich an got glassen⁵ habend, nit engstig⁵ sin, wenn sy die band des menschentants¹⁰ brechen werdind; denn got wirt sy wol fûren.

Daß man aber nit ewklich den blöden sölle vorgeben 11 - oder aber man keme nimmerme zů christlicher fryheit -, sunder zů siner 15 zyt im nümmen 12 müsse vorgeben, leert Paulus Gal. 2. [Gal. 2. 3] mit dem, das er Titum nit hat lassen bschniden, der doch vor 13 Timotheum hat lassen bschnyden; on zwyfel, daß er Timotheum nit erretten mocht, Titum hat er mögen erredten 14. Also ist im ouch ze thun 15 in ansehen der menschen: Mögend wir uns on des grösseren 20 teils ergernus christlicher fryheit gebruchen, söllen wir es tun; ist das nit, söllend wir noch vorgeben und streng leren. So aber der gwalt an eim einigen stat 16, und derselb wil sich nit wysen lassen, radt ich, daß man im für und für vorgeb, so man sich sins gwalts nit entsagen mag in den dingen, die uns nit so not anligen. So aber die 25 gmeind sich nit verergret an den dingen, die der seelen selikeit antreffen (als: unküsch sin verdampt uns; eliche werck tryben ist nit sünd), so sol man nit ansehen 17, ob schon der tyrann sur 18 sicht oder uns gar tödet; denn wir söllend den tod ee erlyden, denn wir einen der kleynen gottes verergrind. So sich der frommen der merteil nit 30 verergret, denn söllend wir 's uff unseren hals nemmen.

1 verbösre ] E ergert — 2 verbösret ] E ergert — 7 kilchhöry ] B kilchhöri E kirchsamlung — 12 die sich ] E die, die sich — 14 ewklich ] E ewiglich E eygentlich — 20 uns ] E fryheit ] E freiheit — 24 sins gwalt ] E seiner gewalt — 26 gmeind ] E gemeyn — 27 eliche ] E E pruckfehler etliche — 30 kleynen ] E klinen — 30 verergrind ] E ergrenn.

¹) mehreren, größeren — ²) vertraue, verlaß dich — ³) doch mit der Bedingung — ') unterrichtet, gelehrt — ⁵) Kirchgemeinde; paroecia — ˚) Rücksicht nehmen auf den Willen von . . ., achte auf . . . Siehe Id. I 885, fåren 3b. — ¬) entziehen — ˚) Gott anvertraut — °) ängstlich; anxii — ¹) menschlichen Nichtigkeiten — ¹¹) nachgeben — ¹³) nicht mehr — ¹⁵) vorher — ¹¹) Vgl. oben I 123. 11f. — ¹⁵) sic nobis quoque faciendum erit — ¹⁵) quod si unus aliquis summae rerum praeest — ¹¹) nicht nachgeben — ¹⁵) sauer.

# Der nün und viertzigst artickel.

GRÖSSER VERERGERNUS WEISS ICH NITT, DENN DAS MAN DEN PFAFFEN EEWYBER HABEN NIT NACHLASST¹, ABER HÜREN HABEN UMB GELTS WILLEN VERGUNT².

Dise schlußred stat allein uff min urteil, das mich bedunckt, das uß dem unverschamten 3 huren, so die genanten geistlichen tryben, die aller grösten laster in der gantzen welt erwachsen syind uß der ursach: Der prophet oder lerer, der den menschen ir laster anzeigt, muß unsträfflich sin oder unbehaglich4 Tit. 1. [Tit. 1. 6], damit nit zů im 10 gsprochen werde: Artzet, artz dich selb /Luc. 4. 23/. Warumb strafstu nit zum ersten dich selbs und nimpst den tromm<sup>5</sup> uß dinem oug, das du demnach ouch min rutle 6 harus lesen könnist [Matth. 7. 5]. Din laster ist so vil böser und grösser denn mins, so vil du ein fürgsetzter bist und ich nit. Din laster bsicht 7 alle menschen, und das güt, das du lerst und tust, wirt al weg8 mit dem bösen werk und laster, daß t' an dir hast, vermasget9. Drum hat Paulus nit on ursach, sölchen prästen ze verhûten, gheissen den bischoff oder wechter nun ein wyb haben 10. Er wißt wol, daß reinikeit11 halten nit eim ieden ggeben ward12, und aber alle menschen uff den wechter 13 sehend, wie er gsitt 14 sye. Darum hat er wellen fürsehen 15, daß man sich an im nit so übel verergre, unnd geheyssen ein eewyb haben. So er das nit hat - dann es sind gar wenig, die reyn sygind; die aber reyn sind, von denen sag ich nüt - und aber nit reinklich lebt, so hat er eintwedrs ein eigen torecht wyb 16, als er verwent 17, oder er zert mit andren lüten 18.

3 nachlaßt ] E nochlest — 6 unverschamten ] B unverschampten — 6 håren ] E hurereyen — 9 oder unbehaglich ] fehlt bei E — 10 artz ] E ertzney — 10 strafstu ] B straffest — 11 tromm ] E balck — 12 råtle ] B råtly — 14 bsicht ] E sehen — 15 daß t' ] E das du — 16 vermasget ] E vermackelt — 17 den ] E dem — 17 haben ] E zu haben — 18 halten ] E zu halten — 19 aber ] E das — 19 gsitt ] E geschicht — 23 reinklich | E reiniglich — 24 torecht ] E töricht — 24 zert ] E vertzert.

<sup>1)</sup> erlaubt — 2) Vgl. dazu die Schriften Zwinglis "Supplicatio ad Hugonem episcopum Constantiensem" I 197 ff. und "Eine freundliche Bitte und Ermahnung an die Eidgenossen" I 214 ff. — 3) impudens — 4) ohne Tadel, unsträflich, makellos. Siehe Id. II 1078. — 5) Balken — 6) Zweiglein, Splitter — 7) wird gesehen von — 6) immer — 9) befleckt, verunreinigt, entstellt — 10) Vgl. oben I 231. 22 f. — 11) Keuschheit — 12) Vgl. oben Auslegung des 29. und 30. Artikels. — 13) Pfarrer; episcopus. Vgl. dazu oben I 231. 22 f. und ebenda Anm. 7. — 14) gesittet — 15) verhüten — 16) d. h. eine Konkubine — 17) meint — 18) d. h. oder er hat Verkehr mit den Frauen anderer. Leo Jud: aut rivalis est et alieno osse rodit.

Hatt er offenlich ein eygne huren: So er den ebrecher straffen wil und zů sinem gmahel zwingen, spricht er: Lieber pfarrer, bistu übersichtig?1 Wenn wiltu dinen prästen2 sehen? Straffet er den kriegsman, spricht er: Das inn bocksgouggel3 schend, den hurenpfaffen! Derglychen thût der gytig4, hochfertig5 und alle sünder, die sich an den pfaffen ergrend. Und die schon dem wort gottes gern gloubtind. so sy es vom pfaffen hand ghört, sprechend sy eintweders: Ach got! Er larte als gern recht wol und lebt aber also schlechtlich; oder: Er redt wol schön von der sach, er lebt aber schantlich. Dannenhar ich wol gedenck, die sach sye nit so grusam<sup>6</sup>, als er sy macht. Denn 10 wer die hell 7 so heiß, als er sy macht, er wurde sich ouch huten. Und fallend in ein unglouben, so sy der pfaffen gotlose 8 sehen. Hat er aber dhein eigne huren, so ist nut vor im sicher bis an die muter und schwöster hinzů; ich gschwig, das es mit denen ist etwan zůggangen, als got wol weißt. Darumb ich ghein grössere verergernus weiß, denn der pfaffen unverschampte hury. Die hat allen lastren fürmündet9.

Das aber das laster nit hingenomen wirdt, sunder es lassend geistlich unnd weltlich den grülichen wüst 10 in iren regimenten 11 zügen, und heissend sich nit verhüren 12, kumpt allein da dannen 13, das die grossen bochbischoff 14 me uff den secken 15 hand, dann die müller uff den melsecken 16; und habend die sigel 17 allenthalb den gwaltigen 18 so thür versetzt 19, das ieder fürcht, im möge sin zins nümmen 20 werden, so man den hüdelzoll 21 abstelle; oder sy sind noch der warheit

1 offenlich ] B offentlich — 3 prästen ] E gebrechenn — 4 spricht ] E spriche — 7 eintweders ] B entweders — 9 dannenhar ] E derhalb — 12 gotlose ] E gotloßheit — 14 gschwig ] E schweig — 16 pfaffen ] B Druckfehler fpaffen — 19 wûst ] E setzt hinzu und grem — 20 da ] E vonn — 23 versetzt ] E vorsatzt — 23 f. sin zins nümmen werden ] E seyn tzins genommen werden — 24 hüdelzoll ] bei E ist für die Silben hüdel eine Lücke gelassen und nur die Silbe zoll ausgesetzt.

<sup>1)</sup> lippus ac caecutiens — 2) Fchler, Schwäche — 3) Gouggel, Gauggel des Bocks = Gaukelspiel, Blendwerk des Bocks d. h. des Teufels. Vgl. auch die Redensart "Daß ihn der Bock (d. h. der Teufel) schände" Wander I 417, Nr. 76. — 4) Geizige; avarus — 5) fastuosus — 6) schrecklich, furchtbar — 7) Hölle — 5) Gottlosigkeit — 6) durch Fürsprache geholfen; sie ergo scelus episcopi flagitiorum omnium patrocinium fit — 10) scheußlichen Mist — 11) Lündern — 12) verheiraten — 12) daher — 14) die großen anmaßenden, stolzen Bischöfe — 15) Geldsäcken oder Huren — 16) Zu der Redensart vgl. die ähnliche "Wenn der Müller nicht vom Mehl spricht, so spricht er von den Säcken" Wander III 763, Nr. 71. — 17) Leo Jud: consignatio φόρου, d. h. die Dokumente betreffend die Abgaben — 18) huius mundi potentes — 19) verkauft; magno vendiderunt — 20) nicht mehr — 21) Hurenzoll. Zur Sache vgl. oben I 225. 17 f. und ebenda Anm. 6.

so unbericht<sup>1</sup>, das sy dero nit gdörend<sup>2</sup> byston. Ich wil üch warlich warlich sagen: Heissend die uppigen pfaffen ire huren vonn inen thun oder sy zu der ee nemmen<sup>3</sup>; oder aber ir werdend irer lastren teilhafft! Sind ir blind? Sehend ir nit, warumb die bischoff das bott<sup>4</sup> der reinigheit nit nachlassend, und doch sehend, das die nit der hundertest halt? Ja sprichst: Es ist der pfaffen ze vil! Antwurt: Laß sy abgon, unnd ker ire pfrunden an die armen! Ja, ir wyber wellend gnadfrowen<sup>3</sup> sin! So gib inen so vil, das sy fro sygind, das man sy ungnadfrowen lasse blyben. Iedoch ker flyß an, das die schantlich, grusamlich verergernus hingenommen<sup>6</sup> werd. Es sind nüts denn fablen, das die glychßner<sup>7</sup> ie und ie von sölcher glyßneten<sup>8</sup> reinigheit gethönt<sup>9</sup> hand. Man hat bald <sup>10</sup> reinigkeit gebotten, aber nieman vermag dieselben ze halten, denn der einig<sup>11</sup>, dem sy got verlycht.

Von nachlassen der sünd.

## Der fünfftzigst artickel.

GOT LASST ALLEIN DIE SÜND NACH DURCH CHRISTUM JESUM, SINEN SUN, UNSEREN HERREN ALLEIN.

Diser artickel ist glücklich uff dise zal gevallen, die ein bedütnus <sup>12</sup>
<sup>20</sup> ist des nachlassens der sünd; denn in dem fünfftzgosten jar wurdend alle keuff und dienst imm volk Israel ouch fry [cf. 3. Mos. 25. 10-25].

Das aber got allein die sünd nachlasse, ist offenbar; denn nüt ist sünd, denn das wider das wort gottes ist. So müß ouch volgen,

1 gdörend ] E tören — 2 uppigen ] E stoltze — 3 oder aber ] E sunst aber — 3 ir werdend ] E werdet ihr — 4 bott ] E gebott — 5 das die ] E das das — 8 sygind ] E sygend — 12 gethönt ] E gebott — 14 verlycht ] E setzt hinzu Gott sey lob. — 15 und 16 E fehlt bei E — 19 f. Diser artickel . . . der sünd; denn ] E Dises ist gefelscht und gedunckelt worden von den, die in der zall seind, der bedeütnuß nachlassung der sünden — 20 fünfftzgosten ] E fünfftzigsten E fünfftzigsten — 22 f. denn nüt . . . gottes ist ] E dann es ist sunst nichts sündt, dann das wider gottes wort ist.

so ungelehrt, so wenig bekannt mit — ²) dürfen, wagen — ³) Erst am 21.
 März 1526 wurde eine Satzung in Ehesachen erlassen und am 13. Juni 1526 durch den Druck weiter verbreitet, welche diese Anregung Zwinglis ausführte. Siehe Egli Nr. 944, S. 452. II. 1 und Bullinger I 371 oben. Die Wirkung war groß. Vgl. Bernhard Wyß S. 35 ff. Doch auch schon vorher hatten sieh eine große Anzahl von Geistlichen verheirat. Vgl. die interessanten Mitteilungen hierüber bei Bernhard Wyß S. 24 ff. — 4) Gebot — ⁵) d. h. Frauen, die sich gegen andere stolz und hochmütig benehmen. Vgl. oben I 245. 23 f. und ebenda Anm. 7. Leo Jud: Sed metus est, inquis, ne uxores eorum nobilium loco haberi velint. — ⁵) weggenommen — ¬¹) Heuchler — ⁵) erheuchelten — °) getönt, vorgesagt — ¹¹¹) rasch — ¹¹¹) allein — ¹²) typus.

das er allein die sünd nachlaßt; denn nieman kan für den andren verzyhen.

Doch wirdt die kundschafft der gschrifft<sup>1</sup> die sach klar machen. David spricht psalm 50. [Ps. 51. 6]: Herr, ich hab wider dich allein gesündet. Ist die sünd allein darumb schädlich, das sy wider got ist, so mag ouch dieselben nieman<sup>2</sup> nachlassen dann got allein; denn got ist allein das güt, das uns fürt, nert, artzet<sup>3</sup>, heil und sälig macht<sup>4</sup>.

Deut. 32. [Deut. 32. 12]: Der herr ist allein sin fürer xin etc.

Esa. 43. [Jes. 43. 25-27] redt got durch den propheten: Ich bin, 10 ich selbs bin, der da abtilgget<sup>5</sup> dine sünd von min selbs wegen und diner sünden nümmen<sup>6</sup> wird gedencken. Wird min ingedenck und laß uns mit einandren geurteilt werden<sup>7</sup>. Zell an!<sup>8</sup> Hastu etwas, damit du mögist fromm oder unschuldig gmacht werden? Din erster vatter hat gesündet, und dine tollmetschen<sup>9</sup> habend übel thon wider mich <sup>10</sup>.

Dise wort Isaie sind an allen orten 11 so wol bewart 12, das sy nit mögen an dheim ort überfochten werden 13.

Zum ersten zeigt got sich selbs zum andren mal: Ich bin, ja ich selbs, kein andrer got noch gschöpft<sup>14</sup>, der din sünd abtilckt<sup>15</sup> [Jes. 43. 25].

Zum andren verzycht<sup>16</sup> er die sünd von sin selbs wegen, nit von <sup>20</sup> unserer wercken wegen. Er verzycht ouch also, das er der sünden nümmen gedenckt und gheinn alten schaden richt<sup>17</sup>.

Zum dritten stelt er den menschen gegen im und laßt sich nebend im bschetzen oder richten 18, und heißt den menschen, das er sich umb got erinnere und demnach harfürtrage 19, habe er etwas, damit er sin 25 frommgheit bewären mög; one zwyfel der meinung, das wir armen sünder nüts habend.

3 Doch ] F das - 3 klar ] F klar und verstendig - 5 allein . . . schädlich ] F dann schentlich allein darumb - 6 dieselben ] F dieselbige - 7 heil ] F und haylt - 10 Esa. 43. ] A B Druckfehler Esa. 34. - 12 Wird ] F Und wirde - 13 f. damit du . . . Din ] F das du damit frumm oder unschuldig magst werden? Dann dein - 14 mögist ] F mögest - 15 thon ] F gethan - 16 bewart ] F bewert - 17 dheim ] F gheinem - 19 gschöpfft ] F creatur - 19 abtilckt ] F abtilge - 21 wercken ] F werckt - 25 erinnere ] F erforsche, erinnere - 25 demnach ] F dem - 26 frommgheit ] F frumkait.

<sup>1)</sup> testimonia scripturarum — 2) niemand — 5) medetur — 4) servat aeternumque beat — 5) tilgt; delere — 6) nicht mehr — 7) Reduc in memoriam et iudicemur simul. — 5) sage an; narra — 7) Fürsprecher; interpretes — 10) praevaricati sunt in me — 11) undique — 12) munita — 13) überwunden, widerlegt werden; expugnari — 14) Geschöpf — 16) tilgt, wegnimmt — 18) verzeiht, vergibt — 17) richtet, straft — 18) Tertium iudicium cum homine deus subit et quasi reus fit, ac dicam sibi scribi permittit — 19) spatium dans homini deliberandi et reminiscendi quaecunque causae profutura putet.

Zum vierden zeigt er uns an, wie wir so onmechtig sind und unrein von unserem ersten vatter har, der gesündet hat. Darus volgt, das er ouch sündige, todte sün geboren hatt.

Zum fünften, das ouch die tollmetschen gesündet hand und sünder xin sind, die zwüschend dem volk und got gehandlet hand als Moyses und die propheten.

Und, damit wir den handel kurtzlich harfürbringind, so ist nieman, der nun gedencken könde<sup>3</sup>, das die sünd ieman<sup>4</sup> nachliesse weder got allein, wider den sy allein ist. Denn obschon etliche wider den nächsten<sup>5</sup>, ist sy doch darumb ein sünd, das sy got hat gheissen myden; denn er hat das gebott vom nächsten ouch ggeben. Ußgenommen die Bäpstler; die gebend dem bapst zů, das er ouch die sünd nachlaß; denn er sye ein nachkumm Petri, und syind Petro die schlüssel des himels ggeben ze binden und entbinden<sup>6</sup>. Und habend uff die ir meinung das wort Christi so gwaltigklich truckt<sup>7</sup>, das noch hüt by tag vil wolglerter christenlichen menner sind, die uß des bapsts schlüßlen nit könnend kummen. Ouch habent zů unseren zyten etlich davon geschriben, gůter und grechter meinung zů eim teil, namlich, das die schlüssel nit des bapsts syind. Was aber die schlüssel syind, hab ich grundtlich noch by gheinem gesehen.

Nun müssend wir die sach ouch an d' hand nemmen, und so wir die gschrifft erobrend<sup>8</sup>, wirdt demnach aller handel von nachlassen der sünd, von bychten, von buß würcken<sup>9</sup> klar.

Mat. 16. [Matth. 16. 13-19] stat also: Als Jesus in die gegne 10
25 Philips Cesarien 11 kummen ist, fragt er sine junger, sprechend: Wen

1 onmechtig ] F amechtig — 5 dem volck und got ] F got und dem volck — 6 Moyses ] F Moses — 7 A B Marginal Das ist allein sünd, das wider got ist. — 7 kurtzlich harfürbringind ] F kurtz machen und für bringen — 10 ist ] F so ist — 10 ein ] fehlt bei F — 11 er ] F got — 11 vom ] F von dem — 13 nachlaß . . . er sye ] F nachlasse und liegen, sagen, er sey — 13 nachkumm ] F nachkumer — 13 syind ] F siend — 14 ggeben ] F die F — 14 Und ] F Druckfehler Wnd — 15 die ir ] F ire falsche — 15 das ] F die — 15 gwaltigklich truckt ] F mit gewalt gedrückt — 16 wolglerter . . . sind ] F wolglerter menner unnd christlicher leüt seind — 19 syind ] F siend — 20 syind ] F siend — 21 an F0 and F1 F2 and F3 F4 and F5 F5 Philipps.

<sup>1)</sup> Fürsprecher; interpretes — 2) wie — 3) könnte — 4) jemand — 5) nam quae contra proximum fiunt — 5) auflösen — 7) ut vero hanc falsam opinionem fulciant, violenter adeo torquent verba Christi — 6) für uns gewinnen d. h. und so wir zeigen, daß wir unsere Meinung mit der heiligen Schrift belegen können — 7) Bewirken der Buße — 10) Gegend — 11) in partes Caesareae, eius quae cognominatur Philippi.

sagend mich die menschen sin, den sun des menschen?1 Sy hand im aber geantwurt: Etlich sagend dich sin Johansen den teuffer2, etlich aber Heliam, aber die andren Hieremiam oder einen der propheten. So spricht er zu inen: Wen sagend aber ir mich sin?3 Also hat Simon Petrus antwurt geben und gesprochen: Du bist 5 Christus, der sun des lebendigen gottes. Und Jesus hat im geantwurt und zu im gsprochen: Sälig bistu, Simon, Ionas sun; denn das fleisch und blut hat dir das nit geoffnet4, sunder min vatter, der in den himlen ist. Unnd ich sag dir, das du ein felser bist, und uff den felsen wird ich min kilchen erbuwen, und die thor der helle 5 10 werdend nit wider sy vermögen, und dir würd ich geben die schlüssel des rychs der himlen; unnd alles, das du binden wirdst uff erden, das wirt in den himlen gebunden, und alles. das du lösen wirst uff erden, das wirt gelößt in den himlen. Dise wort hand die Bäpstler so ungeschickt in d' hand genommen 6, darumb, das sy irem für- 15 nemmen nit unglych sehend, so man sy zum ersten ansicht; das sy damit alle menschen gar nach verblendt hand; denn sy hand die ard der worten Christi und siner jungeren nit ermessen.

Christus hat offt sine junger gefraget umb ding, die er selb<sup>8</sup> wol wüßt. Er hat ouch offt sy all gefragt, das im doch nun einer <sup>20</sup> hat antwurt geben. Dannenhar volgt, das ouch darnach sin nachkummende<sup>9</sup> red nit uff den allein gereicht hat <sup>10</sup>, der die antwurt in aller namen hatt ggeben, sunder uff alle die, für die der redend hat antwurt geben. Diß wirdt bald alles mit der gschrifft klar.

Daby ist uns ouch not ze wüssen, das die euangelisten etwan von 25 allen jungeren in der gmeind 11 redend, was sy geredt habend, da doch

 $1 \, \sin \ldots$  menschen ] F sein, oder der ich sey, ich der sun des menschen. — 2 Etlich . . . teuffer ] F Etlich sagen, du seyest Johannes der Tauffer. — 3 aber die andern ] F aber andere — 3 einen der ] F ein — 4 So spricht . . . inen ] F So sagt er zu seinen jungern allen — 4 mich sin ] F der ich sey — 8 geoffnet ] F geöffnet oder offenbart — 9 in den himlen ] F im hymel — 10 wird . . . erbuwen ] F wil ich bawen mein kirchen — 10 thor ] F thor oder pforten — 12 das ] F was — 15 d' ] F die — 15 sy ] F die — 16f. das sy . . . hand ] F das sie damit gar noch alle menschen verplendt haben — 19 AB Marginal Christus fragt, das er selb wol weißt. — 21 Dannenhar ] F Darauß —  $22\,f$ . antwurt . . . ggeben ] F der die antwort geben hat in aller namen —  $23\,$  für die ] F dafür —  $24\,$  bald . . . klar ] F alles bald klar mit der schrifft. —  $25\,$  AB Marginal Der euangelisten bruch. —  $26\,$  gmeind ] F gemain.

¹) Wer sagen die Menschen, daß ich, des Menschen Sohn, sei? — ²) du seiest Johannes der Täufer — ³) Wer saget aber ihr, daß ich sei? — ¹) geoffenbart; revelavit ¹) Hölle; portae inferorum — °) indigne tractarunt — ²) nahezu, beinahe; fere — °) selbst — °) nachfolgende — ¹¹) sich nicht auf den allein bezogen hat — ¹¹) insgemein; in communi.

wol ze gedencken ist, das sy nit all mit einandren gemurmlet habind¹, sunder das einer in aller namen geredt hab. Etwan aber truckt ein anderer euangelist den, der in aller namen geredt hat, mit sinem namen uß. Glych als ouch wir pflegend ze thûn, so ein gantzer radt einem ein antwurt gibt, spricht etlicher²: Mine herren gabend mir die antwurt; ettlicher aber spricht: Der burgermeister gab mir die antwurt, wiewol sy nit des burgermeisters was, sunder des gantzen radtes.

Ietz volgt bewärnus der dingen3.

Marci 6. [Marc. 6. 38], als Christus das volck spysen wolt, stat 10 also: Unnd er hat gfragt: Wie meng brot hand ir? Und als sy bsehen\*, hand sy gsprochen: Wir hand fünffe unnd zwen visch. Hie stat, das er sy all gefragt hab, und ouch, das sy im all geantwurt habind, wiewol im Andreas für die andren dieselben antwurt geben hat; den hie Marcus nit nent aber Ioannes nent inn am 6. [Joh. 15 6. 8 f. ] also: Do hat einer gesprochen uß sinen jungeren, Andreas, ein bruder Simon Peters: Es ist ein dienstle5 da, hat fünff gerstene brot6 und zwen visch. Hie hat Andreas ouch in aller namen dem herren anzeigt, wie vil sy brot funden hattend; denn er fragt sy all und hieß sy all lugen? Mar. 6. /Marc. 6. 387. Also ouch hie 20 hat Christus sine junger all gefragt; die wort zeigend es heiter an "wen sagend aber ir mich sin?" Wiewol Petrus für all geantwurtet hat, ist doch die antwurt nit Petri allein; denn wol ze gedencken ist, so die andren junger nit durch Petrum hettind antwurt geben, das sy - glych als 8 an dem nachtmal, do ietlicher in sunderheit 9 25 fragt, ob er der verräter wäre - ouch hie hettind ietlicher in sunderheit dem herren ein antwurt geben, was er inn sin gloubte 10; dann

1 gemurmlet ] F geredt und gemurmelt — 1 habind ] B habend — 2 einer ] A einr — 3 hat ] F habe oder hat — 5 gabend ] F geben — 6 spricht ] fehlt bei F — 8 der dingen ] F diser ding — 10 meng ] F wenig — 13 habind ] B habend — 13 f. Andreas . . . hat ] F wiewool im Andreas die antwort gab für sie all und geben hat — 15 gesprochen ] F geantwort und gesprochen — 16 dienstle da ] F kneblein da, ein dienstle — 16 AB Marginal paedion ] B Druckfehler pacdion — 16 gerstene ] F gentwort und ] F fehlt bei F — 19 lågen ] F umbschawen — 20 f. die wort . . . heiter an ] F die wort zaygens liecht und hell an. — 21 F Marginal Petrus gibt in aller namen antwurt. — 23 hettind ] F hettend — 25 ff. ouch hie . . . frag des heils ] F auch hie also het ein yegklicher antwort geben, was er im sinn het; dann dise frage Christi ist ein frag des hayls.

¹) neque enim verisimile est omnes uno ore simul murmurasse et confuse ita loquutos esse — ²) etlicher . . . etlicher = der eine . . . der andere — °) sed iam dicta probabimus — °) et cum cognovissent — °) Knechtlein. Joh. 6. 9: παιδάριον — °) Brote aus Gerste — ¬) nachsehen — °) wie — °) besonders, für sich —  $^{10}$ ) was er glaubte, daß er sei.

diß sin fragen ist ein frag des heils. Welicher gloubt, das Christus der sun des lebendigen gottes sye, der ist in got und got in im 1. Jo. 4. [1. Joh. 4. 15]. Darumb hat Petrus in aller namen antwurt ggeben. Welichs nit min tant¹ ist oder won², sunder die wort Petri selbs zeigend dise meinung Jo. 6. [Joh. 6. 67-69] an: Als Christus zů den zwölffen sprach: Wellend nit ir ouch von mir hingon? hat im Simon Peter geantwurt: Herre, zů wem wurdind wir gon?³ Du haltest die wort des ewigen lebens, und das gloubend wir und wüssen 's; denn du bist Christus, der sun gottes. Hie redt Petrus heyter⁴: Wir glouben 's und wüssend 's etc., daran man eigenlich⁵ höret, das ¹¹¹ alle 12. junger von Christo glychen glouben mit Petro ghebt⁶ hand. Darus ouch volgt, das die schlüssel nit allein Petro, sunder ouch allen jungeren unnd uns, das ist: allen gleubigen, in den jungeren verheissen sind, so wir mit inen sprechend, das Jesus sye Christus, der sun gottes.

Ee wir aber wyter farind, mûssend wir von Peters namen sagen <sup>7</sup>, von welchem die Bäpstler redend, die kilch sye uff Petrum gebuwen, das doch ein ware abgöttery ist. Christus hat zû Petro gesprochen [Matth. 16. 17]: Sälig bistu, das ist: wol dir (nach krafft der hebraischen sprach); dann das fleisch und blût hat dir das nit <sup>20</sup> geoffnet<sup>8</sup>, sunder der himelisch vatter. Darus wir ermessend<sup>9</sup>, das Christum einen sun gottes verjehen <sup>10</sup> nit menschlichs hertzens, sunder götliches inkuchens <sup>11</sup> ist <sup>12</sup>.

Wyter volgt [Matth. 16. 18]: Und ich sag dir, das du bist ein felser, und uff den felsen wird ich min kilchen buwen. Christus 25 spricht zum ersten: Unnd ich sag dir, daß du ein felser bist, sam 13 er spräche: Du seist 14 mir in namen üwer aller, als Jo. 6. [Joh. 6. 69]

1 f. das Christus . . . sye ] F das Christus ist der sun des lebendigen gottes - 5 zeigend dise meinung ] F zaygen selbs dise mainung klar - 6 nit ir ] F ir nit - 7 wurdind ] B wurdend - 9 heyter ] F klar - 10 etc. ] F sagt er - 11 junger . . . glouben ] F junger Christi ein gleichen glauben - 12 Darus ] F Darauß dann - 14 f. das . . . gottes ] F das Christus der sun gottes sey in warem glauben. - 20 der ] fehlt bei F - 20 hebraischen ] B hebreischen F hebreischer - 21 geoffnet ] F offenbart - 22 verjehen ] F verjehen und bekennen - 22 f. hertzens . . . ist ] F hertzens ist, sunder ein gab des heyligen geysts. - 25 A B Marginal Petrus ist felser - 25 f. und uff . . . ein felser bist ] fehlt bei F - 27 seist ] F bekenst - 27 üwer ] fehlt bei F.

<sup>1)</sup> Tand, leeres Geschwätz — 2) Wähnen, Meinung. Leo Jud: Neque nos haec fingimus — 5) iremus — 4) klar, deutlich — 5) gewiß, deutlich — 6) gehabt — 7) reden — 5) geoffenbart; revelavit — 9) ex quibus verbis discimus — 10) bekennen — 11) Inspiration — 12) Leo Jud: Ex quibus verbis discimus, quod Christum confiteri filium dei esse, non humanarum virium est, sed divinae inspirationis — 12) als ob — 14) sagst.

clarlich ist anzeigt, das ich der sun gottes bin. Unnd ich sag dir, das du, Ionas sun, fürhin Petrus solt genent werden, das ist: ein felser, von der vesten grundtlichen verjehung¹ wegen, wie ich dir verheissen hab. Das hat Christus gethon, als Andreas, Simons brüder, inn zum ersten zu Christo fürt, sprach Christus Jo. 1. [Joh. 1. 43]: Du bist Simon, Ionas sun; du wirdst genent werden Cephas, welchs heißt: ein felser. Sich hie: Mat. 16. [Matth. 16. 18] gibt er dem Simon den verheißnen namen.

Mit diesem namen irt der bapst zwyvaltiklich.

Zum ersten spricht er: Diß wort "und uff den felsen würd ich min kilchen buwen" bedüte<sup>2</sup> uff den Petrum und nachkummende<sup>3</sup> bäpst. Und hat aber Christus nit geredt: "Uff den felser wird ich min kilchen buwen", sunder: "Uff den felsen, von dem ich dir den namen ggeben hab, wird ich min kilchen buwen". Er ist nitt uff dem felser bliben, sunder hat sich widrumb kert zu dem felsen, dannen der felser den namen hat, in welchen felsen er ouch mit allen glöbigen gebuwen ist. Denn wär die kilch uff Petrum gebuwen, so wer sy umbgevallen<sup>4</sup>, do er Christum mit verschweren<sup>5</sup> verleugnet.

Es sye aber ferr, daß wir gheiner creatur zügebind, daß sy die grundveste der kilchen, das ist: der glöbigen, sye; denn das wär ein ware abgötery und wider das häll wort Christi und Pauli. Christi, der von im selbs uß dem 117. psalmen [Ps. 118. 22] diese wort harin zücht Mat. 21. [Matth. 21. 42]: Der stein, den die buwenden verworffen hand, der ist in 's houpt zü eim eggstein gemacht. Diser stein mag nieman anderst sin denn der her Cristus Jesus, als Petrus selbs lert 1. cap. 2. [1. Petr. 2. 6]. Paulus aber spricht 1. Cor. 3. [1. Cor. 3. 11]: Es mag nieman kein ander fundament setzen, weder das schon gsetzt ist, das ist: Christus Jesus.

¹) Bekennen; a firma ista et solida confessione — ²) deute, weise — ³) nachfolgende — ⁴) umgestürzt — ⁵) Abschwören; dum tam graviter negaret et abiuraret Christum — ⁵) fundamentum.

Also volgt, daß Petrus das fundament oder grund der kilchen nit sin mag; denn man kein anders setzen weder Christum Jesum. So nun Christus, der war fels, uff dem das gbuwen hus nit mag geweigget werden, aller gleubigen grundveste ist, so muß ie volgen, das alle, die inn verjehend, wie Petrus gethon hat mit sampt den jungeren, ouch von dem waren felsen "felser" genent werdind. Glych wie wir mit Maria Magdalenen ouch den besten teil erwellend, so wir dem einigen Christo anhangend. Und hat Magdalena nüt des minder darumb, daß Christus von iro gredt hat: Sy hat den besten teil erwelt [Luc. 10. 42]. Glych als er ouch spricht: Welcher den willen 10 mines vatters tüt, der ist min brüder, schwöster und müter [Matth. 12. 50]. So nun einer den tüt, entzücht er Marie nit, das ir eer minder werd, daß sy ein müter gots ist.

Also: Welche gloubent, als die junger mit Petro ggloubt hand, daß Christus der sun des lebendigen gottes sye, die sind uff den 15 felsen ggründt und heissend deßhalb felser.

Der meinung ist ouch Augustinus mit hällen<sup>5</sup> worten in der homely [!], die man am fest der botten<sup>6</sup> Petri und Pauli lißt. Und die pfaffen lesend die an allen orten Costentzer bistumbs<sup>7</sup> und hand nit so vil oren, das sy hörind, wie Augustinus die wort vom felser und 20 felsen verstand, sunder sy schryend: Kätzer, kätzer! und bettend sölche wort, und also kätzrend sy Augustinum und sich selbs.

¹) nicht schwankend gemacht, ins Schwanken gebracht werden; nutare non potest

— ²) bekennen — ²) entzieht, nimmt weg — ²) Vgl. dazu Zwinglis weitere Ausführungen
in seiner Schrift "Eine Predigt von der ewig reinen Magd Maria" I 391 ff. — ²) klaren,
deutlichen — °) Apostel — ') Nach dem zeitgenössischen Constanzer Brevier wird in
vigilia apostolorum Petri et Pauli (29. Juni) in tertio nocturno nach den Worten
Matth. 16. 13g. vorgeschrieben Homilia beati Augustini episcopi de eadem lectione, und
es werden aus Augustini Scrmo LXXVI caput primum die Worte angeführs "[Ipse
enim] Petrus in apostolorum ordine primus . . . unitas in multis" (Migne Aug. 5. 1,

Ich muß nun ettliche kurtze wort hie stellen. Also redt Augustinus über dise wort: Darumb nun Christus der fels ist. Aber Petrus, felser, ist das Christenvolck; denn petra, fels, ist der ursprünglich nam. Darumb wirdt der felser vom felsen genempt', nit vom felser, glych wie Christus nit von dem Christenmenschen, sunder der Christenmensch würdt von Christo also genempt etc. 2

Also hat Christus sin kilchen, das ist: sin gmeind, uff den felsen, der er selbs ist, gebuwen und nit uff den felser.

Es sol ouch ghein einvaltiger gedencken, das es dennocht ouch hab müssen etwas sin, das Christus Petro sinen namen geendret heig³; denn es sind andren jungeren ouch ire namen geendret, vorus Jacoben und Johansen Marc. [Marc. 3. 17]: Boanergs [Βοανηργές], das ist: die sün des tonders⁴, welcher nam wol glycher wäre dem treffenlichen⁵ gwalt, so vil der tonder me ghört wirdt und gefürcht von allen menschen.

Zum andren mal irrt er<sup>6</sup> mit dem namen Petrus, nit allein als Hieronimus<sup>7</sup> lert, sunder als der euangelist Ioannes 1. cap.

3 felser ] F der felser — 3 Christenvolck ] F christlich volck — 3f. ursprünglich ] B urspringlich — 5 nit ] F und nit — 5 von dem ] F von — 6 sunder . . . also genempt etc. ] F sunder die Christenmenschen haissen von Christo Christen und werden Christen genent — 9 ghein einvaltiger ] F kainer — 9 ouch ] fehlt bei F — 11 vorus ] F zuvor — 12 Marc. ] AB Druckfehler Mat. — 12 Marc. Boanergs ] F die hat er gehaissen Boanergs — 13 tonders ] F donners — 14 tonder ] F donner — 17 Hieronimus ] B F Hieronymus.

p. 479). Siehe das Breviarium Constantiense. Augustae Vindelicorum 1499. (Hain I S. 530. Nr. 3830). Pars aestivalis p. 212 a.

<sup>1)</sup> genannt — 2) Augustinus: Retractationum liber I caput 21: Librum etiam contra epistolam Donati, qui partis Donati secundus post Majorinum episcopus apud Carthaginem fuit, eodem presbyterii mei tempore scripsi, in qua epistola ille agit, ut non nisi in eius communione baptisma Christi esse credatur, cui nos contradicimus. In quo dixi in quodam loco de apostolo Petro, quod in illo tamquam in petra fundata sit ecclesia, qui sensus etiam cantatur ore multorum in versibus beatissimi Ambrosii, ubi de gallo gallinaceo ait: "Hoc, ipsa petra ecclesiae, canente, culpam diluit". Sed scio me postea saepissime sic exposuisse, quod a domino dictum est "tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam". ut super hunc intelligeretur quem confessus est Petrus dicens "tu es Christus filius dei vivi", ac sic Petrus ab hac petra appellatus personam ecclesiae figuraret, quae super hanc petram aedificatur, et accepit claves regni caelorum. Non enim dictum est illi "tu es petra", sed "tu es Petrus". Petra autem erat Christus, quem confessus Simon, sicut eum tota ecclesia confitetur, dictus est Petrus. Harum autem duarum sententiarum quae sit probabilior, eligat lector. — 3) habe — 4) Donners — 5) sehr großen — 6) nämlich der Papst. Siehe oben S. 369. 9 — 7) In Betracht kommen hauptsächlich zwei Stellen: 1. Hieronymus: De nominibus Hebraicis. De Ioanne (Venetianer Ausgabe. Tom. III. 1. Venetiis 1767, p. 97): Cephas, petrus, Syrum est, und 2. Hieronymus: Commentariorum in epistolam ad Galatas liber I caput 2 zu Gal. 2. 11. 12 f. (Venetianer Ausgabe. Tom.

[Joh. 1. 42] selbs anzeigt. Der bapst spricht: Cephas heisse als vil in unser sprach als caput, houpt, damit er Petrum unnd demnach sich zu eim houpt macht. Und redt aber der heilig Johannes 1. [Joh. 1. 43] also: Du wirdst genempt werden Cephas, das ist: so man es tollmetschet: Petrus, felser. Sich, der heilig euangelist erklärt uns das wort Christi "Cephas", das syrisch ist, damit wir es verstandind, und spricht, es heisse als vil als ein felser; und der bapst spricht, es heisse ein houpt. Was thut man disem felscher? Felscht einer dem bapst sine brieff, so muß er das leben darumb geben; und der bapst felscht Christo sine wort und nimpt denen das leben, die 10 das sagend, das der euangelist Ioannes redet. Antchrist!

Wyter volgt in den worten Christi [Matth. 16. 18]: Und die porten 1 oder thor der helle 2 werdend nit wider sy vermögen. Sag an, Bäpstler, uff wen zickt3 diß klein wörtlin "sy"? Must eintweders sagen, daß es uff den felsen zeige oder uff die kilchen. Zeigt es uff 15 den felsen, so ist der sinn: die porten der helle mögend nit wider den felsen Christum. Zeigt es uff die kilchen, das ist: uff die gleubigen Christi, so ist der sinn: die porten der helle vermag nit wider die glöbigen, die uff den felsen Christum erbuwen sind.

Die porten oder thor der hellen soltu verston: die stercke der 201 hellen oder des tüfels, die er aber die thor nennet darumb, das by den thoren gemeinlich die gröste stercke ist mit gebüw, mit gschütz und mit wapneren4. Und ist der sinn aller diser worten: Uff den felsen, o Petre, uff den ich min kilchen wird buwen, mag nieman

1 als vil ] F so vil - 3 AB Marginal Cephas, Petrus, felser. - 6 syrisch ist ] F sirisch ist, in sirischer sprach - 6f. verstandind ] B verstandend -8 ein ] F so vil als - 9 das leben darumb geben ] F sterben und das leben darumb geben — 11 redet. Antchrist! ] F sagt, das er sey der antichrist! — 13 porten . . . der helle ] F pforten der hellen - 14 Bäpstler ] F die Bebstler - 14 uff . . . "sy" ] F auff wen sich das klain wörtlein zeyche "sie" - 14 Můst ] F Ir must - 16 ist ] F hats - 17 es ] F es dann - 18 so ist der sinn ] F so ists und hat den sinn - 18 porten ] F pforten - 18 vermag ] F vermögen -19 glöbigen ] B gleubigen F glaubigen — 20 Die porten . . . verston ] F Bey der pforten der hellen sol man versten - 20  $A\,B\,$  Marginal Die porten der hellen.  $-20\,\mathrm{ff.}$  die stercke . . . die gröste stercke ist ] F die stercke der sûndt im gewissen und die sterck des teüffels. Das er aber ein pforten nennet geschicht der mainung, das bey den pforten gemainklich die gröste sterck ist — 22 f. mit gschütz und mit wapneren ] F und geschütz und waffen und wepner.

VII. 1. Venetiis 1769, p. 409): Non quod aliud significet Petrus, aliud Cephas; sed quod quam nos latine et graece petram vocemus, hanc Hebraei et Syri propter linguae inter se viciniam Cephan nuncupent.

<sup>1)</sup> porta — 2) Hölle — 3) zeigt, bezieht sich; quid refert — 4) Gewappneten, Bewaffneten.

mit gheiner stercke nit kummen; es mag sy ouch nieman gstürmen<sup>1</sup>, so sy in mich erbuwen und gevestet ist. Ja, alle krafft der tüflen mag iro nit schaden; der tüfel hat nümmen<sup>2</sup> recht noch gewalt, wo man Christo gegloubt hat; es mag ouch den glouben der kilchen, das ist:

5 aller gleubigen menschen, niemann vertilggen<sup>3</sup>. Darumb sind unerschrocken<sup>4</sup>, alle recht gleubigen! Ob got schon verhengt<sup>5</sup>, das ir durächt<sup>6</sup> werdend so treffenlich<sup>7</sup>, das ir in die wüstinen<sup>8</sup> endtrünnen<sup>9</sup> müssend, so mag man dennocht den glouben nit mindren, ich gschwig vertilcken; denn got allein gibt inn. Und werdend vil darumb getödt, kummend vil lüt zü got.

Ietz gadt es an die schlüssel [Matth. 16. 19]: Und ich werd dir geben die schlüssel des rychs der himlen. Umb diß wort sind die Bäpstler selbs nit eins. Der ein teil strytet: Christus habe mit disen worten dem felser Petro die schlüssel gegeben. Der ander stryt: Er hab im sy hie nun 10 verheissen; welche ouch recht habend. So man aber wyter kumpt mit glychem gwalt der andren jungeren, denn stond sy kalt 11. Aber die wort Christi sind heyter 12, das er spricht: Ich wird dir geben die schlüssel des rychs der himmelen. Hette er im die zu disem mal gegeben, so hette er gesprochen: Nimm hin! Hie gib ich dir die schlüssel etc. Es ist aber nun 18 ein verheissen der schlüßlen, glych wie er im ouch etwan verhieß, er wurde Petrus genempt 14 werden. Und wiewol inn dannethin die junger under einandren Petrum oder Simonem genempt hand, hatt er doch erst an disem ort anzeigt die ursach sines namens, nachdem er in der

1 kummen ] F schaden — 1 es mag . . . gstürmen ] F noch schedigen mit kainem sturm — 2 mag ] F vermögen — 3 gewalt ] F gewalt wider sy — 3 f. wo man . . . gegloubt hat ] F wo man vest glaubt in Christum, den sun gottes — 5 vertilggen ] F außtilgen — 6 recht gleubigen ] F Christen und recht glaubige — 6 verhengt ] F wil und zugibt — 6 f. ir durächt ] F wir durchecht — 7 treffenlich ] F vil unnd groß — 7 f. das ir . . . m\u00e4ssend ] F daß wir auß den stetten in die weld entrinnen m\u00e4ssen — 9 f. und werdend . . . z\u00e4 got ] F und so es sich begibt, das vil darumb und darinn get\u00e4dt werden, so kummen vil zu got und bald. — 15 welche ouch recht habend. ] F welcher der recht verstand ist. — 17 denn stond ] F dann so steen — 17 kalt ] F kalt und lere — 17 heyter ] F klar und hayter, liecht — 18 wird ] F wil — 20 die ] F die schl\u00e4ssel — 20 etc. ] f the f die andern junger — 24 ff. nachdem er . . . gottes sye ] F an disem, das er in ir aller namen antwort gabe Christo, do er sagt: Du bist Christus, des lebendigen gottes sun.

¹) erstürmen; expugnare — ²) nicht mehr — ³) labefactare et delere — ⁴) constantes — ⁵) es geschehen läßt; permittet — °) verfolgt — ¬) sehr — °) exilium — °) entrinnen, flichen — ¹¹) nur — ¹¹) dann wissen sie nichts darauf zu sagen, dann sind sie mit ihrer Weisheit, ihrem Latein zu Ende. Vgl. auch Thiele, Ernst: Luthers Sprichwörtersammlung, S. 279, Nr. 301. — ¹²) deutlich; clara — ¹³) nur — ¹⁴) genannt.

jungeren namen die heilsamen redt gethon hatt, das Christus der sun des lebendigen gottes sye.

Wenn im aber darnach die verheißnen schlüssel syind geben, wellend wir bald finden. Aber die schlüssel sind bedütlich genempt2 für das entledigen, ufflösen und uffthun3, darumb, das Christus und sine botten mit dem verkünden des euangelii den menschen von der sünd entlediget habend und mit got versunt unnd die verschloßnen säligheit uffgethon, das ist: häll und gwüß mit dem wort gottes gelert. wie Christus uns vom vatter zu eim heyland ggeben sye, damit alle, die das gloubend, erlediget sind von iren sünden. Weliche das nit 10 gloubend, denen wirt nit uffgeton das heil5. Das rych der himlen ist nüt anders denn das wort gottes an disem ort; denn also nempt es ouch Christus Luc. 8. [Luc. 8. 10]: Uch ist ggeben, das ir wissend die heimligheit<sup>6</sup> des rychs gottes, das ist: üch gunt<sup>7</sup> der vatter, das ir das wort gottes häll8 verstandind. Aber die andren wil er mit 15 glychnussen reitzen 9; denn er spricht glich darnach [Luc. 8. 11]: Der som 10 ist das wort gottes etc. Nun wirdt das rych gottes etwan für die freud genommen, in dero die sind, die imm glouben abgestorben zů got kummen sind unnd in sinem angesicht erfreuwt werdend; etwan für alle gleubigen, die noch in disem zyt lebend, als Mat. 25. / Matth. 20 25. 1-13/ und vil andren orten; etwan für das wort des euangelii, das ist: des guten, gnädigen handels, den got mit uns durch Christum Jesum geton hat; ouch in einer gemein 11 für das gotswort, als Mat. 5. [Matth. 5. 19]: Welcher das kleinst miner gebotten nit hielt und aber die menschen also larte 12, der wirdt der kleinst genempt 25 imm rych der himlen, das ist: Welcher schön lert, und thut aber noch

3 AB Marginal Warumb das predgen der gnad gots schlüssel genent werd. 3 — Wenn im . . . syind geben ] F Wenn es aber geschehen sey, das im die verhaissen schlüssel geben seind — 3 syind ] B syend — 6 botten ] F apostel — 6 verkünden ] F verkündigen — 6 euangelii ] F ewangelions — 7f. unnd . . . uffgethon ] fehlt bei F — 8 häll ] F klar — 9 Christus uns ] F uns Christus — 9 eim ] B dem — 10 erlediget . . . sünden ] F sein ledig von der sündt — 10 Weliche das ] F Die aber das — 11 heil ] F hayl und gnad Christi. — 11 AB Marginal Das rych der himlen ist das wort gottes. — 12 ist ] F das ist — 13 Luc. 8. ] F Luce am 8. zu allen Christen — 14 rychs gottes ] F reichs der hymel, gottes wort — 14 gunt ] F geben — 15 häll ] F recht — 15 verstandind ] F verstandend F versteet — 16 spricht ] F sagt — 17 F Marginal Rych gottes würdt drivaltiklich brucht. — 24 hielt ] F helt — 25 larte ] F lernt — 25 der kleinst ] F F Druckfehler det kleinst — 26 schön ] F schon.

<sup>1)</sup> wann; ubi — 2) metaphora ergo quadam claves dicuntur — 3) Auftun, Erschließen — 4) soluti sint — 5) illis salus non reseratur — 6) mysteria — 7) gönnt — 3) clare — 9) allicit — 10) Same — 11) im allgemeinen; in genere — 12) lehrte.

lebt der leer nit glych<sup>1</sup>, der wirt der verworffnest<sup>2</sup> sin under den predgeren des gotsworts, als ouch Luc. 8. [Luc. 8. 10] und hie und an andren vil orten.

Und ist der sinn diser worten Christi: Ich würd dir, o felser, 5 das wort gottes, das euangelium, empfelhen 8 ze predigen, welchs den menschen anzeigt und uffschlüßt<sup>4</sup>, wie sy sälig werdind.

Disen sinn wellend wir bald sichtbarlich für die ougen aller menschen legen.

Nun volgend die wort hernach [Matth. 16. 19]: Alles, das du 10 binden wirst uff erd, das wirt imm himel gebunden, unnd alles, das du erledigen 5 wirst uff erden, das wirt imm himel ledig 6.

Wie wir vor hand anzeigt, daß die schlüssel an disem ort nun verheissen syind, wirt ouch not sin, das wir anzeigind, wo sy demnach geleistet syind.

Ee und wir dasselb thûyind, wellend wir anzeigen by disen worten, wie etlich der alten diß ort<sup>9</sup> Mat. 16. [Matth. 16. 19] verstanden habind, damit man sehen möge, womit die Bäpstler sygind umbggangen, das sy got uß inn selbs machtind <sup>10</sup>.

Hieronymus spricht über dise wort 11 [Matth. 16. 19]: Die bischoff 20 und priester, die verstond dise ort 12 nit, sunder gebruchend sich glych sam der Phariseieren hochmûtes, indem, das sy etwan die unschuldigen verwerffend oder verdamnend, oder das sy meinend, sy entledigind die sündigen, so doch by got nit des pfaffen urteil 13, sunder der

3 andren ] A Druckfehler andreu — 6 werdind ] B werden F werden sollen — 7 f. bald . . . legen ] F bald für die augen legen aller menschen, das dises der warhafft verstand ist der schlüssel der kirchen — 13 syind ] B syend — 13 wirt ] F so wirdt — 13 anzeigind ] B anzeigend — 14 geleistet syind ] F gegeben — 14 syind ] B syend — 15 dasselb ] F das — 15 thüyind ] B thüend F thünd — 16 f. habind ] B habend — 17 sehen möge ] F klar sehe — 17 sygind ] B sygend — 18 das sy got . . . machtind ] F auff das sie sich für got dem ungelerten fürwurffen und auffblasen haben. — 18 machtind ] B machtend — 19 Hieronymus ] F Hieronimus — 20 priester ] F die sich priester nennen — 20 dise ort ] F dises ort — 22 meinend ] F mainen, sie gedünckt — 22 entledigind ] B entledigend — 23 by ] B sy — 23 A B Marginal Hieronymus. Die pfaffen meinend, sy entledigind [A Druckfehler entlediging].

<sup>1)</sup> aber er tut und lebt der Lehre nicht nach — 2) contemptissimus — 3) anvertrauen; tibi commendabo — 4) aperit — 5) lösen — 6) solutum erit — 7) vorher; antea — 6) nur — 8) diese Stelle; hunc locum — 10) qui sese deos fecerunt — 11) Hieronymus: Commentariorum in Matthaeum liber III. caput 16. zu Matth. 16. 19 (Venetianer Ausgabe. Tom. VII. 1. Venetiis 1769, p. 124 f.): Istum locum episcopi et presbyteri non intelligentes, aliquid sibi de Pharisaeorum assumunt supercilio, ut vel damnent innocentes, vel solvere se noxios arbitrentur; quum apud deum non sententia sacerdotum sed reorum vita quaeratur. — 12) diese Stelle; istum locum — 13) sententia.

sünderen leben erfordret wirdt etc. Mit denen worten wil Hieronymus, das binden und entbinden nit an den pfaffen lige<sup>1</sup>, sunder am sünder. So derselb rüwen<sup>2</sup> hat und sich besseret, so zeigt im der priester an, das im got sin sünd verzigen<sup>3</sup> hab. Ist nun einer ein kätzer, der da spricht: weder bischoff noch pfaff, sunder allein got <sup>5</sup> entledige, so ist üwer Hieronymus, o ir Bäpstler, ouch ein kätzer! Das sye verr von üch!

Ambrosius spricht 2. cap. Ephes. /Eph. 2. 20/4: Dannenhar spricht der herr zu Petern: Uff den felsen wird ich min kilchen buwen, das ist: in dem verjehen des christenlichen gloubens setz 10 oder bring ich die gleubigen zum läben. Sich hie, wie die sünd verzigen werden Ambrosius erkent hat 7.

Darumb nit kätzer sunder christenliche menner sind, die das binden und entbinden dem menschen nit in siner hand lassen wellend.

Doch måß ich mit eim gegenwurff<sup>8</sup> ir unwissenheit offnen<sup>9</sup>. Ir <sup>15</sup> Bäpstler wellend sagen, ir habind gwalt ze binden und entbinden. Zeigend an! Wie söllend oder mögend ir ieman anbinden? <sup>10</sup> Werdend ir sprechen: So einer bannwirdig <sup>11</sup> ist, so bannend wir inn; denn anderer sünden halb heyßt üch got mit Petro zu sibentzig malen 7. mal verzyhen [Matth. 18. 22]. Also mögend ir schlechtlich nit binden <sup>20</sup> denn mit dem bann. Denn üwer meister von den hohen sinnen <sup>12</sup> kan

¹) nihil aliud docet quam — ²) Reue — ³) verziehen — ') Ambrosius: In epistolam beati Pauli ad Ephesios sagt zu Eph. 2. 20 (Mailänder Ausgabe. Tom. III. Mediolani 1877, p. 801 D): Unde dicit dominus ad Petrum: "Super istam petram aedificabo ecclesiam meam", hoc est: In hac catholicae fidei confessione statuam fideles ad vitam; nam et David disposuit domum dei et signavit locum ubi fieret, Salomon vero fundavit eam. — °) Bekennen — °) siehe — ¬) Audis hic quo pacto peccata remitti censeat Ambrosius? — °) Einwurf — °) zeigen — ¹°) quo pacto tandem ligatis homines — ¹¹) scelestus — ¹²) Petrus Lombardus, Magister sententiarum.

ouch dhein ander binden anzeigen denn das binden des bannes1. So ir nun ghein ander binden findend denn den bann2, so mussend ir ouch das entledigen allein von dem bann verston. Also das ir in einer red, die gegen einandren gsetzt ist von binden und entbinden, nit das binden nun von dem bann verston mögend, und das entbinden von allen andren sünden, sunder mussend ir sy glych verston. Meinend ir, das binden leine3 sich nun4 uff den bann, so müssend ir ouch das entledigen nun uff den bann verston. Also blybt üch an disem ort nit me dann das binden des bannes und das entledigen des bannes, wenn ir glych recht hettind5. Aber an disem ort würdt dhein gwalt ggeben sunder verheissen. Deßhalb ich etwan der meinung bin xin, binden unnd entbinden hie und Mat. 18. [Matth. 18. 18] sye allein der bann, welichs ich ouch in Archetele hab anzeigt6, doch nun umb des zangs8 willen, den ich mit minen hoflichen9 hindergengeren 10 hatt. 15 Ietz aber sicht ein ieder wol, das diß ort nun ein verheissen ist der schlüßlen, aber das Mat. 18. [Matth. 18. 15-17] ein insetzen des bannes, von welchem davor gnug ist anzeigt, weß er sye.

Demnach findend wir nit, das weder Petro noch den andren jungerenn ghein gwalt<sup>11</sup> sye ggeben denn nach der urstende<sup>12</sup>. Da <sup>20</sup> hat Christus den jungeren allen mit einandren und uns in inen die verheißnen schlüssel ggeben Jo. 20. [Joh. 20. 22f.], und hat sy ouch nit Petro allein ggeben; denn er hat sy im ouch nit allein verheissen. Sunder wir wellend mit dem wort Christi fürbringen<sup>13</sup>, das er mit den jungeren gethon hat — in dem fal — als ein hußvater, der vil

¹) Siehe Petrus Lombardus: Sententiarum libri quatuor lib. IV distinctio XVIII. Vgl. auch lib. IV dist. XVI, XVII, XIX. — ²) quod si de sola excommunicatione ligatio vestra intelligitur — ³) beziehe sich — ¹) nur — ⁵) wenn ihr überhaupt recht hättet — °) Siehe oben in Zwinglis Schrift "Apologeticus Archeteles" I 295. sg. und 300. 10 g. Zu vergleichen sind auch ähnliche Ausführungen in Zwinglis Schrift "Adversus Hieronymum Emserum antibolon" (Finsler S. 27, Nr. 32) und in "De vera et falsa religione commentarius" (Finsler S. 34, Nr. 45). — ¬) nur — °) Zank; Streit — °) kunstreichen, geschickten — ¹°) Ränkeschmiede, Laurer, Nachsteller; insidiatores — ¹¹) claves — ¹²) Auferstehung — ¹³) zeigen; ostendere.

sün hat. Der spricht zû dem, der etwas im gevelligs gthon hat und sust ouch für ander wil gsehen sin2: Hans, du bist ein gut knecht!3 Ich wil dir ein hüpsch, rych wyb geben; und hat nit imm sinn, das er im allein ein sölch wyb welle überkummen4, sunder er thût söliches mit der that den andren ouch, versicht<sup>5</sup> sy all mit ersamen dochteren<sup>6</sup>, <sup>5</sup> darab sich Hans nit klagt oder für ander uffwirfft7, für das er recht besint wirt8, sunder ist wol zefriden, das ir vatter sy all mit trüwen versehen hat. Also hat Christus hie gethon, Petro Mat. 16. [Matth. 16. 19] verheissen, daß er im die schlüssel empfelhen 9 wölte; hat sich doch nit verbunden 10, daß er sölichs den andren nit wölte 10 geben. Do er aber das geleistet, hat er sy ouch den andren empfolhen, daran Petro ghein unbill gschehen ist. Glych als ouch dem taglöner, mit dem der hußherr umb den taglon überkummen hat11, ghein mindrung geschach darumb, das der hußhalter dem letsten als wol die bestimpten pfennig gab als dem ersten. Denn dem ersten ward ge- 15 leistet, das im verheissen was, und darumb mocht er die fryen hand des herren nit beschliessen 12, das er andren nit ouch gäbe, das im geviel Mat. 20. [Matth. 20. 12-15].

Derglychen finden wir an andren orten ouch heiter.

Luc. 5. [Luc. 5. 10] spricht er allein zû Petro nach dem wunder- 20 barlichen vischfang: Fürcht dir nit! Fürhin wirstu die menschen fahen. Ist nit Petro allein empfolht die menschen mit dem garn des götlichen wortes ze fahen und got gewünnen, sunder ouch den

1 AB Marginal Glychnus. — 1 etwas im ] F im etwas — 2 sin ] F sein, sagt also . . . . — 3 hüpsch ] F schön — 3 ff. und hat nit imm sinn . . . nit klagt ] F und hat doch im syn, er wöl im nit allain ein sollichs zufügen, sunder den andern auch, und thut es auch in allen, darab sich Hans nit beklagt — 6 für ander uffwirfft ] F auffwürfft für die andern — 6 f. für das er recht besint wird ] F so er recht bey sinnen ist — 8 Also ] F Also auch — 10 den andern nit ] F nit den andern — 11 aber das ] F es aber — 11 empfolhen ] F befolhen — 12 unbill ] F unwil — 13 ghein ] F dem kain — 14 dem ] F den — 14 die ] F den — 16 darumb ] F deßhalb — 17 nit ouch ] nit fehlt bei F — 19 an andren orten ] fehlt bei F — 19 heiter ] F klar — 20 f. wunderbarlichen ] F wunderbaren — 21 Fürcht ] F und sagt: Fürcht — 22 Petro ] F Druckfehler Perro — 22 empfolht ] F empfolhen.

<sup>1)</sup> Söhne — 2) Fingamus patrem familias plures habere filios, uni autem eorum qui vel natu maior est vel responsione pro aliis celerior vel alacrior visus pollicitationem faciat pater. — 3) tüchtiger, wackerer, körperlich starker Bursche. Id. III. 721. 1. b. β. — 4) geben — 5) versieht — 6) Töchtern, Jungfrauen — 7) oder sich über andere erhebt — 8) weil er auf verständige Weise behandelt wurde — 9) anvertrauen — 10) verpflichtet — 11) übereingekommen ist — 12) schließen, zumachen, darum konnte er dem freien Walten des Herrn keine Gewalt antun.

andren empfolcht, ja mit hällen worten verheissen sinem bruder Andresen und Jacoben und Johansen.

Mat. 4. Marci 1. [Matth. 4. 18-21, Marc. 1. 16-20]: Kummend mir nach, unnd ich würd uß üch vischer der menschen machen. Ob du 5 glych die wort uff Jacoben und Johansen nit verston wilt, müstu sy dennocht uff Andresen verston. Daran du aber sichst, das Petro allein gseit<sup>1</sup> ist an eim ort: "fürhin wirstu die menschen fahen" unnd an einem andren ort ouch zu andren.

Glych als ouch Mat. 16. [Matth. 16. 185.] die red Christi allein nach dem büchstaben uff Petrum lutet (wiewol sy zü allen jungeren in der warheit geredt ist; denn er hat sy all gefraget und hat Petrus für sy all geantwurtet). So müß ouch die nachkummend red Christi uff sy all leinen<sup>2</sup>. Daran ligt aber wenig. Es darff<sup>3</sup> nit kempffens, wir bdörffend des schirms<sup>4</sup> nit, und werdend aber die schlüssel Jo. 20. 15 [Joh. 20. 225.] den jungeren allen gemeinlich ggeben. Ist nit ein mindrung Petri, glych als ouch das verheissen Mat. 16. nüt fürnemmers<sup>5</sup> Petro zügibt denn den andren.

Das aber die schlüssel, von denen wir redend, nit allein den 12. botten, sunder uns in inen ggeben syind, bewär ich mit dem selbswort<sup>6</sup> Christi Mar. 13. [Marc. 13. 37]: Die ding, die ich üch sag, die sag ich allen menschen. Hat er nun den 12. botten die schlüssel zügseit<sup>7</sup> und ggeben, so hat er ouch allen gleubigen und lerenden die schlüssel gegeben. Denn Lucas, der die meinung ouch beschrybt am 12. capitel [Luc. 12. 40], unnd aber diß wort "die ding, die ich üch sag, die sag ich allen menschen" ußlaßt, zeigt nüt des minder an die frag Petri, damit aller handel klar wirt, namlich, daß Christus diß wort "die ding, die ich üch sag etc." unangehencket<sup>8</sup> redt von aller siner leer, das er die nit inen allein sage, sunder der gstalt, das sy

1 empfolcht ] F befolhen — 3 Kummend ] F sagt er: Kummet — 5 Johansen ] F Johannem — 6 Andresen ] F Andream — 10 lutet ] F lauten — 12 müß ouch ] F folgt auch, das — 12 nachkummend ] F nachkummen — 13 all leinen ] F all geen und sich ziehen — 13 ligt aber wenig ] F, aber ligt gar wenig — 13 f. Es darff nit . . . die schlüssel ] F es bedarff kains zancks, bedörffen sein auch zu kaim beschirm. Und es werden aber die schlüssel — 15 Ist ] F Das ist — 17 andren ] F andern jungern — 19 syind ] F syend — 19 f. bewär ich . . . Christi ] F das bewerdt das selb wort Christi — 21 F Marginal Die schlüssel sind uns in den jungern ggeben. — 21 die schlüssel ] F dester — 22 lerenden ] F lernenden — 23 ouch ] F fehlt bei F — 25 des ] F dester — 27 F Marginal Absolute. — 28 sage ] F sagt.

<sup>&</sup>quot;) gesagt — ") sich beziehen — ") bedarf — ") Verteidigung; defensio — ") Vornehmeres, Besseres — ") eignen Wort — ") versprochen — ") ohne alle Einschränkung, unbedingt.

allen menschen gsagt sye. Verstand es also: Nachdem Christus Luc. 12. [Luc. 12. 395] anzeigt hat ein glychnus von eim wackren hußvatter, damit er die wächter ze wachen sins wort ermündrete<sup>1</sup>, als er ouch Marc. 13. [Marc. 13. 37] tůt, spricht Petrus [Luc. 12. 41]: Herr, seistu dises byspil oder glychnus allein zů uns oder zů allen menschen? der meinung, ob er inen allein so ernstlich empfäle ze wachen, oder ob er es allen menschen seyte<sup>2</sup>. Und schrybt Lucas die antwurt Christi mit verendreten worten, und laßt das häll wort Marc. 13. [Marc. 13. 37] us. Marcus aber schrybt die heyteren antwurt Christi mit hällen worten: Die ding, die ich üch sag, die sag ich allen menschen. Denn die puncten in den griechischen bücheren lösend dise red davornen und dahinden, das sy für sich selb fry stat: "Die ding, die ich üch sag, die sag ich allen menschen". Also volgt, das das schlüssel geben aller jungeren und in denen aller gleubigen Christi sind.

Noch wüssend wir nit, was die schlüssel sind. Tü gemach! Es kumpt als nach einandren wie ein gütjare 4. Die schlüssel sind nüt anderst denn: das luter, ungemenget 5 wort des euangelii predgen. Welcher nun dem geloubt, der wirt entlediget von sünden 6 und wirdt heil?. Welcher dem nit gloubt, der wirdt verdampt.

Weliches aber das wort des euangelii sye, ist davor nach der lenge geseit<sup>8</sup>. Hie wil ich 's mit wenig worten ernüweren:

Nachdem der mensch sich selbs erlernet, das er gar nüt gåtes würckt noch ist [cf. Ps. 14. 3, Röm. 3. 12], und aber darby weyßt, daß

¹) ermunterte — ²) sagte — °) Gehe vorsichtig, behutsam zu Werke. Vgl. Id. IV 16. — ¹) Die Redensart wird so zu erklären sein: Unter Gütjar ist ein Neujahrsgeschenk: zu verstehen. Nun ist zur Erklärung daran zu denken, daß eine Anspielung auf die Verteilung von Neujahrsgeschenken darin liegt: eine Reihe von Gratulanten stellen sich zu Neujahr bei irgend einem vornehmen Herren ein und werden der Reihe nach zugelassen und mit einer Gabe abgefertigt. Vgl. auch Id. III 58 ff. — °) ungemischte, unverfälschte — °) absolvitur ab peccatis suis — ¹) salvus erit — °) gesagt.

im zů got kummen nit möglich ist, er sye denn gůt und unschuldig, so befindt er, daß es siner krafft unmöglich ist zů got ze kummen; und so im got nit ze hilff keme mitt siner gnad, můßte er sich sälig werdens verzyhen. Darumb hat got sinen sun unseren brůder gemacht, das er all unser onmacht ersetzte, für unser schuld der grechtigheit gottes gnůg thäte und bezalte, ja, das er als unser eigner brůder und eigen pfand unsere grechtigheit wurde und bezalung [Marc. 10. 45], durch die wir zů got kummend. Welcher disen gnädigen, früntlichen handel gloubdt, der laßt² sich ietz an die gnad gottes, dero gwüß pfand Christus ist; der wirdt ouch erlößt von aller sünd. Welcher aber das nit gloubt, der ist in sinen sünden gefangen [cf. Röm. 7. 23]; denn er mag sich selbs nit fromm noch gotsgevellig machen, und laßt sich ouch an die gnad gottes nit. Daran der predger des worts gottes im wol anzeigen mag, das er verbunden ist sinen sünden unnd verstrickt, das er zů got nit kummen mag.

Das es also sye, wellend wir die wort der schlüßlen mit flyß und ernst ermessen<sup>4</sup>.

Die verheißnen schlüssel hat Christus am tag siner urstende<sup>5</sup> mit vorbewarung<sup>6</sup> des heiligen geists ggeben Jo. 20. [Joh. 20. 19-23],
wie harnach volgt: Als es spate tagzyt was am selben tag, am nächsten tag nach dem sabbat, unnd die thüren beschlossen<sup>7</sup> warend, da die junger by einandren versamlet warend von forcht wegen der Juden, ist Jesus kummen und ist in die mitte gstanden, und spricht zû inen: Fryd syg mit üch! Und als er das geredt, hatt er inen sin hand und syten zeigt. Als nun die junger den herren gsehen, hand sy sich erfreuwt. Also hat Jhesus widerumb zû inen gesprochen: Fryd syg

<sup>1</sup> gût ] F gut und rain — 2 er, daß ] F er dann, daß — 2 unmöglich ] B unmüglich — 4 verzyhen ] F verzeyhen und verzweyfeln — 5 onmacht ersetzte ] F amacht erfülte und ersetzte — 5 unser schuld ] B Druckfehler anser schuld — 7 wurde und bezalung ] B und bezalung wurde — 8 kummend ] B kompt — 8 handel ] F götlichen, lieblichen handel — 9 gloubdt . . . gnad gottes ] F glaubt mit ein gemacht, der verlast und gibt sich in die gnad gottes — 9 ietz ] f ehlt bei F — 9 an ] F in — 9 pfand ] B Druckfehler fpand — 11 das ] f ehlt bei F — 12 noch ] F oder — 12 gotsgevellig ] F götselig — 13 f. Daran der prediger . . . anzeigen mag ] F darumb der prediger des worts im wol verkünden mag durchs wort — 13 f. im wol ] B wol im — 14 verbunden ] F gebunden — 16 f. mit flyß . . . ermessen ] F fleyssig und mit ernst ermessen. — 20 volgt ] F volgen wirdt — 23 und ist . . . zû inen ] F unnd ist mitten unter sie getretten unnd gesagt zu inen — 24 F ryd syg ] F Der frid sey — 24 f. inen . . . zeigt ] F in zaygt hendt und fûß und seyten — 26 erfreuwt ] B erfröwt — 26 F Jhesus ] F F Jesus.

<sup>1)</sup> müßte er darauf verzichten, selig zu werden — 2) verläßt sich, vertraut auf — 3) gebunden; ligatus — 4) expendere — 5) Auferstehung — 6) Verheißung — 7) verschlossen.

mit üch! Wie mich min vatter gesendet hatt, also send ich ouch üch. Und als er das geredt, hat er ynkuchet¹, und spricht zů inen: Nemmend den heiligen geist! Aller dero sünd ir nachlassen werdend, denen sind sy nachgelassen. Allen denen ir die verhalten² werdend, denen sind sy verhalten.

Dise wort Ioannis wellend wir zum ersten eigenlich durchgon, damit man in den andren euangelisten sin meynung ouch des bas <sup>3</sup> erkenne. Denn hie sind warzeichen <sup>4</sup>, die man in andren euangelisten ouch findt, das sy dise meinung ouch beschrybend, doch mit andren worten, und ist aber nun <sup>5</sup> ein meinung.

Zum ersten zeigt Johannes an, das diß geschicht am tag der urstende<sup>6</sup> beschen<sup>7</sup> syg.

Zum andren, das Jesus in mitz<sup>s</sup> under inen gstanden und gesprochen hat: Fryd syg mit üch!

Zum dritten, daß er inen hend und syten gezeigt hat.

Zum vierden, das sich die junger gefröwt, nachdem sy den herren gsehen hand.

Zum fünfften, das inen Jesus zum andren mal den fryden gwünschet hat.

Zum sechßten, das er sy gesendt hat, glych als ouch inn sin 20 himelischer vatter gesendt hat; der hat inn uns zů heil in diß welt gesendet. Also sendet er ouch sine junger, das sy inn, das heyl aller mentschen, ußkündind 9.

Zum sibenden, das er under sy kuchet <sup>10</sup> oder geblasen hat und gesprochen: Nemmend hin den heilgen geyst! Dero sünd ir nach- <sup>25</sup> lassen werdend, denen sind sy nachgelassen; dero sünd ir binden oder verhalten werdend, denen sind sy verhalten.

Ja, an denen warzeichen 11 wellend wir finden, das die meinung Christi ist: Wo das euangelion gepredget werd und dem ggloubt,

2ynkuchet ] F sie angeblasen — 2spricht ] Bsprichte F geredt — 3 Nemmend ] F Nemet hyn — 4 Allen denen ] F und allen den — 7 A Marginal Warzeichen, daran man die euangelisten einhall erkent. — 7 des ] F dester — 8 in ] F in den — 9 sy ] fchlt bei F — 9 beschrybend ] F beschriben haben — 13 Jesus ] fchlt bei B — 13 mitz ] F mitten — 13 inen ] F sie — 13f. gesprochen ] B Druckfchler geprochen — 14 syg ] B sey — 21 in diß welt ] fchlt bei F — 23 ußkündind ] F verkünden — 24 kuchet ] F huchet — 24 geblasen ] B geplasen — 25 Nemmend ] B Nemment — 25 Dero ] B Deren — 27 denen ] F den — 29 euangelion ] F ewangeli — 29 werd ] B wirt.

<sup>1)</sup> flavit in eos — 2) behalten; retinere — 3) besser — 4) certae notae — 5) nur — 6) Auferstehung — 7) geschehen — 8) mitten — 9) ut praedicent ipsum esse servatorem mundi — 10) insufflasse — 11) notae ac signa.

da werd dem gleubigen die sünd vergeben, dem ungleubigen werde sy nit verzigen<sup>1</sup>, das ist: verhalten<sup>2</sup>.

Unnd zum ersten hie sehend wir klarlich, das der 6. punct, uff das senden lutende, dahin reicht<sup>3</sup>, das er sy in die welt gesendt hat das euangelion Christi ze predigen, glych als ouch er das heyl ze verkünden von sinem himelschen vatter gesendt ist. Welcher dem gloubt, der würdt fry<sup>4</sup>; welcher im nit gloubt, der wirdt in sünden verhalten oder gebunden blyben. Diß sin senden seit er häll<sup>5</sup> Luc. 4. [Luc. 4. 18] mit den worten Isaie 61. [Jes. 61. 1.6]: Der geyst gottes ist uff mir; denn der hat mich gesalbet und hat mich gsendet den senfftmåtigen ze verkünden, das ich die artznete, dero hertzen zerknischt<sup>6</sup> sind, das ich den gfangnen gnad predgete, und den beschloßnen<sup>7</sup> das ufflösen etc.

Ietz wellend wir Lucam hören reden und sine wort ermessen.

Er spricht am 24. [Luc. 24. 36] also: Als aber sy also redeten (dise red was xin, wie Petrus Christum gesehen hette, und wie die zwen gseit<sup>8</sup> hattend, welcher gstalt er inen erschinen was, als sy gen Emaus giengend; die aber am selben tag der urstend<sup>9</sup> widrumb gen Hierusalem kummen warend), ist Jesus selbs in mitz<sup>10</sup> under inen gstanden. Diß ist das erst warzeichen<sup>11</sup>, in Johansen ouch bestimpt, das es spat an dem tag der urstende beschehen sye.

Darnach volgt in Lucas [Luc. 24. 36]: Und er hat zů inen gesprochen: Der fryd sy mit üch! Diß ist das ander warzeychen 12 in Johansen.

Darnach volgt in Lucas [Luc. 24. 37]: Als sy nun erschrocken und forchtsam worden sind, meinende, sy sähind eynen geist. Diß ist das 4. warzeichen in Johansen, da er spricht: Die junger hand sich gefreuwt, als sy den herren gsehen hand. Das laß aber dich nit irren, das freud und forcht nit ein ding ist; denn Lucas hat wellen

 <sup>1)</sup> verziehen — 2) behalten — 5) darauf sich bezieht — 4) liber erit a peccatis —
 5) sagt, zeigt er deutlich — 6) zerdrückt, zerquetscht — 7) Eingeschlossene, Gefangene
 — 5) gesagt — 9) Auferstehung — 10) mitten — 11) prima nota — 12) secunda nota.

anzeigen, daß das unversehen erschynen Christi den jungeren ein grusen bracht hat; als, wenn einer ein bgirlich ding sicht oder hört, gdar er im nit wol glouben geben, das er fürchtet, es sye nit also. Dise zwyfelhafftige fröd hat Lucas wellen ußtrucken mit dem wort ptoethentes [πιοη θέννες].

Darnach volgt in Lucas /Luc. 24. 34: Und Jesus hat zu inen gsprochen: Warumb sind ir verirrt oder betrübt, und warumb erwachsen gedancken in üwren hertzen? Diß ist ein warzeichen, das

Lucas mit Marco gemein hat, nit mit Johansen.

Danach volgt [Luc. 24. 39]: Besehend min hend und min füß, 10 das ich 's selbs bin. Råren mich an und bschouwend mich, das der geist fleisch und bein nit hat etc. Das ist das dritt warzeichen by Johansen.

Demnach volgt by Luca [Luc. 24. 41]: Als sy aber für und für zwyfelhafft warend und sich vor fröden verwundretend, hat er zå inen 15 gsprochen etc. Sichst du hie, was ir forcht ist xin? Nüt anders denn ein schwalb 8, indem sy begirlich 9 Christum ansahend, und uß verwundren und begird nit wol dorfftend glouben, das es Christus wäre.

Demnach beschrybt Lucas [Luc. 24. 425.], wie Christus den 20 hungwaben 10 und ein stuck von eim bratvisch 11 geessen hab, des wir hie nit dörffend 12; denn Ioannes hat dieselbigen gschicht ußgelassen. Darab sich aber nit ze verwundren ist, sunder es bringt vil gloubens der leer Christi, so sy allenthalb am sinn so einhällig 13 ist, und aber die wort oder zyt etwan anderst sind beschriben. Derglichen, das 25

bracht hat ] F so urbling dem fleysch entsetzlich den jungern ein grausam bracht -2 einer ] A einr -2f, hört gdar ] F hört, das im gleich das hertz zittert, gethar -3 fürchtet ] B förchtet -4 zwyfelhafftige ] F zwifflige -7 verirrt oder betrübt ] F betrübt und irrig in euch -9 Johansen ] F Johanne -10 Danach ] F Donach -11 ich 's ] F ich -11 selbs ] F selber -11 der ] F ein -12 fleisch und bein nit hat etc. ] F nit fleysch und bain hat. -13 Johansen ] F Johanne -15 und sich . . . verwunderend ] F entsetzung -18 verwundren ] F verwunderung -18 dorfftend ] F gedorsten -18 das ] F das er -20 beschrybt ] F schreybet -21 hungwaben ] F honigzelten -21 von eim ] F fehlt bei F -23 aber ] F fehlt bei F -23 verwundren ] F wundern -24 F F marginal Unglyche wort der euangelisten, aber ein sinn. -24 am ] F im -25 etwan ] F fehlt bei F.

<sup>1)</sup> die unvermutete, plötzliche Erscheinung; subita adparitio — 2) Grauen, Schrecken; horror — 3) begehrt, erwünscht; cupita — 4) sieht — 5) wagt er es kaum — 6) creperum gaudium — 7) zweifelnd; non credentes — 8) eig. Schwall, Aufwallung d. h. heftiger Affekt — 2) cupidi — 10) Honigwabe; favus apiarius — 11) Bratfisch; piscis assatus — 12) welche Stelle wir hier nicht brauchen — 18) übereinstimmend.

ein euangelist offt ein gschicht beschrybt, die der ander am selben ort ußlaßt und ist an eim andren verzogner<sup>1</sup>. Denn der helig Johannes spricht 21. [Joh. 21. 25]: Es sind noch vil me andrer dingen, die Jesus alle gethon hat. Sölte man dieselben alle beschryben, es möchte die gantz welt söliches nit begryffen.

Demnach volgt in Luca [Luc. 24. 44-47]: Und er hat zů inen geredt: Das sind die reden, die ich zů üch geseit² hab, diewyl ich noch by üch bleib, das not ist erfüllet werden alle ding³, die imm gsatzt Moyses, in den propheten und psalmen von mir gschriben sind. Do hat er inen ir gmůt⁴ uffgethon, das sy die gschrifft verstůndind, und hat zů inen gesprochen: Item, also stat geschriben: Also hat Christus můssen lyden und am dritten tag widrumb ufferston von den tödten. Unnd also hat ouch můssen gepredget werden in sinem namen das rüwen⁵ oder besseren und nachlassen der sünden in alle völker. In den worten Lucas findt man das 6. warzeichen Johannis. Zum letsten, namlich, das er in alle völcker gheissen hat das nachlassen der sünden predgen, welchs heissen nüt anderst ist, denn das Johannes nempt6: senden.

Das sibend warzeychen hat das geben des heiligen geistes. Das

20 nempt Lucas hie [Luc. 24. 45]: das gmut uffthun; denn der helig
geist macht das menschlich gmut verstendig sines wortes, sust nieman.
Es hat ouch die schlüssel. Die benamset Lucas also [Luc. 24. 47]:
Es muß also geprediget werden in sinem, das ist: Christi, namen
das rüwen der besseren und nachlassen der sünd. Sich, das Io
25 annes "entledigen" oder "nachlassen" nempt und "verhalten" oder
"binden", das nempt Lucas hie: predigen, das man sich erkenne und
rüwe und sich bessere unnd gloube, das durch Christum unser sünd
abgeweschen werdind. Glych also hat Ioannes teuffer gton. Er hat

2 verzogner ] B verzoger - 3 vil ] B vile - 3 me andrer ] fehlt bei F - 3 dingen ] B ding - 4 dieselben ] F sie - 4 beschryben ] F schreyben - 4 f. es möchte . . . nit begryffen ] F die welt möchts nit begryffen. - 7 reden ] F wort - 8 erfüllet ] F zu erfült - 8 f. gsatzt Moyses ] F gsetz Mosi - 9 in den ] F in - 10 verståndind ] B verständen - 12 tödten ] B todten - 14 oder ] fehlt bei F - 14 alle ] F allen - 15 Lucas ] F Luce - 18 nempt ] F haist das - 19 hat ] F hat in im - 20 uffthån ] B uffthon - 20 helig ] fehlt bei F - 21 A Marginal Das gmåt ufthån ist: den geist geben. - 21 verstendig ] F auffthun und verstendig - 22 benamset ] F nennet - 24 besseren ] B besserung - 24 das ] F was und das - 28 teuffer ] F der tauffer.

<sup>1)</sup> ausgedehnter, ausführlicher; prolixior — 2) gesagt — 3) quod necesse foret impleri omnia — 4) mens — 5) Reue; poenitentia — 6) nennt 2 — 7) nennt — 8) mens — 9) Reue; poenitentia — 10) sich prüfe und Reue zeige.

<sup>25</sup> 

zum ersten den prästen¹ ruch² angegriffen, aber darnach zů dem heylsamen artzet, zů Christo, gewisen [cf. Luc. 3. 7-17]. Also hat Christus selbs gethon. Darumb ich unlang davor hab anzeigt an disem artickel³, das zum ersten not ist, das der mensch sin sündtlich gmůt und onmacht erlerne⁴, und demnach dargegen Christum sin heil sin gloube⁵. Das zeigt hie Christus ouch an, so er inen die gschrifft kund macht, wie er habe also můssen lyden und widrumb ufferston.

Also findend wir hie by Lucas heiter, daß binden und entbinden <sup>6</sup> nüt anders ist weder predigen, das wir von uns selbs so onmechtig sind und nüt vermögend, und dargegen anzeigen den fürstender <sup>7</sup> <sup>10</sup> Christum, das er unser grechtigheit sye. Welcher das gloube, dem werde in sinem namen die sünd nachgelassen; welicher nit gloube, dem werde sy nit nachgelassen.

Diß wirt uns noch klärer, so wir Marcum verhören<sup>8</sup> werdend. Der spricht 16. [Marc. 16. 125.] also: Darnach ist er zweyen uß inen, 15 die da wandletend, erschinen in einer andren gstalt, als sy uff das land giengend. Und dieselben sind ouch hinggangen und hand es den andren verkündt. Do habend sy denen ouch nit ggloubt. Sich hie zum ersten, daß Marcus die gschicht, die Lucas gar mit langen worten beschribt von den zweyen, die gen Emaus giengend, in wenig 20 wort beschloßen hat. Und sich ouch das erst warzeichen by Johansen, das die nachvolgend gschicht am tag der urstende<sup>9</sup> bschehen ist 10.

Ietz volget [Marc. 16. 14]: Demnach, als die eynliff by einandren gsessen sind, ist er inen erschinen und hat inen uffghebt<sup>11</sup> ir ungloubnus<sup>12</sup> und herte des hertzens; denn sy denen, die inn gsehen hattend <sup>25</sup> ufferstanden sin, nit gloubt hattend. Diß alles ist hie an eim tag

1 ruch ] F rew -1 zů ] fehlt bei F -3 unlang ] F nit weyt -5 onmacht ] F amacht -5 demnach dargegen ] F darnach in -5 heil sin ] F hayland -8 Lucas ] F Luca -8 heiter ] fehlt bei B. F klar -9 weder ] F dann -9 das ] F das, das -9 onmechtig ] F amechtig -10 und dargegen ] F und das dargegen -10 fürstender ] F mitler -11 gloube ] F glaubt -12 werde ] F werden -13 werde sy ] F werdens -14 klärer ] F ferrer kundt -16 wandletend ] F wandletend -16 das ] F dem -17 dieselben ] F die -17 hand es ] F habens -18 verkündt ] F verkündigt -18 denen ouch ] F in -21 by Johansen ] F Johannis gebraucht -23 eynliff ] F aylff -24 f. inen uffghebt ir ungloubnus ] F sie gestrafft irs unglaubens halb -26 gloubt hattend ] F glaubten -26 an eim ] F an ain -26 f. Diß als . . . beschehen ] F Diß alles ist an einem tag geschehen.

<sup>1)</sup> Krankheit, Schwäche, Sünde; morbus — 2) rauh, hart — 3) Siehe oben S. 380. 23 g. — 4) erkenne — 5) glaube, daß Christus sein Heil sei — 5) solvere et ligare — 7) Vertreter, Verteidiger, Beschützer — 8) anhören — 9) Auferstehung — 10) Siehe oben S. 381. 18 g. — 11) vorgeworfen; exprobravit — 12) Unglauben.

beschehen, und knüpfft dis wort "demnach" an die vordrigen das: nachdem die junger nit hand wellen glouben, ist inen Christus erschinen unnd hat inen ir ungloubnus uffgehebt. Weliches warzeichen Lucas ouch hat, wie vor ist anzeigt, und ist ouch an dem ostertag beschehen.

Dise umbstend und warzeichen erfüntelen ich i darumb so ernstlich, das ein ieder vor im sehen mög, das die euangelisten einen handel, eins tages gschehen, beschrybind, doch nit mit einerley worten.

Demnach volgt in Marco [Marc. 16. 15]: Und er hat zů inen gsprochen: Nachdem ir ußgangen sind in die gantzen welt, so predgend das euangelion aller creatur. Diß ist das sechste warzeichen Johannis: Wie mich min vatter gesendt hat, ze predgen Isa. 61. [Jes. 61. 2], also send ich üch, das ir die gåten botschafft aller creatur predgind, das got irer onmacht gnädiklich ze hilff kummen ist mit mir, sinem eignen einigen sun.

Ietz volgt [Marc. 16. 16]: Welicher gloubt und toufft wirdt, der wirdt heil oder behalten<sup>3</sup>; welcher aber nit gloubt, der wirdt verdampt. Das ist das 7. warzeichen by Johansen: Welcher sünd ir nachlassen werdend, denen werdend sy nachgelassen; welchen ir sy verhalten werdend, denen sind sy verhalten. Die wort hat Marcus zum aller hällesten ußgetruckt, das denen ir sünd werdend nachgelassen, die da gloubend, denen aber verhalten, die nit gloubend.

Und laß dich, du einvaltiger pfaff<sup>4</sup>, nit sumen<sup>5</sup>, das dise wort am tag der uffart<sup>6</sup> im tempel gelesen werdend; sy sind darumb nit am selben tag geredt. Denn Marcus vergryfft<sup>7</sup> den handel des euangelii gar vil kürtzer denn die andren euangelisten, und darumb zeigt er alle

1 knüpfft ] B Druckfehler knüfft — 1 dis ] F die — 3 unnd hat . . . uffgehebt ] F und den unglauben in auffgehabt und gestrafft — 3 ungloubnus ] B unglauben — 6 erfüntelen ] F ergründe — 8 gschehen ] F beschehen — 8 beschrybind ] B beschrybend — 10 sind ] F seyt — 13 üch ] F euch auch — 13 aller ] F allen — 14 irer onmacht ] F in in ir amacht — 14 gnädiklich ] F gnädiglich — 15 eignen einigen sun ] F eynigen liebsten sun Christo — 17 heil oder behalten ] F selig — 18 A B B B B0 sich hie d'schlüssel. — 18 by Johansen ] F1 Johannis — 19 werdend sy ] F2 werdens — 20 sind sy ] F3 werdens — 21 hällesten ] F4 kleresten — 21 ff. das denen . . . nit sumen, das ] F5 das denen, die glauben, werden sie nit nachgelassen oder vergeben. Und es sol sich niemandt irren lassen, das — 25 vergryfft ] F4 begreyfft.

<sup>1)</sup> erforsche ich genau; tam diligenter exequor — 2) unius diei — 3) salvus erit — 4) simplices sacerdotes — 5) abhalten, hindern, laß dich nicht auf andre Gedanken bringen; nec est quod moveantur simplices sacerdotes — 6) Himmelfahrt — 7) faßt schriftlich ab, stellt dar.

ding gar kurtz an. Das sichst in der kurtzen meinung, die man am uffarttag¹ zů eim euangeli lißt. Darinn sind vier zyt vergriffen. Das erst ist am ostertag bschehen, bis das er spricht: "Und der herr Jesus, nachdem als er mit inen geredt", welche wort uns bedütend das bywonen und mitreden, das Christus gethon hat mit den jungeren nach der urstende² hin bis zů der uffart³, als Lucas ouch spricht act. 1. [Act. 1. 3]: 40. tag hat er sich sehen lassen unnd mit inen geredt von dem rych gottes. Diß ist das ander zyt. Das dritt ist der uffarttag, da er spricht: Jhesus ist empfangen in 'n himel unnd sitzt zů der grechten⁴ gottes. Das vierd ist: Und sy sind ußggangen und hand ugepredget etc. Diß ist erst nach dem pfingstag beschehen⁵; denn Christus hat inen verbotten von Hierusalem ze wychen, bis das sy den heilgen geist empfiengind act. 1. [Act. 1. 4].

Also verstond wir heiter und starck, ja so starck, das sölichs ghein wind umbwerffen mag, er syge, wie starck er welle, daß die wort Jo. 20. 15 [Joh. 20. 23]: "Aller dero sünd ir nachlassen werdend, denen sind sy nachgelassen; allen, denen ir die verhalten werdend, denen sind sy verhalten", gheinen andren sinn hand weder die Mar. 16. [Marc. 16. 15]: Predgend das euangelion aller creatur. Welcher gloubt und toufft wirt, der wirdt heil oder sälig; welcher nit gloubt, der wirdt verdampt. 20 Das ist: Welcher gloubt Christum, den sun gottes, sin heil sin und pfand, durch das er allein zû got kumme, der wirdt sälig; welcher das nit gloubt, der wirt verdampt.

Sprichst: Wie hand aber die junger entbunden 6? Antwurt: Mit dem wort gottes. Welcher verjehen 7 hat mit dem mund, er gloube 28 Christum sin heyl sin, dem hand sy gwüß zügsprochen, das im got sin sünd vergeben hab und hand inn darzü toufft. Sprichst widrumb:

1 gar ] fehlt bei F-1 sichst ] F sicht man -2 vergriffen ] F begriffen -3 bschehen ] B geschehen -4 als ] fehlt bei F-5 hat ] B hatte -6 spricht ] F sagt -8 das ander ] F die ander -9 Jhesus ] BF Jesus -9 sitzt ] B sitz -11 Diß ] F dises -11 beschehen ] BF geschehen -12 hat inen verbotten ] F verbot inen -13 empfiengind ] B empfingen -14 Also verstond . . . starck ] F Also sehen und versteen wir lauter und klar und starck -16 dero ] B der -17 allen ] F und allen -17 die ] F sie -17 sind sy ] F seins -18 weder die ] F dann dise wort -19 euangelion ] F ewangelium -20 heil oder ] fehlt bei F-22 pfand ] F pfand der lieb des vaters -24 Sprichst ] B Sprichstu F Fragstu aber -24 aber ] fehlt bei F-25 er ] B der -26 im ] F ime -27 hand ] B Druckfehler band -27 darzû ] fehlt bei F-27 toufft ] F getaufft -27 Sprichst ] B Sprichstu F Fragstu aber -27 widrumb ] fehlt bei F.

<sup>1)</sup> Tag der Himmelfahrt — 2) Auferstehung — 3) Himmelfahrt — 4) rechten Hand — 5) geschehen — 5) solverunt — 7) bekannt.

Wie hand sy aber gebunden? Antwurt: So man dem wort des euangelii nit ggloubt hat, so sind sy nach dem gebott Christi hinggangen und hand den stoub derselbigen statt von inen geschüttet und bezügt, dass es Sodomen und Gomorren am letsten tag lychter gon würdt weder 5 inen; denn das rych gottes, das ist: das wort gottes, sy inen genahet, und sy habind 's nit angenommen Lu. 10. [Luc. 10. 10.1]. Also hat im Paulus und Barnabas gethon act. 13. [Act. 13. 46] in Antiochia Pisidie. Als die Juden das wort des euangelii nit woltend annemmen, sprechen sy: Man hat üch das wort gottes zum ersten mussen 10 sagen; aber so ir das vertrybend und üch ungeschickt machend des ewigen lebens<sup>1</sup>, so kerend wir uns zû den Heyden. Unnd bald darnach, als die Juden verschüffend2 mit den gwaltigen in der statt, das man Paulum und Barnabam vertreib, hand sy den stoub irer füssen über sy abgesteubet. Da stond die wort der maß, das man daran 15 wol sicht, das es ein fürnäm zeichen 3 ist xin, damit sy die ungloubnus\* verworffen hand, unnd sind die ungleubigen in irer sünd bliben.

Es sol ouch nieman bekümmeren<sup>5</sup>, das dise wort Matthei 16. [Matth. 16. 19]: "Alles, das du binden wirst uff erden, das wirt etc." Mat. am 18. [Matth. 18. 18] ouch stond unnd zů dem bann<sup>6</sup> gebrucht werdend; denn sy sind glych als ein grosse schlußred, maxima, die Christus offt brucht, als: Nemo lucernam ponit etc., nieman setzt ein angezündt liecht an die finstre etc. [Luc. 11. 33], brucht er zů einer gwüssen, grossen schlußred unnd hat sy von gemeinem bruch der mentschen gezogen; er zücht aber uß iren<sup>7</sup> ander und ander meinungen Luce am 8., Luc. 11., Mat. 5. [Luc. 8. 16, 11. 33, Matth. 5. 15]. Derglychen

1 AB Marginal Die junger hand also gebunden. — 1 euangelii ] F ewangelis — 2 ff. und hand . . . das rych gottes ] F und den staub ab iren fåssen geschüttelt und geblasen derselbigen gegendt, und gesagt, das Sodoma und Gomora leychter werd am tag des gerichts dann disen, dann das reich gottes — 5 sy inen genahet ] F sey zu in kummen und genahet — 6 habind 's ] B habens — 8 Pisidie ] B Pizide — 8 euangelii ] F ewangelis — 9 sprechen ] F sprachen — 9 f. måssen sagen ] F gepredigt — 10 ir das vertrybend ] F irs nit wölt annemen — 10 ungeschickt ] B ungeschicht — 12 gwaltigen ] F glaubigen — 13 hand ] F do haben — 15 f. ungloubnus ] F unglauben — 16 ungleubigen ] F unglaubigen — 17 bekümmeren ] F kümern — 18 uff erden, das wirt ] fehlt bei F — 20 glych ] fehlt bei F — 20 ein grosse ] F zu einer grossen — 20 maxima ] fehlt bei F — 21 A B f0 fft brucht, als das: Niemandt setzt ein angezündt liecht an die finster oder verbirgt es, braucht er 's zu einer grossen schlußred — 24 iren ] F in — 25 Mat. 5. ] A B F falsch Mat. 6.

<sup>• 1)</sup> sed quoniam repellitis illum et indignos vos iudicatis aeterna vita — 2) anordneten, bestimmten — 3) ein besonders hervorragendes Zeichen; praecipuum signum — 4) Unglauben — 5) neque movere hoc debet quenquam — 6) de exclusione — 7) ihr.

brucht er das gemein wort, das alle mentschen bruchend "Es blybt nüt verschwigen" an mengen orten anderst und anderst. Darumb ouch der bann wol under den worten des bindens und entbindens vergriffen ist. Denn der kilchen stat wol an, das sy den ungehorsamen und verergrenden hinwerff<sup>3</sup>, glych als ouch die predgenden von denen gond, die sich nit wellend lassen bekeren etc.

Das sve ouch ze wüssen, daß gott selb mit sinem mund den jungeren zübenamset4, das doch er allein thut. Luce 10. [Luc. 10. 9]: Machend die krancken xund! Und ist aber xundmachen allein ein werck gottes, als Petrus act. 3. [Act. 3. 12-16] spricht: Warumb sehend 10 ir uns an, glych sam wir uß unsrer krafft oder gotsforcht den habind gmacht wandlen? Got hat es gethon etc. Widrumb spricht Luc. act. 5. [Act. 5. 12]: Durch die hend der apostlen gschahend zeichen und wunder vil. Und was doch sölich werck deß, der da spricht Mar. 16. [Marc. 16. 17]: In minem namen werdend die glöbigen die tüfel ver- 15 tryben etc. Er spricht "in minem namen" nit "in irer eignen krafft", wiewol er uns armen menschen so früntlich ist, das er uns zügibt<sup>5</sup>, das sin ist. Denn so der mensch gleubig ist, weißt er wol, daß das wunderwerck gottes unnd nit sin ist. Also spricht er ouch hie: "Aller dero sünd ir nachlassen werdend", glych als ob die apostel den glouben 20 in den hertzen der menschen machind; und macht inn aber nieman denn der ziehend geist gottes.

Der letst teil diß artickels, namlich: DAS UNS GOT ALLEIN DIE SÜND VERGEBE DURCH CHRISTUM JESUM, UNSEREN

2 mengen | F manchen - 2 A B Marginal Nihil opertum quod non reveletur. — 4 vergriffen ] F begriffen — 4 kilchen | F christlichen gemain — 4f. ungehorsamen | F ungehorsamen gottes worts - 5 verergrenden | F den ergernden - 5 f. die predgenden . . . bekeren etc. ] F die prediger hyngeen von den, die sich nit wöllen bekeren; dann es ein zaychen ist des unglaubens und der verdamnuß, wo man das wort nit hören noch annemen wil. — 8 zůbenamset ] F zugeaygnet hat - 9 f. ein werck gottes ] F gottes werck - 10 spricht ] F sprach - 11 f. glych sam . . . gethon etc. ] F gleich als hetten wir den lamen gesundt gemacht. Nain, got hat es gethan. — 11 habind ] B habend — 12 Widrumh ] F wider — 12 spricht ] F sagt - 14 ff. Und was doch  $\dots$  wiewol er uns armen menschen ] F Und ist das doch des werck und krafft, der da spricht Marci am 16.: In meinem namen, nit in irem namen oder aygner krafft, wiewol er unns armen menschen - 18 sin ist ] F sein ist und uns zum werckzeug braucht - 18 gleubig ] F recht glaubig — 19 Also spricht er ouch hie ] F Also sagt got hie. — 20 ff. den glouben . . . geist gottes ] F den glauben machten oder gebent in das hertz des menschen, so in doch got und der ziehent geyst gottes macht und in allain gibt. — 21 machind ] B machend — 23 ff. bis Schluß des Artikels 50 fehlt bei F.

<sup>1)</sup> verstanden, enthalten — 2) Ärgernis Gebenden — 8) wegwerfe, verabscheue, meide — 4) zuschreibt — 5) ut nobis miseris tribuat.

HERREN, ist gnug da oben imm 19, 20, 21 und 22. artiklen gseit. Darzu stat Ro. 5. [Röm. 5. 15] vil davon, welche wort da oben genug sind anzeigt. Doch muß ich uß denselben noch eins hie ernüwren [Röm. 5. 18]: Wie durch des einigen menschen (verstand: Adamen) ungehorsame die gantz vile zu sündren gemacht ist, also sind ouch wir, die gantz menge, durch des einigen (verstand: Christi) gehorsame fromm gmacht. Diß wort mag dhein creatur brechen 3.

### Der ein und fünfftzigst artickel.

WELCHER DAS DER CREATUR ZÜGIBT, ZÜCHT GOTT SIN <sup>10</sup> EER AB UND GIBT SY DEM, DER NIT GOT. IST EIN WARE ABGÖTERY.

Diser artickel hat sine wurtzen<sup>4</sup> in dem vordrigen. So got allein die sünd nachlaßt, so muß ie volgen, daß, welcher sölchs der gschöpfft<sup>5</sup> zůlegt, das er gott sin eere nimpt. Denn die Juden, die Christum nit gloubtend waren got sin, die meintend, er lestrete got, das er sprach: Sun, vertruw<sup>6</sup>! Dir werdend din sünd nachgelassen Mar. 2. [Marc. 2. 5]. Und so ferr<sup>7</sup> Christus nit got were xin, als sy uß boßheit meintend, so hettind sy recht geredt; oder aber Christus hett sy wol<sup>8</sup> umb das wort gestrafft, als ouch Chrysostomus meint<sup>9</sup>.

8 Die Überschrift fehlt bei F. — 9 das ] fehlt bei F — 9 zügibt ] F zugibt, das got zugehört — 9 zücht ] F der entzeucht — 10 f. ist ein ware abgötery ] F das ist ware abgöterey — 12 Diser artickel . . . vordrigen ] F Diser verstandt ist in obgemelten gnug gegründt. — 12 So got ] F So dann got — 13 die ] fehlt bei F — 15 f. nit gloubtend . . Dir werdend ] F nit glaubten, das er warer got wer, die vermainten, er, Christus, verlestert got, do er sagt zu dem bethrysen: Sun, hab getrawen, dir werden — 16 nachgelassen ] F vergeben und nachgelassen — 17 f. uß boßheit ] F dann auß blindthait — 18 hettind ] F hettend — 18 aber ] fehlt bei F — 19 hett . . . gestrafft ] F het sich nit enthalten und het sie gestrafft — 19 meint ] F sagt und maint.

¹) Vgl. oben S. 168. 9π. — ²) Menge, Masse — ³) convellere — ⁴) Wurzeln — 5) creatura — ⁵) vertraue, glaube. Das Citat stammt aus Matth. 9. 2. — ²) fern — 8) mit Recht — °) Chrysostomus: Collectio expositionum et homiliarum in psalmos; in psalmum CXLV (Pariser Ausgabe tom. V. Parisiis 1835, p. 639): Πρότερον τὴν ἀπὸ τῶν ἀμαρτημάτων πάρεσιν ἔλυσεν, οὕτως εἰπών · Τέκνον, ἀφέωνταί σου αἰ άμαρτίαι. Εἰτα ἐπειδὴ ἀμφέβαλλον ἐκεῖνοι, καὶ ἐβλασφήμουν, καὶ ἔλεγον · Οὐδεὶς δύναται ἀφιέναι άμαρτίας, εἰ μὴ μόνος ὁ θεὸς, βουλόμενος αὐτοὶς δεἰξαι, ὅτι θεός ἐστιν ἀληθῶς, βουλόμενος αὐτοὺς κρίναι ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν, ἴνα μέλλη λέγειν, Ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε · σὸ εἶπας, ὅτι οὐδεἰς δύναται ἀφιέναι άμαρτίας, εἰ μὴ μόνος ὁ θεός. Vgl. auch Chrysostomus: Sermo de poenitentia. Homilia VII. 1 (Pariser Ausgabe, tom. II. Parisiis 1834, p. 385 B) und Enarratio in epistolam ad Hebraeos cap. 3. Homilia V. 2 (Pariser Ausgabe tom. XII. Parisiis 1838, p. 77).

Aber er hat nit gesprochen: Ir sind unrecht dran¹, die menschen hand ouch gwalt die sünd ze vergeben, sunder er hat wellen erzeugen², das er got sye, wiewol sy inn für einen menschen ansahend. Und sprach [Marc. 2. 101-12, Matth. 9. 6 f., Luc. 5. 24 f.]: Das ir sehind, das der sun des menschen uff erden gwalt hat die sünd nachzelassen, hatt er zů dem bettrisen³ gesprochen: Stand uff, nimm din bett und gang heim in din huß! Und er ist uffgestanden und ist heim in sin hus gegangen. Einen sun des menschen nempt⁴ er sich darumb, das man inn einen waren menschen sin erkenne. Noch ist das wunderzeichen allein götlicher krafft. Die hat er den Juden wellen bekant machen mit dem 10 xundmachen.

So muß ouch das sündvergeben allein gottes sin, oder aber er hette mit dem xundmachen nit mögen bewären, das er got ist und die sünd hat nachzelassen. Es ist aber das xundmachen und das sündverzyhen allein gottes; darumb bewärt er eins mit dem andren. 15 Weliche nun der creatur zügebend, daß sy die sünd nachlasse, schmähend got. Sich, was grossen üblens ist das gesin, das etliche menschen durch der Bäpsteleren verfüren gemeint habend, der mensch habe inen ir sünd vergeben; denn der gstalt ist inen gott unbekant bliben. Denn sin barmhertzigheit habend sy dem menschen zügegeben, welchs 20 ein ware abgötery ist. Denn abgötery hat den namen da dannen, das

1 gesprochen | F gesagt - 1 dran | F daran und het gesagt - 2 die | fehlt bei F - 2 vergeben . . . erzeugen ] F vergeben. Das hat er nit zu inen geredt, sunder er hat wöllen bezeugen -3 einen menschen ] F ein puren menschen — 4 sehind | B sehend F aber secht — 5 uff erden gwalt hat | F gewalt hat auff erden - 5 f. hatt er zů dem bettrisen gesprochen ] F darauff zum bethrysen gesagt — 6 heim ] A hein — 7 heim ] fehlt bei F — 7 AB Marginal Christus nempt sich ein sun des menschen. — 9 sin | fehlt bei F — 9 f. götlicher | F gottes - 10 f. mit dem xundmachen ] F damit und dem, das er gesundt machet - 12f. So muß ouch . . . oder aber er hette ] F so volgt, das auch das sündtvergeben allain gottes werck sey oder er het - 15 allein | F alles - 15 ff. darumb . . . schmähend got ] F und darumb hat er eins mit dem andern bewert und zu erkennen geben; dann die gewissen gsundt machen ist avgentlich nur sein aygens werek; ime leyt nit vil am fleysch, ob 's gesundt sey oder nit, es bring dann gesundthait des glaubens. Welche nun der creatur zuaygnen und an sy hencken, das allain got zugehört, als fürnemlich das sündtnachlassen, die schmehen und lestern got. - 17 f. Sich, was grossen . . ., der mensch ] F Siehe, was gotzlesterung die anrichten und gericht haben und die Bebstler verfüren und gemaint haben, der mensch  $\dots$  — 19 inen ] F in — 19 vergeben ] F zu vergeben — 19 bliben ] F beliben — 20 Denn . . . dem menschen ] F dann was sein erbarmung auß sol richten, haben sie den menschen — 21 ware ] F grausame — 21 den namen da dannen ] F sein namen da her.

<sup>&#</sup>x27;) erratis — ') zeigen — ') paralyticus — ') nennt — ') und die Macht, das Recht hat die Sünden zu vergeben.

man die götlichen eer der creatur zûlegt, oder der creatur gibt, das gottes allein ist.

# Der zwen und fünfftzigst artickel.

DARUMB DIE BYCHT, SO DEM PRIESTER ODER DEM NÄCH5 STEN BSCHICHT, NIT FÜR EIN NACHLASSEN DER SÜND, SUNDER FÜR EIN RATFORSCHUNG FÜRGGEBEN WERDEN SOL.

Disen artickel hab ich darumb gesetzt, das ich gsehen hab zu unseren zyten etlich gelerte menner fürgeben, daß, wiewol der priester die sünd nit nachlasse, söll der mensch dennocht zu im gon zu versichret werden; dann das zühingon und absolutz¹ nemmen² sye ein zeychen, damit der sünder gesichret werde³, das im die sünd verzigen⁴ sye. Das aber mich nit bedunckt; denn es keinen grund in der gschrifft hat. Als: Der touff hat wol ein zeichen: das wasser, der fronlychnam⁵ hat wol ein zeichen: das brot und win. Dieselben zeichen hat aber Christus uffgsetzt⁶. Aber das hinzugonⁿ zum priester hat er nit der gestalt geheissen, das es ein zeichen des vergebens der sünden sye. Denn das Christus die zehn ussetzigen³ zu den priestren

If. der creatur ... allein ist ] F an die creatur henckt und legt oder der creatur gibt, das got allain gebürt und zugehört. - 3 Die Überschrift fehlt bei F. - 4 so ] fehlt bei F - 4 priester ] F priester oder dem bruder - 5 bschicht ] fehlt bei F. G geschicht - 5 für | G vor - 6 werden | fehlt bei G - 7 Disen ... gesetzt ] F Das hab ich darumb gesagt — 8 wiewol | F wiewol, sagen sie - 8 der priester ] F der pfaff - 9 söll ] F so sol - 9 dennocht ] fehlt  $bei\ F - 10\ {
m ff.}\ {
m dann}\ {
m das}\ {
m z\it uhingon}\ \dots\ {
m der}\ {
m s\it unden}\ {
m sye}$  ] F das im die s ${
m unden}\ {
m ver}$ zigen sey: Das ist falsch und hat kain grundt in der schrifft. Die schrifft sagt: Welchen ich oder er mich belaydigt hat, zu dem sol ich geen und in bitten, das er mir verzeyhe, und ich im, so wirt mir got auch verzeyhen. Das hat Jacobus auch gemelt. Und ist eben das, das Christus sagt Matthei 6. [Matth. 6. 14]: Wenn ir verlaßt, so wirt euch got auch verlassen. Aber der tauff hat wol ein zaychen, und ist das wasser; die vereynigung mit Christo, durch den glauben seiner zusag, hat auch ein zaychen, prot und wein; und die hat Christus auffgesetzt. Aber das zuhyngeen zu den pfaffen hat er nit der gestalt gehaissen, das es ein zavchen des vergebens der sündt sey. - 11 f. verzigen | G vertzeyhen - 14 Dieselben ] G Dieselbigen - 17 AB Marginal Die zehn ussetzigen sind wider die bycht. — 17 ff. Denn das . . . stat heiter ] F Das aber Christus die zehen außsetzigen gewisen hat zun priestern zu geen, das lert mer der beicht halb von in zu geen dann zu in. Dann so der mensch got glaubt, das er die sündt vergibt, wie er dann mannigfaltig zugesagt hat. Christus, der sun gottes,

<sup>&#</sup>x27;) absolutio — 2) recipere — 3) quo certus fiat peccator — 4) verziehen — 5) corpus Christi — 6) instituit — 7) aditus — 8) Aussätzige; leprosi.

gesendt hat, das lert me¹, das man nit zum priester sölle gon, so man in dem liecht des styffen², unverserten³ gloubens sicht⁴, das uns got die sünd nachgelassen hat. Denn sobald wir gloubend, das uns gott unser sünd verzyhe durch sinen sun, und sind in dem glouben gwüß, so sind uns unser sünd verzigen. Jo. 6. [Joh. 6. 40]: Welcher in mich gloubt, der hat ewigs leben. Und Jo. am 3. [Joh. 3. 16]: Welcher in inn geloubt, der wirt nit geurteilet.

Verstand aber die meinung von den zehn ussetzigen also<sup>5</sup>: Luce am 17. [Luc. 17. 14] stat heiter<sup>6</sup>, das Christus sy hat zů den priesteren gschickt, ee und sy reyn warend; aber uff dem weg sind sy rein worden. Einer aber under inen, sobald er gsehen hatt, das er rein was, ist er wider zum herren ggangen und hat inn groß gemacht<sup>7</sup>, mit luter stimm brysende<sup>3</sup>; und der was ein Samaritan. Sich hie den ussetzigen widerkert haben zå dem, der siner xundheit der ursprung und geber was. Also lert uns das byspil ee<sup>9</sup>, das wir got danck söllend sagen umb das nachlassen der sünd, und dasselb allein von im erkennen empfangen haben, und zå im louffen weder zå dem priester. Ja, wenn wir ein sölichen glouben habend, das wir, wie ob stat, darinn

ist die vergebung; dann er sagt Johannis 6.: Welcher in mich glaubt, der hat das ewige leben. Und Johannis 3.: Welcher in mich glaubt, der wirdt nit geurtaylt. Die mainung aber von den zehen aussetzigen wöllen wir kurtz ansehen [Druckfehler anschen]; dann sy nit zur beicht dient, sunder die bepstler haben es mit dem har zuher gezogen, damit ir lüg und gotloß wesen zu erhalten. Und ist die mainung: Luce am 17. steet klar.

1 lert ] A Druckfehler lerr - 2 styffen ] G starcken - 5 verzigen ] G vergeben — 6 gloubt ] G gleubt — 6 ewigs ] G das ewige — 9 heiter ] G klar — 9 sy | F die zehen aussetzigen - 10 gschickt | F gewisen hab - 10 warend | F worden waren — 11 gsehen hatt | F sahe — 12 ff, ist er wider . . . zů dem priester ] F kert er umb ee und er zun priestern kam und hat got groß gepreyst, und er was ein Samariter, und hat nicht zu schaffen mit den judischen priestern. Sihe aber, er kert sich zu dem, der im geholffen het. Dem gab er die eer und Christus lobt in darumb. Und darauß lernen wir ein beyspill, das wir got danck sollen sagen umb das nachlassen der sündt und dasselb allain erkennen von im empfangen haben und zu im allein lauffen; dann er sagt Matthei am 11.: Alle, die ir beschwert seind, kumbt zu mir, und ich wil euch laben, helffen und erkücken. — 13 Samaritan ] G Samarit — 13 f. Sich ... haben ] G Sich hie an dem aussetzigen, der widerkert ist - 16 f. und dasselb . . . dem priester ] G und erkennen, daß wir alleinn von ihm entpfangen haben und ehe zu ihm lauffen wider [= weder] zu dem priester — 18 ff. das wir . . . namen ] F das uns unser sündt verzigen seind durch Christum, den sun gottes, und das von got begern in seinem namen und sagen - 18 ob stat ] G oben stehet.

<sup>)</sup> mehr, eher — \*) festen — \*) unverletzten, sicheren — \*) sieht — \*) Vgl. auch oben S. 148. 9g. — \*) deutlich — \*) glorificans — \*) laudans — \*) potius.

gewüßlich sehend und vertruwend, daß uns got alle sünd verzycht durch Jesum Christum und dasselbig an got erfordrend in sinem namen: O got! Verzych mir armen sünder min mißthat, nit uß minem verdienst — denn der ist nüt dann ein schuld über die andren —, sunder uß dem verdienen dins einigen suns, der für mich den tod erlidten hat, das er min grechtigkeit sye, durch die ich zů dir kumme etc. oder derglychen.

Es hilft ouch hie das ynreden¹ nit²: Christus hat sy gheissen zun priesteren gon; also mag ich wol gedencken, sy habind im ge¹¹o volget³. Antwurt: Es zeygend das die wort nit an, sunder das diser einiger Samaritan widerkert hab, nachdem er gsehen hat sin reinikeit, oder von stund an, als er sy gsehen. Denn was wolt der Samaritan by den jüdischen pfaffen geton haben? Er hette nüt uffgeopfret und was ouch inen nüt schuldig; dann er was nit irs gloubens; sunder hattend die Samariten einen besundren unwillen ab den Juden, als ouch das samaritisch wyb zå Christo redt Jo. 4. [Joh. 4. 9]: Die Juden hand mit den Samariten ghein gmeinsame.

Dannenhar erschynt<sup>4</sup>, das diser Samarit widrumb zum herren ist kert und dem danck gseit, der inn geartznet hatt. Ja, uß der <sup>20</sup> gschicht lernet man, das man das nachlassen der sünd allein got sol züschryben und im darumb danck sagen; denn Christus hat disen

1 sehend | G seynd - 1 verzycht | G vortzey - 2 erfordrend | G forderenn - 3 Verzych | G Vergib - 3 armen sünder | fehlt bei F - 4 der | G er -4 schuld über die andren ] F sündt über sündt - 4 andren ] G ander - 5 uß ] F umb - 5 dem verdienen ] F den verdienst - 5 einigen ] fehlt bei F -9 f. also . . . gevolget ] F darumb haben 's ime gefolget — 9 habind ] B habend - 10 zeygend das ] F zaygens - 12 oder ] F aber G iha - 12 als er sy gsehen ] G als er gesehen hat - 13 nüt uffgeopfret ] F in nicht geopffert - 13 uffgeopfert ] G geopfert - 14 ouch inen ] F inen auch G auch in - 15 hattend die Samariter ] FG die Samariter hatten - 15 unwillen ab ] F unlust mit -15 ab den ] G über die - 16 samaritisch ] fehlt bei F- 16 zů Christo redt ] F saget zu Christo ob dem prunnen - 17 gmeinsame ] F gemainschafft G gemeinschafft — 18 Dannenhar ] G daher — 18 Samarit widrumb ] F Samaritan wider — 19 geartznet hatt ] F geartznet hat und gesundt gemacht G geertzneyt - 20 lernet man ] F erlernen wir - 20 sol ] G sal - 21 züschryben ] F zuaygent  $-21\,\mathrm{ff.}$  und im darumb ... umb das nachlassen ] F und auch bey im allain suchen und von im gewarten, im allain umb sollich nachlassen dancksagen; dann wir sein gewiß seind durch den glauben seiner zusagung an vil orten im ewangelion. Dann Christus hat disen Samariten gelobt, was er von im selbs kummen ist, und hat got den preyß geben und Christo danck gesagt mit grossem glauben. Und Christus hat den andern nachgefragt und gesagt: Wo sind die neüne,

<sup>1)</sup> der Einwurf, Einwand — 2) sed obiicit quispiam — 3) gehorcht — 4) manifestum ergo fit.

Samariten gerûmpt, das er von im selbs¹ kummen ist unnd danck gseit hat; und hat ouch den andren nachgefraget, die das nit gethon hattend, on zwyfel darumb, daß wir unrecht thånd, so wir umb das nachlassen der sünd ieman² weder got allein danck sagend. Wiewol diese allegorien, das ist: ander verstand, ghein ding bewären mögend³, 5 das sust nit luter⁴ ist in der gschrifft ußgetruckt.

Ich mein aber, das, die uß den zehn ussetzigen das fürgon für den priester gezogen hand zu unseren zyten, es uß der ursach geton habind, das vil einvaltiger menschen noch syind, die sich treffenlich darab verergretind, so man inen den zugang zum priester abschlüg. Welchen ratschlag ich nit übel schilt; doch were wäger kin den glouben und hoffnung in Christo Jesu styff gelert haben. Darinn hettind sy ir heyl funden. Sprichst: Ja, es nimpt den glouben nit ein ieder so bald an! Antwurt: So wirt im ouch die sünd nit verzigen, und ob er glych ze tusend malen dem pfaffen bychtete. Denn die schlußred stat unbeweget Got laßt die sünd allein nach durch Christum Jesum unseren herren allein. Was thüt denn der pfaff darzů?

Der zügang zü dem priester ist nüt anderst denn ein radtforschung<sup>12</sup>, der gstalt: Vil menschen werdend in iren conscientzen<sup>18</sup> <sup>20</sup>

das sie nit auch sollichs thun, on zweyffel, das sie im nit recht gethan hatten, das sie nit auch kamen und Christo den preyß gaben. Das zaygt an, das wir unrecht thun, das wir umb das nachlassen . . .

1 gerûmpt ] G gepreist — 5 verstand ] G vorstand — 6 ist . . . ußgetruckt ] F außgedruckt ist -- 7 ff. die uß ... geton habind | G die das furgeben vor den priesteren zu unsern tzeitten auß den zehn aussetzigen getzogen, auß der ursach gethon haben — 7 für ] F zun — 8 es uß ] F und auß — 9 habind ] B haben -9 syind ] B syend -9 f. treffenlich darab verergretind ] F groß ergern wurden - 10 verergretind ] B verergretend G ergerthen - 10 so man ... abschlug ] F so man inen wolt weren mit gewalt, das sie nit solten zu pfaffen geen - 11 Welchen ... schilt ] F Welcher maynung ich nit schilt; wil 's auch nit loben. — 11 doch were wäger xin ] F Es were vil besser gewesen — 11 wäger ] G besser — 12 Christo Jesu ] F in Christum — 12 styff | G starck — 12 haben | G hetten 12 Darinn ] F In den — 13 Sprichst ] F Sagt man dann — 14 ieder ] F iedes - 14 die sünd nit ] F kain sündt - 14 verzigen ] F vergeben G vorgeben -15 und . . . malen ] F ob er schon tausent mal - 15 bychtete ] G beychte -16 unbeweget ] F unbeweglich — 17 unseren herren allein ] fehlt bei F —  $19\,\mathrm{ff.}$  Der zügang . . . verzigen wirt ] F Der zugang aber zu dem pfarhern und sein helffern (ich [Fortsetzung S. 397]. — 20 conscientzen ] G conscientz.

<sup>1)</sup> sich selber, auf eignen Entschluß hin — 2) jemand [anders] — 3) nihil probent
4) deutlich — 5) sehr — 6) consilium illorum non vehementer damno — 7) besser —
6) fest — 3) verziehen — 10) stat immota conclusio — 11) Artikel 50, Vgl. oben S. 363. 17 f.
— 12) ein Fragen um Rat. Leo Jud: Sed ne videamur ministros dei contemnere, putamus aditum ad sacerdotem ob id fieri, ut consilium ab eo petatur. — 18) Gewissen.

beschwärt umb ir mißthat willen¹ und wüssend nit, wie inen die verzigen wirt. Dieselben söllent billich zů dem priester umb artzny und hilff kummen, wie Malachie 2. [Mal. 2. 7] stat: Die lefftzen² des priesters haltend³ das wüssen⁴, und das gsatzt wirdt man uß sinem mund erforderen; denn er ist ein bott⁵ des herren etc. Hie sol aber der priester sehen, das er dem sünder allein das pflaster überbinde, das im die angst kůlt und hinnimpt, das ist: das er lere alle zůflucht zů got haben durch Christum Jesum. Der habe unsere prästen⁶, sünd unnd mißthat am krütz für uns getragen und getödt; daran sölle er sich vestiklich lassen⁷, so werde im ouch sin sünd verzigen. Und so er das gloubt, so ist er entschütt³.

Sich hie, was das binden und entbinden sye<sup>9</sup>. Gloubt der katechumenos, das ist: der ietz von dir gelert ist, dem wort des euangelii, so ist er los aller sünd; das kanstu dapffer <sup>10</sup> sagen. Gloubt er dem wort nit, so kanst du im ouch sagen, das er umbsust <sup>11</sup> für dich kummen. Sich, das ist das binden.

Hat aber der Christenmensch vorhin12 einen sölichen glouben,

main nit des antichrists pfarrer und sein jaghund), ich main ein christlichen gotliebenden, wie dann got yetz menner schickt, die tauglich seind. Nun das zuhingeen zu in, das man beicht haißt, ist nichts dann ein rathforschung und ein underrichtnemen, so eins schwach im glauben were, und nit wiste, wie im sein sündt vergeben wurden.

1 mißthat ] G missetod — 1 f. verzigen ] G vergeben — 2 dem priester ] F zum christlichen pfarhern — 2 f. umb . . . kummen ] F geen umb ertzney und umb trost -2f. artzny und hilff | G ertzney und hulff -3 Malachie | F dann Malachias — 3 stat | F sagt — 3 lefftzen | G lippen — 4 das wüssen | G die weysheit — 5 erforderen ] F erfordert — 5 ff. Hie sol . . . Christum Jesum ] F Hie sol aber der bischoff sehen und fleyß haben, das er den forschenden weyß zu der ertzney, die da frid nach seinem gewissen, das ist: das er leer zuflucht zu got haben durch Christum Jesum - 7 kûlt | B kûlt - 7 lere | G lernt -8 habe | G hott - 8 prästen | G gebrechen - 9 mißthat | G missetod -9 für ] G vor - 10 ouch sin sünd ] F sein sündt auch - 10 verzigen ] G vorgeben - 10 Und ] fehlt bei F - 11 entschütt ] F entbunden hie und dort G schon der sünd loß — 12 das | fehlt bei G — 12 f. Gloubt . . . das ist | F Glaubt der von dir solichs bericht und unterwisen ist - 13 gelert ] G gelernt - 13 des euangelii | F des ewangelis von Christo - 14 aller | F von aller - 14 er dem | Fer aber dem - 15 nit ] F nit, das du im gesagt hast von Christo - 14 sagen ] Fdapffer sagen, das er kain Christ ist und sein thun gotloß sey und umbsunst zu dir kummen sey. - 17 A B Marginal Ein rechter Christ bychtet all tag. -17 ff. Hat aber der Christenmensch . . . für einandren etc. ] F Hat aber ein mensch

¹) qui conscientiis suis torquentur et discruciantur ob peccata — ²) Lippen — ³) bewahren; custodiunt — ¹) scientia — ˚) nuntius — ˚) Gebrechen, Fehler, Krankheiten. Vgl. Id. V 836 ff. — ˚) verlassen, vertrauen — ˚) befreit, entlastet — ˚) Hic videmus iam quid sit solvere, quid ligare. — ¹) certo — ¹¹) frustra — ¹²) antea.

wie offt anzeigt ist, so darff er nit für dich kummen 1, sunder er gadt täglich in sin kämerlin fef. Matth. 6. 6] und redt darinn mit got und klagt im sine prästen und weyßt sicherlich in dem glouben, das ein iettlicher, der den namen gotes anrüfft, das derselb heil wirt<sup>2</sup> in Christo Jesu, unserem herren Ro. 10. [Röm. 10. 13].

Darumb solt die bycht fry sin<sup>3</sup>. Welicher blöd<sup>4</sup> imm glouben wär, der solt vom priester gelert werden; welcher vest ist, der bedarff sin nüt. Also keme etwan einer, der schon vest imm glouben ist. Dem were etwas zügevallen<sup>5</sup>, demm er nit wüßte ußleitung<sup>6</sup> ze geben<sup>7</sup>; fragte den priester und hette sinen radt, glych als wenn er sust zü sinem brüder kumpt und im sin sünd klagt, der meinung, das er im weg zeig, wie er davon kömme — denn iederman ist in siner sach blind — und ouch got für inn bitt, das er im sin sünd verzyhen und den glouben meren welle. Und das ist das bekennen Jacobi, da er spricht [Jac. 5. 15]: Verjehend<sup>8</sup> einandren üwer sünd und bittend für 15 einandren etc.

Der gegenwurff Jo. 11. [Joh. 11. 44], das Christus Lazarum den jungeren empfolht uffzelösen, hat ouch nit krafft; dann es ist ouch nun ein allegory, das ist: nit der recht natürlich sinn, sunder ein andrer ersüchter sinn. Aber die allegorien vermögend nüt für sich 20

ein sollichen glauben, wie oben anzaygt ist, den er lernt an der predig und in der götlichen geschrifft; dann das ist der werckzeug gottes, sein wort, wenn es trifft, den trifft es in 's hertz und wandelt in gar. Derselbig mensch darff kains solchen fragens, sunder geet offt in sein kamer und pit got umb vergebung und sein krafft, im beyzusteen, das die bösen werck seines fleyschs untergeen. Er wayß auch, das ein yegklicher, der da rüfft den namen des herren an, der wirt selig, wie Paulus sagt zun Römern am 10. Darumb sol solchs fragen und forschen, das man beicht hayßt, frey sein. Welcher blöd im glauben wer, der mag wol fragen einen gotseligen man, wie er sich halten sol und gebe im rechten bericht des glaubens und öffne im die zusagung gottes, durch Christum beschehen, unsern erlöser, und auch got für in bitte, wie der apostel Jacob auch sagt, das einer den andern sol underrichten und verzeyhen, was einer den andern belaydigt hat.

7 vest ] G starck — 8 vest ] G starck — 10 fragte ] G frogte — 11 kumpt ] G keme — 12 zeig ] G zeygte — 12 kömme ] G käme G keme — 13 für ] G vor — 13 verzyhen ] G vergeben — 15 Verjehend ] G Bekennet — 17 Der gegenwurff ] G Derkegen spricht — 18 empfolht ] G empfolh G empfolh — 18 krafft ] G krafft des antichrist zwungene beicht zu besteten — 19 nun ] G bei G — 20 G G Marginal Allegorien bwären nüt. — 20 ersüchter ] G erdichter — 20 allegorien ] G Druckfehler allogerien — 20 f. für . . . bewären ] G zu beweren für sich selbs.

¹) nihil opus est, ut ad sacerdotem eat — ²) das Heil erlange — ³) Confessio ergo libera esse debet. — ¹) infirmi et imbecilles — ³) zugestoßen, begegnet — °) Ausgang, Ende — ¬) Dem wäre etwas begegnet, das er nicht zu einem guten Ende zu führen wüßte — ³) bekennet — °) Einwurf.

selbs bewären, sunder, so etwas sust vest ist in der gschrifft, so ist die allegory glych als ein sapor, gsaltz, salza, ob dem mal1. So man nüt denn senff oder derley salsa uff den tisch satzte, so möchte iro nieman gleben2; so man aber ander spysen hat, an denen man die natur unnd hunger tröst, so sind die gseltz lieblich darzů und machen die spysen gschmackter3. Also ist die allegory ein lustbarlicher4 gschmack dem gleubigen menschen zů dem, das vorhin5 in der geschrifft grund hat; sust mag die allegory nüt allein bewären. Byspil: Bsich Gal. 4. [Gal. 4. 22-31]. Ein anders: Daß die zwo hußfrowen Jacobs, 10 Lea und Rachel, ein bewärnus syind, daß Christus uns und die Juden in im selbs eins habe gemacht, das ist nit möglich, es erfinde sich denn mit der geschrifft, das er die Juden unnd Heyden in im selbs durch den einigen glouben eins under inen selbs unnd mit got habe gmacht. So sich nun das mit der gschrift und that erfindt -15 hie nit not ze erzellen; es sind des alle gleubigen bericht -, sich, wie so lieplich darnach Jacob mit sinen zweyen hußfrowen darzu schmeckt. Lea hatt prästhaffte6 ougen und was die elter und mulicher7, und was ir 'Ja'cob nit als hold als der Rachel; die was schön und frölich und die jünger. Lea bedütet uns die Juden, die das gsatzt nit inn-20 wendig hand mögen ansehen; denn sy hand prästhaffte ougen; sy mögen Christum, das war liecht, nitt erlyden8; sind doch got von ie welten har etlicher maß angehanget etc. Rachel was lang un-

 $2\,\mathrm{ff.}$  sapor . . . gleben ] F sapor, salssa oder senff, den man auff den tisch setzt, so möcht ir niemant geleben. — 2 sapor, gsaltz | G sawer geseltzte — 2 AB Marginal Glychnus. — 2 ob dem mal ] G ober dem mal — 3 uff ] G nichts auff — 4 aber | G doch — 4f. die natur unnd | fehlt bei F — 5 tröst | Fbûst -5 gseltz | B Druckfehler gsetz F geselß oder salsa G saltzen -5f. und ... gschmackter ] fehlt bei F=6 gschmackter ] G schmackhafftig — 6 Also ... lustbarlicher | F Also die allegorey auch ist ein lieblicher — 6 lustbarlicher | G lostbarlicher - 7 dem gleubigen menschen ] F dem menschen, dem glaubigen - 7 gleubigen | G glaubigen - 7 f. in der . . . hat | F sein grundt hat in der hevligen geschrifft — 8 nüt allein ] F nichts — 8 ff. Byspil . . . nüt bewären ] F Als zun Galathern am 4. ist auch ein solcher handel. Und ein anders: Die zwo haußfrawen Jacobs: Lia, Rachel. Und darumb, wo die orenbeicht in der geschrifft gegründt wer, so weren die allegorey wol darbey von Lazaro und andern zu stellen. So aber das nit ist, so mag man mit dem auffbinden Lazari nichts beweren. — 8f. Byspil . . . anders ] G Sich ein ander gleychnis Gallatas 4. — 13 inen | G in - 16 schmeckt | G schmeckte - 17 prästhaffte | G blüde -17 elter und mülicher ] G elsthe unnd mülichste — 19 jünger | G jungste — 20 prästhaffte | G blöde - 22 welten | G zeytenn - 22 lang | G langk.

¹) bei dem Mahle; allegoriae similes sunt salsamentis aut ciborum condimentis, quibus delicatiores aliquando utuntur — ²) so möchte niemand davon leben — ³) angenehmer schmeckend — ¹) angenehm — ⁵) vorher schon — ˚) kranke, schwache — ¬) morosior — °) ertragen.

fruchtbar; die Heyden hand etlich tusend jar har got nit erkent und sind aber zum letsten huffecht¹ durch den glouben zů got kummen etc. Also hie, wo die lüselbycht² mit hällen worten von got geheissen wär, denn so wer es lieblich darzů die allegory von dem uffgebundnen Lazaro ze stellen. So aber das nit ist, so magstu mit dem uffbinden 5 nüt bewären.

Es hilfft ouch nit schryen: Sölte man nümmen3 bychten, so wurde

2 zum ] G zu — 2 huffecht | G hoffig — 3 AB Marginal Lüselbycht. — 3 lüselbycht | G orbeicht -4 so | fehlt bei G-4 es | fehlt bei G-6 nüt | G nichte - 7 bis Ende von Artikel 52 hat F folgenden von A und B abweichenden Wortlaut: Es hilfft auch nicht, das man schreyt: Solt man nit mer beichten, so wurde die welt böser, dann sie ye was. Antwort: Wenn man frumm würdt von der orenbeicht, so stände es anders in der welt. Ich sich aber wol, wie frumm die seind unnd werden, die alle jar in der fasten beichten und gebeicht haben; wie sie sich bessern und gebessert haben. Dann die beicht bessert niemant, hat auch niemant gebessert; aber der glaub in Christum der bessert, wie die geschrifft sagt: Der gerecht lebt auß seinem glauben. Ich gethar sagen, das die grösten schelck seind gewachssen auß diser teüffelsbeicht, unnd haben ein hertz genummen, und haben gesagt: Wenn ich dem pfaffen zwen batzen gib oder ein sechser, so lest er mir 's nach und ist die sach richtig; dann sie haben ein gelert, die beichthengst, die scham, die einer vor in hab, sey ein nachlassen der sündt und solcher gotloser erdichtung vil. Aber der mensch, der im glauben gerecht ist, der beicht all tag und offt got, seinem herrn, und bekent sich ein arme creatur, on gottes gnad nichts vermögend, und klagt got, und hat sorg und fleyß alles zu meyden, das got nit gefelt. Das achten die fastenbeichter nicht, leben das gantz jar wie ein windig vihe, und so die zeyt des teuffels kumbt - das ist: die fasten -, so geen sie hyn und sagen auß gebot, das man nicht sag, das seind ketzer, wie dann sitt ist gewest und noch bey den, die den römischen glauben haben; dann der teüffel und sein bild, der babst, haben gebotten, alle jar ein mal zu beichten; wer es nit gethan hat, den hat man ketzer gescholten. Ach got, der blindthait! Aber eben mit diser gotlosen beicht haben sie die gantz welt zu ketzern gemacht und zu glaublosen leüten und unachtsamen menschen, und so ich es ermiß, ein eytels vihe und got unbekant in in und gar vergessen, und darbey haben 's die beichthengst diser zeyt ein andern namen geben dann der andern und gehalssen: Die gnadreich zeyt. Ja freylich! im pfenningkasten und in der kuchen. So kummen dann die beichthengst und seelmörder und sagen: Nach deinem rath so solten wol wenig zur beicht kummen, dann nür von etlicher artickel wegen, darauß sie sich nit entschayden kündten und den pfaffen nür umb dasselb fragen und nit all sein sündt bekennen, wie dann der teüffel und sein bild, der babst, gebotten hat, so wurden groß schelck darauß. Antwort: Du redst gleich also wie ein großer bößwicht und schalck; gleich als mußt er es also sagen, und du wist nit anders, dann das er es muß thun und darnach abgestewbt werden, das er nit sündt daran oder auff das wenigst minder sündt. Daran irrest du, Römler und junger des antichrists; dann von beichtens wegen

¹) haufenweise; turmatim — ²) Verächtlicher Ausdruck für: Ohrenbeichte. Siehe Id. IV 1009. — ³) nicht mehr.

die welt böser denn sy was. Antwurt: Ja, wenn lüselbychten¹ gåt macht. Sich aber, die järlich gbychtet hand, an, und sich dargegen

erlast oder meydet niemant die sündt. Aber das wechst auß der gotlosen orenbeicht. So einer ubel gesundt hat, so verschwigt er die sündt in der beicht und dann, so er glaubt (was ir gotlosen leüt und seelmörder gesagt hab, wenn sie einer nit all beicht, so sey er des teüffels) des babsts lerer, die sündt werden nit verzigen, man beicht sie dann all, so ist er dann hyngangen und hat ein verstrickte und verzweyffelte conscientz und helt sich selbs darfür, er sey leybhafft des teüffels und verzagt an got, zuvor die nicht wissen zu beichten dann dem pfaffen-Das kumbt auß der orenbeicht; ich wil des geschweygen, das etlich sagen auß der beicht, und auch buß aufflegen, das die person in argwon gegen andern verdacht und offenbar werden, und etlich gar umbs leben kummen auß solcher beicht und buß, die man in aufflegt; und ist alles ein plag von got, das wir nit gottes wort suchen und gesucht haben und im geglaubt.

Summa summarum: Wenn man lang von diser orenbeicht sagt, so ist sy in der warheit nichts anders dann ein kettin, damit der Antichrist die welt gefangen und gezwungen hat und in der gefencknuß behalten, damit er aller sach ein wissen hab, damit sein reich nit undergee. Das ist warlich war; mit disem strick hat er gefangen die gewissen der menschen und sein gebot in sie getrieben, das sie hoch uber got geert und gehalten seind worden und noch bey den gotlosen gehalten werden.

Nun zum beschluß sag ich und hab's erfaren, das nichts gotlosers auff der gantzen welt nie erwachssen ist dann die gotloß orenbeicht. Die hat so vil selen verderbt und zuvor im weyblichen geschlecht, das nicht zu glauben ist. Aber es ist layder war. Ich hab sein wol so gutte kuntschafft als einer, der es empfunden und versucht hat. Derhalb pit und erman ich alle menschen, die solche beicht erkennen, was sie w\u00fasts und verderbens angericht hat, das sie alle menschen darvor warnen und sie ernstlich darvon weysen, und in sagen und sie ermanen ir zuflucht zu haben in Christum, den sun gottes, der unser bezalung ist für unser sündt. Dann wo diser glaub besteet und im menschen bleybt, der bleybt ewig in Christo und lebt: dann das plut Christi ist unser abwaschung aller sündt, wie wir haben in der götlichen heyligen geschrifft actuum am 14, und zun Ephesiern am 1. cap. und zu Tito am 1. cap. und in der 1. epistel Petri am 1. cap. und in der 1. epistel Johannis am 1. cap. klar und hell. Und der sun gottes sagt lautter Matthei am 6.: Wenn wir vergeben, so werde uns von got vergeben. Darvon sagt Johannes in seiner ersten epistel am 3. capitel: Wer saget, er hab got lieb und haßt sein bruder, der leügt. Got hat verordnet und ein warzaychen geben: Wenn wir unsern bruder nicht lieben, so sein wir gewißlich got nit hold. Dann wenn wir nit lieben, das wir sehen, wie wölt wir lieben, das wir nit sehen? Darumb so muß wir bitten umb solliche lieb den vater, der es zu geben hat; das ist got, der hymlisch vater. Dem sey lob und preyß durch sein sun, Jesum Christum, der unns erleucht mit dem heyligen geyst, und gibt unns sein krafft durch sein wort, das wir erkennen, was die orenbeicht sey, und von wem sie kumbt, und was sy gebracht und gewürckt hat in disem jammertall. Auß dem helff uns got. Amen!

1 lüselbychten | G ornbeicht — 2 aber | G aber an — 2 und | fehlt bei G.

<sup>1)</sup> Siehe S. 400, Anm. 2. Zwingli, Werke. II.

an, die ietz nach der ler Christi gloubend unnd wüssend, wannen ir heyl hanget1, so sichstu, welcher sich aller meist besseret. Der gloub machet den mentschen fromm, nit die lüselbycht. Justus ex fide vivet [Röm. 1. 17]. Ja, ich gdar sagen, das die grösten wüchrer, reuber, todschleger ab der gebruchten lüselbycht gmeinlich nun ein hertz hand genommen; denn keiner hat sich gebesseret. Welcher wolt sich aber besseren, so der bychtvatter nit hat zu dem sünder das wort des heils geredt, sunder hat er inn geheissen etwas zünselwerck? thun unnd im ein teil des roubs geben, und daby schön gelert, wie im die scham3, die er gegen im heige ghan4, die sünd abnemme und derglychen 10 stempnyen<sup>5</sup>. Denn hat er sich schon rein geschetzt, und ist hinggangen, hür als fern, wie die tönger glöggly6 singen. Aber der im glouben grecht ist, der bychtet alle tag got by im selbs, ja so dick7 er gesündet, und schempt8 sich vor got, den er zu aller zyt by im treit und ansicht mit vester hoffnung; den fürcht er all weg; des schonet er all weg<sup>9</sup>.

Es schadet ouch die ynred nit, die von etlichen gschicht: Nach dinem radtschlag<sup>10</sup> so würt einer den pfaffen nun<sup>11</sup> umb radt fragen in denen välen, die er selbs nit weißt ze entscheiden, und wirdt also dem pfaffen nit all sin sünd endtecken, sunder nun etlich<sup>12</sup>; welichs ouch nüt denn schälck zücht. Antwurt: Du redest ja also glych sam, der nit anderst weißt; denn er müsse alle ding sagen, darab gesteupt<sup>18</sup> werde, das er nit oder doch minder sünde. Daran irrestu; denn von bychtens wegen underlaßt nieman die sünd. Aber wol widrumb, so

1 nach ] G noch — 1 gloubend ] G gleuben — 1 wannen ] G von wannen — 3 lüselbycht ] G ornbeycht — 3 AB Marginal Die laster habend ab der lüselbycht nit abgenommen. — 4 gdar ] G thar — 5 ab ] G öber — 5 lüselbycht ] G ornbeicht — 5 nun ] G nur — 8 zünselwerck ] G zu seelwerck — 9 scham ] G schand — 10 heige ] G hab — 11 stempnyen ] G schwenke — 12 fern ] G fest — 12 tönger ] G tängger G töniger — 15 treit ] G tred — 15 er ] G her — 18 nun ] G nur — 21 nüt ] G her G weniger — 24 G Marginal Da bycht ein ieder, so vil im geliebt.

¹) wovon ihr Heil abhängt — ³) ceremoniae — °) pudor — ') gehabt hätte — °) törichtes, eitles Unterfangen; frivolae nugae — °) d. h. die Glocken einer Kapelle der St. Antonsbrüder, der Antönier oder volkstümlich der "Tönierherren". Vgl. Stocker, F. A.: Basler Stadtbilder. Basel 1890. S. 28. Es handelt sich an unserer Stelle um scherzhafte Deutung des Glockengeläutes einer Antönierkapelle (vielleicht in Uznach? vgl. Nüscheler, Arnold: Die Gotteshäuser der Schweiz. Zürich 1864 ff. III 488, 495), wie solche im Volke von alters her verbreitet waren. — hür als fern d. h. in diesem Jahr wie im vorhergehenden = immerdar; auch etwa als Vexierrede gebraucht. Vgl. Id. I 1019 und II 1585. — ') oft — °) schämt — °) auf den nimmt er stets Rücksicht, vor dem empfindet er stets Ehrfurcht; hunc semper veretur ne usquam offendat — ¹°) Ansicht — ¹¹) nur — ¹²) sondern nur einige sc. Sünden — ¹⁵) weggejagt, abgeschreckt.

eyner übel gsündet hat, so verschwygt er die sünd in der bychte. Und gloubt er des bapstes lereren, das die sünd nit verzigen werdind, so man sy nit allesamen erzelle, so gat er hyn mit verzwyfelter conscientz unnd halt sich selbs darfür, es sye lybhafft des tüfels, und verzagt an got. Ja, das kumpt uß der lüselbycht!

Ich wil der mißbrüchen geschwigen, das die pfaffen nit all verschwigen sind; das ettliche durch das mitwüssen sich uffenend¹ (Hat inen der schuldheiß etwas heimlichers gesagt, so meinend sy glych, er müsse sich fürchten, oder so sy siner hilff dörffend², helffen); das die bychtvätter ingethon³ sind, also das sy etlich artickel nit gdörend entledigen, welchs darnach für den prior, propst oder bischoff kummen müß. Und ist ouch etwan beschehen, das dadurch der bychtend in tod kummen ist.

Darzů, all die wyl du die lüselbycht<sup>4</sup> nit uß der gschrifft bewärst von got geheissen und gelert sin, so hilffet nit stryten, das sy gůt sye oder nutz der seel bringe; denn sy schlechtlich nit gût sin mag, sy sye dann von got gelert. Aber wol mag ich dir nachlassen<sup>5</sup>, das sy vil glychßneren<sup>6</sup> gezogen hab. Denn was meinstu, das die klûgen bychtsün und bychttochteren<sup>7</sup> vor inen heigind ghan, wenn sy ein so gelerte, sûsse bycht mit schönen worten unnd gschmäcken, mit wurtzenküwen<sup>8</sup> gethon hand<sup>9</sup>; darzů alle sünd so klûg entscheiden<sup>10</sup>, in denen sy sich schon nüt vergangen hattend? Warlich nüt anderst, dann das man sy für fromm hielte; das man wonde<sup>11</sup>, sy hettind so sorgveltig<sup>12</sup>, rein conscientzen etc. Kurtz, es hat sich bald etwas glychßnet<sup>18</sup>, sam es gůt sye, aber gůt ist nüt, dann das von got kumpt. Darzů eeret man got

2 gloubt ] G gleubt — 2 verzigen ] G vergeben — 2 werdind ] B werdend — 3 erzelle ] G vertzele — 5 AB Marginal Die lüselbycht ist ein gevärd. — 5 lüselbycht ] G ornbeycht — 6 geschwigen ] G schweygen — 7 uffenend ] G geuffennd — 8 schuldheiß ] G schultes — 8 heimlichers ] G heimliches — 9 helffen ] G mussen helffenn — 12 beschehen ] G geschehen — 14 lüselbycht ] G ornbeycht — 15 das sy gût sye ] G sey das sie gut — 16 schlechtlich ] G schlecht — 19 vor inen heigind ghan ] G vor eyn gefallen gehabet han — 19 heigind ] G heigend — 21 f. in denen . . . hattend ] G welche sie auch denn nicht alle verbracht hatten — 23 wonde ] G meynet — 23 hettind ] G hettend — 24 sich ] G fehlt bei G.

<sup>1)</sup> Vorteile verschaffen, bereichern — 2) bedürfen — 5) in ihrer Macht beschränkt — 4) Siehe oben S. 400, Ann. 2. — 5) zugestehen — 6) Heuchler — 7) filii et filiae confessionis — 8) Kauen von Wurzeln — 7) Quid enim putas? quo spectarint filii et filiae confessionis — quos vocant — quum tam docte, tam solerter ac eleganter confessionem meditarentur, adornarent ac recenserent, nec id sine aromaticis odoribus, quos vel secum olfactoriolis aureis ferrent, vel recensentes ore commanducarent? — 10) unterscheiden — 11) wähnte — 12) ängstliche, zarte — 13) heuchlerisch dargestellt.

vergeben, wenn man inn eeret nach den gebotten und leren der menschen. Es hilfft kein tanten 1.

Wiltu aber die rechten, waren bycht erkennen und thun, so nimm sy also ze hand. Du bist ein Christ? Ja! So gloubstu on zwyfel in den herren Christum? Ja! Was gloubst du in im? Antwurt: Das inn got ein'n gnädiger für unser sünd hat gemachet in die ewigheit2 [cf. Röm. 3. 25]. Du hast recht geurteilt. Hastu nun gesündet. so erkenn die sünd; denn die bycht ist nüt anderst denn ein ergeben und verklagen sin selbs. Und sprich mit Daviden sef. Ps. 90. 5, 49. 16. 69. 19 etc.]: Herr, min arme seel ist vast3 bekümmeret, unnd du, herr, 10 wie bistu so lang von mir! Herr, ker widrumb und erlöß min seel! Verzych mir min sünd durch Jesum Christum, in dem du uns verheissen hast alle ding ze geben! Und laß von dem schryen nit, bis das dich got in dinem hertzen bericht<sup>4</sup>, das du sicher bist, ja er habe dir verzigen durch Christum Jesum. Laß nit ab, bis das du mit 15 freuden sprichst und sicherlich gloubst: Eya, ich weiß wol, das mir got nüt versagen kan, so er sinen sun für mich ggeben hat [cf. Röm. 8. 32], und hat inn darumb hingegeben, das er min sünd bezalte. So mag ouch nit fälen, er wirt mir min sünd durch inn verzyhen; denn gott ist warhafft, er mag nit liegen [Hebr. 6. 18]5. Verret 6 sich demnach 20 got noch me von dir, daß du ie noch nit ruwig bist worden, so such trost by dem, der dich des götlichen wortes baß 7 berichten 8 kan weder du es verstandist. Sich die schlüssel, so euangelget er dich denn 9; lert dich, was hoffnung du zů got söllest haben mit dem eignen wort gottes. Gloubstu dem, so wirst heyl; gloubstu im nit, so bist du noch 25 in dinen sünden gebunden.

Ouch so hör noch ein kürtzere bycht: Bedenck offt imm tag din sündtlich leben; und so du daran billich verzwyflen můßtist, so sprich mit dem publicanen: O herr, bis barmhertzig mir sünder [Luc. 18. 13]!

2tanten ] Gtandt — 5 in den ] Gahn den — 5 gloubst du in im ] G gleubestu ahn ym — 6 gnädiger ] G setzt hinzu oder vorßuner — 9 AB Marginal Was die bycht sye. — 9 David — 13 ding ] G dinck — 15 verzigen ] G vergeben — 17 für ] G vor — 18 mag ] G mag es — 19 verzyhen ] G vergeben — 20 warhafft ] G worhafftig — 20 Verret ] G Fernet — 20 demnach ] G denn — 21 ie ] fehlt bei G — 23 verstandist ] G verstandest — 23 euangelget ] G euangelisirt — 24 eignen ] G eynigen — 25 wirst ] G wirstu — 28 und so du . . . verzwyflen mûßtist ] G doran du denn billich verzweyflen must — 28 mûßtist ] G mûßtest — 29 publicaner ] G publicaner.

<sup>1)</sup> schwatzen. Leo Jud: Nihil hic nostra commenta, nihil fabulae nostrae proderunt. — 2) Quid est ergo in Christum credere, quam ipsum propitiationem nostram esse coram patre, idque in perpetuum? — 3) sehr — 4) berichtet, dir kund tut — 5) lügen — 6) entfernt; quod si se subducit deus longius — 7) besser — 5) unterrichten, belehren — 6), so unterrichtet er dich im Evangelium; docebit te euangelium.

Der kurtz rüff ist in minem urteil ein bessere bycht denn alles Baginen-blappen<sup>1</sup>, das ienen beschicht.

### Der dry und fünfftzgost artickel.

UFFGELEGTE BUSSWERCK KUMMEND VON MENTSCHLICHEM

5 RADTSCHLAG — USSGENOMMEN DEN BANN —, NEMMEND DIE
SÜND NIT HYN, WERDEND UFFGELEGT ANDREN ZÜ EIM
SCHRECKEN.

Der erste teil ist klar uß der that und wort Christi; der hat gheinem nie ghein werck uffgelegt, den er von sünden erlößt hat oder xund gemacht; er ist klar uß sinem wort, das er nüt gesprochen hat denn: Der gloub hat dich heil gemacht [cf. Matth. 9. 22, Marc. 5. 34, Luc. 8. 48].

So wir nun bladergebett<sup>2</sup>, wallfert<sup>3</sup>, zünselwerck<sup>4</sup> und derglychen den mentschen ufflegend, so måß es ie von uns kummen; denn wir hand des dhein vorbild in Christo. Also lern, das man dir nüt ufflegen sol der gstalt, das sölich werck dir die sünd abnemm, aber wol sol dich din bråder oder priester leren, wie du heil werdist, unnd zå besserung ermanen. Unfertig gåt<sup>5</sup>, so du nit weist, wie du im tån solt, sol er dich leren, nit heissen, recht erstatten<sup>6</sup>. Demnach, hastu nit den glouben zå dem wort gottes, das du one heissen<sup>7</sup> thåst, das er dich bericht<sup>8</sup>, so ist ouch das heissen vergeben.

#### USSGENOMMEN DEN BANN<sup>9</sup>.

Den bann hab ich darumb ußgenommen, das er von got selb ist ingesetzt, so verr man inn nach siner schnür<sup>10</sup> brucht [cf. Matth. 18. 15-20].

25 Ob er aber ein bußwerck sye, verstand also: Er wirdt darumb uffgelegt, das der geist heyl werde<sup>11</sup>. So nun einer den gedultigklich treit, so

1f. Baginen ] B Bäginen G Beginn — 2 blappen ] G plappern — 2 ienen beschicht ] G ymer geschicht — 3 fünfftzgost ] B fünfftzigest G funfftzigest — 9 er ] G her — 13 wallfert ] B wallfart — 13 zünselwerck ] G zum seelwerck — 14 ufflegend ] G aufgeleget — 14 ie ] G ja — 17 werdist ] G werdest — 18 Unfertig ] G unrecht — 19 leren ] G lernen — 19 Demnach ] G denn — 20 one heissen ] G ungeheyssen — 23 selb ] G selber — 24 nach ] G noch — 26 treit ] G tred.

<sup>1)</sup> Haec brevis oratio praestat — meo quidem iudicio — omnium nonnarum et Beguinarum multiloquio et battologia. — 2) Gebete, welche aus vielen gedankenlos gesprochenen Worten bestehen. Cf. Matth. 6. 7. — 3) Wallfahrten — 4) ceremoniae — 5) unrechtmäßig erworbenes Gut; iniuste ablata aut parta — 6) zurückgeben; restituere — 7) ohne Befehl — 8) lehrt — 8) excommunicatio — 10) Richtschnur; regula — 11) corpori iniungitur, ut salvus sit spiritus.

wirt er von der kilchengemeind 1 widerumb erlassen; so ist er ouch by gott erlassen. Glychset er sich rüwend 2 und ist aber nit rüwend 3, so laßt sich got nit betriegen 4; er schücht das glychßnen der zucht 5 sap. 1. [Sap. 1. 5]. Unnd ist eigentlich nit ein werck der bann, sunder ein verlassen der bösen wercken. Die werdend ouch nit verzigen denn 5 durch den glouben.

# BŮSSWERCK NEMMEND DIE SÜND NIT HYN.

Davon ist gnüg vorhar gseit, das dhein werck die sünd macht nachgelassen werden. Denn hett man mit wercken mögen die sünd vertilggen, so hette Christus nit dörffen lyden<sup>6</sup>. Gala. 2. [Gal. 2. 16-21]: 10 Werdend wir fromm uß dem gsatzt, das ist: uß den wercken des gsatztes, so ist doch Christus vergeben gstorben.

# WERDEND ANDREN UFFGELEGT ZU EIM SCHRECKEN.

Disen puncten hab ich von der offnen bußwercken wegen gesetzt, die ja wol by den alten angefangen sind, darus die Bäpstler möchtind fechten: Es ist nit ein nüw ding; die alten hand es ouch gebrucht. Noch hand sy die sünd nit hingenommen; darzu ist nieman so alt ie gesin, das er möchte gut machen das, so von gott nit keme. Woltend die alten ie die abvelligen vom glouben straffen, hettind sy den bann nach siner maß gebrucht, als inn Paulus über den Corinther brucht, der sin stieffmuter enteret [1. Cor. 5. 1-5].

Denn mich wil duncken, das uß dem offnen büßufflegen<sup>8</sup> der alten das heimlich ufflegen in der lüselbycht<sup>9</sup> geflossen syg, darinn die falschen bychtloser<sup>10</sup> ir schalckheit<sup>11</sup> nach noturfft gebruchet hand. Dann war<sup>12</sup> hand sy dich mit dem unfertigen güt hingewyßt weder <sup>25</sup>

1 kilchengemeind ] G kirchengemein — 2 Glychset . . . nit rüwend ] G Gleychet sich aber und ist nicht rewig — 5 verzigen ] G vergeben — 8 vorhar ] G vor — 8 f. die sünd . . . werden ] G macht, das die sünd nochgelassen werden — 9 mögen die sünd ] G die sünd mogen — 14 puncten ] G punct — 14 von . . . wegen ] G von wegen der offnen bußwerckenn — 15 Bäpstler ] G Papisten — 15 möchtind ] G möchten — 16 ding ] G dinck — 19 straffen ] G straffen, so — 19 hettind ] G hettend — 23 lüselbycht ] G ornbeycht — 25 G marginal Falsche bychtvätter hand übel ton den conscientzen der menschen — 25 war ] G wo — 25 unfertigen ] G unrechten.

¹) ecclesia — ²) heuchelt er aber Reue — ³) reuig — ¹) betrügen — °) er hat Abscheu vor der erheuchelten Bußdisziplin — ¹) leiden müssen — ¹) publica poenitentia — °) publica poenitentia — °) Siehe oben S. 400, Ann. 2 — ¹¹) die Beichte hören — ¹¹) malitia — ¹²) wohin; quo.

in iren seckel<sup>1</sup>? Gib so vil an den tempel, so vil an unser gotshuß, so vil umb messenlesen, so vil an die brûderschafft, so vil umb ein vigilg<sup>2</sup>, opffer so vil, und, damit den hohen stifften und bischoffen der spiss nit anbrünne<sup>3</sup>, gib an unser frowen buw<sup>4</sup> so vil, gib so vil an ieden orden; denn die schelck (nimm dich nüts an, frommer man!) können einandren abheben<sup>5</sup>. Kurtz: Das du mir für und für wilt gůt machen, so man es besicht, so sol es in der hut innen nüts<sup>6</sup>. Die heimlich bycht ist ein mentely<sup>7</sup> xin, darunder alle bychtbůben<sup>8</sup> ir schalckheit verquantet<sup>9</sup> hand und der besten melchkůyen<sup>10</sup> eine.

### Der vier und fünfftzigst artickel.

CHRISTUS HAT ALL UNSER SCHMERTZEN UND ARBEIT<sup>11</sup> GETRAGEN. WELICHER NUN DEN BÜSSWERCKEN ZÜGIBT, DAS ALLEIN CHRISTI IST, DER IRRT UND SCHMÄCHT GOT.

Diser artickel ist vor 12 so mengmal uß der geschrifft so starck bewärt, das er hie nit bewärens darff. Dann nieman hat unsere süntlichen prästen mögen hinnemmen, dann der an inen nit schuld hatt, und aber für uns leid 13, sam 14 er sy hette, damit wir mit sinen wunden heyl wurdind, als Isa. 53. [Jes. 53. 4] anzeigt: Warlich hat er unser kranckheiten getragen und unsere schmertzen getragen. Ioannes teuffer spricht: Sich, das ist das lamm, das dahin nimpt die sünd der welt Jo. 1. [Joh. 1. 29]. Christus spricht Jo. 6. [Joh. 6. 51]: Das brot, das ich üch geben wird, das ist min lyb zå eim leben der welt. Das ist: die spyß der seel, die ich den menschen geben wird, ist nüt

1 seckel ] G beuttel — 1 an den ] G dem — 3 vigilg ] G vigil — 5 nüts ] G nüt — 8 mentely ] G mently G mentleyn — 9 verquantet ] G verdackt — 9 melchkûyen ] G melchkûen G melckckü — 16 prästen ] G gebrechen — 16 dann ] G denn — 18 wurdind ] G wurden — 18 er ] G her — 20 lamm [ G lemlein.

¹) d. h. zu ihrem eignen Nutzen. Zu den Redensarten "Es denkt ein jeder in seinen Sack", "βloß an seinen Sack denken", "Nur in seinen Sack denken" siehe Wander III 1810, Nr. 50, S. 1817, Nr. 213 und S. 1821, Nr. 315. — ²) vigiliae — ²) Zu der Redensart "Sie lassen sich den Spieß nicht anbrennen" siehe Wander IV 714, Nr. 46. — ¹) ad sarta tecta templi Mariani — ²) vor Schaden bewahren. Leo Jud: Nam mutuum seabunt muli. Vgl. dazu Otto S. 233 mulus 3. — °) es taugt nichts in seiner Haut: Leo Jud: Nihil est ergo quod pro bono vendites quod intus et extra putidum est et pravum. Vgl. auch die Redensart "In keiner guten Haut stecken" Borchardt S. 217, Nr. 540. — ²) Müntelchen — °) die Schelme, die Beichte hören — °) verborgen, verheimlicht, verhehlt; velarunt — 1°) Vgl. die Redensarten "Das ist eine gute Melkkuh", "Sie hat eine Melkkuh im Stall" Wander III 587, Nr. 1 u. 2. — 11) dolores et labores — 12) vorher — 18) litt — 14) als ob.

anderst, denn das ich mich für sy in 'n tod geben wird, welcher tod

die gantzen welt wirt lebendig machen.

Der ander teil diß artickels volgt uß dem ersten, daß one zwyfel die, so wercken zügebend, das Christi ist, treffenlich irrend; ja sy schmähend gott, wie vor ouch geseyt ist, wenn sy im die eer sines wercks unnd genaden nemmend und es der creatur zülegend; unnd das er fry¹ schenckt und gibt, das lassend sy erst versölden², sind dem Giezi³ glych [cf. 2. Reg. 5. 20-27], und haltend nit das wort Christi: Ir hand es vergeben empfangen, gebend es vergeben [Matth. 10. 8].

### Der fünff und fünfftzigst artickel.

WELCHER EINERLEY SÜND DEN RÜWENDEN MENSCHEN<sup>4</sup> NACHZELASSEN VERHIELT<sup>5</sup>, WERE NIT AN GOTTES, NOCH PETRI, SUNDER AN DES TÜFELS STATT.

Disen artickel hab ich gesetzt von der vorbehaltnen articklen wegen<sup>6</sup>. Die sind *die*, so von den hohen bischoffen oder pfarrherren <sup>15</sup> verbotten sind ze entledigen; so bald man aber so vil oder so vil behemsch<sup>7</sup> gibt, so entledigent sy (als sy fürgebend) den, der gelt gibt.

In disem mißbruch der schlüßlen stäckt ein sölcher schalck<sup>8</sup>, das den nieman gnüg geschelten<sup>9</sup> kan. Es haben etlich hohe bischoff ein zyt har ein sölchen grüwen<sup>10</sup> und gotslestrung damit gebrucht, das ich <sup>21</sup> nun umb der frommen conscientzen wegen denselben hie nit zellen<sup>11</sup> wil; denn es one verletzen nit wol möchte zügon. So verr sy aber von der gotslestrung nit ston<sup>12</sup> wurdind, so möcht man den grüwen nümmen ansehen in dem tempel gottes noch gestatten; man müßte inn zeigen.

Was sünden nun den menschen verzigen <sup>13</sup> werdind oder verhalten <sup>14</sup>, <sup>24</sup> werdend wir uß dem selbswort <sup>15</sup> Christi erlernen, der spricht Mat. 12. [Matth. 12. <sup>31</sup>]. Ein iede sünd oder lestrung wirdt den menschen nachgelassen, aber die lestrung des geistes wirt den menschen nit

<sup>1)</sup> umsonst; gratis — 2) verkaufen — 3) In der Vulgata wird der Name Gehasi [MM] mit "Giezi" wiedergegeben. — 4) poenitenti — 5) negat — 6) hunc articulum posui, ut refellam casus, quod vocant, reservatos. Über die casus reservati siehe P. R. E. III 752 f. — 7) böhmische Groschen; nummi Bohemici. Näheres siehe Id. IV 1093. — 8) nequitia — 9) schelten — 10) Greuel; abominatio — 11) erzählen, nennen — 12) abstehen — 13) verziehen — 14) zurückbehalten. Vgl. Id. II 1233. — 15) eignen Wort,

nachgelassen. Dise wort erklärt Christus selbs [Matth. 12. 32]: Welicher ein wort wider den sun des menschen redte, wurd im nachgelassen; welcher aber wider den heiligen geist redete, dem wirdt es nit nachgelassen weder in disem zyt noch in dem künfftigen. An den worten Christi lernend wir, das alle sünd und lestrungen dem menschen verzigen werdend weder die sünd und lestrung in den heiligen geist. Was aber die sünd in den heilgen geist sye, fragend die theologi gar ernstlich; aber sy redend darvon wie die blinden von 'n farwen, mitt urlob 1 hinden nahin 2.

Sünd, die nit nachgelassen wirt, ist die ungloubnus<sup>3</sup>. Das ist die einig<sup>4</sup> sünd, die got nit verzycht, als wir eigenlich ermessen mögend Luce 12. [Luc. 12. 9 f.]: Welicher mich verleugnen wirdt vor den menschen, des wirt verleugnet vor den englen gottes. Und eim ietlichen, der ein wort reden wirt wider den sun des menschen, so wirdt es im nachgelassen; aber dem wirdt es nit nachgelassen, der wider den heilgen geist lestret. Hie sicht man eigenlich, das gotes verleugnen oder nit gleubig sin die sünd ist, die got nit verzycht; denn Lucas bewärt den vordrigen sinn "welicher mich verleugnen wirt" etc. mit dem nachgenden<sup>5</sup>, das dem die sünd nit verzigen werde, der in den heilgen geist lestre.

Als Christus Jo. 3. [Joh. 3. 36] lert: Welcher aber dem sun nit gloubt, der wirdt das leben nit sehen, sunder der zorn gottes blybt uff im. Dise ungloubnus heißt darumb ein sünd in den heiligen geist, das der gloub uß dem ziehen des heiligen geistes kumpt. Welicher nun nit gezogen wirt, der gloubt ouch nit. Also ist er imm zorn gottes und ist ein gschirr<sup>6</sup>, daran got sin grechtigheit offnen wil [cf. Röm. 9. 22].].

Von der sünd des ungloubens oder verleugnens oder abvallens soltu also vernemmen 8: So verr einer in ungloubnus oder verleugnen unverrüwet 9 blybt, so blybt ouch der zorn gottes über inn. Kert er wider, so ist er nümmen verleugnet 10. Das bwärt Petrus: Der hat gerüwet 11 und bitterlich geweint [cf. Matth. 26. 15, Luc. 22. 62]; darumb ist im sin sünd verzigen [cf. Joh. 21. 15-19].

 $10\ A\ B\ Marginal\ {
m Die}\ {
m sünd}\ {
m in}\ {
m 'n}\ {
m heilgen}\ {
m geist.}\ -\ 31\ {
m n\"{u}mmen}\ ]\ B\ {
m n\"{u}mer.}$ 

<sup>1)</sup> Verlaub — 2) hinten nach. Zu der Redensart "Er redet wie der Blinde von der Farbe" vgl. Wander III 1568, N. 363. — 3) Unglauben; incredulitas — 4) einzige — 5) mit dem nachfolgenden; per sequentia verba — 6) Geschirr, Gefäβ — 7) offenbaren, zeigen — 8) De peccato infidelitatis, perfidiae, abnegationis aut defectionis sic cape. — 9) ohne Reue; impoenitens — 10) si redit per poenitentiam, iam infidelis et abnegator non censetur. — 11) poenituit.

Also sol man ouch das wort Pauli Hebr. 10. [Hebr. 10. 26] verston: So wir mûtwilliklich sünden werdend, das ist: so wir widrumb vom glouben abvallen werdend, nachdem wir die erkantnus der warheit vernommen hand, so hand wir kein ander opffer me für die sünd etc. Ist die meinung Pauli: man möge in gheinem opffer sälig werden 5 oder der sünden los, weder in dem einigen Christo, der einist uffgeopfret, in die ewigheit fruchtbar ist. Valle einer von dem 1, so sye ghein ander hostien noch weg, durch den man mög sälig werden. Das aber diß der sinn sye an dem ort Pauli, das wirstu finden, so du sine wort oben herab "Habentes itaque fratres2, das ist: so wir 10 nun, ir bruder, ein vertruwen habend in den zugang zu got durch das blut Christi etc." [Hebr. 10. 19] ermessen wirdst bis an das end des capitels [Hebr. 10.]. Denn in denen worten findstu ein zügnus uß deutr. 17. [Deut. 17. 6] inzogen3, die allein uff die ungloubnus oder verleugnen lutet.

Das sag ich darumb, das vil sind, die diß ort der geschrifft nit ermessen, hand wellen wenen, so der mensch nach dem touff sündete, möchte im die sünd nit verzigen werden. Und lert aber Paulus glych das widerspil4, namlich: das wir ewigklich zů gott kummend durch das blut Christi; nun das wir sehind, das wir von dem trost 20 Christi nit fallind.

15

Also ist die ungloubnus die einig 5 sünd, darinn der mensch verbunden6 und gfangen verdampt wirt. Sich hie an einem fürgon7, wie sich die schlüssel aber häll harfürthund8. Jo. 3. [Joh. 3. 36] spricht Christus: Welcher dem sun nit gloubt, der wirdt das leben nit sehen, 25 sunder der zorn gottes blybt uff im. Sich das band! Lestrung in den heilgen geist ist, so man got sin werck nimpt und der creatur oder dem fyend gottes, dem tüfel, zůgibt; unnd ist söliche lestrung nüt anderst denn ungloubnus. Als, do Christus den tüfel von eim mentschen getriben hatt, unnd die ungleubigen sprachend, er hette es 30

6 einist ] B einest — 16 diß ] B die diß — 20 sehind ] B sehend — 21 fallind ] B fallend — 26 AB Marginal Lestrung in den heiligen geist.

<sup>1)</sup> si quis ab hoc defecerit — 2) Zwingli zitiert nach der Vulgata, welche Hebr. 10. 19 liest: Habentes itaque, fratres, fiduciam in introitu sanctorum in sanguine Christi. Leo Jud dagegen gibt die Stelle so, wie sie in der lateinischen Zürcherübersetzung, welche durch die Arbeit von Leo Jud, Theodor Bibliander, Conrad Pellican, Petrus Cholinus, Rudolf Gwalter zustande kam und im Februar 1543 zum ersten Mal bei Christoph Froschauer erschien, wieder: Quum igitur, fratres, habeamus libertatem adeundi in sancta per sanguinem Jesu. — 3) beigezogen — 4) Gegenteil; contrarium — °) einzig — °) verstrickt; constrictus — °) im fürgon — en passant, bloß beiläufig. Vgl. Id. II 29 fürgehen Nr. 6. — \*) promicent,

uß krafft des tüfels thon, das was ein lestrung in den heligen geist, als Marcus eigenlich anzeigt mit ußgtruckten worten 3. capitel [Mare. 3. 29]: Welicher aber lestrete wider den heilgen geyst, der hat ghein nachlassen in die ewigheit. Dann sy redtend: Er (Christus) hat ein unreinen geist, das ist: sy redtend: er hette es uß krafft des bösen geistes gethon [Marc. 3. 22].

Also ist styff¹ uß disen worten: Uß der krafft der schlüsselen, das alle sünd dem gleubigen und rüwenden² menschen verzigen werden, nit von dem pfaffen, bischoff, münch oder bapst, sunder durch Jesum

Christum, so man inn gloubt unser pfand des heils sin, und gott umb sinetwillen erfordret oder in sinem namen³.

Darumb ist es ein falsch<sup>4</sup>, das man ieman einigerley<sup>5</sup> sünd verhalt<sup>6</sup>, es sye dann die ungloubnus, under dero verlougnen und das werck und wort gottes lestren begriffen sind. Denn gloubt der mensch, so ist er heyl; geloubt er nit, so blybt der zorn gottes uff im.

Darzů hat Christus zů Petro gsprochen [Matth. 18. 22], er sölle nit allein zů siben malen verzyhen sunder zů sibentzig malen siben mal. Hat damit wellen das unzalbarlich verzyhen leren, so man rüwet<sup>8</sup>. Also sitzt einer nit an der statt Petri, der nit zů aller zyt verzycht, wie Petrus geheissen ist, so man glich inen nachliesse<sup>9</sup>, sy hettind den gwalt ze entbinden, sunder an des tüfels statt.

Ach wer möcht hie zügs und zyts gnüg haben 10, das er beschribe den absolutzmärckt 11, die war 12 der dispensatzen und derglychen kräm 13, darab Rom schwärer gold gelößt 14 hat, denn alle menschen zü Rom wegind. Doch wil ich mich hie nit lenger summen 15. Thüye ein ieder frommer pfarrer mit sinen empfolhnen schaffen, so verr er nit übel verergret 16, on gelt, das er sicht andre umb gelt tün, so ist er got vil genämer, denn so er sy laßt also rouffen 17. Doch sol er bevor 18 die ergernus mit warlicher leer hynnemmen und zü fryden alle ding handlen und ziehen, so verr es mit got sin mag.

Wir sind alle einander schuldig ze verzyhen, wellend wir, das uns got verzyhe. Geloubt 19 nun der mensch recht und sicher in got, so

1 heligen ] B heiligen — 21 hettind ] B hettend — 22 AB Marginal Der tubenmerckt imm tempel ist Rom. — 25 wegind ] B wegend — 25 Thûye ] B Thûe — 26 empfolhnen ] B entpfolhnen — 31 einander ] A Druckfehler einandre.

<sup>1)</sup> fest; firmus — 2) poenitens — 5) et quum deum in eius nomine vel per nomen eius invocamus. — 4) dolus — 5) irgend welche — 6) beibehält, nicht vergibt — 7) ad haec — 6) qui vera fide poenitent — 6) zugäbe, zugestände — 10) sed desunt verba, deest tempus — 11) Markt, Handel mit der Absolution — 12) merces — 13) negotiationes — 14) eingenommen — 15) aufhalten — 16) modo ne male offendat — 17) rupfen; deglubere — 18) vorher; antequam — 19) glaubt.

würdt im verzigen, und darff darzů niemans denn gottes. Ist er aber imm glouben nit styff, so gange zů dem priester, das er im die spyß der seel zůdiene, das ist: recht underrichte; und so er dem heilsamen wort glouben gibt, so ist er von stund an rein. Das mag im weder bapst noch bischoff entweren gott geb, wie vil sy fäl verbietind sußzerichten.

#### Der sechs und fünfftzigst artickel.

WELCHER ETLICH SÜND ALLEIN UMB GELTS WILLEN NACHLASST, IST SIMONS<sup>5</sup> UND BALAAMS<sup>6</sup> GSELL UND DES TÜFELS EIGENTLICHER BOTT<sup>7</sup>.

Christus hat sine junger vergeben <sup>8</sup> gheissen predgen und alles heyl und xuntheit vergeben züdienen <sup>9</sup>, sprechende Mat. 10. [Matth. 10. s]: Ir hand es fry, unerkoufft oder vergeben empfangen, so gebend es ouch vergeben. Welicher nun das züdienen des wortes nit thün wil, man bezale im dann dasselb, der sündet wider got und wüchret; <sup>15</sup> denn es ist im vergeben ggeben, vergeben sol er 's ußteilen. Laß dich nit bekümmeren, frommer bott gottes; din herr wirdt dir wol narung bescheren. Was ist erst von denen ze reden, die nit mit dem wort gottes uffgelößt habend <sup>10</sup>, sunder sy hand gsprochen: Unser leben und tod stande in irer hand; und habend uns für tod verurteilet, bis wir <sup>20</sup> so vil oder vil gelts hand <sup>11</sup>!

Simon, der gelert oder zoubrer, ward bekert zum glouben (nitt warlich; er glychßt nun 12 also.), und als er sach 13, das der helig geist uff die mentschen kam mit dem ufflegen der henden der botten, hat er inen gelt gebotten, redende: Gebend mir ouch den gwalt, das ein 25 ieder, uff den ich min hend lege, den heligen geist empfahe. Aber Petrus hat zů im gesprochen: Din gelt werde mit dir verloren 14, daß du gemeint hast, die gab gottes mög mit gelt überkummen 15 werden act. 8. [Act. 8. 18-20]. Sich, das Petrus den verdampt, darumb, das er

5 verbietind ] B verbietend — 10 eigentlicher ] A Druckfehler eingentlicher — 18 A B Marginal O ir seelenmörder! — 22 A B Marginal Simon. — 23 helig ] B heilig — 26 heligen ] B heyligen.

<sup>1)</sup> und er braucht dazu niemand anders — 2) fest — 3) verwehren — 4) hoc ei neque papa neque episcopus intercipere potest, utcunque multos sibi reservent casus. — 5) Vgl. Act. 8. 18—24. — 5) Vgl. 4. Mos. 22—24. — 7) veri satanae legati — 6) umsonst, ohne Lohn; gratuito — 8) dare et expendere — 10) qui solvunt sed non verbo dei — 11) zu lesen ist wohl: so vil oder so vil gelts gegeben hand Leo Jud: imo nos morti adiudicarunt, donec tot aut tot nummorum daremus — 12) er heuchelt nur — 13) sah — 14) sit in perditionem — 15) erkauft.

meint, er wöltte die gaben des heyligen geistes mit gelt mögen erkouffen, und die Bäpstler geben 's nit hin on gelt, als sy wenend. Denn warlich, ist die meinung Petri war, als sy ist, so ist es nit müglich, das der geist gottes möge erkoufft werden; noch vil weniger sine gaben, die aber nüt anders sind denn der gegenwürtig¹ geist gottes, der da würckt. Nun gang hin und gib gelt umb absolutzen², so bistu sicher, das du nit entlediget³ bist; denn disen Simon verflücht Simon Petrus, das⁴ er meint, es möcht mit gelt zügon. Gloubstu ouch, es mög mit gelt zügon, so verflücht dich Petrus mitt im.

Balaam ist wol, als nu. 22. und 23. und 24. stat [Num. 22—24.] mit gelt uffgebracht<sup>5</sup>, das er zum künig Balach gangen ist; er hat aber die warheit dennocht nit wellen felschen. Aber Petrus schiltet dasselbig 2. Pet. 2. [2. Petr. 2. 15], da er der Bäpstleren sitten eigenlich malet<sup>6</sup>. Wiewol sy die geschrifft uff andre menschen ze trucken understond<sup>7</sup>, doch thånd sy das vergeben<sup>8</sup>; dann sy uff nieman, der da lebt, gezogen mögend werden weder uff die Bäpstler, als ich starck bewäret hab in Archetele<sup>9</sup>.

Ja, also spricht Petrus von Balaam und den Bäpstleren [2. Petr. 2. 15]: Sy habend verlassen den rechten weg und hand geirrt, nachvolgende dem wäg Balaam von Boser, der den boßhafften weg lieb hatt gehebt etc.

Was wurd Petrus ietz sprechen, so er nit allein gaben sähe genommen werden und aber die warheit ungefelscht blyben, sunder die warheit gefelscht werden, darumb, das man gelt nit von eim rychen künig, sunder von den armen inbringt<sup>10</sup>?

Also sind alle, die umb gelts willen (nach irem sinn) die sünd nachlassend, Simons und Balaams gsellen. Denn got laßt allein die sünd nach und ghein mensch denn Christus Jesus, warer got und mensch, wie da oben gnüg ist geseit von der natur des mitlers 11.

 $2~A~B~Marginal~{\rm Es}$  ist nit möglich, daß man mit gelt ützid götlichs erkouffen mög. — 6  $A~B~Marginal~{\rm Des}$  geists gots innen werden. — 9 verflächt ] B verflächt — 11  $A~B~Marginal~{\rm Balaam}$ . — 16 thånd ] B thånd — 20 weg ] A  $Druckfehler~{\rm wge}$  — 25 gefelscht ]  $A~Druckfehler~{\rm gefelfcht}$ .

¹) gegenwärtige, anwesende; praesens — ²) indulgentiae — ³) absolviert — ¹) weil — ³) verlockt, lüstern gemacht; illectus — °) deutlich beschreibt. Leo Jud: In qua apostolus Petrus pontificiorum mores graphice depingit — ¹) detorqueant — °) umsonst, ohne Erfolg. Doch thånd sy das vergeben: Leo Jud: sed laterem lavant. Zu der Redensart "laterem lavare" im Sinn von "sich vergeblich bemühen" siehe Otto S. 187. — °) Siehe oben in Zwinglis Schrift Apologeticus Archeteles I 289. 147. — ¹¹) sed a pauperibus corradi — ¹¹) Vgl. Artikel 50 ff.

#### Vom fegfür.

Der siben und fünfftzigst artickel.

DIE WAR, HEYLIG GESCHRIFFT WEISST¹ GHEIN FEGFÜR² NACH DISEN ZYTEN.

Hie hab ich zum ersten geredt:

DIE WAR HEILIG GSCHRIFFT,

damit ich die apocryphen, das ist: die unbekanten geschrifften, uß-schluß<sup>3</sup>.

Demnach red ich,

DAS DIE UNVERMASSGET<sup>4</sup>, GWÜSS GÖTLICH GSCHRIFFT. VOM FEGFÜR NÜT WÜSSE<sup>5</sup>.

Diß wirt alle menschen seltzam duncken, nit die Bäpstler allein, sunder ouch etliche gelerte, die zů diser zyt die geschrifft ernstlich und mit trüwen<sup>6</sup> harfürbringen<sup>7</sup>. Darumb wirdt not sin, das wir zum ersten die ort der gschrifft besehend, darinn sy das fegfür gründend. <sup>15</sup> Unnd nachdem wir harfür bracht hand, das sy allenthalb der gschrifft in dem fal gwalt thånd, wellend wir unser meinung sagen, das wir nach disem zyt nüt wüssend weder himel und hell<sup>8</sup>. Ich wird mich ouch nit irren lassen<sup>9</sup>, das etliche fürnemen<sup>10</sup> lerer das fegfür gebuwen habend<sup>11</sup> mitt irer gschrifft, aber nit mit der götlichen gschrifft. <sup>20</sup>

Zum ersten wellend die fegfürheitzer<sup>12</sup> das fegfür bewären uß den worten Christi Mat. 12. [Matth. 12. 32], da er spricht: Welcher aber ein lestrung redt wider den heiligen geist, dem wirt sy nit nachgelassen weder in disem zyt noch in demm künfftigen. Hie wellend sy infüren<sup>13</sup>: Also mag man wol mercken, das etlich sünd in dem <sup>25</sup> künfftigen zyt werdend nachgelassen; dann die sünd in den heyligen geist, die werde von ir grösse wegen weder hie noch dört nachgelassen. Antwurt: Ir habend üwer eignen künsten aber<sup>14</sup> vergessen. Wüssend ir nit, das ir uff dise zwo<sup>15</sup> abschlahenden reden: 1) Die sünd in den

<sup>1)</sup> kennt, weiß nichts von . . .; novit — 2) Fegfeuer; purgatorium — 8) ausschließe — 4) unbefleckte, unverdorbene — 5) wisse — 6) cum diligentia ac summa cum fide — 7) tractant ac exponunt — 8) Hölle — 9) nec morabor — 10) excellentes — 11) astruunt — 12) qui purgatorium incendunt — 13) geltend machen; ex his verbis colligunt — 14) wieder — 15) zwei.

heiligen geist wirt in disem zyt nit nachgelassen; 2) Die sünd in heilgen geist wirdt imm künfftigen zyt nit nachgelassen, nüt mögend infûren¹? Wüssend ir nit, das sy bed particulares sind und bed negative, ad quas nihil sequitur, uff die man nüt mag infûren? Und so man üch schon liesse infûren, mögend ir nit affirmativam infûren, so der vordren eine negativa ist. Also mögend ir da dannen nitt bringen: Ja, so wirt etliche sünd in ienem zyt nachgelassen; sunder ir mußtind infûren: Ergo: Also volgt, daß die sünd in den heilgen geist nimmer wirdt nachgelassen. Denn dise red ist locus a sufficienti divisione, das ist: sy hat mit ußtrucken der teilen gnügsamlich das gantz zyt vergriffen².

Verstand es mit einem byspil: Wir habend in bruch3, das wir von eim vast4 krancken sprechend: Er hat weder tag noch nacht kein růw. Hie sind "tag" und "nacht" die teil dises zytes, und ist dises 15 zyt nüt anderst denn der louff tages und der nacht. Welicher nun spricht: Er hat weder tag noch nacht růw, der wil sagen: Er hat nimmer růw. Also, welcher wil sagen: "die sünd in den heiligen geist werde weder in disem noch in dem künfftigen zyt nachgelassen", der wil nüt anderst sagen denn: die sünd in den heilgen geist werde 20 nimmer nachgelassen. Und ist, das sy wellend infûren, nüt anderst denn ein irrender, närrischer won<sup>5</sup>. Glych als ich ouch wölte uff dise red: Es ißt weder wyb noch man fleisch, das von im 6 selb gestorben ist7, infûren: So ißt es etwar8, darumb, das es die wolff und hund essend. Was gat das dise red an, da ich gnugsamlich wil sagen, es 25 esse ghein mensch selb gestorbens<sup>9</sup>, und teil den menschen in sine teil, das ist: wyb und man? Und da ich wol mag reden: es ißt ghein mentsch etc., da sprich ich: weder wyb noch man ißt, und ist "weder wyb noch man" glych als vil als: kein mensch, und "kein mensch" als vil als: weder wyb noch man. Also hie: "die sünd in den heilgen geist wirdt weder hie noch dört nachgelassen" ist als vil als "nimmer", und "nimmer" als vil als "weder hie noch dört".

<sup>1)</sup> einwenden, geltend machen — 2) zusammengefaßt — 3) Brauch, Gewohnheit — 4) sehr, schwer — 5) Wahn, Meinung — 6) sich — 7) Fleisch, das von im selb gestorben ist: Leo Jud: carnis morticina — 8) aliquis — 9) selb gestorbens: Leo Jud: morticina.

Darzů wirdt sölichs me inn der gschrifft erfunden. Psal. 112. [Ps. 113.2]: Der nam gottes sye gebenedyet von ietz bis in die ewigheit; ist glych als vil als: der nam gottes sye zů aller zyt oder ewigklich gebenedyet.

Darnach trucken sy 1 das wort Christi Mat. 5. [Matth. 5. 25f.] 5 uff das fegfür, da er spricht: Biß 2 einhällig 3 mit dinem widersecher bald, diewyl du noch mit im uff dem weg bist, daß dich nit din widersächer dem richter hingeb, und der richter dich dem weybel hingeb, und du in die gefengknus geworffen werdist. Warlich, sag ich dir, du wirst da dannen nit kummen, bis daß du gibst das letst 10 örtlin4. Hie machend sy den weg das leben in disem zyt5. Die gefengknus aber machend sy zů eim fegfür, darus man nit kumme, bis man alle sünd bezale, das doch ein heiter irrung 6 ist. Dann Christus wil uns an dem ort von zorn, haß und zangg ziehen, als die vollmeinung vor disen worten eigenlich anzeigt. Und wil hie mit der 15 gvarligheit des rechtens uns von zanggen und rechten schrecken; denn es sich offt begeb, das einer wene<sup>8</sup>, er welle sinem widersächer gesigen<sup>9</sup>, der aber überwunden wirdt, unnd demnach übel ersücht<sup>10</sup> von sinem widersächer, und nit unbillich; denn er habe inn zangges nit wellen erlassen 11. Also laße im darnach der widersächer nüt nach. 20 Ob er glych den span 12 nit bezalen mög, so lege man inn gefangen und musse mit der hut18 bezalen, das er an hab nit vermag.

Darzů sye es gfarlich rechten des richters halb 14; denn so der richter die sach nit wol verstünde oder gemietet 15 oder partigisch 16, were alles gevarlich dem, der schon wüßte, das er recht hette.

2 von ietz bis ] H nu unnd ynn — 5 trucken ] H tzwungen — 6 einhällig ] H eynigk — 6 widersecher ] H widersacher — 8 widersächer ] H widersacher — 8 weybel ] H diener — 9 die ] H das — 9 gefengknus ] H gefencknuß — 9 werdist ] H werdest — 10 f. das letst örtlin ] H den letsten heller — 11 machend ] H deuthen — 11 f. gefengknus ] H gefencknuß — 13 heiter ] H klarer — 14 zangg ] H tzanck — 16 gvarligheit ] H geferligkeyt H verligkeit — 16 zanggen ] H zangken — 17 begeb ] H begibt — 17 sinem ] H widersinem — 17 widersächer ] H widersacher — 18 der aber ] H welcher dennoch — 19 widersächer ] H widersacher — 19 zangges ] H zangkes H tzankes — 20 laße ] H lest — 20 widersächer ] H widersacher — 21 span ] H zanck — 22 vermag ] H vormag — 23 gfarlich ] H ferlich — 24 partigisch ] H partigsch — 25 alles gevarlich ] H alles geverlich.

¹) detorquent — ²) sei — ³) consentiens — ¹) vierter Teil eines Guldens. Näheres siehe Id. I 485, Nr. 8. Leo Jud: quadrans — ⁵) Hic viam pro vita hac exponunt. — °) ein offenkundiger Irrtum — ¬) ganze Darlegung, Rede — °) wähne, meine — °) besiegen, überwinden — ¹°) verfolgt — ¹¹) idque non immerito, quod eos contentione irritarint — ¹²) Streithandel — ¹°) Haut, Leib — ¹¹) Porro quod ad iudicem attinet, non erimus absque periculorum metu. — ¹°) muneribus corruptus — ¹°) parteiisch.

Das aber diß die meinung Christi sye, das zeigend die wort Luce 12. [Luc. 12. 57-59] eigenlich an, da er dise meinung Christi mit hälleren worten also beschribt: Warumb entscheidend oder verrichtend ir nit von üch selbs, das ist: undereinander, das recht oder 5 billich ist? So du nun mit dinem widersächer gast 1 zů dem fürsten 2, so verschaff uff dem weg3, das du von im entlediget werdist, das er dich nit zů dem richter ziehe, und der richter dem inzieher oder inbringer<sup>4</sup> übergeb, und der inbringer dich in gfengknus werffe. Ich sag dir, du wirst da harus nit kummen, bis du das letst hällerlin be-10 zalet hast. An den worten merckend wir wol von allen umbstenden har, das Christus hie nüt anderst wil weder abreden 5 von zanggen und rechten, wie obstat. Welcher meinung ouch Paulus ist 1. Cor. 6. [1. Cor. 6. 7], da er meint, er sölle ein Christenman ee lyden, das man im schaden oder betrug thuge, ee er mit ieman rechte. Als ouch 15 Christus heißt, das wir dem, der uns den rock nimpt, den mantel ouch lassend, ee wir mit im rechtind Mat. 5. [Matth. 5. 40].

Zum dritten zühend sy harfür, das Mat. 18. [Matth. 18. 34] stat von den zweven dieneren, dero der, dem die groß summ ward nachgelassen, sinem mitknecht ein kleine nit wol nachlassen, unnd ward darumb gefangen gelegt, bis er alle schuld bezalte. Darnach sprach Christus [Matth. 18. 35]: Also würdt üch ouch min himelscher vatter thun, wenn nitt üwer ietlicher sinem bruder nachlaßt uß üwren hertzen.

Hie sprechend sy: Sichstu, das got uns ouch in gefengknus des fegfürs halten wil, bis wir alle schuld bezalend? Antwurt: Ich hör wol, was Christus redt; ich hör aber nit, das er von gheinem fegfür ützid zag. Christus wil hie nüt anders, denn er davor ouch gseit hat Matth. 6. [Matth. 6. 14]: Lassend ir den menschen ir sünd nach, so wirt üch ouch üwer himelscher vatter üwer sünd nachlassen. Verzyhend aber ir den menschen nit, so wirdt üch üwer vatter üwer sünd ouch nit verzyhen. Als er ouch Mar. 11. [Marc. 11. 25] redt: So ir stond zü betten, so verzyhend, ob ir ützid wider iemans habend, damit

 $<sup>^{1}</sup>$ ) gehst  $-^{2}$ ) ad magistratum  $-^{3}$ ) in via da operam  $-^{4}$ ) exactor  $-^{5}$ ) abmahnen, warnen vor . . .  $-^{6}$ ) jeder  $-^{7}$ ) etwas.

Zwingli, Werke. II.

üch ouch üwer vatter, der in den himlen ist, üwer sünd verzyhe. Also lert Christus nüts anders an den dryen orten denn: Wellend wir, das uns got verzyhe, so söllend wir ouch verzyhen. So verr¹ reychet die glychnus Mat. 18. [Matth. 18. 23-35]. Noch so vervolget Christus in der glychnus den bruch2 der menschen bis zu end. Verstand 's 5 also: Christus meinung ist, das wir verzyhind; tugind wir das nit, so werde uns ouch nit verzigen. Das wäre gnugsamlich bewärt in disen worten: Der herr ist erzürnt worden über den knecht und hat inn geheissen den pynigeren geben. Das aber hernach volget, trifft den sitten der menschen an, namlich, das die einandren durch gysel und 10 lybsschaden3 mugend4, bis sy bezalt werdend. Also verglycht sich die meinung Christi dem vorbild nit bis uff das letst hinus, sunder wil er damit leren, das wir ouch selbs über uns beruffend5: Vergib uns unser schuld, glych wie wir unseren schuldneren vergebend [Matth. 6. 12]. Verzyhend wir nit, so wirdt uns ouch nit verzigen. Dise meinung hat 15 ouch also der gehebt, der die canones gemacht über die 4. euangelisten; denn er hat die drü ort zemmen gezeichnet<sup>6</sup>.

Hieby ist aber ze mercken, das alle glychnussen nit mögend in alle egg verstanden werden an dem verglychten; denn alle glychnussen hinckend und sind prästhafft in noch lerend sy so wol, daß christus selbs damit gelert hat. Er hat Mat. 18. [Matth. 18. 3] gesprochen: Es sye dann, das wir bekert werdind und werdind als die kind, mögind wir nit ingon in das rych der himlen. Hie wil er nit, das wir in alle wys und maß werdind wie die kinder, oder aber wir mußtind uff stecken ryten, von gott nüt wüssen ze sagen, sunder wil er, das wir 25

¹) weit — ²) Brauch, Gewohnheit; mos — ³) obsidibus et corporalibus damnis — ¹) Mühe, Qual verursachen; torquent — ⁵) in quibus docet Christus aut indicat, quantum malorum et periculorum nobis nostra culpa advocemus. — °) Die Vulgata gibt in vielen Ausgaben bei Marc. 11. 25 als Parallelstellen Matth. 6. 14 und 18. 35 und Luc. 11. 9, bei Matth. 6. 14 als Parallelstelle Marc. 11. 25 an. Der Wortlaut macht es wahrscheinlich, daß Zwingli auf die Canones decem harmoniae evangeliorum des Eusebius von Caesarea (abgedruckt u. a. in der Bibliotheca veterum patrum antiquorumque scriptorum ecclesiasticorum ed. Andreas Gallandi Tom. II. S. 531 ff. denkt. — — ²) bis in alle Ecken, Winkel hinein. Leo Jud: Quare et hoc obiter notandum hic, quod non omnes similitudines per omnia et in omnibus sine exceptione et in omnes partes aut angulos, ut aiunt, comparatis quadrant. — °) mangelhaft; aliqua parte mancae sunt. Zu der Redensart "Alle Gleichnisse hinken" siehe Wander I 1720, Nr. 1. — °) dennoch.

allein mitt unschuld und lychtlich verzyhen und nidertrachtung 1 kind syind, wie Paulus redt 1. Cor. 14. [1. Cor. 14. 20]: Boßheit halb söllend ir kinder sin. Derglychen Luc. 18. [Luc. 18. 5], da der richter spricht: Ich wil der witwen helffen, das sy mich nit on underlaß schelte. Hie wil Christus, das wir von betten nit wellind abston 2, sunder, wie die witwen thet, on underlaß bitten. Er wil aber darumb in diser glychnus nit leren, das man got schelte, so er uns nit glych gibt, das wir begerend; als aber die glychnus des wybs innhalt, das sy one zwyfel den richter offt hat lassen uffgon 3 und berafflet 4. So verr 5 langt die glychnus nit 6.

Dero sind vil in den worten Christi; ja allesamen mögend sy nit in alle egg<sup>7</sup> und ort glych sin; oder aber es wärind nümmen glychnussen, sunder die sach selbs. Also ouch hie volget darumb das fegfür nit hernach, darumb, das Christus bis zü end vervolget hat in der glichnus, wie sich die menschen haltend, so sy nit verzyhend. Denn, wie davor ist geseit, die allegorischen sinn, die habend nit krafft ützid ze bewären, es sye dann sust in der gschrifft häll ußgetruckt. Wo das fegfür in der gschrifft häll ußgetruckt wäre, so lutete dise meynung schön bis uff das end. So das nit ist, so müssen wir by der fürnemlichen summ blyben 11, die ist: Verzyhend ir, so wirdt üch verzigen.

Das vierte, so von Judas Machabeo wirdt gelesen in den templen, halt ich, wie es ist, apocryphum, ungwüß, wannen dasselbig büch kömme; mag nüt bewären. Ja, ich gloub, das, der es gschriben, 25 hab nit ein recht gemüt ghebt 12; denn so er güter meinung xin wer 13, hette er die geschicht luter 14 für sich geschriben, und infüren 15 der schlußreden, der dogmaten, das ist: gelerten meinungen, underwegen gelassen 16. So er aber das gethon hat, so machte er sich mir argwönig 17, wenn das Machabeorum büch glych in canone 18 wär. Denn was gat das den gschichtschryber an, das er sprechen müß: Darumb

1 nidertrachtung ] H demuth - 5 wellind ] H sollen - 8 die ] H das - 9 uffgon ] H angehn - 9 berafflet ] H betrappelt - 12 egg ] H eck - 12 oder ] H sunst - 12 wärind ] H weren - 12 f. glychnussen ] H glychnus - 13 ouch hie volget ] H volget hie auch - 14 zů ] H zum - 15 verzyhend ] H vorgeben - 19 schön ] H schon - 20 Verzyhend ] H Vorgebt - 21 verzigen ] H vorgeben - 22 Machabeo ] H Druckfehler Machaheo - 23 H Marginal Apocryphum - 23 apocryphum | H apocryphum und - 26 und ] H und das.

<sup>1)</sup> Demut — 2) abstehen, ablassen — 3) oft hat in Zorn geraten lassen — 4) gescholten — 5) weit — 6) sed hactenus non pertingit similitudo — 7) Ecken, Winkel — 5) etwas — 9) sonst — 10) klar, deutlich — 11) maneamus apud sensum primarium et praecipuum — 12) non reete animatum fuisse — 18) nam si reete fuisset animatus — 14) nur — 15) Anführen, Aufzählen — 16) unterlassen — 17) verdüchtig; suspiciosus — 18) canonisch.

ist das ein heiliger anschlag¹, das man für die todten bitt etc. [2. Makk. 12. 44-46]? Ja, so er davor gseit² hat, wie vil tusend silberin drachmas Judas Machabeus gen Hierusalem gschickt hab [2. Makk. 12. 43], wer kan on den argwon sin: Sich, der sticht³ uff den gyt⁴? Doch bedarff es deß nüt; das machabeisch büch bewäret by mir als vil als Ioannes de monte villa⁵ oder der Hiltebrand⁶. Bsich Josephum¹ dargegen, der ouch der Juden gschicht geschriben hat, den ouch die Juden, Griechen und Latiner³ habend, wiewol ouch nit in canone, so wirdstu sehen, was glouben du dem gytigen gfabeldichter glouben solt, der das Machabeorum gedicht hat 10 [cf. 2. Makk. 12. 38-46].

Zum fünften gründend sy das fegfür in den worten Pauli
1. Cor. 3. [1. Cor. 3. 10-15]: Ich hab ein grundveste geleit als ein wolkönnender buwman 10, aber ein andrer buwt daruff. Bsehe aber ein ieder, wie er daruff buwe; dann gheiner mag ein ander fundament 15 oder grundveste setzen über den, der gsetzt ist, der ist Christus

<sup>2</sup> davor ] H davon — 2 silberin ] H silbern — 3 gen ] H kein — 3 Hierusalem ] H Jerusalem — 4 argwon ] H argwan — 6 Hiltebrand ] H Hillebrant — 7 dargegen ] H dorkegen — 8 Griechen ] H Kriechen — 10 Machabeorum ] H Druckfehler Machabeorum — 14 wolkönnender ] H wolkömender — 14 Bsehe | H Sehe — 16 den, der ] H das, das — 16 der ist ] H das ist.

<sup>1)</sup> Gedanke; cogitatio - 2) gesagt - 3) deutet, zielt - 4) 'Quis iam hanc suspicionem eximet, avaritiam haec scripta sapere? — 5) Johannes de monte villa = John de Mandeville, geboren c. 1300 wahrscheinlich in St. Albans in England, gestorben 17. November 1372 in Lüttich, der seine bekannte Reisebeschreibung über Reisen in Europa, Asien und Afrika mit Sagen und Fabeln durchsetzt zuerst französisch schrieb. Das äußerst kurzweilig geschriebene Buch wurde in fast alle europäischen Sprachen übersetzt und war sehr verbreitet. Der wirkliche Verfasser der Reisebeschreibung ist aber ziemlich sicher nicht Mandeville sondern der belgische Arzt Jean de Baurgogne, genannt à la Barbe. Alles Nähere, auch betr. Ausgaben, siehe bei Bovenschen, Albert: Untersuchungen über Johann von Mandeville und die Quellen seiner Reisebeschreibung in Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. 23. Bd., 1888, S. 177 ff. — \*) Hildebrand, später Gregor VII., Papst 1073—1085. Da dieser Papst sich besonders gern der Formel bediente als Vertreter des Petrus, ja Gottes zu handeln, und in seinem kirchenpolitischen Programm, dem sogenannten Dictatus papae, unter anderem betonte, den Papst könne niemand verurteilen, so bekommt diese Ablehnung der Autorität Gregors VII. durch Zwingli geradezu den Sinn: auch Aussprüche selbst der machtvollsten Päpste sind für mich keine Autorität. - 7) Flavius Josephus: Antiq. Jud. Lib. XII § 312 ff. (in der Ausgabe von Benedictus Niese III 126 f.). - \*) d. h. dessen Antiquitates Judaicae auch in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache vorliegen. - Es gibt eine unter dem Namen Josippon oder Joseph, Sohn Gorions, hebräisch geschriebene Geschichte des jüdischen Volkes, die hauptsächlich ihren Stoff aus Josephus nimmt. Ganz unkritisch wollte man etwa darin das hebräische Original des Josephus sehen. Näheres darüber siehe P. R. E. IX 386. — \*) geizigen, habsüchtigen — 10) sapiens architectus.

Jesus. Ob aber einer uff dise grundveste buwt gold, silber, kostbarlich gstein, holtz, höw, stupfflen¹, so wirt eins ieden werck offenbar; dann die zyt oder tag wirt es offnen; es würt als im für² geoffenbart, und das fhür wirdt eines ieden werck bewären, wie es sye. Ob eines werck, das er uffgebuwen hat, blybt, so wirdt er lon empfahen; ob eines werck verbrünnen wirdt, so wirdt er schaden empfahen, aber er wirdt heil oder behalten³, doch den weg, daß es durch fhür wirt zůgon. Dise schönen wort Pauli hand sy zum fegfür zogen und zå gůten wercken, also fürgebend: So einer gůte werck thůye, so syind dieselbigen gold, silber, edlem gstein zůglychnet⁴; so einer böse werck, doch nit gar böß, thůge, so syind die dem holtz, höw und stuplen⁵ gelych; die werdend denn mit dem fegfür gereiniget, doch werde, der sy gethon hat, heil⁶ durch das fhür, weliches fhür sy das fegfür redend sin.

Aber dises ist warlich nit der sinn Pauli, als wir eigenlich uß sinen worten bewären wellend. Paulus hat den Corinthiern Christum mit einvaltigen, ungefärwten worten gepredget, der gstalt, als wenn einer einen mentschen ufferzücht, muß er im in den kintlichen tagen nit veste spyß geben, sunder mitt milch trencken, bis er die starcken spysen ouch niessen mag [cf. 1. Cor. 3. 2f.]. In sinem abwesen aber komend under die Corinther etlich christenlich lerer, die doch vom hertzen und glouben nit gerecht warend, aber wyß nach menschenlisten und stoltz beredt. Die süchtend durch ir wyßheit und wolberedte lob und nutz, damit die einvaltig ler Pauli von den geblümpten verschupfft ward, als dann beschicht: wer nun ter welt pracht ansicht, dem gefallet der arm Christus mit sinem krütz und einvaltigen züg der pürschen sing jungeren nit. Und volgt demnach, das vil menschen, nun uff die zier der listigheit und wolredens sehende, abgefürt wurdend durch die glyßgüggen. Das mag aber

1 kostbarlich ] H edell — 2 stupfflen ] H stupffell — 4 eines ieden ] B yenes ieden — 7 heil oder behalten ] H selig werden — 12 gereiniget | B Druckfehler gereniget — 12 der ] H der, der — 13 heil ] H selig — 13 fhür sy das fegfür redend sin ] H sie das fegfeur nennenn — 17 mentschen ] B menschen — 18 veste ] H harth — 19 niessen ] H genissen — 21 f. aber wyß . . . beredt | H aber noch menschenlisten weyß und stoltz beredt. — 23 wolberedte ] H wolredenn — 25 gefallet ] H gefelt — 27 zier ] B ziert — 27 A B Marginal Glyßgügen. — 28 glyßgügen ] H gleißklugen.

<sup>1)</sup> Stoppeln — 2) Feuer — 3) salvus fiet — 4) verglichen mit . . . — 5) Stoppeln — 6) salvus — 7) genießen — 6) Abwesenheit — 8) Schönrednern; ab ostentatoribus istis et elegantibus — 10) verachtet, gering geschätzt, beiseite gestoßen; contempta — 11) nur — 12) der einfachen Schar — 18) bäurischen — 11) Schlauheit, Verschlagenheit; versutia — 15) eloquentia — 16) verführt — 17) eigentlich: spanische Fliege, dann: Gleißner, Heuchler; hypocrita. Vgl. Id. II 162.

der fromm Paulus nit erlyden¹; denn er wol wißt, das sölich glyssen² nitt nach der meinung Christi was, ouch das christenlich leben nit in schönen worten stande, sunder in einvaltigem, unschuldigem leben³, welchs aber nüt sölle⁴, es sye denn uß dem glouben, den wir in Christo hand, erbuwen. Welicher in gott erbuwen sye und ggründt, der habe die leer recht ergriffen; den mög dhein durächten⁵ abvellig machen. Welcher nun⁶ uff die schöneⁿ der wyßheit und klåge der worten sehe, der stande unvest zå der zyt der durächtung⁶; aber in dero sehe man wol, wie ein ieder ein werck oder gbüw sye, und tåt das mit züchtigen⁶ worten dar, also [1. Cor. 3. 96]:

Wir sind mitwercker 10, das ist: handgschirr 11 gottes, und sind ir die sat und gebüw gottes, nitt, das ich üch erbuwen hab, sunder die gnad gottes, die mir ggeben ist, hat es gethon. Ich hab gethon glych, wie ein ieder wolggründter werckmeister 12 thut. Der lugt 13, das er die grundveste zum ersten recht lege; demnach buwt er erst daruff. 15 Also hab ich den rechten felsen, daruff aller gloub stat, zu eim fundament gsetzt. Der fels unnd fundament ist Christus. Den hab ich üch gepredget, wer er sye, und was er uns erwürckt hab 14. Aber in minem abwesen 15 buwend ander ouch uff das pfimment 16, welche ich hie weder rumen noch schelten wil. Bsehe aber ein ieder by im selbs, 20 was er uff das fundament buwe; denn deßhalb kan gheiner ein ander fundament setzen weder das, so schon gesetzt ist, Christus Jesus. Aber von des uffbuws wegen red ich das: Buwt einer uff diß fundament gold, silber oder edelgstein, so mag dem gebüw ghein fhür schaden; denn das fhür sübret gold und silber; ouch bewärt man die 25 edlen stein darinn. Buwt einer uff diß fundament holtz, höw oder stupfflen<sup>17</sup>, so mögend sy das fhür nit erlyden, wiewol, der die ding:

4 sölle ] H gulde — 5 sye ] H ist — 6 durächten ] H vorachtung — 7 klüge ] H klugheyt — 8 durächtung ] H vorvolgung — 9 sehe ] H sieht — 9 sye ] H ist — 9 tůt ] H bringet — 11 mitwereker ] H mitwireker — 11 f. sind ir ] H ihr seid — 12 sat ] H soth — 12 erbuwen ] H gebawet — 13 gnad gottes ] H genod gottis — 13 A B Marginal Paraphrasticos. — 14 lügt ] H sieht — 14 f. das er . . . lege ] H dieser die grundt zum ersten veste und recht lege — 15 demnach ] H darnach — 18 erwürckt ] H gewurckt — 19 pfimment ] H fundament — 20 růmen noch schelten ] H loben noch schendenn — 25 sübret ] H reiniget.

¹) hoc pium Pauli pectus non fert — ²) Gleißen, Heuchlen — ³) in synceritate et innocentia — ¹) quae tamen nihil sint — ⁵) Verfolgen — °) nur — ¹) schönen Schein — ³) Verfolgung — °) artigen, passenden, geziemenden — ¹º) Mitarbeiter; cooperarii — ¹¹) Werkzeuge; instrumenta — ¹²) ingeniosus aliquis et prudens architectus — ¹³) sieht, gibt sich Mühe — ¹⁴) et quid sit inter nos operatus — ¹⁵) Abwesenheit — ¹⁶) Fundament — ¹⁻) Stoppeln.

holtz, höw, stupfflen, gebuwen hat, nit mag verbrent werden, so verr er nit holtz, höw oder stupfflen ist; sunder er wirdt den schaden lyden, das sin gebüw verbrent wirdt. Er wirdt aber behalten<sup>1</sup>, doch der gstalt, das er im das fhür nit lasse schaden; denn kurtz, das fhür müß alle ding bewären etc. [cf. 1. Cor. 3. 9-15].

Hie wirdt in den worten Pauli "der uffbuw" gesetzt für: die gleubigen, als er unlang davor selbs hat anzeigt: Ir sind die sat unnd buw gottes [1. Cor. 3. 9]. Aber das fhür ist die durächtung2, als Isa. 43. [Jes. 43. 1]. So du in dem für wandlen, wurdist nit verbrent. Also wil Paulus zum letsten diser worten sagen: Was aber ein ieder uff den grund, der Christus Jesus ist, gebuwen habe, das wirdt in der durchächtung offenbar. Wir predgend wol all, aber wir predgend unglych. Welicher nun8 uff zytlich gut und schyn sicht, der buwt zergengklich ding. So der angefochten wirt mit durchächtung, so 15 flücht<sup>5</sup> er davon. So ist es glych, sam er nie gesin sye<sup>6</sup>; und wie er unstät ist, also sind ouch, die er erbuwen hat. So die durchächtung kumpt, so werdend sy abtrünnig vom glouben, so schnell das für, höw, holtz und strow verzert. Hat aber der lerend so ein styffen 7 glouben, das er gar nit abtritt8, so die durchächtung kumpt, obglich alle, die 20 er gelert hat, verzert werdend, das ist: abtrettend, so würt er durch das fhür heyl9; aber schlecht10, es muß mit durchächtung lyden11 zůgon 12. Denn Christus hat vorgseit 13, das zůnemmen des gotswortes durchächtung mit im 14 bringen werde Marc. 10. [Marc. 10. 30]. Harwiderumb: Erbuwt einer gleubige, die umb ghein durchächtung nüt 25 gebend, sunder nun 15 vester darab werden, so sind sy glich dem gold, silber und edlen gstein, denen das für ouch nit schaden mag. Und heißt ouch "das werck" hie glych als vil als: der uffbuw, und heißt "der uffbuw": die gleubigen, die durch das predgen der botten gottes in Christum, den grundstein, erbuwen sind.

6 der uffbuw ] H das auffbawen — 7 unlang ] H nicht lang — 7 sat ] H soth — 8 gottes ] H gottis — 8 durächtung ] H vorvolgung — 9 wandlen ] H wandlest — 9 wurdist ] H werdestu — 12 durchächtung ] H vorvolgung — 14 zergengklich ] H vergengklich — 15 davon ] H dorwider — 16 durchächtung ] H vorvolgung — 17 das ] H als das — 21 durchächtung ] H vorvolgung — 22 zünemmen ] H annemen — 23 durchächtung ] H vorvolgung — 24 Erbuwt ] H Bawt — 24 durchächtung ] H vorvolgung — 25 darab | H dardurch — 27 uffbuw ] H baw — 28 A B Marginal Opus ut divinum opus Alcimedontis. — 29 erbuwen ] H gebawet.

<sup>1)</sup> ipso interim salvo — 2) Verfolgung, Anfechtung; adflictio — 3) nur — 4) vergängliche — 5) flieht — 6) et nusquam adparet ac si nunquam fuisset — 7) festen — 8) weicht, zurückweicht — 9) salvus — 10) schlechthin, überhaupt — 11) Ertragen von Verfolgung — 12) omnino persecutio constanter expectanda et ferenda — 18) vorausgesagt — 14) sich — 15) nur.

Das sölchs die meinung Pauli sye an disem ort, das zeigt die nachvolgend meinung an, da er sy warnet vor den klügen dises zyts<sup>1</sup>, der meinung, das got ir gebüw selbs nit wil, ja verderbet.

Und ist in der summ diser schönen glychnus nüt anders vergriffen² denn: Wir wellend wol all gsehen sin, sam wir buwlüt Christi syind; aber in der zyt der durchächtung so wirdt man am werck, das ist: an den gleubigen, wol sehen, was ein ieder gebuwen hat. Verleugnend die gleubigen, so sind sy ein ströwin gbüw; blybend sy, so sind sy gold, silber und edlem gstein glich. Der aber das lycht gebüw erbuwen hat, dem mag nit schaden, ob sin werck, das ist: die 10 ggloubt hand, wychend, so verr er vom für nit bewegt wirdt, sunder dardurch gadt. Der meinung ist ouch gar nach³ Hieronymus⁴ über Ezech. 3.

Aber der gantz handel thût sich selbs uff<sup>5</sup> in den worten Pauli, so man den wol bsicht vor in her und darnach<sup>6</sup>. Denn das hie etlich <sup>15</sup> wellend sagen von wercken, die imm glouben beschehend, die syind gold, silber, edelgstein, die aber nit imm glouben gschehend, die syind itel<sup>7</sup> wie holtz, höw und stuplen<sup>8</sup>, die redend wol recht; aber Paulus redt hie nit von denen wercken, sunder er redt von dem buw der predgenden, wie vor gnüg ist gseit. Gang ietz über die wort Pauli <sup>20</sup> und bsich sy von nüwen, und urteil dann.

Dise und nach me ort, die doch nit ein sölichen schyn habend <sup>9</sup>, zühend sy zů dem fegfür hinzů, damit sy sich wol gewermind <sup>10</sup>, und tånd der gschrifft gwalt an. Das enbüt ich mich ze erhalten vor allen glerten Christenmenschen <sup>11</sup>; denn in disen worten stecket als wenig <sup>25</sup> fegfürs, wie sy darvon redend, als wenig wyßheit in eim ambeck <sup>12</sup> stecket <sup>13</sup>. Wo sy aber das fhür der durchächtung, der widerwertigheit, der måsälen dises zytes ein fegfür nennen wellend, måß ich lassen beschehen. Aber das man einen andren weg zå got kumme weder durch den herren Christum Jesum, das ist unmöglich [Joh. 14. 6]; <sup>30</sup>

2 dises zyts ] H diser tzeit - 4f. vergriffen | H begriffen - 6 durchächtung | H vorvolgung - 12 nach | H nahet - 20 ietz | H nu - 24 enbüt | H erbitt - 26 ambeck | H ahnbuß - 27 durchächtung | H vorvolgung - 28 måsälen | H musamkeit - 28 dises zytes | H dißer tzeit - 28 ein | H zu einem - 29 weder | H denn.

<sup>1)</sup> huius saeculi — 2) enthalten — 3) nahezu, ungefähr; fere — 4) Hieronymus: Commentariorum in Ezechielem liber I caput 4. zu Ezechiel 3. 18f. (Venetianer Ausgabe V. 1. Venetiis 1768. p. 33 f. — 5) sed manifestum est negotium — 6) vorher und nachher, gründlich, im Zusammenhang; recte et diligenter — 7) eitel, nichtig — 6) Stoppeln — 19) qui tamen huiusmodi nihil prae se ferunt — 10) wärmen — 11) paratus autem sum id contra eos ut evincam, non in angulo aliquo, sed propalam coram universis fidelibus — 12) Amboβ — 13) Leo Jud: quam est sapientiae in incude.

denn er ist allein die tür, durch die wir gon måssend [cf. Joh. 10. 7-9], und mag unser werck nüt verdienen, aber Christus verdient es alles [cf. Röm. 11. 6]. Dem wellend wir die eer zågeben, wie da oben gnåg ist anzeygt, und hinder sich ston mit unserem verdienst, und sprechen: Herr, wir sind unnütz knecht [Luc. 17. 10].

Das übrig, das sy von dem fegfür sagend, wie behend<sup>2</sup> oder lang es reinige, laß ich in sinem wärd<sup>3</sup> blyben für fablen. Ker mich nüts daran, das man redt: Es hat der helig vatter dis oder das gsehen. Die ungehüren geist<sup>4</sup> redend doch selb, wie sy pyn lydend, und kumpt man inen mit meßhalten ze hilff. Antwurt: Wenn der tüfel betriegen<sup>5</sup> wil, müß er sich in ein früntliche, engelische gstalt anlegen<sup>6</sup> [cf. 2. Cor. 11. 14]. Ich geloub gern, das der tüfel vil rede, die menschen ze brögen<sup>7</sup>.

Das aber die selen redind, das ist nit möglich; das wirt bald offenbar. Denn hette der rych man mögen mit sinen brûderen reden, 15 er hett nit Abrahamen gerûfft, daß er Lazarum zů sinen brûderen schickte.

Darzů wie hat der tüfel den mißbruch der messen bas<sup>8</sup> mögen uffnen<sup>9</sup>, weder so er brögt<sup>10</sup>, sam er ein seel sye und sölichs bgere? Kurtz: Wer sich die tröum und wind laßt bewegen<sup>11</sup> [cf. Eph. 4. 14], <sup>20</sup> der ist noch nit uff dem felsen Christo erbuwen.

Ietz wil ich ouch min meynung anzeygen, uß was grund ich vermein, es sye ghein fegfür, der gstalt die theologi darvon redend. Daruff gründ ich, das uns gott von dem fegfür nüt geseit hat. Ja wol hat er ein meinung gseit, die das fegfür gar umbkert; denn er nach disem zyt von gheinen andren heimwesen 22 geredet hatt, weder von himel und hell Luce 16. [Luc. 16. 22-26], als er ein form des abscheids von disem zyt der rychen und armen hat fürgebildet 13 mit einem rychen und mit einem armen, dem aber got halff (denn er sin

2 mag unser werck ] H mögen mit unsern wercken - 3 da ] fehlt bei H - 4 ston ] H treten - 8 helig ] B heilig - 10 A B Marginal Der tüfel bschyßt in hüpscher gstalt. - 12 brögen ] H betriegen - 13 redind ] B redend - 15 Lazarum ] H Lasarum - 18 uffnen ] H auffbrengen - 18 brögt ] H sich richtet - 21 ouch ] H euch - 23 A B Marginal Christus wort sind wider das fegfür. - 25 disem zyt ] H dieser tzeit - 25 gheinen andren heimwesen ] H von keiner andern stell - 25 weder ] H denn allein - 27 disem zyt ] H dieser tzeit.

<sup>1)</sup> zurücktreten — ²) cito — ³) Wert — ¹) spiritus isti, qui tam horrende aliquando adparent — °) betrügen — °) in angelum lucis sese transformat — ¬) zu erschrecken, zu betrügen zu suchen. Vgl. Id. V 534 ff. Leo Jud: decipere — °) besser; commodius — °) fördern, vermehren; proferre — ¹°) groß tut, sich brüstet. Vgl. oben Anm. 7. — ¹¹) qui somniorum figmentis et ventis permovetur — ¹²) Wohnung — ¹³) dargestellt.

zûversicht zû im hat ghebt¹, als der nam lazuriahu², das wir Lazarus sprechend, anzeigt), hat er in der person Abrahams gsprochen: Zwüschend uns und üch ist ein grosse schrenden³ oder wyte gevestet⁴, das die, so wöltind hie dannen⁵ zử üch hingon, das nit vermöchtind, das ouch die von üwrem ort zử uns nit wandlind. Was wil man nach disen worten mee? Hörend wir nit, das, wie die, so in der schoß⁶ Abrahams sind, herab nit kummen mögend, also, die darinn nit sind, verstand: die gstorbnen, (denn Christus redt daselbst allein von den todten) nimmer me mögend hinuff kummen.

Es darff gheiner inreden: Ja, er hat nun von denen gredt, die in himel und in der hell sind, aber nit von denen imm fegfür. Denn du machst das fegfür, got hat es nit anzeigt. So du mir nun der gstalt wöltest inreden, mußtest mir zum ersten bewären mit häller gschrifft, daß ein fegfür wäre und demnach hie ußnemmen. Aber, wie vor gseit ist, uff dine blinde würff wil ich nit werffen, sunder mich des halten, das hie Christus in der person Abrahams geredt hat: Die da niden sind, denen ist nit möglich uffhin ze kummen; denen, die da oben sind, nit möglich herab ze stygen, etc.

Darnach ist das fegfür, davon die theologi redent, wider die krafft des gloubens <sup>10</sup>. Denn welcher gloubt, der ist schon heyl <sup>11</sup> und <sup>20</sup> bedarff gheines unheils noch verdamnens warten <sup>12</sup>. Dargegen, welcher nit geloubt, der wirdt nit heil, ja es ist unmöglich, das <sup>20</sup> er sälig werd oder gotsgevellig <sup>13</sup> Hebr. 11. [Hebr. 11. 6]. So nimm die sach also in d'hand: Stirbt einer imm glouben, so wirt er heyl; stirbt er in ungloubnus, so wirdt er verdampt. Hie zwüschend mag nüt fallen <sup>14</sup>. <sup>25</sup> Und bschüßt <sup>15</sup> nüt, das du inreden wilt: Ja, der imm glouben abstirbt, der kumpt zå got. Ist war, aber erst nachdem er imm fegfür gnåg gerollet <sup>16</sup> ist. Antwurt: Diß rollen <sup>17</sup> måstu mir anzeigen uß der

3 schrenden oder wyte ] H weitte — 3 gevestet ] fchlt bei H — 4 wöltind ] B wöltend — 4 hie ] H von — 4 vermöchtind ] B vermöchtend — 5 wandlind ] B wandlend — 5 nach ] H noch — 7 kummen mögend ] H mochten kommen — 7 also ] H also auch — 10 nun ] H allein — 10 denen ] B den — 12 hat ] H hot — 14 demnach hie ] H darnoch erst die ym fegfeur — 15 dine ] H die — 22 heil ] H selig — 22 AB Marginal Der gloub entscheidet das fegfür. — 24 heyl ] H selig — 26 bschüßt ] H schüßt — 26 nüt ] H auch nichts — 28 ist ] H es ist.

<sup>&</sup>quot;
) gehabt — ") אַלְּיֵלְרְ abgekürzt für אַלְּיִלְּיִלְּעָׁר d. h. dem Gott hilft — ") Schrund, Kluft; hiatus — ") firmatus — ") von da, von hier — ") in sinu — ") nur — ") Hölle — ") figmenta — ") adversatur virtuti fidei — ") salvus — ") nullam damnationem porro expectans — ") aut deo placeat — ") Inter haec medium nullum cadere potest. — ") es nützt, hilft — ") hin- und hergeworfen, gepeinigt; expurgatus — ") Hin- und Herwerfen, Peinigen; expurgatio et expolitio.

gschrifft. Sich, wie stastu? Sprichst: Gott ist barmhertzig, er ist aber ouch grecht darzů; darumb müssend wir imm fegfür siner grechtikeit gnůg thůn. Antwurt: Aber bistu nit ein Christ, sunder des bapsts calefactor; du heytzest imm das fegfür yn. Hastu noch nit ghört, das wir der grechtigheit gottes nit von uns selbs noch mit unserem lyden mögend gnůg thůn? Denn die lyden, die wir in disem zyt erdarbend¹, sind nit wirdig der künfftigen eer, die in uns geoffnet² wirdt Ro. 8. [Röm. 8. 18]. Denn wie mag das, so ein end nimpt, ob es glych überschwencklich groß ist, verdienen, das ewig ist? Daby hast nit gehört, das der grechtikeit gottes nieman mag gnůg thůn, denn der allein, der kein schuld uff im hat, Christus Jesus? Denn wie könde ein todter sich selbs lebendig machen? Weist du nit, das, hett man mit fegfüren mögen zû got kummen, daß Christus nit hette dörffen³ in diß welt kummen? Das fegfür hette wol gebadet und gesübret, wenn es were, als ir angeben.

Wüssend ir aber nit, das Christus allein unsere grechtigheit ist?

1. Cor. 1. [1. Cor. 1. 20], und das wir zu got gheinen andren weg kummen mögend weder durch inn? Heißt Christus, oder das lyden Christi, oder die tür Christus, durch die man yngon muß, oder in inn glouben, das ist: alle zuversicht in die krafft siner erlösung haben, ja, heissend die ding das fegfür? Sich, wohin ir üch selbs fürend mit üwrem tanten 1! Ir fürend üch vom glouben und lärend uß die krafft des krützes Christi [cf. 1. Cor. 1. 17], schmähend die unerschöpftlichen gnad und tucht des lydens Christi. Thut Christus für alle sünd gnug, was wirdt das fegfür darzuthun? Macht uns das fegfür zu got den weg, was hand wir Christus dörffen ? Wee üch, gotslestreren, die alle warheit verkerend!

Damit ir aber dise meinung, das die gleubigen von stund an zu got kömmind und die ungleubigen von stund an zum tüfel nach disem tod, gloubind, wil ich ietzund kundschafft stellen.

Christus spricht Jo. 3. [Joh. 3. 16-18]: Got hat sinen sun nit in die welt gesendt, das er sy verurteil, sunder das die welt durch inn

¹) erdulden — ²) geoffenbart — ³) nicht nötig gehabt hätte, nicht hätte müssen — ¹) Schwatzen — ⁵) Kraft; vis — °) nötig gehabt — ') testimonia ex scripturis.

gsund und sälig gmacht werd. Welicher in inn gloubt, der wirdt nit verurteilet<sup>1</sup>; welicher aber nit in inn gloubt, der ist schon verurteilt<sup>2</sup>; denn er hat nit ggloubt in dem namen des eingebornen suns gottes. Bsehend<sup>3</sup> mir dise wort Christi, ir seelenbrenner<sup>4</sup>! Doch hat üch das für<sup>5</sup> blendt<sup>6</sup>; ir sehend übel. Darumb wil ich üch mit dem finger daruff tüten.

Zum ersten hörend ir wol, das got sinen sun nit darumb in die welt geschickt hat, das er die verurteile, das ist: richte, nach irer that. Wo ist ietz üwer meinung von der grechtikeit gottes? Denn David spricht [Ps. 130. 3]: Herr, so du uffsehen wurdist uff unsere sünd, herr, wer möchte das erlyden?

Zum andren hörend ir wol, das er uns sälig und heil ze machen kummen ist uß lutrer gnad. Denn wenn er uns urteilte nach unserem verdienst, so dörfftind wir nit vil gnaden růmen. So er nun kummen ist nit ze urteilen sunder zů behalten, můß ie volgen, das es ein lutre erbärmbd ist.

Zum dritten hören ir wol, das, welcher sin zůversicht in inn hat, das ist: welcher in inn gloubt, der wirdt nit geurteilt<sup>8</sup>. Hörstu: den glöbigen nit geurteilt werden? Was ist aber üwer fegfür anders dann das urteil? Denn ir sprechend: Der mensch måß der grechtigheit gottes diser so lang, diser so lang gnåg thån.

Zum vierden hörend ir wol, das, welcher in inn nit gloubt, der ist schon geurteilet, das ist: verdampt. Sich 9: Himel und hell, und nüts me.

Diß wirt mit eim andren wort Christi Jo. 5. [Joh. 5. 24] noch häller, da er spricht: Warlich, warlich, sag ich üch: Der min wort hört und gloubt in den, der mich gesendt hat, der hat ewigs leben und kumpt in das urteil nit, sunder er ist uß dem tod in 's leben ggangen. Hörstu aber, das er in ghein urteil falt, sunder er lebt in der lutren gnad gottes und gadt (als die latinisch interpretatz 10 hat)

3 eingebornen ] H einig gebornenn — AB Marginal Selenhencker. — 9 grechtikeit ] B gerechtigkeit — 10 wurdist ] B wurdest — 14 dörfftind ] B dörfftend — 16 erbärmbd ] H erbarmen — 18 f. Hörstu . . . werden ] H Höret ir, daß der gleubige nicht geurteilt wirt? — 19 glöbigen ] B gleubigen — 21 gottes so ] H gottes der so — 23 Sich ] H Sichstu nu allein — 26 häller ] H klerer angetzeigt — 27 ewigs ] H das ewige — 30 gnad ] H gnod.

<sup>1)</sup> condemnatur — 2) iam condemnatus est — 3) dispicite — 4) Vgl. oben 427. 3 f.
— 5) Feuer — 6) geblendet; sed excaecati estis a lumine, imo fuligine huius ignis, quem vos figmentis vestris incenditis — 7) mera gratia et misericordia — 8) condemnatur — 9) siehe — 10) Nach der Vulgata lautet Joh. 5. 24: Amen, amen, dico vobis, quia qui verbum meum audit et credit ei, qui misit me, habet vitam aeternam et in iudicium non venit, sed transit a morte in vitam.

vom tod in 's leben, ja als die Griechen eigenlicher habend: er ist schon vom tod in 's leben ggangen.

Was aber das urteil sye und wie manigvaltigklich es in der gschrifft genommen werde, kumpt ietz.

Das wort "richten" oder "urteilen" und "gricht" oder "urteil" wirt vil genommen für ein rach. Genn. 15. [Gen. 15. 14]: An dem volk, dem sy dienen werdend, wird ich mich rechen. -- Zum andren wirt es vil genommen für das urteilen, das die richter thund zwüschend den zwytrachten?. Exo. 18. [Ex. 18. 21]: Bstell tusender3, hunderter4, fünfftziger 5 und zehender 6, die under dem volck urteilind, das ist: recht sprechind, zů aller zyt. — Zum dritten wirt es genommen für ein verurteilen, wie vor Jo. 3. [Joh. 3. 16-18] anzeigt ist. — Zum vierden für den stand und bscheid<sup>7</sup>, der eim ieden menschen nach dem lyplichen tod gegnet's, als Hebr. 9. [Hebr. 9. 27]: Glych als den menschen anlyt einist sterben, und demnach volgt das urteil, also etc., das ist: wie von stund an die menschen nach irem tod des urteils 10 anhebend 11 gleben 12, das inen got on den lychnam 13 zûfûgt bis an das gemein urteil, also etc. Das aber diß der sinn sye, so bsich eigenlich, was davor stande unnd was darnach, oder du magst diß ort14 nit recht verston. - Zum fünfften wirdt es genommen für das letst gricht, da got alle menschen wirdt zemmen samlen, die von anhab 15 der welt bis zu end leben werdend, und da in einer gmeind der gleubigen that belonen, der ungleubigen straffen Mat. 25. und 2. Cor. 5. [Matth. 25. 31-46, 2. Cor. 5. 107: Wir mussend all erschynen 16 vor dem richtstul Christi etc. - Zum sechsten wirdt es für ein erkiesen 17 oder sündren 18, das sich selbs offenlich erzeigt, genommen. Jo. 9. [Joh. 9. 397: Ich bin zu eim urteil kummen in die welt, das, die nit sehend, sehend werdind, und die da sehend, blind werdind etc.

1 Griechen ] H Kriechen — 10 urteilind ] B urteilend — 11 sprechind ] B sprechend — 15 einist ] B einest H eyn mal — 16 f. die menschen . . . gleben ] H der menschen urteils nach ihrem todt anheben — 17 on den lychnam ] H ausserhalb dises leichnams — 19 stande ] H steht — 21 zemmen ] fehlt bei H 21 anhab ] H anfang — 28 sehend werdind ] B sehend werdend — 28 blind werdind ] B blind werdend.

<sup>1)</sup> Griechischer Text zu Joh. 5. 24: ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὁμὶν, ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὸκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν. — ²) zwischen den Streitenden; inter litigantes — ³) tribuni — ¹) centuriones — ⑤) quinquagenarii — ⑥) decani — ²) pro statu — ⑥) begegnet, zustößt, bestimmt ist; destinatur — ⑥) gleich wie der Mensch einmal sterben muß. Zu dieser Bedeutung von anligen vgl. Id. III 1210 anligen 3. — ¹⁰) iuxta iudicium — ¹¹) anfangen — ¹²) zu geleben als Verstärkung von leben siehe Id. III 972. — ¹³) Leib; corpus — ¹⁴) diese Stelle — ¹⁵) Anfang; initium — ¹⁰) manifestari — ¹¹) discernere — ¹⁰) separare et segregare.

Noch ander weg mögend dise wort genommen werden; des ist

hie gnůg.

Dise hab ich aber darumb anzeigt, daß man die wort Christi, us Jo. 3. und 5. [Joh. 3. 16, 5. 24] ingezogen 1, eigenlich 2 verston mög: das Christus nit wil, das ieman nit am letsten tag erschynen werde<sup>s</sup> (wiewol unglych: etlich mit freuden zu der eer gottes, etlich aber mit jamer zů schand irer ungloubnus und bösen wercken), sunder das die gleubigen hie anhebind durch den gwüssen , unverserten glouben und hoffnung sälig werden, und werdind in ghein urteil, rach oder verdamnus glych uff disen tod kummen bis an den letsten tag, sunder werdind von stund an vom tod in 's leben gon, und, das sy hie verhofft hand, besitzen und ynnemen.

<sup>8</sup>Ouch daß man entscheide <sup>9</sup> zwüschend dem letsten urteil und dem stand, der von stund an dem lyplichen tod nachvolgt. Denn ich hör sagen, das etlich wellend vermeinen, wir entschlaffind mit lyb und seel nach dem lyblichen tod bis an den jüngsten tag; denn so werdind wir erst erweckt und demnach in die freud und eer gottes oder in ewig jamer gefürt. Dero meinung ich gar nit bin; denn das schlaffen, von dem Paulus 1. Thes. 4. [1. Thess. 4. 13-15] redt und an andren orten, sol man allein verston von dem lychnam 10, als hernach volgen wirdt. Man sol ouch das. so von der belonung uff den letsten tag stat, allein verston: das denn die belonung, sy sye gut oder böß, dem gantzen menschen gegne 11; ouch das erst denn 12 eines ieden menschen urteil geoffnet wirdt allen menschen, die von anfang der welt bis zu end xin 18 sind; denn bis dahin ist uns viler urteil unbekant.

Dise meinung wirt alle clar, wenn wir bewärend 14, das die säligheit von stund an anhebt nach disem zyt. Das nemmend wir also ze handen:

Christus ist der erstling unserer urstende 15 1. Cor. 15. [1. Cor.

1 des ] H das -4 us ] fehlt bei H -5 wil ] H wil, wie oben, -7 irer ungloubnus ] H ires unglaubens — 8 anhebind ] B anhebend — 8 unverserten ] H unvorsirten - 9 werden ] H zu werden - 9 werdind ] B werdend - 10 uff ] H noch - 11 werdind ] B werdend - 15 wellend ] fehlt bei H - 15 entschlaffind ] B entschlaffend - 16 werdind ] B werdend - 17 demnach ] Hdarnach — 23 gegne ] H begegne — 24 der ] B Druckfehler de — 29 A B Marginal Christus der erstling unserer urstende — 29 urstende | H aufferstendung.

<sup>1)</sup> angezogen, angeführt; citata — 2) facilius — 3) sit appariturus — 4) hier; hic — 5) anfangen — 6) sicheren; certa fides — 7) unverdorben; incorrupta fides e) Zu ergänzen ist (siehe oben S. 430. 3): Dise hab ich aber darumb anzeigt, ouch daß man entscheide. — ") unterscheide — 10) Leib. Leo Jud: non ad animam, sed ad corpus referri debet — 11) zuteil werde; contingat — 12) dann — 15) gewesen — 14) probaverimus - 15) Auferstehung.

15. 23]: Werdend nun wir ufferston, wie Christus ufferstanden ist, so wirt ouch unser seel nit entschlaffen; denn Christus seel ist ouch nit entschlaffen, sunder, wie cant. 5. [Hohes Lied 5. 2] stat: Ich schlaff, aber min hertz wachet. Wiewol er nach dem lychnam tod ist xin, hat doch sin hertz gewachet; denn er zů den todten kummen ist und inen das heil verkündt hat. 1. Petr. 3. [1. Petr. 3. 185.]: Des fleischs halb ist er gstorben, aber des geists halb lebendig gewesen; denn er ouch hingegangen und den geisten, die in der gfengknus verhalten wurdind, prediget hat. Sich, hie wil Petrus, das Christus nach sinem tod den gefangnen die freud der erlösung geprediget hab. Sind nun dieselben lebendig xin, vil me sind der gleubigen seelen lebendig nach disem tod. Denn welcher in der liebe blybt, der blybet in gott, unnd gott blybt in im 1. Jo. 4. [1. Joh. 4. 13].

Wie wurde nun das eins<sup>4</sup>, das got, der in uns ist, so wir in inn gloubend, so wir in inn hoffend, so wir inn lieb habend in disem lyplichen leben, das er sich uns entzuge<sup>5</sup> nach disem leben? und die sich hie<sup>6</sup> anhebend fröwen in dem höchsten gut, sich nummen frowtind nach disem zyt?

Also volgt, das, wie Christus uff sinen tod? lebendiger, warer got, ouch mit menschlicher sel nit entschlaffen, sunder uß bygesehner gotheit erfreuwt ist. Also wir ouch, so wir im glouben sterbend, by got erfröwet werdend bis an das gemein urteil der gantzen welt. Denn ie Christus werden 10, sterben und ufferston ist ein bild unsers werdens, sterbens und ufferstons. Er ist vom heiligen geist empfangen: also werdend wir durch den heiligen geist glöubig. Er ist für unser sünd gstorben: also, sterben wir in im, so werdend wir ouch imm tod und nach dem tod by im sin oder lebendig sin, und zur letsten zyt der gstalt mit lyb und seel ufferston, wie er ufferstanden ist; denn er ist unserer ufferstentnus erstling [1. Cor. 15. 20].

Item Christus spricht Luc. 20. [Luc. 20. 35 f.]: Die, so der zyt (das ist: der ewigen zyt) wirdig gmacht sind, das sy inen gegne 11, und

8 hingegangen ] H hingegangen ist - 9 wurdind ] B wurdend - 17 anhebend ] H anheben zu - 17 fröwen ] B fröuwen - 17 nümmen ] H niemantz - 17 frowtind ] B frowtend - 18 disem ] H dieser - 20 bygesehner ] H beiwesen der - 23 ie ] fehlt bei H - 23 A B Marginal Christus ist unser vorbild. - 25 heiligen ] H Druckfehler geiligenn - 25 glöubig ] B gleubig - 29 ufferstentnus ] H aufferstehung - 30 Christus ] A Druckfehler Christns - 31 gegne ] H begegnen.

<sup>1)</sup> Geistern; spiritus — 2) Gefängnis — 3) gehalten — 4) wie stimmte nun das zusammen; aut quomodo id fieri possit — 5) entzöge — 5) hier, hienieden — 7) a morte sua — 5) dabei sich zeigender, sichtbarer, erkennbarer; sed ex deitate quam clare intuebatur — 9) ad ultimum mundi totius iudicium — 10) Geburt; nativitas — 11) daß sie sie erlangen.

der urstende<sup>1</sup> der todten, die werdend nit zů der ee<sup>2</sup> gryffen, noch darzů genommen werden; denn sy mögend fürhin nit sterben. Denn sy sind den englen glych und sind sün gottes etc.

Hie sehend wir eigentlich<sup>3</sup>, das Christus selbs mit zweyen namen des künfftigen lebens und der urstende von dem künfftigen stand der seelen redt und heiter<sup>4</sup> anzeigt, das wir in dem künfftigen zyt werdend sin wie die engel; denn wir sygind sün<sup>5</sup> gottes. Nun sind die engel lebendig: also werdend ouch wir läbendig; denn es mögend die sün gottes so lang nit tod blyben. Denn got ist ein got der lebenden Mat. 22. [Matth. 22. 32]. Die wyl<sup>6</sup> man hie<sup>7</sup> lebt, so wächßlet man <sup>10</sup> den schlaff und wacht; dört ist ein ewige wacht.

Es hilfft ouch nit inreden: Das zyt, das nach disem leben kummen wirt, sol nit nach der ard dises zytes gemessen werden; denn, das by uns lang ist, das ist den geisten alles gegenwürtig unnd wirdt nit mit der lenge der jaren gemessen. Antwurt: Ich merck dich wol! So sag 15 ouch du mir nit von dem schlaff, den du wilt by der zyt messen bis an das letst urteil; und machest du mir ein schlaff darus, so wiltu mir ir leben ouch by der zyt messen; denn der schlaff ist ein rûw der dingen, die imm zyt arbeitend, unnd zimpt dem lychnam allein nach dem tod, und nit der seel. Bekümmer dich, einvaltiger leser, nit mit 20 dem metaphisikischen alenfantz.

Aber 10 spricht Christus zum mörder Luce 23. [Luc. 23. 43]: Hüt 11 wirstu by mir sin imm Paradyß, das ist: imm friden oder in freuden wirstu by mir sin hüt von dines gloubens wegen. Dann das du gesprochen hast, ich sölle mich über dich erbarmen, zeigt an, das 22 du mich für got hast. Sich hie! Wo sind die fegfürheitzer? Womit wellend sy disen mörder fägen 12 und rösten? Christus hat inn zu im genommen. Ich fürcht übel, sy jagind inn im wider ab. Ist der nit durch den glouben von stund an uß dem tod in 's leben ggangen? Sol nun diser mörder von stund an by Christo in fröden sin (denn 36

 $<sup>^{1}\</sup>rangle$  Auferstehung —  $^{2}\rangle$  Ehe —  $^{8}\rangle$  gewiß, wahrlich —  $^{4}\rangle$  deutlich —  $^{5}\rangle$  Söhne —  $^{6}\rangle$  solange —  $^{7}\rangle$  hienieden —  $^{8}\rangle$  Leib; corpus —  $^{9}\rangle$  Trug, Hinterlist, Spiegelfechterei. Vgl. Id. I 171 f. —  $^{10}\rangle$  abermals —  $^{11}\rangle$  heute —  $^{12}\rangle$  reinigen; purgare.

obschon Christus zů der helle abhin gieng, was nüt des minder freud des götlichen angesichtes, wo er was, ja denen, die uß der finsternus des lychnams entlediget warend; denn unsere lyplichen ougen mögend inn nach der gotheit nit sehen), wieviel me, die imm glouben lange zyt im gedient habend?

An disem mörder habend wir zwo kundschafften<sup>2</sup>: Die erste, das Christus nit zů im gsprochen hat: Hüt wirstu mitt mir schlaffen, sunder: Hüt wirstu by mir sin imm Paradyß. Daruß volgt, das freud oder leyd von stund an disem zyt nachvolgt. Die ander kundschafft, das er durch ghein werck noch fegfür darzů kummen ist, sunder durch den einigen glouben. Laß hie die Sophisten-schnaggen<sup>3</sup> russen<sup>4</sup>, was sy wellend<sup>5</sup>; ker dich nüt daran.

Der meinung ist ouch Paulus xin; denn er spricht Philipp. 1. [Phil. 1. 23 f.]: Ich hab begird ze entlediget werden und mit Christo sin, und das were mir vil das besser; aber noch ein zyt imm leben blyben in dem fleisch, das ist notwendiger umb üwer willen. Hie zeigt uns Paulus ouch an, das man one mittel, so man gloubt, zu Christo kumpt. Glych wie er ouch 2. Cor. 5. [2. Cor. 5. 4-6] anzeigt, da er seit: Die wyl wir in der bekleidung des lychnams wonend, sye das nüt anders denn imm ellend wandlen von got. Aber die hoffnung, die wir zu gott habind, die begere, das wir vom lychnam ußgezogen werdind und mit got bekleidt etc. Welches ouch alles dahin reicht dem lyblichen tod anhebt. Und schlafft der lychnam is biß an das gemein urteil den denn und vom ter mit der seel fröd oder leid lyden.

Daß aber denn einem ieden nach sinen wercken widergolten wirt, bewärt darumb nit das meritum, den verdienst; denn die werck,

2 AB Marginal Wo got gesehen wirt, da ist fröd. — 8 by ] H mit — 9 disem ] H dieser — 11 schnaggen russen ] H schwatzen — 12 AB Marginal Culex anderschwo ein geltz. — 14 begird ] B begert — 15 f. noch ein zyt . . . üwer willen ] H es ist nötlicher zu bleiben in dem fleisch umb eurentwillen. — 19 bekleidung ] H bekleidung — 21 habind ] B habend — 22 werdind ] B werdend — 23 der künfftig ] H die künfftige — 23 oder ] H oder des — 27 aber denn ] H denn aber — 28 AB Marginal Widergelten unserer wercken. — 28 den ] H oder den.

<sup>1)</sup> liberati — 2) testimonia — 3) Wörtlich: die sophistischen Schnaken d. h. Stechmücken — 4) summen — 5) der Sinn der Redensart ist: Laβ diese Sophisten schwatzen! Ihr Reden ist allerdings für dich recht unangenehm; es stört dich wie das Summen der lästigen Stechmücken; es ist dir aber nicht gefährlich. — 6) dissolvi — 7) solange — 6) Leibes — 6) in der Fremde, fern — 10) deutet; haec omnia hue spectant — 11) futurus status — 12) Leib — 16) usque ad iudicium extremum — 14) dann.

die uß dem glouben beschehend, die sind gottes und nit unser. Also belonet got sin eigen werck, als ouch Augustinus redt¹. Die aber uß dem glouben nit beschehend, die werdend ouch verdampt; denn

es ist nit gut, was nit uß got kumpt.

Also hoff ich, sye den Bäpstleren die ander melchků mit dem starcken wort gottes geroubet. Denn sy ab dem jamer der selen, die sy im fegfür gepyniget werden erdacht hand, so vil gåtes gelößt hand, das es nit ze erzellen ist. Also kan die glychßnery in andrer menschen jamer und ellend fröd unnd nutz finden. Wüssend sy, das die selen so groß jamer lydend, was grosser schälcken sind sy denn, daß sy ire werk inen nit wellend nachthån, man gebe dann inen lon.

#### Der acht und fünfftzigst artickel.

DAS URTEIL DER ABGESCHEIDNEN<sup>9</sup> IST ALLEIN GOT BE-KANT.

Lazarus was vier tag imm grab gelegen, und macht inn got widrumb lebendig [Joh. 11. 1-46]. Die tochter Jairi was erst gstorben und berüfft sy ouch widrum zum leben [Matth. 9. 18 f. 23-26]. Den sun 10 der witwen gab er ouch siner müter widrumb lebendig [cf. Luc. 7. 11-15]. Aber wo oder wie sy ein wesen ghebt habind in dem zyt, das zwüschend dem tod und wider ufferkicken 11 geloffen, ist nit geoffnet mit dem wort Christi 12. Weliches ein gwüß zeichen ist, das got uns die ding nit hat wellen offnen 13, sunder allein im selbs behalten.

Laß dich daby nit irren die märlin 14, die man von Lazaro sagt; dann got gibt uns nit ze wüssen die zyt und ougenblick, die der vatter in sinem gwalt hat act. 1. [Act. 1. 7]. Dannenhar es ein frävel 15 ist, söliches wellen uß mentschenköpffen wüssen, wie hernach volgt.

1 die uß ] H uß — 5 ich ] H ich, es — 6 ab ] H auß — 6 die ] H wie — 7 erdacht ] H welchen sie erdacht — 16 Jairi ] H Jari — 19 habind ] H haben — 19 dem zyt ] H der zeit — 20 ufferkicken ] H aufferweckenn — 25 sinem ] H seyner — 25 Dannenhar . . . ist ] H Darumb ist es ein frevell.

<sup>1)</sup> Siehe oben II 186. 27 ft. und ebenda Anm. 7. — \*) Vgl. am Schluß der Auslegung von Artikel 53 oben S. 407. 9 die entsprechende Stelle. — \*) Leo Jud: Ademptam puto pontificiis spem lucri verbis scripturae sacrae. — \*) innumeram pecuniam — \*) verdient, eingenommen haben; corraserunt — \*) Heuchelei — \*) nebulones pessimi — \*) quod sine mercede opem illis non ferunt — \*) defunctorum iudicium — \*(\*) Sohn — \*(\*) wieder Auferwecken — \*(\*) Ubi vero interim fuerint, quoque in statu, verbo dei non fit manifestum — \*(\*) öffnen, kund tun — \*(\*) laß dich dabei nicht irre machen durch die Mürchen; nemo autem fabulis moveatur — \*(\*) audacia.

#### Der nün und fünfftzigest artickel.

UND IE MINDER UNS GOTT DARVON HAT LASSEN WÜSSEN, IE MINDER WIR UNS DARVON ZE WISSEN UNDERNEMMEN SÖLLEN.

Diser meinung hand wir ein ußgetruckte¹ kundtschafft Jo. 21. [Joh. 21. 18-22]. Als Christus Petro zů verston gegeben hatt, was tods er sterben wurde, und inn dargegen Petrus gefragt hatt, wie es Johansen wurde gon, hat er im geantwurt: Ob ich inn also wölte lassen blyben biß zů miner andren zůkunfft³, was gadt das dich an? Hie hören wir wol, das wir uns der urteilen gottes nit beladen söllend³. Denn hat Christus Petro nit wellen offenen, mit was tod Ioannes sterben wurde, vil weniger söllen wir wellen wüssen die urteil gottes nach disem zyt.

Denn Christus hat in den vorbilden des rychen mans Luce 16. [Luc. 16. 29-31] nit wellen gestatten, das die lebenden brûder des rychen von den todten ützid<sup>4</sup> wüßtind, sunder sich vernügtind<sup>5</sup> des gsatztes und der propheten, das ist: nit meer wöltind noch söltind wüssen von den todten, denn inen die gschrifft anzeigte.

Wo sind ietz die betrieger<sup>6</sup>, die ein iede todsünd verurteilt hand,
20 daß sy siben jar musse gestrafft werden, welchs sy aber uß irer offnen
buß, die sy den menschen uffgesetzt, gezogen hand, und hand Christo
in sin urteil ggriffen; denn der vatter hatt im alles urteil ggeben
Jo. 5. [Joh. 5. 22]. Ouch hand sy im sin lyden gefinsteret<sup>7</sup> und den
menschen nit gseit, was es vermag, wie tür es ist, namlich: das es für
25 aller menschen sünd in die ewigheit gnüg thüt und bzalt, wie offt
rychlich bewärt ist.

Hand sy sölichs mit wüssen gethon, so sind sy den bûben 8 glych, die Christus Mat. 23. [Matth. 23. 13] und Luc. 11. [Luc. 11. 52]

¹) ausdrückliche; testimonium apertum — ²) donec veniam — ³) daß wir uns um die Urteile Gottes nicht bekümmern sollen. Vgl. Id. III 1061. — Leo Jud: nobis non curiose inquirendum esse in iudiciis dei — ⁴) etwas — ⁵) sich begnügten mit — °) Betrüger; impostores — ²) obscurarunt — °) charakterlosen, erbärmlichen Menschen.

beschiltet, die den schlüssel des rychs der himlen oder götlichen wüssens gehebt¹ hand, und sind sy nit hinyn ggangen und hand ouch andren nit ggunnet² hinyn ze gon. Hand sy es nit gewüßt: ach, was thånd sy denn an der statt, da sy sölchs uß irem ampt von erst uf wüssen söltend³? Aber man sicht ietz wol, so die warheit an 'n tag kumpt, ob ir mißbruch uß můtwillen⁴ kumpt oder unwüssenheit. Die ire unwüssenheit erkennend, stond darvon⁵; die sy aber beschirmend, zeigend iren můtwillen und eigenköpffige an⁶; dero end wirdt verloren sin. Got welle sy erlüchten, das sy nit by dem hällen liecht so blind syind. Amen.

#### Der sechtzigst artickel.

OB DER MENSCH FÜR DIE GESTORBNEN SORGVELTIG<sup>7</sup> GOT UMB GNAD, INEN ZE BEWYSEN, ANRÜFFT, VERWIRFF ICH NIT; DOCH DAVON ZYT STELLEN<sup>8</sup> UND UMB GWÜNS WILLEN LÜGEN, IST NITT MENSCHLICH SUNDER TÜFELISCH. 15

Disen artickel hab ich allein gsetzt von etlicher blöden 9 wegen, die sich nit fry lassend 10 an die zwey horn 11: daß eintweders der mensch imm glouben stirbt unnd kumpt zů got, oder aber in ungloubnus und wirdt verdampt Mar. 16. [Marc. 16. 16], doch nit der meinung, das sy ewiklich blöd söllind blyben 12, sunder mit dem vesten wort 20 gottes erbuwen werden 13. Noch so zwyflend sy etwan, so sy schon selbs recht gloubend, ire abgestorbnen syind nit in rechtem glouben hingefaren oder habind nit so ein starcken glouben ghebt, als aber zů der säligheit not sye. Denen hab ich ir milte meinung 14 und sorgveltigheit 15 nit wellen ze vil gäch 16 umbkeren 17, sunder wysen 18 wellen, 25 wie sy nit wider got begertind 19, namlich, das sy inn nach sinem

1 beschiltet ] H schelth — 3 ggunnet ] H vergunt — 4 uf ] fehlt bei H — 6 oder ] H oder auß — 7 darvon ] H ab darvon — 8 eigenköpffige ] H eigensinnige köpff — 10 syind ] B syend — 10 Amen. ] H setzt hinzu Die warheit gottes bleibt ewiglich. — 16 artickel ] A Druckfehler artickel — 20 ewiklich ] B ewigklich — 20 söllind ] B söllend — 22 syind ] B syend — 23 habind ] B habend — 26 begertind ] B begertend.

<sup>1)</sup> gehabt — 2) gegönnt — 3) Si ignorantes haec faciunt, heu quid eorum locum occupant, quos ex officio in primis haec nosse oportuit? — 4) malitia — 5) stehen, lassen davon ab — 6) hoe ipso iudicium dant se ex libidine et de industria errare et perperam agere — 7) in Sorgen, bekümmert; sollicitus — 6) sed tempus de hoc definire — 6) infirmi et imbecilles — 10) verlassen, vertrauen — 11) istis duobus cornibus — 12) non ut perpetuo infirmi maneant — 13) aedificentur et firmi fiant — 14) piam opinionem — 15) solicitudinem — 16) zu rasch, zu plötzlich — 17) non volui subito evertere — 16) docere — 19) quod contra deum nihil committerent.

wüssen anrüfftind der gstalt: Herre! Das urteil der todten ist dir allein bekant. Nun hastu vatter und mütter geheissen eeren [2. Mos. 20. 12]. Hierumb ist min engstlich beger¹, ob der stand der abgestorbnen uß unserem bitten oder glouben geendret wurde, das doch uns gar unbekant ist: Du wellist minem vatter und müter und allen gleubigen die ewigen rüw geben. Doch so beschech, herr, din will [cf. Matth. 26. 42]! Sich, das ist ein bericht der blöden unerbuwnen² in dem wort gottes³.

Und gib darumb nit zů, das ein fegfür sye, sunder es ermanet got by siner erbärmbd<sup>4</sup>, by sinem wüssen und blybt by dem götlichen willen. Aber die gytwürm<sup>5</sup>, die zyt stellend<sup>6</sup>: so lang oder so lang mûß der lyden; und die lachßner<sup>7</sup>, die uß tüfels bschweren<sup>8</sup> anzeigend, mit disem oder ienem werck helffe man den todten, sust mûß er noch so lang lyden; und die fabelpredger<sup>9</sup>, wie die selen da oder dört erschinen syind: die thůnd nüt anders, dann das sy der welt, die betrogen wil sin<sup>10</sup>, bald darzů helffend. Ist ein betrug, und ist der tüfel des betrugs vatter [Joh. S. 44]; darumb ist es ouch tüfelisch.

Es hilft ouch hie nit inreden: Darumb nemmend wir geistlichen gelt, das wir der gstalt bittend, wie du bestimpt hast. Denn wir habend vor gnügsamlich gseit, das der versoldet gotsdienst<sup>11</sup> nit grund hat in der gschrifft. Darzü, bittend ir allein umb gelts willen, so eerend ir got mit den lefftzen<sup>12</sup> unnd ist üwer hertz verr<sup>13</sup> von im; ist umbsust Mat. 15. [Matth. 15. s]. Denn das hertz sicht allein uff den gwün<sup>14</sup>; und sind aber wir schuldig für einander ze bitten. Und ist, o münch und pfaff, din ampt, das du den glouben luter, gantz und styff <sup>15</sup> predgist, damit alle welt imm glouben versichret sye <sup>16</sup> und nit in sölchen blöden zwyflen stande, sunder das einer spreche: Min vatter hat ein so gwüsse züversicht zü got gehebt, das ich gheinen zwyfel hab,

1 anrüfftind ] B anrüfftend — 5 wellist ] B wellest — 11 müß ] B müß — 11 AB Marginal Lachßner tüfel bschweerer. — 12 müß ] B müß — 14 syind ] B syend — 25 predgist ] B predigest — 27 AB Marginal Also sol man von den todten vertruwen.

<sup>1)</sup> anxie igitur precor — 2) Schwachen — 3) Haec doctrina esto infirmis, qui fide firma nondum fulti sunt. — 4) misericordia — 5) Geizwürmer; avarae bestiae — 5) quae tempus definiunt — 7) Zauberer, Quaeksalber, Hexenmeister. Vgl. Id. III 1045. Leo Jud: divini et arioli — 8) Beschwören — 8) fabulatores — 10) Vgl. die Redensarten und Sprichwörter "Die Welt will betrogen sein", "Die Welt will betrogen sein, darum werde sie betrogen", "Die Welt betrügt und will betrogen sein", "Die Welt will betrogen sein, darum twerde sie betrogen", "Die Welt betrügt und will betrogen sein", "Die Welt will betrogen sein, das tregt manchen fetten Schwein in die Küche ein". Wander V 168, Nr. 295 und 296; S. 161, Nr. 108; S. 168, Nr. 288; S. 169, Nr. 298. Vgl. auch "Mundus vult decipi, ergo decipiatur". Büchmann, Georg: Geftügelte Worte. 21. Aufl. Berlin 1903. S. 119. — 11) Gottesdienst um Geld; mercenaria religio aut cultus — 18) Lippen — 18) fern — 16) Gewinn — 16) pure, synceriter et constanter — 16) certus fiet.

er syge zů got kummen. Sölichen glouben und hoffnung hab ouch ich zů got. Ich gloub ouch, das ein ieder, der sölchen glouben hab, zů got kömme. Das ist üwer ampt, unnd das ir die blöden lerind. Aber diß memme¹ hat sůsse milch geben uß eim ellenden, bitren grund². Denn hette man den trost in got so trülich, als man solt, gelert, was gilt 's, wo ieman das fegfür so übel gefürcht oder sich sin gtröst hette³. Aber daß man alle menschen mit diser erdachten forcht gefürt, das hat die rychtag⁴ glert ußtrucken⁵. Und wie sy boßlich gewunnen waren, also sind sy zů merem můtwillen widrumb hinggeben.

Also stat es umb das urteil gottes.

## Von der priesterschafft.

Der ein und sechtzigst artickel.

VON DEM CHARACTER, DES DIE PRIESTER IN DEN LETSTEN ZYTEN SIND INNEN WORDEN, WEYSST DIE GÖTTLICH  $^{15}$  GESCHRIFFT NÜT.

Character ist ein griechisch wort [χαρακνήρ] und kumpt vom charatto [χαράνιω], das heißt: kratzen, ryssen, ußstechen oder ergraben. Und heißt character als vil als ein inggraben mal oder zeichen. Davon redend die kappentheologi<sup>8</sup> also: Das, so man einen zu eim priester wyhe, in siner sel ein zeichen kretzt<sup>9</sup> oder gerissen werde, das nimmer me darus möge bracht noch abgetilgget<sup>10</sup> werden. Diser kratz oder zeichen ist in der götlichen gschrifft nienen anzeigt, ußgenommen Hebr. 1. [Hebr. 1. 3]. Da stat wol in griechisch character, aber gar nit der meinung, wie die kappentheologi<sup>12</sup> darvon redend.

3 kömme ] B kumme — 3 lerind ] B lerend — 12 f. J Der ein und sechtzigst artickel Hernn Ulrich Zwingligs von Zurich. Von dem priesterthumb. — 17 griechisch ] J kriechisch — 18 ergraben ] J usgraben — 20 Das ] fehlt bei J — 21 in siner sel . . . werde ] J werde in siner . . . gerissen — 23 nienen ] J niendert — 24 griechisch ] J kriechisch — 25 die ] J wie die.

<sup>1)</sup> Hier im Sinn von: mamma = Brust — 2) Leo Jud: Sed lucrum hinc fuit maximum et ex amarissimo fonte latices dulcissimi. — 3) Si summa animi fide certam fiduciam in deum habere docti semper essemus, non tam formidabilis fuisset nobis purgatorius ignis, nec tantum illi tribuissemus — 4) Reichtum — 5) divitias extorsit — 5) turpiter — 7) mit dem Grabstichel stechen, gravieren. Vgl. Id. II 684. — 5) caputiati theologi. Vgl. oben I 381. 2 und Anm. 3 "Kappenfritzen" und II 48. 29 f. "Kappenzipfel der theologen" — 5) gekratzt — 10) ausgetilgt — 11) nirgends — 12) Vgl. oben S. 438, Anm. 8.

Und obglych die apostel uff die, die sy zum predigen geordnet 1 hand, ir hend uffgelegt, ist doch dasselb nach gemeinem bruch der menschen beschehen, die pflägend trüw und glouben und empfelch2 mit eim handschlag ze bewysen zu merem urkund3. Noch findstu daby 5 nit, das sy ienen4 ützid5 von dem unabtilklichen kratz ützid redind6, sunder du befindst noch uff die zyt Hieronymi7 (der ouch etlich diaconos, das ist: diener, beschelcket unnd abzestossen sin schrybt), das, so einer nümmen zů dem ampt des zůdienens geschickt was, so was er nit me ein diener; und wirt des characters nit gedacht, sunder wenn man inn abstieß, so was er nit me an dem ampt. Darus wir ermessend, das sy die priesterschafft für ein ampt hand ghebt, nit für ein wirde oder junckerschafft<sup>8</sup>. Glych als so einer ein burgermeister<sup>9</sup> ist, so versicht er sin ampt und erkent es ein ampt sin. Das man aber im eer darzů enbüt, kumpt da dannen, das er sin ampt recht 15 versicht 10. Sobald er das nümmen versicht, wie es gehört, so stoßt man inn ab; denn so ist er nümme burgermeister. Also ist "ein priester sin" nüt anders, denn: ein eersamer verkünder sin des worts gottes und ein wächter zu dem heil der seelen.11. Thut einer das, so kumpt eerenbietung harnach; thut er das nit, sol man inn dennen stossen; 20 so ist er denn nümmen ein priester. Denn wie man eins burgermeisters nüt darff<sup>12</sup>, der nun wölte ein junckher sin<sup>18</sup> und zu gmeinem fryden und der grechtigheit uffenthaltung 14 nit wachen, also darff man dero nüt, die nun 15 darumb priester sind, das sy můtwillind 16 und den

2 hend ] J hend haben — 2 AB Marginal Hend ufflegen. — 4 mit eim . . . urkund ] J zu merem urkundt . . . tzu beweisen — 4 findstu ] B finstu — 5 ützid redind ] ützid fehlt bei J — 5 redind ] B redend — 6 befindst ] B befinst — 7 abzestossen ] J rabgestossen — 8 zůdienens ] J dienens — 9 er ] J her — 12 junckerschafft ] B junckschafft — 12 AB Marginal Priesterschafft ist ein ampt, nit ein wirde. — 13 es ein ampt sin ] J das es ein ampt ist — 14 da ] J von — 17 gottes ] J gottis — 19 dennen ] J dannen — 19 AB Marginal Er ist wie ein schatt; kumpt nit, es sye denn vor etwas da. — 23 nun ] J nur alleine — 23 můtwillind ] B můtwillend.

<sup>1)</sup> verordnet, eingesetzt — \*) Auftrag, Befehl — \*) zu besserer Bestätigung —

4) irgendwo — 5) etwas — 6) Zur Entwicklung der Lehre vom Character indelebilis der Priesterweihe vgl. Friedberg, Emil: Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts. 5. Aufl. Leipzig 1903. S. 26 f., 157 und im Kath K. L. die Artikel "Ordo II." IX 1031 ff., "Presbyteriat" X 348 ff., Charakter" III 65 ff. — ") Zur Ansicht des Hieronymus siehe oben I 231. 25 f. und ebenda Anm. 7. Vgl. außer den dort angegebenen Stellen auch seine Epistola 52. ad Nepotianum cap. 5—7. (auch Corpus iur. can. c. 5. Causa XII questio 1.). — 8) dominium — 9) consul — 10) Vgl. oben S. 108. 27 f. — 11) Vgl. in Zwinglis Schrift "Eine freundliche Bitte und Ermahnung an die Eidgenossen" die Stelle I 231. 20 f. — 12) nicht nötig hat, nicht braucht — 13) qui otio indulgere et duntaxat dominari velit — 14) Aufrechterhaltung — 15) nur — 16) libidinari.

eerlichen namen tragend. Denn Christus hat die junger ußgeschickt als botten unnd inen empfelch 1 geben. Welicher noch hüt by tag das empfelch Christi trülich verhandlet<sup>2</sup>, der ist an der statt der botten Christi; welcher das nit tůt, ist nit an dero statt, ist nit priester. Also volgt, das priester sin ein ampt ist, nit ein wirde<sup>3</sup>, und das der character erst von den mateologis [cf. Tit. 1. 10]<sup>4</sup> erdichtet ist; es sye denn, das sy sich des characters begeben wellind, mit dem die diener des untiers bezeichnet werdend apoc. 13 und 14. [Apoc. 13. 18, 14. 9]<sup>5</sup>.

Hie widersichtet nit<sup>6</sup>, das sy von dem ufflegen der henden harin ziehend 2. Tim. 1. [2. Tim. 1. 5]; denn daselbst redt Paulus von dem <sup>10</sup> zeichen oder bruch, den die apostel zur selben zyt hattend, das sy mit ufflegen der henden als mit einem zeichen den helgen geist gabend. Welichs geben doch nit der apostlen was, sunder des einigen gottes, wie vor ouch gnüg ist anzeigt; wiewol uns got so früntlich ist, das er etwan sin werck uns züschrybet. Noch <sup>7</sup> denckt er keins unabtilck- <sup>15</sup> lichen characters.

# Der zwen und sechtzigst artickel.

SY<sup>8</sup> ERKENNET<sup>9</sup> OUCH GHEIN PRIESTER, DENN DIE DAS WORT GOTTES VERKÜNDEND.

Ein priester ist, eigenlich <sup>10</sup> ze reden, nüt anders dann ein alter <sup>20</sup> oder ersamer oder ernsthaffter <sup>11</sup>. Darumb sol man in allen pfarren oder kilchhörinen die eltesten, züchtigesten, ernsthafftesten ußlesen, als Paulus lert Ti. 1. [Tit. 1. 5-9] <sup>12</sup>. Daß aber zü der apostel zyten act. 6. [Act. 6. 2-5] siben diener erwelt, sind sy darumb nit priester genempt, sy habind denn das wort gottes verkündet. Das ouch <sup>25</sup> Paulus 1. Tim. 5. [1. Tim. 5. 17] spricht: Die alten, die ein güt by-

2 noch ] J nu nach — 4 statt, ist ] J statt, ist auch — 6 mateologis ] B matheologis — 7 begeben ] J annemen — 7 wellind ] B wellend — 8 untiers ] J bestien — 12 helgen ] B heiligen — 13 gottes ] J gottis — 14 er ] J her — 17 zwen ] J tzwe — 18 ghein ] J keine — 19 verkündend ] J verkündigenn — 20 Ein priester . . . ze reden ] J Eyn priester, eigentlich tzu reden, ist — 21 AB Marginal Priester. — 22 kilchhörinen ] J kirchferthen — 24 erwelt ] J erwellt seind.

<sup>1)</sup> Auftrag, Befehl — 2) ausführt — 8) Würde. Vgl. oben I 232. 1f. — 4) von denen, die Törichtes schwatzen — 5) nisi forte hunc habeant characterem quo signantur ministri monstrosae bestiae in apoc. cap. 13 u. 14. — 6) Dagegen spricht nicht — 7) adhuc tamen — 6) sc. die heilige Schrift — 8) kennt; novit — 10) proprie — 11) Leo Jud: Presbyter proprie is dicitur qui aetate senior est, antiquior et maior. πρεσβεύω primo ac praecipuo loco habeo, colo. — 12) Vgl. oben I 239. 22 f.

spil vortragend, die söllennd zwyvaltigklich begabt werden. Mag ouch nit bewären<sup>1</sup>, daß keine andre priester syind gewesen denn die predigenden; denn er redt daselbst von den alten menneren, die von den kilchhörinen erhalten wurdend. Von denen redt er, das man den alten noch einest als vil<sup>2</sup> mitteilen sölle, darumb on zwyfel, daß das alter werlos<sup>3</sup> ist. Er spricht ouch glych daruff [1. Tim. 5. 17]: Vorus die da arbeitend in dem wort und in der leer. Also laß ich hie gern priester sin, die by der kilchen lerend, die, so das gotswort verkündend, die, so die griechisch und hebraisch sprach tollmetschend, die predgend, die artznend<sup>4</sup>, die die krancken heimsüchen<sup>5</sup>, die, die hilff und almüsen den armen züteilend, die spysend; denn dise stuck ghörend alle zü dem wort gottes.

Aber die andren gotsjunckeren<sup>6</sup> erkent<sup>7</sup> ghein götliche geschrifft, sy sagind, was sy wellind; denn die da redt: Deren got der buch ist Philipp. 3. [Phil. 3. 19]; sunder sy sind glych als die trenen<sup>8</sup> in den byekörben<sup>9</sup>, weliche das, so andre mit arbeit überkummend<sup>10</sup>, mit růw verzechend.

## Der dry und sechtzgost artickel.

DENEN<sup>11</sup> HEYSSET SY EER ENBIETEN, DAS IST: LYPLICHE <sup>20</sup> NARUNG ZÜDIENEN<sup>12</sup>.

Christus erloubt sinen botten, das sy mit denen essind, denen sy das euangelion verkündind Luc. 10. [Luc. 10. τ]: Im selben huß wonend, essende und trinckende, das sy üch gebend (ta par auton [τὰ παρ' αὐτῶν]); denn der arbeiter ist sines lons wirdig.

Paulus ist der 18 meinung 1. Cor. 9. [1. Cor. 9. 13-15]: Wüssen ir nit, daß, die in dem tempel dienend, uß dem tempel eßend? und die dem altar anhangend, die teilend mit dem altar? Also hat ouch got

<sup>1)</sup> probare — ²) noch einmal so viel; duplicem portionem — °) imbecillis et inermis — ') medentur — °) besuchen — °) die als Priester die großen Herren spielen; otiosi et fuci ignavi — ¬) kennt — °) Drohnen — °) Bienenkörben — 1°) bekommen, erwerben — 1°) sc. den Priestern, die das Wort Gottes verkünden — 1°) zuweisen, geben, leisten (als schuldige Leistung) — 1°) derselben.

geordnet denen, die das euangelion predgend, von dem euangelio ze leben, wiewol ich das nit gebrucht hab.

Hie bruchend etlich meßknecht<sup>1</sup> den ersten teil diser glychnus in iren sack<sup>2</sup>, sprechende: Da sicht man, das wir tempel- und altardiener von unserem dienst leben mögend.

Antwurt: Lieben meßknechten! Bsehend im den kopff bas<sup>3</sup>; es ist ein stockfisch<sup>4</sup>; denn der erst teil gadt üch nüt an, sunder ist er ein erster teil der glychnus, und ist uß dem bruch<sup>5</sup> des alten testaments, das noch zů denselben zyten by etlichen Juden gebrucht ward, ob sy glych gleubig warent, genommen. Diß ist clar an dem wort, 10 das er darnach spricht "also". Denn welcher redt "also thů im ouch", der hat vorhin ein muster oder anbild anzeigt, nit, das er das anbild damit bewäre oder růme.

Wie Christus ouch gebrucht hat mit dem anbild des schaffners [Luc. 16. 1-9], der sich vor und ee er abgestossen wurde, mit den 15 schuldneren sines herren listiklich und unredlich vertragen hatt. Da wil Christus nit, das wir ouch unredlich mit unserem nächsten ützid handlind, sunder wil er: syind die menschen so fürsichtig das lyblich läben ze erhalten, das sy inen selbs vorbereiten könnind, wo sy blyben mügind. Vil me söllind die, so des ewigen lebens begirig sind, inen 20 selbs fürsehen, das sy sich mit zytlichem, zergenglichem gåt nit verschuldind, sunder dasselbig hingebind den armen in sinem namen, so werdind sy darumb in die ewigen wonungen ze herberg genommen.

Also wil hie Paulus nit leren, das man die meßknecht also mesten sölle, sunder ist sin meinung: Sehent an die Juden, die ir 25 gsatzt der zünselwercken 10 noch bruchend (die er darnach imm 10. cap.

1 euangelio ] B euangelion — 1 ze ] B zů — 7 ff. sunder . . . alten testaments ] J sunder das erst teyll diser gleichnus ist genommen auß dem brauch des alten testaments — 10 genommen ] fehlt bei J — 12 anbild ] J vorbildt — 13 anbild ] J vorbildt — 14 anbild ] J vorbildt — 15 und ] fehlt bei J — 17 f. ützid handlind ] J etwas sollten handlen — 18 wil er ] J ehr wil — 19 selbs ] J selbes — 21 zergenglichem ] J vergenglichem — 21 f. verschuldind ] J versundigen — 25 ist sin meinung ] J sein menung [!] ist — 26 zünselwercken ] J cerimonien — 26 bruchend ] J gebrauchend.

¹) sklavische Anhänger, Verteidiger der Messe; missarii — ²) zu eigenem Nutzen — ³) besser — ⁴) hier im Sinn von: dummer Mensch. Vgl. Id. I 1104. Der Sinn der Redensart ist: Die "Meßknechte" bringen Gründe vor, die triftig scheinen; sieht man dieselben aber näher an, so ist es leeres Geschwätz, was sie vorbringen; es sind Dummheiten. Leo Jud gibt die Redensart wieder: Anser est, non cygnus. Vgl. dazu Otto S. 104 f. cycnus 2. — ⁵) usus — °) Leo Jud: exemplar. Grimm I 295: Anbild = imago, schwächer als "Abbild", gleichsam erst das angelegte Bild, das schwebende Vorbild. Vgl. auch Id. IV 1198. — ¹) etwas — °) prudentes — °) sich selbst — ¹°) ceremoniae.

[1. Cor. 10. 18] nempt¹: die fleischlichen Israel); die haltend es also, das, die dem altar dienend, vom altar ir narung nemmend. Also (sichstu hie den andren teil, den er leren und infären wil!) hat ouch gott verordnet denen, die das euangelion predigend, das sy davon glebind².

Aber 3 spricht Paulus 1. Tim. 5. [1. Tim. 5. 17], das die priester, so dem wort und der leer gottes obligend, vor allen zwyvaltigklich geeret werdind, wie obstat. Aber die feißten 5, remmlingen 6 wücherstier 7 habend die armen arbeitenden ochsen 8 ab dem barmen gschochen 10. Bsich die rychen äpt, pröpst, thümherren 11, korherren, so findst du hüpsch ding 12. Die nemmend den frommen hirten und wächteren gottes die zehenden und frücht hin, und setzend sy denn erst den armen buwlüten 13 uff den hals, gebend inen eintweders gar nüt oder doch so wenig, das man ein suw 14 kum darus möchte mesten. Was sol dann der arme pfarrer thün (doch nemmend sölich conditionen oder verding 15 etwan an, die weder ze soumen noch ze ziehen nüt söllend 16)? Er hebt an uff jarzyt 17, begangnussen 18, selzedel 19, bychtgelt, selgrät 20, opffer, altar- und kilchwyhe, pettsamlen 21, meßlesen sehen, ob er sich in disem gstüd 22 geweiden 23 möchte; denn in die frücht laßt man inn nit 24.

Darus sind uns die zünselwerck <sup>25</sup> entsprungen. Die nit arbeitend, die sind voll <sup>26</sup>. Die arbeitend, wellend sy nit hungers sterben, müssend

1 nempt ] J nennet — 2 altar ] J alter — 4 glebind ] J lebenn — 5 Aber ] J Item — 6 obligind ] J ablegen sollen — 8 A B Marginal Tauri pingues. Bos triturans. — 7 remmlingen ] J remler — 7f. wûcherstier ] J und starcken stier — 8f. ab dem barmen gschochen ] J von der krippe geschöcht — 10 findst du ] B finstu — 12 buwlüten ] J puwren — 12 uff ] J über — 13 ein suw kum ] J kaum ein saw — 15 f. die weder . . . söllend ] fehlt bei J — 17 pettsamlen ] J gepetsamlen — 18 sehen ] J zu sehen — 21 Die arbeitend ] J Die aber arbeyten.

<sup>1)</sup> nennt — 2) Siehe oben S. 429, Ann. 12. — 3) rursus — 4) zweifach — 5) fetten — 6) brünstigen — 7) Zuchtstiere. Leo Jud: pingues tauri Basan [cf. Ps. 22. 13, 5. Mos. 32. 14] — 8) boves triturantes — 9) von der Krippe; a praesepi — 10) verscheucht — 11) Domherren — 12) so findest du schöne Sachen. — 13) Bauern; agricolae — 14) Sau — 15) Verträge, Verpflichtungen — 16) die weder dazu taugen Lasten zu tragen noch zu ziehen. Leo Jud: tametsi non raro conditiones tam turpes ab illis recipiantur, qui asinis sunt rudiores. — 17) anniversarii dies — 18) parentalia. Begangnuβe — Totenant, Exequien, kirchliche Leichenfeier. Siehe Id. II 355. Vgl. auch gleich nachher "seelgrät". — 19) animarum commemorationes — 20) Seelenmessengeld. Siehe "Seelenmesse" in Realenzyklopädie der christlichen Altertümer von F. X. Kraus II 749 f. und die Artikel "Begräbnis, kirchliches" Kath. K. L. II 189 ff., und "Requiem" Kath. K. L. X 1067 f. — 21) Bettsamlen — collectae publicae. Vgl. Kath. K. L. III 604 f. — 22) Gestäude, Stauden — 23) Weidenahrung, Lebensunterhalt verschaffen — 24) Leo Jud: ex hisce enim palustribus et limosis pabulum quaerit miser, quum fructus omnes a tauris sint praerepti — 25) ceremoniae — 26) saturi et pingues.

sich lügens begon<sup>1</sup>. Hie ist ein so grosser, schädlicher mißbruch under den geistlichen, das man ein besunder büch<sup>2</sup> dörffte<sup>3</sup> darvon schryben; dann die mütwilligen, feißten<sup>4</sup> pfarren<sup>5</sup>, die glebend irer eignen rechten nit<sup>6</sup> und trybend sölichen mütwillen mit incorporieren<sup>7</sup>, das inen der bapst und die bischoff alles gestattend, das got weinen möchte.

Aber, o frommen Christen, erhaltend üwere verkünder des euangelii one sölche altbützerstuck<sup>8</sup>, so werdend iro vil von dem metzengschefft<sup>9</sup> ston und das luter wort gottes an die hand nemmen; denn iro vil sprechend: Ach got! Wie sol ich im thun<sup>10</sup>? Hab ich

das opffer nit, so bin ich verdorben 11.

Ich sag ouch daby: Wo ein pfarrer nit zimmliche narung hat <sup>12</sup>, das man im nit allein opfferen, sunder narung geben schuldig ist. Wo man aber ander gaben hat, sol man den menschen nit das opfren fürhalten, sam es etwas vermög darumb <sup>13</sup>, das es ein opffer sye; denn das opfren ist nüt anders denn ein gab den lerenden. Hat man die <sup>15</sup> on das opfren, sol man die kilchhörinen <sup>14</sup> nit zwyvaltigklich <sup>15</sup> beschwären. Doch sol man in allen dingen ergernus verhüten und das werck gottes von der spyß oder zytlichs güts willen nit entledigen <sup>16</sup> Ro. 14. [Röm. 14. 20].

Diser kundschafften ist gnug.

Von abstellung der mißbrüchen.

Der vier und sechtzigst artickel.

ALLE, SO IR IRRUNG<sup>17</sup> ERKENNEND, SOL MAN NÜT LASSEN ENGELTEN<sup>18</sup>, SUNDER SY IMM FRYD STERBEN LASSEN, UNND DEMNACH DIE WIDEM<sup>19</sup> CHRISTENLICH VERORDNEN<sup>20</sup>.

1 begon ] J erneren — 3 glebend irer ] J leben noch iren — 6 o ] J yr — 7 one ] J ane — 7 sölche ] B Druckfehler söche — 7 altbützerstuck ] J altpülsserstuck — 8 metzengschefft ] B metzenschefft J stockmeisterey — 8 ston ] J abston — 8 an ] J in — 15 gab ] J gobe — 16 kilchhörinen ] J kirch ader schoff — 20 gnåg. ] J setzt hinzu Amen.

¹) müssen ihren Lebensunterhalt mit Lügen verdienen. Vgl. Id. II 32 f. began 2 a.

— ²) iustum volumen — ³) müßte; necesse est — ⁴) fetten — °) Farren, Stiere; tauri
— °) nec sua iura servant — ¬') Inkorporation der Pfarreien bedeutet: die Übertragung der Pfarreien mit allen Einkünften an ein Kloster oder Stift. Näheres bei
Friedberg, Emil: Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts. 5. Aufl.
Leipzig 1903. S. 326 f. — °) Zur Erklärung siehe oben S. 93, Ann. 8. — °) Hurenwerk, unsauberer Verdienst; turpis quaestus — ¹°) Bone deus quid faciam? — ¹¹') Si
oblationes cessant, fame pereo. — ¹²') necessariis carent — ¹³') als ob er daran schuld
sei — ¹⁴) Kirchgemeinde, Versammlung der Genossen einer Kirchgemeinde. Vgl. oben
S. 58. 9 f. und ebenda Anm. 5. — ¹⁵) zweifach — ¹⁵') ne opus dei propter cibum et
vitae necessaria solvatur — ¹¹') error — ¹⁵') illis nihil danni inferendum — ¹³') die zur
Dotierung einer Pfarrkirche gestifteten Grundstücke und Gebäude; sacerdotiorum bona
— ²³') deinde sacerdotiorum bona iuxta christianam charitatem ordinentur.

Sidtenmal das rych gottes in disem zyt¹ und dört² nüt anders ist denn frommgheit, fryd und freud im heyligen geist Ro. 14. [Röm. 14. 17]; ouch Christus, nachdem er gesiget und von den todten ufferstanden ist, den sinen den fryden so engstigklich³ zů allen malen gewünscht hat, uns zů eim byspil, das wir ouch, so wir durch das wort gottes sigend an allen orten, und der verstossen Christus allenthalb widerumb ufferstat, frydsam sygind: so zimpt nit, das man ützid⁴ mit frävel⁵ oder eignem gwalt⁶ undernemm; denn welche das thůnd, sind nit Christen, sunder frävene fyend der leer Christi. Denn aller frävener roub⁶ beschicht nit one uffrůr und bewegnus¹o Esa. 9. [Jes. 9. 5]: Welcher nun mit fräven oder eignem gwalt ützid understat¹¹, der hat sich verwegen¹² uffrůr unnd embörung ze machen; der wil die leer Christi allenthalb verschühen¹³. Denn wo man sicht¹⁴, das sölch embörung sölte darus entspringen, da hůt man sich darvor als vor gifft.

Ich weiß wol, das Christus spricht: Ich bin nit kummen fryden ze senden uff 's erdrich, sunder zertrennung Luc. 12. [Luc. 12. 49]. Weiß ich doch daby, das er gseit hat Jo. 16. [Joh. 16. 33]: Dise ding hab ich mit üch geredt, das ir fryden in mir habind. Der unfryd, den Christus gebirt, ist nit umb des zytlichen gåtts willen, sunder er ist nüt anderst denn ein schid 15, wo etlich gefründete 16 uns nit wellend lassen Christo anhangen. Christus roubt nit, kriegt nit, schlecht 17 nit ze tod, sunder er lydet ee alle ding, denn er dero keins an d'hand nemm 18.

Sprichst: Nun thund doch das die geistlichen. Antwurt: Es sind nit geistliche, sunder fleischliche, ja tüfelische menschen; unnd wenn du thust, das sy thund, so bistu inen glych. Darumb sol ein iedes regiment 19 ernstlich insehen 20, das die mißbrüch mit ruwen 21 werdind hingenommen 22. Denn so man den grösseren teil der geistlichen sicht unnütz sin, und man den nit mindret mit frydlichem abgang 23, so wirt zum letsten die ungeduldt des gmeinen menschen so groß, daß sy ußbricht. Es sye kein herr so starck, daß er wenen welle 24, er mög

.26 thund ] B thund.

<sup>1)</sup> hic — \*) alibi — \*) sehr — \*) etwas — \*) temere — \*) violentia — \*) frevelhafte, ruchlose; audaces — \*) violenta praedatio — \*) tumultus — \*\*) Bewegung, Erregung, Unruhe — \*\*) unternimmt — \*\*\*) verwogen, erfrecht. Leo Jud: is aleam iecit. Vgl. dazu Otto S. 12 f. — \*\*) wegtreiben, vertreiben — \*\*\*) sieht — \*\*\*) Scheidung, Trennung; separatio aut abstentio — \*\*\*) Freunde, Verwandte; parentes et amici — \*\*\*) schlägt — \*\*\*) potius omnia fert quam ut aliquod illorum aggrediatur — \*\*\*) et magistratus et respublicae — \*\*\*) operam dent — \*\*\*) tranquille et cum pace — \*\*\*) aboleantur et tollantur — \*\*\*) interim vero magistratum et quorum interest nihil curare, ut in pace mutentur aut minuantur — \*\*\*) wähnen, sich einreden wollte; sibi hoc persuadet.

darvor sin<sup>1</sup>. Wenn man allenthalb der sach wol bricht<sup>2</sup> wirt, so ist möglicher, das einer umb ein gantz künigrych kömme, weder das er die unnützen büch<sup>3</sup> beschirme. Denn was ist ein rych<sup>4</sup> anderst dann die versamlung aller dero, die darinn wonend? Wenn nun die anderst gesidt<sup>5</sup> sind weder der Bäpstleren beschirmer, womit wellend sy denn <sup>5</sup> beschirmen?

Es kumpt nüt darus denn uffrur, ungehorsame und alles übel; denn ye so mag wider got nieman gefechten 6.

So man aber mit radt und fryden die sach in d'hand nimpt, so ist ein ungedultiger mensch ein grusam thier. Ist war. Sobald er aber 10 sicht, das man götlich und mit vernunfft handlen wil, so zamet 7 er.

So man nun sicht, das in allen capitlen, örden und rodten<sup>8</sup> etlich der genanten geistlichen dem gotswort gehörig sind<sup>9</sup>, wiewol es des zytlichen guts halb inen nachteilig ist, so sol man sehen, das dieselbigen das wort gottes trülich und ernstlich lerind, zu fryden unnd 15 ruwen ermanind, und sol daby ein obergheit ernstlich ansehen die mißbrüch abzethun. Also mag es mit ruwen beschehen.

Des haben wir ein eigenlich gruntlich 10 byspil act. 15. [Act. 15. 1-21]. Als etlich der Juden, die zu Christo bekert warend, vermeintend, man sölte nit allein die zünselwerck 11 des gsatztes, sunder ouch die 20 beschnydung halten, ist inen Paulus und Barnabas widerstanden, und hand sölichs ouch ze wüssen thon der gmeind und apostlen zu Hierusalem. Die sind eins worden nach vil reden, man sölle nit essen von den opfren der abgötten, nit blut weder essen noch vergiessen, nüt erstickts essen, nit unkünsch 12 sin.

Hie sicht ein ieder wol, das die gemeind zu Hierusalem etliche kleine ding nun darumb verbotten hand, damit die beschnydung, opffer und andre grossen ding wurdind hingenommen.

Klein nenn ich vom abgöttenopffer essen; denn Paulus laßt es ouch nach, so verr es nieman verergret, und der essend nüt uff dem 30 opffer noch abgot hat [cf. 1. Cor. 8. 1-8]<sup>13</sup>. — Klein nenn ich blůt essen; denn das ouch ein jüdisch pott<sup>14</sup> was. — Klein nenn ich

7 kumpt ] A Druckfehler knmpt — 19 AB Marginal Der apostlen radt. — 27 ding ] B dieng.

¹) er könne dies (sc. den Ausbruch der Ungeduld, der Wut) verhindern — ²) in der Angelegenheit gut unterrichtet — ³) ventres istos pigros — ⁴) regnum aut imperium — ⁵) von anderer Sitte d. h. von anderer Gesinnung; aliter animati — ˚) fechten — ⁻) so wird er zahm; mitescit ac cicuratur — ˚) sectae — ˚) welche auf das Wort Gottes hören — ¹⁰) gründliches, überzeugendes — ¹¹) ceremoniae — ¹²) unkeusch — ¹³) Vgl. in Zwinglis Schrift "Von Erkiesen und Freiheit der Speisen" I 93. 21f. — ¹¹) Gebot.

erstickts essen; denn es ouch ein jüdisch pott was. Und sind die bede¹ von denen, die uß der Heydenschafft zå Christo bekert sind, nie gehalten. Aber den Juden sind sy nachggeben zå merem fryden. Also thåt man noch hüt by tag recht und christenlich, so man den verwenten² geistlichen umb frydens willen nachgibt, das man sy laßt sterben, wie sy har sind kummen, unnd versicht aber in künfftigem³, das der mißbruch nümmen erwachsen mag.

Hie mussen wir von concilien anzeigen; denn die Bäpstler uß disem ort uff ire concilia bochend<sup>4</sup>. Und ist aber diß ort wider iren tant<sup>5</sup> in all weg.

Zum ersten hat Petrus [Act. 15. 7-11] hie geredt, das man got versüche, so man das joch der ceremonien uff die Christen lege.

Zum andren so hat Jacob [Act. 15. 13-21] glych so fry under der gemeind geredet als Petrus.

Zum dritten, das Petrus gheinen wercken nüt zügibt, sunder alles der gnad Jesu Christi züschrybt, und gedenckt er in siner red nit des abgötopfers, des blütessens, des erstickten. Aber Jacob fürt es erst yn, weliches gar wider den bapst ist. Denn hette Petrus under den Christen den gwalt gehebt, den im die Bäpstler gebend, so hette sin radt müssen das mer werden, ja er hette inn geheissen halten; aber er hatt nit gesiget. Darumb sicht man wol, das er sölichen gwalt nit ghebt hat.

Zum vierden, das nit die apostel allein sölch antwurt ggeben habend, als ietz die hohen bischoff thůnd, sunder das es für die gantzen gmeind bracht ist. Darus volget, das ein iede kilchhöre selbs umb die ding, die infallend und wider das wort gottes sind, hinlegen mag.

Zum fünfften, daß die gmeind zu Hierusalem andren gemeinden nüts ze gebieten hatt, und das die 3. gebott nun ein frydlicher radt, nit gebott sind. Denn sy sprechen nit: Wir gebietend, sunder: So ir die ding haltend, werdend ir wol thun. Daran man eigenlich sicht, das sy söliche ding nun darumb geradten hand, das sy die zanggigen 10 Juden mit den Heyden frydsam machtind; denn dise ding sind gar abggangen 11. Man ißt von abgötopffer nüt me under den Christen; denn man opfret inen nümmen; aber blut und ersticktes ißt man.

3 Juden ] B Druckfehler Jnden — 8 AB Marginal Wenig von concilien. — 15 AB Marginal Hie schmeckend an mit üwerem bapst. — 34 man. ] D schließt hier an an den Schluß von Artikel 43 (siehe oben S. 347) und hat dann als Überschrift Eyn kurtzer undericht Hernn Ulrich Zwingligs von Zurich. Von den conciliis.

¹) beide — ²) erwähnten, genannten — ³) in posterum — ¹) prahlerisch, keck hinweisen — ⁵) Schwatzen, Reden — °) das Mehr, die Mehrheit, der Beschluß — ²) Zu "kilchhöre" siehe oben S. 444, Ann. 14. — °) einfallen, eintreten, sich ereignen — °) erledigen — ¹°) Zank-, Streitführenden — ¹¹) außer Gebrauch gekommen.

Von concilien redent die gelerten bäpstlicher rechten me denn die frösch imm bach: Wer das berüffen mög, wer der obrest darinn sye, ob es irren mög, ob alle welt schuldig sye ze halten, das es beschlüßt, ob ir urteil als¹ styff² gehalten werden müß als das euangelium etc. Und ietz zů disen zyten, so sy sehend, das inen der seyten abgat³, so schryend sy: Wer dörffte ützid⁴ lassen abgon on ein concilium⁵? Man wirdt in einem jar ein concilium halten.

Antwurt für das erst: Wer hat üch ie empfolht<sup>6</sup> ein concilium ze halten für üch selbs on die gmeind? Wenn aber ir ein concilium unden uff<sup>7</sup> anhebend von den gemeinden hin bis an die heupter, <sup>10</sup> und demnach nützid<sup>8</sup> anders darinn handlend denn von weltlichen menschlichen hendlen, und vast wol eins werdend<sup>9</sup>, so wellend wir fro sin, das man ein concilium halte. Aber das ir bochbischoff<sup>10</sup> üch zemmenrodtind und erkennind wider das wort gottes, als offt beschehen ist, und das wort gottes nach üwerem gevallen gwaltsamind, das wirt <sup>15</sup> got nit gestatten.

Für das ander, so hand vast alle Bäpstler ein zyt har iren eyd gehalten, als got wol weißt, der concilien halb syd dem concilio zů Basel<sup>11</sup>; und verheissend für und für concilia und besamlend doch gheins; und ob sy es schon besamletind, so wurdind, als ich sorg, die <sup>20</sup> concilia gfarw<sup>12</sup> wie die vordrigen.

Hierumb so ist conciliums gnug in aller welt die luter leer Christi, die sich als heiter harfür thut als in 1300. jaren ye. Denn ob man glych concilia hielt und darinn erkante etwas, das wider das wort Christi wäre, wurde es nit gehalten. Da sy aber sprechend: 25 Wer wil die spen 13 entscheiden, die uff den hütigen tag sind? Ant-

1  $A\,B\,$  Marginal Aber von concilien. — 1 Von ] D Von den — 1 rechten ] D rechte — 5  $A\,B\,$  Marginal Sprüchwort: Der seiten gadt ab. — 6 ützid ] D etwas — 8 empfolht ] D empfolen — 10 gemeinden ] D gemeinen — 11 demnach nützid ] D da nichts — 13 bochbischoff ] D bischoffe — 14 zemmenrodtind ] D wollet samlen — 14 beschehen ] D geschehenn — 15 gwaltsamind ] D gewaltig seyn — 18 weißt ] D weyß — 18 syd ] D sieder — 19 verheissend ] D verheischen — 19 besamlend ] D versameln — 20 besamletind ] D versamleten — 21 gfarw ] D faren — 23 heiter ] D hell — 25 Da ] D Das — 26 die spen ] D den zanck — 26 die uff ] D der auff — 26 sind ] D ist.

<sup>1)</sup> also, ebenso — 2) fest — 3) die Saite springt. Vgl. zu der Redensart Wander III 1842, Nr. 38 und Thiele, Ernst: Luthers Sprichwörtersammlung S. 65 f., Nr. 39.
— 4) etwas — 5) Quis tam audax sit, ut vel tantillum absque concilii autoritate vel mutet vel abroget? — 6) Befehl, Auftrag, Macht gegeben — 7) von unten herauf; ab infimis ecclesiis — 5) nichts — 6) atque illic concordes et unanimes fueritis — 10) prahlerische Bischöfe; nominetenus episcopi, re vera tyranni — 11) eröffnet am 23. Juli 1431; die letzte, 45. Session fand am 16. Mai 1443 statt. — 12) gefärbt, gleich — 13) Streitigkeiten.

wurt: Das wort gottes, sust kein andrer richter. Byspil: Die meß wirt von den Bäpstleren für ein opffer verkoufft. Die der leer Christi anhangend, lassend es nit ein opffer sin. Hie sprechend sy: Darinn müß etwar¹ entscheiden. Antwurt: Ja! Das einig wort gottes müß darinn entscheiden. Du wilt die meß für ein opffer han; das müstu mit dem wort gottes bewären. Sich denn, wie du standist: wie ein bock vor einem metzger. So hebstu an schryen²: Die vätter hand es darfür. Ich sag dir: Nit von vätteren noch vonn müteren; es müß mit dem wort gottes erfunden werden.

Also, frommen Christen, darff<sup>3</sup> man keins conciliums denn allein des lutren worts gottes. In dem werdend alle ding heiter und clar. Denn so bald man das zwingen wil<sup>4</sup>, so werdend alle getrüwen diener gottes die hut daran binden<sup>5</sup>, und werdend es fry nach sinem gang und natur predigen. Got geb, was bäpst, keyser, bischoff und küng sagen werdind; denn so würdt der letste präst<sup>6</sup> grösser denn der erste<sup>7</sup> [Matth. 12. 45]. Sicht man nit, wie das wort gottes an allen orten überhand<sup>8</sup> hat und unüberwunden blybt?<sup>9</sup> Uff concilia schryen ist nüt anderst denn darum schryen, dass das wort gottes widrumb ingethon <sup>10</sup> werde unnd in der bochbischoffen <sup>11</sup> gwalt gfangen gelegt.

Darumb sol ein iede oberkeit für sich selbs, das sich zå fryden und råwen zücht 12, mit got verhandlen 13 und die ungemässen zal der geistlichen recht messen 14.

UND DEMNACH DIE WIDEM CHRISTENLICH VERORDNEN<sup>15</sup>.

Hie gruset den einvaltigen ab 16, das sy meinend, es zimme inen 25 nit ieman sinen letsten willen ze endren; darinn aber so ein grosser schalck 17 steckt als in den andren mißbrüchen. Sich, was hand die angesehen, die pfrunden gstifft hand? Nüt anders, dann das sy falsch

1 Byspil ] D Eyn gleychnis — 3 sin ] D seyn A Druckfehler sün — 4 etwar ] D imands — 6 gottes ] D gottis — 6 standist ] D stündest — 7 metzger ] D schlachter — 7 hebstu ] B hebst — 9 gottes ] D gotis — 11 heiter ] D helle — 12 getrüwen ] D getrawe — 13 gottes ] D gotis — 16 f. überhand ] D öberhand — 17 A B Marginal Umb concilia schryen. — 19 bochbischoffen ] D hochbischoffen — 21 růwen ] D rwhe — 21 ungemässen ] D ungemessigenn — 22 messen. ] Hier schlie D.

<sup>1)</sup> jemand — 2) zu schreien — 5) bedarf — 4) vim facere — 5) Zu der Redensart vgl. Wander II 445, Nr. 201 und S. 446, Nr. 213. Leo Jud: animam et vitam pro veritate devovebunt — 6) Fehler — 7) Leo Jud: novissimus error priore peior fiet — 6) Übermacht, Vorrang — 6) Leo Jud: An non videmus verbum dei passim feliciter increbrescere et ut Nilum inundare? — 10) gefangen gelegt — 11) prahlerischen Bischöfe — 12) das sich . . . bezicht, das . . . fördert — 18) besorgen, verwalten — 14) ac immensum falso spiritualium numerum recte metiatur — 15) siehe oben S. 444, Ann. 19 und 20. — 16) Grauen, Abscheu empfinden; ab hoc quidam simplices abhorrent — 17) Trug, Betrug, List; dolus.

gelert sind, die meß sye ein opffer. Und soltend aber sy ir hab, die sy daran ggeben hand, den armen ußgeteilt han. So man nun des betrugs innen wirdt, also, das die meß nit ein opffer ist, sunder ein spyß des, der sy mit glouben unnd geistlichem hunger ißt, so ist wäger<sup>1</sup>, man verwende das güt an die armen, weder das man die un- bnützen büch<sup>2</sup> darus erziehe<sup>3</sup>, doch nach irem abgang<sup>4</sup>.

Hie schryend sy aber<sup>5</sup>: Sich, also understond sy die testament und gmächt6 und letsten willen abzethun7. Antwurt: Hie ligt der schalck hinder dem hag8. Hat nit ein iedes regiment9 ir recht und bruch, wie man gmächt machen sol? Wer redet in die erbgmächt 10? 10 Wer wil die felschen anderst? Dann ir Bäpstler hand sy me gefelscht denn sust ieman; denn ir hand üch mit dem letsten willen ingeflickt11, das man üch ggeben hat, das aber andren rechten erben gehört, und hand das mit üwrem glychenen 12 und falscher leer gethon. Also, das die weltlichen für ein recht hand, das hand ir für 15 ein götlich recht gemacht. Der letst will hat gheinen grund in der götlichen gschrifft, der gstalt ir inn bruchend. Ir hand inn aber uß den weltlichen rechten genommen und sind damit an die kantzlen gstanden, wie sünd es sye, dem menschen sinen letsten willen ze brechen. Welchs nun war ist, so vil der letste will von eim regiment 13 20 als styff 14 gehalten wirdt als ein testament. So aber dasselb an vil enden nit gebrüchig ist<sup>15</sup>, sunder was nit mit gemächten uffgericht, wirdt nit gehalten. Was hand ir an denselben orten dörffen von dem letsten willen sagen? Nun gieng er doch üch nüt an.

Hie sprechend ir: Es begibt sich offt, das einer unfertig gůt<sup>16</sup> 25 behalt bis an sinen tod. Denn so heißt er es erst wider geben oder den armen. Antwurt: Da soltend ir im ouch nit anderst gethon haben, denn gsagt haben: Das gehört dahin, das dörthin, wie dann davor geredt ist von unfertigem gût<sup>17</sup>. Ir hand aber uß dem radt ein eigen recht gemacht: den letsten willen, und hand daby den letsten willen sefelscht. Solt man das unfertig gût<sup>18</sup> den armen oder widergeben<sup>19</sup>, warumb hand ir's dann gheissen ann tempel, üwre klöster, pfrånden,

16 AB Marginal Der letst will.

<sup>1)</sup> besser — 2) Bäuche — 3) aufziehe, ernähre — 4) Tod — 5) abermal; rursus — 6) Zu "gemächte" siehe oben S. 98, Anm. 3. — 7) aufzuheben, ungültig zu machen — 5) Leo Jud: Hic latet anguis in herba. — 5) Obrigkeit — 10) siehe oben S. 98, Anm. 3. — 11) eingeschlichen — 12) Heucheln — 15) Obrigkeit — 11) fest — 15) nec omnibus in locis nec in universum obtinet — 16) iniuste parta — 17) Vgl. oben S. 292 ff. Auslegung des 33. Artikels. — 16) male parta — 17) heris suis aut pauperibus; den armen oder widergeben d. h. entweder den Armen geben oder dem rechtmäßigen Besitzer wieder zurückerstatten.

vigilgen<sup>1</sup>, meßlesen etc. geben, deß ir dheinen grund uß dem wort gottes nit hattend? Denn was es<sup>2</sup> der armen und rechten besitzeren, warumb hand ir 's inen gstolen? Sich, hie findt man die rechten testamentfelscher, die by dem, das sy fürggeben<sup>3</sup> hand, es beschehe in gütem zü heil der menschenselen, iren gyt<sup>4</sup> underschoben hand.

Aber, sprechend sy, ob aber einer uß sinem fryen willen gåt an sinem letsten zyt uns gibt<sup>5</sup>, solt uns das nit zimmen ze nemmen? Antwurt: Nein! Dann du soltest dem gebenden ein recht christenlichen verstand fürggeben haben<sup>6</sup>, der gstalt: Du solt din zytlich gåt nit für din haben; du bist nun<sup>7</sup> ein schaffner darüber. Du solt es under die armen teilen, das ist got gevellig; und solt nit denen geben, die nit mangel hand. Du sichst, das man sölche gåter offt nun zå hochfart<sup>8</sup> und gspey<sup>9</sup> in den templen brucht, ob es glych so wol gadt, das man es nit uppigklich vermåtwillet<sup>10</sup>. Hierumb hat got geheissen den armen geben etc. Darumb thå im ouch also.

Darumb sol im niemman lassen grusen<sup>11</sup>, ob er widrumb an christenlichen nutz der armen kert, das bißhar mißbrucht ist. Dann werend die widrumb hie, die es unwüssenlich an die büch<sup>12</sup> verordnet hand, sy wurdind es inen widerumb uß den henden ryssen. Hie sol ouch ghein besundrer<sup>13</sup> hand anlegen; denn welicher das thäte, der wäre ein dieb oder reuber. Aber ein obergheit sol warten, bis die widem<sup>14</sup> on einen bsitzer sind, und denn mit got verwalten. Damit wirt gmeine grechtigheit ghalten und nieman zů argem ingefürt<sup>15</sup>.

# Der fünff und sechtzigst artickel.

DIE SICH NIT ERKENNEN WELLEND<sup>16</sup>, WIRT GOT WOL MIT INEN HANDLEN. DARUMB MAN MIT IREN LYBEN GHEINEN GEWALT FÜRNEMMEN SOL, ES WÄRE DANN, DAS SY SO UNGESTALTIKLICH<sup>17</sup> FÜRIND<sup>18</sup>, DAS MAN DES NIT EMBÄREN MÖCHT<sup>19</sup>.

3 AB Marginal Die 3. kå wirt ouch galt werden. Vgl. oben S. 407. 9 und 434. 5. — 20 denn ] A Druckfehler dnnn — 24 fünff und sechtzigst ] B LXV.

<sup>1)</sup> Vigilien — 2) war es, gehörte es — 3) vorgegeben — 4) Geiz, Habsucht — 5) auf seinen Tod hin uns gibt; testamento relinquat — 6) docendus a te erat testator — 7) nur — 6) Hoffart — 9) carnis voluptas — 10) großtuerisch verbraucht — 11) Grauen, Abscheu empfinden; nemo ergo horreat — 12) Bäuche — 13) homo privatus — 14) siehe oben S. 444, Anm. 19. — 15) verführt — 16) qui errorem non agnoscunt nec ponunt — 17) enormiter ac tumultuose — 18) sieh aufführten; se gerant — 19) daß man nicht ohne das auskommen könnte.

Disen artickel hab ich darumb gsetzt, das man erlerne, das got sin leer nit mit waffen wil fürbringen; denn er gesprochen hat zå Petro [Matth. 26. 52]: Steck yn! Alle, die mit dem schwert fechtend, werdend mit dem schwert umbkummen. Denn es stånde übel¹, das man an den fyenden des worts gottes schulte, das sy mit gwalt und nit mit verhören der gschrifft² handlen wellend, und man demnach inen glych wurde. Man sol sich allein des worts gottes halten³, das allein fürbringen⁴; es wirdt wol würcken; denn Christus wirt sinen fyend, den Antchrist, mit dem atem sines munds umbringen 2. Thess. 2. [2. Thess. 2. 8]. Durchächtet⁵ man uns darumb, söllend wir alle ding ee⁶ lyden, denn wir uns darvon lassind tringen; und sol sich ghein bsunderer¹ nit rechen. Aber die oberkeit, die sol die fyend gottes heissen schwygen, doch erst, nachdem sy sehend, das sy die warheit nit widerfechten mögend³ und dennocht wellend die leer gottes hindren mit zemmenkuchen³, uffrüren, undertragen¹0.

Denn leider vil dero sind, denen todschleg, vergifften, verraten nit ze vil wär, wenn sy nun der hut nit forchtind 11. Wo man dieselben mit rûwen abstellen mag, sol man ernstlich darzû thûn; denn sy söllend nit mit denen künsten fechten, sunder mit der gschrifft 12. Dann so man inen sölichs gestattete, wurdind sy die gantzen welt in unfrid bringen. Sy stellend daruf; darumb verhûte sich ein ieder 13. Es redend iro etlich ouch so schmächlich von der gschrifft, von got, von der warheit, das gůt wäre, man beschlusse iren etlichen die müler 14, so sy doch gar nüt uß der gschrifft vermögend, und doch darwider bellen wellen; und das alles nit mit gwalt, sunder das man sy nach 25 verhören irer unwüssenheit 15 fürhin hiesse lernen schwigen nach pytagorischen sitten 16.

11 lassind ] B lassend — 14 AB Marginal Künst der Bäpstleren. — 22 AB Marginal Welche on gschrifft fechten mag man heissen schwigen. — 26 f. pytagorischen ] A Druckfehler pyragorischen.

¹) denn es würde sich schlecht, übel ausnehmen — ²) und ohne auf die heilige Schrift zu hören, mit falschem Verständnis für die heilige Schrift — ³) an . . halten — ³) vorbringen, benutzen — ⁵) verfolgt — °) eher — ¹) keine Privatperson — ⁵) daß sie der Warheit keine stichhaltigen Gründe entgegenzuhalten wissen — ²) geheimen, verräterischen Verschwörungen vgl. Id. III 128 f.; cum occultis et clanculariis conspirationibus ac dolis — ¹¹) gemeinen Denunziationen — ¹¹) wenn sie nur für ihre Haut, für ihr Leben keine Angst haben müßten — ¹²) tales si commode et pacifice tolli possunt et impediri, omnes nervi intendendi sunt, non enim hisce artibus illis pugnandum est, sed scripturis — ¹³) darum nehme sich jeder in acht — ¹⁴) man würde etlichen die Mäuler schließen — ¹⁵) posteaquam auditi essent et edocti — ¹⁵) Pytagoricum imponeretur silentium. Vgl. Otto S. 292. Nach Diogenes Laërtius, Jamblichus usw. sollen die Anhänger des Pythagoras als Novizen des Ordens 2—5 jähriges Schweigen haben halten müssen.

# Der sechs und sechtzigst artickel.

ES SÖLLEND ALLE GEISTLICH FÜRGESETZTEN¹ SICH YLENTZ NIDERLASSEN² UND DAS EINIG KRÜTZ CHRISTI, NIT DIE KISTEN³, UFFRICHTEN, ODER ABER SY GOND UMB⁴. DIE AX⁵ STAT AM BOUM [cf. Matth. 3. 10].

Diß ist ein früntliche vermanung<sup>6</sup>, das man den zangg verlasse und sich dem krütz Christi ergebe, das ist: demåtige, und dem wort Christi ob allen dingen glouben geb und nit von tag zå tag sich mit nüwen lügen stercke; denn der sich damit sterckt, der würdt in die harr<sup>7</sup> nit endtrünnen proverb. 19. [Prov. 19. 5]. Es hilfft hie ghein gwalt. Es hilfft nit reden: die fürsten nemmend doch das wort gottes nit an; denn sy habend 's all weg den merenteil zum letsten angenommen; und wachßt die leer gottes nit von den hohen höupteren herab, sunder von den kleinen verschmächten<sup>8</sup> wachßt es bis an die höupter, damit man die stercke des worts erkenne, das die hohen bochenden<sup>9</sup> gwaltigen nit hand mögen darvon sin, sunder sind mitt irer schmach überwunden, damit die götlich wyßheit und krafft erschine<sup>10</sup>. Es wirdt hie nit helffen gelt ußgeben und widrumb mit ablas erbetlen; man ist der sach innen worden; man gibt nüt me darumb.

Die ax stat am boum nach dem wort Ioannis Mat. 3. [Matth. 3. 10], das ist: Wo das liecht kumpt, da flücht 11 die finsternus; wo die warheit, da flücht die luge; wo sich got uffthut, da muß der tüfel wychen; wo das wort gottes, das sich nit falsch glysset 12, sich uffthut, da muß die glychßnery 13 wychen. Darumb tröwt 14 nun das wort gottes allen glychßneren 15. Denn wo das erlernet wirdt, da wirdt ie der senfftest der wutendest die glychßnery ze vertryben. Und ob man sich ein zytlin 16 erweret 17, wirt man doch in d'harr 18 nit endtrünnen. Und hab diß wort nit uff den sündfluß 19 geredt (als etlich vermeint), den

1 sechs und sechtzigst ] B LXVI. — 13 AB Marginal Die höchsten sind die spätsten imm rych gotes. — 15 höupter ] B heupter — 15 des ] B dis — 28 A Marginal Der künfftig sündflus imm 1524 jar. B Marginal Sündfluß im 1524.

¹) quicunque in ecclesia sunt praefecti — ²) demütigen; humilient — °) Kiste
d. h. Geldkiste — °) sie gehen zugrunde; aut perditio eorum adest. — °) Axt —
°) Ermahnung — ') auf die Dauer, Länge — °) Verschmähten, Geringgeachteten —
°) prahlerisch, hochmütig auftretenden — ¹¹) sich zeige — ¹¹) flieht — ¹⁵) das nicht
heuchlerisch schön erscheinen will — ¹⁵) Heuchelei — ¹¹) droht — ¹⁵) Heuchlern —
¹⁵) eine kleine, kurze Zeit — ¹¹) dagegen wehrt — ¹⁵) auf die Länge, Dauer —
¹⁵) Sintflut. Auf das Jahr 1524 hatten die meisten Astrologen wegen der ungewohnten

nieman fürchten sol, sunder sprechen: Herr, din will beschech! Denn ich den¹ nit fürcht, noch gloub also werden, als die sternenzeller² fürgebend; denn sy bißhar vast nebend der sach hin gefaren sind. Wenn sy von kalt sagend, so wil man von hitz ersticken; wenn man von werme sagt, so müß man by den brenden³ sitzen. Hoff, sy werdend se aber also treffen und erlernen, das got herr ist.

## Der siben und sechtzigest artickel.

OB IEMAN BEGERTE, GESPRÄCH MIT MIR ZE HABEN VON ZINSEN, ZEHENDEN, VON UNGETOUFFTEN KINDLINEN, VON DER FIRMUNG, ENBÜT ICH MICH WILLIG ZE ANTWURTEN.

Hie hab ich von zinsen<sup>4</sup> wellen reden uß der ler Christi, ob sy mit got mögind gekoufft werden, unnd ob sy ein früchtkouff sygind oder nitt. Unnd hab nitt wellen bewären (denn es gheinem möglich ist!) noch reden, daß man dem zinßkeuffer<sup>5</sup> den zins nit sölle geben, sunder all die wyl ein oberkeit wüchrer<sup>6</sup> duldet, so ist der schuldig <sup>15</sup> den wücher ze bezalen, der inn uff sich nimpt<sup>7</sup>; vil me, der zins uff sich geladen hat. Ich hab aber hie den frommen conscientzen<sup>8</sup> wellen anzeigen, wie sy sich in dem zinskouff<sup>9</sup> möchtind halten, das sy got nit so übel erzurntind.

Von zehenden, die der leyen sind unnd aber vonn leyen har- 20 kummend 10, nit von den kilchen erkoufft sind, hab ich mich nüts wellen annemmen 11. Denn dieselben kummend dahar, das der gantz boden etwan ir eigen gesin ist, und habend den umb den zehenden verlihen und umb die eigenschafft 12, also das, welcher uff demselbigen sich nart 18 und wonet, eigen 14 ward, zů dem, das er den zehenden gab. 25

Aber von der gotshüseren oder der kilchen zehenden wegen hab ich wellen antwurt geben, ob man sy uß götlichem oder menschlichem

7 siben und sechtzigest ] B LXVII. — 11 AB Marginal Zins. — 20 AB Marginal Zehenden.

Konjunktion der Planeten und Wasserzeichen große Regengüsse, einer Sintflut gleich, prophezeit. Darüber und über die Beruhigungen durch Georg Dannstetter Collimitius vgl. Keßler 136. 3f. und Zwingliana I 278 f.

<sup>1)</sup> sc. den "Sündfluß" siehe S. 453. 28. — 2) Sternzähler, Sterndeuter — 3) bei den Feuerbränden, am Feuer — 4) de censibus — 5) eis qui reditus huiusmodi emerunt — 6) foeneratores — 7) etiam foenus dandum est cui se astrinxit debitor — 6) Gewissen — 6) in emptionibus redituum — 10) de decimis qui laicorum a laicis datae — 11) dicere omnino nihil volui — 12) Leibeigenschaft; servi essent — 13) nährt — 14) leibeigen, hörig (zu Grundstücken gehörig), unfrei vgl. Id. I 145.

rechten schuldig sye; daby wellen anzeigen die grossen mißbrüch der zehenden, damitt den armen wächteren 1 ir narung, die inen genommen und mit gwalt entzogen ist, widrumb wurde2, nit die gantz summ, sunder ein eerliche, zimmliche narung<sup>3</sup>. Dann iro vil sind, die s sprechend: Sol ich die warheit sagen, so muß ich an 'n bettelstab kummen4. Und hab sölichs nit von min selbs wegen wellen thun, als mir etlich zůmessend on die warheit. Ich vernûg mich von<sup>5</sup> den genaden gottes mit wenig so wol, das ich verzügt 6 wil han: wo ich iemer refunden wurde me begeren weder mines lybs narung und 10 zimmliche noturfft erfordret, das man mir denn fürhin ghein zůschub 8 thuge. Wiewol ich darumb ouch nit sorgveltig bin, noch all min tag ie gesin bin, und weiß, das ich gheins lasters äniger bin 10 denn des gyts<sup>11</sup> - got sye lob! -; denn die gantz welt möchte dem gytigen nit gnug thun. Also schry ich nun von der armen blöden pfarreren 15 wegen, damit sy nit ewiklich mit erdichten fablen, wie sant Wendeli der schaffen ghut habe 12, sich neren mussind, sunder das luter wort gottes an die hand nemmind.

Von ungetoufften kindlinen hab ich etwann gepredget: es sy gloublicher, daß sy nit verdampt werdind, weder das sy verdampt werdind.

Darumb habend mich die kappenzipfler wellen fressen. Doch hab ich all weg inen ein bollwerck fürgehabt, darüber sy nit hand mögen kummen. Denn ich hie allein geredt hab von den kindlinen, die von christlichen vatter und måter geborn sind; ouch daby allein geredt: es sye gloublicher; und hab nit gredt: es sye sicher also, daß sy sälig werdind; denn die urteil gottes sind uns unbekant. Und sind aber etliche frävener so ungschickt, das sy die armen menschen, nachdem inen ein sölcher unfal ze handen ggangen f, erst mit ver-

18 A Marginal Ungetuffte kindle. B Marginal Ungetöffte kindle. — 21 mögen | A Druckfehler mö. — 25 werdind | B wurdind.

<sup>&</sup>quot;) miseris episcopis et pastoribus — ") wiederum zuteil würde; restituantur — ") non summa universa quidem, sed quod naturae necessitati et honestati sat esset — ") Zu der Redensart siehe Wander I 355, Nr. 12 und Borchardt S. 62, Nr. 149. — ") ich begnüge mich mit — ") bezeugt — ") je — ") Hilfe, Begünstigung, Vorschub — ") nicht ängstlich bekümmert, darauf bedacht — ") daß ich von keinem Laster freier bin — ") Geiz, Habsucht — ") Nach einer Legende soll der heilige Wendelin ein Königssohn gewesen, dann später ein Hirt geworden sein. Zeitgenössische Quellen oder Nachrichten über ihn fehlen; die ältesten Darstellungen seines Lebens stammen erst aus den Jahren 1417—1514. Was von ihm erzählt wird, ist so legendenhaft und unsicher, daß überhaupt seine Existenz schon bezweifelt wurde. Er ist wohl iroschottischer Abkunft und soll c. 554 geboren und c. 617 gestorben sein. Vgl. Kath. K. L. XII 1321 f. — ") Vgl. I 381. 2 und ebenda Anm. 3 und II 48. 29 g. — ") iudicia — ") audaces et imprudentes — ") passiert ist d. h. nachdem ihnen ein ungetauftes Kind gestorben ist.

schupffen kümrend¹; lassend sy ire kindle nit in iren gewychten² kilchhof³ legen, unnd straffend sy mit offner schand und båß, und urteilend erst über das urteil gottes.

Nun hab ich von den dryen stucken hie ouch nit wellen sagen allein uß der ursach, das sich der handel sust lang ußgezogen hat 4 5 und aber zyt ist, das ich dennocht zum letsten höre 5.

Also syge es ietz uß.

### Entschuldung und bezügen6.

Ich mag wol gdencken, das min sträfflich red vilen treffenlich 8 mißvallen wirdt, doch denen allein, die ghein straff erlyden wellend, 10 beßrend aber darnebend sich nit umb ein har und gebend umb das wort gottes als vil, als die jüdischen pfaffen und Phariseer umb Christus ler gaben. Dero eigenköpffige unwüssenheit und hochbochen 10 nimpt ein ieden schrybenden hin 11, nachdem er befindt 12 die edlen, heilsamen leer Christi und ordnung so unverschampt hingelegt 15 werden unnd verachtet 13, das er one treffenlichen 14 zorn und undanck 15 über die gotlosen nit sin mag. Also ist mir vilicht 16 ouch beschehen. Doch bedunckt mich, das die widersecher<sup>17</sup> Christi, die sich weder biegen noch bschnyden wellend lassen 18, sunder got schmähend on underlaß, noch nie, als sy wol wirdig wärend 19, angerurt sygind 20. Ob 20 aber ieman meinte, im in diser gschrifft ze kurtz beschehen sin 21, mag mir das anzeygen. Erfindet sich 22 denn, das ich ieman ze nach oder gnaw geredt hab 28, wil ich gern verbeßren 24. Denn so wenig ich wil. das man der leer Christi gwalt thug, so wenig wil ich, ob got wil, mit dero ouch ieman gwalt zůfůgen.

### 17 beschehen ] B geschehen.

<sup>1)</sup> ihnen erst noch mit Verachten Kummer machen; novo dolore turbant et excarnificant — 2) geweihten — 5) Kirchhof, Friedhof; nec sepultura Christianorum hominum hunc dignantur — 4) De istis tribus ergo dicere hic nolui, quod alioqui praeter opinionem liber iste in immensum excreverit. — 5) aufhöre — 6) Apologia et protestatio — 7) strafende, scheltende Rede; increpatorius sermo — 5) sehr — 7) eigensinnige; contumax ac pertinax — 10) hochmütiges, prahlerisches Benehmen; fastus insolens — 11) reißt .. hin; rapit — 12) sieht — 13) abiici et contemni — 14) heftigen — 15) Unwillen; indignatio — 16) wahrscheinlich, vermutlich — 17) Widersacher; hostes — 18) qui nec flecti nec circumcidi volunt — 10) wie sie wohl verdient hätten — 20) nunquam adhuc pro dignitate satis tractatos esse arbitror — 21) daß ihm Unrecht, Gewalt angetan worden sei. Siehe Id. III 498. 3. a. Leo Jud: Quod si quis vim se passum aut iniuria adfectum istis meis scriptis existimaverit — 22) zeigt es sich — 23) daß ich jemandem zu nahe getreten sei oder zu scharf geredet habe — 24) Leo Jud: palinodiam canam. Vgl. zu dieser Redensart Otto S. 262.

Aber der meinungen halb, so hierinn begriffen ind, bezüg ich vor got und unserem herren Jesu Christo, das ich dise meinungen darumb hab sölcher maß, wie wol gesehen wirdt, gehandlet, das ich die gschrifft der meinung sin funden hab, und mich nit lassen gheines menschen tant oder meinung irren , so bald ich gsehen hab, das got ein anders geredt hatt.

Und ob ich an dem sinn der götlichen gschrifft geirrt hette und sich das mit der gschrifft erfunde an einem oder andren ort4, daran die bewärnus läge, enbüt ich mich bericht<sup>5</sup> lassen werden, doch nit mit menschen leren oder satzungen, sunder mit der gschrifft, die theopneustos [θεόπνενστος], das ist: von got ingsprochen, heißt<sup>6</sup>. Ouch sol man mir den verstand der gschrifft nit mit vätteren, sunder mit der selbs gschrifft<sup>8</sup> bewysen. Denn ich mich ouch enbüt, die duncklen gschrifft9 nit uß minem kopff mit unnützem gschwetz ze bewären, sunder den sinn, den ich uß der geschrifft darbring, den wil ich mit der geschrifft bewären, und muß die gschrifft min und aller menschen richter sin unnd der mensch nit richter über das wort gottes, in hoffnung, Christus, der die warheit ist, werde sin wort nit lassen undertruckt werden, sunder den schyn siner gnad und eeren uns armen sündren ie mee unnd me durch es offnen. Dem sye mit dem vatter und heilgem geist, einem gott, lob, eer und danck geseit in die ewigheit! Amen!

1 A Marginal Protestatio. — 10 sunder ] A Druckfehler sundre — 15 darbring ] B darbringen.

¹) enthalten — ²) Geschwätz — '³) beirren durch . . — ⁴) idque scripturae locis unis aut alteris quibus probare nitimur — ˚) unterrichtet, belehrt — ˚) Vgl. oben I 458. 3¶. — ¬) Sinn; sensus — °) mit der heiligen Schrift selber — °) loca scripturae obscura.

# Von göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit.

30. Juli 1523.

Durch diese Überschrift wird man erinnert an den Titel eines Lutherdrucks vom Jahr 1520: "Ein' sehr gute Predigt von zweierlei Gerechtigkeit". Aber die Vergleichung des Inhalts erweckt nicht den Eindruck, daß Zwingli davon abhangt. Der Gegensatz der beiderlei Gerechtigkeit und die ganze Ausführung ist zu verschieden, wie denn auch die Zwingli'sche Schrift aus ganz besonderen Voraussetzungen zu erklären ist.

Zwingli hat den Druck durch Vorwort vom 30. Heumonat 1523 dem Berner Propst Nikolaus von Wattenwyl gewidmet, um auf gewisse Kreise Berns belehrend und beruhigend einzuwirken. Es ist aber wohl zu beachten, daß die Schrift selber eine schon am 24. Brachmonat vorher in Zürich gehaltene Predigt wiedergibt; sie wird also aus zürcherischen Zuständen und Vorgängen heraus verstanden werden müssen. Über diese sind wir durch Zwinglis eigene Andeutungen und weiterhin durch andere, namentlich amtliche Aufzeichnungen der Zeit hinlänglich unterrichtet.

In Bern war das Gerücht verbreitet worden, zu Zürich sei die öffentliche Ordnung erschüttert durch Elemente, die "eigenmächtig, ohne Heißen und Entscheiden der Obrigkeit", zufahren und es dahin gebracht haben, daß es daselbst "jämmerlich stehe". Die Urheber dieser Ausstreuungen wollten der evangelischen Bewegung schaden,

und es mußte Zwingli alles daran liegen, ihnen entgegenzutreten, zugleich aber auch zu zeigen, daß das Evangelium nicht eine Quelle der Verwirrung, sondern ein Hort der Ordnung sei. Allerdings, sagt er, seien in Zürich "Etliche, welche die göttliche Gerechtigkeit nicht annehmen, wie man sollte, sondern sie zu ihren Anfechtungen ziehen", woraus dann einerseits die "Feinde Christi" Kapital schlagen, indem sie "allenthalben schreien, man lehre mit dem Evangelium, daß man niemanden soll bezahlen", oder - an anderer Stelle - "meine Ungünstigen geben mich dafür aus, ich lehre, man soll niemandem Zins geben", während anderseits viele fordern, die Prediger sollten künftig die göttliche Gerechtigkeit nur noch nach Maßgabe der menschlichen verkünden. Soviel sei an den Gerüchten über Zürich wahr; dagegen von der angeblichen Anarchie sei keine Rede, im Gegenteil "wachse, Gott sei Lob, viel Freundschaft und Liebe täglich unter den Gläubigen" und anerkenne man die Autorität der Obrigkeit. Dabei, heißt es am Schluß, müsse es auch bleiben; "die Menschen sollen nicht um zeitlichen Gutes willen die menschliche Freundschaft zerrütten, sondern alles mit der ordentlichen Gewalt der Obrigkeit zurechtlegen lassen und nicht leiden, daß die Lehre Christi gescholten werde, sie sei eine Zerrüttung"; denn das Evangelium "sei nicht wider die Obrigkeit und gebäre nicht Zerrüttung um zeitlichen Gutes willen". Diesen Grundgedanken kündet gleich das Vorwort an, und ihn näher durchzuführen, ja das Evangelium als die Stütze der obrigkeitlichen Gewalt und der auf das Eigentum gegründeten Rechtsordnung zu erweisen, ist der Zweck der ganzen Schrift. Was sich aus ihr für die Zustände in Zürich ergibt, ist das Vorhandensein folgender vier Strömungen oder Parteien:

1. Die Evangelischen, die "Gläubigen", die Anhänger Zwinglis und seines Reformationswerkes, offenbar die Mehrheit der Gemeinde. Sie verstehen die göttliche Gerechtigkeit "wie man soll": sie wissen, daß nur Christus die "hohen Forderungen" des göttlichen Willens erfüllt und "durchweg das hohe Beispiel gegeben" hat; dadurch aber "ist er Gottes Pfand für uns geworden, trotz unserer Ohnmacht zu ihm zu kommen, und aus Liebe zu ihm ist es uns die größte Lust, uns zu üben nach Gottes Willen, uns ihm stets gleichförmiger zu machen nach dem Maße der vollen Mannesgröße Christi; wir werden von uns selbst nie genug getan zu haben glauben, was wir aber erreichen, Gott zuschreiben".

2. Die Radikalen (um die Bezeichnung in meiner Schrift über die Zürcher Wiedertäufer hier aufzunehmen), zwar auch Verehrer der göttlichen Gerechtigkeit, aber in anderem Sinne als die Evangelischen. Sie wollen die Forderungen des Gottesreiches wie ein Gesetz unmittel-

bar und sofort im täglichen Leben verwirklicht sehen, rechnen nicht mit der menschlichen Ohnmacht und Christi Verdienst und nehmen darum die göttliche Gerechtigkeit "nicht an, wie man soll, sondern ziehen sie zu ihren Anfechtungen". Zwingli redet von ihnen als von einer noch kleinen Minderheit; aber diese kleine Partei kann dem Reformationswerk gefährlich werden. (Weiteres s. unten).

- 3. Die Indifferenten, die wohl im ganzen mit den Evangelischen gehen, aber das staatliche Interesse dem religiösen überordnen. Zu ihnen werden besonders eine Anzahl Ratsherren gehört haben. Sie sind stutzig geworden durch die Anwendung, welche die Radikalen von der göttlichen Gerechtigkeit machen, und "vermeinen, es sollte das Wort Gottes nicht weiter gepredigt werden, als es die menschliche Gerechtigkeit oder Obrigkeit zulasse". Eine Art Staatsmoral scheint ihnen zu genügen. Da aber Zwingli die Predigt der göttlichen Gerechtigkeit für unerläßlich hält, weil bei der "lahmen" menschlichen Gerechtigkeit nur eine Gleichsnerei herauskäme und die Leute "des inwendigen Gottes nicht achten würden", weist er diesen Standpunkt zurück als "nicht rechtgläubig": "der Mensch muß wissen, was Gott von ihm fordert, und auch die Obrigkeit muß die göttliche Gerechtigkeit hören".
- 4. Die Altgläubigen, "Ungünstige" Zwinglis, "Feinde Christi" (s. oben), die Anhänger der bisherigen Kirche im Gegensatz zu den drei genannten Richtungen, vor allem auch die Mehrheit des Stiftskapitels, wie wir weiterhin hören werden. Diese Partei zühlte noch immer viele Anhänger in der Stadt. Sie hat der Reformator im Auge, wenn er sagt: "Es sind auch viel Widerspänniger, die vielleicht anderes ansehen als die Lehre Christi; die muβ man dulden, bis Gott sie auch zieht", weil Widerstand den Beweis abgibt für die Siegeskraft des göttlichen Wortes.

Dies ist das Bild, das uns Zwinglis Schrift selber von Zürich entwirft; fügen wir ihm die ergänzenden Züge aus dem übrigen Material der Zeit bei.

Vor allem erinnere man sich, daß wir in der Zeit zwischen der ersten und zweiten Disputation stehen. Bereits ist die schriftgemäße Predigt zum Siege gelangt, die Lehre eine neue; aber nach den Lebensformen ist die Kirche noch immer die alte. Immer lebhafter erwacht daher das Begehren im Volk, aus dem gepredigten Wort die praktischen Folgerungen zu ziehen, seine Wahrheit in der Umgestaltung auch des Lebens, der Einrichtungen und Bräuche zur Tat zu machen, kurz die Reformation gemäß dem Evangelium durchzuführen oder, wie Bullinger (1, 1) es ausdrückt, der "Änderung der Religion" das "Anrichten der christlichen Reformation" folgen zu lassen.

Diese Stimmung gibt sich zunächst in negativer Weise kund, durch allgemeine Abwendung vom Alten, namentlich im Kultus. Es genüge dafür das Zeugnis, das wir in dem nach Rom bestimmten Briefe eines altgesinnten Stiftsherrn lesen (in meiner Aktensammlung Nr. 372); hier heißt es: "Singen, Messelcsen und solch bisher gebrauchter Gottesdienst wird also verachtet und von dem gemeinen Mann öffentlich als Abgötterei und Verderblichkeit der Seelen bezeichnet, auch also öffentlich an der Kanzel als offener Beschiß und Betrug gepredigt, daß ich besorge, dieweil der Papst, die Kardinäle und Bischöfe uns nicht wollen zu Hilf kommen, wir müssen mit Gewalt vom Glauben und allem Gottesdienst in kurzem eilends fallen oder vom gemeinen Mann erschlagen werden". Nun war mit dem alten Kirchenwesen, vorab mit dem Kultus, ein ganzes System von Abgaben und Leistungen verbunden, die jetzt als zwecklos erschienen, und deren Wegfall für viele natürlich das Hauptmotiv ihrer reformatorischen Wünsche wurde. So begann sich an diesem Punkte der religiös-kirchlichen Bewegung ein soziales Moment beizumischen. Es wird fortan wohl zu beachten sein.

Die zürcherische Obrigkeit pflegte von jeher auf soziale Regungen im Volke ein wachsames Auge zu richten. Sie kannte aus eigener Erfahrung dessen Empfindlichkeit und sorgte dafür, sie nicht zu reizen. Im Gefühl, daß der wirtschaftliche Druck gerade groß genug sei, trat sie Versuchen, ihn zu mehren, entgegen und verbot regelmäßig "neue Aufsätze" oder hob Leistungen, die erst seit dem Anfang des 16. Jahrhunderts aufgekommen waren, wieder auf (a. a. O. Nr. 222, 330, 365). Dennoch war sie nie sicher vor dem Unmut des "armen Mannes", der ja seit dem Ausgang des Mittelalters nirgends zur Ruhe kam. Dabei ist nicht zu übersehen, daß die langgewohnten Soldgelder vom Ausland seit zwei Jahren ausblieben, weil man die fremden Dienste verboten hatte; um so bitterer empfand es der gemeine Mann, als auch die vom Piacenzerzug her fälligen Soldguthaben immer nicht einliefen. Die Obrigkeit stand vor einer wahren Kalamität; sie schrieb immer neue Mahnbriefe nach Rom (vgl. Nr. 224, 260, 279, 281, 295, 321, 329), einmal die verzweifelte Klage, sie müsse fast annehmen, der heilige Vater halte nicht Treu und Glauben oder sehe es gern, wenn ihr von den Untertanen Ungehorsam begegne (Nr. 357). Das setzt eine nicht geringe Erregung im Volke voraus, und nun eröffnete sich diesem die Aussicht auf den Wegfall seiner Leistungen an die Kirche!

Wir kommen damit auf die Gefahren zu sprechen, welche dem Stift Großmünster von seiten der Filialen und abgabenpflichtigen Gemeinden drohten; denn auf das Stift konzentrierte sich nun die ganze Bewegung.

Schon im Herbst 1522 sah sich der Rat genötigt, ein Zehntenmundat an die Landschaft zu erlassen, wie er sagt "wegen allerlei Unruhe und Gefährlichkeiten, so der Zehnten halb auferstehe" (Aktensammlung Nr. 273, 274). Man erfährt dabei, daß es Priester gab, wie Simon Stumpf in Höngg, welche den Bauern predigten, sie seien den Zehnten nicht schuldig (Nr. 267, vgl. noch Nr. 692, eine Zeugenaussage Zwinglis). Daß man auf dem Lande allen Ernstes hoffte oder doch für möglich hielt, daß die Zehnten abgeschafft werden, beweist eine Verhandlung vor Rat im März 1523. Wytikon, eine der nach dem Großmünster kirchgenössigen und zehentpflichtigen Gemeinden, war mit den Chorherren wegen Anstellung eines eigenen Priesters und wegen des Zehntens in Streit geraten. Die Leute erklären sich bereit, den Zehnten zu geben, aber nicht ohne den bezeichnenden Zusatz: "es würe denn, daß andere ihn nicht mehr geben, wollen sie auch ungebunden sein". Der Rat vermittelte in der Weise, daß er der Gemeinde den gewünschten Priester einstweilen gewährte, sie aber zugleich bei der Erklärung wegen des Zehnten behaftete (Nr. 351). Der Priester war Wilhelm Röubli aus Schwaben, einer der radikalsten und zungenfertigsten evangelischen Prädikanten, wie wir gleich sehen werden.

Bald, kurz nach Ostern, finden wir Röubli als Gastprediger im nahen Schwerzenbach. Die Kirche ist gefüllt von Volk; unter den Bauern stehen auch der Landvogt und der Junker, und vor der Kirche sitzen die Nonnen des nahen Klosters. Das war die Zuhörerschaft, wie sie der Prediger brauchte; denn er hatte sich vorgesetzt, am Gleichnis, wie es scheint, vom reichen Mann und armen Lazarus den Gegensatz der Stände ins Licht zu stellen. In fulminanten Sätzen und Gegensätzen beutete er das Thema aus: "Du reicher Mann, rief er, du stößest deine Kinder und Töchter in die Klöster, allein um daß du dich daheim mit den andern desto besser erfüllen mögest" - "ihr Klosterfrauen, ihr sitzet da, und es wäre wäger, ihr nähmet Männer, als daß ihr in den Klöstern seid" usw. Hierauf kommt an die Reihe der geistliche und weltliche Stand; dort der "mörderische, ketzer'sche, diebische, geschorne und verlorne Bube und Pfaff" und ihm gegenüber der arme evangelische Prädikant, der "handfester ist, als daß er sich also wollte bescheeren lassen" - hier Junker, Vogt und Burgermeister, dieser so verächtlich wie jene und nur gefürchtet, "dieweil er da in seinem Sessel sitzt", und im Gegensatz zu ihnen der arme Bauersmann: "du frommes Bäuerlein, wüßtest, wie fromm du wärest, aber - es wär' nicht gut, daß er's wäßte!" (Nr. 378). In diesem aufreizenden Tone ging es weiter: Strafgericht über die besitzenden und herrschenden Sünder, Verkündigung des göttlichen und natürlichen Rechtes an die frommen Armen und Unterdrückten!

Das war Nahrung für die sonst schon aufgeregten Gemüter, zumal in den Stiftsgemeinden um die Stadt! Auch wo der Prediger maßvoller auftritt, hört die Menge je lünger je mehr nur das heraus, was sie wünscht. Auch Zwingli selber kann es nicht verhüten: an seine Osterpredigt knüpft sich ein Gespräch an, in dem der Bauer den Junker fragt: "Wie würde es dir gefallen, wenn wir vom Land in die Studt hineinkämen und euere Röcke und Kleider anzögen. und du und andere hinaus müßtet, den Karst in die Hände zu nehmen, die Reben zu werken und zu arbeiten, so lange wie wir getan haben?" (Nr. 224, zum Jahr 1522 gestellt, aber wohl von 1523). Zu den Barfüßern hört eine dicht gedrängte Menge den Prediger der göttlichen Gerechtigkeit, wie sie eine Liebe fordere, die zum Rock auch den Mantel hingebe. Zufällig kommt ein Chorherr des Weges und hängt sich in unbedachter Neugier der Menge an. Diese kennt ihn als einen der schärfsten Gegner des Evangeliums, und wie die Predigt aus ist, wird er von einer Schar umringt und begleitet: "Herr, ruft ihm ein junger, starker Mann zu, nun nehmet die Worte zu Herzen und teilet mit mir; denn ich bin ein armer Gesell und wird mir alle Jahre ein Kind, und ihr Herren habet nun lange genug den Zehnten eingenommen!" (Nr. 355). In heimlichen Versammlungen oder "Schulen" predigt vor stets wachsender Zuhörerschaft Andreas Castelberger, ein Buchführer, der "hinkende Andres" oder "Andres uff den Krucken", wie man ihn nennt, vom reuigen Sünder, über den im Himmel größere Freude sei als über neunundneunzig Selbstgerechte (Nr. 623)\*). Unter anderen Beispielen bringt er das vom Reichen, der durch Wucher mehr Gut zusammenlege, als er bedürfe, "damit er den glatten Balg dest' baß und reichlicher erziehen und ernähren möge", und vom Armen, der aus Not stehle, um sich und seine Kinder auszubringen: vor Gott und nach der evangelischen Lehre sei der arme Dieb so gut und gerecht als der andere, "wiewol das hier in der Welt nach den menschlichen Gesetzen nicht sei und nicht so viel schade". Man sieht, der Laienprediger versteht sich wie Zwingli auf die göttliche und menschliche Gerechtigkeit, wie er sich denn auch auf ihn beruft und die Zuhörer finden, beider Lehre "gehe auf ein Schrot hinaus"; aber so einseitig wie der hinkende Andres hat Zwingli die göttliche Gerechtigkeit nicht hervorgekehrt, und wenn jener noch

<sup>\*)</sup> Das Stück ist ein Verhör und undatiert. Ich habe es in meiner Aktensammlung zum Jahr 1525 gestellt, mit Rücksicht auf Nr. 624, wo Andres uff den Stülzen (wie er hier genannt ist) ausgewiesen wird. Es muß aber zu 1523 gehören, da der als Zeuge auftretende Laurenz Hochrütiner schon im Herbst dieses Jahres aus Stadt und Landschaft Zürich verbannt wurde (Nr. 442).

besonders die Geistlichen mit dem Pfründenwucher hervorhob, so lag die Anwendung auf die Stiftsherren für jedermann nahe genug.

Unter solchen Einflüssen kam es schließlich zu einem gemeinsamen Vorgehen der Stiftsgemeinden gegen Propst und Kapitel, immerhin nicht unter Aufruhr und Gewalttat, sondern auf dem Wege der Beschwerde an die Obrigkeit.

In aller Stille hatten die Gemeinden Versammlungen abgehalten und sich durch Boten untereinander verständigt. Dann, am 22. Juni, traten die Verordneten von sechsen derselben vor Rat: Zollikon, Riesbach, Fällanden, Hirslanden, Unterstraß und Wytikon. "Sie werden, erklären die Sprecher, jetzt durch das heilige Evangelium berichtet und unterwiesen, daß der Zehnten nichts anderes denn ein Almosen sei, und brauchen ihn aber etliche Chorherren zu unnützen und leichtfertigen Dingen, als man wisse. Dazu müssen sie um alle Sakramente und Dinge Geld geben, als nämlich um Läuten, Taufen, Grabsteine, Begräbnisse, was sie merklich beschwere. Sie seien guter Hoffnung, die Obrigkeit werde solche Beschwerde, auch die Mißbräuche, so im Zehnten gebraucht werden, eigentlich bedenken und ihnen als ihren armen Untertanen zu Hülfe kommen". So die Bauern. Das Stift beruft sich ihnen gegenüber auf seine verbrieften Rechte und hofft, dabei geschirmt zu werden, wenn es auch "wohl leiden möge, was Gutes die Obrigkeit könne machen" (Nr. 368). Diese hatte nun zu entscheiden.

Man ist überrascht, wie maßvoll nach diesem Berichte die Forderungen der Gemeinden sind, wie wenig sich darin die vorangegangene Aufregung spiegelt. Es ist eben die offizielle Fassung, welche der Stadtschreiber im Ratsbuch niedergelegt hat; er durfte nur kurz und vorsichtig den wesentlichsten Niederschlag der Vorgänge festhalten. Schon tiefer läßt der früher erwähnte Brief nach Rom blicken. Der Schreiber weiß nicht bloß von einer, sondern von öfteren Verhandlungen mit den Gemeinden; er meldet, das Stiftskapitel sei in sich selbst zerfallen, indem Zwingli mit einigen Freunden wider die Mehrheit und geschworne Eide den Bauern geholfen habe; er klagt, die Bauern schelten die Stiftsherren "unnütze, nichtssollende Pfaffen, die sie seit vierzehnhundert Jahren verführt haben bis auf diese lutherische und zwinglische Zeit, die jetzt das Evangelium wieder hervorbringe"; denn dem Volke "schmecke das Bucken (Verdrehen) der Schrift durch seine Prädikanten, und es verhoffe aus deren Schreien und Predigen, man lasse die Pfaffen in Zürich abgehen bis auf sechs oder zehn, und die Pfründen werden unter den gemeinen Mann geteilt werden". Die Vorgänge müssen also doch recht bewegte gewesen sein. Es kann Zwingli, obwohl er für weiteres Entgegenkommen war als die Mehrheit des Kapitels, unmöglich alles gefallen haben, am wenigsten die ungemessenen Erwartungen mancher bezüglich des Stiftsgutes, dessen er für seine reformatorischen Pläne unbedingt bedurfte. Sehr ernste Bedenken werden auch in den Kreisen der Ratsherren erwacht sein; das drängt sich jedem auf, der zwischen den Zeilen zu lesen versteht und weiß, wie argwöhnig die Obrigkeit alle außergewöhnlichen Versammlungen und gar Konspirationen der Gemeinden, wie sie hier vorausgegangen, aufzunehmen pflegte (vgl. Nr. 246; aus nächster Zeit Nr. 420). Der Eindruck war gewiß allgemein der, die einseitige Predigt der göttlichen Gerechtigkeit beginne gefährliche Früchte zu zeitigen, und es sei dringend nötig, hemmend und aufklärend einzuschreiten.

Das letztere war vornehmlich die Aufgabe Zwinglis. Zwei Tage nach der Verhandlung mit den Gemeinden tritt er auf die Kanzel, am 24. Brachmonat, und hält die Predigt von göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit und wie die zusammen sehen und stehen. Er zeigt den richtigen Mittelweg gegenüber zwei Einseitigkeiten: den Bauern schärft er neben der göttlichen die menschliche Gerechtigkeit ein, und den Ratsherren zeigt er, warum die letztere allein nicht ausreiche, sondern der Ergänzung durch jene unbedingt bedürfe. Darum dann im Druck der Zusatz: "wie die zusammen sehen und stehen"; auf das richtige Verhältnis der beiderlei Gerechtigkeit kommt es an; notwendig ist sowohl die eine wie die andere.

Gab der Reformator die belehrende Wegleitung, so war es am Rat. zu handeln. Er hat es mit Festigkeit und Weisheit getan. Gleich nach der Verhandlung erhielten die Gemeinden den ersten Bescheid. Im vornherein stand fest, daß der Stiftszehnten unmöglich nachgelassen werden könne. Die Gemeinden werden also verpflichtet, den Zehnten zu geben wie von altersher, und wie zweimal auf das Land geschrieben worden sei. Dagegen ist der Rat bereit, wegen allfällig in den letzten zwanzig oder dreißig Jahren entstandener neuer Auflagen entgegenzukommen, auch die Klagen wegen Mißbrauchs durch die Chorherren zu prüfen und das Nötige zu verfügen (Nr. 368). Diesem Beschlusse gemäß ist dann der Rat verfahren. Einerseits hielt er unbedingt auf die Entrichtung des Zehnten, wie eine Reihe von Mahnungen und Bußenverfügungen zeigen (Nr. 375, 376, 380, 391, 392, 397); anderseits kam er den Gemeinden entgegen durch die sogenannte Reformation des Stifts vom 29. September (Nr. 426). Diese Neuordnung der ganzen Verhältnisse hat beruhigend gewirkt und wird später zu besprechen sein. Aber noch ein Schritt mußte geschehen. Damit die Ruhe im Volke nicht mehr gestört werde, waren vor allem die Schreier unter den Prädikanten zum Schweigen zu bringen. Am 9. Juli erhielten

Ratsverordnete den Auftrag, nachzuforschen, "was etliche Prädikanten, nämlich der zu Wytikon, Richterswil und andere, den Untertanen sagen, das ungeschickt und dem heiligen Evangelio und rechter göttlicher Schrift nicht gleichförmig sei" (Nr. 377, vgl. 384; dazu Verhöre Nr. 378, 379). Die von Zwingli durch seine Predigt gegebene Wegleitung fand durch das Vorgehen der Obrigkeit tatsächlich die staatische Sanktion.

Wir kommen hier noch einmal auf die Radikalen oder Rigoristen zurück, gegen die Zwingli in erster Linie aufgetreten ist. Es sind die gleichen Leute, die in der Folge die Wiedertaufe eingeführt haben.

Zwingli erzählt über die Anfänge der Partei in einem Zeugenverhör (Aktens. Nr. 692) unter anderem folgendes: Zuerst sei Simon Stumpf von Höngg (s. oben) zu ihm und Leo Jud gekommen und habe ihnen zugemutet, "daß sie ein besonderes Volk und Kirche sollten aufrichten und ein christlich Volk darin haben, das zum allerunschuldigsten lebte und dem Evangelium verbunden und anhängig wäre, das auch weder mit Zinsen oder anderem Wucher beladen wäre". Ähnliches habe Konrad Grebel verlangt und beide darauf gedrungen, daß alle Dinge gemein sein müßten. Auch Felix Manz habe die reine Kirche gefordert, "in der niemand müßte noch sollte sein denn die, so sich selbst ohne Sünde wüßten". Nun weiß man nicht genau, wann die ersten Anläufe dieser Münner bei Zwingli erfolgten; doch müssen sie auf 1523 fallen, da Stumpf gegen Ende dieses Jahres verbannt wurde (Nr. 463, vgl. 441, 446), und es ist wohl möglich, daß sie der Predigt vom 24. Brachmonat vorangegangen sind, auch wenn diese darauf nicht unmittelbar Bezug nimmt. Wie dem nun sei, in jedem Fall hat der Reformator früh erkennen müssen, daß in den Kreisen dieser Leute ein von dem seinen grundverschiedener Geist herrsche.

Die Radikalen standen zum Teil noch im Banne der alten Kirchenlehre. Sie faßten das Evangelium als Gesetz, suchten die Gerechtigkeit durch eigenes Verdienst und fanden dieses wesentlich in dem vom "Gesetz Christi" gebotenen Verzicht auf privates Eigentum, im Kommunismus, wie ihn auch die alte Kirche pries. Anders der Reformator. Zwar teilt auch er noch die altkirchliche Anschauung vom Eigentum als Sünde und steht in seinen Ausführungen über Zinsen, Zehnten und Wucher auf deren Grunde (am Schluß der Predigt; vgl. dazu die ähnlichen Andeutungen im letzten Artikel der "Auslegen"); aber hindurchgedrungen zur paulinischen Anschauung des Evangeliums, geht er aus von der tiefen Verderbnis der Menschennatur, die ohnmächtig ist, zu der von Gott geforderten Gerechtigkeit und Unschuld aus eigener Kraft und Verdienst zu gelangen; vielmehr ist ihr das nur aus Gottes Gnade möglich, indem er seinen Sohn, den

allein Sündlosen, für die Sünder als Bezahlung hingegeben, Christus zu unserer Gerechtigkeit gemacht hat. Von da aus ist für Zwingli auch der Kommunismus der alten Kirche im Grunde überwunden. Er verteidigt die bestehende Ordnung, die auf dem Privateigentum fußt: "Gott heißt uns geben, was wir schuldig sind". Hingegen sind die unbilligen Hürten dabei zu vermeiden: die Obrigkeit soll den Wucher nicht dulden und darüber wachen, daß der Zehnten nicht mißbraucht wird. "Daß Einer Zins geben muß, ob ihm Früchte werden oder nicht, das ist doch gar zu viel".

Endlich noch ein Wort über Bern, wohin Zwingli die für den Druck bearbeitete Predigt gewidmet hat.

Die übertriebenen Gerüchte über die Wirren in Zürich stammten natürlich aus Zürich selbst, wie aus der Einleitung zu Nr. 19 bereits bekannt ist. Dort (Bd. 1, S. 572) ist auch der Name Kaspars von Mülinen erwähnt, des bernischen Tagsatzungsboten, der daheim über Zürich berichtete. Er tat das auf Grund folgender Zeilen, die ihm von altgläubiger Seite zugekommen waren: "Lieben Eidgenossen, wehret bei Zeiten, daß die lutherische Sache mit denen, so mit umgehen, nicht Überhand gewinne: denn unsere Prädikanten haben uns in unserer Stadt dahin gebracht, daß, so es meine Herren gern wollten wenden, so mögen sie es nicht. Und es ist dazu gekommen, daß etlicher in seinem eigenen Hause nicht sicher ist, er bedürfte, daß er andere zu ihm nähme, die mit Harnisch wehrten, damit ihm nichts geschehe. Und hat die Sache sich also eingerissen, daß unsere Bauern auf dem Land weder Zins noch Zehnten mehr wollen geben, und sei eine solche Zweiung in unserer Stadt und auf dem Land, dergleichen nie gehört ist" (Aktens. Nr. 370, auch Abschiede S. 310).

Als man in Zürich von der Sache vernahm, schrieb der Rat sofort nach Bern und Solothurn, um zu beruhigen, am 25. Juni. Er versichert die Eidgenossen, daß die Gerüchte grundlos seien, daß in Stadt und Land Eintracht herrsche, daß die Prädikanten, wie ihnen befohlen worden, das Evangelium gemäß der heiligen Schrift predigen und sich des Luthers nicht beladen, was man auch nicht dulden würde, usw. (Abschiede S. 309 f., daselbst auch die Antworten der Städte). In ähnlicher Weise handelte dann Zwingli, indem er die Predigt dem Druck übergab und diesen dem Propst von Bern widmete; er hatte dabei besonders den mächtigen Adel der Stadt im Auge.

Längst wußte der Reformator, daß in Bern die Junker dem Evangelium im ganzen wenig geneigt seien. Noch am 8. April hatte ihm Berchtold Haller davon geschrieben, mit dem Bemerken, sie hangen an ihren Zinsen und Zehnten. Dennoch gelang der erste, vielverheißende Erfolg: am 15. Juni führte der Rat von Bern nach dem Muster Basels, bezw. Zürichs, das Schriftprinzip ein (vgl. Zwingliana 1, 332 ff.). Gleich darauf vernahm man in Zürich von den üblen Ausstreuungen der Gegner, wie sie oben berichtet sind, und kaum hatte man diesen entgegengewirkt, da lief die Nachricht ein, daß die seit 7. Juli in Bern versammelte eidgenössische Tagsatzung beschlossen habe, Zwingli wenn möglich durch die Landvögte von Baden und Frauenfeld fangen zu lassen. Das alles, und anderes dazu (vgl. die Einleitung zu Nr. 19), ließ erkennen, daß die Gegner einen ernstlichen Anlauf gegen die evangelische Bewegung ins Werk setzen. Zwingli mußte alles daran liegen, daß die noch zarten Anfänge in Bern nicht Schaden leiden. Seine Predigt über göttliche und menschliche Gerechtigkeit war ganz dazu angetan, wie in Zürich so auch in Bern gute Dienste zu leisten; vor allem konnte sie unter dem Adel beschwichtigend wirken, das Mißtrauen verscheuchen, das Zutrauen zur guten Sache befestigen.

Gern, sagt Zwingli, hätte er den Druck gleich der ganzen Gemeinde zu Bern gewidmet; er habe aber vorgezogen, die Zuschrift an einen ernstlichen, getreuen Diener Gottes allein zu richten, der alles im besten aufnehmen werde, wie es auch gegeben sei. Und sicherlich konnte er als Adressaten einen geeigneteren nicht wählen als Nikolaus von Wattenwyl, der, aus vornehmster Familie stammend und als Propst von fast bischöflichem Ansehen, ein Freund der evangelischen Sache und zugleich sein persönlicher Gönner war.

Nur kurz gedenkt der Schrift Mörikofer 1, 175. Ausführlicher sind Baur 1, 291/305 und Stähelin 1, 325/29.

E. E.

# Ausgaben.

Citiert: Strickler 65. Index libr. Frosch. 1543 S. 22. Bullinger 11. Panzer-Katalog II S. 463, Nr. 10704.

A. [Titelblatt:] Von götlicher vn mensch || licher grechtigheit / wie die zeme sehind vn standid || Ein predge Huldrych Zuinglis. an. S. || Joanns Teuffers tag gethon / jm || M.D.XXIII. ||

Dann ein Holzschnitt: Christus stehend mit der Dornenkrone; Glorienschein. Rechts und links davon einfache Verzierung. Darunter:

Christus Mat. 11. || Kumend zu mir alle die arbeitend vnd beladen || sind / vn ich wil üch ruw geben. ||

Titelbordüre: Oben in der Mitte zwischen drachenartigen Tieren ein Schild mit drei Papstköpfen; unten drei Störche, welche Frösche verzehren; rechts und links säulenartige Ornamente.

Am Schluß der Zueignungsepistel S. 4: Geben Jürich am. 30. tag || Höumonats. M. D. rriij. || Huldzich Juingli din willi || ger vund aller Christen. || Am Schluß S. 63: Duzch Christophorum froschower / in der || loblychen statt Jürich /

64 unpaginierte Quartseiten. Sign. aij—hiij. Kopftitel. Marginalien. Seite 1 Titel; Seite 2—4 Zweignungsepistel an den Propst Niclaus von Wattenwyl, überschrieben: Herr Niclausen von Wat- || tenwyl Propste 3st Bern in üchtland/ Gnad vnd || fryd von Got vnserem herren Jesu Christo. || ; Seite 5—63 Schrift; Seite 64 leer;

Citiert: Usteri 12 a. Weller 2749. Panzer - Ann. II 216, Nr. 2024. Rudolphi 82. Finsler 17 a.

Vorhanden u. a.: Augsburg. Basel. Berlin. Bern. Darmstadt. Dresden. Einssiedeln. Eßlingen. Freiburg i. Br. St. Gallen. Göttingen. Halle. Hamburg. Jena. Isny. Leipzig. Lindau. München Hof- und St.-B. Nürnberg St.-B. und germ. Museum. Schaffhausen Ministerial-B. und St.-B. Straßburg Univ. und L.-B. Ulm. Wernigerode. Wolfenbüttel. Zürich Ktl. und St.-B. Zwickau.

B. [Titelblatt:] Von götlicher und mesch | licher grechtigkeit / wie die zemen sehind vn standind || Ein predge Huldrych Zuinglis an. S. Joanns || Teuffers tag gethon / im M. D. rriij. || jet widerub getruckt im. || M.D.XXIIII. jar. ||

Dann ein Holzschnitt wie bei A, doch ohne die Verzierungen rechts und links davon. Darunter:

Christus Mathei. rj. | Kummend 3u mir alle die arbeitend vnd beladen || find / vnd ich wil üch ruw geben.

Titelbordire: Oben und unten wie bei A; dagegen sind die beiden Seitenbordüren von A und B vertauscht.

Am Schluß der Zueignungsepistel Seite 4: Beben Zürich | am. 30. tag Beumo. ||

.M.D. rriij. || Huldrych Zuingli din wil || liger vnnd allen Christen. ||
Am Schluß Seite 63: Durch Christophozum F2oschouer || jn der loblichen statt Zü- ||

rich / getruckt. Il

64 unpaginierte Quartseiten. Sign. Uij—Biij. Kopftitel. Marginalien. Seite 1 Titel; Seite 2—4 Zueignungsepistel an den Propst Niclaus von Wattenwyl überschrieben: Berr Aiclausen von wat- | tenwyl Propfte 3u bern in uchtland / Gnad vnnd | fryd von Gott vnsere herren Jesu Christo. || ; Seite 5-63 Schrift, Seite 64 leer.

Citiert: Usteri 12b. Weller 3244. Kuczinski 2901. Rudolphi 101. Panzer-Ann. II 328, Nr. 2526. Finsler 17b.

Vorhanden u.a.: Berlin. Breslau St.-B. Frankfurt a. M. Gießen. Luzern Bürger-B. Straßburg Un.- und L.-B. Würzburg. Zürich Ktl.-B. und St.-B.

# Bemerkungen zu den Ausgaben.

Für diese Ausgabe gilt das I 82 zu Ausgabe A der Schrift "Von Erkiesen und Freiheit der Speisen" Gesagte. Was an der angeführten Stelle über die Umlautbezeichnung gesagt ist, trifft ebenfalls für unsere Ausgabe zu.

### B.

B ist nicht eine neue Bearbeitung, sondern ein genauer Nachdruck von A. Seiten-, ja Zeilenschluß stimmen fast immer überein, ebenso die Marginalien. Für B gilt daher alles unter A Gesagte.

Von kleinen Abweichungen ist folgendes zu nennen:

Bei einzelnen Wörtern bevorzugen A und B hald e hald ä; z. B.

| A           | В           | A     | В     |
|-------------|-------------|-------|-------|
| erbärmd     | erbermd     | geben | gäben |
| fürnäm      | fürnem      | leben | läben |
| täglich     | teglich     | weg   | wäg   |
| widerspänig | widerspenig | were  | wäre  |

B setzt etwa die Vorsilbe ge- aus, wo sie A abkürzt, doch auch umgekehrt.

B ersetzt etwa die volle Verbalendung end- bei A durch die kürzere

Form -en.

B setzt etwa den Umlaut, wo A ihn nicht hat, doch auch umgekehrt.

Beide Ausgaben geben sich als sehr sorgfältige Drucke.

### Abdrucke.

Sch. u. Sch. Bd. 1, S. 426-458.

### Übersetzungen.

- 1. Von Rudolf Gwalter ins Lateinische übersetzt (De duplici iustitia, divina et humana, liber unus). Opp. Zw.·Tom. I Fol. 305 a bis 323 b.
- 2. Eine neudeutsche Übersetzung von Raget Christoffel in: Zeitgemäße Auswahl aus Huldreich Zwinglis praktischen Schriften. Aus dem Alt-Deutschen und Lateinischen ins Schriftdeutsche übersetzt von R. Christoffel. Neuntes Bändchen. Zürich 1845 (Titel: Die göttliche und menschliche Gerechtigkeit).

Unserer Ausgabe ist A zugrunde gelegt; in den textkritischen Anmerkungen wurde B berücksichtigt. Von götlicher und menschlicher grechtigheit, wie die zemen sehind und standind<sup>1</sup>. Ein predge Huldrych Zuinglis an s. Ioanns teuffers tag<sup>2</sup> gethon im 1523 [jahr].

Herr Niclausen von Wattenwyl<sup>3</sup>, propste zů Bern in Uechtland<sup>4</sup>, gnad und fryd von got, unserem herren Jesu Christo.

Glych wie alle Christen sich allenthalb freuwend des gloubens des euangelii Christi, den din vatterland, o allerliebster brûder in Christo Jhesu, die fromm statt Bern<sup>5</sup>, annimpt und täglich wachßt, also freuwt mich in sunderheit din bekerd<sup>6</sup> von der finsternus zum liecht. Dann vil ding sind, die dich davon gehinderet hettind: Din fürnäm gschlecht (denn din eigner vatter fürnäm ist mit vil und offt gepflegnen schuldheiß- und andren ämpteren<sup>7</sup>), rychtag<sup>8</sup>, eigen tugend, senffte<sup>9</sup> und gnad<sup>10</sup> gegen den menschen; und das aller zähest ist<sup>11</sup>,

1 grechtigheit ] B grechtigkeit — 7 freuwend ] B freuwend — 9 Jhesu ] B Jesu — 10 freuwt ] B frowt.

<sup>1)</sup> wie die zusammen passen und sich verhalten - 2) 24. Juni. Der Tag war ein Mittwoch. Zwingli zählte den Tag Johannes des Täufers zu den Tagen, an denen man ruhen sollte. Siehe oben II 247. 24 ff. — 3) Nikolaus von Wattenwyl, geb. 1492 in Bern, 1508 Chorherr am St. Vincenzenstift in Bern, 1512 Protonotarius apostolicus, 1515 Chorherr und dann Propst zu Lausanne, 1517 Gesandter seiner Regierung nach Rom, 1518 Abt zu Monthéron im Kanton Waadt, Domherr zu Constanz, 1521 Domherr in Basel, nach dem Tod von Kardinal Schinner von Bern erfolglos als Bischof von Sitten empfohlen, 1523 Propst am Berner Chorherrenstift. Am 1. Dezember 1525 legte er seine Propstei und alle andern geistlichen Pfründen nieder und bekannte sich zur reformierten Lehre. Er starb am 12. März 1551. Näheres über ihn A. D. B. XLI 249 f., in der Sammlung Bernischer Biographien herausgegeben vom historischen Verein des Kantons Bern IV 214 ff., in Scheurer, Samuel: Bernisches Mausoleum I 386 ff. und im Briefwechsel. - ') Bern im schweizerischen Kanton Bern im Gegensatz zu Bern = Verona. - 5) vgl. die Einleitung - 6) Bekehrung -7) Jakob von Wattenwyl von Bern, geb. 1466, Sohn des Niklaus und der Barbara von Erlach, ein unternehmender Geschäftsmann, der in Salz-, Leder- und Tuchhandlung, später in einer Bergwerksunternehmung beteiligt war. 1486 Mitglied des Großen und 1487 Mitglied des Kleinen Rates, 1489 Schultheiß von Thun, 1499 Kriegsoberst im Schwabenkrieg, 1505 Seckelmeister, 1512 Schultheiß von Bern, ebenso wieder 1518 1521, 1522 und 1525. Er wandte sich frühe der Reformation zu und beschützte die Reformatoren Berchtold und Johannes Haller. Er starb 1525. Näheres über ihn in der Sammlung Bernischer Biographien herausgegeben vom hist. Verein des Kantons Bern IV 207 ff. und Rüetschi, R. in den Theologischen Studien und Kritiken. Jahrgang 1863, S. 536 ff. — <sup>8</sup>) Reichtum — <sup>9</sup>) Sanftmut; comitas — <sup>10</sup>) gratia et mansuetudo — 11) zäheste, schwierigste, das größte Hindernis; quod gravissimum ad religionem fidemque impedimentum esse consuevit.

von so vil bäpsten und bischoffen hoch und wärd¹ geschetzt sin. Dise dinge alle hettind dich one zwyfel zů der fryen erkantnus des euangelii Christi nit lassen kummen, wo nit got sunderlich gezogen hette dich und alles volck by üch. O wie war ist das wort Christi: Es kumpt nieman zů mir, es habe inn denn min himelscher vatter gezogen [Joh. 6. 44]. Der würckt alle ding in allen menschen; dem sollen wir alle umb üwers gloubens willen lob und danck sagen in die ewigheit. Amen.

Das ich, lieber bruder, so frävel<sup>2</sup> bin, das ich dich mit offner gschrifft bekumm3, der doch vorhar ghein besundere fründtschafft mit 10 dir gehept4 hab, ist ghein andre ursach denn der gemein Christus, der uns bruder und glider eines lybs macht5. Dann als die Heyden in einem sprüchwort habend: Fromme kummen zu frommen ungeladen 6. also hat ein ieder Christ zu dem andren ze werben glympffs gnug, so sy eines gottes, eines touffs und eines gloubens sind in Christo 15 Jesu scf. Eph. 4. 5%. Als ich nun uff vergangnen Ioannis töuffers tag gepredget hab von götlicher und menschlicher grechtigheit, und demnach von vylen ersamen menschen erbetten 10, dieselbigen meinung ze schriben, hab ich üwer frommen stat sölche meinung nit gdören 11 zůschriben 12, wiewol ich deß ein starcke begird gehebt; dann ich gehört 20 hatt, wie ein red under den üwren geseyt wäre, das es by uns ze Zürich so jämerlich stunde, das doch nit ist. Denn vil früntschafft und liebe wachßt täglich under den glöubigen, got sy lob!, und nimpt nieman nützid für, denn allein mit der obergheit heissen und entscheiden 13.

Es sindt ouch vil widerspäniger 14, die villicht anders ansehend 25 weder die leer Christi; die muß man dulden, byß das sy gott ouch zücht, damit die stercke sines wortes des erlicher gesige 15. Es muß widerstand haben, damit man sin krafft sehe. Wiewol ich ja sölche meinung der kilchen by üch nit hab gdören züschriben, hab ich 's doch dir, als eim ernstlichen, getrüwen diener gottes, wol gdören, 36 gwüsser hoffnung, du liessest dich sölchs nit frömd beduncken, sunder empfiengest es 16 im besten, als es beschen ist.

5 nieman ] B niemant — 24 nützid ] A nůtzid.

¹) wert — ²) kühn — ³) daß ich dir . . . entgegenkomme; caeterum huius audaciae meae, qua te publicis scriptis convenire non dubito — °) gehabt — °) quam Christum omnibus nobis communem esse putabis — °) uncingeladen — ¬) um des andern Freundschaft zu werben, sich zu bemühen — °) Befugnis, Rechtfertigung — °) hierauf, nachter — ¹¹) gebeten — ¹¹) gewagt — ¹²) zu widmen; dedicare — ¹³) Vgl. die Einleitung. — ¹³) Widersacher; contumaces aliquot et rebelles — ¹³) siege — ¹³) nehmest es an.

Hie inn¹ würstu sehen, daß das euangelium Christi nit wider die obergkeit ist, daß es umb zitlichs gåts willen nitt zerrüttung gebirt, sunder ein bevestung ist der obergheit, die recht wißt² und einig macht mit dem volk, so verr sy christenlich vart nach der maß, die gott vorschribt.

Hierumb liß sy mit den glöubigen üwrer kilchen. Und wo du miner armen diensten bedörffen würdist, so schaff³ und gebüt.

Got, der uns alle in das wunderbarlich liecht siner erkantnus gefürt hat, der bestäte in uns alles, das er hat angehebt.

Grütz mir Thoman Wytenbach<sup>4</sup>, Heinrich Lupulum<sup>5</sup>, bede mine underwyser, Sebastianum Meyer<sup>6</sup>, Berchtolden Haller<sup>7</sup>, üwrer kilchen lerer, mine mithelffer im euangelio Christi, die edlen, vesten etc., dinen vatter, minen herren, und J. Hansen Rüdolffen Hetzel von Lindach<sup>8</sup>, die strengen beschirmer christenlicher leer, Valerium<sup>9</sup>, den stattartzt unnd Lienhart Trempen<sup>10</sup>, minen kämmet<sup>11</sup> und die gantzen kilchen by üch.

Geben Zürich am 30. tag höumonats 1523.

Huldrych Zuingli, din williger unnd aller Christen.

2 obergkeit ] B obergheit — 3 obergheit ] B oberkeit — 15 stattartzt ] B stattartzet — 17 höumonats ] B heumonais.

<sup>1)</sup> in hoc opusculo nostro — 2) unterrichtet, lehrt — 3) veranlasse es — 4) Thomas Wyttenbach aus der zu Bern gehörenden Stadt Biel war in Basel, wohin er im November 1505 kam, Zwinglis Lehrer gewesen. Wyttenbach kam dann 1507 als Leutpriester nach Biel, dann als Chorherr und Prediger nach Bern; er kehrte aber wieder nach Biel zurück. Gestorben 1526. Näheres über ihn in der Sammlung Bernischer Biographien herausgegeben vom hist. Verein des Kantons Bern II 424 ff., in A. D. B. XLIV 434 ff., in Scheurer, Samuel: Bernisches Mausoleum I 1 ff. in P. R. E. 2. Aufl. XVII 384 ff. und im Briefwechsel. - 5) Heinrich Wölflin, Lupulus, der bald nach dem Jahr 1490 seine Schule eröffnet hatte, war in Bern beinahe zwei Jahre Zwinglis Lehrer. Siehe Stachelin I 27 f. Näheres über Lupulus siehe A. D. B. XIX 651 und Sammlung Bernischer Biographien II 352 ff. - 5) Siehe I 541, Anm. 2; außerdem A. D. B. XXI 613 ff., Sammlung Bernischer Biographien I 476 ff., Scheurer, Samuel: Bernisches Mausoleum I 111 ff. — 7) Berchtold Haller, geboren 1492 in Aldingen bei Rottweil, der Reformator Berns. Näheres über ihn P. R. E. VII 366 ff., A. D. B. X 427 ff., Sammlung Bernischer Biographien I 264 ff., Scheurer, Samuel: Bernisches Mausoleum I 231 ff. und im Briefwechsel. — \*) Hans Rudolf Hezel war ein eifriger Reisläufer. 1511 Landvogt zu Erlach. 1513 trat er gegen den Willen der bernischen Obrigkeit in französische Dienste; darüber war die Entrüstung des Volkes so groß, daß sein Vater, der angesehene Venner Kaspar Hezel, auf sololhurnischem Gebiet von einem wütenden Volkshaufen gefoltert und enthauptet wurde (vgl. A. D. B. XII 322 f.). Hans Rud. Hezel verlor dafür alle Ehrenstellen, bis ihm im Jahr 1518 Verzeihung gewährt wurde gegen 200 Kronen. 1519 zog er schon wieder verbotener Weise in die Dienste des Herzogs Ulrich von Württemberg; 1521 in päpstliche Dienste. 1526 wurde er wieder Mitglied des großen Rates in Bern. — \*) Valerius Anshelm, eigentlich Rüd,

# Von götlicher und menschlicher grechtigheiten.

So sich zû unseren zyten die götlich grechtikeit durch das gotswort offnet 1 mee denn in vil hundert jaren ie, wellen doch etliche menschen die nit annemmen, als man solt; denn etlich dero, die ir schon losend2. sy zů iren anfechtungen ziehen wellend3. Die fürgesetzten sehend in 5 iro ein söliche schöne, das ghein mensch derselbigen zůkummen mag4. Als, da got nit wil, das man weder by im, noch himel, noch erd, noch by unserem eignen houpt schwere [cf. Matth. 5. 34-36], da sehend sy wol, das wir dem gebott nit nachkummen mögend. Hie meinend sy aber, man sölle noch hinder sich halten 5 mit dem verbott des 10 schwerens6, bis es inen gefalle; denn es sygind etlich, die werdind meinen, so sy glych uffrecht und redlich eyd gethon habind, sygind8 sy doch nit schuldig, dieselbigen ze halten; denn man sölle gheinen evd schweren nach dem wort Christi Mat. 5. [Matth. 5. 34]: Dargegen sind under der gemein 9 doch vast wenig, die, sobald sy hörend, daß 15 Christus heißt: so man uns den rock nemme, söllend wir den mantel ouch lassen [cf. Matth. 5. 40], wellend sy hie nun 10 lernen nemmen, und nit gedencken, das sölich gebott sy glych als wol berürt als alle andre Christenmenschen, das sy ouch ee söllend rock und mantel lassen, ee sy sich werind, ich gschwig, ee sy eim andren das sin 20 nemmind. Darumb mich not hat bedücht<sup>11</sup> dise nachkummenden

2grechtikeit ] Bgerechtigkeit — 8 B  $\it Marginal$  Matthei 5. — 13 gheinen ] Bkeynen.

geb. zu Rottweil am Neckar, 1492 Baccalaureus in Krakau, kam c. 1504 nach Bern, wo er 1505 Schulmeister, 1509 Stadtarzt wurde. Er war einer der ersten und eifrigsten Förderer der Reformation. Am 29. Januar 1529 wurde er angestellt, um eine Chronik von Bern zu schreiben. Er starb 1540. Näheres über ihn A. D. B. I 483 f., Scheurer, Samuel: Bernisches Mausoleum I 188 f., Wyß von, Georg: Geschichte der Historiographie in der Schweiz. Zürich 1895. S. 187 ff. und im Briefwechsel. — 10) Leonhard Tremp, ein Verwandter, nach einer alten, wahrscheinlich irrigen Annahme ein Schwager Zwinglis, war zuerst Schneidermeister, später Spitalmeister in Bern, 1529 Mitglied des kleinen Rates. Er war ein eifriger, zuverlässiger Anhänger der Reformation. Nach Zwinglis Tod übernahm er die Erziehung seines ältesten Sohnes Wilhelm. Näheres über ihn siehe Scheurer, Samuel: Bernisches Mausoleum II 224 f., I 212 und im Briefwechsel. — 11) Gwalter gibt das sonst nicht nachgewiesene Wort kämmet mit affinis wieder. Erklärungsversuche werden in einer der nächsten Nummern der Zwingliana gegeben werden.

<sup>1)</sup> reveletur — 2) die schon auf sie hören; qui illam audire solent — 3) suis affectibus eam accommodare nunquam non student — 4) Hi enim penes quos rerum potestas versatur in illam oculos suos intendentes, tantam in ea formae venustatem decusque tam eximium conspiciunt, ut neminem mortalium invenire liceat, qui ad huius perfectionem pervenire possit. — 5) zurückhalten, zuwarten — 6) Schwörens — 7) rechtsgültige — 8) seien — 9) Gemeinde, Volk, Menge — 10) nur — 11) Darum erachtete ich es für notwendig.

predge in gschrifft ze bringen, die ich von götlicher und menschlicher grechtigheit an sanct Ioanns teuffers tag gethon hab, wie hernach volgt, damit die, so me rûwen¹, dann ich yetz ze mal, habend, der sach eigenlicher nachjagen mögind.

Und das man sehe, wie die götlich grechtigheit und die arme menschlich grechtigheit zemen standind, wil ich zum ersten von der götlichen sagen.

Got ist nit allein darumb grecht, das er eim ieden das sin gibt, als die mentschen die grechtigheit beschriben hand. Denn so wir inn by diser schnur<sup>2</sup> messen wöltind, so kämind wir dahin, als ob wir on inn etwas wärind. Denn was ist unser? Nüts; es ist alles sin, das wir hand und sind. Und darff er uns nit das unser geben; denn nüt ist unser; sunder was er gibt, das ist alles das sin. Er ist aber einer andren gestalt grecht<sup>4</sup>, oder aber er gebe nieman nüt; denn er ist nie-5 man nüt schuldig. Er ist der gestalt grecht, das er der unversert brunn<sup>5</sup> ist aller unschuld und frommgheit und grechtigheit und alles gůten; dann er ist die grechtigheit, frommkeit und alles gůtes selb wesenlich, also, das nüt fromm noch grecht noch gůt ist, denn das uß im kumpt. Glych wie er nit allein warhafft ist, sunder die warheit so selbs Jo. 14. [Joh. 14. 6], also ist er nit allein gerecht, sunder die unverserte grechtigheit selbs, die so luter unnd eigenlich rein ist, das in dero nüt vermischtes ist mit einigerley unsuberkeit der anfechtungen. Denn ie das zemen gemischt ist, mag nit ewig sin. Und ist aber got das ewig gut, darumb muß er, der die grechtigheit ist, unvermischt sin, frömd von allen anfechtungen und eigennützigen begirden.

Dise also lutren, reinen, unvermischten grechtigheit gottes sehend wir an sinem eignen wort. Denn glych als ein böser mensch uß dem bösen schatz sines hertzens böß harfürbringt Luce 6. [Luc. 6. 45], also bringt got, der allein gåt ist Marc. 10. [Marc. 10. 18], uß sinem hertzen nüt denn gåtes, an welchem sinem ußfliessenden gerechten unnd gåten wir den ursprünglichen brunnen erkennend; denn man erkent den boum by der frucht [Luc. 6. 44]. Also erkent man gotes grechtigkeit an sinen worten. So nun sine wort, als David redt psalmo. 11. [Ps. 12. 7]: Die wort oder reden des herren sind rein; sy sind wie ein silber, das gelüteret ist und gesübret von der erd, ja, das zum sibenden

8  $A\,B$  Marginal Justicie definitio deo non convenit. — 14 f. nieman ] B niemant — 15  $A\,B$  Marginal Got ist der gestalt gerecht. — 17 frommkeit ] B frommgheit — 21 grechtigheit ] B grechtikeit — 22  $A\,B$  Marginal Gottes gerechtigkeit erken man an sinem wort. — 24 grechtigheit ] B gerechtikeit.

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Ruhe -  $^{2}$ ) Richtschnur, Maßstab; regula -  $^{3}$ ) haben -  $^{4}$ ) alia ergo ratione iustus est et iustus dicitur -  $^{3}$ ) fons limpidissimus, incorruptus et integer.

mal gelütret ist, von der erd so wol gereiniget sind: so måß ie volgen, das darinn nüts erfunden wirt, das nach den irdischen anfechtungen schmecke¹. Dannen har wir wol ermessen mögend, das die götlich grechtigheit verr² über die menschlichen ist, so verr got über den menschen ist. Darus volgt, das wir zå siner grechtigheit nit langen³ mögend, das ist: das wir die maß siner schöne, unschuld und reinigkeit nit erlangen mögend.

Noch4 erfordret got, das wir sygind wie er, ob wir anderst by im wonen begerind. Dann wie ein hußvatter in sinem xind gheinen dienst<sup>5</sup> duldet, der im nit glych gesitt6 ist, also duldet got noch vil minder 1 in sinem rych einen, der nit nach siner schöne und unschuld gestalt? ist, der nit so rein ist, als er den ersten mentschen geschaffen hat. Welchs uns Christus bedüt in dem, der wol an das hochzyt gladen was Mat. 22. [Matth. 22. 11-13]; aber do er nit ein hochzytlich kleid anhatt, ward er hinußgeworffen. Und hatt doch der herr, der an das 1 hochzyt hatt geheissen laden, geheissen, die armen, krancken, blinden und lamen berüffen Luc. 14. [Luc. 14. 21]. Noch müssend sy der gestalt suber sin, die er erfordret8. Denn got ist ein ewig verzerend fhür<sup>9</sup>, by dem nieman wonen mag, der ützid<sup>10</sup> an im hat, das dem fhür ungezäm 11 oder wider ist; sunder was by im wonen wil, muß 2 heilig unnd fromm und luter und rein sin, als ouch er ist. Das zeigt Isaias an 33. /Jes. 33. 14-17/12: Welicher under üch wirdt mögen wonen by dem verzerenden für, oder welicher under üch wirdt wonen by der ewigen hitz? Antwurt: Der frommklich wandlet oder gerecht ist; der die warheit redt; der den gyt13, der gemeinlich14 nachteilig 2 ist, hinwirfft und sin hand von aller gab oder miet 15 erschütlet 16; der sine oren verschoppet 17, das er nüt höre von blutvergiessen reden und sine ougen zůthůt, daß er das böß nit sehe. Der wirdt in den höhinen 18 wonen; sin überhöhen 19 wirdt die veste der felsen übertreffen; spyß

24 AB Marginal Also můssen die sin, die by got wellen wonen.

<sup>1)</sup> recipiat — 2) fern, hoch erhaben — 5) heranreichen — 4) caeterum nihilominus — 5) Diener, Dienstbote, Knecht — 6) qui non iisdem, quibus ipse, moribus praeditus est — 7) gestaltet — 5) Licet enim tales invitentur, ea tamen puritate illos nitere necesse est, quam coelestis ille pater familias requirit. — 6) Feuer — 10) etwas — 11) bezwingbar, das das Feuer nicht zähmen, bezwingen kann — 12) Die Übersetzung ist im ganzen nach der Vulgata gegeben — 13) Geiz, Habsucht — 14) hoc est lucrum quod per avaritiam cum proximi damno partum est — 15) Gabe, speziell zum Zwecke der Bestechung von Behörden. Siehe Id. IV 565. — 15) Vulgata und Gwalter: excutit manus suas ab omni munere — 11) verstopft — 13) Vulgata und Gwalter: in excelsis — 15) Vulgata: munimenta saxorum sublimitas eius — Gwalter: munitio eius suffugium erit in petra.

oder brot wirdt im ggeben; sine wasser sind luter oder getrüw¹; sy werdend den künig in siner zier sehen und sine ougen werdend das erdrych von verrem² sehen. Mit disen worten wil Isaias anzeigen, wie doch die sin müssen, die by got wonen wellind. Und ist die summ darvon, das sy allenthalb³ har unschuldig syind. Als ouch David imm 14. psalmen redt [Ps. 15. 15.]: Herr, wer wirdt wonen in diner zält oder wonung? oder wer wirt rüwen in dinem heligen berg? Antwurt: Der, so on masen wandlet und würckt, das recht ist etc. Redt David fast als ouch Isaias, wiewol David elter ist, also, das man an den worten sehen mag, das es alles uß einem geist kumpt.

Diß alles hat Christus mit wenig worten vergriffen<sup>4</sup> Mat. 5. [Matth. 5. 8]: Wol denen oder sälig sind, die da sind eines reinen hertzens; denn die werdend got sehen. Was ist nun ein rein hertz oder weliches ist rein? Gheins uff erden; dann weliches hatt an im, das es nit eigennützig sye, selbschätzig, oder das es allenthalb unvermaßget<sup>5</sup> sye? welchs doch got schlechtlich<sup>6</sup> wil haben, wie bald hernach volgen wirdt.

Hie mussend wir an einem fürgon das euangelium anzeigen. Wir hand hie eigenlich8 gehört, daß gheiner zu got kumpt, er sye 20 dann fromm, rein, grecht und unschuldig, wie got erfordret. Denn er spricht Leuit. 20. /Levit. 20. 7/: Sind fromm, rein oder grecht; dann ich bin rein. Sam 9 er spräche: Ich bin grecht, rein, fromm. Darumb, wellend ir min gsind 10 sin, mussen ir ouch also sin (verstand hie "rein" nit für: nit eeliche werck volbringen, sunder für: suber). An 25 diser grechtikeit müssen alle menschen erligen; denn welcher ist so heylig, des hertz one anfechtungen und begird sye? Also mag ouch keiner by got wonen; denn welcher by im wil wonen, muß one masen 11 sin. Dis unser iamer und onmacht hat got gesehen und darüber erbarmt und mittel funden 12, damit sin grechtigheit versûnet wurde für uns, das wir by im wonen möchtind; und hat darumb sinen sun lassen mensch werden, von der reinen magt 13 Maria on alle sünd vom heiligen geist empfangen, damit sin hertz, das on alle süntliche anfechtung was — denn es nit in sünden empfangen was wie wir psal. 50. [Ps. 51. 7] —,

7 wirt ] A Druckfehler witt - 19 A B Marginal Euangelion. - 19 gheiner ] B keiner.

¹) Vulgata: aquae eius fideles sunt — Gwalter: aquae eius fidae erunt vel limpidae — ²) Vulgata: de longe — Gwalter: terram longinquorum — ³) in jeder Beziehung, durchaus — ¹) zusammengefaßt; complexus est — ⁵) unbefleckt; purum, syncerum, mundum et integrum — °) omnino — ') an einem fürgon siehe oben S. 35, Anm. 7. — °) genau, ausdrücklich — °) als ob — ¹°) zu meiner Familie, zu den Meinen gehörend; si modo in familiam meam admitti velitis — ¹¹) Flecken — ¹²) gefunden — ¹³) keusche Jungfrau. Siehe oben I 391, Anm. 2.

allenthalb rhein wäre. Unnd so er aber, der unschuldig was, für uns schuldigen sünder den tod leyd<sup>1</sup>, bezalt er für uns die so schönen grechtigkeit gottes, die sust ghein mensch vernügen<sup>2</sup> mag, das er uns verdient hat, daß wir zü got kummen mögend uß siner fryen gnad und gab. Welicher das hört und gloubt ungezwyflet<sup>3</sup>, der wirt sälig. Das ist das euangelium.

Noch blybt für und für das, so got erfordret, namlich, das wir zü aller zyt schuldig sind, so rein, suber, unbefleckt, recht ze leben als got haben wil. Denn Christus spricht Mat. 5. [Matth. 5. 48]: Ir sollend volkummen sin, glych wie üwer himelscher vatter volkumen ist. 10 Unnd sind aber an der that nimmer also, ja, es ist uns nit möglich, das wir, die wyl wir lebend, so rein sygind. Darumb müssend wir zü aller zyt durch den einigen, gerechten, unschuldigen Jesum Christum zü got kummen; denn der ist allein der fürstender<sup>4</sup> und bezaler für unser sünd in die ewigheit 1. Jo. 2. [1. Joh. 2. 17]. Also stat das 15 euangelium gegen unserer schuld und onmacht nach der kürtze<sup>5</sup>. Wilt du nach der lenge die gründ der gschrifft sehen, liß die ersten schlußreden mit irem ußlegen, die wir kurtzlich habend lassen ußgon<sup>6</sup>.

Das aber got ein so grosse unschuld von uns erfordret, lernet man an sinem eignen wort, das ist: ein söliche unschuld, die aller 20 anfechtungen und begirden halb unvermaßget 7 sye, wiewol er danebend das heil und genad ggeben hat durch Christum Jesum. Derselb ist aber nit uß unserem verdienst, sunder uß der lutren genad gottes uns zů eim heyl ggeben, das, nachdem wir unser onmacht erlernend und an uns selbs verzwyflen můssend — dann wir ie der götlichen 25 grechtigheit nit zů mögend 8 —, nüt des minder heil findind in Christo Jesu, damit wir all weg verworffen werdind, aber gottes genad und erbärmbd groß werd und lieb. Dieselben sich 9, du gleubiger, all zyt an, und laß dich nimmer darvon tringen 10. Sy ist gwüß; der sun gottes ist das pfand darumb. Und ob du schon an dem, das got von 30 dir erforderet, verzwyflen můst, daß du im nit nachkummen magst,

1 er aber ] B aber er — 3 grechtigkeit ] B grechtigheit — 10 volkummen ] A Druckfehler volkumwen — 14 und ] A Druckfehler and — 25 müssend ] B müssen — 29 tringen ] B dringen.

<sup>1)</sup> litt — \*) genug tun; satisfacere — \*) indubitata fide — ') Vertreter, Bürge; patronus et advocatus — \*) Also verhält sich, kurz gesagt, das Evangelium zu unserer Schuld und Ohnmacht; hanc autem euangelii summam paucis adumbravisse sufficiat, ut hinc videre liceat, quae nam infirmitatis nostrae ratio sit, si cum hoc conferatur. — \*) Siehe oben II 1 ff. die Schrift "Auslegen und Gründe der Schluβreden". — \*) unbefleckt — \*) denn wir können die göttliche Gerechtigkeit nicht erreichen, erfüllen; certo enim iam illud constat, quod divinam iustitiam explere nobis impossibile sit — \*) siehe — \*) wegdrängen.

verzwyflest doch nit an dem, der all unser arbeit und prästen¹ getragen, bezalt und versünt hat, sunder du erlernest an dem wort des götlichen willens, wie ein hohes güt got sye. Denn die frommgheit, die er uns fürschrybet, die ist er an im selbs und halt sich, wie er uns heißt; denn er nit den tyrannen glych ist, die treffenliche gsatzt fürschrybend und sy aber nit haltend. Wie ouch Christus die Phariseier und gelerten der Juden schiltet Luc. 11. [Luc. 11. 46]. Unnd wirst demnach für und für fechten², das du dich ie mee und me glychförmig machist dem götlichen willen und zu eim volkummnen man wachsen nach der maß³ Christi Ephe. 4. [Eph. 4. 13], und von dir selbs nimmer vergüt han⁴, aber all din züversicht unverwendt⁵ in got richten, und das du schon würckest, nit dir sunder got züschryben. Du wirst ouch din werck erkennen, das es nüt ist und nüts werdt vor got, und alles, das dir got bewyßt, daß es nit umb dinen verdienst, sunder uß siner fryen gab bescheche 6.

Hie volget die götlich gerechtigheit, weliche allein billich 7 ein grechtigheit sol genempt 8 werden.

Die götlich grechtigkeit ist so luter und schön an ir selbs, wie sy uns ze sin anforderet.

- 20 1. Sy heisset verzyhen, glych als ouch wir wellind, das uns got verzyhe [Matth. 6. 14]; und erfüllet das so rychlich, das sy uns nit verzycht, als sy wölte iro verzigen werden; dann sy hat nüt, das verzyhens dörffe ; sunder so wir allein siner gnaden dörffend 10, verzycht sy überflüssig one allen unseren verdienst. Ja, so wir in aller ungnad sind und siner grechten rach 11 wirdig, so verzycht er uns Ro. 5. [Röm. 5. 6-11]. Christus ist für uns gestorben, die wyl wir noch sünder warend.
- 2. Got heißt nit allein nit töden, sunder gar nit zornig werden Mat. 5. [Matth. 5. 22]. Er wirdt ouch nit zornig; und wo zorn im in der gschrifft wirt zügelegt, bedüt es nüt anders denn sin billiche rach 12.
  - 3. Got heißt, das wir nit rechten noch zanggen <sup>13</sup> söllend <sup>14</sup>, sunder, so uns der rock genommen sye, söllen wir den mantel ouch verlassen <sup>15</sup> Mat. 5. Luc. 6. [Matth. 5. 40, Luc. 6. 29], und hat er das gethon; dann

16 grechtigheit ] B gerechtigkeit — 29 zornig ] A Druckfehler zrrnig.

<sup>&#</sup>x27;) Gebrechen, Schwächen; infirmitates et morbi — ²) dich eifrig, ängstlich bemühen — ³) mensura — 4) für gut haben, genug getan zu haben glauben; nunquam item sibi satisfaciunt, qui tales sunt, nunquam sibi placebunt — 5) unverwandt, stetig, immer — 6) geschehe — 7) billiger, gerechter Weise — 8) genannt — 9) bedürfte, nötig hätte — 10) bedürfen — 11) Strafe; poena — 12) vindicta — 13) streiten — 14) Idem suis praecepit, ne lites moveant nec forensi actione persequantur — 15) überlassen; concedere.

er hat sich sine fyend on alles rechtanrûffen lassen fürbringen¹ und töden, wie der prophet hat vorgesagt Isa. 53. [Jes. 53. 7]: Er ist zum tod gefüret glych als ein schäfflin und hat sinen mund nit uffgethon. Unnd Isa. 42. [Jes. 42. 1]: Er wirdt nit schryen und nit zanggen² Mat. 12. [Matth. 12. 19].

- 4. Gott heißt nit allein, das wir die ee nit brechen söllend, sunder gheins eemenschen gar nit begeren Mat. 5. [Matth. 5. 28]. Er halt das; dann er ist one alle anfechtung; ja, die menschheit Jesu Cristi ist one alle süntliche anfechtung. Und heißt vater und måter ee verlassen weder den egmahel, und die got zemen gfågt hab, sölle nieman ent- 10 fågen Genn. 2. Mat. 19. [1. Mos. 2. 24, Matth. 19. 5f.].
- 5. Got verbüt alles schweren und heißt uns so styff sin, das ja ja, nein nein sye on alles schweren Mat. 5. [Matth. 5. 37]. Er ist ouch also; denn himel unnd boden muß ee vergon, denn eines siner worten nit erfült werde [Matth. 24. 35]. Das erfarend wir täglich.
- 6. Got heißt uns unser hab hingeben denen, von denen wir nüts verhoffend und die uns nüts widergelten könnend Luc. 6. [Luc. 6. 35]. Er thüt im ouch also ; denn er spyßt nit allein den menschen sunder ouch die vogel des luffts Mat. 6. [Matth. 6. 26] on alles widergelten.
- 7. Got heißt nit allein gůtes den frommen und unschädlichen 20 thůn sunder ouch den fyenden Mat. 5. [Matth. 5. 44]: Ich sag üch, das ir lieb sollen haben üwere fyend unnd gůtes thůn denen, die üch hassend, und bitten für die, die üch durächtend 10 unnd schmähend. Er thůt im ouch also. Er schafft 11 sin sonnen schynen über die gůten unnd bösen und regnet über fromme und unfromme [Matth. 5. 45]; 25 er gibt den ungleubigen und fyenden glych als wol frücht und narung als den glöbigen.
- 8. Got heißt nit allein nit stelen, sunder des andren gůt gar nit begeren Exo. 20. [2. Mos. 20. 15,17]. Denn er thůt im also. Es ist so verr von im, das er ützid 12 an uns erfordre oder zů unserem 30 nachteil begere, das er wil, das wir an inn alle ding begerind und wirt er uns geben und unsere prästen 13 ersetzen 14.
- 9. Got wil, das wir nit allein nit übel oder hinderredind 15, sunder gar ghein unnützes wort redind Mat. 12. [Matth. 12. 36]: Ich sag üch,

7 gheins ] B keins — 27 glöbigen ] B gleubigen — 34 ghein ] B kein.

¹) denn er hat sich durch seine Feinde, ohne ein Recht, ein Gericht anzurufen, vor Gericht bringen lassen — ²) non clamabit neque contendet — ³) auseinander nehmen, scheiden — ⁴) schwören — ⁵) fest, zuverlässig — ⁵) Erdboden, Erde; terra — ²) vergelten — °) er tut selbst ebenso — °) innoxii — ¹) verfolgen — ¹¹) macht, läßt — ¹²) etwas — ¹⁵) omnes necessitates nostras — ¹³) suo favore et benignitate clementer sarciat — ¹⁵) übles reden oder verleumden.

das umb ein iedes unnützes wort, das die menschen reden werdend, rechnung werden geben. Er thût im ouch also. In sinem mund ist nüt valsches, betroglichs oder ytels erfunden 1. Pet. 2. [1. Petr. 2. 22]. Er hat gelert nit mit unnützen, ytelen worten, als die Schryber und Phariseier, sunder mit krafft, also, das sine wort starck warend und behafftend in den hertzen der hörenden Mat. 7. [Matth. 7. 29].

10. Got wil nit vernågt sin<sup>2</sup>, das wir dem nächsten nitt schadend oder das wir im erst ze hilff kummind, so wir uns vorhin wol bewart habind<sup>3</sup>, sunder wil er, das wir den nechsten ebnen menschen<sup>4</sup> als<sup>5</sup> lieb habind als uns selbs Mat. 22. [Matth. 22. 39]; denn er hat im ouch also gethon. Er hat sich für uns geben unnd uns zå im genommen als sine fründ, bråder und erben. Jo. 15. Mat. 23. Gala. 4. [Joh. 15. 13, Matth. 23. 8, Gal. 4. 5].

Noch vil me stucken hettind wir mögen erzellen6, die got von uns 15 erfordret mit dem wort und mit dem vorgon 7 der that selbs, als das wir umb sines worts willen den tod erlyden söllend, verachtung ouch für einen ieden bruder in Christo. Sind doch alle andre gheiß in den eezelten 8 vergriffen 9. Nun sind die gheiß 10 gottes nit ein rat, als die Bepstler sagend, sunder eigenliche gebott gotes11, die er von uns erfordret und zu im nit laßt kummen, wir sygind dann so unschuldig, rein und fromm, als sin will erfordret. Und ist der sin will uns nienen kund weder in sinem gebott. Und ist sin gebott nüt anders denn ein eroffnung 12 sines ewigen willens 13. Biß 14 aber all weg 15 in denen gebotten gottes ingedenck des euangeliums, das nüt anders ist, denn, 25 nachdem wir an dem, das got von uns erfordret, verzwyflen můssen unserthalb, das got sinen sun für uns geben hat als einen volbringer sines willens, der sinem gebott hat mögen nachkummen für uns und alle unser sünd bezalen, und ist das gwüß pfand, durch das wir zu got kummend. Diser trost enthebt uns vor verzwyflung an got16; an uns selbs müssen wir verzwiflen 17; denn got erfordret von uns, wir söllind nit begeren noch anfechten 18, welchs uns aber unmöglich ist. So

### 3 1. Pet. 2. ] AB Druckfehler 1. Pet. 4.

<sup>1)</sup> hafteten — 2) Gott läßt sich nicht daran genügen, Gott begnügt sich nicht damit — 3) si res nostrae omnes probe curatae sint — 4) Nebenmenschen — 5) also, ebenso — 6) aufzählen, anführen — 7) Beispiel — 6) vorher aufgezählten — 9) inbegriffen, enthalten — 10) Befehle; praecepta — 11) sed praecepta sunt et mandata sunt expressa et propria — 12) Offenbarung, Kundgebung — 13) Unde legem quoque non aliud quam divinae voluntatis revelationem esse dicemus. — 14) sei — 15) überall, immer — 16) Haec enim consolatio animis nostris oblata omnem metum et desperationem nobis eximit — 17) de nobis enim et viribus nostris non possumus non desperare — 18) Anfechtungen, Begierden unterworfen sein.

Zwingli, Werke. II.

ist uns ouch unmöglich zů got ze kummen. Dann kurtz so erfordret er sölche reinigheit und unschuld von uns. Aber daß Christus unsre presten¹ ersetzt und unser fürstender² ist, das macht, das wir an got nit allein nit verzwyflend, sunder wir sehend, das all unser heil an siner erbärmbd³ stat, und erlernend an sinen worten, was er für ein schön gåt ist, wie rein, wie grecht, wie fromm. Und wie vil wir arbeitend sinen wort gnåg ze thån und nach ze kummen, so findend wir all weg⁴ unser onmacht, und ist nüt des minder der gröste lust der gleubigen sel sich åben nach dem wort und erfordren gottes, wiewol sy die gotswirdigen maß nit erfüllen mag; denn sy wil ye für und für 10 dem gevallen, der ir schatz, trost und zåversicht ist.

Das aber die vorgezelten<sup>5</sup> stuck und derglychen gebott und nit ein radt sygind, bewäret das eigen wort Christi selbs, der sy Mat. 5. [Matth. 5. 19] gebott nennet: Welcher eins der kleinsten dero miner gebotten nit halten wurd etc. Sich6, daselbst bedüt er uff die gehott, 15 die bald darnach volgend, und nempt 7 sy gebott. Darzů heißt er die junger, das sy die menschen lerind halten alles, das er inen gebotten hab Mat. 28. [Matth. 28. 20]. Ouch so sind alle vorgezelten 8 gebot in den zwev fürnemsten gebotten verschlossen [Matth. 22. 37-39]: Du solt dinen herren got lieb haben uß gantzen dinen hertzen, seel, gmut 20 und krefften, unnd dinen nächsten als lieb haben als dich selbs. Das wir kein unütz, ytel wort reden söllind, empfindend wir imm ersten; denn so ferr wir got lieb hettind ob 10 allen dingen, uß allen krefften, so vermöchtind wir uns gheiner ytelkeit 11. Ja, so wir das einig gebott hieltind (das sy doch mussend lassen ein gebott sin; denn Christus 25 hat uns das fürgeschriben Mat. 22. [Matth. 22. 37-39]), so tätind wir nimmer wider got; denn ghein creatur möchte in unser hertz nimmer mee kummen, wann wir gott darinn uß allen unseren krefften lieb hettind. Dann da dannen möchte der creatur nüts verlihen werden. oder aber die kreffte wärind nitt all an die liebe gottes gelegt, als 30 uns ouch warlich beschicht. Darumb sind wir nimmer me one sünd.

Für das ander ist das gebott, wie wir überein 12 nit schweren söllen [ef. Matth. 5. 34], under dem andren gebott vergriffen 13. Denn hielte ein ieder dasselb, das er sinen nächsten als lieb hätte als sich selbs, so dörfft 14

<sup>7</sup> findend ] B finden — 20 gantzen dinen ] B gantzem dinem — 22 empfindend ] B empfinden — 32 söllen ] B söllend.

¹) morbi et infirmitates — ²) Vertreter, Bürge; patronus — ³) Erbarmung; misericordia — ¹) überall, immer — ⁵) vorher aufgezählten — ⁵) siehe — ²) nennt — ⁵) vorher aufgezählten, angeführten — °) finden wir, stellt sich heraus. Vgl. Id. I 848. — ¹¹) über, vor — ¹¹) non fieri potest, ut aliqua vanitate delectemur — ¹²) durchaus, überhaupt; omnino — ¹³) inbegriffen — ¹¹) bedürfte.

man keiner eyden. Dann wie ein ieder nit wil von eim andren betrogen sin, also wurde er ouch nieman betriegen, und wurd nüts denn ja ja sin und nein nein [cf. Matth. 5. 37]. Also sind ouch alle andre gebott under denen beden vergriffen 1, als ein ieder wol für sich selbs ermessen mag, der sy besicht. Dann Christus lügt nit, der da spricht Mat. 22. [Matth. 22. 40]: In denen beden gsatzten hangt das gantz gsatzt und propheten. Und zum aller letsten so sind die wort Christi in den vorgezelten gebotten nit hinläßlich 2 gesetzt, sunder sy gebietend und heissend.

Also hoff ich, sye offenbar, das ein ieder, so durch sine werck wil zu got kummen, irre; dann er sicht glych an dem ersten gebott, das er das nit erfüllen mag. Also gebütet uns got, das warlich siner grechtigheit zimpt; aber uns ist nit müglich sine gebott ze halten. Der selben unser onmacht mag aber nieman ze hilff kummen denn 15 der evnig got; der hat es geton durch sinen sun Christum Jesum. So aber demnach vil gotloser mentschen sind, die nit allein den gemeinen prästen habend, das sy got nit lieb habend ob allen dingen, sunder nit gloubend, das ein got sye, der reche<sup>3</sup> und widergelte<sup>4</sup> alles recht und unrechtes5, so fallend sy demnach in grosse, unmenschliche 20 laster6; und wenn der inen vor iren frävenen7 anschlegen nit wäre, so machtind sy das gantz volck ze nüte8 mit irem fräven9 und mutwillen10. Denn sidtenmal sy got nit fürchtend - denn sy gloubend nit, das ein got sye -, so wurdind sy eim ieden das sin nemmen, unnd so im das nit gevallen, wurdind sy inn ze tod schlahen. Das hatt got vorgesehen und hat gsatzt geben, damit man den gotlosen verheben 11 und zwingen möchte. Ob er glych nüt umb got gebe, mußte er dennocht die menschen ze fryden lassen und nieman nach sinem mutwillen verdutzen 12. Hie wirt sich die arm, prästhafft 13, menschlich grechtigkeit ufftůn14. Dise gsatzt sind geben von der bösen wegen, wie Paulus 1. Tim. 1. [1. Tim. 1. 9-11] redt: Das gsatzt ist dem frommen nit geben sunder den übellebenden, den ungehorsamen, den gotlosen, den sünderen, den unfrommen, den wůsten 15, den vatter- und můter-

1 Dann ] A Druckfehler das — 2 AB Marginal Unsere werck sind nit gåt. — 12 nit ] A Druckfehler nir — 13 grechtigheit ] B grechtikeit — 22 sidtenmal ] B sitemal — 28 grechtigkeit ] B grechtikeit — 28 AB Marginal Die arm menschlich grechtikeit.

<sup>1)</sup> inbegriffen — 2) nachlässig, nichtssagend; frigido et expositorio — 5) bestrafe — 4) vergelte — 5) deum esse aliquem, qui quod bonum est digno praemio compenset et malum puniat — 6) horrenda et atrocia scelera — 7) frevelhaften — 6) zunichte — 9) Frevelhaftigkeit — 10) libido et impietas — 11) zurückhalten; inhibere — 12) einschüchtern — 18) schwache — 11) Atqui hoc loco misera illa et infoelix (quam humanam vocamus) iustitia sese prodit. — 15) profanis.

schlechtigen 1, den todschlegeren, den unküschen, den knabenbschläfferen 2, den lütdieben 3, den lugneren, den meineiden und andren lastren, die sich wider die grechten leer setzend, die nach dem euangelio der eer des heiligen gottes lutet. Hie sichstu an dem hudelmansgsind 4 wol, das got etliche gsatzt geben hat von der bösten und gotlosen 5 wegen. Darus volgt, das, welicher schon in denen wüsten 5 lastren nit verschuldet ist, das er darumb nit grecht ist; denn es sind nun 6 gsatz, die aller grösten unbill zů verhûten. Und welicher die halt, ist darumb vor got nit grecht; er erlangt aber, daß man inn nit strafft. Als Paulus Gala. 3. [Gal. 3. 12] redt: Welicher die ding thût, die das 10 gsatzt heißt, der wirdt in inen läben; das ist: Welcher thût, das inn das gsatzt heißt, oder laßt, das im das gsatzt verbütet, der fristet sin leben damit, das man inn nit nach innhalt des gsatztes verurteilet oder strafft Deut. 4. [Deut. 4. 40].

Darumb sind zweyerley gsatzt, glych wie ouch zwo <sup>7</sup> grechtigheiten <sup>15</sup> sind: ein götliche unnd ein menschliche.

Ein teil der gsatzten sehend<sup>8</sup> allein den inneren menschen an, als wie man got, wie man den nächsten sölle lieb haben. Und dise gsatzt mag nieman erfüllen; also ist ouch nieman grecht denn der einig got, und der, so durch genad, dero pfand Christus ist, grecht würdt ge- <sup>20</sup> machet durch den glouben.

Der ander teil der gesatzten sehen allein den usseren menschen an, und derohalb mag einer usserlich fromm und grecht sin, und ist innerhalb nüt des minder unfromm und vor got verdampt. Byspil: "Du solt nicht stelen" [2. Mos. 20. 12] ist ein gbott zu dem usserlichen leben und frommgheit. "Du solt eins andren güt nit begeren" [cf. 2. Mos. 20. 17, Röm. 7. 7] ist ein gbott zu der innerlichen götlichen grechtigkeit; und reichend 9 bede uff ein ding, das ist: wider die nam 10. So nun einer nit stilt, ist er fromm vor den menschen (verstand hieby alle laster, die man offenlich vor den mentschen verurteilt); er so ist aber by got ein schelm 12; denn er hat die begird und anfechtung zu frömbdem güt vilicht grösser dann einer, der gestolen hat. Noch wirt der dieb gehenckt, darumb, das er ein wüssenlicher 13 dieb ist.

10 Welicher ] B Welcher — 12 der ] B Druckfehler det — 14 A B Marginal Zweyerley gsatzt. — 24 innerhalb ] B innerthalb — 26 frommgheit ] B frommkeit.

¹) denen, die Vater und Mutter schlagen, töten; parricidis et matricidis —
²) masculorum concubitoribus — ³) Menschendieb, Seelenverkäufer; plagiariis —
³) Lumpengesindel — ⁵) häßlichen, gemeinen — °) nur — ¬) zwei — °) beziehen sich auf — °) beziehen sich — ¹¹) das Wegnehmen, Stehlen — ¹¹) hominum iudicio iustus esse dicetur — ¹²) Ungerechter; coram deo autem iniustus est et furti reus — ¹³) offenbarer.

Und der gotsschelm<sup>1</sup>, der vil gytiger<sup>2</sup> ist über zytlich gåt, der ist für einen frommen verråmpt<sup>3</sup>, darumb, das er nit ußgebrochen hat mit der that<sup>4</sup>, noch ist er vor got nit fromm. Darumb das ein klar wort ist, da man spricht: Der ist ein wüssenlicher schelm<sup>5</sup>, so verr man es recht brucht. Denn es wil anzeigen: Wir sind vor got all schelmen; denn hat einer nit die begird des zytlichen gåtes innwendig, so hatt er begird nach dem eegmahel eins andren oder begird der eeren oder andre anfechtungen. Dannen har er vor got ein schelm ist, aber vor den menschen halt man inn für fromm; denn sin hertz ist ze tüff<sup>6</sup>, die mentschen mögend nit darin sehen. Got erkent allein die hertzen und urteilet der mensch erst nach der ußwendigen that. Aber wüssenlich schelmen sind allein die, so frävel unnd gotlos sind, das sy mit den inneren anfechtungen harus brechen, das sy der mensch ietz an den früchten erkent [cf. Matth. 7. 16].

Also findet man, was götlicher gerechtigheit gesatzt sind, was menschlicher grechtigkeit gsatzt sind.

An der götlichen grechtikeit sind wir all schelmen; und wie unsere schelmery zallein got bkant ist, also urteilt über die der einig got, oder schenckt uns die durch sinen sun, so wir vestenklich gloubend, as er für uns uß erbärmbd gestorben sye und bezalt hab.

An der menschlichen gerechtigheit werdend wir offt fromm erfunden, wiewol wir gotsschelmen 9 warlich sind. Welicher aber an der menschlichen gerechtikeit erfunden wirdt also, das er ietz zů dem, daß er ein gotschelm, ouch ein wüssenlicher schelm ist, der wirt ietz dem ze teil, der die übertrettenden verurteilet: dem gwalt 10 oder dem richter.

Sich 11, dise menschliche grechtigheit nenn ich ein arme, prästhaffte 12 grechtigheit darumb, das einer wol vor den menschen grecht mag gschetzt werden, der doch vor got nit grecht ist; dann gheiner ist vor got grecht. Sich ouch hie an einem fürgon 13, was das für ein grechtigkeit sye, die sich mit kutten, zeichen, kleideren 14 vor den

4  $A\ B\ Marginal\ Ein\ wüssenlicher\ schelme.\ -16\ grechtigkeit\ ]\ B\ grechtigheit\ -17\ grechtikeit\ ]\ B\ grechtigheit\ -22\ Welicher\ ]\ B\ Welcher\ -23\ gerechtikeit\ ]\ B\ gerechtigheit\ -28\ gheiner\ ]\ B\ keiner\ -29\ A\ B\ Marginal\ Die\ bezeichneten\ sind\ allein\ vor\ den\ menschen\ grecht.\ -30\ grechtigkeit\ ]\ B\ grechtikeit.$ 

¹) der, der nach dem Urteil Gottes ein Ungerechter ist; quem divina sententia furem et nequam esse pronuntiat — ²) habsüchtiger — ³) berühmt, bekannt, der gilt für . . . — ¹) eo quod animi sui affectum pravum et iniquum in ipsum opus erumpere passus non sit — ²) offenbarer Ungerechter, Sünder — °) tief — ¬) nequitia — °) Erbarmung; misericordia — °) siehe oben S. 485, Anm. 1. — ¹°) Obrigkeit; magistratus — ¹¹) siehe — ¹²) schwache — ¹³) an einem fürgon siehe oben S. 35, Anm. 7. — ¹³) Vgl. in Zwinglis Schrift "Auslegen und Gründe der Schlußreden" oben S. 251. 14•

menschen verkoufft¹, so findstu, das es nüt anders ist denn ein bare schalckheit2; denn es ist nit möglich, daß kein mensch innwendig nach der götlichen grechtigkeit fromm, rein und suber3 sye. Und so er denn erst über alle sin onmacht, wåst4 und prästen sich mit eim ußwendigen schyn für gůt verkoufft<sup>5</sup>, můß ie ein grosse gotsschelmery <sup>6</sup> sin. Darumb <sup>5</sup> spricht Christus recht: Sy nemmend iren lon yn [Matth. 6. 5]7. Denn der mensch urteilt, nach dem er sicht, und schetzt sy nach dem schyn [1. Sam. 16. 7]. Also, schynend sy gût, darumb werdend sy für gût gehalten und nemmend das, darumb sy arbeitend, hie yn. Sind aber etlich, die ir glyßnery8 nit erkennend, so ist sich über sy treffenlich zů 10 erbarmen, das sy den gemeinen prästen noch nit erkennend. Denn es hilfft nit sprechen: Darumb tragend wir kutten an, das wir für unser sünd rüwend<sup>9</sup>. Ursach: Rüwetend ir <sup>10</sup>, so thätend ir das innwendig imm hertzen mit eim betrübten geist, spiegletind 11 den rüwen 12 nit vor den menschen. Darumb es kurtz ein glychßnery ist alles, das sich vor 15 den menschen schönt<sup>13</sup>, und gehört nit under die armen menschlichen grechtigheit; denn es ist ein betrug und sünd.

Wiewol dise menschliche grechtigheit nit wirdig ist, das man sy ein grechtigkeit nenne, so man sy gegen der götlichen grechtigheit besicht, so hat doch gott sy ouch gebotten, aber erst uff unser ungehorsame, die er wol weißt hernach volgen. Byspil: Welcher sinen sun dem schülmeister empfilht, der spricht: Lerend inn diß oder das, und schlahend den büben unnd sparend im nüt<sup>14</sup>! Hie ist die meinung des vatters nit, das er inn schlahe, die wyl er recht lernet, sunder weißt der vatter des büben art wol, das er nit lernet nach sinem sinn, man schlahe inn denn. Also mütet uns der himelsch vatter zü, daß wir on begird frömbder dingen sygind unnd all unser begird zü im habend; weißt doch daby wol, daß wir die frommgheit und grechtigheit nit ervolgend 15. Daruff gibt er satzungen, die uns nütz 16 und güt sygind frölich unnd früntlich mit einandren ze leben. 30 Und spricht: Du solt nit stelen; du solt nit eebrechen; du solt nit

3 grechtigkeit ] B grechtigheit — 15 glychßnery ] B glyßnery — 16 A B Marginal Die bezeichneten sind böser denn die menschlich grechten. — 22 empfilht ] B emphilht — 28 frommgheit ] B frommkeit — 30 einandren ] A Druckfehler einadren.

<sup>1)</sup> dafür ausstellt, ausgibt — 2) mera hypocrisis et nequitia — 3) sauber, fleckenlos; integer — 4) Häßlichkeit, Unreinheit — 5) ausgibt — 6) vgl. oben S. 485, Ann. 1. — 7) Verissime igitur de huiusmodi hominibus Christus pronuntiat, dum eos mercedem suam in hisce terris recipere dicit. — 3) Heuchelei — 9) Buβe tun — 10) zeigtet ihr Reue, tätet ihr Buβe — 11) ihr würdet nicht vorspiegeln, heuchlerisch, großtuerisch zeigen — 12) die Reue — 13) schön darstellen will — 14) schonet ihn nicht — 15) erlangen, erreichen — 16) nützlich.

liegen, töden noch falsche zügnus geben etc. [2. Mos. 20. 13-16]. Welcher gebotten wir aller nit dörfftind¹, wenn wir das ander gebott hieltind: Du solt dinen nächsten als lieb haben als dich selbs [Matth. 22. 39]. So aber das nit, so hat gott dise gebott ouch müssen ußgeben. Und ist nit gnüg daran xin²; er hat ouch müssen empfelhen, das man den übertrettenden fitzt³. Der dieb sol fünffvaltigs oder viervaltigs widergeben, der eebrecher sol versteiniget werden etc., unnd ist dem schülmeister empfolht, das ist: der obergheit⁴. Wie verr aber die straffen sölle oder satzungen machen, wirdt hernach kummen.

Ietz wellend wir die 10. gezelten stuck gegen der menschen grechtigheit heben <sup>5</sup> und bsehen, wie sy gegen einandren ston mögind <sup>6</sup>; und wie got die menschlichen ouch gebotten hat; aber erst daruff, das wir die ersten nit wurdent halten.

1. und 3.7 Gott heißt uns schlechtlich verzyhen, oder aber er 15 werde uns ouch nitt verzyhen. So wir aber überein 9 das nit thun wellend, so sol sich dhein besundrer 10 rechen 11; dann sölichs brächt unruw und zwytracht, ja zerstorte den gantzen menschlichen fryden und bywonung 12. Darumb hat er obre 13 und richter verordnet, die uneinung 14 verhortind und zertrügind 15 mit dem, das sy eim ieden gäbind, das im gehorte Exo. 18. /Ex. 18. 211.]: Gang us 16 wyse und gotsförchtige menner uß allem volck, die warhafft sygind unnd die dem gyt17 fygend sygind (Reck die oren hie uff, o richter und obrer!), und mach uß inen tusender, hunderter, fünfftziger und zechner 18, die dem volk recht sprechind zů aller zyt, und sy allein über die minderen 25 stuck 19 richten. Darumb sehend wir, das got geheissen hat richten, das vil nit verzyhen wellend, als sy begerend inen verzigen werden. Das nun uß menschlicher bywonung 20 nit ein mördery werde, sol aller gwalt überein21 nit gstatten, das ghein besunder22 sich one recht an ieman reche, sunder allein mit dem rechten 23 alle spän 24 werdind

2 Welcher ] B Welicher — 5 xin ] B gsin — 11 einandren ] A Druckfehler eian andren — 13 wurdent ] B wurdend — 24 zyt ] A Druckfehler yt — 28 ghein ] B kein.

<sup>1)</sup> welche . . . wir nicht nötig hätten — \*) gewesen — \*) fitzen eig. mit einer "Fitze", Gerte, Peitsche schlagen; dann allgemein: züchtigen, strafen, tadeln. Siehe Id. I 1152 f. — \*) Poenae vero executionem ludimagistro, id est, magistratui iniunxit. — \*) halten, vergleichen mit — \*) wie sie sich gegenseitig vertragen können — \*) Vgl. oben S. 479. 20 f. — \*) überhaupt; omnino — \*) durchaus — \*) Einzelner, Privatmann; privatus — \*) vindictam sumat — \*) Zusammenleben — \*) magistratus — \*) Uneinigkeit, Streit — \*) schlichteten — \*) siehe dich um nach — \*) Geiz, Habsucht; avaritia — \*) et constitue ex eis chiliarchas, centuriones, quinquagentarios et decuriones — \*) kleineren Streitsachen — \*) Zusammenleben — \*) durchaus — \*) siehe S. 487, Ann. 10. — \*) iuxta divini iuris praescriptiones — \*) Streitigkeiten.

ußgetragen. Denn sölte uns die arme grechtigheit erst ouch entgon, wie uns die götlich entgangen ist, so wäre mentschlich geselschafft nüt anderst dann ein leben der unvernünfftigen thieren: Welcher stercker, dem wäger¹. Darumb sind die richter und obren diener gottes; sy sind der schülmeister²; unnd wer irer grechtikeit nit gehorsam ist, der 5 tüt ouch wider got, er sye geistlich oder fleischlich, wie hernach volgen wirdt. Und so er glych unsträfflich läbet, noch ist er vor got nit gerecht, aber er verhüt³ sich vor dem tod oder straff.

- 2.4 Got heißt nit allein nit töden, sunder gar nit zornig sin [Matth. 5. 21-21]. Verhütind wir den zorn 5, so volgte kein todschlag 10 harnach. So wir aber deshalb an götlicher grechtikeit übertretten, müß got gebieten, daß wir nit ze tod schlahen; und das wir von dem gebott ouch nit kummind, müß der schülmeister 5 tod umb tod, leben umb leben, oug umb oug, brand 1 umb brand, wunden umb wunden, streich umb streich widergelten. Welcher nun schon lebt, das er der 15 gstalt nit übertritt, ist er dennocht nit fromm, sunder verhüt 8 sich allein vor straff der oberkeit. Das ist leben imm gsatzt Gala. 3. [Gal. 3. 10].
- 4.9 Got heißt eins andren emenschen nit begeren. So wir das nit haltend (denn wir sind kurtz on die anfechtung nit), so heißt er, 20 wir söllind die ee nit brechen. Und so wir sy glych mit der that nit brechend, thånd aber das mit der bgird, so sind wir wol vor den menschen grecht, aber vor got sind wir eebrecher. Das wir aber in die mißtat nit fallind und den vihen glych werdind, so empfilcht er uns dem schülmeister 10; der sol uns versteinigen Levit 20. [3. Mos. 25 20. 10]. Das aber wir Christen dise straff hand lassen abgon, kumpt eintweders 11 dahar, das anfengklich der eebruch so seltzam 12 gewesen ist, das man sich nit offt daran verbösret 13 hat, oder aber, das die obren vast 14 eebrecher sind, und straffend die laster, in denen sy verhefft 15, nit als tür 16 als sy soltend. So man aber nun sicht, das der ebruch 30 so gmein 17 unnd unverschampt 18 ist, sol man billich 19 die straff widrumb

1 arme grechtigheit ] B arm grechtigkeit — 1 entgon ] B entgan — 3 AB Marginal Der stercker, dem wäger. — 5 grechtikeit ] B grechtigkeit — 6 sye ] B sy — 11 grechtikeit ] B grechtigheit — 25 AB Marginal Warumb der ebruch so ring gstraffet wirdt.

<sup>1)</sup> besser — 2) paedagogi et iustitiae antistites — 1) hütet sich vor — 4) Vgl. oben S. 479. 27 g. — 5) quod si ergo ab ira sibi temperarent homines — 5) paedagogus iudex — 7) Verbrennen — 6) hütet sich vor — 7) Vgl. oben S. 480. 6 g. — 16) constitutis ad hoe paedagogis, id est, iudici vel legum custodibus — 11) entweder — 12) selten — 13) geärgert, Ärgernis genommen — 11) magna ex parte — 15) in die sie selber verstrickt sind, in die sie selber verfallen sind — 16) teuer, schwer — 17) gewöhnlich, verbreitet — 18) schamlos — 19) billiger, gerechter Weise.

tennen<sup>1</sup>, damit wir von der armen gerechtigheit nit getrungen<sup>2</sup> werdind. Denn glich, wie man den diebstal herter strafft, denn inn got geheissen hat straffen Exo. 22. [2. Mos. 22. 1-12] darumb, das dieben on zwyfel nit ab derselben straff sind abgestanden, also muß man ouch des ebruchs straff widrumb uffziehen<sup>3</sup> und tennen<sup>4</sup>.

- 5.5 Got heißt so warlich reden und handlen, das wir nüt denn ja und nein bruchind. So wir aber das nit tund, sunder einandren betriegend 6, heißt er uns by dem eyd zwingen Exo. 22. [2. Mos. 22. 11]; und so wir den felschend, ist der schülmeister hie mit der rüt und laßt uns, wie die zwen alten falschen zügen, die Susannen in 'n tod bringen understundend, versteingen [cf. Zusätze zum Buch Daniel. cap. 1. Gesch von Susanna und Daniel]; denn der meineyd ist nüt anders dann ein gotsverleugnen, und strafft got die abgötery mit versteingen Deut. 17. [5. Mos. 17. 5].
- 6.8 Gott heißt uns unser hab oden dürfftigen geben one widergelten 10. So wir aber ie das nit thund, so heißt er uns one wucher 11 lyhen 12 Exo. 22. und Levit 25. [2. Mos. 22. 25, 3. Mos. 25. 36]. So wir das nit thund, ist der schulmeister 13 hie und lert uns wucher geben und nemmen. Und ob die straff des wuchrers glych nit ist ußtruckt, 20 ist sy doch an den richteren gestanden, die darumb gesetzt warend, das sy die infallenden 14 mißbrüch und spän 16 Exo. 18. [2. Mos. 18. 25-27]. Welcher nun nit wucher gibt 17, ist deßhalb vor den mentschen fromm; denn der gewalt 18 mag im umb den wucher nit zu; aber vor got ist er dennocht nit fromm, er verkouffe denn all sin 12 hab und geb sy den armen Luc. 12. [Luc. 12. 33]. Thut das gheyner, so ist ouch gheiner nach der götlichen grechtigheit fromm. Also wellend wir doch von dir vergüt han 19, daß du dich einen sünder erkennist.

7. Got heißt den fyenden güts thün. So wir das nit thünd, so so heißt er uns im ie nit schaden, ouch sinen schaden, der im unbekant ist, wenden. Exo. 23. [2. Mos. 23. 4f.]: Ob dir das verirret

11 versteingen ] B versteynigen — 13 gotsverleugnen ] B gotsverleügnen — 13 f. versteingen ] B versteynigen — 21 zertrügind ] B zertrügind.

¹) ausdehnen, verschärfen; ipsa necessitas omnino postulare videtur, ut poena paulo severius quoque intendatur — ²) weggedrängt — ³) erhöhen — ¹) Siehe oben S. 489, Anm. 1. — ⁵) Vgl. oben S. 480. 12 g. — °) betrügen — ¹) paedagogus a domino constitutus virgam adhibet — °) Vgl. oben S. 480. 16 g. — °) opes nostrae — ¹¹) citra omnem compensationem et retributionis spem — ¹¹) Zins, Gewinn — ¹²) ne scilicet mutuum demus pro usura aut foenore — ¹³) magistratus — ¹¹) vorkommenden — ¹⁵) Streitigkeiten — ¹⁵) schlichteten — ¹¹) quisquis ergo ab usura et foenore abstinet — ¹⁵) die Obrigkeit — ¹⁵) also wollen wir doch von dir gerne annehmen — ²⁰) Vgl. oben S. 480. 20 g.

rind oder esel dines fyents gegnet<sup>1</sup>, für inn widerumb an 'n weg. Ob du den esel dines yfrers<sup>2</sup> oder fyends wirst sehen under einer burdy<sup>3</sup> ligen, so wirstu nit fürgon<sup>4</sup>, sunder inn uffrichten. So du das übersichst, sol dich der schülmeister<sup>5</sup> straffen; denn du hast das nidrer gebott gottes, das wir kümmerlich<sup>6</sup> erretten mögend, und müssend es aber beschirmen, oder aber es gienge als umb<sup>7</sup>, übertretten<sup>8</sup>. Ob du es aber nit übertrittest, bistu dennocht vor got nit grecht, du verzyhest denn dinem fyend, glych wie du wilt, das dir got verzyhe.

8.9 Got heißt des andren gut nit begeren [2. Mos. 20. 17]. Hieltind wir das gebott, so bschähe weder roub noch diebstal. So aber 10 das nit ist, so gibt got das nidrest gebott10, das menschliche gselschafft und bywonung 11 erlyden mag 12: Du solt nit stelen [Ex. 20. 15]. An disem gebott sehend wir ouch (glych wie an dem "Du solt niemans eemenschen begeren" und darnebend "du solt din ee nit brechen", deren das nachgender ouch das nidrer ist), das got etliche gebott 15 geben hat, die wir haltende dennocht nit grecht sind, sunder allein der straff endtrünnendt. Noch hat er sy ggeben, daß menschliche fründschafft und bywonung nit entfügt13 werde. Also, welcher eim andren das sin nimpt heimlich oder mit gwalt, der ist eintweders ein dieb oder reuber; über den muß der schulmeister, custos, virgam 20 machen 14. Es ist war: Wie uns got das erdrych und sine frücht fry gibt one unser bezalen, also solt es fry sin 15. Ja, so wir das nit thund, so sind wir all zyt schuldner gottes und übel an im gevaren, das wir eigen 16 machend, das gottes ist. Noch weißt got, das wir sölichs nit haltend, sunder wir sind eigennützig von Adamen har, und 25 zücht ieder im selbs zů 17. Das nun uß dem unserem gyt 18 nit mentschliche geselschaft zerrütt werde, zemt er unseren gyt und gebüt uns, das wir nit rouben noch stelen söllend. Und ist, der sich vor roub und diebstal hut, darumb nit fromm, er sye dann des frömbden gar nit begirig. Hie mercket man, das die nüts denn dieb und bůben 19 30

1 fyents ] A fyens — 1 for ] A for — 16 haltende ] B haltend — 17 ggeben ] B geben — 20 reuber ] B reüber.

¹) begegnet — ³) dessen, der dich haßt, deines Widersachers — °) Bürde — 
°) vorbeigehen — °) paedagogus, id est magistratus — °) kaum, fast nicht — ¬) zugrunde 
— °) quia inferius illud dei praeceptum, quid vix magno labore et studio asserere 
possumus, transgressus es — °) Vgl. oben S. 480. 28 f. — ¹°) infimum praeceptum — 
¹¹) Beisammenwohnen, Gemeinschaft — ¹²) admittit — ¹³) getrennt, gestört; discinderetur — ¹¹) die Rute schwingen, züchtigen, strafen — ¹⁵) Vgl. die Einleitung. — ¹⁵) zu 
Privateigentum — ¹¹) philautiae et avaritiae malo ita nos deditos esse novit, ut nemo 
non sua quaerat et sibi quam plurimum vendicare cupiat — ¹⁵) Habsucht; avaritia — ¹¹¹) nichtsnutzige Leute; nebulones.

sind, die eim byderben man umb das sin nüt gebend, dem sy doch das houptgût 1 hand abgenommen, und sich mit der leer gottes beschirmen<sup>2</sup> wöltind. Ja, der rych ist schuldig das sin hinzegeben den armen, das heißt: gott. Er heißt dich aber nit, das du im das 5 nemmen söllist, so er es nit thut. Er heißt aber wol die obergheit, dich, so du sölchs understündist3, straffen, und verhüten, das nieman unbill beschech. Darumb, all die wyl ein obergheit Juden oder andre wücher duldet, so bistu ein dieb oder reuber, so du eim andren sine schuld, zins oder wücher, dero houptgüt4 du im mit wolbedachtem 10 willen hast abgenommen, dieblich oder mit gwalt entragen understûndist<sup>5</sup>; dann got hat die eigenwilligen nam<sup>6</sup> verbotten. Wie wol daby der oberkeit uffzesehen ist7, daß die brüch8, die weder mit gott noch mit der armen grechtigheit — die uns gott nun zu komliche 9 des lebens gehengt<sup>10</sup> hat — nit ston<sup>11</sup> mögend, hinnemme, von welchem 15 hernach kummen wirdt. Darumb, welche sölichs undernämind, zwyvaltiklich sündetind: zů eim teil, das sy uß dem gemeinen prästen des andren gut begertind 12, zum andren, das sy über das in die mißthat ußbrechind, und unruw und verachtung des gewalts, den got verordnet hat, gebärind. Denn ie wir arm grechten mussend styff 13 an dem 20 zipffel der gerechtigkeit halten, oder aber unser leben wer ein mördery, reubery und diebery.

9.14 Got wil, das wir dhein ytel wort redind [cf. Matth. 12. 26 f.]. Also ist der nit grecht, der glych nit flücht noch übel redt noch lügt, denn er dennocht ytel redt. Noch hat die arm menschlich gerechtig25 heit vergüt 15, so man nit flücht noch übel redet oder lügt. So er aber überein 16 sich vergat, unnd wil ie geredt, geschmächt, gelogen oder falsch verzügt 17 haben, so heißt er dem falschen oder lugner tün, als er dem wolt gethon haben, uff den er gelogen oder falsch verzügt hat Deut. 19. [5. Mos. 19. 19]. So aber unser red ja ja, nein nein were, so hette got des gebottes nit dörffen 18. Also volgt aber, daß gott

5 Er ] B Es — 5 obergheit ] B oberkeyt — 12 weder ] fehlt bei A — 13 grechtigheit ] B grechtikeyt — 14 lebens ] B löbens — 14 hinnemme ] B setzt hinzu so verr sy acht Christen sin wil. — 15 f. zwyvaltiklich ] B zwyvaltigklich — 20 gerechtigkeit ] B grechtigheyt — 24 f. gerechtigheit ] B grechtikeyt.

¹) Kapital — ²) decken — °) so du solches zu tun dich unterstehen solltest — ¹) siehe S. 491, Anm. 1. — ²) zu entziehen dich unterstehst — °) das eigenmächtige Wegnehmen — ¹) wie sehr die Obrigkeit dabei darauf zu sehen hat — °) Gebräuche, Gewohnheiten; hier geradezu: Mißbräuche; abusus — °) Bequemlichkeit; quo commodius nobis vivere liceret — ¹°) bestimmt — ¹¹) bestehen — ¹²) primo, quod communi illo humanae naturae vitio correpti aliorum opes cuncupiscunt — ¹³) fest — ¹³) Vgl. oben S. 480. 33 g. — ¹⁵) sufficit — ¹⁵) durchaus, überhaupt — ¹²) falsches Zeugnis gegeben — ¹⁵) nicht bedurft.

etliche gebott darumb ggeben hat, die wir müssend halten, und sind dennocht nit fromm noch grecht. Sich, wel ein arm ding ist es umb die, so sprechend: Ich bin ein frommer man; die ir frommgheit allein erwegend uß dem, das sy die ding nit begond, darumb die oberkeit strafft. Sich ouch daby, das alle menschliche wyßheit einen frommen man eigenlich nit erkennen mag; denn der gloub, der allein fromm macht, der ouch den prästen und das heil allein erkent, der ist allein got bekant. Noch müß man die armen nidren grechtigheit ouch behalten.

10.1 Das wir das einig gebott "Du solt dinen nächsten ebnen als 10 lieb haben als dich selbs" [cf. 3. Mos. 19. 18, Marc. 12. 31, Gal. 5. 14], nit haltend, darus entspringend alle andre gebott, die den nächsten betreffend; denn diß ist das gebott der natur, ußgenommen, das diß Christus mit der liebe gezückret2 hat; unnd zimpt das im eigenlich; denn er ist die liebe 1. Jo. 4. [1. Joh. 4. 16]. Das gsatz der natur ist: 15 Das du wilt dir bschehen, das thu eim andren ouch; und widrumb: Das du dir nit wilt beschehen, thủ ouch nieman. Diß gsatzt macht Christus mit der liebe suß; denn hand wir got lieb, so ist gott in uns. Ist got in uns, so ist ouch die liebe zum nächsten in uns; denn got hat uns so lieb ghebt, das er sich für uns geben hat. Wo nun 20 got ist, da ist ouch ein sölich fürnemmen3. Darumb ziert Christus das gesatzt der natur mit disen worten: Du solt den nächsten als lieb haben als dich selbs. Hie sind alle menschen prästhafft; ist uns allen wol bekant. Hie gebrist ouch die mentschlich grechtigheit überal4; denn sy hat die eigenschafft so starck angenommen, daß sy nieman 21 zů der gmeind<sup>5</sup> bringen mag; ist imm Paradyß verbrüget<sup>6</sup>. Darumb strafft sy nieman, der diß gebott nit haltet; und sind doch alle mentschen daran schuldig, wiewol sv etliche stuck, die under disem gebott übertrettend, strafft; aber das gantz gebott richtet sy nit. Darus man aber sicht, das es umb die mentschlichen gerechtigheit stat 3 als umb das vermaßget tuch der zytigen frowen Isa. 64. [Jes. 64. 6]. Und so wir glych vor der welt fromm schynend, sind wir dennocht gotsschelmen<sup>9</sup>; noch muß man das uffsehen der oberkeit han<sup>10</sup>. Glych

8 grechtigheit ] B grechtigkeyt — 15 AB Marginal Das 2. [B ander] gsatzt ist das gsatz der natur. — 24 grechtigheit ] B grechtigkeyt — 30 gerechtigheit ] B grechtigkeyt.

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) Vgl. oben S. 481.  $^{\circ}$ 7 f. —  $^{\circ}$ 9 gezuckert, versü $\beta$ t —  $^{\circ}$ 9) Ubicunque ergo deus est, ibidem talis quoque spiritus est et idem animi institutum. —  $^{\circ}$ 9 quin ipsa quoque humana iustitia hoc loco deficit —  $^{\circ}$ 9 Gemeinde, Gemeinschaft —  $^{\circ}$ 9 verbrüht, verbrannt, vernichtet —  $^{\circ}$ 7) befleckte —  $^{\circ}$ 9 similem esse panno menstruata mulieris —  $^{\circ}$ 9) adhuc tamen iuxta iustam et aeternam dei sententiam nequam sumus et improbi. Vgl. auch oben S. 485, Ann. 1. —  $^{\circ}$ 9) Internim tamen sedula et diligenti magistratus functione opus est.

wie ein vatter siner verfürten dochter wert, daß sy nit gar gemein werd, also weert die obergheit an der statt gottes, das unser leben nit gar ein vihische unvernunfft werde.

Ietz hand wir, als ich hoff, gnug verstanden, wie wyt die götlich 5 grechtigheit von der menschlichen underscheyden sye. Wiewol die menschlich ouch von got gbotten, ist sy doch nit der volkummenheit, die got erfordret, sunder ist sy erst gebotten uff unser zerbrochnen natur, als got gesehen hat, das unser anfechtung und begird sinem willen nit volgen noch nachkummen ward. Deßhalb sy nüt anderst 10 weder ein straff ist; und so wir die glych halten, werdend wir darumb nit sälig noch gotsgevellig. Ezech. 20. /Ez. 20. 35/: Ich hab inen gsatzt geben, die nit gut sind, und grichte, in denen sy nit leben, das ist: nit sälig werdend. Wiewol dise wort fürnemlich von den zünselwercken1 verstanden werdend, zeigt doch diß wort "grichte" an, das 15 sy ouch von der mentschlichen gerechtigheit oder obergheit verstanden werden söllend. Das aber hie stat "wir werdind in denen grichten nit leben" und Ga. 3. [Gal. 3. 12]: Welche die gebott des gsatztes thund, die werdind leben, hat den underscheid: So wir schon die menschlichen gerechtigheit haltend, so werdind wir damit nitt die ewigen sälig-20 keit erobren<sup>2</sup>, das ist dem Ezechiel: nit leben. Paulus aber meint: So wir die gesatzt, die uff den menschlichen prästen geben sind, haltind, se errettind wir das lyplich leben, das uns die obergheit nitt töde. Deut. 4. [5. Mos. 4. 40]: Tödend wir nit, so werdend wir ouch nit getödet.

## Wie man sich in götlicher und menschlicher grechtigkeit halten sölle<sup>3</sup>.

Die götlichen grechtikeit sol man one underlaß allen menschen offnen<sup>4</sup> und predgen und die hut<sup>5</sup> ee verlieren, ee man sich von dero predigen und ußkünden lasse tringen<sup>6</sup>, als Christus offt gebotten hat. Mat. 6. [Matth. 6. 33] spricht er: Süchend vor allen dingen das rych gottes und sin grechtigheit, so werdend üch die noturfften alle zügeben. Hie hörend wir, das alle menschen gheissen werden die götlichen grechtigkeit süchen, das ist: nach sinem willen der unschuld

2 obergheit ] B oberkeyt — 5 grechtigheit ] B grechtigkeyt — 9 nachkummen ] A Druckfehler nakchummen — 16 werdind ] B werdend — 25 grechtigkeit ] B grechtigheit — 33 grechtigkeit ] B grechtigheit.

<sup>1)</sup> Zeremonien — 2) nunquam merebimur — 3) Quid nobis in utraque iustitia, tam divina quam humana observandum sit quidque agendum. — 4) offenbaren; revelare — 5) die Haut, das Leben — 6) abdrängen, abschrecken.

sich flyssen 1 für unnd für, bis das wir die maß 2 Christi treffend Ephe. 4. [Eph. 4. 13], und nit gnug haben, das sy nach menschlicher grechtigkeit fromm sygind. Nun ist uns all weg nit ze vergessen, das unser flyß an der götlichen grechtikeit nit zůkummen 8 mag. Die unser onmacht ersetzt aber rychlich der einig Christus. Das wort gottes, darinn sin grechtigheit erschynt, ist ein liecht, das da erlüchtet einen ieden menschen. Darumb sol das liecht nit under ein meß4 verborgen werden [cf. Matth. 5. 15, Marc. 4. 21, Luc. 8. 16, 11. 33], glych als ouch das lyplich liecht nieman verbirgt, sunder zünt man das darumb an, das man daby gesehe<sup>5</sup> und unser werck füren könne. Also sol das 10 luter wort gottes on underlaß ußkündt werden; denn darinn erlernet man, was got von uns erforderet, und mit was gnaden er uns ze hilff kumpt. Es sol ouch nüt6 verschwigen blyben, das darinn vergriffen7 ist; dann es hat ein andre natur weder des menschen wyßheit oder wort, das sich anderst gestaltet, weder es an im selbs ist. Diß wort 15 gottes zeigt heiter8 an, was got wil von uns haben; erscheint9 uns ouch daby, wie got an im selbs ist, das uns billich ob allen dingen freuwt nach dem wort Davids psal. 18. [Ps. 19. 9]: Die gerechtigheiten gottes sind schnurrichtig 10 und erfröwend die hertzen. Das gebott gottes ist heiter und erlüchtet die ougen. Darumb wil es ge- 20 offenbart sin; es wil lüchten und leren, das man nit in der finsternus wandle; denn es hat nüt in im, das nit sölle geoffenbart werden; sunder, wie got ein gemeines gut ist, also wurcket ouch sin wort dem gemeinen menschlichen gschlecht zu gutem. Darumb sind nit recht gleubig, die da vermeinend, man sölle das wort gottes nit wyter pred- 25 gen, dann inen die menschlich grechtigkeit oder oberkeit zulasse. Denn der gestalt wurde die götlich frommgheit verblychen 11 und wurdind alle menschen sich der lamen menschlichen grechtikeit vernügen 12 und wurde uß der gantzen grechtikeit nüt anders denn ein glychßnery 18; denn ein ieder wurde innwendigen gottes nit achten, sunder allein 30 uffsehen, wie er sich vor den menschen vor straff håten könde, als wir leider ein zyt har sehend beschehen sin von vilen. Hierumb, wie Christus Mat. 10., Luc. 8. geredt hat, sol der verkünder des worts gottes nüt verschwigen; denn uß welches verschwigen die schäffly ver-

16 erscheint ] B erschynt — 18 f. gerechtigheiten ] A Druckfehler gerechtigheiten B gerechtigkeiten — 27 frommgheit ] B frommkeit — 27 f. wurdind ] B wurdend.

<sup>1)</sup> sich befleißen — \*) mensura — \*) hinreichen, erlangen, erreichen — \*) Maß, Scheffel; modius — \*) sehe — \*) nichts — \*) inbegriffen, enthalten — \*) klar, deutlich — \*) erklärt, zeigt — \*) nach der Richtschnur, richtig — \*\*) verbleichen; divina iustitia in universum abolebitur — \*\*) sich begnügen mit . . . — \*\*) Heuchelei.

irrt umbkemind, von des hand wurde ir blut ersucht Ezech. 5. [Ez. 5. 5-17].

Christus spricht widrumb Luc. 9. [Luc. 9. 26]: Welicher sich min und miner leer oder worten schemen wurde, des wirt sich ouch der sun des menschen schemen, so er in siner eer und macht und des vatters und der heiligen englen kummen wirdt. Darumb söllend die botten gottes, das sy an der finsternus gehört hand, im liecht, und das inen in das or gseit ist, uff den tachen2 predgen Luc. 12. [Luc. 12. 3]. Denn ie das wort gottes wil geoffnet sin. Denn wie 10 der schnee und regen vom lufft\* herab falt und erfüchtet 5 das erdrych und macht es grunen, also ist ouch das wort gottes Isa. 55. [Jes. 55. 10 s.]. Das blybt nit ungethon 6. Darumb sol kein obergheit sich underston wider das wort gottes ze kummen<sup>7</sup>, obglych ir grechtigheit darus erschynt, wie arm unnd ellend sy ist: Sy sind menschen und 15 hand den prästen der menschlichen onmacht gemein mit allen menschen. Darumb söllend ouch sy hören, was got von inen und allen menschen erfordre, damit sich nieman der armen menschlichen grechtigheit vernûgende 8 vor got verdampt werde. Denn kurtz, so sind wir die gebott, dero wir einen teyl hand anzeigt, schuldig ze halten; denn es nit rät sunder 20 gheiß sind 9. Das hört man an dem wort Christi Mat. 5. [Matth. 5. 17], das er spricht: Ir söllend nit meinen, das ich kummen sye, das gsatz zů entledigen 10, sunder ze erfüllen. Welchs dise meinung hat: Ich bin nit darumb kummen, daß ich das gsatz, das nüt anders ist denn ein offnung 11 des götlichen willens und erforderens, hinnemmen welle, also, 25 das man sich des willens gottes nit me flyssen 12 sölle; sunder ich bin kummen, das ich das, das in dem gsatzt bißhar nit geoffnet ist, ze offnen. Ir hand wol ghört, das imm gsatzt geheissen ist, man sölle nit eins andren gut begeren, ouch nit stelen. Welcher nun eins andren gåt nit begeret, der hat vil unschuld erlangt des zytlichen gåtes 30 halb. So verr er aber zytlich gůt hat, so ist nit genůg, das er eins andren gut nit begert, sunder muß er ouch das sin den armen ußteilen. Luc. 12. [Luc. 12. 33]: Verkouffend, das ir hand unnd geben 's zů almůsen. Sich, wie die volkummenheit, die got erforderet, sich hie noch klärer uffthåt. Darzå, damit hie nieman ützid gebräste 13, so hat

1 wurde ] B wurd — 12 obergheit ] B oberkeyt — 21 AB Marginal Christus erfült das gsatzt in 2. [B zwen] weg. — 22 zů ] B ze — 33 volkummenheit ] B volkommenheyt.

<sup>1)</sup> gesucht, erfordert — 1) Dächern — 1) geoffenbart, kund getan — 1) Luftraum, Höhe; descendit de coelo — 1) befeuchtet — 1) ohne Wirkung — 1) dem Wort Gottes Widerstand zu leisten — 1) sich begnügend mit . . . — 1) Vgl. oben S. 481. 18 ff. — 11) aufzulösen; destruere — 11) Offenbarung; manifestatio — 12) befleißen — 13) etwas fehle, mangle.

Christus das gsatzt erfült, daß er den willen sins himelschen vatters für uns onmächtigen erfült hat, welchem nieman gnüg thun mag, der in sünden empfangen ist. Denn der mag die maß der götlichen grechtikeit nit erfüllen. Aber Christus, der gheiner sünd noch prästens mag beklagt oder behagt1 werden, der mag allein die maß, die got erforderet, leisten. Darumb hat er das gesatzt erfült, zu eim teil, daß er uns luter2 gseit8 hat, was got von uns welle ghebt4 han, daran wir unser onmacht erlerntind, und danebend sich selber für uns geben und hat erfült, das wir nit vermögen (denn wir vermögend nüt!) und hat damit die götlichen grechtigkeit erfült und vernügt5. Also hört man aber hie, das, so 10 Christus erfült hat, das es ein gsatz und gebott ist, alles, was got von uns erfordret. Die zünselwerck (ceremonie) die tund nüts weder zů götlicher noch menschlicher grechtikeit. Darumb sind dieselben abgethon, als Christus Luc. 16. [Luc. 16. 16] anzeigt; darumb bekümer dich nit darumb. Wiltu aber bis uff den boden 6 darvon wüssen, 15 liß die gründ unserer schlußreden 7. Also ist das gsatzt durch Christum ernüwret und ist ouch abgethon. Ernüweret: das Christus das', so got von uns erfordret, noch eigenlicher Bußgesprochen unnd geheissen hat, dann vormals ie beschehen ist. Abgethon: das uns das übertretten des gsatztes nümmen verdammen mag, so wir vestenklich 20 gloubend, das es Christus erfült hab und uns in die ewikeit als ein pfand den zugang zu got bezale. Weliche sin barmhertzige that uns nüwe menschen macht und got ergibt<sup>9</sup>, indem das wir sehend unser onmacht und sin gnad, und werdend dannethin 10 niemer mee benügig 11 an unns selbs, das wir immer thugind, das gott an uns erfordret; 25 ouch könnend wir die gnad gottes nimmer gnug erkennen und brysen, die sich so gnädiklich gegen uns hat uffgethon. Diß alles reicht dahin 12, daß man erlerne, das man die götlichen grechtikeit und gnad styff 18 sölle predgen und darumb dheinen menschen ansehen 14, ob der glych sorgt, sin onmacht werde dadurch geoffnet; denn ie so muß der 30 mensch wüssen, was got von im erfordre [cf. Mich. 6. 8]. Und wirdt der gleubig an sinen wercken all weg darnider ligen, aber an gott all weg unverzwyflet hangen, heil und uffrecht blyben.

1 himelschen ] B himelischen — 3f. grechtikeit ] B grechtigkeyt — 4 Christus ] A Druckfehler Christus — 4 gheiner ] B dheyner — 13 grechtikeit ] B grechtigheit — 17 AB Marginal Das gsatzt ist ernüweret und abgethon. — 27 gnädiklich ] B gnädigklich — 27 uffgethon ] B uffgethan — 28 grechtikeit ] B gerechtigheyt.

<sup>1)</sup> eingehegt, umstrickt — 2°) klar, deutlich; disertis verbis — 3°) gesagt — 4°) gehalten — 5°) ihr Genüge getan — 5°) bis auf den Grund, gründlich — 7°) Siehe oben S. 1 ff. — 3°) deutlicher; magis proprie et apertius — 3°) totos deo consecrat — 10°) von da an, hinfort — 11°) befriedigt, zufrieden — 12°) caeterum omnia haec in hunc finem dicuntur — 13°) quanto cum studio et constantia — 14°) ohne Ansehen der Person.

Aber¹ můß man erkennen, das man die götlichen gerechtigheit und gnad unghindret leren můß, an dem, das got uns verdampt, so verr wir dero nit gnůg tůnd; denn Christus spricht Mat. 25. [Matth. 25. 41-45], das, die inn nit in dem armen gespyßt, getrenckt, ze herberg genommen, bekleidet, heimgsůcht und getröst in kranckheit und gefencknus habend, in das ewig fhür² verflücht werden. Weliche ding von der mentschlichen grechtigkeit nit gebotten werdend; denn dhein oberkeit zwingt ieman zů almůsen³, herbergen, kleiden und derglychen. Noch, so wir das nit thůnd, so werdend wir mit den böcken in die ewigen pyn geworffen. Noch vil me der, dem sölichs empfolht⁴ ist ze verkünden, so er das nit thůt, wirdt er under die verdampten gezelt.

Also ist nun gnåg von der götlichen grechtigkeit gseit<sup>5</sup> und bewärt<sup>6</sup>, das man die schuldig ist by verdamnus ze leren, das ouch kein obergheit vermag sölichs verbieten, so sy christenlich wil sin. Denn die glöubigen habend nit gnåg, das sy allein die menschlichen grechtigheit haltind, die sy erkennend ein unvolkomen ding sin, sunder habend sy besundren lust, ie me und me sich nach der götlichen grechtigheit gestalten. Und wiewol sy wüssend, das inen die erfüllen nit möglich ist, noch würckt gott unglychlich in uns<sup>7</sup>; ist nüt des minder die begird in einem grösser denn in dem andren, nachdem als got sin fhür in unseren hertzen anzündt. Dann er würckt in uns alle ding 1. Cor. 12. [1. Cor. 12. 6].

Der menschlichen grechtigheit muß man ouch uß dem gebott gottes gewertig<sup>8</sup> unnd gehorsam sin, wiewol sy so ein arme grechtikeit ist, das sy nüt anders tüt denn vor dem grösten übel verhüten<sup>9</sup>. Und ist dennocht der mensch vor got nit grecht, so er glich nüt wider sy tüt; so er aber wider die thüt, so versündet er sich wider got und den menschen. Die menschlich grechtikeit oder obergheit ist ghein andre weder der ordenlich gwalt, den wir den weltlichen gwalt nennend; denn der geistlich genennet gwalt hat sines gebiets keinen grund uß der götlichen geschrifft 10. Denn die geistlichen obren sol nieman anderß wofür han 11 weder 12 für diener und botten gottes und ußteiler

3 Mat. 25 ] A Druckfehler Mat. 28. — 12 grechtigkeit ] B grechtigheyt — 14 obergheit ] B oberkeyt — 15 glöubigen ] B gleubigen — 15 f. grechtigheit ] B grechtikeit — 18 grechtigheit ] B grechtikeit — 18 wüssend ] B wüssen — 20 denn ] A den — 28 obergheit ] B oberkeit.

¹) abermals — ²) Feuer — ³) Almosen zu geben — ⁴) anbefohlen, anvertraut — ⁵) gesagt — ⁵) demonstratum — ⁻) et quamvis abunde intelligant impossibile ipsis esse, ut eam plenissime assequantur, adhue tamen diversa sunt in nobis divinae virtutis donaria — ⁵) bereitwillig, untertänig — ˚) bewahren — ¹¹) Vgl. oben S. 298. 16 f., Artikel 34 in "Auslegen und Gründe der Schluβreden". — ¹¹) soll niemand für etwas anderes halten — ¹²) als.

der heimlichen dingen 1 gottes [cf. 1. Cor. 1. 1], das ist: für ußkünder des heilsamen worts gottes, das zů den zyten Christi erst hat angehebt2 allen menschen verkündt werden, vor<sup>3</sup> aber verborgen gwesen ist den Heyden. Darumb ist ir wesen nit ein gwalt oder obergheit4, sunder ein ampt des zudienens des euangelii, als in dem ußlegen der schlußreden wir gnüg gseit hand. Diser menschlichen grechtikeit oder oberkeit heißt uns Christus gehorsam sin. Mat. 22. [Matth. 22. 21]: Gebend dem keyser, das ir dem keiser schuldig sind, und got, das ir got schuldig sind. Hie wil Christus nit heissen, das die gantz welt dem keyser schuldig sye gehorsam ze sin, sunder den teil menschen, 10 der under dem keyser beherschet ward, den hieß er dem keiser gehorsam sin. Hett er das jüdisch volk under dem babylonischen küng funden, hett er gesprochen: Gebend dem babylonischen künig, das ir im schuldig sind. Also sol man von einer ieden obergheit verston. Lebst du under dem künig uß Franckrych, so gib im, das 15 du im schuldig bist. Also durch den banck hinweg<sup>5</sup>. Denn Christus nimpt darumb nieman von der obergkeit uß, das einer in inn gloubt. Er weißt wol, das wir zu lastren so fellig sind, das wir ein schulmeister haben müssent. Darumb hat er ouch den schatzpfennig geben Mat. 17. [Matth. 17. 27], wiewol er den nit schuldig was, damit er nit 20 unrůw oder ergernus gebär7.

Petrus spricht 1. cap. 2. [1. Petr. 2. 13 r.]: Sind gehorsam aller menschlichen gschöpfft<sup>8</sup> umb des herren willen. Ist üwer obergheit ein künig, so sind im gehorsam als dem, der der höchst oder übertreffenlichest ist, oder den füreren oder vögten, die von inen gsendt sind, zü 25 rach<sup>9</sup> der übelthäteren, aber zü lob und bryß der rechtäteren<sup>10</sup>. Hie hört man wol, das Petrus heißt alle gleubigen iren künigen oder obren gehorsam sin, und seit<sup>11</sup> nüt<sup>12</sup> von sinem gwalt, sunder nun dem leylichen gwalt<sup>13</sup>, welchs allein der gewalt ist, den got verordnet hat. Es sprechend aber die Bäpstler: Darumb sol man uns ouch gehorsam sin, das Petrus spricht: Ir söllend gehorsam sin aller menschlichen

<sup>4</sup> obergheit ] B oberkeit — 13 küng ] B künig — 15 Lebst du ] B Lebstu — 17 obergkeit ] B obergheyt — 22 gehorsam ] B gehorsam — 23 obergheit ] B oberkeyt — 28 gehorsam ] B ghorsam — 29 gewalt ] B gwalt — 30 gehorsam ] B ghorsam — 31 gehorsam ] B ghorsam.

<sup>1)</sup> Geheimnisse — 2) angefangen — 3) vorher; antea — 4) non dignitas nec potestas quaedam nec etiam magistratus — 3) durchweg, überhaupt. Zu der Redensart "Durch die Bank" vgl. Borchardt S. 46, Nr. 107 und Wander S. 228, Nr. 28. — 6) sehr geneigt — 7) ne vel offendiculo esset aliis vel seditionis aut tumultus alicuius autor fieret — 3) creatura — 3) vindicta — 10) recte agentes — 11) sagt — 12) nichts — 13) Obrigkeit von Laien, weltliche Obrigkeit; magistratus saecularis.

gschöpfft1 umb des herren willen. Wir erforderend die ghorsame nit uns, sunder got, daß man uns an der statt gottes gehorsam sye. Antwurt: Besehend dem wort Petri den aser<sup>2</sup> bas<sup>3</sup>; es treit<sup>4</sup> etwas anders denn ir wenend. Ir söllend aller menschlichen gschöpfft gehorsam sin, 5 das ist: ir gleubigen söllend aller menschen sin, allen menschen dienen, oder: ir söllend aller der menschlichen ordnung (ktisei [xríσει]) gehorsam sin, die üch für wirdt gesetzt, es syind künig oder ander obren. Diß wort betrifft alle gleubigen an; darumb mag ein ieder als wol<sup>5</sup> zů dir sprechen: O bapst oder bischoff, du söllist im gehorsam 10 sin, als du zů im sprichst: er sölle dir gehorsam sin. Dann so vil diß wort Petri die dienstbargheit und fründschafft<sup>6</sup> der Christen gegen einandren antrifft, so bist du glych als wol min schuldig ze sin als ich din. So vil es sich aber darnach ußteilt uff die ghorsame, die man der obergheit schuldig ist, so bistu so wol gheissen under 15 demm joch gon als ich, und hast des gheinen grund in der gschrifft, das du mir einigerley fårer söllist des regiments halb zůmůten denn ich dir8. Denn glych wie du sprichst: man sol mir bischoff oder bapst ghorsam sin; denn ich bin ein menschliche gschöpft, Petrus redt also, also mag ouch ich sprächen: Du must mir ghorsam sin; 20 denn ich bin ein menschliche gschöpft, Petrus redt also. Diß red ich nit darumb, das ich inen das regieren, deß ich gar nüt beger noch acht, verbunne<sup>9</sup>, sunder das, wellen sy regieren als die fürsten der welt, sy nit söllend den namen der botten, byschoffen, das ist: wächteren, tragen. Wellend sy harwidrumb verkünder des euangelii, 25 botten und wächter Christi sin, so söllen sy nit herschen Lu. 22. [Luc. 22. 26]. Und lert dise meinung nit unghorsame, als die pfuser 10 brallend 11, sunder ir obergheit und gebiet 12 verwirret die rechten menschlichen obergheit allenthalb. Und nieman ist der oberkeit, von got verordnet, minder gehorsam, dann die genanten geistlichen. Dero hat ein iede rodt, örden und secten einen besunderen reyen 13. Lebend

1 gschöpfft ] B geschöpfft — 2 gehorsam ] B ghorsam — 4 gehorsam ] B ghorsam — 7 syind ] B sygind — 10 gehorsam ] B ghorsam — 10 AB Marginal Hie tünd die ougen uf, ir Bäpstler. — 14 obergheit ] B oberkeyt — 15 gschrifft ] B geschrifft — 19 sprächen ] B sprechen — 20 AB Marginal Sind fürsten und nit bischoff oder bischoff und nit fürsten. — 27 obergheit ] B oberkeyt — 28 obergheit ] B oberkeyt — 29 gehorsam ] B ghorsam.

¹) creatura — ²) Speisetasche, Brotsack, Weidsack. Siche Id. I 506 f. — ³) besser, gut, genau — ') trägt — °) ebenso gut — °) subiectio et caritas — ') bezieht; attinet — ') Nec enim aliquod scripturae argumentum habes, quo demonstres tibi plus in me imperii esse, quam mihi in te vult esse dominus. — ') nicht gönne — '') aufgeblasener Herr, Windmacher. Gwalter: liguritores illi et aqualiculi — '') den Mund voll nehmen, prahlen — '') potestas — '') propria vivendi formula.

sy schantlich, das sich daran mengklich verergret<sup>1</sup>, so gdar<sup>2</sup> ein rechte obergkeit nit darwider; sy hand eigen obren; die schlahend sy ietz mit kappenzipfflen<sup>3</sup> bald bindend sy 's an bratwürst wie iener den hund<sup>4</sup>, und wirdt die ergernus nit gebeßret. Die aber christenlich lerend, die lerend der oberkeit gehorsam sin, die von got verordnet ist. Wo dero alle, under irem zwang begriffen<sup>5</sup>, gehorsam wärind, wäre vil me růw und einigkeit, weder so ein ieder, der ein wächter und amptman gottes wil sin, ouch darzů fürstlich prachten<sup>6</sup> und gebieten wil.

Paulus spricht Ro. 13. [Röm. 13. 1-7] also: Ein ieder lebender 10 mensche sol den übertreffenlichen obergheiten oder obren gehorsam sin. Denn es ist ghein obergheit, die nitt von got sye. Die oberkeiten aber, die sind, die sind von got verordnet. Also, welicher sich wider die obergkeit legt, der ist der ordnung gottes widerstanden. Welche aber widerstond, die werdend ir eigen urteil oder verdamnus 15 nemmen 8; denn die obren sind nit ein schrecken oder forcht guter wercken, sunder der bösen. Wilt du nun den gwalt nit fürchten, so thů recht, so wirt dich der gwalt brysen 9; denn er ist ein diener gottes dir zů gůtem. Ob du aber böß wurdist tůn, so fürcht dir; denn er treit10 das schwert nit vergeben; er ist ein diener gottes, der da richet 20 nach der rühe 11 an dem, der übel thut [cf. Röm. 13. 4]. Darumb muß es sin, daß ir gehorsam sygind, nit allein von der rühe der straff wegen, sunder ouch von der conscientz12 wegen; denn darumb gebend ir stür13; dann sy sind diener gottes und sind geflissen daruff 14. Darumb gebend allen menschen, das ir inen schuldig sind. Wem ir stür schuldig sind, 25 dem gebend 's; wem ir zöll, für 15, gleit 16 schuldig sind, dem gebend 's 17; wem ir forcht und eer schuldig sind, dem gebend 's.

Wiewol dise wort Pauli clar sind für sich selbs, wellend wir sy nüt dest minder nach der lenge handlen<sup>18</sup>; denn in inen wirdt nit

2 obergkeit ] B oberkeit — 3 bratwürst ] B bratwurst — 5 gehorsam ] B ghorsam — 11 mensche ] B mensch — 11 obergheiten ] B oberkeyten — 11 gehorsam ] B ghorsam — 12 ghein obergheit ] B dheyn oberkeyt — 14 obergkeit ] B oberkeyt — 22 gehorsam ] B ghorsam — 26 gebend 's ] A gebens.

<sup>1)</sup> drgert, Ärgernis nimmt — 2) darf — 5) Vgl. oben I 381. 2 und II 48. 29 ft.

— 4) Zu der Redensart "Es an eine Bratwurst binden wie jener den Hund" vgl.

Wander I 450, Nr. 13. — 5) ihrer Gewalt unterworfen — 6) Pracht entfalten, prunken

— 7) potestas supereminens — 5) erhalten, empfangen — 9) preisen — 10) trägt —

11) der da rächt, straft nach der Schärfe, Strenge; ad iram — 12) Gewissen — 18) Steuer

— 11) in hoc ipsum incumbentes — 12) Fuhrwerk, Roß und Wagen zu Frontagwerken.

Siehe Id. I 970. — 16) entweder: Begleitung, oder: bewaffneter Zuzug. Siehe Id. III

1490 f. — 17) Vgl. dazu die Ausführungen bei Claassen, Walter: Schweizer Bauernpolitik im Zeitalter Ulrich Zwinglis. Berlin 1899. — 18) behandeln; tractare.

allein die ghorsame gelert<sup>1</sup>, sunder ouch, was die obergheit gebieten sol.

Zum ersten heißt got durch den mund Pauli, daß alle menschen der obergheit söllend gehorsam sin; dann alle oberkeit sye von got. Darus wir merckend, daß ouch die bösen, gotlosen obren von got sind; doch gibt got söliche obren, damit er unsere sünd straffe. Isa. 3. [Jes. 3. 4]: Ich wird inen kinder zu fürsten geben, und die erwybscheten<sup>2</sup>, das ist: baben<sup>3</sup>, werdend über sy herschen. Was wil uns zů unseren zyten beduncken? Sehend wir nit, daß junger, unbekanter 10 fürsten<sup>4</sup>, obren und vögten die Christenheit voll ist? Wannen<sup>5</sup> soltend so vil rumoren6, kriegen und embörungen anderst ufferston weder von den jungen, hitzigen hertzen, denen nüts ze vil ist anzeheben7, des endes aber daby unbedacht8? Also mögend wir ouch empfinden, das die hand gottes da ist mit der rut9. Die wil uns 15 straffen umb unser sünd; dann die fürsten und obren, die glych anhebend der jaren halb ryffen, sind dennocht zum meren teil noch unerkochet10 und iro vil den baben11 glych. Also stat es umb all ir zier, kleidung und hof, daß, wer sy ansicht, verwendt 12, sich ein schar der gespiegleten 13 frowen ansehen. Ich wil der vihischen prässen 14, 20 spilen, flüchen und andrer unmenschlicher unghande 15 gschwigen. Dise můtwiller 16 sind ein straff gottes; denn Salomon spricht ouch Eccle 10. [Pred. Sal. 10. 16]: O wee dir, erdrych, des künig ein kind ist, und des fürsten fruy prassend. Also sehend wir unser wee vor uns; denn kinder stellend 17 allenthalb 18 uff die regiment, und die jaren halb nit 25 kinder sind, die sind zum mer teil tag und nacht so voll, das sy böser sind, denn wärind es kinder. Laßt man sy darzů kummen, so wirdt man ouch die frücht von inen schnyden. Noch 19, so sy ie darzů kummend, heißt uns got inen ghorsam sin; denn er wil unser sünd mit inen straffen. 1. Petr. 2. [1. Petr. 2. 18]: Die knecht söllend

1 obergheit ] B oberkeyt — 4 obergheit ] B oberkeyt — 4 gehorsam ] B ghorsam — 23 frûy ] B frû — 25 zum mer teil ] B zum meren teyl.

<sup>.</sup> ¹) oboedientiam discent — ²) evirati — °) kindische, einfältige, ungeschickte Person, weichliches, furchtsames, energieloses Geschöpf. Siehe Id. IV 915 f. Gwalter: molliculi et effoeminati — °) Karl V., geboren 1500, wurde 1519 Kaiser; Franz I., geboren 1494, wurde 1515 König von Frankreich; Heinrich VIII., geboren 1491, wurde 1509 König von England. — °) woher — °) Unruhen; tumultus — °) anzufangen — °) ohne an das Ende, den Ausgang der Unternehmung zu denken — °) virga — ¹¹) noch nicht fertig gekocht, unreif; inexperti tamen sunt rerum — ¹¹) Siehe oben S. 501, Anm. 3. — ¹²) wähnt, glaubt — ¹³) geschmückt, aufgeputzt; agmen feminarum egregie comptarum — ¹¹) Prassereien — ¹¹) üble Tat, ungebührliche Handlung, Vergehen — ¹³) diese, die solche Schlechtigkeiten begehen — ¹¹) trachten nach . . . — ¹³) überall — ¹³) adhuc tamen.

ghorsam sin mit aller forcht iren herren, nit allein, so die gut und früntlich sind, sunder ouch, so sy anderst oder schelb<sup>1</sup> sind.

Hie überhebend sich 2 aber die mutwilligen obren 3 und beßrend sich in gheiner tugend umb ein har, darumb, daß die predgenden mûssend leren, man sölle inen ghorsam sin, wie böß sy joch 4 sygind, 5 und hebend an5 iren gewalt und ihre hand an das wort gottes und christenliche fryheit ze legen, verbütend, man sölle das wort gottes nit predigen denn wie es dem bapst gevalle, unnd die armen conscientzen, die so lange zyt jämerlich gefangen und gemetzget6 sind, die aber ietz durch das wort gottes uffgelößt7 werdend, die wellend 10 sy nit fry lassen. Den pfaffen, der ietz erlernet hat, die meß sye nit ein opffer, und wil darumb den lychnam und blut Christi nümmen8 verkouffen, den bezwingend sy zû gunst des bapsts, das er mûß reden, es sye ein opffer on alle gschrifft. Den münch, der bericht 9 ist, das sin orden ein glychßnery und richtig wider got ist und hebt sich an 10 15 mit der arbeit begon 11 und christenlich leben, derglychen die nonnen, die bezwingend sy widrumb in die klöster, in die gefencknussen der conscientzen. Das stat in irem eyd oder ghorsame nit, daß sy über die seelen der menschen und gewüßne12 herschen söllind; denn sy vermögend es nit. Als wenig 13 sy wüssend, was in dem gmůt des 20 menschen stecket, also wenig mögend sy das menschlich gmût beherschen, fromm oder bös, gleubig oder ungleubig machen. "Cesar in hoc potuit iuris habere nihil" spricht ein heydischer poet14. Der keiser hat mir min gmût nit mögen beherschen oder die gaben des gmuts nemmen. Nun ist die leer Christi nüt anders denn ein erlösen 25 der conscientz. Jo. 8. [Joh. 8. 32. 36.]: Wenn üch die warheit erlösen wirdt, so werdend ir warlich fry. Das menschlich gmut wirdt von nieman erkent denn von dem einigen got. Also mag es ouch nieman wysen 15 weder der einig got. All die wyl got den menschen nit fry machet imm gemût, so ist er nit fry; so bald er aber fry ist, so mag 30 inn nieman me gefangen machen; und ob man inn glych zwingen wil anderst ze glouben, beschicht es nit. Deßhalb mussend die wutenden beschirmer des bapstes tyrannen an inen werden, wie Nero und

<sup>5</sup> müssend ] A müssend — 6 gewalt ] 'B gwalt — 16 leben ] B läben — 19 gewüßne ] B gwüßne — 27 warlich ] A Druckfehler warlich — 30 gemüt ] B gmüt.

<sup>1)</sup> eig. schief, dann: schlecht; pravus — °) überheben sich, werden stolz, aufgeblasen; cristas hic erigunt — °) fastuosi et libidinosi principes — 4) auch — 5) und fangen an — °) gemordet, gequält — 7) befreit — °) nicht mehr — °) belehrt, unterrichtet — 1°) beginnt — 11) sich mit Arbeit abzugeben — 12) Gewissen — 13) ebensowenig — 11) Ovid: Tristia III. 7, 48. — 15) docere et instituere potest.

Domitianus xin sind, ee sy ire gemût verendren mögind. So sy aber das thun werdend, so sol man inen nit gfölgig 1 sin; denn wir Christen hand ein regel, daß wir ee den tod erlyden söllend, ee wir von der erkanten warheit wychind oder sy verschwigind Luc. 12. [Luc. 12. 4]. Darumb sol noch mag dhein fürst gebüten, das wider das wort gottes ist, oder das man das wort gottes nach des mentschen gevallen sölle predigen. Denn so bald sy das thund, söllend die botten gottes sprechen: Man muß got me ghorsam sin weder den menschen Act. 4. und 5. [Act. 4. 19, 5. 29]. Und welche das nit thund, als wir etlich sehend, die uß forcht Christum und den Belial understond zemmen ze knüpffen, die sind ware felscher des worts gottes, das luter2 wil geprediget und nit mit dem wasser des menschentants8 vermischet werden Isa. 1. [Jes. 1. 22]. Sobald nun die fürsten gebietend, das wider die götlichen warheit stryt oder dieselben verbüt, so söllend, 15 die dem wort gottes glouben gebend, ee den tod erlyden, denn sy davon wychend. Thund sy das nit, so sind sy ouch nit nachgenger Christi. Aber diß sye verr von üch, frommen obren, das ir üch ienan4 understandind wider got ze fechten; denn das were gar vermessen und möchte dennocht nit zu sinem end gebracht werden. 20 Denn es were dem menschen möglicher den himel herab ryssen weder das trostlich wort gottes ußrüten5. Himel und erden vergond6, aber das wort gottes nit [Matth. 24. 35, Marc. 13. 31, Luc. 21. 33]. Darumb sol sich darwider dhein obergheit legen, oder es würdt sy zerknisten 7. Also findend wir hie ein stuck, darinn man der obergheit nit schuldig ist gehorsam ze sin.

Von andren gebotten wirdt hernach kummen.

Zum andren volgt in den worten Pauli [Röm. 13. 3]: Die obren sind nit ein schrecken oder forcht güter wereken, sunder der bösen. Hie hörend wir zum ersten, das die bösen gemüt<sup>8</sup>, die aber nit offenbar sind, von den obren nit mögend gestrafft werden; denn sy mögend die nit erkennen, biß das sy mit den wereken ußgefaren sind<sup>9</sup>. Darumb spricht Paulus nit, das sy schreckind oder pingind<sup>10</sup> die bösen gedancken oder gmüt, sunder die bösen werek. Darus aber ermessen

1 gemût ] B gmût — 7 predigen ] B predgen — 12 geprediget ] B gepredget — 15 gebend ] B geben — 16 wychend ] B wychind — 17 sye ] B sy — 23 dhein ] B kein — 24 obergheit ] B oberkeit — 30 mögend ] B mögen.

<sup>1)</sup> gehorsam — 2) lauter, rein — 3) menschliche Erfindung; latices humani figmenti — 4) irgendwo — 5) ausreuten; exstirpare et tollere e medio — 5) vergehen — 7) zermalmen; nisi illius malleo confringi et conteri velint — 8) pravae hominum mentes, prava consilia et cogitationes — 9) ausgebrochen, offenbar geworden sind — 10) peinigen sollen.

wirt, das die menschlich grechtikeit ein arme grechtikeit ist, wiewol man iro als 1 noturfitig ist als essens; denn sy kumpt erst und strafft, nachdem das übel ußgebrochen ist, das aber vorhin langest imm gmût volbracht ist, welchs doch got allein erkent. Weliche mord, verrätery, andre derglychen uffsätz 2 angeschlagen 3 und nit volbracht habend, werdend under die täter gezelt; denn das einer hat gedören anschlahen mitt andren, das ist ouch ußgebrochen und der that ein anhab4. Diß hab ich von der hädrigen<sup>5</sup> wegen gsetzt. Daß aber die obren nit ein schrecken oder forcht güter wercken syind, müß ie dahar kummen, das sy wüssind, weliches gûte werck sygind, welches böse. Wo wellend 10 sy das erlernen anderst weder in dem wort gottes? Darinn findend sy die unbetroglichen warheit. Darumb ghein leer bas6 zu eim regiment und oberkeit dient denn die leer Christi; denn die leret, was gůt, was bös sye; und lert nit allein ußwendigen fromm sin, sunder den obren mit dem underthonen fürt sy zu inwendiger frommgheit und 15 zů merer volkummenheit, denn die menschlich grechtikeit erfordret, und gibt inen beden für, was böß, was güt sye; macht sy ouch einer meinung, nit das einer für gut habe, das der ander darfür nit haben welle. Nun sicht man aber in dem: Vil spans 8 kumpt allein da dannen<sup>9</sup>, das wir nit alle dem einigen wort gottes gloubend, nit allein <sup>20</sup> uß demselben lernend, was böß, was gut sye. Byspil: Das ein nonn, münch oder pfaff die ee beziehe, das ist vor got und den menschen recht und erlich; denn got redt durch Paulum 1. Cor. 7. [1. Cor. 7. 9]: Welche nit reinklich leben mögend, söllen zů der ee gryffen; und by allen ungleubigen ist die ee ouch erlich. Die Bäpstler lassend es 25 nit nach 10.

Hie wirdt ein span.

Der bapst hat sine büch<sup>11</sup>, die im bystond. Die růmend die reinigheit<sup>12</sup> so schön (gebruchend aber sich offt daby einer so unmenschlichen unreinikeit<sup>13</sup>, das es ein scham ist ze gedencken<sup>14</sup>), das <sup>30</sup> sy die oberkeit verwirrend, und durchächtend<sup>15</sup> durch die die armen,

 $4\ A\ B\ Marginal$  Ein gegenwurff wirt fürkummen. — 6 gedören ] B gdören — 10 weliches ] B welches — 15 frommgheit ] B frommkeit — 16 volkummenheit ] B volkommenheyt — 16 grechtikeit ] B grechtigheit — 16 erfordret ]  $A\ B$  erfordre — 17 beden ] B beyden — 24 leben ] B läben — 24 söllen ] B söllend — 25 Bäpstler ]  $A\ Druckfehler$  Bäpler.

¹) ebenso — ²) Nachstellungen; aliae huius generis insidiae — ³) im Schild geführt, im Sinn gehabt, bedacht — ¹) Anfang, Ursache — ⁵) Zänkische, Streitsüchtige; contentiosuli et rixatores — °) besser — ²) auswendig — °) Streit — °) davon — ¹°) lassen es nicht zu — ¹¹) Bäuche; ventres sui — ¹²) Keuschheit; castitas — ¹⁵) Unkeuschheit — ¹⁴) ut vel meminisse pudorem suffundat — ¹³) verfolgen.

prästhafften menschen darumb, das sy lieber hand wellen göttlich und erlich leben weder schantlich. Wie sol man imm denn thun?? Man sol nit dem menschen losen<sup>3</sup>, sunder dem waren wort gottes. Und so wir findend, das die ee von got gheinerley menschen verbotten 5 ist, so söllen wir die unschuldigen menschen mit unserem gwalt gar nit bschwären4. Levit. 19. [3. Mos. 19. 13]: Du solt dinem ebnen menschen<sup>5</sup> nit unrechtes oder schmach oder nachteil züfügen. Du solt inn ouch nit mit gwalt undertrucken. Was ist nun: die ee den bißhar verwenten geistlichen6 verbieten anders weder mit gwalt under-10 trucken? Denn die ee ist gottes und der menschen halb erlich; aber den bischoffen ist sy unlydenlich: der seckzoll7 gat inen damit ab. Also muß es ie gwalt sin, da weder got noch menschlich recht ein ding verbüt; denn gang über din statt- und landbüch, so findest es nit; allein der bapst verbüt es. Darumb versündend sich alle obren, 15 die das straffend, das by got nit unrecht ist; denn sy söllend sich der rechten wercken zů straff nüts annemmen.

By disem byspil<sup>8</sup> sol man alle andre hendel verston, von derowegen man uff den hütigen tag zangget<sup>9</sup>. Findt man das wort gottes darumb<sup>10</sup>, so sol dasselb allen span entscheiden. Findt man es nit darumb, so sol sich des nieman bekümmeren, darumb<sup>11</sup> man zangget; denn wir söllend zå dem wort gottes nüts tån und nüts darvon thån Deut. 4. und 12. [5. Mos. 4. 2, 12. 32].

Hie sprechend aber die Bäpstler: Paulus spricht 1. Cor. 7. [1. Cor. 7. 20]: Ein ieder sol blyben in der berüffung, in dero er ist.

25 Also söllend, die inn ördenen sind, darinn blyben. Sy hand reinigheit 12 verheissen; die söllend sy billich 13 halten. Antwurt: Ir tund der gschrifft hie gwalt an, glych wie ouch an allen orten, das ir die uff üwer anfechtung 14 ziehend. Paulus redt daselbst nit von der berüffung der conscienntz oder von der berüffung zu christenlichem 30 glouben, sunder redt er von des lybvals und lybsgestalt wegen 15, als

1 menschen ] B mentschen — 2 leben ] B läben — 11 A B Marginal Der seckzoll ist ein schantlich tribut. — 14 versündend ] A Druckfehler verlündend — 16 zű straff ] B ze straffen — 26 tůnd ] B thůn — 28 A B Marginal Paulus hic loquitur de conditione.

<sup>1)</sup> schwachen — 2) Quid autem in hac tanta controversia agendum est? — 3) auf . . . hören, gehorchen — 4) nunquam admittendum erit, ut infirmum humanae carnis ingenium nostris legibus et potentia aggravemus — 5) Nebenmenschen — 5) qui spirituales dicuntur — 7) Konkubinensteuer. Vgl. oben I 225. 17 g. und ebenda Anm. 6. — 8) ex huius vero exempli consyderatione — 9) zankt — 10) ut primum enim expressam verbi sententiam de re aliqua videre licet — 11) worüber — 12) Keuschheit; castitas — 13) billiger, gerechter Weise — 14) ad pravos animi vestri affectus — 15) de corporis habitu et conditione hominis.

die vordrigen und nachgenden wort eigenlich 1 anzeigend. Lybsgestalt 2 verstand also: Welcher ein Jud was, der hatt an sinem lychnam3 die bschnydung. Als nun die Heyden zu christlichem glouben kamend, vermeintend die Juden, sy müßtind ouch nach irer lybsgestalt beschnitten werden. Daruff redt Paulus [1. Cor. 7. 18]: Ist eyner unbeschnitten 5 zum glouben kummen, so darff er nit erst beschnitten werden, sunder in was gstalt er xin ist des lybs halb, da er zum glouben kam, in dero sol er blyben. Des lybvals4 halb verstand also: Was einer eines herren eigen, so ward er durch den glouben der lybbeigenschafft halb nit fry [1. Cor. 7. 22]. Also sind dise wort Pauli mer wider üch, lieben 10 Bäpstler, weder mit üch; denn Paulus spricht: Der unbeschnitten sol nit beschnitten werden. Also söllend ouch ir die menschen all weg 5 in dem lybsstand lassen blyben, in dem sy zum glouben kummend. Dann was ist ein orden oder kutt<sup>6</sup> anders denn die beschnydung an 'n Juden was, der gstalt sy hie von Paulo gbrucht wirt? Disen inzug7 15 hab ich darumb gethon, das ich in dem entschliessen 8 der articklen 9 des gegenwurfs 10 vergessen hatt. Andre gegenwürff findestu daselbst verantwurt.

Zum dritten volgt, das der gwalt <sup>11</sup> den, der recht thût, brysen <sup>12</sup> sol, glych wie er ouch den übelthûyenden strafft. Man hette zû <sup>20</sup> unseren zyten vergût <sup>13</sup>, das etlicher gwalt nieman brise, als ouch beschicht, wenn er nun die rechtthûgenden beschirmpte. Also ist nach minem duncken hie "brysen" für "uffnen <sup>14</sup>, fürdren und beschirmen" gesetzt. Denn ie so ghört dem gwalt zů, das er die unschuldigen beschirme und die blöden schar der witwen, weisen und undertruckten <sup>15</sup> <sup>25</sup> Isa. 1. [Jes. 1. 17].

Zum vierden: Das die oberhand 16 ein diener gottes ist dir zu gutem; denn er wil dennocht, das wir ein frydsam leben fürind, ob wir glych sust siner grechtigheyt nit glych eben 17 lebend. Als Paulus 1. Tim. 2. [1. Tim. 2. 15.] ouch leert, das wir ernstlich söllend bitten 30

3 bschnydung ] B beschnydung — 4 lybsgestalt ] B lybsgstalt — 8 eines ] B eins — 13 glouben ] A globen — 15 gbrucht ] B gebrucht — 20 übelthüyenden ] B übelthüenden — 21 gwalt ] B gewalt — 22 rechthügenden ] B rechtügenden — 22 beschirmpte ] B beschirmte — 23 beschirmen ] B bschirmen — 29 lebend ] B läbend.

¹) luce clarius — ²) corporis habitus — ³) Leib; corpus — ¹) corporis conditio — ¹) immer — ˚) Kutte; cucullus — ²) Zusatz — ˚) Erörtern — ²) nämlich in der Schrift "Auslegen und Gründe der Schlußreden" siehe oben II 1 ff. — ¹°) Einwurf; obiectio — ¹¹) magistratus — ¹²) preisen; bonos laudibus et honore prosequi — ¹³) man wäre zufrieden, man nähme vorlieb — ¹¹) äufnen; provehere, promovere — ¹⁵) Magistratus enim propria functio est, innocentibus patrocinari et infirmam viduarum, orphanorum et oppressorum turbam ab omni violentia asserere. — ¹°) Obrigkeit — ¹¹) gemäß.

für die oberkeit, damit uns got verlyhe, das wir ein frydsams, stilles leben fürind in aller gotshuld und ernst. Also dient die oberhand <sup>1</sup> got, wenn sy die stossenden wider <sup>2</sup> temmend <sup>3</sup>, vor denen die blöden schäffly <sup>4</sup> sunst nit möchtind hinkummen <sup>5</sup>, das ist: vor denen, die in <sup>5</sup> iren anfechtungen und begirden so unsinnig sind und frävel <sup>6</sup>, das sy iren nächsten verunbillen gdörend <sup>7</sup>, nun <sup>9</sup> das iren anfechtungen gnüg beschech. Also ist es ein dienst gottes, wo man die bösen strafft.

Zum fünfften: Ob du aber böß wurdist tůn, so fürcht dir. Es ist vor gnåg gseit , welchen weg die obergheit erkennen mög, was gåt oder böß sye. Nun hörend sy abermals, das inen allein der bös in ir straff empfolhen ist. Hierumb, frommen obren, enthebend wire hend von der straff der armen schäfflinen Christi. Wenn sy nit wider got tånd, so tånd ouch ir nit wider got, das ir im sine unschuldige schäffly unverdient antaschind und verkümmerind aller der aller obergheit würdt in aller geschrifft treffenlich getreuwt, wenn sy die unschuldigen mågend oder straffend. Lis Michee. 3 und 7.

Zum sechßten: Denn er treit 16 das schwert nit vergeben 17; er ist ein diener gottes, der da richet oder strafft nach der rühe 18 an dem, der übels tůt [cf. Röm. 13. 4]. Hie bestimpt Paulus den bruch 19 der obren oder richteren, das sy, zů erzeigen, was ir ampt sye, das schwert tragend, damit sy von den bösen gefürcht und von den gåten lieb gehebt werdind. Sy straffend ouch nach der rühe, nit das sy rüher oder herter straffen söllind weder die schuld verdiene, sunder "nach der rühe" heißt hie als vil als: nachdem sich der mensch hat gdören mit usserlicher unbill so unverschampt uffthůn, das er sinen nächsten gschediget, so sol der richter ouch mit usserlicher rach an inn howen 20, nit senfftlen 21, da man grosses übel begangen hat, als Heli thett [cf. 1. Sam. 2. 22-25]. Man sicht 22 ouch an disem ort 23, das dise mei-

1 stilles ] B stills — 2 leben ] B läben — 9 obergheit ] B oberkeyt — 15 obergheit ] B oberkeyt — 15 würdt ] B wirdt — 15 getreuwt ] B getröuwet — 22 A B Marginal Die lyblich straff heißt hie rühe. — 26 gschediget ] B geschediget.

<sup>1)</sup> magistratus — 2) Widder; hirci et oppressores — 6) zurückhalten, hindern; reprimere — 4) imbellis ovium grex — 5) fortkommen, gedeihen; proficere — 6) arietes autem voco, qui affectibus et cupiditatibus suis dediti ita insaniunt et tantam animi audaciam conceperunt — 7) daß sie ihren Nächsten Unbill zuzufügen wagen — 6) nur — 9) vorher — 10) gesagt — 11) auf welche Art und Weise; quibus modis et rationibus — 12) haltet zurück, bewahret — 13) antasten, betrüben; contristare — 14) affligere — 15) wenn sie den Unschuldigen Mühe, Betrübnis verursachen — 16) trägt — 17) frustra — 18) rächt oder straft nach der Strenge; ad iram — 18) usum et officium — 20) ihn schlagen, züchtigen, bestrafen — 21) nicht allzu sanft, milde behandeln — 22) sieht — 23) an dieser Stelle.

nung von der obergheit den bapst und sinen fasel¹ nit bedüt; denn er treyt dhein schwert und sol ouch gheins tragen. Denn Christus hat Petrum geheissen sin schwert instecken [Matth. 26. 52, Joh. 18. 11], unnd den jungeren gebotten, daß sy keinen stab, damit² sy schlahen möchtind, mit inen tragen söltind [Matth. 10. 10, Luc. 9. 3]; wol hat er inen einen stab erloubt zå hilff des wegs Mar. 6. [Marc. 6. 8]. Das er aber das schwert zuckt und damit fichtet³, bedüt mir gwüß, das er mit dem schwert sol umbkummen [cf. Matth. 26. 52]; got geb, wenn⁴ das got fågen werd. Denn Christus lügt nit.

Zum sibenden redt got wyter durch Paulum [Röm. 13. 5]: Dar- 10 umb muß es sin, das ir ghorsam sygind, nit allein von der rühe wegen 5, sunder ouch von der gwüßne wegen<sup>6</sup>. Was könnend <sup>7</sup> wider diß starck wort8 alle Bäpstler? Got spricht: Es muß sin, das ir dem gwalt, der das schwerte treit, ghorsam müssend sin, verstand: in den dingen, die das lyblich leben, geselschafft und fründschafft, ja überal die 15 menschlichen grechtigheit antrifft. Hörst du nit, bapst unnd bäpstin: "Es muß sin". So gang ouch herab und bis dem wort gottes ghorsam und hör, was dir der sag, der das schwert treit, und nimm dich der menschlichen grechtigheit nüts an<sup>11</sup>; Christus hat sich iro ouch nüts wellen annemmen. Denn do einer zů im sprach: Meister, 20 red mit minem bruder, das er das erb mit mir teil, gab er im antwurt: Wer hat mich einen richter oder erbteiler über üch gesetzt Luc. 12. [Luc. 12. 14]? Ouch sprach er zu Pilaten [Joh. 18. 36]: Min rych ist nit uß diser welt. Wäre min rych uß diser welt, so wurdind mine diener one zwyfel für mich stryten, etc. Hör aber, o bapst, das 24 Christus nit wil für sich gestritten haben. Darnach, was wellend ir Bäpstler darzů sagen, das got durch den mund Pauli redet, das ir nit allein von forcht der straff wegen, sunder von der conscientz wegen gehorsam sin söllend, darumb, daß es got geheissen hat und selbs gethon. Christus hatt siner muter namen angeben ze Betleem 3

1 obergheit ] B oberkeyt — 3 geheissen ] B gheissen — 6 zů ] B ze — 6 A B Marginal Virga alibi interdicta, alibi permissa quid. — 14 schwerte ] B schwert — 15 leben ] B läben — 16 grechtigheit ] B grechtigkeit — 19 grechtigheit ] B grechtigkeyt — 29 gehorsam ] B ghorsam — 29 geheissen ] B gheissen — 30 namen ] B nam — 30 Betleem ] B Bethleem,

¹) schlechtes, gemeines Volk, Gesindel, Pöbel. Siehe Id. I 1055 f. — ²) mit welchem — ³) quoniam vero Papa gladium stringit et illius opera et praesidio pugnat — ²) wann — ⁵) propter iram — °) propter conscientiam — ¬) vermögen — °) contra hanc dei sententiam certam, expressam et summa autoritate fultam — ¬) descende igitur de solio fastus tui — ¬) sei — ¬) nec in humanae illius iustitiae administrationem violentas manus iniice.

[cf. Matth. 1. 21-25]; er hat dem keyser den schatzpfennig geben [cf. Matth. 17. 24-27/; er hat ouch geheissen: Gebend dem keyser, das ir im schuldig sind [cf. Matth. 22. 21], etc. Welcher nun wider got thut, der verletzt sin conscientz; denn die conscientz oder gwüßne wirdt nit 5 verletzt denn allein, wenn sy weißt, das sy wider got gethon hat. Denn<sup>2</sup> weißt sy aber, das sy wider got thut, wenn sy sinem wort nit volget; und weißt aber das nit, sy gloube denn von ersten har3 in got, das ein gott syge, und das er iro gott sye, unnd demnach gloubt sy sinem wort. Uß dem ermessend, ir Bäpstler, das ir ungleubig sind. Denn gloubtind 10 ir in got und das er üwer got wäre, so gloubtind ir ouch sinem wort. Gloubtind ir sinem wort, so wurde üwer conscientz oder gwüßne verletzt, wo ir wider sin wort thätind. Also zeigt, das ir wider das wort gottes menschlichen4 herschen wellend, an, das ir ghein gwüßne umb got hand 5. Denn hettind ir gwüßne 6, die got förchtind, so beschirmtind 15 ir üwren pracht nit 7; denn ir sähind wol, das er got wider ist; sunder ir ergebend üch, wie ouch ein ieder sünder thut: Der sündet wol, aber er bekennt sich einen sünder sin, und ist nit gotlos. Aber so ir gedörend8 wider das häll wort gottes fechten, das zeigt eigenlich an, daß ir gotlos sind. Aber, o alle Christenmenschen, sind der obergheit 20 ghorsam, die uns die menschliche grechtikeit uffenthalt 9, damitt wir ein frydsam, still leben furind. Sind ouch, ir obren, so geflissen 10 des rechten und güten, das ir nüt gebietind, das wider got sye; oder aber ir wurdind die conscientzen wider üch verletzen und richten, die aber sust verletzt werdend, so sy üch recht gebietenden nit gevölgig 11 sind. 25 Summa: Es ist dir, bapst und bischoff, pfaff, münch, nonn sünd, wo du der oberkeit mit dem schwert nit gehorsam bist. Das wort mögend ir mit allen üwren krefften nit brechen.

Zum achten: Denn darumb gebend ir stür <sup>12</sup>; dann sy sind diener gottes und sind geflissen daruff <sup>13</sup> [Röm. 13. s]. Hie hörend wir, daß wir denen, so die menschlichen grechtigheit schirmend, stür zů irer narung schuldig sind. Da prist der obergheit nüt <sup>14</sup>; sy begrasend sich <sup>15</sup>

¹) Gewissen — ²) dann — ³) zuerst — ⁴) nach menschlicher Art — ⁵) vos non aliqua de deo conscientia praeditos esse — ˚) Gewissen — ˚) nunquam certe vestro fastui et plus quam violentae arrogantiae patrocinari vobis liberet — ˚) wagt, die Kühnheit, Frechheit habt — ˚) erhält, schützt; tueri solent — ¹¹) beflissen — ¹¹) gehorsam — ¹²) Steuer — ¹³) in hoc ipsum incumbentes — ¹³) Da fehlt der Obrigkeit [allerdings] nichts!; non autem quiequam hoc loco deesse solet magistratibus — ¹⁵) sich satt grasen, sich füttern, sich bereichern.

in aller welt so redlich 1 uß dem wort, daß me sorg ist ze haben 2, das etlich ze vil heuschind 3 weder ze wenig. Und sind vil obren, denen man billich ein mas gebe, so ungemäßlich haltend sy sich gegen iren armen bevolhnen 4. Die sind glych wie die Bäpstler gotlos. Noch sol man sy dulden, bis daß got ein vernügen an uns hatt 5. Er wirdt es wol können schicken.

Sy sind geslissen daruff 6, das ist: sy sind darumb sürgesetzt 7, das sy die bösen straffind unnd die frommen schirmind; daruff sehend sy ernstlich. Sehend ir obren nit ernstlich uf, das die bösen gestrafft, die frommen geschirmpt werdind, und wellend dennocht die stür 8 und schoß 9 unnd hilsten 10 styff 11 haben, so laßt sich das seil tennen 12, bis es nüt me erlyden mag. Demnach ist ze besorgen, die katz werde der beste hußrat 18. Es sind under vilen obren mißbrüch, die straffens und beßrens so wol dörffttind 14 als ettliche geistlichen. So sy aber ie sich nit besseren wellend, sunder ires geböchs trösten 15, wirdt got wol umb 15 einen richer 16 sines volcks sehen; er wirdt inn ee von verren landen bringen 17; er hat über die kinder Israels ouch all weg 18 gefürt, die inen iren lon ggeben habend.

Zum nünden redt got durch Paulum [Röm. 13. 7]: Darumb gebend allen menschen, das ir inen schuldig sind. Hie höret man den 20 mûtwillen der fyenden Christi, die allenthalb schryend, man lere mit

13 beste ] B best - 17 A B Marginal Verwundre sich nieman ab dem Türcken. - 21 lere ] B leer.

<sup>1)</sup> tüchtig, gehörig, stark — 2) ut periculum potius sit — 5) heischen, fordern — 1) Nec ignoro non exiguum eorum numerum qui publicis muneribus praefecti sunt, tanto avaritiae studio teneri, ut miseros et inopes ita expilent et exhauriant, ut limitem modumque exactionum illis constituere longe praestaret. — b) bis daß Gott uns seine Zufriedenheit, sein Wohlwollen erweist; donec divina gratia nos liberare dignetur — °) in hoc ipsum incumbentes — °) rebus agendis praefecti sunt — °) Steuer — 9) Geldabgabe, Steuer — 10) "stür und hilf" tautologisch vgl. Id. II 1196. — 11) satis rigide et severiter - 12) dehnen, strecken. Vgl. die Redensarten "Wenn man ein Seil zu hart anzeucht, dasselb zerreisst gar gern und leicht" Wander IV S. 518, Nr. 15; "An einem schwachen Stricke darf man nicht stark ziehen" Wander IV S. 910, Nr. 5; "Man muß die Schne nicht zu straff spannen" Wander IV S. 514, Nr. 3; "Wenn man die Sehne an der Armbrust zu hart spannt, so reißt sie gern" Wander IV S. 514. Nr. 7. Gwalter: ne arcus nimium intendendo rumpatur et dissiliat. Vgl. Otto S. 36, arcus 1. - 18) Vgl. die gleichbedeutende Redensart "Da wird die Katze bald das beste Vieh sein" im Sinn von: das Hauswesen wird so zurückkommen, daß Mäuse dort hausen werden Wander II S. 1198, Nr. 655 und Thiele, Ernst: Luthers Sprichwörtersammlung S. 322 f., Nr. 353. Gwalter: Quod ubi factum fuerit tota rerum summa periclitabitur. — 14) bedürften — 15) quin potius virium suarum potentia freti ferociant — 16) Rächer — 17) wenn er ihn auch aus fernen Ländern herholen müßte; quin e longinquis oris potius vindicem adducet quam ut suos impune premi patiatur — 18) non semel.

dem euangelio, das man nieman sölle bezalen; und heißt aber got, man sölle einem ieden geben, das man im schuldig sye. Nun kundt1 die schuld dahar, das wir das gebott gottes nit haltend: Du solt dinen nächsten als lieb haben als dich selbs [3. Mos. 19. 18, Matth. 22. 39]. 5 Denn wo2 wir das hieltind, so hulffe, der etwas für hat3, von im selbs dem manglenden. So wir aber das nitt haltend, so sind die frücht und hab diser welt in der menschen eigenschafft4 kummen, und haltend die inn, das got fry unerkoufft hat geben<sup>5</sup>. Denn was gebend wir im umb die frücht, die er uns täglich gibt? Darumb nun alle ding sind 10 in eigenschafft kummen, so lernend wir alle, daß wir sünder sind; und ob wir von natur nit wüste wärind, so were doch die eigenschafft ein grosse sünd gnug, darumb uns got verdamte; denn das er uns fry gibt, das machend wir eigen?. Vor diser sünd ist der betler nit sicher; denn es ist ein ieder mentsch eigennützig etlichen weg8. Darumb9 15 nun uß der eigenschafft nitt unruw oder übels kömme, gbüt got uff 10 unseren prästen: Du solt niemans gut begeren [2, Mos. 20. 17]. Hie sehend wir wol, daß dis gebott erst uff die eigenschafft muß kummen sin 11. Und ist uns dis gebott ouch ze schwär: unser fleisch halt es nit; darumb gibt got das letst gebott von des zytlichen gutes wegen: 20 Du solt nicht stelen /2. Mos. 20. 15/. Hieltind wir das: "Du solt niemans gut begeren", so dörffte 12 man des "Du solt nit stelen" nüts 13. Welicher aber die übertritt, der bricht die armen aber noturfftigen menschlichen grechtigheit und bricht ouch die götlichen; darumb falt er in die hend der menschen als wol<sup>14</sup> als in die hend gottes. Das 25 nun joch 15 die hand der menschen vermitten 16 werde und menschliche fründschafft gehalten, so heißt uns got allen menschen geben, das wir inen schuldig sind.

Ich wil hie von viererley schulden sagen: Von schuld, die uß kouffen und verkouffen kumpt, von schuld der zehenden, von schuld der zinsen, von schuld des wüchers.

17 Von schuld, die uß ufrechtem 18 kouffen und verkouffen kumpt,

2 kundt ] B kumt — 11 were ] B wäre — 14 mentsch ] B mensch — 14 weg ] B wäg — 15 gbüt ] B gebüt — 17 sehend ] B sehen — 20 stelen ] B stälen — 21 stelen ] B stälen — 22 Welicher ] B welcher — 23 grechtigheit ] B grechtigkeit.

<sup>1)</sup> kommt — 2) wenn — 3) der etwas übrig hat, der mehr hat, als er braucht — 4) Privateigentum — 5) Vgl. dazu die Einleitung und die Ausführungen bei Claasen, Walter: Schweizer Bauernpolitik im Zeitalter Ulrich Zwinglis. Berlin 1899. — 5) häßlich, schlecht — 7) zu Privateigentum — 6) auf verschiedene Weise, jeder nach seiner Art — 9) damit — 10) für — 11) cum omnia sibi vendicare inciperent homines — 12) bedürfte — 15) nicht — 14) ebenso wohl — 15) auch — 16) vermieden — 17) Zum folgenden vgl. die S. 511, Anm. 5 angeführte Schrift von Walter Claassen. — 18) redlichem, ordnungsgemäßem.

ist, ob got wil, ghein Christenman, der da meinen wölte, das er da nit sölte leisten und bezalen, das er verheißt und wärd darumb nimpt. Denn welcher der meinung wär, der wölte ein reuber oder dieb mit gwalt sin, und viele¹ billich² in die hend der obergheit, zů dem, das er vor gott ein dieb wäre. Wo aber betrug in dem kouff beschehe, weißt ein iede obergheit wol, wie sy den aberwandel³ heißt thůn. Es wäre ouch lang hie ze sagen de contractibus, das ist: von handlung des verkouffens, verstellens⁴, verdingens⁵ etc. Die schuld ist man vor got und den menschen schuldig.

Zehenden. Von zehenden, die der leyen sind, also, daß der boden iro eigen ist xin<sup>6</sup> unnd habend den verlihen umb den achtenden, nünden oder zehenden, ja ettlich umb den fünfften teil, nimm ich mich hie nit an ze reden. Aber von den zehenden, die der geistlichen sind oder von inen erkoufft (wie wol die falschen bäpst wider ire eygnen recht hand gethon, das sy die zehenden hand in der besundren leyen hend lassen kummen, 16. q. 1. c. Quoniam [Corpus iur. can. c. 68. Causa XVI quaestio 1.]<sup>7</sup> und 16. q. 7. Decimas quas [Corpus iur. can. c. 1. Causa XVI. quaestio 7.]<sup>8</sup>. Noch hand die biderben lüt ir houptgůt <sup>9</sup>

3 reuber ] B röuber — 6 obergheit ] B oberkeit — 10  $A\,B$  Marginal Zehenden.

<sup>1)</sup> fiele — 2) billiger, gerechter Weise — 3) Entschädigung; compensatio — 4) venditio — 5) emptio — 6) gewesen — 7) Corpus iur. can. c. 68. Causa XVI quaestio 1 lautet: Quoniam quicquid habent clerici pauperum est, et domus illorum omnibus debent esse communes, susceptioni peregrinorum et hospitum invigilare debent, maxime curandum est illis, ut de decimis et oblationibus cenobiis et senodochiis qualem voluerint et potuerint sustentationem inpendant. Liberum est enim monachis et spiritualibus viris Deum timentibus et colentibus decimas et oblationes cunctaque remedia concedere, et de iure suo in dominium illorum et usum transferre, nec tam in pauperibus paupertatem quam religionem attendere. § 1. Quod autem beatitudo tua quaesivit, utrum usus decimarum et oblationum secularibus provenire possit, novit vestra sanctitas omnino non licere, protestantibus hoc omnibus divinis auctoritatibus paternorum canonum. Quamobrem, si aliquando fuerint ab his male detenta, que divini iuris esse noscuntur, et in usum monachorum transierint et servorum Dei, episcopo tamen loci illius prebente consensum, constabunt eis omnia perpetua firmitate et stabilitate subnixa. § 2. Clericos autem illos convenit ecclesiae stipendiis sustentari, quibus parentum et propinquorum nulli suffragantur. Qui autem bonis parentum et opibus sustentari possunt, si quod pauperum est accipiunt, sacrilegium profecto incurrunt et committunt, et per abusionem talium iudicium sibi manducant et bibunt. -- 8) Corpus iur. can. c. 1. Causa XVI quaestio 7. lautet: Decimas, quas in usum pietatis concessas esse canonica auctoritas demonstrat, possideri a laicis apostolica auctoritate prohibemus. Sive enim ab episcopis vel regibus vel quibuslibet personis eas acceperint, nisi ecclesiae reddiderint, sciant, se sacrilegii crimen committere, et eternae damnationis periculum incurrere. § 1. Oportet autem congruentius nos decimas et primitias, quas iure sacerdotum esse sancimus, ab omni populo [Fortsetzung S. 513]. - 9) Kapital.

darumb ggeben und gloubt, wie es der bapst lasse bschehen, syg im recht; deßhalb man inen den uffrechter schuld 1 schuldig ist; denn sy hand inn erkoufft. Was aber ein obergheit darinn vermöchte2, wirdt bald hernach kummen), sag ich also, das die ein ieder schuldig ist ze geben, so lang das ein oberkeit gemeinlich heisset. Es mag ouch den unghorsamen die obergheit straffen, so er den nit geben wölte; denn es ist ein gemeine verhällung4 der oberherren, unnd sind uff die verhällung alle keuff beschehen, also, das die gûter, nachdem sy zehendes fry sind xin oder nit, ouch darnach wolfeil oder tür verkoufft 10 sind. Welcher nun wider diß gemein verhällen 5 der obergheit für sich selbs den zehenden nit geben wölte, der wölte wyter reichen, denn im mit uffrechtem, redlichem kouff ggeben wäre, welchen kouff die obergheit für grecht und fertig6 halt. Also widerstånde ein sölicher der obergheit; und welcher der oberkeit widerstunde, der widerstunde got, 15 wie vor ist anzeigt. So ver aber ein gantz regiment, das sölchs bschirmen möchte, nachliesse, das man die zehenden nit me geben sölte, so mußte dasselb regiment vorhin ouch erkennen, das denen, die zehenden hand, gnug darumb bschähe, oder aber die, so die guter hettind, hieltind inn, das sy nit erkoufft habend8. So lang aber sölichs 20 nit geschicht, sol ein ieder den zehenden geben, wie die oberhand 9 heysset, unnd gheiner für sich selbs ützid 10 gewaltiklich fürnemmen 11,

1 bschehen ] B beschehen — 6 obergheit ] B oberkeit — 7 gemeine ] B gmeine — 8 keuff ] B köuff — 10 obergheit ] B oberkeyt — 12 ggeben ] B geben — 12 f. obergheit ] B oberkeit — 14 oberkeit ] B obergheit — 15 sölchs ] B sölichs — 16 bschirmen ] B beschirmen — 18 bschähe ] B beschähe — 20 geschicht ] B gschicht — 21 gewaltiklich ] B gwaltiklich.

accipere, quas fideles Domino praecipiente offerunt, iuxta vaticinium illud Malachiae prophetae: "Inferte omnem decimationem in horreum meum, ut sit cibus in domo mea". § 2. Has vero decimas sub manu episcopi fore censemus, ut ille, qui ceteris praeest, omnibus iuste distribuat, nec quicquam personae honorabilius exhibeat, unde alii scrupuloso corde moveantur, sed sint omnia communia, quia inhonestum videtur, ut alii sacerdotes habeant, alii vero detrimentum patiantur, sed sicut una est fides catholica, ita necesse est, ut ille, qui provisor est loci, quamvis multae sint ecclesiae, omnibus tamen fideliter distribuat.

<sup>1)</sup> mit richtiger Schuld — \*) quid vero et quantum magistratui in his liceat —
\*) allgemein — \*) Zustimmung, allgemeine Übereinkunft; communis consensus —
\*) Siche Ann. 4. — \*) nach Form des Rechts abgeschlossen — \*) festsetzen, verordnen
— \*) Quod si vero magistratus aliquis, penes quem de his statuendi arbitrium est, decimas posthac non reddendas esse statuere volet, principio illud quoque statuendum erat, ut his qui decimas iure debiti hactenus receperunt, pro his satisfiat, nisi enim hoc factum fuerit, iam ea possidebunt fundorum et praediorum cultores, quae nullo iusto contractu sibi vendicarunt. — \*) Obrigkeit — \*
\*) irgend etwas — \*
\*) gewalttätig unternehmen.

oder aber er viele in das urteil der reuberen oder dieben. Es ist aber hieby der oberhand eigenlich uffzesehen¹, das die zehenden nit mißbrucht werdind, und wo das beschähe, das sy dasselb beßre. Denn kurtz: Strafft sy die mißthat nit, so ist sy ein unredliche oberkeit. Darumb sol sy sich nieman lassen irren³. Es mag ouch ein ieder ermessen, das, wo man ewiklich sicht ein ding mißbrucht werden, da findt man zum letsten weg³, dadurch der mißbruch wirdt abgethon; und beschicht sölichs etwan me mit ungestůme und unordnung⁴ weder mit zytigem rat⁵. Dise kurtze meinung enbüt⁶ ich mich ze erhalten³ mit der gschrifft.

Das aber hie ghein hitziger 8 könde sagen: Das du hie an ein obergheit, die sölichs mit irem schirm erobren mag, setzest9, das zeigte an, das man die meß für ein opffer mußte han, das man zum pfaffen umb nachlassen der sünden mußte louffen, das man das euangelium mußte nach des bapsts mutwillen 10 predigen, und derglychen andre 13 stuck also bruchen mußte, bis daß es ein obergheit hiesse anderst bruchen. Antwurt: Nein. Man bedarff die obergkeit darumb nit ersuchen 11; denn die ist nit über das wort gottes und christliche fryheit gesetzt als 12 über das zytlich gůt, wie vor gnûg ist anzeigt. Sunder, ob die obergheit glych wurde reden, als die Juden mit den botten 2 Christi Act. 5. [act. 5. 28]: Wir hand üch hoch verbotten, das ir disen handel nit leren söltind, etc., so söllend die predger des worts gottes sprechen: Unser herr Christus Jesus hat uns vorgseit<sup>13</sup>, das wir umb sinetwillen werdind für 14 künig, fürsten, vögt oder obren gfürt /ef. Matth. 10. 11 f., Marc. 13. 9, Luc. 21. 12], aber hat daby gheissen, das 2 wir sy nit fürchtind, ob sy uns glych den lychnam 15 nemmind; denn sy mögind der seel nit schaden sef. Matth. 10. 24, Luc. 12. 4]. Hierumb stond wir hie und redend mit den apostlen: Wir müssend got me gehorsam sin weder den menschen suct. 5. 29]. Got heißt uns sin wort eigenlich predgen und darinn nüt verschwigen, doch zu rechter zyt 16. Also, wellend

1 reuberen ] B röuberen — 4 oberkeit ] B obergheit — 12 obergheit ] B oberkeit — 16 obergheit ] B oberkeyt — 17 obergheit ] B oberkeyt — 19 anzeigt ] B anzeiget — 20 obergheit ] B oberkeyt — 28 gehorsam ] B ghorsam.

<sup>1)</sup> interim vero magistratus est sunmo studio hue incumbere — 2) Darum soll sie sich durch niemand irre führen lassen. — 3) tandem modum aliquem viamque inquirant — 4) tumultuose potius et temere — 5) mit reiflicher Überlegung; maturo consilio — 6) erbiete — 7) beweisen — 9) aliquis fervidus — 9) quandoquidem huius rei iudicium et ordinationem in magistratum reiicis et illius sententiae standum esse existimas — 10) arbitrium et voluntas — 11) Magistratus quippe sententiam hie expectare et recipere non est opus. — 12) wie — 13) vorhergesagt — 14) vor — 15) Leib; corpus hoe mortale — 16) opportune tamen omnia peragamus.

ir obren Christen sin, so müssend ir uns das heiter¹ wort gottes lassen predgen und es demnach lassen würcken; denn ir sind nit herren über die selen und conscientzen der menschen. Wellend ir das nit erlyden², so werdend ir den ungleubigen Juden und heydischen tyrannen glych werden, etc. Also merckend wir wol, das der gwalt, den die obergheit über unser zytlich güt und lychnam³ hat, über die seel nit reichen⁴ mag. So nun zehenden geben das zytlich güt antrifft, so stat es an einer obergkeit, die recht ze heissen bruchen und geben oder ein andren weg ze verwandlen⁵, doch allein one verletzung gemeiner menschlicher fründschafft und grechtigheit. Laß abermals ston, uß was rechten man den zehenden geb⁶; und so das ein gnüg gwaltige, ordenliche oberkeit¹ erfordret, wil ich dasselb gern helffen ergründen und erjagen uß der gschrifft.

Zins ist man ouch schuldig ze bezalen by dem gbott gottes [Röm. 13. 7]: Ir söllend allen menschen geben, das ir inen schuldig sind. Denn für das die eigenschafft die ingebrochen ist des widergeltens der nutzes ußlyhe [cf. Luc. 6. 35]. Und sind aber wir nüt des minder sölichs uß dem gebott gottes schuldig; dannenhar Christus die rychtag der boden unnd die frücht der erden gottes sind psal. 23. [Ps. 24. 1], und laßt uns die on vergolten seiten und niessen der gestalt nach, das wir dennocht sine schuldner darumb sind, und sind ouch daby schuldig, das zytlich allein nach sinem wort unnd gheiß ze bruchen. Dise schuld gadt nimmer me ab. Darumb ein ieder, der das zytlich nit brucht nach dem willen gottes, vor gott ungerecht ist, ob er es glych nit brucht wider die mentschlichen gerechtigkeit. Darumb Christus die

4 ungleubigen ] B ungleubigen — 5 obergheit ] A Druckfehler obetgheit B oberkeit — 8 obergkeit ] B oberkeyt — 10 grechtigheit ] B grechtigkeyt — 10 A B Marginal Cibus dandus est tempestive. — 12 oberkeit ] B obergheyt — 12 erfordret ] B erforderet — 14 A B Marginal Zins. — 14 gbott ] B gebott — 17 obergheit ] B oberkeyt — 20 A B Marginal Christus nennet alle richtag ungrecht; also sind sy ouch. — 28 mentschlichen gerechtigkeit ] B menschlichen grechtikeyt.

¹) klare — ²) könnet ihr das nicht ertragen, wollet ihr das nicht zugeben — ³) Leib — ⁴) sich nicht erstrecken — ˚) zu ändern — ˚) Ich lasse wiederum auf sich beruhen, nach welchem Recht man den Zehnten gebe; interim vero non est huius loco dicere, quo iure decimae debeantur — ¹) legitimi magistratus autoritas — ˚) nach — °) sobald — ¹) das Privateigentum — ¹¹) eingeführt worden ist — ¹²) sine omni spe — ¹³) der Widervergeltung — ¹³) Reichtümer — ¹⁵) ungerecht — ¹⁵) unrechtmäßig — ¹²) ohne Entgelt — ¹⁵) genießen.

rychtag¹ billich² ungrecht nent, zů eim teil, daß wir eigen³ machend, das gottes ist, zum andren, daß wir, das gottes ist, darüber er aber uns laßt schaffner sin, nit nach sinem willen bruchend. Also sind ouch alle zins ungötlich.

Zum ersten: das alle rychtag ungrecht sind; darus wir ermessend, warumb Christus geredet habe [Matth. 19. 24, Marc. 10. 25, Luc. 18. 25], das es ringer sye, das ein kemel durch ein nadelloch geschleufft werde, weder das ein rycher ingange in das rych der himlen. Verzage aber hie nieman; die gnad gottes ist grösser dann unsere missethat. Doch müssend wir schlechtlich die rychtag gottes sin erkennen hund sy all weg bereit haben zü dem willen und dienst gottes, und sin, glych sam wir sy nit habend; oder ich kan nit verston, wie der rych gleubig sye, so er sin hertz by dem zytlichen schatz hat. Nun hat er saber darby, wenn er den nit nach dem willen des herren all zyt gerüst hat unnd inn nitt nach dem brucht. Kumpt ie da dannen tas das er den schatz höher halt weder got. So er nun der gstalt nit gleubig ist, so mag er ouch nit sälig werden.

Zum andren sind die zins nit götlich, das 12 uns got heißt lyhen oder wechsel geben und nüts darvon hoffen Luc. 6. Exo. 22. [Luc. 6. 35, 2. Mos. 22. 25]. So nun die menschen die ding, die sy eigen 13 20 habend gmacht, dem dürfftigen nit hand one nutz oder widergelten wellen fürsetzen, da dannen ist kummen, das die arm menschlich grechtigheit nachglassen14 hat, das der entlyhend dem lehner ab dem, daruff er im glihen hat, nach anzal der summ frücht liesse werden, ouch nach anzal der gewachsnen früchten. Also: Ist das gut hundert 25 guldin wert, und der entlehner nimpt 50. daruff, so ist er schuldig halbe frücht dem lehner ze lassen. Hat er 5. und 20. daruff entlehnet, so ist er den vierteil früchten schuldig etc. Also mussend es die juristen verston, wenn sy den zins beschirmen 15 wellend, er sye ein früchtkouff. Und wärind warlich nach menschlicher grechtigheit 30 die zins nit ein grosse beschwärd, so sy der gstalt gebrucht wurdind, wiewol sy vor got nüt des minder ungrecht sind, wie vor 16 gseit 17 ist. Aber das einer ab eim gut oder acker oder wingarten zins geben muß,

6 geredet ] B geredt — 8 A B Marginal Diß ist der einig trost der rychen. — 21 gmacht ] B gemacht — 23 grechtigheit ] B grechtikeyt. — 30 grechtigheit ] B grechtikeyt.

¹) Reichtümer — ²) billiger, gerechter Weise — ³) zu Privateigentum — ¢) Reichtümer — ⁵) leichter — ⁵) Kamel — ˀ) geschleppt, gezogen — ⁵) durchaus — °) doch müssen wir durchaus zugeben, daß die Reichtümer Gott gehören — ¹¹) als ob — ¹¹) davon — ¹²) weil — ¹⁵) zu Privateigentum — ¹⁴) gestattet — ¹⁵) verteidigen — ¹⁵) vorher — ¹¹) gesagt.

den ir juristen ein früchtkouff oder bruch nennend, got geb, im werdind frücht oder nit, das ist doch gar ze vil. Und nimpt mich wunder, daß, die das concilium ze Costentz oder Basel besessen habend<sup>2</sup>, joch<sup>3</sup> nach menschlicher grechtigheit so unbesinnet<sup>4</sup> sind xin<sup>5</sup>, das sy so ein unbillich ding habend nachgelassen, das ungleubigen fürsten warlich ze vil wäre under irem volck nachzelassen 6. Warumb hand sy nit uff das wort Christi gsehen [Luc. 6. 35]: Ir söllend lyhen unnd nüts darvon hoffen? Wie hand die falschen pfaffen nun gdören? darvon reden und handlen, die da billich söltend die fürsten darvon 10 geschreckt haben, ob die sölichs für sich selbs hettind fürgewendt 8? Aber das sy sich der zehenden nit vernügt hand<sup>9</sup>, sunder inen selbs<sup>10</sup> ouch erloubt zins ze haben, das zeigt mir eigenlich an, das sy sölchen nachteiligen zins uffgebracht habind. Lüg 11, wo sind ietz die verlognen bladrer 12: Ja, die concilia werdind imm helgen geist versamlet! Gibt 15 der heilig geist wider gott an 13? Noch, so die gemeinen verhellung 14 den zinskouff halt und bestät mit brieffen und siglen der obergheit, so sol ein ieder zins geben von dem houptgut 15, das er wol bedacht 16 an sin eigenthům darumb genommen hat, oder aber er betrůbte 17 den menschlichen fryden. Und das red ich allein von denen zinsen, die nach dem ynsatz 18 der menschlichen grechtigheit (die aber hie gar nach 19 anderst möchte genempt werden; denn die den zinskouff habend angesehen<sup>20</sup>, hand das wort gottes nit angesehen<sup>21</sup> noch das gsatz der

4 grechtigheit ] B grechtikeyt — 15 gemeinen verhellung ] B gmeinen verhällung — 16 obergheit ] B oberkeyt — 18 betrübte ] B betrübte — 20 grechtigheit ] B grechtigkeyt.

<sup>1)</sup> ususfructus - 2) auf dem Konzil gewesen - 3) auch - 4) unbesonnen; in tantum obliti — 5) gewescn — 6) In Betracht kommen: 1. Constanz: Sessio XL. III de annatis, communibus servitiis et minutis. XVI. de provisione papae et cardinalium (Mansi XXVII. p. 1164). Sessio XLIII. II. provisionibus ecclesiarum, monasteriorum, prioratuum, dignitatum et aliorum beneficiorum. IV. de annatis rubrica. VIII. de fructibus medii temporis (Mansi XXVII. p. 1178 ff.) vgl. auch Mansi XXVII. p. 1185 ff. und 1189 ff. II. de provisione ecclesiarum etc. III. de annatis. 2. für Basel: Sessio XXI. I. de annatis. (Mansi XXIX. p. 104) und Mansi XXIX. p. 454 ff.: Collatio eximii decretorum doctoris magistri Ioannis de Bachenstein. — Zur ganzen Frage vgl. Funk, Franz Xaver: Geschichte des kirchlichen Zinsverbotes. Tübinger Programm 1876 und derselbe: Zur Geschichte des Wucherstreites in: Festgabe für Albert Schäffle. Tübingen 1901. S. 255 ff. — 7) es gewagt — 8) vorgebracht — 8) aber daß sie sich mit dem Zehnten nicht begnügt haben — 10) sich selbst — 11) siehe — 12) lügenhaften Schwätzer — 13) Num ergo spiritus sanctus, quae cum verbo domini pugnant, statuit? — 16) allgemeine Zustimmung, gemeine Übung — 15) Kapital — 16) sciens volensque — 17) trübte, störte — 18) Einsetzung, Festsetzung, Bestimmung; institutio et praescriptum — 19) nahezu, beinahe — 20) festgesetzt — 21) divini verbi respectum non habuerunt aliquem.

natur) erkoufft sind von 20. eins 1. Er sündete ouch wider got; der heißt eim ieden geben, das man im schuldig sye 2.

Aber die obergheit solt ernstlich insehen in den mißbruch der zinsen3. Und wäre min radt - und radten hie als ein mensch, wie Paulus ouch den Corinthiern thet 1. Cor. 7. [1. Cor. 7. 12] -; denn so ich das wort gottes leren sol, so sprich ich: Ir söllend lyhen und nüts darvon hoffen [cf. Luc. 6. 25]. Aber hie, so ich ie sich, das wir an die volkummenheit der götlichen grechtigheit nit schmecken wellend4, so radt ich, das alle, die zins habend, die summ des gûtes, daruff sy es habent, liessend schetzen, und nemend demnach järlich nach der anzal 10 des gelihnen geltes ein teil der früchten. Sust sorg ich seer übel<sup>5</sup>. das sich vil menschen mit dem zinßnemmen noch me beschwärind, weder menschlicher blödikeit6 möchte nachggeben werden, namlich, das sy ouch in wol bedachter boßheit zechälck vor gott gescholten werdind. Hierumb — ietz red ich das wort gottes 9 — so syge nieman ze sorg- 15 veltig 10, wie er welle sin leben fürbringen 11. Gott spyßt die rappen [cf. Ps. 147. 9] 12 und ander vogel, die nit zemmenlegend 13 oder huffend 14; er bekleidt die blumlin der heid. Wie vil sind wir me wärt in den ougen des herren /Luc. 12. 24-27/? Eya, so wirt er ouch uns und unsere kind spysen. Dise grossen mißbrüch kummend alle uß ungloub- 20 nus und unerkantnus gottes. Der welle alle menschen erlüchten, das sy inn erkennind unnd ob allen dingen lieb habind, so werdend dise mangel oder nachteil one kummer hinvallen. Amen.

Aber die zins, die nit nach der oberkeit bestimmung erkoufft werdend, die sol man nit geben anderst denn nach anzal der summ. <sup>25</sup> Verstand 's also: Man findt gytwürm <sup>15</sup>, die von fünffzechnen als vil <sup>16</sup>

3 obergheit ] B oberkeyt — 8 volkummenheit ] B volkommenheyt — 8 grechtigheit ] B grechtikeyt — 10 nemend ] B nämend — 11 Sust ] B Sunst — 13 blödikeit ] B blödigheyt — 15 syge ] B sye — 16 fürbringen ] A Druckfehler fürbringien — 17 vogel ] B vögel.

¹) ut cum viginti aureorum sors annuo reditu unum aureum creditori persolvit

— ²) Qui enim hoc negarit, in deum quoque peccat, qui omnibus, quod debetur, reddere iubet. — ⁵) Aber die Obrigkeit sollte ernstlich die Mißbräuche mit den Zinsen zu verhüten suchen; porro magistratus est magno studio et indefatigabili industria cavere, ne qui redituum abusus nimii exoriantur. — ⁴) daß wir die Vollkommenheit der göttlichen Gerechtigkeit nicht kosten wollen, keinen Gefallen daran finden wollen — ⁵) alioquin non possum non timere — ˚) Schwäche; infirmitas — ˚) praemeditata animi malitia — ˚) arglistige, lose Menschen; iniqui et improbi — ˚) im Gegensatz zur eigenen Meinung. Vgl. oben S. 518. 4ff. — ¹⁰) quapropter nemo cura et solicitudine distrahatur nimia — ¹¹) quibus modis et rationibus vitam suam sustentare velit — ¹²) Raben — ¹⁵) zusammenlegen, sammeln — ¹⁴) aufhäufen — ¹⁵) Geizwürmer, Geizige — ¹⁵) ebenso viel.

erfordrend als von zwentzigen. Und findt darnebend obren, die bestätend sölichen zinßkouff mit brieff und siglen. Hie thund die obren wider ir eigen grechtigheit und mißbruchend iren gwalt. Darumb sind sy dem beschwärten 1, ob er sich glych verschriben hat 2, schuldig harfür ze helffen, das im nit mee abgenommen werd, weder ir arme grechtigheit 3 bestimpt hat; denn untrüw und betrug sol den betriegenden 4 schlahen 5. Und so sy schon sölichs thund, so sind sy dennocht nit grecht, sunder sy schaltend allein den grösten wust hyn 6 und blybt noch wüstes 7 nun ze vil da. Also mag ein ieder, der mit unredlichem zinßkouff beladen ist, sin beschwärd erklagen 3.

Sölche meinung leer ich in dem unsubren handel der zinsen<sup>9</sup>; und gebend aber mich mine ungünstigen<sup>10</sup> us<sup>11</sup>, ich lere, man sölle nieman gheinen zins geben. Unnd schry zå allen malen darzå: welcher zins hab uffgenommen, der sye ein dieb, so er einem nit wölte geben, das er im versprochen hat, so verr<sup>12</sup> der zinßkouff ordenlich nach menschlich bestimpter mas bschehen ist. Ich måß ouch offt wider minen willen davon sagen, das ich denen, die alle laster beschirmend und alles unrecht uffnen<sup>13</sup> understond<sup>14</sup>, den mund verschliesse. Und reicht all min arbeit allein dahin, das die zinßkeuffer sich nit drü mal wider gott versündind. Denn ie der, so acht uff die säligheit der menschen haben sol, der sol allen schaden der seelen verhåten, oder die umbkummenden werdend von im erfordret<sup>15</sup> [cf. Hebr. 13. 17]; und so er alle schaden nit verhåten mag, sol er dennocht von weren nit lassen; villicht verhåtet er etwan die grösseren.

Von wücher 16 red ich also: Wo ein obergheit wücher laßt bruchen 17, so ist der uffnemmend schuldig den wücher ze bezalen 18.

1  $A\ B\ Marginal$  Pfuch der schand. — 2 sölichen ] B sölchen — 4 beschwärten ] B beschwerten — 5 werd ] B werde — 6 grechtigheit ] B gerechtigheyt — 6  $A\ B\ Marginal$  Fraus recidit in facientem. — 8 schaltend ] B schalten — 10 beschwärd ] B beschwerd — 17 beschirmend ] B beschirmend — 19 zinßkeuffer ] B zinßköuffer — 25  $A\ B\ Marginal$  Wücher. — 25 obergheit ] B oberkeyt.

Beschwerten, Bedrückten; oppressus — ²) etiamsi multis conditionibus et chirographis semetipsum obligarit — ³) misera illa et infelix hominum iustitia — ⁴) Betrügenden, Betrüger — ⁵) Vgl. die Sprichwörter "Untreue trifft zuletzt ihren eigenen Herrn" Wander IV 1485 Nr. 12, 21, 22 und S. 1486, Nr. 23; "Untrew bringt ir selbst gericht" Wander IV 1485, Nr. 16. Gwalter: Fraus enim aequa lege in facientem debet recidere. — °) sondern sie schaffen nur den größten Unrat beiseite — ¬) Unrat — °) seine Beschwerde klagen, bei Gericht anbringen; quotquot ergo iniquis redituum conditionibus premuntur, hac ratione de harum iniquitate queri poterunt — °) de impuro isto redituum negotio — ¹°) zoili — ¹¹¹) streuen . . . über mich aus — ¹²) fern — ¹³) äufnen, fördern — ¹³) sich unterstehen — ¹⁵) gefordert — ¹⁵) de usura et foenore — ¹²) zu treiben gestattet; quando magistratuum leges foenus exercere permitunt — ¹²) iam illud solvere debent, quicunque pecuniam iis conditionibus receperunt.

Es solt aber ghein obergheit so unredlich an iren underthonen sin. das sy Juden oder andre wücherer, die den rütschhart¹ gar oder teilhafft<sup>2</sup> bruchend, duldete<sup>3</sup>. Wo nun die obergheit den wücher nit duldet, ouch nit darumb richtet4, da ist man inn ouch nit schuldig ze geben. Ja, die obergheit sol die gebenden und nemmenden darumb straffen, wo sy des innen wirdt, wiewol einer das houptgůt<sup>5</sup> im schuldig ist wider ze geben, es erkenne denn ein obergheit ein anders. Disen tant findet man by den menschlichen rechtschryberen 7 — bin ich anders recht ingedenck -8, deren ich mich in dem wüst<sup>9</sup> des wüchers gebruchen muß; denn got ist er so widerwertig, das er inn allenthalb 10 nit dulden wil. Noch so ist die obergkeit darumb fürgsetzt, das sy in den dingen, zum nächsten inen möglich sye, by der götlichen grechtigkeit hinfarind 10. Sy ist ouch schuldig alle söliche ungöttliche beschwärden hinzenemmen, so verr es one grösseren schaden beschehen mag. Ie kurtz in allen dingen sol der mensch umb zytlichs guts willen 15 die menschlichen fründschafft nit zerrütten, sunder was im darumb anligt 11, das er uß ansehen des göttlichen wortes nit verlassen wil, das sol er allein mit dem ordenlichen gwalt 12 ze recht legen und nit lyden 13, das die leer Christi gescholten werde, sy syge ein zerrüttung 14. Es sol ouch ein obergheit by 15 iren ougen uffsehen, das 20 sy alle mißbrüch, die so gar wider got sind, hinnemmind; oder aber lange gedult, dero nutz nachgelassen wirdt 16, die wirdt zületst in ein unsinnigkeit verkeret. Wie mag ein erbre 17 obergheit das mutwillen der genanten geistlichen 18 lyden 19? Wie mag sy sehen, das ir arm

1 obergheit ] B oberkeit — 3 obergheit ] B oberkeit — 5 obergheit ] B oberkeit — 6 einer ] A einr — 7 obergheit ] B oberkeyt — 11 obergkeit ] B oberkeit — 12 f. grechtigkeit ] B grechtikeyt — 15 Ie ] B Ietz — 19 syge ] B sye — 20 obergheit ] B oberkeyt — 23 unsinnigkeit ] B unsinnigheyt — 23 obergheit ] B oberkeyt.

<sup>1)</sup> Rutscherzins, Verzugszins, Zinseszins. Siehe Id. II 1645. — 2) ganz oder zum Teil — 5) Gwalter: Verum eam conveniebat esse magistratuum integritatem, ne quis subditos suos et commissum sibi a deo populum vel Iudaeorum vel foeneratorum quorumcunque artibus et dolis circumveniri et opprimi pateretur. — 4) quapropter, si magistratus ex integritate praeditus est, ut foenus non ferat, nec etiam foeneratoribus ius dicat — 5) das Kapital (im Gegensatz zum Zins. Siehe Id. II 548 f.) — 6) leeres Geschwätz; hanc sententiam, imo nugas potius — 7) in iurisconsultorum libris — 5) si recte memini — 6) Unrat — 10) Auch da ist die Obrigkeit dazu eingesetzt, daß sie in den Dingen der göttlichen Gerechtigkeit möglichst ähnlich handle. — 11) sondern wenn ihm an etwas gelegen ist — 12) magistratus legitimi iudicio — 15) nec unquam permittet — 14) ut quae pacem et amicitiam humanam interturbet — 15) mit — 16) der nichts zugestanden wird — 17) ehrbare — 15) effrenis ecclesiasticorum licentia — 16) qua ratione diutius ferre poterit.

volck von wüchreren und gyselfresseren verzert werd? Darumb erlüchtet got das liecht sines worts aber ein fart , das man die wüst einmal ußwüsche und sübre .

Zum zehenden spricht Paulus [Röm. 13. 7]: Wemm ir stür schul5 dig sind, dem geben 's; wem ir zöll, für oder gleit schuldig sind, dem
geben 's4; wem ir forcht unnd eer schuldig sind, dem geben 's. Dise
wort sind klar; sy berürend ouch alle menschen. Ich bin ouch nit
sorgveltig umb der geistlichen fryheit wegen man halte sy zoll- und
stürfry oder nit doch on andrer mentschen nachteil, das doch hart
sin mag Thüge ein iede obergkeit nach irem beduncken der
gern wil ich anzeigt haben, das sy uß gheim götlichen rechten oder
gbott fry sygind 11.

Summa: Das götlich wort sol über alle menschen herschen, inen fürgeschriben, vorgeseit 12 und trülich eroffnet 13 und uffgethon 14 werden; denn wir sind demselbigen schuldig nachzekummen. Unnd hilfft unserer onmacht die einig gnad gottes 15 durch unseren herren Jesum Christum etc. Denn ie me wir unser schuld und onmacht erfindend 16, ye me findent wir die schöne und allmechtigkeit gottes; und findend ie me und me die liebe und züversicht siner gnaden, weliches uns me fromm macht unnd gotsförchtig denn ghein andrer weg. So aber darnebend etlich erfunden 17 werdend, die uß gotlose unnd unglouben 18 dem wort gottes nit losend 19, nit nach dem läbend, so hat uns got ouch zum nidresten gebott geben 20, nit das wir, darinn lebende, fromm sygind, sunder das denocht die menschlich bywonung 21 möge erhalten 25 und beschirmpt werden und wächter gesetzt, die ernstlich uffsehind,

1 wüchreren ] B wücheren — 6 geben 's; ] B gebents; — 6 geben 's. ] B gebents. — 7 AB Marginal Immunitas. — 10 obergkeit ] B oberkeyt — 13 AB Marginal Epilogus. — 23 lebende ] B läbende.

<sup>1)</sup> Schuldeneintreiber, Geschäftmacher, Wucherer. Siehe Id. I 1325.— ³) wieder ein mal. Siehe Id. I 1027 f.— °) damit man den Unrat einmal wegwische und reinige— °) Siehe oben S. 500. 25 f.— °) betreffen— °) ich bekümmere mich auch nicht um die Immunität der Geistlichen; neque hie multum ecclesiasticorum immunitate moveor— °) Über die Immunität der Geistlichen d. h. über ihre Freiheit von öffentlichen Lasten und Abgaben siehe Friedberg, Emil: Lehrbuch des kath. und evangel. Kirchenrechts. 5. Aufl. Leipzig 1903. S. 159 und 522 und P. R. E. IX 69 ff.— °) was kaum geschehen kann; quod tamen difficulter fieri poterit— °) tue, handle— °) Gutdünken— °1) Quantum vero in me est, non gravabor demonstrare eos nullis divinis legibus vel praeceptis immunes esse, nec immunitatem suam asserere posse.— °2) vorgesagt, verkündet— °3) geoffenbart— °4) geoffenbart, kund getan— °5) sola et unica dei gratia— °5) investigamus et deprehendimus— °5) gefunden werden, sich finden— °5) impietate et perfidia corrupti— °5) hören, gehorchen— °60) deus praecepta quaedam infima nobis praescribere dignatus est— °11) humanae societatis securitas, pax et studium.

das joch der letst zipffel der armen menschlichen grechtigheit nit ouch hingerissen werde. Dise wächter sind die ordenlich obergheit, die aber ghein andre ist weder die mit dem schwert, das ist: die wir die weltlichen obergheit nennend, dero ampt ist, alle ding nach dem götlichen willen, und so uns das nit möglich ist, nach dem götlichen sebott füren. Darumb sy alles, so weder in götlichem wort noch gebott, joch uff die menschlichen grechtigheit geben erfunden wirdt, abthun unnd für falsch, unfertig und unrecht, joch nach menschlicher gerechtigkeit, haben sol.

Und wil dis meinung noch einist 7 nach der kürtze begryffen 8, und 10 die götlichen und menschlichen grechtigkeit under einandren verordnen 9.

- 1. Gott ist das höchste volkummnest gůt;
- 2. wil sich allen creaturen offenen und inen nutzlich sin unvergolten 10;
  - 3. ist nit eigennützig noch anfechtig 11.

Also erfordret er ouch, das wir sygind; denn er spricht: Ir söllend volkummen sin, wie üwer himelscher vatter volkummen ist Mat. 5. [Matth. 5. 48]. Wellend wir nun in sin angsicht kummen, so müssend wir

- 1. volkummen, das ist: luter, rein, schön, on allen prästen 12 sin,
- 2. und uns nit unser eigen schetzen 13, sunder wüssen, das wir 20 gottes sind; und so wir gottes, so sind wir ouch des nächsten.
- 3. Sind gar nit eigennützig, sind ouch nit angefochten weder mit gyt 14 noch begird der höhe 15 oder wollusts.

Wir söllend ouch vor allen dingen das rych gottes süchen und sin grechtigheit [cf. Matth. 6. 33], das ist: daß wir grecht werdind, der 25 gstalt er grecht ist. Das ist uns aber unmöglich; darumb versichret er uns siner gnad mit sinem sun, den er für uns in 'n tod ggeben hat. Das ist das euangelium.

So wir nun der mas der fromgheit<sup>16</sup>, die got von uns erforderet, nit zu mögend kummen<sup>17</sup>, und dennocht gheissen werdend volkommen <sup>30</sup>

1 grechtigheit ] B gerechtikeyt — 2 obergheit ] B oberkeit — 4 obergheit ] B oberkeyt — 7 grechtigheit ] B grechtikeit — 8 nach ] B noch — 9 gerechtigkeit ] B gerechtigheit — 11 grechtigkeit ] B grechtigheyt — 13 offenen ] B offnen — 17 volkummen ] B volkommen — 18 angsicht ] B angesicht — 25 grechtigheit ] B gerechtigkeyt — 29 fromgheit ] B frommkeit.

¹) auch — ²) entrissen — ³) ne et haec extrema humanae iustitiae portio nobis penitus eriperetur — ¹) legitimus magistratus — ⁵) auch — °) unrechtmäßig — ¹) noch einmal — °) zusammenfassen — ²) nebeneinander darstellen; hanc vero sententiam meam adhuc semel brevibus complecti non gravabor, ut divinae et humanae iustitiae collationem quasi in tabula expositam singuli videre possint. — ¹°) citra omnem retributionem — ¹¹) Anfechtungen unterworfen; nec affectibus servit — ¹²) ab omni vitio et macula alieni — ¹³) non putabimus nos nostri iuris esse — ¹¹) Geiz, Habsucht — ¹⁵) Begierde nach Ehre; ambitio — ¹⁵) ad eam iustitiae et integritatis mensuram — ¹¹) nicht erreichen können.

sin, so volgt, daß man das, so got heißt, on underlaß uns offnen¹ sol, damit wir mit unerfochtnem flyß² all weg³ in allem gûten wachsind, und daby nit hochfertig⁴ werdind uß unserer tugend; dann wir die maß noch nie erfült habend, die got heischet⁵. Uff das hat got noch nidrere gsatzt geben, in denen wir mit einandren früntlich leben möchtind, glych wie Christus ouch den Juden seit⁶ Mat. 19. [Matth. 19. s], das Moyses von der Juden unghande wegen¹ inen die ee ze trennen nachgelassen hette, wiewol es zum ersten⁶ nit also xin⁶ wäre. Bsich¹o dasselb ort¹¹ wol! Und blybend nüt des minder schuldig nach der götlichen grechtigheit ze leben; vermögend es doch nit; denn wir sind

- 1. von natur böß und ein finsternus Genn. 8. [1. Mos. 8. 21].
- 2. Wir wellend nit andrer menschen sin 12, sunder das alle ding unser sygind;
- 3. dann wir sind eigennützig von dem ersten fal Adams har und begirig fleischlicher dingen.

Das nun die gebrästen 18 nit so groß werdind, daß wir gar erwildind 14 und böser werdind dann die unvernünfftigen thier, so hat uns got zwey ding geben, die uns wysen und meistren söllend 15: sin 20 wort und die obergheit, die unser anfechtung mit der straff meistret.

- 1. Im wort gottes erlernt man, wie fromm wir schuldig sind ze sin; und findend das heyl der gnaden darinn. Über das ist nieman meister; denn es ist über alle menschen. Denn gheiner ist so grecht noch unschuldig, der in sünden geboren ist, der dem wort möge zu
  kummen 16; ouch ist keyner, der nit mangle der gnaden, die darinn versichret ist.
  - 2. Das nit uß unserer eigennützige <sup>17</sup> gwalt <sup>18</sup> erwachse, so hat man die obergheit, die den frävenen <sup>19</sup> zeme, das er nit uß eigner anfechtung <sup>20</sup> einem andren das sine nemme.
  - 3. Das wir ouch nit unverschampt<sup>21</sup> werdind, den hunden glych, sol uns dieselb obergheit züchtigen; denn sy hat gsatzt darzů.

4 heischet ] B heüschet — 5 leben ] B läben — 6 Mat. 19. ] A B Druck-fehler Mat. 10. — 7 unghande ] B ungehande — 9 Bsich ] B Besich — 10 leben ] B läben — 10 vermögend ] A Druck-fehler vermöged — 23 grecht ] B gerecht — 28 obergheit ] B oberkeyt — 31 obergheit ] B oberkeyt.

¹) offenbaren — ²) mit unermüdlichem Fleiß; indefesso studio et indesinenti cura — ³) in dies — ⁴) hoffürtig, stolz — ⁵) fordert — ⁵) sagt — ¹) Verstocktheit, Roheit — ˚) prima dei institutio — ˚) gewesen — ¹o) besiehe, siehe an — ¹¹) diese Stelle — ¹²) quia aliorum hominum proprii esse nolumus — ¹³) morbi et vitia naturae nostrae — ¹⁴) ganz verwildern — ¹⁵) duo nobis media instituit dominus, quae nos in officio retineant — ¹⁵) ut verbum dei plenissime exequatur — ¹¹) Eigennutz, Selbstsucht — ¹⁵) Gewalltat — ¹⁵) Frevelhaften, Gewalltätigen — ²⁵) privata carnis tibidine — ²¹) schamlos.

- 1. Das wir nit gotslestrig¹ sunder sinem wort gehörig² sygind.
- 2. Das wir eins andren güt nit antaschind³ weder mit frävenem roub⁴ noch diebstal⁵.
- 3. Das wir nit uß zorn iemand tödind oder eim andren sin eewyb schmähind, nit überfüllind<sup>6</sup> etc. und derglychen.
- 1. So du aber ie gott lestrest und schmächst, straffet dich die oberhand 7.
  - 2. Derglychen henckt sy dich, so du stilst oder roubst.
- 3. Tödest du, so wirst ouch getödt. Derglychen, so du uß andren anfechtungen etwas mißthůst<sup>8</sup>, wirdstu gestraffet.
- 1. Sust<sup>9</sup> sol sich die obergheit uff<sup>10</sup> das wort gottes gar nit setzen<sup>11</sup>; denn sy strafft nun die ußwendigen mißthaten, macht aber innwendig nit gerecht, nit unrecht<sup>12</sup>; denn das thût got allein in den hertzen der menschen.
- 2. Darus volgt, daß sy nun die bärlichen 13, offnen 14 mißtaten 15 verhûten söllend mit gebott und straff.
- 3. Was recht ist oder unverbotten oder erloubet von got, söllend sy nit anbinden 15;
  - 4. denn sy mögen nit sünd machen, das nit sünd ist.
- 5. Was aber gotsforcht und christenliche frommgheit antrifft 16, 20 söllend sy uffnen 17,
- 6. söllend aber nit für gůt haben, das die menschen erdichtend, sunder allein das got hat fürgeben 18.
- 7. Straffen sy, die nit wider got gethon hand, so werdend ouch sy von got gestrafft.
- 8. Straffend sy die nit, die wider got tûnd, werdend sy aber gestrafft.
- 9. Sich, also wil got in allen sinen worten und gebotten, das man allein uff inn sehe.
- 10. Hierumb <sup>20</sup> sol ghein obergheit, als es umb dise zyt stat <sup>21</sup>, <sup>30</sup> ieman straffen umb der zünselwercken <sup>22</sup> willen, dero abgangs sich vil

11 obergheit ] B oberkeit — 13 unrecht ] B ungerecht — 17 erloubet ] B erloubt — 20 gotsforcht ] B Druckfehler gotsfrocht — 30 obergheit ] B oberkeit.

<sup>1)</sup> blasphemi — \*) auf sein Wort hörend, seinem Wort gehorsam — \*) antasten; ne aliorum bonis insidiemur — \*) rapinis temerariis — 5) furtis clanculariis — 5) uns nicht der Völlerei hingeben; nimia ebrictate et crapula nosmetipsos aggravemus — 7) magistratus — \*) böses tust — \*) alioquin — \*\* 10) über — \*\* 11) alioquin magistratus nequaquam sese divino verba superiorem faciet vel aestimabit — \*\* 12) ungerecht; iniustus — \*\* 15) offenbar, sichtbar; manifesta — \*\* 14) offenkundig; aperta — \*\* 15) verhindern, verbieten — \*\* 16) anbetrifft — \*\* 17) befördern — \*\* 18) sed quod aeterna dei sapientia statuit — \*\* 19) abermals — \*\* 20) deßwegen; quapropter — \*\* 21) wie es zu dieser Zeit geschieht; ut nostra sunt tempora — \*\* 22) Zeremonien.

menschen klagend¹; ouch nieman, der sich den bapst nit wil lassen vom gotswort tringen<sup>2</sup>; ouch ghein stuck, das allein die conscientz des inneren mentschen antriffet; dann des urteil stat allein in der hand gottes. Byspil: Es befindend<sup>8</sup> münch und nonnen in den klösteren, 5 das die örden, secten und rotten wider got sind, unnd wie sy verfürt sind, säligheit in den klöstren ze suchen; und begerend demnach alle glychßnery4 hinzelegen5 und ein unglychßnet6 christenlich leben ze füren mit gemeinen christenen brüderen 7. Welche obergheit wil sich des undernemmen ze weeren? Nun ist doch gheine über die conscientzen 10 der menschen herr. Ob aber in sölchem offenlich gemißhandlet wurd wider den gwalt, der inen bevolht ist, da mögend und söllend sy iren gwalt bruchen8; söllend ouch alles, das wider das götlich wort ist, abstellen. Damit wirdt inen ruw geborn und ein frydsam regiment. Denn, so man am gotswort täglich die mißbrüch erlernet und man 15 die mit zytlichem radt nit abstelt, ist ze besorgen 9, das die ungenad der beschwärten 10 ze letst so groß erwachse, das die ze entsitzen sye 11. Dann kurtz: Das wort gottes mag man nit fahen 12 noch anbinden. So wir uns aber alle gemein 13 des worts gottes zum aller ernstlichesten flyssen 14 werdend, so lassind demnach got walten; er wirdt alle sachen 20 recht schicken 15. Dem sye lob und eere in die ewigkeit. Amen!

3 antriffet ] B antrifft — 7 leben ] B läben — 15 ungenad ] B ungnad — 20 ewigkeit ] B ewigheit.

<sup>1)</sup> Über die Entfernung der Bilder und das Abschaffen von allerlei katholischen Gebräuchen in Zürich siehe Bernhard Wyß S. 40 f., 51 ff. — 2) auch niemand bestrafen, der sich nicht durch den Papst will vom Wort Gottes wegdrängen, entfernen lassen; nec illum quoque mulctabit, qui Papae a divino verbo abstrahere conentis imperium contemnit — 3) finden — 4) Heuchelei — 5) abzulegen — 6) ungeheucheltes — 7) Am 17. Juni 1523 hatte der Rat in Zürich einer Anzahl Nonnen des Klosters Oetenbach auf ihr Gesuch hin den Austritt aus dem Kloster erlaubt. Das Nähere siehe bei Bernhard Wyß S. 37 ff. — 6) Quod si quis in istis rebus, quae ad illorum potestatem et imperium faciunt, peccaverit, nemo prohibet, quo minus autoritatem suam asserant et commissam sibi potestatem exerceant. — 9) ingens periculum est — 10) oppressorum indignatio — 11) daß man sich vor ihr entsetzen, fürchten müsse; ut nemini non formidabilis esse possit — 12) fangen; capere — 15) insgemein — 14) besteißen — 15) ordnen; disponere.

# Quo pacto ingenui adolescentes formandi sint.

1. August 1523.

Man kennt Zwinglis frühe und dauernde Hingabe an die humanistischen Studien, sowie an den Unterricht und die Erziehung junger Leute. Schon während der Studienzeit in Basel wirkte er als Lehrer an einer dortigen Schule, und als Pfarrer von Glarus bereitete er Jünglinge für die Studien auf den Hochschulen vor. In Zürich sieht man ihn von Anfang an für das Griechische tätig, an der Stiftsschule und in einem Kreise lernbegieriger Geistlicher (sodalitium literarium Tigurense). Im Jahr 1522 brachte er es dazu, daß ein hoffnungsvoller junger Gelehrter, Jakob Wiesendanger oder Ceporinus von Dynhard im Zürcher Gebiet, der in Wien, auch einige Zeit bei Reuchlin in Ingolstadt studiert hatte, Griechisch und Hebräisch zu lesen anheben konnte, vorläufig, wie es scheint, für ein Jahr. Er meldet es selber am 26. August an Myconius mit den Worten: "Ceporin wird nach Galli zu lesen beginnen, sowohl Hebräisch als Griechisch". Als dann im Dezember darauf Curio, der Basler Buchdrucker, Ceporins griechische Grammatik herausgab, widmete er sie Zwingli als "dem gelehrten Patron dieser Studien; zumal auch, wie die Zuschrift beifügt, unter Zwinglis Auspizien Ceporin für das Lehramt im Griechischen und Hebräischen angenommen worden sei".

Bei solchem Interesse für den Fortschritt der Studien kam Zwingli früh auf den Gedanken, ein Büchlein über die Unterweisung der Jugend zu verfassen. Er sagt das in der Widmung zu der vorliegenden Erziehungsschrift, der einzigen, die wir von ihm haben, und setzt hinzu, dieses sein Vornehmen sei von vielen einfallenden Unruhen verhindert worden; jetzt aber, da er sich besonnen, was er nach der Sitte seinem Gerold bei der Rückkehr aus dem Bade schenken wolle, sei jener sein voriger Anschlag ihm wieder eingefallen. Als den tieferen Grund für die Entstehung des Büchleins bezeichnet er somit sein lebhaftes Interesse für Erziehung und Bildung und die längst daraus entsprungene Absicht, über einschlägige Fragen zu schreiben, während er als den nächsten Anlaß persönliche Beziehungen hinstellt. Daß er indes nicht bloß privatem, sondern auch dem allgemeinen Interesse dienen wollte, ergibt sich schon aus der Tatsache, daß er das Büchlein im Druck ausgehen ließ. Das führt uns zu der Frage: lag nicht vielleicht die eigentliche Veranlassung zu demselben ebenfalls in der Rücksicht auf ein öffentliches Interesse und Bedürfnis, und bildet nicht die Form der "Badenschenke" mehr nur die geschickte Einkleidung?

Man darf vor allem die Zeit nicht übersehen, in welcher die Schrift entstanden und gedruckt worden ist. Sie erschien mit dem Datum des 1. August 1523. Das war gerade die Zeit, in der die Umgestaltung des Stifts Großmünster vorbereitet wurde. Die Einleitung zur vorigen Nummer hat das näher ausgeführt. Sie hat gezeigt, wie sich nach der ersten Disputation mit ihrem Sieg des Schriftprinzips eine kirchliche Bewegung erhob, die sich dann, von sozialen Motiven genährt, auf das Stift konzentrierte. Wir stehen im Übergang zur tutsächlichen Reformation der Kirche gemäß dem erkannten Evangelium, und dabei kommt das Stift zuerst an die Reihe. In diesen Zusammenhang gehören die vom Juni bis September entstandenen Schriften Zwinglis. Für die Predigt von göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit vom 24. Juni bezw. (im Druck) vom 30. Juli wurde es schon gezeigt, und für das Büchlein vom Meßkanon vom 29. August, wie für die beiden kleinen Stücke vom September versteht es sich von selber; sollte es nicht auch gelten von der pädagogischen Schrift, die mitten unter den genannten erschienen ist?

Mit der Reformation des Stifts kam auch die Umgestaltung seiner Schule in Fluß. Je entschiedener der evangelische Glaube durchdrang und die kirchliche Erneuerung fortschritt, desto dringender mußte sich dus Bedürfnis geltend machen, einen Predigerstand heranzuziehen, der diesen Glauben verkündigen und der erneuerten Kirche vorstehen konnte. Es ist etwas vom größten an Zwingli, daß er sein Reformwerk trotz der starken Mängel des von der alten Kirche ererbten Klerus durchgesetzt hat; aber gerade die Milhsal der Aufgabe läßt

uns ahnen, wie sehnlich er der Zeit entgegensah, da sich auf dem Gebiete der Erziehung das den Tendenzen seiner Reformation Entsprechende leisten ließ und der Kirche die im neuen Geiste erzogenen Diener zugeführt werden konnten. Jetzt, mit der Umwandlung des Stifts, kam der Zeitpunkt heran, das Ziel fest ins Auge zu fassen und Hand ans Werk zu legen. Gewiß hat diese Aussicht schon den Sommer über Zwinglis Sinnen und Trachten in Anspruch genommen und seine ganze Energie aufgeboten, für das Gelingen zu wirken. Aber wie viele Einwände und Bedenken mußten sich ihm in einer schon ökonomisch so schwierigen Sache entgegenstellen, auch von seiten Gutwilliger! Wie neu war noch alles für die maßgebenden Männer im Rat und am Stift, zu Stadt und Land! Und wie in solchen Lagen nur ein Zurückgreifen auf den idealen Kern der guten Sache helfen kann, so mußte der Reformator mehr zu sagen wissen, als was in den Sitzungen der Verordneten verhandelt wurde; dort kamen die eigentlichen Schulfragen zur Genüge zur Sprache; was not tat, war mehr als das: es galt ein aufklärendes und gewinnendes Wort über die wahre Erziehung, ihr Ziel und ihre Methode.

Eine Schrift dieser Art ist das Büchlein an Gerold Meyer. Daß es dabei die Schule selber im Auge hat, ist fragelos. Sind nicht die drei Sprachen, von denen es handelt, just die Hauptfücher der neuen Schule? Wird nicht von den Künsten gesprochen, die seit alters den Rahmen des gelehrten Unterrichts bildeten, und mit deren Wert sich die neue Pädagogik eben wegen der Schulreform auseinanderzusetzen hatte? Allerdings, genannt wird die Institution der Schule weiter nicht, außer vielleicht da angedeutet, wo Zwingli die Arbeit als heilsam für alle Menschen preist und ihm der Zusatz entschlüpft: "fürnehmlich für die, welche das Wort Gottes zu verkünden verordnet werden", d. h. für den Kern der Zöglinge an der neuen Stiftsschule.

Die Reformation des Stifts kam dann zum Abschluß im September. Am 29. des Monats erschien das bezügliche Mandat im Druck unter dem Titel: "Ein christlich Ansehen und Ordnung, von den ehrsamen Burgermeister und Rat und dem großen Rat der Stadt Zürich, auch Propst und Kapitel zum Großen Münster daselbst, von der Priesterschaft und Pfründen wegen ermessen und angenommen, zu Lob Gottes und der Seelen Heil" (Abdruck in m. Aktens. Nr. 426). Darin sind zweierlei Reformen vorgesehen: die einen beschlagen Pfründen, Abgaben und verschiedene kirchliche Dienste am Stift und sollen sofort in Kraft treten; die andern betreffen die theologische Schule und ihren Unterbau der Lateinschule, wobei bestimmt wird, diese Ordnung habe erst mit der Zeit ins Leben zu treten, d. h. wenn die dafür bestimmten ökonomischen Mittel zu fließen beginnen. Es

liegt aber bereits der ganze Plan der theologisch-humanistischen Schule vor, wie sie dann, schon im Juni 1525, anheben konnte, und wenn Bullinger (1, 290) hervorhebt: "das alles ordnet der Zwingli gar ordentlich", so läßt sich ermessen, wie völlig dieser in der Sache aufging, und wie nahe sich ihm der Gedanke an eine pädagogische Schrift zu deren Förderung legen mußte.

Auf diesen Zusammenhang habe ich schon 1884 hingewiesen in der als "Lehrbüchlein" überschriebenen Jubiläumsausgabe der Zwinglischen Schrift, sowohl in der Vorrede, als auch dadurch, daß ich nach meiner Aktensammlung die offiziellen Zeugnisse für die damalige Schule, anhebend mit der Schulordnung von 1523, im Anhang beigab. Dem lateinischen Text der ersten Ausgabe ist derjenige der zweiten deutschen Übersetzung von 1526 gegenüber gestellt, welche ich als ein Werk Zwinglis selbst ansah und ebenfalls mit dem Institut der Schule in Beziehung setzte. Hier diese Erinnerungen anzubringen erlaube ich mir im Hinblick auf neuere Schriften zur Sache; sie kennen zwar die Schulreform von 1523, verknüpfen aber Zwinglis Büchlein nicht enger damit, während es mir auch jetzt noch eben durch sie veranlaßt erscheint.

Gerold Meyer von Knonau, dem das Vor- und Nachwort gilt, stand Zwingli nicht nur als Schüler nahe; er war seit einiger Zeit, durch die Heirat seiner verwitweten Mutter Anna geborne Reinhard mit Zwingli, dessen Stiefsohn geworden. Am besten unterrichtet über Gerold die Schrift "Aus einer zürcherischen Familienchronik" (von Professor G. Meyer von Knonau 1874 f.); vgl. auch Zwingliana 1, 161 ff. und im Briefwechsel. Hier sei nur daran erinnert, daß der gemeinsame Tod bei Kappel die Namen Zwingli und Gerold Meyer, des Verfassers unserer Schrift und des mit ihr Beschenkten, noch besonders eng verbunden hat. Wie Zwingli im Jahr 1523 seine Ehe noch heimlich hielt, so durfte er auch sein Verhältnis zu dem Jüngling noch nicht voll offenbaren; er deutet es an am Schluß des Büchleins in den Worten: "minder sag" ich, dann ich sollt".

Daß die Form der "Badenschenke" — im Bilde sieht man sie, nach dem Holzschnitt der ersten deutschen Übersetzung von 1524, der oben erwähnten Jubiläumsschrift vorgesetzt — wesentlich Einkleidung ist, dafür spricht auch der Umstand, daß dem Beschenkten lediglich die Zueignung gilt, während der Text selber rein sachlich gehalten bleibt, ohne des persönlichen Verhältnisses mehr zu gedenken. Als Einkleidung erscheint aber die sinnige Form deswegen besonders geschickt, weil sie im vornherein das leistet, was der Verfasser in der Sehrift selber mit nachdrücklichen Worten bezweckt hat, nämlich sich zu sichern gegen den Anspruch, als habe er mit seinen zusammen-

gerafften Gedanken irgendwie etwas Vollständiges geben wollen. Wer wollte von einer harmlosen "Badenschenke" alles verlangen?

Es versteht sich von selbst, daß uns Zwingli in dem Büchlein als Reformator und als Humanist entgegentritt. Aber es ist wohl zu beachten, wie sehr bereits der reformatorische Gesichtspunkt der maßgebende ist und das humanistische Bildungselement sich ihm unterordnen muß. Zwingli will nicht unterrichten, sondern unterweisen; er verfolgt ein praktisches Ziel. Wie er das ganze Volk zu einem christlichen umgestalten will, und zwar dies in der ihm eigenen sozialethischen und patriotischen Auffassung, so will er die studierende Jugend mit dem christlichen, frommen und opferfähigen Gemeinschaftsgeiste erfüllen. Daher die zentrale Stellung, die Christus in dieser Pädagogik einnimmt. Diese Anschauung kündet schon Ceporin in seinem Begleitwort an, und Zwingli selber hebt sie nicht nur nachdrücklich hervor, sondern führt sie durch das ganze Büchlein durch. In dieser Hinsicht ist auch ein Blick in die gleichzeitige Predigt von göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit belehrend. Die Tendenz ist in beiden Schriften die gleiche, nur dort allgemein, hier angewandt. Dort wird die göttliche Gerechtigkeit allem Volk gelehrt und ihm gezeigt, wie es sie in der rechten Weise annehmen und durch Schrift und Predigt sich zu ihr ziehen lassen soll; hier wird die Jugend zu ihr angeleitet, die sich durch die Grundsprachen noch gründlicher und durch die Schule noch intensiver in die Schrift vertiefen soll.

Die Erziehungsschrift des Reformators ist eingeführt durch ein empfehlendes Wort Ceporins. Dieser junge, aber gediegene Gelehrte ist uns bereits in enger Beziehung zu Zwingli begegnet. Nachdem er als Lehrer an der Stiftsschule Ende 1522 seine griechische Grammatik herausgegeben, erhielt er den Auftrag, die neu entstandene Offizin des Johannes Bebelius in Basel mit dem Manuskript für einen Erstlingsdruck zu versehen. Er rüstete dafür eine Ausgabe dreier griechischer Schriftsteller zu, Dionysius, Aratus und Proklus. Das Büchlein erschien im Jahr 1523; man findet Ceporin deswegen um Ostern vorübergehend in Basel. Die Beziehung zu der jungen Druckerei trug ihm dann bald die Ehre ein, Zwinglis, seines Patrons, neues Büchlein durch einige Zeilen der studierenden Jugend zu empfehlen; mit seinem ansprechenden, knapp gehaltenen Vorwort ist es bei Bebel erschienen. Als dann Zürich im Juni 1525 die umgestaltete Schule eröffnete, wurde Ceporin definitiv als Lektor oder Professor für Hebräisch und Griechisch bestellt und mit einer Chorherrenpfründe besoldet. Leider starb er schon Ende des Jahres, von übermäßiger Arbeit gebrochen, hinweg. In seiner Ausgabe des Pindar hat ihm Zwingli bald nachher ein schönes Denkmal gesetzt. Mehrere seiner Schriften sind noch oft

nachgedruckt worden; die Grammatik wird noch im 18. Jahrhundert als Lehrbuch am Carolinum beim Großmünster genannt. (Vgl. jetzt über Ceporin die Biographie in m. Analeeta reformatoria 2, 145/60).

Zwinglis pädagogische Schrift hat sich großer Beachtung erfreut. Le Fèvre d'Etaples erwähnt unter andern ihm zugekommenen Büchern im Brief an Farel vom 20. April 1524 "Zynglii Institutionem quandam ad studia, quam misi ad Mileum (Miles Perrot) tuum, qui grammaticos moderatur in collegio Cardinalicio (cardinalis Le Moine), ut scis"; Herminjard 1 Nr. 98, vgl. Nr. 104 (S. 239 oben), auch Nr. 120 (S. 283 oben). In diesem Jahr erschien schon zum Januar eine zweite lateinische Ausgabe zu Augsburg zusammen mit Melanchthons Elementa puerilia, ebenso die erste deutsche Ausgabe mit dem Bilde der Badenschenke, unter dem kurzen, vielfach üblich gewordenen Titel "Lehrbüchlein". Froschauer gab, als die neue Schule ins Leben trat, das Lateinische wieder heraus und ließ mit der Jahreszahl 1526 auch eine neue deutsche Übersetzung (s. oben) folgen, diese nun ohne Ceporins Vorwort. Seither sind noch andere Nachdrucke gefolgt bis in die neueste Zeit. Auch eine Reihe von Abhandlungen über die Schrift für sich und im allgemeineren Zusammenhang liegen vom 19. Jahrhundert an vor, schon von Veesenmeyer im Neuen literarischen Anzeiger von 1806 (Nr. 13, S. 203 f., Zwingli als Pädagog), besonders aber dann seit dem wertvollen Artikel Zwingli von Hermann Masius in der Enzyklopädie des gesamten Erziehungs- und Unterrichtswesens von K. A. Schmid, Bd. X (1875) S. 759/96. Wir nennen: A. Baur, Zwingli als Pädagog, in Neue Blätter aus Süddeutschland für Erziehung und Unterricht, 13. Jahrg. 1884, S. 27/43. Derselbe, in Zw. Theol. 1 (1885), S. 362/70. R. Stühelin, der Einfluß Zw. auf Schule und Unterricht; in der Einladungsschrift z. Feier des 300 jähr. Bestandes des Gymnasiums zu Basel, 1889, S. 61/71. Derselbe, in der Zwinglibiographie 1, (1895), S. 306/09. O. Rückert, U. Zw. Ideen z. Erziehung und Bildung im Zusammenhang mit seinen reformat. Tendenzen, Gotha 1900. — Von den Familienbeziehungen ist J. C. Mörikofer, Zwingli 1 (1867), S. 204 ff., ausgegangen. Zwinglis Verhältnis zur Schule hat U. Ernst, Gesch. d. zürch. Schulwesens 1879, dargestellt. E. E.

#### Ausgaben.

Citiert: Bullinger 12. Panzer An. typ. VI S. 241, Nr. 512. Strickler 70. A. [Titelblatt:] QVO || PACTO INGENVI || adolejcentes formadi fint, || Praceptiones paucula, || Huldricho Zuin= || glio autore. || & κύριε ενόδησον [!] δή. ||

BASILEAE AN. | M.D. XXIII. ||

Reiche Titelbordüre. Am Schluß der Zueignungsepistel S. 5: Tiguri || Kalend. August. M.D. XXIII. ||
Am Schluß S. 24: BASILEAE APVD IOAN. || NEM BEBELIVM. || 24 unpaginierte Quartseiten. Sign. Aij — Biij. "Kopftitel. Seite 16 ein Kustos. 24 unpagnnerte quartserten. Sign. Alj—Blij. Ropfilet. Seite 16 ein Kustos. Seite 1 Titel; Seite 2 Vorrede von Jacob Ceporin, überschrieben: IACOBVS CEPORINVS || candidis iuuenibus S. ||; Seite 3—5 Zueignung an Gerold Meier, überschrieben: GEROLDO MEIER ADOLE || feenti optimo Huld. Zuinglius gratis || am & pacen à deo & domino || noftro Iefu Chrifto. ||; Seite 5—11 PRIMARVM PRAECE: || ptionum Aphorifmi. ||; Seite 11—18 SECVNDARVM PRAECE: || ptionum Aphorifmi ||; Seite 18—24 PRAEECEPTIONVM || ultimarum Aphorifmi || NVM | ultimarum Aphorifmi. ||

Citiert: Panzer An. typ. VI S. 241, Nr. 512. Usteri 13. 1 a. Finsler 18 a. Vorhanden: u. a. Basel. Berlin. Breslau St.-B. St. Gallen. Gießen. Heidelberg. München Hof- und Staats-B. Schaffhausen Min.- und St.-B. Stuttgart. Tübingen. Zürich St.-B.

B. [Titelblatt:] ELEMEN- || TA PVERILIA PHILIPPI || Melanchtonis, quibus adiecta est ratio for: | manda inventutis ad mores Christia: || nos & ueram pietatem, Huld: || richo Zwinglio au: || thore. ||

Vor dem ersten Buchstaben und unter der letzten Zeile des Titels einfaches Blattornament.

Blattornament.

Am Schluß Seite 54: AVGVSTAE VINDELICORVM, || per Simpertum Ruff.

Expensis D. Si= || gifmundi Grim, Mense Ianuario. || ANNO M. D. XXIIII. ||
56 unpaginierte Oktavseiten. Sign. A\_ D\_ [Bogen C nur halb]. Kustoden.

Seite 1 Titel; Seite 2 Vorrede Melanchthons; Seite 3-32 Elementa puerilia;

Seite 33—54 Schrift Zwinglis und zwar: Seite 33 Titel QVO PACTO INGENVI ADO- || lescentes formandi sint, Præceptiones || pauculæ, Huldricho Zuvinglio authore. ||; Seite 33—35 Zueignung an Gerold Meier, überschrieben: GEROLDO MEIER ADOLE. || scenti optimo Huld. Zuviglius [!] grati- || am & pacem à deo & domino || nostro Iesu Christo. ||, unterschrieben: Tiguri Kal.

Aug. M.D.XXIIII. ||; Seite 35—40 PRIMARVM PRAECE- || ptionum Aphorismi. ||; Seite 40—47 SECVNDARVM RPRAECE- || ptionum Aphorismi. ||; Seite 47—54 PRAECEPTIONVM. || ultimariu Aphorismi. || ; Seite 55—56 leer.

Citiert: Panzer An. tun. IX S. 382. Nr. 220 h. Usteri 13 15. Finsler 18 b. Citiert: Panzer An. typ. IX S. 382, Nr. 220 b. Usteri 13. 1 b. Finsler 18 b. Vorhanden: u. a. München Hof- und St.-B. Straßburg Un.- und L.-B.

C. [Titelblatt:] QVO || PACTO INGENVI || adolejcētes formādi fint, || Præceptiones pauculæ || Huldrycho Zuing= || lio autore. || ὧ χύριε ἐνόδωσον [!] δή. || TIGVRI ANNO || M.D. XXV. ||

Reiche Titelbordüre: Unten Christus, wie er Mühselige und Beladene zu sich ruft; rechts Musikinstrumente; links Waffen; abgebildet bei Voegelin, Friedr. Sal.: Die Holzschneidekunst in Zürich im sechszehnten Jahrhundert. Erstes Heft. Neujahrsblatt herausgegeben von der Stadtbibliothek in Zürich. Zürich 1879. Tafel 2. Mittelbild.

Am Schluß Seite 23: TIGVRI APVD CHRISTOPHO || RVM FROSCH-OVER. |

24 unpaginierte Oktavseiten. Sign. Aij—Biiij [Druckfehler für Biij]. Kopftitel; Seite 16 ein Kustos. Seite 1 Titel; Seite 2 Vorrede von Jacob Ceporin, überschrieben: IACOBVS CEPORINVS || candidis iuuenibus S. || ; Seite 3-4 Zueignung an Gerold Meier, überschrieben: GEROLDO MEIER ADOLESCEN || ti optimo Huldr, Zuinglius gratiam & pa || cem à Deo & domino nostro le- || su Christo || ; Seite 5—10 PRIMARVM PRAECEPTIO- || num Aphorismi || ; Seite 10—17 SECVNDARVM PRAECE- || ceptionum [!] Aphorismi. || ; Seite 17—23 PRAECEPTIONVM VLTI- || marum Aphorismi. || ; Seite 24 leer. Citiert: Panzer An. typ. VIII S. 308, Nr. 13. Usteri 13. 1c. Finsler 18c. Vorhanden: u. a. Bamberg. Hamburg. Karlsruhe. Leipzig. Olmütz. Wolfenbiittel.

D. [Titelblatt:] QVO PA: || CTO INGENVI ADO || LESCENTES FORMANDI || fint, Præceptiones pauculæ, || Huldricho Zuinglio || authore. || w xúgis Evódnoov [!] δή. ||

Dann Froschauers Druckerzeichen. Siehe Heitz, Paul: Die Zürcher Büchermarken. Zürich 1895. Nr. 4. (Froschauer III.) Darunter: TIGVRI excudebat Froschouerus. || Anno M.D.LXI. ||

cuaecat Frojenouerus. || Anno M. D. LAI. ||
24 unpaginierte Oktavseiten. Sign. A 2 — B 3. Kopftitel; Kustoden. Seite 1
Titel; Seite 2 Vorrede von Jacob Ceporin, überschrieben: IACOBVS CEPORINVS || candidis iuuenibus. S. ||; Seite 3—4 Zueignung an Gerold Meier,
überschrieben: GEROLDO MEIER ADOLE- || feenti optimo Huld. Zuinglius
gratiam et || pacem à deo & domino noftro || Iefu Chrifto ||; Seite 5—10 PRIMARVM PRAECE- || ptionum Aphorifmi. ||; Seite 10—16 SECVNDARVM
PRAECE- || ptionum Aphorifmi. ||; Seite 17—22 PRAECEPTIONVM VLTI- ||
marum Aphorifmi. ||; Seite 23 und 24 leer.

Citiert: Index libr. Frosch. 1562 S. 11 (1561. 80). Rudolphi 569. Finsler 18d. Vorhanden: u. a. München Hof- und Staats-B. Zürich St.-B.

E. |Titelblatt: | ELE: || MENTA PVERI: || lia Philippi Melanchto: || nis, quibus adiecta est || ratio formanda iu= || uentutis ad mores || Chri/tianos, || et ueram || pietatē || Huldricho || Zuinglio autore. ||

Titelbordüre.

52 unpaginierte Oktavseiten. Sign. Aij—G. (Bogen A—F je 8 Seiten, Bogen G 4 Seiten). Kopftitel; Kusloden. Seite 1 Titel; Seite 2 Vorrede Melanchtons PHILIPPVS MELANCHTON || PVERIS S. ||; Seite 3—30 Elementa puerilia; Seite 31—51 Schrift Zwinglis und zwar: Seite 31 Titel: QVO PACTO INGENVI ADO: || lefcentes formandi fint, Præceptiones || pauculæ, Huldricho Zwinglio authore. ||; Seite 31—33 Zweignung an Gerold Meier, überschrieben: GEROLDO MEIER ADOLE: || fcenti optimo Huld. Zwinglius [!] grati: || am & pacem à deo & domino || noftro Iefu Chrifto. ||; Seite 33—38 PRIMARVM PRAECE: || ptionum Aphorifmi. ||; Seite 38—45 SECVNDARVM PRAECE: || ptionum Aphorifmi. ||; Seite 45—51 PRAECEPTIONVM || ultimarum Aphorifmi. ||; Seite 52 leer. Ohne Angabe des Druckers, Druckortes und Druckjahres. [Wahrscheinlich gedruckt in Augsburg bei Simpert Ruff oder Sigmund Grimm.] Titelbordiire.

[Wahrscheinlich gedruckt in Augsburg bei Simpert Ruff oder Sigmund Grimm.]
[N. B. Rudolphi 117 citiert als Druck Froschauers in Zürich: "Elementa puerilia etc. 26 ungez. Blätter". Er meint damit offenbar Ausgabe E, doch ist diese sicher kein Froschauerdruck.]

Citiert: Finsler 18e.

Vorhanden: u. a. Berlin. Straßburg Un.- und L.-B. Zürich St.-B.

# Bemerkungen zu den Ausgaben.

A ist die von Jacobus Ceporinus besorgte Editio princeps. B, C, D, E sind sorgfältige Nachdrucke, die in Interpunktion und Orthographie nur geringfügige Abweichungen zeigen.

#### Abdrucke.

- 1. Opp. Zwinglii Tom. I fol. 278b—282b (ohne die Vorrede Ceporins; in den textkritischen Anmerkungen mit F bezeichnet).
  - 2. Sch. u. Sch IV 148-158.

3. Wieder herausgegeben von

a) Emil Egli: Ulrich Zwinglis Lehrbüchlein. Lateinisch und Deutsch. Mit einer Beigabe. Zürich 1884 (ohne die Vorrede Ceporins).

b) Constantin von Kügelgen: Zwinglis Vademekum für gebildete Jünglinge. Nach dem Basler Urdruck vom Jahr 1523 neu herausgegeben (Zeitgemäße Traktate aus der Reformationszeit Heft 4) Leipzig 1904.

# Übersetzungen.

#### I. Zeitgenössische Übersetzungen.

A. [Titelblatt:] WJe man die jugendt in || guten fitten vnd / Christen || licher zucht vferziehen vnnd leeren fölle / ettliche kurze || vnderwysung / durch Huldrychen || Juinglin beschri: || ben. || Getruckt zu Zürich by Christoffel || Kroschouer M.D. XXVI. || Jar.

Am Schluß der Zueignungsepistel S. 4 Geben 3\(\text{n}\) Jürich im er. \(\psi\) sten tag des Ougstmonats im M. D. XXIII. jar. \(\psi\)
28 unpaginierte Quartseiten. Sign. Uij—Cv. Kopftitel. Kustoden. Seite 1 Titel; Seite 2—4 Zueignungsepistel überschrieben Dem Erenueste züchtigen jüng \(\psi\) sing Gesolden Meyer wünsch ich Huldrych Zuinglin \(\psi\) gnad vnd frid von Gott vnnd vnserem \(\psi\) seiren Jesu Christo. \(\psi\); Seite 4—11 Der erst teyl der leren. \(\psi\); Seite 11—19 Der ander teyl der leren. \(\psi\); Seite 19—26 Der dritt teyl der leeren. \(\psi\); Seite 27 bis 28 leer.

Citiert: Usteri 13. 25. Strickler 259. Index libr. Frosch. 1543 S. 21 (1526. 4°). Rudolphi 153. Weller 4064. Finsler 19.

Vorhanden u. a. Basel. Berlin. Bonn. Dresden. Hamburg. Jena. München Hof- und St.-B. und Un.-B. Straßburg Un.- und L.-B. Wolfenbüttel. Zürich St.-B.

[N.B. Die Übersetzung stammt wohl von Zwingli selber.]

### [Zwinglis Lehrbüchlein]

B. [Titelblatt:] Herr Ulrich Zwingli leerbiechlein || wie man die Knaben Christlich unterwersen || und erziehen soll / mit kurker anzarge || arnes ganken Christlichen lebens. || Ul. D. rriiij ||

Darunter ein Holzschnitt, eine "Badenschenke" darstellend: Ein Lehrer sitzt hinter einem mit Geschenken bedeckten Tisch und reicht einem an die andere Seite des Tisches herantretenden Knaben ein Buch; hinter dem Knaben drei Männer, welche auch Geschenke bringen. (N. B. Der Holzschnitt ist wiedergegeben bei August Israel und Emil Egli. Siehe unten bei den Übersetzungen.) Am Schluß der Zueignungsepistel S. 6 Geben zü Zürich am ersten tag || des Honnungs Im Causent fünsschnicht || und Dierundzwayntzigisten Iar || 36 unpaginierte Quartseiten. Sign. Ais—Eiss (Bogen Enur halb). Marginalien. Seite 1 Titel; Seite 2 Vorrede Ceporins, überschrieben Jacob Ceporinus wünssch || den frummen Knaben die || Seligkait. [N. B. Das E bei Ceporin sieht fast aus

wie ein £; K. Fulda las und druckte daher in seiner Neuausgabe falsch "£eporinus"]; Seite 3-6 Zueignungsepistel Zwinglis, überschrieben Huldzich Zwingli pormus"]; Serte 3—6 Zuergnungsepistel Zwinglis, überschrieben Huldich Zwingli 20ünscht | Gerolden Mayer / dem frummen || Knaben / Gnad vnd fryd vō || Gott vnd vnserm herzen || Thesa Christo. || ; Seite 7—15 Kurze Sez der Ersten || Ceree / Gott belangend. || ; Seite 16—26 Kurze Seze der Andern || Ceree sich selbs belangend. || ; Seite 26—35 Die kurzen Seze der ditten || Ceree wie sich die Knaben ge. || gen den Leüten hal. || ten sollen. || ; Seite 36 leer.

Ohne Angabe des Druckers und Druckortes.
[Gedruckt in Augsburg?]

Citiert: Usteri 13. 2 a. Strickler 71. Panzer-Ann. II 328, Nr. 2525. Panzer-Katalog II 464, Nr. 10708 und 10709. Kuczynski 2898. Finsler 20. Vorhanden: u. a. Augsburg. Basel. Berlin. Dresden. Gotha. München Hof- und Staats-B. und Un.-B. Nürnberg Germ. Museum. Olmütz. Straßburg Un.- und L.-B. Stuttgart. Weimar. Wolfenbüttel. Würzburg. Zürich Ktl.- und St.-B.

# Abdrucke der zeitgenössischen Übersetzungen.

#### 1. Von A: Neudrucke besorgten

- a) August Israel: Wje man die jugendt in guten sitten vnd Christenlicher zucht vferziehen vnnd leeren sölle, ettliche kurtze vnderwysung durch Huldrychen Zuinglin beschriben. Sammlung selten gewordener pädagogischer Schriften des 16. und 17. Jahrhunderts. Heft 4. Zschopau 1879.
- b) Emil Egli: Ulrich Zwinglis Lehrbüchlein. Lateinisch und Deutsch. Mit einer Beigabe. Zürich 1884.

#### 2. Von B (Zwinglis Lehrbüchlein):

- a) K. Fulda: Ulrich Zwinglis Lehrbüchlein, wie man die Knaben christlich unterweisen und erziehen soll, die älteste aus der protestantischen Kirche hervorgegangene Erziehungslehre. Erfurt 1844.
- b) August Israel gibt in der Sammlung selten gewordener pädagogischer Schriften als Anhang zum Neudruck von A (siehe oben) auch von Übersetzung B Titelblatt, Vorrede Ceporins und Zueignungsepistel Zwinglis.

### II. Neudeutsche Übersetzung.

Eine neudeutsche Übersetzung gibt Raget Christoffel in: Zeitgemäße Auswahl aus Huldreich Zwinglis praktischen Schriften. Aus dem Altdeutschen und Lateinischen ins Schriftdeutsche übersetzt von R. Christoffel. Siebentes Bündchen. Zürich 1846 (Titel: Eine kurze Unterweisung, wie man die Jugend in guten Sitten und christlicher Zucht erziehen und lehren solle).

Unserer Ausgabe ist A zugrunde gelegt; in den textkritischen Anmerkungen ist B, C, D, E und F berücksichtigt.

# Quo pacto ingenui adolescentes formandi sint, Praeceptiones pauculae, Huldricho Zuinglio autore.

\*Ω κύριε εὐόδησον [!] δή. [Ps. 118. 25].

Jacobus Ceporinus candidis iuvenibus salutem.

Magni facient, spero, quamvis pusillum hoc sibi vice muneris oblatum opusculum adolescentes Christiani, quod Zuinglium magnum in Christo virum referat autorem. Is sane, ut totus in hoc est, quo omnes, quod nomine sumus, re ipsa tandem fiamus, Christiani sic praecipue innocuam nec dum pravis mundi studiis infectam iuventutem nititur pertrahere ad Christum. Proinde munusculum hoc qualecunque piis animis candidi adolescentes excipite, hanc gratiam uni Christo autori relaturi, ut, quae in hoc libello christiane oculis legitis, eadem vita moribusque exprimatis Christo dignis.

Valete!

Geroldo Meier<sup>2</sup> adolescenti optimo Huld*richus* Zuinglius gratiam et pacem a deo et domino nostro Iesu Christo.

Quum te nuper a thermis redeuntem laeti omnes excipiunt, aliique aliis te muneribus honorare certant 4, visus sum ipse mihi prorsus

2 Zuinglio ] BE Zuuinglio — 3 fehlt bei BEF. — 3 εὐόδησον ] C εὐόδωσον — 4 Die Vorrede Ceporins fehlt bei BEF. — 15 Zuinglius } BE Druckfehler Zuuiglius.

<sup>1)</sup> Jacob Ceporinus eigentl. Wiesendanger aus Dynhart, Kt. Zürich. Geb. 1499 oder 1500, Sohn eines wohlhabenden Zieglers. Kam nach Winterthur, wo er lateinisch, griechisch und sogar etwas hebräisch lernte; studierte in Cöln, Wien und Ingolstadt. Er wirkte dann als Korrektor namentlich für griechische Texte beim Basler Buchdrucker Andreas Cratander. 1525 kam er auf Zwinglis Veranlassung an die Stiftsschule in Zürich als Lehrer des Griechischen und Hebräischen. Er starb infolge übermäßiger Arbeit schon am 20. Dezember 1525. Näheres über ihn siehe Bernhard Wyß S. 4, Anm. 1, wo Literatur usw. angegeben ist. — \*) Gerold Meyer von Knonau wurde, als sich Zwingli mit Anna Reinhard verheiratete, Zwinglis Stiefsohn. Anna Reinhard verheiratete sich in erster Ehe 1504 mit Hans Meyer von Knonau. Hans Meyer starb 1517. Aus dieser Ehe stammten 3 Kinder: 1. Margarethe, geb. 1505, verheiratet 1527 mit dem 1531 bei Cappel gefallenen Anton Wirz, dann mit Hans Escher vom Luchs. Gestorben 1549. 2. Agathe, geb. 1507, verheiratet 1528 mit Hans Balthasar Keller. 3. Gerold, geb. 1509, verheiratet 1525 mit Küngolt Dietschi; kam 1531 bei Cappel um. Zwingli feierte die öffentliche Hochzeit mit Anna Reinhart am 2. April 1524, er scheint sich aber schon im Frühjahr 1522 mit ihr verbunden zu haben. Bernhard Wyß S. 33. 4ff. und ebenda Anm. 3. Näheres über Gerold Meyer von Knonau siehe in der Einleitung und im Briefwechsel. - \*) nämlich aus den Bädern von Baden im schweizerischen Kanton Aargau. Zur Geschichte, Beschreibung, "Badenfahrt", "Badschenke" usw. siehe Heß, David: Die Badenfahrt. Zürich 1818 und Fricker, Barth.: Geschichte der Stadt und Bäder zu Baden. Aarau 1880. - ') Dem aus den Bädern von Baden

incivilis futurus, si te non qualicunque dono adficerem, Gerolde adolescens suavissime, praesertim cum mos iste lavantes honorandi sit vulgo inter amicos receptus, inter quos te duplici nomine censemus, et quod literis operam feliciter navas, et quod sub Glareani<sup>1</sup> nostri signis meres. Cumque diutius apud me quaererem, quidnam tibi possit esse gratissimum, invenio tandem, aut sanctum, aut doctum, aut utrunque esse oportere, quod tibi placere cupiat.

Nam ut natura videris ad pietatem virtutemque natus esse, ita urbanitatis ac elegantiae fructus, praecoces quidem illos, sed eo gra-10 tiores, sponte iam nunc praebes. Docta autem, perlustrata quamvis diligenter omni supellectile, cum praestare nulla via possemus; reliquum erat, ut piis quibusdam ac ad salutem, tum animi tum corporis, virtutemque conducibilibus te demereremur. Olim itaque cum consilium, quemadmodum ingenuos instituere adolescentes oporteat, condendi 15 libellum coepimus, propositumque, ut est praesentium rerum status, varii tumultus morati sint, subveniebat tamen anxie munus deligenti in animum capti olim consilii mentio. Et quamvis plerosque videam sollicitos esse, ut absolutum laborem digno alicui patrono nuncupent, nobis tamen contra evenit; nam cui nuncupari oportet, praesto est, 20 sed deest otium, novemque illi anni, quibus premi oportet opus2. Quapropter inter ista duo incommoda, quod ad te aliquid omnino missitandum est, et quod occupationes istuc, ut digne fiat, haud permittunt, inveni, quo in praesentia utrique nostrum satisfieret. Furatus sum ipse mihi tantum tempusculi, ut tumultuarie praeceptiones pauculas 25 congesserim; et certe in universum paucas esse oportet, sed probe expensas, ne copia fastidium pariat. Ita enim fere comparatum est, ut quae parcius propinentur, avidius hauriantur. Quas tu non ab

1 F Marginal Fuit is filius uxoris Zuinglii, nobili et patritio patre prognatus.

— 3 vulgo ] B Druckfehler nulgo.

zurückkehrenden wurden von Freunden und Verwandten Geschenke gegeben. Vgl. das Bild auf dem Lehrbüchlein (siehe oben S. 534 f.) und die in der vorhergehenden Anmerkung angegebenen Quellen.

Si quid tamen olim scripseris, in Maeci descendat iudicis aures, et patris et nostras, nonunque prematur in annum.

<sup>.&#</sup>x27;) Heinrich Glareanus, eigentlich Loriti aus dem schweizerischen Kanton Glarus. Geboren im Juni 1488, gestorben am 27. März 1563 in Freiburg i. Br. Als Humanist und Musiker mit Zwingli schon sehr früh befreundet. Über ihn siehe Schreiber, Heinrich: Heinrich Loriti Glareanus. Seine Freunde und seine Zeit. Freiburg 1837. Fritzsche, Otto Fridolin: Glarean. Sein Leben und seine Schriften. Frauenfeld 1890. Ludwig Geiger in A. D. B. IX 210 ff., Escher in Ersch und Grubers Allgem. Enzyklopädie LXVIII 466 ff., und im Briefwechsel. — \*) Anspielung auf Horaz: Ars poetica (Ad Pisones) Vers 386 –388:

ornatu aestimabis, sed a sensu, et ab animo, a quo profectae sunt. Pia enim sancte polliceri possumus, si sumus ipsi non impii. Docta promittere, etiam si sis ipse doctissimus, pudor est.

Habent primae praeceptiones, quemadmodum sit tener ingenui

hominis animus, in his, quae ad deum attinent, imbuendus.

Secundae, quemadmodum in his, quae ad se,

tertiae, quemadmodum in his, quae ad alios spectant.

Neque hic propositum est a cunis ordiri, sed neque a rudimentis: verum ab ea aetate, quae iam sapere ac sine cortice natare incipit, in qua etiamnum ipse degis.

Has tu diligenter, ut spero, leges teque in ipsas transfigurabis, ut aliis quoque vivum specimen exhibeas. Id faxit Christus optimus maximus. Amen.

Tiguri kalendas augusti MDXXIII.

### Primarum praeceptionum aphorismi.

Ante omnia, cum non sit humanarum virium cuiusquam pectus ad fidem unius dei pertrahere, etiamsi quis Periclem<sup>2</sup> suadendo superet, sed coelestis tantummodo patris, qui nos ad se trahit [cf. Joh. 6. 44], adhuc tamen iuxta verbum apostoli "fides ex auditione est" [Röm. 10. 17] modo auditio sit verbum Christi: non hercle, quod ipsa verbi praedicatio tantum polleat, ni spiritus intus canens moneat. Ideo verbis purissimis instillanda est, oreque dei usitatissimis, fides. Iungendae simul preces ad eum, qui solus fideles facit, ut quem nos docemus verbo, ipse adflatu suo inluminet.

Nec fortasse alienum fuerit ab instituto Christi, si in agnitionem <sup>21</sup> dei etiam per visibilia adducamus. Puta, si universam mundi molem ante oculos advocemus, singula digito monstrantes, esse mutationi obnoxia, sed immutatum immotumque esse oportere eum, qui omnia, cum tam varia sint, tam firma mirabilique concordia conciliavit.

Rursus eum, qui tanta solertia cuncta disposuit, ne suspicandum quidem esse, negligentem operis sui futurum, cum inter mortales vitio vertatur, si quis rei domesticae parum diligens fuerit.

 $2\ F\ Marginal\$ Praeceptionum ordo. —  $8\ a\$ rudimentis ] a fehlt bei E —  $14\$ augusti ]  $C\$ setzt hinzu Anno —  $16\ F\$ Marginal Fides. —  $25\ F\$ Marginal Cognitio dei. —  $32\ F\$ Marginal Dei providentia.

¹) natare sine cortice = "ohne Korkgürtel schwimmen" im Sinn von: keiner Aufsicht mehr bedürfen, auf eigenen Beinen stehen siehe Otto S. 94 cortex 2). — ²) Die Macht der Rede des Perikles von Athen (geb. 493 v. Chr., gest. 429) war schon im Altertum sprichwörtlich. Besonders berühmt waren seine beiden Leichenreden nach dem samischen Krieg und im ersten Jahre des peloponnesischen Krieges. Näheres siehe in Paulys Real-Enzyklopädie 1. Aufl. V 1336 ff.

Hinc discet ille noster, dei providentiam res omneis curantem, omnia disponentem, omnia servantem. Nam duorum passerum, qui asse parati sunt, alter ne in terram modo nobis decidit citra eius consilium, quae pilos quoque capitis nostri numeravit, nihil prorsus hac cura vilescens [Matth. 10. 29 f.].

Quo manifestum fit, eam non modo quibus anima, sed ea quoque quibus corpus eget, destinare: cum corvos videamus tam liberaliter ab ea excipi, lilia vero tam splendide vestiri [cf. Luc. 12. 24, 27].

Hactenus de divina providentia recte imbuta mens, fieri non potest, ut unquam anxia fiat, aut sordide cupida. Quem adfectum, si in ipsa herba reciderimus<sup>1</sup>, iam nocentissima peste mentem liberavimus.

Sciet enim deum non solummodo dominum, sed et patrem esse omnium in se credentium, hoc est fidentium: cupereque, ut ad se pro imploranda ope haud segnius adcurramus quam ad parentem, qui genuit, propriisque verbis opem pollicitum, quod orari nimirum amet [cf. Matth. 7. 7, Joh. 16. 24].

Proinde si aegritudo vel animi vel corporis adfligit, medelam ab illo impetrandam; si urget hostis, si degravat invidia, ad eum confugiendum; si sapientiam, si eruditionem adfectamus, apud hunc ambiendas: imo coniugem quoque et liberos hinc petendos esse.

Res et honores si paulo uberius adfluant, ab eo petendum, ne animum his emolliri patiatur, inque transversum abduci.

Quid multa? In universum omnia sciet hinc esse petenda, nefasque putabit quicquam ab illo petere, quod ei praestare indecorum esset; pudebitque tandem quicquam vel cupere vel habere, quod per deum non licet, et eas res unice comparabit ac reponet, quae vere beatos reddunt.

Euangelii mysterium hac via capiet, statum primi hominis ante omnia resciet, nempe, ut is sit morte mortuus, posteaquam praeceptum dei praevaricatus esset, ut suo facinore posteritatem omnem vitiarit. Mortui enim vivos generare nequeunt, nec Aethiopem vidimus unquam apud Britannos natum<sup>2</sup>, unde hic noster suum quoque morbum agnoscet.

1 omneis ] alle Ausgaben haben diese alte Akkusativform. — 10 anxia ] D anxie — 12 F Marginal Deus omnium largitor. — 28 F Marginal Euangelii cognitio.

¹) Lehrbüchlein: Und wo wir dise anfechtung des gyts und sorgfaltiger angst, glych so sy anfacht grûnen, abhouwen und usrüten etc. — ²) Äthiopier hier für einen schwarzen Menschen überhaupt. Die Redensart wird in der deutschen Übersetzung "Wie man die jugendt . . . uferziehen unnd leeren sölle" (siehe oben S. 534) wiedergegeben "als wir dann by den Britanniern nye kein Moren geborn sin gesehen habend" und im "Lehrbüchlein" (siehe oben S. 534 f.) "So haben wir auch nie kain Moren in Engelland geborn gesehen". Vgl. Acthiopem lavare, Aethiopem dealbare" Erasmus: Adagiorum Chil. I Centur. IV Prov. 50, "Aethiopem ex vultu iudico" Erasmus; Adagiorum Chil. I Centur. IX Prov. 38, "Aethiops non albescit" Erasmus; Adagiorum Chil. III Cen-

Agnoscit hinc quoque, si sciat, ut omnia ex adfectibus & võv na na na germus nos [cf. Jac. 1. 13], deus autem, ut sit ab eis alienissimus. Ex quo indubie sequitur, nos quoque alienissimos esse oportere, si cum deo habitare cupiemus [cf. Ps. 15. 15.]. Ut enim innocentissimus quisque nihil commercii cum flagitiosissimis habet, atque e diverso iustum ferre nequit iniquissimus (Nerones enim ut Senecas duci iubent<sup>1</sup>, ita e diverso Ennios cum Scipionibus idem tumulus tegit<sup>2</sup>) sic cum deo quoque non alius habitabit, quam qui incedit sine macula [cf. Ps. 15. 15], et sanctus est quemadmodum ipse sanctus est [3. Mos. 19. 2], cordisque mundicia praeditus: Beati enim mundo corde, quoniam ipsi deum videbunt [Matth. 5. 4].

Tantam autem innocentiam qua ratione parabimus, qui adfectibus impurissimis undique septi sumus? Hic inter malleum et incudem positi<sup>3</sup>, cum deus tantam innocentiam exigat, nos aliud vitiati praestare non possimus quam vitium, velimus, nolimus, deo manus dare cogimur, et eius gratiae permittere. Hic euangelii lux oritur.

His angustiis inclusos Christus eximit, qui nos longe melius quam ullus Iuppiter servator<sup>4</sup> liberavit, conscientiam desperationi proximam ante omnia erigens, ac mox certissima spe sibi iunctam felicem reddens. Ipse enim ab omni labe quorumcunque vitiosorum adfectuum cum sit alienissimus, de spiritu enim sancto conceptus, exque virgine illibata genitus est: primum, ut liberaret, hanc innocentiam

1 F Marginal Homo. — 1 Agnoscit ] C agnoscet — 17 F Marginal Christus. — 18 Iuppiter ] B E F Iupiter.

tur. X Prov. 88 "si mutabit Aethiops pellem suam" Thes. ling. lat. I 1155. Vgl. auch Jer. 13. 23.

<sup>1)</sup> Nero ließ seinen Lehrer L. Annaeus Seneca töten, ließ ihn aber die Todesart selber wählen; dieser öffnete sich im Jahr 65 n. Chr. die Adern. Vgl. dazu Tacitus Ann. XIV 53 ff. und XV 60 ff. - \*) Nach der Tradition soll der Dichter Quintus Ennius (geb. 239 v. Chr., gest. 169 v. Chr.) mit Scipio Africanus maior in dem gleichen Grab beigesetzt worden sein, wie Hieronymus (Interpretatio chronicae Eusebii, Migne Patrologia S. L. 27, S. 506 zum Jahr 1549 ab Abr.) sagt: Ennius poeta septuagenario maior articulari morbo periit, sepultusque est in Scipionis monumento via Appia intra primum ab urbe milliarium. Quidam ossa eius Rudiam ex Ianiculo translata affirmat. Darüber sagt Skutsch in Paulys Real-Enzyklopädie der Altertumswissenschaft 2. Aufl. V. 2, S. 2590f.: "Die Nachricht, daß Ennius im Scipionengrabe eine (Marmor-) Statue gehabt habe, tritt gerade bei den ältesten Gewährsmännern (Cicero Arch. 22, Livius XXXVIII 56) nur als ein on dit, zuversichtlicher bei Ovid ars am. III 409, Val. Max. VIII 14, 1, Plinus n. h. VII 114 auf; die letzteren wissen sogar, daß diese Verherrlichung des Dichters auf Befehl des etwa 14 Jahre vor ihm gestorbenen Africanus erfolgt sei! Auch ist im Scipionengrab keine Spur einer solchen Statue gefunden worden". — 5) Zu den Redensarten "inter malleum et incudem" ,μεταξό τοῦ ἄκμονος καὶ τῆς σφόρας" usw. siehe Borchardt S. 200 und Erasmus: Adagiorum Chil. I Centur. I Prov. 16. — \*) Über Iuppiter als Zeds καθάρσιος in seinen Beziehungen auf Reinigung der sündigen Menschen siehe Preller bei Pauly 1. Aufl. IV 605 f.

suam pro nobis exposuit; nam labores et dolores nostros ipse vere tulit [Jes. 53. 4]; post, eos qui hoc inconcusse credunt, beatos efficit [cf. Matth. 10. 22].

Qui enim hanc liberalem condonationem crediderit, a deo per Christum misero mortalium generi praestitam, salvus erit, et cohaeres Christi factus [cf. Röm. 8. 17], apud patrem in aeternum laetabitur. Vult enim ille, ut ubi ipse sit, illic sit et minister suus [cf. Joh. 12. 20].

Christi innocentia pro reis, imo damnatis exposita nos absolvit, ac deo dignos hac potissimum causa reddit, quod ipse modum et mensuram divinae iustitiae adimplere potuit. Alienissimus enim erat a corruptis adfectibus: cumque talis, tantusque sit, nempe deus, noster tamen factus est [cf. Phil. 2. 6].]. Ex quo sequitur, qua una caremus, iustitiam quoque suam, nostram esse factam. Ipse enim factus est nobis a deo, sapientia, iustitia, sanctificatio et redemptio [1. Cor. 1. 30].

Iam per ipsum accessum habemus ad deum [cf. Röm. 5. 2, Eph. 2. 18], noster enim est, pignus gratiae dei est [cf. Eph. 1. 14], advocatus [1. Joh. 2. 1], vas, praes [cf. Hebr. 7. 22], intercessor, mediator [cf. 1. Tim. 2. 7], prora et puppis est, α et ω [cf. Apoc. 1. 8, 21. 6, 22. 13].

Qui hactenus euangelii mysterium tenent, eoque fidunt, ex deo nati sunt; nam humanae imbecillitatis captus, tam profundum gratiae dei consilium non adsequitur.

Hinc fluit, ut qui per euangelium renati sunt, non peccent. Omnis enim, qui natus est ex deo, non peccat [1. Joh. 5. 18], at qui credit euangelio, ex deo natus est. Non ergo peccant, qui per euangelium renati sunt, id est: peccata eis ad damnationem ac mortem non imputantur, quod ea Christus precio mortis suae redemit [cf. Gal. 3. 10].

Nam et si ipsi, dum in hoc corpore peregrinamur a domino, sine adfectibus esse non possumus, et hinc etiam non sine peccato, Christus tamen, quoniam noster est, omnem hanc impotentiam sarcit. Aeternus enim deus ac spiritus cum sit, preciosior est ad omnium hominum flagitia redimenda, quam ipsa commercei possint.

Quae quidem fiducia non segnes reddit, sed accingit et urget ad recte gerendum rem: non enim ab homine nata est: qui enim fieri posset, ut humana mens, quae a sensibus fere pendet, tota in id incumberet, quod sensu nullo pacto percipitur? sed a deo. Nunc, ubi deus operatur, cave anxius sis, quo modo res recte gerantur.

8 F Marginal Christi meritum et donum. — 17 praes ] F pars — 19 F Marginal Filii dei. — 32 F Marginal Fides non est otiosa.

<sup>1)</sup> Zu der Redensart "mihi prora et puppis" im Sinn von "es war mein erster und letzter Beweggrund, es lag mir alles daran" siehe Otlo S. 288 f.

Deus enim, ut est endelechia<sup>1</sup>, quae immota, cuncta versat et movet, eum etiam, cuius pectus ad se traxerit, desidere non patietur. Quae quidem sententia probationibus non constat, sed usu: soli enim fideles experiuntur, quam nihil ocii det suis Christus quamque hilariter in negotio eius iucundeque versentur.

Quisquis igitur euangelii mysterium capit, recte vivere conatur. Quamobrem tradi oportet, quoad fieri potest, mundissime ac diligen-

tissime.

Iam hoc quoque tempestive tradendum est, quibus nam officiis deum maxime demereamur, eis nimirum, quibus ipse nunquam non rega nos utitur, iusticia, fide, misericordia. Deus enim cum sit spiritus, non alia quam spiritali deditae mentis hostia coli recte potest [cf. Joh. 4. 24]. Huc igitur aciem dirigat adolescens, ut mature bonum virum meditetur, qui sit innocentissimus, ac deo quam simillimus.

Is prodest omnibus, nocet nemini, ni quis sibi ipsi prius nocuerit: sic, qui omnibus prodesse, omnibus omnia fieri studet, ac ab omni prorsus iniuria manum abstinet, deo simillimus est. Ardua sunt haec si vires nostras spectes, sed credenti omnia sunt possibilia [cf. Marc. 9. 23].

### Secundarum praeceptionum aphorismi.

Posteaquam animus solidae virtuti destinandus per fidem recte a formatus fuerit, proximum est, ut se totum intus belle adornet et componat; nam si apud se recte comparata sunt omnia, facile aliis recte consulet.

Rectius autem animum componere non poterit, quam si verbum dei nocturna manu diurnaque verset [Ps. 1. 2]. Id autem commode faciet, si linguas, Hebraicam et Graecam probe calleat, quod sine altera vetus instrumentum, sine altera novum pure capi difficulter possit.

Quoniam vero istos docere suscepimus, qui iam prima rudimenta exantlarunt, Latinaque passim apud omnes obtinuit, deserendam omnino non censemus; nam et si ad sacrarum literarum intellectionem minus faciat, quam vel Graeca vel Hebraica, ad reliquum tamen vitae usum haud mediocriter proderit. Usu venit etiam aliquando, ut apud Latinos quoque Christi negotium agere cogamur. At linguis ad quaestum abuti, id vero a Christiano homine debet alienissimum esse: Sunt enim linguae divini spiritus donum [cf. 1. Cor. 12. 10].

<sup>9</sup> F Marginal Vere bona opera. — 24 F Marginal Theologiae et linguarum studium. — 35 spiritus ] B Druckfehler spirius.

<sup>1)</sup> Zu Entelechia [èvτελέχεια] siehe oben II 181. 4 und ebenda Anm. 4.

Proxima ab ista, cui operam demus, erit Graeca, propter novum instrumentum, ut dictum est; nam, ut pace omnium dicam quod sentio, doctrinam Christi iam inde ab exordio video minus digne tractatam a Latinis hominibus, quam a Graecis. Ad fontes igitur hic noster mittendus est.

Quanquam in utraque istud observandum est, ut fide innocentiaque pectus praemunitum habeat. Sunt enim haud parum multa, quae perniciose discerentur, petulantia, imperandi belligerandique libido, vafricies, inanis philosophia [cf. Col. 2. s] et similia, quae tamen omnia praemonita mens instar Ulyssis¹ intacta praeterire poterit, cum scilicet ad primam vocem sic se admonuerit. Haec audis, ut caveas, non ut capias.

Hebraicae ultimum hac potissimum causa damus, quod, ut paulo ante dictum est, Latina apud omnes inolevit, et eam opportunissime Graeca sequitur, alioqui Hebraicae merito primas tribuissemus, quod sine huius schematis, apud Graecos etiam, multis in locis sudet, quisquis germanum scripturae sensum eruere velit.

De linguarum utilitate ad saturitatem dicere, non est huius propositi.

His armis ad sapientiam istam coelestem, cui humana nulla comparari, nedum aequiparari iure debet, irrumpere poterit, quisquis humili sitibundaque mente accedit.

Quo cum irruperit, omnigenas recte vivendi formas inveniet, nempe Christum absolutissimum omnis virtutis exemplar: quem ubi ex dictis factisque plane cognoverit, ita amplectetur, ut in omni vel actione vel consilio, partem aliquam virtutum ipsius exprimere, quoad humanae tenuitati fas est, conetur.

Tempestive ab eo et loqui et tacere discet: pudebit immature de his loqui, quae maturrimos requirunt, quod Christum videat anno vix tandem tricesimo reposuisse [cf. Luc. 3. 23], quamvis duodecimo quoque anno periculum sui legis peritis dederit [cf. Luc. 2. 41-52]. Quo nos exemplo non tam docemur cito prodire, quam a teneris res magnas, sed deo dignas, moliri.

Nam ut foeminae summum per omnem vitam ornamentum est silentium, ita adolescentem nihil commendabiliorem facit, quam ad certum tempus silentii studium, donec et mens et lingua, tam seorsim quam inter se probe constent. Neque hic Pythagoricum silentium

4 noster ] E Druckfehler nofler — 9 omnia ] E Druckfehler omni — 22 F Marginal Finis theologiae. — 33 F Marginal Taciturnitas. — 36 Pythagoricum ] C Phithagoricum.

<sup>&#</sup>x27;) Anspielung auf Homer Odyssee XII 37-54, 154-200, wo erzählt wird, wie Odysseus, um durch den Gesang der Sirenen nicht verlocht zu werden, seinen Genossen die Ohren mit Wachs verklebte und sich selber an den Mastbaum festbinden lieβ.

exigimus<sup>1</sup>, sed loquendi cupiditatem praeminus: ac nisi tempestive

loquuturus sit adolescens, loqui omnino vetamus.

Eloquentiam dum apud praeceptores meditatur, non deformabit ad horum exemplum, si quid vitii habeat. Neque id praecepti levis momenti quis putet, nam veterum quoque memoria proditum est, auditores 5 quosdam non modo linguae praeceptorum vitia, sed corporis quoque imitatos esse.

Vitia linguae cuique obvium est cognoscere, orationis autem habitus tum praeter artificium, de quo hic dicendi locus non est, vitiosus est, si nimis celeriter aut tarde nimis incedat oratio, si accentus sit mimis humilis et languens, aut vehemens nimis, si in quavis causa et genere quolibet idem sit oris habitus, eademque hypocrisis, ut vocant, vel gesticulatio insolens.

Elephantos observatum est anxie solos, pro quibus vapulassent, meditatos esse<sup>2</sup>. Sic adolescens crebro secum meditabitur, ut sit os <sup>15</sup> compositurus, ut manus prolaturus, ut eis verecunde, quod oportet, indicaturus, non remigaturus.

Atque haec omnia ita moderabitur, ut veritati serviant, non ut aliis lenocinentur. Nam meretricei quorundam mores, ut ferri a Christiano pectore possent? Unde isto exercitio, quod hic requirimus, non aliud intendimus, quam ut quisque apud se exterioribus vitiis imperare discat, quae vitiosae mentis haud incertissima signa sunt.

Hanc igitur primum integram esse oportet, quae ubi fuerit, facile tempestatem exteriorum membrorum moderabitur, ne aut immodice frontem contrahamus, aut os transformemus, aut caput concutiamus, aut manus dissipemus, sed inadfectata, rustica et simplici quadam modestia, haec omnia temperemus.

Haec de oratione et silentio.

Vini saturitatem, aeque ac cicutam fugiet; nam secundum hoc, quod iuvenile corpus, quod suapte sponte ad vehementiam proclivum sest, ad insaniam adigit, senectam etiam adhuc dubie nos expectantem,

3 F Marginal Eloquentiae studium. — 3 Eloquentiam ] C Druckfehler Eloquentia — 4 habeat ] F habeant — 9 artificium | C artificium — 9 vitiosus ] E vitiosius — 13 F Marginal Gestus. — 29 F Marginal Vini usus.

¹) Nach Diogenes Laertius, Iamblichus (ihre vitae Pythagorae herausgegeben von C. Gabr. Cobet. Parisiis 1862) u. a. sollen die Anhänger des Pythagoras einen fest gegliederten Orden gebildet haben; die Novizen sollen sich in einem zwei- bis fünfjährigen Schweigen haben üben müssen. — ²) Zwingli denkt offenbar an Plinius, Historia naturalis VIII 1.3 (§ 6): Certum est unum tardioris ingenii in accipiendis quae tradebantur sacpius castigatum verberibus eundem illa meditantem noctu repertum". Ähnliche Anekdoten über Elefanten siehe Plinius. Hist. nat. VIII 1—5.

in herba vitiat, quo fit, ut cum fors ad eam ventum sit, morbum, non requiem reperiamus. Fieri enim non potest, ut qui se impensius vino proluere consueverint, ut non in aliquem sonticum morbum tandem incidant, ut est epilepticus, paralyticus, hydropicus, elephanticus et consimiles. Quapropter, mature fias senex, si vis diu esse senex.

Reliquus victus parabilis esto; nam quid adolescenti, cuius stomachus natura expeditus est ad perfectionem, cum perdicibus, turdis, ficedulis, capis, capreis, ac id genus lauticiis? quin eos dentibus tandem obtusis, palato detrito, gulae diuturno usu callosae, stomacho iam segni, corpori semimortuo utendos reponit. Nam fovendi senii quae spes erit, si, quorum cupidum est, lasciva iuventus per intemperantiam fastidiosa fecerit?

Fames interim vincenda modo est, non profliganda; nam Galenum perhibent annos centum viginti vixisse<sup>2</sup>, quod a tabula nunquam satur abierit. Neque hic exigo, ut fame te ipsum conficias, sed ne supra quam usus vitae postulat, implacabili voracitati servias; non enim ignoro, facile peccari posse in utramque partem, si vel in lupos voracitate abeamus, vel fame inutiles nos reddiderimus.

Nihil esse stolidius autumo, quam vestium precio claritatem ambire, cum hoc pacto pontificiae quoque mulae clarae fieri possent ac celebres: ut enim robustae sunt, plus auri, argenti gemmarumque ferre possent, quam ullus Milo<sup>3</sup>. Quem vero ambitiosi vestitus non pudeat, qui filium dei ac virginis audiat in praesepi vagitus suos edere, tot solummodo fasciis involutum, quot virguncula ad partum imparata secum gestabat [Luc. 2. 7]?

Peregrinas aut novas vestium figuras, qui quotidie producunt, inconstantissimae, vel si id nimis est, effoeminatae mentis aut tenerae certissimum signum dant. Christi non sunt; nam egenos interea frigore perire sinunt et fame. Unde a vestium luxu, tam est temperandum, quam a quavis mali specie.

Amare dum incipit adolescens, animi sui tyrocinium exhibere debet. Ac dum alii viribus et armis per tumultum lacertos suos explorant,

4 paralyticus ] BE paraliticus — 6 F Marginal Victus frugalitas. — 11 lasciva ] D lascivae — 19 F Marginal Vestitus. — 20 clarae ] B clare — 26 f. inconstantissimae ] C inconstantissime — 31 F Marginal Amor.

¹) Zu dieser Redensart siehe Otto S. 317. senex 2 — ²) Galenus, geb. 131 n. Chr. in Pergamon, gestorben in den ersten Jahren des dritten Jahrhunderts, war nächst Hippokrates der berühmteste Arzt des Altertums. — ³) Milon von Kroton, Sohn des Diotimos, berühmt durch seine Stärke. Er soll einen ganzen Ochsen getragen, denselben mit einem Faustschlag getötet und sein Fleisch an einem Tage gegessen haben. Sechsmal Sieger in den Spielen von Olympia. In der Schlacht gegen die Sybariten im Jahr 510 v. Chr. zog er seinen Mitbürgern mit Keule und Löwenhaut voran. Vgl. Cie. Cat. m. 9, 27. Strab. 6, 263.

hic noster omne robur huc vertet, ut se ab amoris insania tueatur, cunque amandum prorsus esse viderit, caveat, ne depereat, sed talem eligat ad amorem, cuius se ferre mores in perpetuo matrimonio posse confidat, eique congressum suum usque ad connubium tam illibate custodiat, ut praeter hanc ex omni mulierum virginumque corona nullam noverit.

Pecuniae gloriaeque cupiditatem quid hic vetare adtinet, cum apud Gentiles¹ quoque malum istud male audiat? et hic noster non sit Christianus futurus, si ei serviat, quae non unum et alterum pessundedit, sed florentissima regna evertit, urbes potentissimas excidit, rem quamcunque publicam invasit, funditus perdidit. Haec ubi arcem mentis occupaverit, nihil recte geri permittit: nocentissima pestis est, sed heu potens: quam per solum Christum iugulabimus, si assidui aemulatores eius fuerimus. Is enim quid aliud hic egit, quam huic malo mederi?

Mathematicas disciplinas, quibus musicen quoque connumerant<sup>2</sup>, non leviter, tametsi perfunctorie, attingendas esse putamus, ut enim cognitae magno sunt usui, neglectae vero impedimento haud mediocri, ita, si quis in eis consenescat, nihil aliud emolumenti reportabit, quam ii, qui ne otio pereant, deambulando subinde locum mutant.

Palaestram<sup>3</sup> non usque adeo damnamus, aliter tamen pronunciaturi, si non videremus quosdam praedivites constanter abhorrere ab eo labore, qui communem vitam iuvat. Christiani tamen hominis fuerit

7 F Marginal Avaritia et ambitio. — 16 F Marginal Mathematices studium. — 21 F Marginal Palaestra.

<sup>1)</sup> Siehe z. B. zu pecuniae cupiditas: Vergil Aen. 3. 57 Auri sacra fames etc. Cic. de off. II 22 Nullum vitium tactrius quam avaritia. Sallust. Cat. X Avaritia fidem, probitatem ceterasque artes bonas subvertit, pro his superbiam, crudelitatem, deos negligere, omnia venalia habere, edocuit. Ebenda c. XI Avaritia pecuniae studium habet, quam nemo sapiens concupivit, ea quasi venenis malis imbuta, corpus animumque virilem effeminat, semper infinita, insatiabilis est, nec copia, neque inopia minuitur. Weiterhin Sueton Caligula 42, Plutarch de cupiditate divitiarum und Horaz Sat. II und III. Und zur gloriae cupiditas namentlich Sallust Cat. X Ambitio multos mortalis falsos fieri subegit, aliud clausum in pectore aliud promtum in lingua habere, amicitias inimicitiasque non ex re sed ex commodo aestumare, magisque vultum quam ingenium bonum habere, haec primo paullatim crescere, interdum vindicari post, ubi contagio quasi pestilentia invasit, civitas immutata, imperium ex iustissimo atque optimo crudele intolerandumque factum. — 2) Über die Organisation der zürcherischen Schulen siehe Ernst, Ulrich: Geschichte des zürcherischen Schulwesens bis gegen Ende des sechszehnten Jahrhunderts. Winterthur 1879. Über Zwinglis Stellung zur Musik siehe Bernhard Wyß S. 4. 21. und die Anmerkungen ebenda. — 3) Palaestra wird übersetzt in "Wie man die jugendt . . . uferziehen sölle": "lernen fächten" und im Lehrbüchlein: "ringen und fechten".

ab armis prorsus abstinere, quoad per reipublicae statum et tranquillitatem licet. Nam deus, qui David armorum rudem contra Goliath funda proficiscentem victorem reduxit [cf. 1. Sam. 17. 31-51], et inermes Israëlitas ab imminente hoste servavit, nos etiam indubie servabit, aut si aliter ei visum erit, dexteras armabit. Ipse enim docet manus nostras ad praelium. At si omnino statutum est palaestram quoque experiri, hic unicus sit scopus, ut patriam velimus, ac eos, quos deus iubet, tueri.

Velim itaque cunctos, praecipue tamen eos, qui officio verbi dei destinandi sunt, non aliter putare, quam quod una solaque priscorum Massiliensium civitate i potiri queant, qui neminem in civium numerum censebant, qui nihil artificii noscet, quo victum pararet. Hoc enim pacto fieret, ut otium omnis lasciviae seminarium exularet, et corpora nostra longe salubriora, diuturniora, robustioraque evaderent.

### Praeceptionum ultimarum aphorismi.

Principio ita secum reputabit ingenua mens: Christus sese pro nobis exposuit [Tit. 2. 14], nosterque factus est, ita et te oportet omnibus expositum esse non te tuum putare, sed aliorum: non enim, ut nobis vivamus nati sumus, sed ut omnibus omnia fiamus [1. Cor. 9. 22].

Solas-igitur, iustitiam, fidem, constantiam a teneris meditabitur, quibus reipublicae Christianae, quibus patriae, quibus sigillatim omnibus sit profuturus. Languidae mentes sunt, quae hoc solummodo spectant, ut sibi tranquilla vita contingat, nec deo tam similes, atque eae, quae omnibus suo etiam cum periculo prodesse student.

Hic tamen provide custodiendum erit, ne quod ad gloriam dei, patriae, omniumque utilitatem suscipitur propositum, a diabolo aut philautia vitietur, ut quod aliorum gratia suscepisse videri volumus, ad nos tandem trahamus. Multos enim videre licet, qui ab initio recta feliciter incedunt, post pauca vero a vana gloria omnium bonorum consiliorum peste in transversum aguntur.

In secundis et adversis aliorum, non aliter se geret, quam si sibi ipsi accidissent. Si alii secunda evenerint, sibi evenisse putabit, aeque si adversa. Rem etenim publicam unam, veluti domum ac familiam, existimabit, imo unum corpus, in quo membra ita simul gaudent, moessent, ac se mutuo iuvant, ut quicquid uni acciderit, omnibus acciderit [cf. 1. Cor. 12. 26].

9 F Marginal Otium. — 12 noscet ] CD nosset — 16 F Marginal Aliis non tibi vivendum. — 25 F Marginal Philautia — 31 F Marginal Charitas.

¹) Massilia, Marseille, c. 600 v. Chr. von flüchtigen Phokaiern gegründet, war für Kunstübung, Handel, Sittenreinheit berühmt.

Ad hunc modum gaudebit cum gaudentibus, flebit cum flentibus [cf. Röm. 12. 15]; omnium enim eventus suos putabit. Adde quod, iuxta Senecae verbum, cuivis potest contingere quod cuiquam 1.

Neque hos adfectus, gaudium et moerorem, ita praestandos esse docemus, ut vulgo mos est; non enim volumus, ut secundis rebus exultemus, et adversis desperemus, sed posteaquam sine his aliisque adfectibus nunquam sumus, ita, si sapiamus, temperemus, ut a decoro nusquam recedamus. Gaudebimus ergo de aliorum felicitate aeque ac de nostra, nec aliter contristabimur, hoc est: moderate omnia feremus.

Ab his coetibus quo vel promiscue vel publice convenitur, quales 10 sunt propinquorum nuptiae, et annui tum ludi tum feriae, non sollicite arceo, quod Christum videam nuptiarum aliquando partem non ingratissimam fuisse [cf. Joh. 2. 1–10]. Magis enim nobis probatur, si, quod omnino fieri oportet, in publico fiat, quam si in angulis aut ganeis; testium enim multitudo quosdam vehementius terret quam propria 15 mens, et omnino deploratus erit, quem publice indecore se gerere non puduerit.

Ex publicis congressibus semper aliquid boni auferre contendet, ne, quemadmodum Socrates quaerebatur, semper deterior domum redeat. Observabit, si quis in publico verecunde se gerat, et imitabitur: si contra impudenter, despuet.

Hoc autem cum aegre qui maturrimi sunt praestare possint, suadeo quam rarissime fieri potest in publicos coetus coire, et si omnino insaniam sociare oportet, mox nos ipsos repetamus; desertioni facile praetexitur causa, cui adquiescant ii, qui nos bonis studiis semper 25 intentos esse norunt.

In rebus asperis laxis frenis adcurrere decet. Hic primum postremumque esse praeclarum est, hic tendi nervi debent, considerari malum, tractari, amoveri, consilium dari.

7 sapiamus, temperemus ] C Druckfehler sapiamust, emperemus — 10 F Marginal Publica commercia. — 11 propinquorum ] E et propinquorum — 27 F Marginal Res adversae. — 28 considerari ] E consyderari.

¹) Seneca epistola 95. 52 f. (Lib. XV epist. 3): Omne hoc, quod vides, quo divina atque humana conclusa sunt, unum est: membra sumus corporis magni. Natura nos cognatos edidit, cum ex isdem et in eadem gigneret. Haec nobis amorem indidit mutuum et sociabiles fecit. Illa aequum iustumque composuit. Ex illius constitutione miscrius est nocere quam laedi. Ex illius imperio paratae sint iuvantis manus. Ille versus et in pectore et in ore sit:

Homo sum, humani nihil a me alienum puto. Habeamus in commune, quod nati sumus. Societas nostra lapidum fornicationi simillima est, quae casura, nisi invicem obstaret, hoc ipso sustinetur. — Der auch bei Cicero de officiis I. 9 citierte Vers stammt aus Terenz, Heauton timorumenos I, 1, 25.

Parentes secundum immortalem deum summo in precio habendos esse apud infideles quoque receptum est¹. His igitur ubique cedendum est. Et si quando se non ex sententia Christi, quae et nostra est, gerunt, non est importune illis obluctandum, sed quod dictum factumve oportet cum mansuetudine summa proponendum. Quod si recipere nolunt, potius deserendi sunt, quam contumelia adficiendi.

Iram ex calida causa nasci perhibent physici. Quumque haec aetas sit calidissima, diligenter ab illa cavendum est, ne quicquam ex eius impulsu vel dicamus vel agamus. Suspectum esse debet quicquid in mentem venit, hoc adfectu fervente.

Calumniam, si devorare prae amaritudine prorsus non possumus, ad iudicem aut magistratum referri oportet; nam convitium pro convitio reddere, et contumeliam regerere in eum, qui dedit, aliud non est, quam talem fieri, qualis is est, quem damnas [Röm. 2.1].

Lusus cum aequalibus suo tempore permittimus, sed doctos tantum et ad corporis exercitium utiles. Docti sunt, certare numeris, quod arithmetice docet, aut locationibus, quod laterunculorum excursiones et cunctamina, stationes quoque et insidiae <sup>2</sup>. Is enim ludus prae omnibus docet, ne quid temere suscipiatur; modus tamen interim in eo servandus est: fuerunt enim, qui posthabitis seriis huic uni haererent. Subcisivis tantum horis haec obiter tractanda permittimus. Talorum tabularumque, quas cartas vocant, ludos, εἰς κόρακας relegamus <sup>3</sup>.

Corpus exercebunt, cursus, saltus, discus, palaestra, lucta<sup>4</sup> (qua vero parcius utendum est; nam saepe in serium abiit), lusus apud

1 F Marginal Parentes. — 4 gerunt ] E gerant — 7 F Marginal Ira. — 11 F Marginal Contumelia. — 15 F Marginal Ludi. — 23 F Marginal Exercitium corporis.

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. Cicero de officiis III. 29. - 2) Diese Stelle wird in den zeitgenössischen Übersetzungen folgendermaßen wiedergegeben: 1. in der Schrift "Wie man die jugendt . . . uferziehen . . . sölle: "Künstlich sind die spil, so mit der zal (von der die arithmetik leert) geschähend, oder mit der stellung, als da sind schaachspil, da man lernet ußlouffen, hinder sich halten, hut und halt stellen, ouch hinderhut und hinderhalt" und 2. im Lehrbüchlein: "Nu seind das kunstreyche spil rechen, wölchs die aritmetica lernet, oder mit setzung und außtaylung, das die außzanckung und verzug, auch die stilhaltung und hinderhalt der schachte leeren". - 3) Wiedergegeben ist die Stelle 1. in "Wie man die jugendt . . . uferziehen . . . sölle": "Mit würfel und kartenspil an ryffen hinuf", 2. im Lehrbüchlein "Die dachteln und bretspil, desgleichen kartenspil verwirf ich gar". — εὶς κόρακας = zum Henker, zum Geier damit! — 4) Wiedergegeben 1. in: "Wie man die jugendt . . . uferziehen . . . sölle": "Die kurtzwyl aber und spil, so den lyb übend, sind: louffen, springen, steynstossen, fechten, ringen" und 2. im Lehrbüchlein: "Den leyb werden üben und geschickt machen: das lauffen, springen, stainwerffen, ringen und fechten". - Diese Körperübungen als Volksbelustigung auf dem Brühl zu Einsiedeln ausgeübt sind dargestellt auf einem

omnes fere gentes usitati, sed apud maiores nostros, Helvetios dico, usitatissimi, et in varios eventus utilissimi. Natationes paucis video esse proficuas, tametsi nonnunquam iuvet membra in flumen suspendere, piscemque fieri; utiles tamen ad quosdam aliquando casus fuere. Natavit ex Capitolio, qui Camillo nunciaret miserabilem avarae Romae statum<sup>1</sup>. Chloelia membrorum remigio ad suos remeavit<sup>2</sup>.

Conversatio universa simul et oratio talis sit, ut eos, quibus cum vivimus, iuvent.

Alium si obiurgare oportet, tam cordate, tam salse, tamque festiviter id fiat et consulte, ut vitium propellamus, hominem autem lucrifaciamus arctiusque nobis iungamus.

Veritatis studium tam constans et unicum esse oportet, ut semper tum nostrum tum aliorum sermonem ita expendamus, ne quid doli vel commenti admixtum habeat. Debetque bona mens non alia sibi causa magis displicere, quam si vel invitae solummodo quiddam mendacii 15 excidisse deprehenderit; taceo quanto illam deceat pudore confundi, si se tam levem ac vanam invenerit, ut vel ipsa cudat, vel ab aliis cusa reddat. Veritatem enim quisque cum proximo loqui iubetur. Christus veritas est [Joh. 14. 6], Christianum igitur oportet veritatis esse tenacissimum. Vir duplici animo inconstans est in omnibus viis suis 20 [Jac. 1. 8]. Nihil tuto ei committi potest, qui lingua variat. Oratio cordis est nuncius [Jes. Sir. 27. 7]; proinde si haec fuerit vana, mendax, inconstans, certissimum signum est, pectus longe peius habere. Adde

7 F Marginal Conversatio. — 12 F Marginal Veritas. — 13 vel ] C Druckfehler ve.

Bild in der aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts stammenden Luzerner Chronik des Diebold Schilling, wiedergegeben bei Zemp, Josef: Die schweizerischen Bilderchroniken. Zürich 1897, S. 109 und Zwingliana I S. 81.

<sup>1)</sup> nämlich Pontius Cominius. "Als die Gallier 364 = 390 das Kapitol belagerten, durchschwamm er bei Nacht den Tiber, erklomm den Hügel und brachte der Besatzung die Nachricht von dem nahen Entsatz, worauf er auf demselben Wege zurückkehrte (Diod. XIV 116, 3f.). Nach der jüngeren und schlechteren Tradition hatte sein Wagstück vielmehr den Zweck, die Ernennung des Camillus zum Diktator durch die auf dem Kapitol Eingeschlossenen zu veranlassen (Liv. V 46, 88 f., Plutarch Camill. 25, fort. Rom. 12, Zonar. VII 23 vgl. Claud. Quadrig. bei Gell. XVII 2, 24; ohne Namen Dionys. XIII 7, ganz abweichend Front. strat. III 13, 1; vgl. Mommsen Röm. Forsch. II 322, 325)". Münzer bei Pauly IV 1, S. 608. - 2) "Cloelia wurde mit andern vornehmen römischen Jungfrauen dem Porsena als Geisel übergeben, entfloh der Haft, durchschwamm den Tiber und rettete sich nach Rom. Der König forderte und erlangte ihre Auslieferung, aber aus Bewunderung ihres Heldenmutes ließ er sie dann von selbst frei und gestattete ihr einen Teil der Geiseln mitzunehmen. Sie wählte Jungfrauen und Kinder. Die Römer ehrten ihre Tat durch Errichtung eines Reiterstandbildes auf der Höhe der Sacra via". Münzer bei Pauly IV 1, S. 110 f., wo noch Näheres.

quod mendacium aliquamdiu, sed perpetuo latere non potest. Unde stultum fuerit malitiam domesticam latendi spe, vel alere vel solari.

Quod de veritatis studio diximus, in actionibus cunctis observandum est, ne scilicet ficte quicquam agamus, ne frons, ne oculi, alios se esse mentiantur, quam cor ipsum, actionum omnium fons, est.

Incessus quoque ascitus argumenti satis praebet, qualis vir sit, qui aliter incedit atque ingenium flagitat, nempe vanus et mente prostibulari.

Quid multa? Huc omne studium accelerandum est, ut Christum adolescens quam purissime hauriat, quo hausto, ipse sibi regula erit.

Recte faciendo nunquam concidet, nunquam extolletur. Augescet quotidie, sed sibi decrescere semper videbitur. Promovebit, at postremum se esse ducet omnium. Bonum erga omnes operabitur, sed non imputabit quicquam: sic enim Christus fecit. Absolutus igitur erit, qui Christum unice statuerit aemulari.

Hacc sunt, elegantissime Gerolde, quae ad educandos ingenuos adolescentes profutura duximus, quamvis ita sint confuse tradita, ut ne indicari quidem opus fuerit, oculis enim omnium facile patet. Tu vero ista tecum saepe voluta, et quod hic calamo rudi delineatum vides, moribus exprime. Ita enim fiet, ut quae hic ordine ferme nullo effusa sunt, tute factis in ordinem pulcherrimum cogas, et huius formulae spirans ac vivum exemplar fias. Quin constantius dicam, fieri nequit, ut non aliquando absolutior evadas, quam nos verbis adsequi potuimus, si modo nervos omneis instanter intendas: id quod supra modum proderit ad propellendum otium, quo quidam ex recepta sed pessima consuetudine usque adeo impudenter in ipso vitae limine torpent, ut videantur non aliud fieri cupere, quam fuci et vitiorum omnium lernae. Tibi autem

Utendum est (ut ille inquit) aetate, cito pede labitur aetas:

Nec bona tam sequitur, quam bona prima fuit.

Christiani hominis est non de dogmatis magnifice loqui, sed cum deo ardua semper ac magna facere. Perge igitur, optime adolescens, genus, formam, patrimonium, quae tibi omnia magnifica contigerunt, hisce veris ornamentis clariora reddere: minus dixi², sola ista ornamenta putare, illa vero fortunae esse cognoscere, deo optimo maximo duce, qui te incolumem servet. Amen.

2 domesticam ] fehlt bei D.-3 F Marginal Hypocrisis. -6 F Marginal Incessus. -8 F Marginal Scopus vitae Christus. -16 duximus ] C auximus -16 sint ] D sunt -20 pulcherrimum ] C Druckfehler pulcherimum E Druckfehler pulchermum -23 omneis ] alle Ausgaben haben diese alte Akkusativform. -34 Amen ] D F setzen hinzu Finis.

<sup>1)</sup> Citat aus Ovid, ars amator. III 65 f. - 2) Siehe oben Einleitung S. 529.

# De canone missae epichiresis.

29. August 1523.

Mit dem Abschied zufolge der ersten Disputation war der Grund zu der neuen Kirche gelegt (vgl. die Einleitung zu Nr. 17 und 18). Es stand zu erwarten, daß die schriftgemäße Predigt zu allerlei Änderungen in den kirchlichen Zuständen und Bräuchen führen werde. Doch konnten sich diese Wirkungen erst mit der Zeit einstellen.

Das lag in der Natur der Sache und kam ohnehin sowohl der Obrigkeit als Zwingli gelegen. Der Rat hatte infolge von Parteiungen unter den Nonnen am Oetenbach Ende 1522 beschlossen, die Frauen sollen noch bis Pfingsten 1523 ruhig beisammen bleiben; falls dann bis dahin weder von geistlicher noch weltlicher Obrigkeit Wegleitung wegen der Klöster komme, werde der Rat weiter verfügen, was nötig sei (in m. Aktens. Nr. 301). Damit war ein Ziel gesetzt, vor dessen Ablauf auch sonst kaum durchgreifende Reformen beabsichtigt waren. Zwingli aber seinerseits war bis in den Sommer hinein mit dringenden Arbeiten überhäuft, namentlich mit Auslegung der Schlußreden.

Nach und nach erstarkte die evangelische Erkenntnis und erwachte zugleich das Begehren nach Erleichterung von den kirchlichen Abgaben. Der alte Gottesdienst geriet immer mehr in Mißachtung. Singen, Messe halten und der übrige hergebrachte Kultus wurden vom gemeinen Mann öffentlich als Abgötterei und Verderbnis der Seelen bezeichnet und von der Kanzel als Betrug ausgegeben. Die altgesinnten Herren am Großmünster mußten hören, sie seien unnütze,

nichtssollende Pfaffen, welche die Welt seit vierzehnhundert Jahren verführt haben; man werde die Pfaffen in Zürich bis auf sechs oder zehn abgehen lassen und die übrigen Pfründen unter den gemeinen Mann verteilen. Man lese über diese Zustände die Einleitung zu Nr. 21 nach und man begreift, daß es so nicht mehr gehen konnte.

Namentlich begann jetzt Zwingli auf Reformen im Kultus zu dringen. Er wies darauf hin, daß die Anhänger des Evangeliums immer ungeduldiger, ja irre zu werden in Gefahr stehen, weil man. während alles hell gelehrt werde, noch immer nichts von dem mit der Tat abkenne, was wider Christus streite. Überhaupt hielt er den Fortschritt der evangelischen Überzeugungen für so allgemein, daß es Zeit sei, zu handeln. "Was zögern wir also, ruft er aus, den Angriff endlich zu tun und jene Festungen, die sich wieder die Gotteserkenntnis erhoben, zu zerstören? . . . Man muß den Staub von den Füßen schütteln über die, welche uns nicht aufnehmen; denn was wäre das für eine Ungerechtigkeit, wegen etlicher Treuloser, von denen doch keine Bekehrung zu hoffen ist, zu zögern und inzwischen die sich verlaufen zu lassen, die man bereits in Christo gesammelt hat!" (vgl. das Vorwort der Epichiresis). Und wirklich richtete er seinen Angriff gleich auf das Zentrum der feindlichen Stellung, gegen die Lehre von der Messe. Ihm zur Seite machte ungefähr gleichzeitig Leo Jud den ersten Anlauf gegen die fremde, dem Volk unverständliche Kirchensprache, durch Einführung einer deutschen Taufformel, der er dann noch andere deutsche Gebete beifügte: der Anfang der Zürcher Liturgic (Bernh. Wyß S. 36f., Bullinger 1, 112, vgl. Weller 2426).

"Versuch über den Meßkanon" betitelt der Reformator seine Schrift. Er mußte sie eilig, in vier Tagen, hinwerfen, weil der Buchdrucker wegen der Frankfurter Messe drängte. Aber er hebt hervor, daß er bereits seit etlichen Jahren über die Fragen nachgedacht habe, die er hier zum erstenmal behandle. Schon als Pfarrer von Glarus hatte er an der Hand alter Meßbücher seine Studien gemacht. Als dann an der ersten Disputation Faber sich auf den Meßkanon berief. da antwortete ihm Zwingli, der Kanon sei nicht, wie die Kirche behaupte, von einem allein gemacht, sondern von vielen zusammengesetzt; die Apostel haben nicht also Messe gehalten; auch werde da und dort der Kanon anders gebraucht, was er anzeigen und nächstens beweisen wolle (Bd. I 539). Ähnlich kündigte er zum 20. Artikel der "Auslegen" an: "Vom Kanon werde ich, ob Gott will, fast bald schreiben und anzeigen, was schöner Zucht er ist" (Bd. II 213). Anderthalb Monate darauf erschien dann der "Versuch"; er ist, wie der Eingang selbst ankündigt, in seinem ersten Teil eine Kritik des bisherigen, im zweiten ein — übrigens unmaßgeblicher — Vorschlag eines neuen

Kanons. Das Vorwort ist vom 29. August 1523 datiert und an Theobald von Hohengeroldseck gerichtet, den Pfleger des Stifts Einsiedeln, Zwinglis alten Gönner und Freund (über ihn vgl. den Briefwechsel).

Nimmt man diese Schrift zusammen mit dem Brief an Wyttenbach vom 15. Juni und den Ausführungen im 18. Artikel der im Juli erschienenen "Auslegen", so hat man die Anfänge der Abendmahlslehre Zwinglis vor sich. Vor allem wendet sich der Reformator gegen die katholische Lehre, die Messe sei ein Gott dargebrachtes Opfer; das einzige erlösende Opfer ist das Christi am Kreuz, und das Abendmahl ist die Erinnerungsfeier daran. So grundsätzlich scharf Zwingli hier mit dem Mcßkanon verfährt, so duldsam ist er in einigen Nebensachen. Bald ließen sich etliche Eiferer hervor, um ihn der Unentschiedenheit zu zeihen. Er sah sich deshalb genötigt, einen kleinen Nachtrag zur Rechtfertigung seiner Schrift folgen zu lassen (unten Nr. 26).

Wie er gewohnt war, verehrte Zwingli Exemplare der Epichiresis an Freunde, so an Benedikt Burgauer, den Pfarrer zu St. Gallen und nachmaligen Anhänger der lutherischen Abendmahlslehre, so an den von Gegnern angefochtenen Domprediger Johannes Wanner in Konstanz (vgl. Zwingliana I 262. II 158). — Le Fèvre d'Etaples verdankt am 20. April 1524 an Farel "Zynglium De eanone missae et Apologiam" (Herminjard 1 Nr. 98, vgl. Nr. 103, Anm. 4 und Nr. 104, Anm. 4). Bekannt ist die Polemik mit Emser; dessen Gegenschrift trägt den Titel: Canonis missae contra Huldricum Zwinglium defensio (worüber später).

Vgl. Mörikofer 1, 176. Baur 1, 305/12. Stähelin 1, 310/13.

E. E.

# Ausgabe.

Citiert: Bullinger 13. Index libr. Frosch. 1543 S. 16. Strickler 83.

[Eitelblatt:] DE CANONE || MISSAE HVLDRYCHI ZVIN || GLII EPICHIRESIS. ||

Dann ein Holzschnitt: Christus stehend mit der Dornenkrone; nur mit einem Lendentuch bekleidet; Glorienschein. Unter dem Bild:

2 κίψε νόεδησον [!] δή || Matthei. 11. || Venite ad me omnes qui laboratis & onerati || eftis, & ego reficiam uos. ||

Titelbordüre: Die 12 Apostel mit ihren Attributen. Am Schlu $\beta$  der Zueignungsepistel Seite 8 Ex Tigu  $\parallel$  ro. 4. Kl. Septembris.  $\parallel$  M.D.XXIII.  $\parallel$ 

56 unpaginierte Quartseiten. Sign. aii—giii. Marginalien. Seite 1 Titel; Seite 2 Druckfehlerverzeichnis, überschrieben ERRATA; Seite 3—8 Zueignungsepistel, überschrieben THEOBALDO A GEROLDSEGG EREMI DI || up Virginis apud Suitēfes administratori Huldri || chus zuinglius Gratiam & pacem à Deo || & Domino nostro Iesu Christo ||; Seite 9—55 Schrift. Am Schluß: Tiguri. Per Christophorū || Froschouer. Anno. || M. D. XXIII. ||; Seite 56 leer. Citiert: Usteri 15. Panzer VIII 307. 2. Rudolphi 79. Finsler 21.

Vorhanden: Augsburg. Basel. Berlin. Bern. Breslau St.-B. Darmstadt. Dresden. Erlangen. Eßlingen. Freiburg i. Br. St. Gallen. Gießen. Hamburg. Jena. Isny. Leipzig. Lindau. München Hof- und Staats-B. und Un.-B. Nürnberg Germ. Museum. Olmütz. Prag. Stuttgart. Wolfenbüttel. Zürich Ktl.-B. und St.-B.

#### Bemerkungen zu der Ausgabe.

Da die Schrift schr eilig geschrieben und gedruckt wurde (siehe die Einleitung S. 553 und die Angabe auf Seite 2 des Druckes über dem Druckerfehlerverzeichnis: "Festinatum est"), finden sich darin für einen Froschauerdruck verhältnismäβig viele Druckfehler; sie sind bei den Errata im Druck S. 2 nicht alle vorgemerkt und verbessert.

#### Abdrucke.

Opp. Zwinglii Tom. I fol. 175b—189b (in den textkritischen Anmerkungen mit B bezeichnet).

Sch. u. Sch. III 83-116.

Unserer Ausgabe ist die oben beschriebene Ausgabe, mit A bezeichnet, zugrunde gelegt; in den textkritischen Anmerkungen ist der Abdruck in den Opp. Zwinglii, mit B bezeichnet, berücksichtigt.

G. F.

# De canone missae Huldrychi Zuinglii epichiresis 1.

Theobaldo a Geroldsegg<sup>2</sup> Eremi Dive Virginis apud Suitenses<sup>3</sup> administratori Huldrychus Zuinglius gratiam et pacem à deo et domino nostro Iesu Christi.

Vides, humanissime ac piissime Theobalde — quid enim doctrinam commemorem, qua tu aliquando nihil antiquius duxisti, num pro stercore putas, quo Christum lucreris [cf. Phil. 3. s]? - vides, inquam, ut divina providentia fiat, ut Christi seges tam foeliciter herbescat, inter tot etiam spinas et tribulos, inter tot celi volucres tam anxie insidiantes [cf. Matth. 13. 1-8, Marc. 4. 3-8, Luc. 8. 4-8], inter tot — 10 nam apertius dicam — ferocientes tyrannos, qui armis contra celestem veritatem prodeunt, inter tot tribulos et paliuros, quos inimicus homo clam in sementem tritici iniecit [cf. Matth. 13. 25], malos pontifices dico - verum quid malos exprimo? cum hoc unum pontificem vocari, et se pro principe gerere, satis flagitii sit, ut Christiani nominis gloriam 15 infamet -, inter tot diabolici regni legatos, qui hoc unum agunt, ut verbo dei insidientur et de cordibus fidelium tollant et ad hunc usum eloquentiam, linguarum interpretationem, quin sacrarum quoque literarum peritiam comparant, ut noceant. Quemadmodum imperatores facere videmus, qui non tam suos instruunt quam hostium castra, ingenium, 20 arma, vires, consilia explorant, quo vehementius noceant. Hec omnia verbi dei, obstacula, arma, hypocrisis, ploratus, insidie, incrementum eius sistere non possunt, augescit persecutione; dum premitur, amplificatur. Crevit enim hac nostra tempestate sinapis granum, ut iam celi volucres ferat [Matth. 13. 31-32, Marc. 4. 31-32, Luc. 13. 18-19]. Et an- 28 gulus ferme non est, presertim in Germania, in quo bonus euangelii odor non olfiat. Quid igitur cunctamur impressionem tandem facere et munitiones eas demoliri, que se in altum extulerunt adversus scientiam dei? Quid stamus? Nonne explorata habemus omnia [cf. 1. Cor. 2. 10]?4 Hostes nostri consilio destituti sunt; nam si veritate scripture niteren-

5 humanissime ] A hummanissime — 12 A B Marginal Spine — 15 Christiani ] A Druckfehler Chtistiani — 16 A B Marginal Tribuli — 18 A B Marginal Volucres celi.

<sup>&#</sup>x27;) Zur Erklärung des Wortes "Epichiresis" siehe unten S. 557. 28 ff. — ²) Zu Diebold von Geroldseck siehe Müller, Joh. Bapt.: D. v. G., herausg. von Odilo Ringholz in Mitteil. des hist. Vereins des Ct. Schwyz. Heft 7. Einsiedeln und Waldshut 1890, weiterhin die Einleitung und den Briefwechsel. — ³) Einsiedeln in Ct. Schwyz, wo Zwingli von 1516 bis zu seinem Amtsantritt in Zürich, wohin er am 11. Dezember 1518 gewählt wurde, wirkte. Näheres siehe Bernhard Wyß S. 1 f. und die Anmerkungen ebenda. — ') Vgl. die Einleitung.

tur, iam dudum aciem instruxissent; in totis castris eorum trepidatio est. Atroces tantummodo minas, inania plane tela iactant; quibus qui cesserit, frustra Christum predicandum suscepit. Nam quis alius erit usus putridi corporis nostri, quam ut in vinea domini cedatur [Matth. 21. 35 1.] et stercorando terram opimet, quo vites inde paste uberem domino fructum referant? Sanguine suo peperit ecclesiam Christus, sanguine rursum lustrabit. Non est igitur, ut anxie nimis scandali rationem ultra habeamus. Quis enim amplius offendi potest quam ii fere, qui perfidia obstinati verbum recipere nolunt? Horum aliquando 10 ratio habenda est, qui Christi doctrinam receperunt, ne dum clare omnia docentur, nihil tamen, quod Christo repugnat, antiquatur, ii cessare incipiant et offendi, qui iam ad ipsius partes concesserant. Excutiendus est pedum pulvis in eos, qui nos recipere nolunt [Matth. 10. 14, Luc. 9. 57; nam que esset hec iniquitas propter perfidos quosdam 15 cunctari, quos tamen mutari spes nulla est, et diffluere interim sinere illos, quos iam in Christo collegeris? Hec adeo reputatio, carissime domine et in Christo frater, me movit, ut in canonem misse castra movere sim ausus, rem, Hercle! facilem et minime periculosam, si adversarii vim spectes; verum cum odio summo coniunctam, si eos, quorum questus per eum fuit, uberrimus. Nam ii haud aliter sevient quam ii prestigiatores, quorum puellam Paulus demonio liberaverat scf. Act. 16. 16-22], aut qui Ephesi tumultu argentarii extimulati urbem miscebant scf. Act. 19. 23-29]. At usus tandem postulabat, ut aliquis sese periculo exponeret. Et quamquam annos iam aliquot meditor, quod nunc primum ordior, non tamen vel mihi ipse satisfacio; nam intra quatriduum quicquid est absolvere coactus sum. Ita urgebat chalcographus ad nundinas Franckfordenses properans1.

Epichiresin igitur adpellavimus, hoc est: conatum. Procurrimus nos, agmen tamen ipsum sequetur, si hostes se ex castrorum latebris in apertum receperint et aciem instruxerint. Interea discent, qui equo sunt timidiores, sanctam quandam audaciam, qua licere sibi videbunt pro sue pietatis spiritusque mensura orare, dum animam cibo potuque celesti reficere cupiunt. Quis enim tam stupidus erit, qui putet unam eandemque orationem, nisi plane divina sit, qualis est dominica et aliae, que ad regulam verbi dei cuse sunt, omnium devotioni convenire? Nam quos tum putas doctorum saltem ac piorum non incidisse in fastidium hactenus, cum tam frigida, imo non raro impia precari compellerentur?

<sup>4</sup> cedatur | A cedatur — 6 B Marginal Sanguine foecundatur ecclesia — 27 Franckfordenses | B Franckfordienses — 28 B Marginal Titulus libri — 36 quos | A Druckfehler quo — 37 compellerentur | A compelleretur.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. die Einleitung.

Scio ipse non paucos, qui cum missare cogerentur, et tamen interim a canone tam vehementer abhorrerent, pleraque omisisse que offenderent, quos equidem laudo potius quam damnem. Sed hinc quiritandi ansam acceperunt malevoli. Ut igitur oculis omnium pateat canonem aliud nihil esse quam variarum variorum orationum commentarium, e spelunca primum ceu Cacum¹ aliquem in lucem protraxi, ut lusciosi etiam sint nevos et rugas eius visuri; quin minus dixi: monstrum esse videbunt et Chimeram. Cum enim hic te speres pietatis incitamentum inventurum, postremo draconta reperis. Tot enim impia habet quot orationes. Verbis ipsis sacris, et una precatione tantum excepta, nulla enim est, que non aliquid impietatis redoleat. Quo fiet, ut minus simus aliquando Aegyptiorum stulticiam admiraturi, quod non modo Apim et Crocodilum, sed cepas quoque et allium deorum loco habuerint, et quem tonantis Iovis modo formidare oportuit ventris crepitum. Cum nos, qui veram religionem adepti sumus, religiosius 1 esse duxerimus de canone loqui quam de verbis Christi. Hic dicebatur: Ne contingas, ne spectes, legas! nam si secus feceris, anathema eris et maranatha. Et cum in ipsa adyta penetramus, thesaurus, quod dicitur, carbones erant, imo impurior carbonibus. Impietate enim quid impurius est? Et canon ipse scatet impietate, quam ubi digito 2 locis suis monstravimus, canonem novum orsi sumus, non quem ab omnibus recipi velimus, ita nos Christus amet!; nam que est potestas nostra, ut hoc vel postulare vel precipere possimus? Sed ut iis, qui omnibus ad hanc rem necessariis melius structi sunt quam nos, magis pia dandi ansam et occasionem offerremus. Posuimus in nostro canone 2 ad caput orationem generalem, in qua primi hominis status, casus, instauratio brevibus comprehenditur. Post orationes tres, quarum rationem paucis suo loco reddidimus. Hec omnia mea quidem sententia libera esse oportet, quamdiu non publice in ea lingua, qua quelibet ecclesia utitur, ipsam synaxim perficimus. Ubi vero publice precandi mos recipietur, utetur quelibet ecclesia, quibus placebit orationibus, modo sint ad regulam verbi dei formatę. Quod autem ad ipsa Christi

<sup>4</sup> B Marginal Canon missae. — 4 omnium ] A Druckfehler omninm — 17 legas ] A unrichtig ne legas — 21 B Marginal Canon Zuinglii — 27 tres ] A Druckfehler tris — 32 B Marginal Verba Christi in coena.

<sup>&#</sup>x27;) Der furchtbare Riese Cacus hatte Herakles, als er sich nach der Tötung des Orthros und Eurytion auf Erytheia im Land der Aboriginer bei der Stadt des Euander, Palantium, der Ruhe überlieβ, einen Teil seiner Herde gestohlen. Die Tiere zog er rückwärts in seine Höhle, damit durch die Richtung ihrer Fuβstapfen ihr Aufenthaltsort nicht verraten werde. Herakles hörte aber das Brüllen der Tiere, entdeckte den Räuber und erschlug ihn nach hartem Kampfe (Zehntes Werk des Herakles: Die Rinder des Geryones).

verba attinet, non mutabit ea quisquam, hec intacta semper esse oportet, non quemadmodum eis hactenus usi sumus, sed quemadmodum ea scribunt Matthaeus, Marcus, Lucas, Paulus [Matth. 26. 26-29, Marc. 14. 22-25, Luc. 22. 19 f., 1. Cor. 11. 23-26]. Que si integra semper 5 ac immutata servantur, iam huius rei summa integra manet, parvi enim refert, quibus quisque verbis deum adpellet, modo sciat non parum referre, ut verbum dei adprobe reddat. Id sacrosanctum est, nobis subiici non debet nec enim potest. In consecratione poculi nihil interest, utrum dicas "qui pro vobis funditur" [Luc. 22. 20], vel "qui pro multitudine funditur" [Matth. 26. 28, Marc. 14. 24]; eundem enim sensum habent. Nam cum Christus ad discipulos diceret "pro vobis", universo mortalium numero locutus est. Mar. 13. [Marc. 13. 37]: Que vobis dico, omnibus dico. Idem igitur pollet "pro vobis", quod "pro tota multitudine". Et ipsam consecrationem ad canonis nostri finem posuimus; 15 nam discipuli quoque mox, ut praebitum esset, corpus et sanguinem ederunt et biberunt Marci 14. [Marc. 14. 22 f.]. Sic et nos decet, quamprimum per verbum dei species panis et vini inauguraverimus, omnes advocare, qui esuriant, ac benigniter cibare, et post gratiarum actionem brevem subiungere. Nullas vel pro vivis vel pro defunctis precationes 20 struximus, atque id de industria; nam quicquid cogitarem, videbam nundinationibus fenestram adperiri. Neque tamen in ea sententia sumus, ut alibi non debeant publice orationes fieri pro ecclesia, potestatibus, ac in tribulationibus constitutis; imo per Christum hortamur omnes verbi dei ministros, ut hoc mox a promulgatione euangelii faciant. Ac 25 operam dent, ut sicubi adhuc aliquid scandali remaneat, expurgent, ut omnia olim palam in cuiusvis ecclesie lingua agantur. Nihil enim habet verbum dei, quod non debeat manifestari, nec quicquam in eo est, quod lucem reformidet Luc. 8. [Luc. 8. 17]. Hanc itaque opellam, qualis qualis est, tibi nuncupandum esse multis nominibus existimavimus, ist-30 hoc tamen potissimum, quod posteaquam ad aratrum manum admovisti, non respicis retro [cf. Luc. 9. 62]. Quod heus quosdam facere videre est, quibus Christus belle arridet; verum ubi rei, ubi nomini quid decedere occipit, pudor est quam frigeant, quam se torqueant, in quot se figuras transmutent. Secus tu facis, qui nullo adversitatis vento vel tantillum te flecti sinis [cf. Jes. Sir. 5. 11, Eph. 4. 14], que constantia germane fidei argumentum est, eam enim per angelum deus Christo domino nostro precepit [cf. Luc. 22. 43]. Sic tu quoque constans et robustus esto. Victor non abit, qui aciem priusquam hostis profligatus est, descrit; perseverare usque in finem oportet eum,

<sup>19</sup> B Marginal Orationes pro defunctis — 22 potestatibus ] A Druckfehler po potestatibus — 25 adhuc ] A aduc — 28 B Marginal Libri dedicatio — 29 f. isthoc ] A istoc — 31 heus B heu.

qui salvus fieri cupit [Matth. 10. 22]. Sunt alie preterea causae, quibus tibi in commune omnes literarum candidati plurimum debent, quod omnes ex equo fere amplecteris. Ego vero ante omnes debitor sum 1, quod annis iam non adeo paucis ita foveris, colueris, tutatus sis, ut parens non potuisset melius aut dexterius. Nec me in amiciciam tuam 5 solum, sed intra pectoris penetralia admisisti, quo non video, an ullum preter necessarios tam arcte unquam admiseris, preterque Franciscum nostrum Zinggium<sup>2</sup>, virum eruditione, prudentia, pietate insignem, quo dispeream, si unquam quicquam expertus sum humanius aut amicius, cuius tecum coniunctio nescio an illi plus splendoris an tibi plus gratie 1 pariat; nam quoties unquam sine illo soli fuimus, visi sumus medii abesse, ut liquido videatur falsum esse, quod apud nostrates vertitur proverbium: "Inter tres unum esse reiiculum"3, tanta semper fuit omnium trium concordia et unitas. He, inquam, pietatis et humanitatis cause sunt, cur tibi hec progymnasmata nuncupaverim, non quod 1 par pari me dependisse putem, sed ut vel aliqua ratione gratitudinem erga te meam tester. Perge vir deo dignissime, ut cepisti, et locum tuum ne deseras. Dabit deus his quoque finem. Nemo coronabitur, nisi legitime certaverit [2. Tim. 2. 5].

Vale, servetque te Christus optimus maximus incolumem.

Salvos optamus Franc. Zinggium<sup>4</sup> et Ioannem Bovillum<sup>5</sup>, fidelem in euangelio Christi συνεργόν. Salutat vos omnes Leo Iudęus<sup>6</sup>, frater noster, etiam adiutor in euangelio.

Ex Tiguro IV. Kal. Septembris. 1523.

2 literarum ] A Druckfehler literarum — 2 candidati ] A Druckfehler condidati — 7 preterque ] B praeterquam — 18 deseras ] A Druckfehler deferas — 22 συνεργόν ] A σύνεργόν B σύνεργον — 22 Leo ] A Leo — 23 Iudeus ] B Iudae.

<sup>1)</sup> Diebold von Geroldseck hatte Zwingli nach Einsiedeln gezogen und am 14. April 1516 im Schloß von Pfäffkon die Verhältnisse geordnet. Näheres siehe Bernhard Wyß S. 1, Anm. 2. — 2) Franz Zinck war Kaplan bei Diebold von Geroldseck in Einsiedeln; er schloß sieh frühe sehr eng an Zwingli an. Näheres über ihn siehe Bernhard Wyß S. 95, Anm. 2 und im Briefwechsel. — 3) Vgl. dazu Sprichwörter wie "Inter sociis tribus semper deluditur unus", "Wo drey seyndt, muss allweg einer der Narr unter ihnen seyn (Wander I 693, Nr. 67)", "Drei ist uneben (Wander I 691, Nr. 13)" usw. — 4) Siehe oben S. 560, Anm. 2. — 5) Über Johannes Oechsli (Bovillus, Taurenus, Taureolus) siehe I 154. 34 und ebenda Anm. 1. — 5) Leo Jud von Rappoltsweiler im Elsaß war seit Lichtmeß 1523 — gewählt wurde er schon am 1. Juni 1522 — Pfarrer am St. Peter in Zürich. Vorher war Leo Jud als Nachfolger Zwinglis in Einsiedeln gewesen, für welche Stelle ihn Zwingli im Einverständnis mit dem Administrator Diebold von Geroldsegg, Leo Juds Landsmann, am 17. Dezember 1518 angefragt hatte. Näheres über ihn siehe Bernhard Wyß S. 21, Anm. 1 und im Briefwechsel.

## De canone missae epichiresis.

Missae canonem<sup>1</sup>, ut vocant, aggressurus, in ipso statim vestibulo quam mihi multorum invidiam parem, non ignoro, atque si hominibus adhuc placere magis cuperem quam Christi servus esse [cf. Gal. 1. 10], vehementer nimirum ab instituto deterrerer. Nunc vero cum ex una

1 De canone missae epichiresis ] nur bei B. - 4 adhuc ] A aduc.

1) Den Meßkanon, den Zwingli im folgenden einzeln bespricht, geben wir hier im Zusammenhang nach dem Missale Constantiense. Augustae Vindelicorum. Erhardus Ratdolt, 1504 (vgl. Panzer Ann. typograph. VI 133, Nr. 21 und Zapf, Georg Wilhelm: Augsburgs Buchdruckergeschichte II S. 17, 1504, VIII) wieder. Im Texte werden jeweilen die Stellen aus dem Meßkanon in Kapitalbuchstaben gesetzt:

Te igitur, clementissime pater, per Iesum Christum filium tuum dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, uti accepta habeas et benedicas haec dona, haec munera, haec sancta sacrificia illibata, in primis, quae tibi offerimus pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adunare et regere digneris toto orbe terrarum, una cum famulo tuo papa nostro N. et antistite nostro N. et rege nostro N. et omnibus orthodoxis atque catholicae et apostolicae fidei cultoribus.

Memento, domine, famularum famularumque tuarum N. (Memoria vivorum) et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis suae tibi reddunt vota sua aeterno deo vivo et vero.

Communicantes et memoriam venerantes in primis gloriosae semper virginis Mariae genitricis dei et domini nostri Iesu Christi, sed et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum Petri, Pauli, Andreae, Iacobi, Ioannis, Thomae, Iacobi, Philippi, Bartholomaei, Matthaei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Sixti, Cornelii, Cipriani, Laurentii, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosmae et Damiani et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilio per eumdem Christum dominum nostrum.

Hanc igitur oblationem servitutis nostrae, sed et cunctae familiae tuae, quaesumus domine, ut placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi et in electorum tuorum iubeas grege numeruri per Christum dominum nostrum.

Quam oblationem tu deus in omnibus quaesumus benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem acceptabilemque facere digneris, ut nobis corpus et sanguis fiat delectissimi filii tui domini nostri Jesu Christi.

Qui pridie quam pateretur, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in caelum ad te deum patrem suum omnipotentem tibi gratias agens benedixit, fregit, dedit discipulis suis, dicens: Accipite et manducate ex hoc omnes: Hoc est enim corpus meum.

Simili modo posteaquam caenatum est, accipiens et hunc praeclarum calicem in sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens, benedixit, dedit discipulis suis, dicens: Accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei novi et aeterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Haec quotiescumque feceritis, in mei memoriam facietis.

Unde et memores, domine, nos servi tui, sed et plebs tua sancta, eiusdem Christi filii tui domini nostri tam beatae passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in caelos gloriosae ascensionis, offerimus praeclarae maiestati tuae de tuis donis ac datis hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae aeternae et calicem salutis perpetuae.

Supra quae propitio ac sereno vultu respicere digneris, et accepta habere, sicuti accepta habere dignatus es munera pueri tui iusti Abel, et sacrificium patriarchae nostri Abraae, et quod tibi obtulit summus sacerdos tuus Melchisedech, sanctum sacri-

ficium, immaculatum hostiam.

Supplices te rogamus, omnipotens deus, iube haec perferri per manus sancti angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divinae maiestatis tuae, ut quotquot ex hac altaris participatione sacrosanctum filii tui corpus et sanguinem sumpserimus omni benedictione caelesti et gratia repleamur per eumdem Christum dominum nostrum.

Memento etiam, domine, famulorum famularumque tuarum, qui nos praecesserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Ipsis, domine, et omnibus in Christo quiescentibus locum refrigerii, lucis et pacis, ut indulgeas, deprecamur per eumdem Christum dominum nostrum.

Nobis quoque peccatoribus famulis tuis de multitudine miserationum tuarum sperantibus partem aliquam et societatem donare digneris cum tuis sanctis apostolis et martyribus, cum Ioanne, Stephano, Mathia, Barnaba, Ignatio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnete, Caecilia, Anastasia et cum omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium, non aestimator meriti, sed veniae, quaesumus, largitor, admitte per Christum dominum nostrum,

Per quem haec omnia, domine, semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et praestas nobis per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi deo patri omnipotenti in unitate spiritus sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.

(Resp. Amen!)

Oremus. Praeceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere: Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem (Resp.), sed libera nos a malo. (Amen.)

Libera nos, quaesumus, domine ab omnibus malis praeteritis, praesentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper virgine dei genitrice Maria et beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea cum omnibus sanctis. Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione securi per eumdem dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate spiritus sancti deus per omnia saecula saeculorum.

Pax domini sit semper vobiscum.

Fiat commixtio et consecratio corporis et sanguinis domini nostri Iesu Christi ad remedium sempiternum accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen.

Agnus dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis: Pacem meam do vobis, pacem relinquo vobis, ne respicias peccata mea, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare, custodire et coadunare digneris, qui vivis et regnas cum deo patre in unitate spiritus sancti deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

Pax Christi et ecclesiae maneat in cordibus nostris.

parte videam tam insignes talpas¹ stare, suo tamen gry  $[\gamma\varrho\dot{\nu}]^2$  feroces; ex altera tam oculatos Argos³, sed nescio qua ex causa parum masculos, quorum ii quidem facile perspiciunt quid ubique sit in missae canone aberratum, sed meliora dare etiam cum possent nunquam inceptant. Illi cum veritatis frontem intueri nequeant, nihil aliud quam criminantur quam nunquam agnoverunt, ac dum ipsi ab eius luce tam longe absunt, nullis propius accedere permittunt, operę precium duximus, si ante omnia dictum canonem e specu protraxerimus, et palam cunctis spectandum prębuerimus. Hoc enim pacto manifestum fiet, quid quan-

## 3 ii ] A hii.

Habete vinculum pacis et caritatis, ut apti sitis sacrosanctis mysteriis Christi. Amen.

Domine Iesu Christe, fili dei vivi, qui ex voluntate patris cooperante spiritu sancto per mortem tuam mundum vivificasti: libera me per hoc sacrum corpus et sanguinem tuum ab omnibus iniquitatibus meis et universis malis, et fac me tuis semper obedire mandatis, et a te nunquam in perpetuum separari, qui vivis et regnas cum eodem patre in unitate eiusdem spiritus sancti deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

Panem caelestem accipiam et nomen domini invocabo.

Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.

Corpus domini nostri Iesu Christi proficiat nobis in vitam aeternam. Amen. Quid retribuam domino pro omnibus, quae retribuit mihi? Calicem salutaris accipiam, et nomen domini invocabo. Laudans invocabo dominum, et ab inimicis meis salvus ero.

Sanguis domini nostri Iesu Christi proficial nobis in vitam aeternam. Amen. Corpus tuum, domine Iesu Christe, quod ego miser peccator sumpsi, et sanguis, quem indignus potavi, adhaereat visceribus meis et praesta, ut ibi nulla remaneat peccati macula, ubi intraverunt sacrosancta sacramenta.

Et verbum caro factum est et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti a patre, plenum gratia et veritate.

Quod ore sumpsimus, domine, pura mente capiamus, et de munere temporali fiat nobis remedium sempiternum per Christum dominum nostrum. Amen.

Placeat tibi, sancta trinitas, hoc obsequium servitutis meae, et praesta, ut sacrificium, quod oculis tuae maiestatis indignus obtuli, sit tibi placens et acceptabile, mihique et omnibus, pro quibus illud obtuli, sit, te miserante, propitiabile in vitam aeternam. Amen.

1) Zu der Redensart "caecior talpa" siehe Erasmus: Adagiorum chil. I centur. III prov. LV. Weitere ähnliche Redensarten bei Forcellini: Lexicon totius latinitatis IV 270 und Otto S. 340. — 2) Zu "γρῦ" sagt Erasmus: Adagiorum chil. I centur. VIII prov. III: Nam γρῦ minimum quiddam significat, aut sordes unguium rem sc. vilissimam, aut vocem suillam, quam edere solent ii, qui gravantur sermone respondere, aut numisma minutissimum etc. Siehe weiterhin Thesaurus linguae graecae II 790 B. — 3) Sprichwörtliche Redensarten betr. den hundertäugigen Argus, den Bewacher der von Hera in eine Kuh verwandelten Jo, siehe Thesaurus ling. lat. II 537. 48 ft., Otto S. 37, Wander I 127.

tumque possit error, qui haud secus atque potentissimum aliquod numen mortalium corda sibi devincit, adeo ut que iste dictaverit mordicus teneant, nec ratione ulla divelli possint. Quos equidem, quamvis cum dolore, sibi permittere possem errorique isti suo (talpe enim sunt¹ et oculos fortasse recipere nolunt²), si non aliquanto procacius obstreperent. Verum hoc iterum eis faciam, parcam preteriboque silentio. Talpe enim sunt, quas ne te videant vereri non oportet, sed ne audiant; aures enim si fefelleris, iam secure preteribis. Hinc igitur ad nostros istos convertar, qui oculis inconniventibus aciem in ferventem etiam solem intendere possunt, istis errori suo relictis. Eisque producti 10 canonis vitia digito monstrabo primum; post, meliora non tam prestabo quam eruditioribus prestandi ansam exhibebo.

Principio igitur de nomenclatura dicam. Canona regulam esse, non puto, qui ignoret; verum ubi, aut quo tempore id nominis invenerit, id vero omnes ignorare arbitror. Cum enim Gregorios in- 15 veniamus et Alexandros4, Leones5 et Sergios6, Romanos pontifices, quedam in eo statuisse, qui tamen variis temporum intervallis inter se distincti sunt, videre nequeo quomodo factum sit, ut merito canonis nomen sortiretur. Nam si ante Gregorii<sup>7</sup> tempora canon adpellatus est, debuit religio vetare quicquam addi, nisi quid necessa- 20 rium defuisset. Quod si defuit, indignum erat adpellari canonem; ad regulam enim quis est, qui addi aliquid oportere credat? Sic deinceps de reliquis dicendum erit, qui velut auctarium quedam adiecerunt. Nam si cuique licet adiicere, quod videtur, licebit nimirum et abiicere, quod displicet. Atque hec non dicimus in hunc usum, ut canonis 25 nomen huic prescripto invideamus; parvi enim refert quocunque tandem nomine adpelles; sed ut plane pateat eum, cui quidam plus tribuunt quam ipsis Christi verbis, sacrumque putant, si quis de illo verius pronunciet, non esse simul conditum, nec concilio aliquo, cui isti tantum tribuunt, promulgatum; nam si id unquam factum esset, ad- 30 misissent stellionatus crimen Gregorii duo8, Alexandri duo9,

13 B Marginal De canonis nomenclatura et nomine. — 28 B Marginal Canon non simul conditus est, sed diversis temporibus compositus.

¹) Vgl. oben S. 563, Ann. 1 — ²) Hieronymus in Isaie I, 2, 19: Talpa est animal absque oculis, quod semper terram fodit et humum egerit et radices subter comedens frugibus noxium est. — °) Siehe unten Ann. 8 — °) Siehe unten S. 565, Ann. 2 — °) Siehe unten S. 565, Ann. 1 — °) Gemeint ist selbstverständlich Gregor I., der Große, Papst 590—604. — °) Nämlich: 1. Gregor I., der Große, Papst 590—604. Von ihm sagt Platina in seinem Opus de vitis ac gestis summorum pontificum (siehe unten S. 565, Ann. 3): Idem quoque in canonem redegit: Diesque nostros in tua pace disponas. Vgl. auch Liber pontifi-

Sergius¹ et Leo², dum quaedam de suo adiecerunt. Adde quod omnia in eo scripta inferiorem Gregorio etatem potius resipiunt quam superiorem. Quod si recipis, ut non dubito doctos omnes facile recepturos (dummodo sensum et orationis filum intuentur), eveniet, ut ignoremus quonam ritu, quibusque verbis prisci illi se ad hunc cibum adparaverint; imo eveniet, ut ne Gregorium quidem auctarium suum adiecisse permittamus. Qui enim fieri potuisset, ut adiecerit ad id, quod nondum erat? Quin audacter dicam, si Gregorio fuisset hic canon oblatus, nunquam quicquam additurum fuisse arbitror, sed vel immutaturum vel reiecturum, tanta est eius tum barbaries tum rusticitas, ut post patebit. Platine³ reliquisque rerum scriptoribus hac in re parum tribui debere arbitramur. Alterum argumentum adsumptionis huius est, quod hunc canonem necesse foret media inter Ambrosium⁴ Gregorium que tempestate conflatum esse; nam si ante Ambrosii tempora fuisset, nefas erat eum, isto posthabito,

## 1 adiecerunt | A Druckfehler adieceruit.

calis. Herausgegeben von Theod. Mommsen in Monumenta Germaniae historica. Gestorum pontificum Romanorum Vol. I, Berolini 1898, p. 161. 12 r. — 2. Gregor III., Papst 731—741. Von ihm sagt Platina a. a. O.: , . . in canone celebritatis haec verba addidit, marmoribus circunquaque positus insculpta: "Quorum solennitas in conspectu tuae maiestatis celebratur, domine deus noster, toto in orbe terrarum etc.". Quibus verbis nunc sacerdotes in secretis non utuntur. — °) Nämlich: 1. Alexander I., Papst im Anfang des zweiten Jahrhunderts. Von ihm sagt Platina a. a. O.: At vero Alexander Romanus pontifex primus ob memoriam passionis Christi in sacrificio addidit: Qui pridie quam pateretur, usque ad hanc clausulam: hoc est corpus meum. Vgl. auch Liber pontificalis etc., a. a. O., p. 10. 3. — 2. Nicht nachweisen läßt sich, welchem andern Papst Alexander Zwingli Stücke im Meßkanon zuschreibt. Da verschiedene Zusätze des Kanons auf "Alexander" zurückgeführt wurden, wäre es vielleicht möglich, daß Zwingli diese verschiedenen Änderungen irrtümlich auf verschiedene Päpste dieses Namens übertrug. Die einschlägige Literatur siche Rietschel, G.: Lehrbuch der Liturgik, Berlin 1900, I 15.

<sup>1)</sup> Sergius I., Papst 687—701. Von ihm sagt Platina a. a. O.: Constituit praeterea, ut in fractione dominici corporis caneretur: Agnus dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Vgl. auch Liber pontificalis etc., a. a. O., p. 215. 10 ff. — \*) Leo II., Papst 682 bis 683. Von ihm sagt Platina a. a. O.: Idem quoque instituit, ut in celebratione pax populo daretur. — \*) Bartolommeo Sacchi, nach seiner Geburtsstadt Piadena bei Cremona meist Platina genannt, geboren 1421, gestorben 1481. Er ist der Verfasser der ersten Geschichte der römischen Päpste, welche zuerst in Venedig im Jahr 1479 erschien unter dem Titel: Opus de vitis ac gestis summorum pontificum ad Sixtum IV. pont. max. deductum [siehe Hain, Lud.: Rep. bibliograph. IV, S. 115, Nr. 13045. Spätere Ausgabe siehe bei Molleri dissertatio de B. Platina, Altdorf, 1694]. — \*) Ambrosius, Bischof von Mailand, gest. 397. Über die mailändische Messe vgl. P. R. E. XII 709. — Über die Verdrängung der mailändischen durch die römische Liturgie siehe P. R. E. XII 715.

novum condere; aut si id licuit, verget hoc ad ingens preiudicium Romanae sedis, permittet enim aliis episcopis licere quod Ambrosio, nempe ut Romano pontifici suum sibi canonem relinquant et quisque apud se proprium condant. Unde verisimilius est hunc, quem in manibus habemus canonem, recentius natum quam, ut superiorum quis- 5 quam quicquam ad eum adiecerit. Adparetque nihil aliud quam precularum quarundam, tametsi aliquantisper piorum, sed non usque adeo doctorum hominum, quas illi vel publice vel privatim effuderunt, esse congestionem. Quid igitur attinet ei tam superstitiose herere, cum etiamnum liceat Insubribus1 Ambrosii sui prescriptio uti, qui 10 numquid Christiani non sunt? Christiano igitur et mihi licebit Christiano canone uti citra omnem vel fidei vel nominis iacturam. Nam, ut brevius colligam, Ambrosius vel hunc suum operandi ritum tradidit contempto isthoc nostro canone, vel nondum nato. Si contempto, mirum Hercle non est, docto pioque viro tam barbarum 15 ritum, adde quoque non undequaque pium, displicuisse; eritque hodie non impius, qui secutus fuerit, cum scripture tamen ratione, quod Ambrosio segui licuit. Si Ambrosii tempestate nondum natus fuit canon, manifestum est quemque ad hunc cibum se preparavisse iuxta spiritus dictamen; ergo nec hodie impius erit, qui 20 aliter, quam hec canonis farrago continet, precabitur. Ambrosii 4. lib. de sacramentis cap. 5.2 verba sciens volensque dissimulo, quod

6 B Marginal Canon quid contineat. — 11 B Marginal Canonem novum et scripturis consonum condere licet. — 14 isthoc ] A istoc.

¹) d. h. die Mailänder. — ³) Sancti Ambrosii de sacramentis liber IV caput V (Migne S. L. XVI 443 ff.): Ipsis Domini verbis corpus ac sanguinem eius consecrari et vere confici; proindeque hinc bene colligi prae manna excellere hoc sacramentum. cuius veritas consignatur per vocem, Amen. — Vis scire quia verbis coelestibus consecratur? Accipe quae sunt verba. Dicit sacerdos: Fac nobis, inquit, hanc oblationem ascriptam, ratam, rationabilem, acceptabilem: quod figura est corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi. Qui pridie quam pateretur, in sanctis manibus suis accepit panem, respexit in coelum ad te, sancte Pater omnipotens, aeterne Deus, gratias agens, benedixit, fregit, fractumque apostolis suis et discipulis suis tradidit dicens: "Accipite, et edite ex hoc omnes; hoc est enim corpus meum, quod pro multis confringetur". - Similiter etiam calicem postquam coenatum est, pridie quam pateretur, accepit, respexit in coelum ad te, sancte Pater omnipotens, aeterne Deus, gratias agens, benedixit, apostolis suis et discipulis suis tradidit, dicens: "Accipite, et bibite ex hocomnes; hic est enim sanguis meus". Vide illa omnia. Illa verba euangelistae sunt usque ad "Accipite", sive corpus, sive sanguinem. Inde verba sunt Christi: "Accipite et bibite ex hoc omnes; hoc est enim sanguis meus". Et vide singula. - Qui pridie, inquit, quam pateretur, in sanctis manibus suis accepit panem. Antequam consecretur, panis est; ubi autem verba Christi accesserint, corpus est Christi. Denique audi dicentem: "Accipite, et edite ex eo omnes; hoc est enim corpus meum". Et ante verba

illic paucissima tantum quamvis summa tractet, ea nempe quibus Christus ipse usus est, quibusdam tamen exceptis; et quod ipse aliam canonis telam ordiri ausus est, etiamsi donemus hunc canonem tum extitisse. Cuius exemplum quod emulari liceat, si evicerimus, iam superavimus. Ut ne in dubium vocem, sitne liber iste de sacramentis Ambrosii illius magni Mediolanensis episcopi necne. Quod ad oblationem illic, ut etiam vocat, adtinet, in locum suum servamus.

Quod missae nomen quidam apud Capnionem repererunt ab Hebreis¹ mutuo acceptum esse, hinc triumphant, verum quam impudenter audi. Capnion tradit² missah oblationem esse, quam superioribus inferiores exhibent, quam ipse quoque munus personale probat esse, quale fuit tributum de quo Christus, aliquando callide interrogatus, respondit cesari prestari debere sua, et deo, que eius essent [Matth. 22. 31, Marc. 12. 17, Luc. 20. 25]. Ut hic cum homine doctissimo paulisper dissentiam: Si missah munus personale est, quale ego non tributum modo, sed donum etiam minutulum quo etiamnum principem suum quisque in saturnalibus demeretur esse autumo, quid opus fuit eucharistie id nominis ab Hebreis mutuare? cum certe pietas, etiam si eucharistiam donaremus oblationem esse, nunquam

7 illic, ut etiam ] A ut illic etiam — 8 B Marginal Missae nomen Hebraeumne an Latinum sit.

Christi, calix est vini, et aquae plenus: ubi verba Christi operata fuerint, ibi sanguis Christi efficitur, qui plebem redemit. Ergo videte quantis generibus potens est sermo Christi universa convertere. Deinde ipse Dominus Iesus testificatur nobis quod corpus suum accipiamus et sanguinem. Numquid debemus de eius fide et testificatione dubitare? — Iam redi mecum ad propositionem meam. Magnum quidem et venerabile, quod manna Iudaeis pluit e coelo: sed intellige. Quid est amplius, manna de coelo, an corpus Christi? Corpus utique Christi, qui auctor est coeli. Deinde manna qui manducavit, mortuus est: qui manducaverit hoc corpus, fiet ei remissio peccatorum, et non morietur in aeternum. — Ergo non otiose dicis tu: Amen, jam in spiritu confitens quod accipias corpus Christi. Dicit tibi sacerdos: Corpus Christi; et tu dicis: Amen, hoc est, verum. Quod confitetur lingua, teneat affectus.

י) Siehe I 555. 11f. und ebenda Anm. 4, wo וֹסְבִּי statt בְּבִּיבְּי zu lesen ist. — Über den Namen Messe (Missa = missio = Entlassung) siehe Kattenbusch in P. R. E. XII 665—669. — י) Johannes Reuchlin: De rudimentis hebraicis. Phorcae. Thom. Anshelm. 1506, p. 289: Inde [sc. von בּין venit per additionem he litterae in fine בּיִבְּי, id est oblatio, quae fit superiori domino propter debitum munus personale. Deut. 16. [Deut. 16. 10]: "Oblationem spontaneam manus tuae, quam offeres juxta benedictionem dei tui", quod nomen nos Christiani sacrificio nostro impositum retinuimus usque ad hoc tempus, ut a nobis appelletur missa, quod a Graecis liturgia. Nota igitur quod missa neque graecum neque latinum est sed hebraicum, sicut etiam pasha neque graecum neque latinum extat, sed ab Hebraeis mutuatum. — Vgl. auch Melanchthon: Examen ordinandorum. Corpus ref. XXIII 65 f. De vocabulis publici ritus coenae domini.

admissura esset personale munus esse; nam que comparatio tributi ad eucharistiam? Verum ne hic hominem piissimum erroris coarguere voluisse censear, donabo ab Hebreis mutuatum esse. Sed heus vos, num quod missah adpellastis eucharistiam, extemplo erit missah, hoc est munus personale? quasi vero iste comedie Dromo¹, quod a cursu nomen mutuaverat, extemplo celerrimus extiterit, et non contra pigerrimus et inertissimus, quemadmodum et Cumanus leo2, non mox, ut sic adpellatus est, leo fuit, nec indigene merces, mox ut peregrina nomina per negociatores accipiunt, Indice s sunt; presertim cum apud veteres id nominis egre invenias, ni me fallit memoria, qui alias ob- 10 lationem vocant. Unde apparet recens impositum esse, atque id inconsulte admodum, eucharistie misse nomen, quam nec Christus nec Paulus nec veteres, ut nunc memini, sic adpellaverunt. Hinc vero adducor, ut credam, iuxta iuniorum mentem, a mittendo adpellatam, quod se in coelum mittere, falso licet, existimaverint hostiam, que 15 semel oblata mactari ultra non potest. Verum quicquid sit, dum Christus, dum apostoli missam nunquam adpellant, quid referebat missam adpellare, cum non esset personale munus, quod tamen ipso nomine significatur? Missah personale munus significabat, antea quam Christus carne vestiretur, post idem significat. Quid nunc mea refert, 20 qua tu quidque pro tua libidine voce nuncupes? nos de hoc digladiamur sitne eucharistia oblatio nec ne. At dum tu mihi ex nomine nihil aliud quam coniecturam obiicis, nihil occupas. Nam qua tu ratione ex nomine propositum evincere contendis, nos eadem via renitemur, quoniam Christus corpus suum et sanguinem appellavit, non 25 missah. Verum questionem istam in locum ut diximus suum reiicimus. Satis hic est vidisse, misse nomen, sive nostrum est sive peregrinum, recens tamen esse, ac citra iustam rationem impositum, quod Christus, quod apostoli, quod veteres eo abstinuerint, quos tamen certum est rem ita nuncupaturos fuisse, si oblatio esset vel personalis vel alia 30 quecunque. Verum quid stultius dici queat, quam cuicunque tandem rei nomen, ut collubitum sit, imponere, et mox contendere eam esse rem, quam nomen indicat? Hoc enim pacto ex canicula Venerem facias4, quod sepe id nominis canicule recipiunt. Neque mihi hic

<sup>11</sup> B Marginal Missae nomen recens. — 22 At ] A ac — 26 B Marginal Eucharistia nomen missae non recipit.

¹) Siehe Lukian von Samosata: Timon cap. 22. — ²) Vgl. oben II 156. 15 und ebenda Anm. 18, wo bei "Asinus apud Cumanos" bei Erasmus zu ergänzen ist: Adagiorum chil. I, cent. VII, prov. 12. — ³) Indicae merces als Gegensatz zu indigenae merces: fremde, fremdartige — ⁴) Zu "ex canicula Venerem facere" vgl. Forcellini: Lexicon totius latinitatis I 381: Denique "canicula", qui et "canis" dicitur, est in-

eucharistie nomen obiicias, quod neque hoc autoritatem aut a Christo aut ab apostolis habeat, ut qui eo nusquam sint usi. Nam eucharistie nomen aliud nihil quam hunc cibum et potum liberale bonumque dei donum et gratiam esse predicat, adeoque istud audet, quod deum iam videt ac sentit liberaliter hanc gratiam fecisse; unde ab eo, quod iam factum est, nomen natum est. Contra tu facis, qui missam, hoc est personale munus, ex eo facis, quod tibi dono datum est, adeoque id audes nullo autore. Si Christus unquam dixisset: "Ite, offerte mihi vel patri me ipsum, non iniuria dedisses oblationi nomen misse, tametsi minus indicet quam res ipsa sit apud se. Nunc cum Christus edere ac bibere solummodo iubet, nonne peccas, cum aliud ex ipso facis, quam ipse se fecerat? Facessant igitur hec nugamenta, et ad rem ipsam accedamus.

Huius quoque lectorem admonitum volo, quod non modo que 15 perperam tradita sunt in canone proditurus sum, sed etiam que bene. Barbarismos et solecismos ad hunc usum indicabo, ut quibus rudius est iudicium, paulatim videant non apud priscos natum esse canonem, apud quos eloquentie artificium longe integrius erat, quam ut tantam infantiam tolerare potuerint. Sic igitur celestem patrem, posteaquam 20 angelicum ei encomium cecinimus, adorimur: "TE IGITUR, CLEMENTISSI-ME PATER, PER IESUM CHRISTUM FILIUM TUUM DOMINUM NOSTRUM, SUPPLICES ROGAMUS ET PETIMUS, UTI ACCEPTA HABEAS ET BENEDI-CAS HAEC DONA, HAEC MUNERA, HAEC SANCTA SACRIFICIA ILLIBATA". 1 Recte precamur cum per Christum patri supplicamus; ita enim promissio habet Ioan. 14. [Joh. 14. 13]: Quodcumque petieritis patrem in nomine meo, hoc faciam. Et iterum [Joh. 14. 14]: Si quid petieritis in nomine meo, hoc faciam. Idem promittit 15. [Joh. 15. 7]. Ideo pie dictum est: "TE, O CLEMENTISSIME PATER, PER CHRISTUM OBSECRA-MUS". Sed inconsiderate nimis: "ET PETIMUS, UT ACCEPTA HABEAS ET BENEDICAS HAEC DONA, HAEC MUNERA ETC.". Nam que sunt ista dona, de quibus hic fit mentio? corpusne et sanguis Christi? At illa nondum adsunt; nam consecrationis verba — ut vocant — nondum prolata sunt. Si vero hec dona panis sunt et vinum, quomodo ista sunt sacrificium illibatum? cum schole non admittant vel ante sacra verba sacrificium esse, vel post illa panem et vinum. Neque

<sup>4</sup> predicat ] A predicat — 10 res ] fehlt bei B. — 19 potuerint ] A potuerit — 20 B Marginal Canonis excussio. — 25 Quodeumque ] A Druckfehler Qudeumque — 32 consecrationis ] A Druckfehler consecrationis — 34 schole ] A scole.

felix iactus talorum, quem qui iecisset, certo vincebatur. Sic autem appellabatur, cum quis unitatem miserat: cui contrarius erat iactus Veneris, omnium felicissimus.

<sup>1)</sup> Die Stellen aus dem Meßkanon, welche Zwingli anführt, werden jeweilen in Kapitalsatz wiedergegeben.

ista elabendi rima patet, quod istud pronomen "hec" monstret id, quod actutum fiet, quodque paulo post sequatur: que tibi offerimus, non: offeremus. Sed neque ista, quod pronomen "hec" universam actionem demonstret; nam in presentiarum dona, munera, sacrificia exprimuntur. Deinde illud "HAEC SANCTA SACRIFICIA ILLIBATA" du- 5 plici nomine taxari potest. Primum quod sacrificia plurali numero posita huic sententie obstant, qua schole quoque unum esse sacrificium admittunt, etiamsi in locis innumeris totidemque vicibus offeratur, ut ipsi loquuntur. Hinc profecto adducor, ut nonnihil suspicer his verbis voluisse, eum qui primum condidit, panem et vinum intelligere. Alterum, 10 quod hic in linguam latinam peccatur, cum duo adiectiva citra copulam ad unum substantivum alligantur: SANCTA SACRIFICIA ILLIBATA; quod equidem non graviter accuso, si sententiam solummodo spectes. Verum hac nota consimilibusque videre datur, canonem hunc nostrum recentius atque nonnulli adserunt esse natum, ante Gregorii tem- 15 pestatem enim nemo unquam sic loquuturus erat. Consultius erat hic precari, quod pater per Christum nobis hunc panem et vinum anime cibum faceret.

"IN PRIMIS QUAE TIBI OFFERIMUS PRO ECCLESIA TUA SANCTA CATHOLICA". Hic iterum de oblatione dicere parcemus usque ad 20 opportuniorem locum, nempe istum: "Hanc igitur oblationem etc.". "PRO ECCLESIA TUA SANCTA CATHOLICA" eandem infantiam resipit, quam "SANCTA SACRIFICIA ILLIBATA"; non enim excusari potest, quod sit ἀσύνδετον, cuius formam penitus non habet. "CATHOLICA". Vel hinc ex suo canone potuissent, qui tam constanter hodie rixantur de 25 Romana ecclesia, expiscari, quenam sit catholica ecclesia, quam se capere negant, cum eis id ad Ephesios 5. capi. [Eph. 5. 25-27] inculcamus: Viri, diligite uxores vestras, quemadmodum Christus dilexit ecclesiam, et seipsum tradidit pro ea, ut eam sanctificaret, quam lavacro aque per verbum mundavit, ut eam sibi iungeret, quo preclara 30 esset ecclesia, non habens vel maculam vel rugam. Hanc inquam vel intellectus tenuitate, vel animi, quod vero propius est, malignitate se capere negant, cum scilicet eos modo adserimus intra istam ecclesiam includi, qui per fidem et aque lavacrum deo coniuncti sunt. Qui quo pacto id Mat. 16. [Matth. 16. 18] intellecturi sint, non invenio: Super 31 hanc petram edificabo ecclesiam meam. Cum enim dicimus universam credentium concionem ubivis gentium sparsam hac via salvam fieri, si uno Christo fidat, negant se hanc concionem capere; quum nos eam dicimus soli deo cognitam et exploratam, nobis autem intellectu

<sup>2</sup> quodque ] A quo -3 universam ] A Druckfehler uninersam -7 sententi $_{\S}$  ] A Druckfehler sentenri $_{\S}$  -7 schol $_{\S}$  ] A scol $_{\S}$  -24 B Marginal Ecclesia catholica quae. -25 qui ] A Druckfehler qni -33 ecclesiam ] A Druckfehler ecclesia.

tantum conceptam, iterum se intelligere negant; quasi vero capere nequeant, si quis dicat non omnes esse Romanos, qui intra pomeria Romani imperii degant, sed eos modo, qui animi virtute ac fide Romani sint, sive apud Indos degant, sive apud penitus toto divisos orbe Britannos. Id autem si intelligere unquam ceperint, mox quenam sit ecclesia illa, que maculam et rugam non ferat, intelligent: eos nempe hanc esse ecclesiam, qui illibata fide Christo hereant, cuius conspectui, ubiubi sunt, patent, quamvis nostrum lateant; quod ea concio dum hic peregrinamur sef. Hebr. 11. 13/ nunquam coëat, oculis tamen fide mentis cernitur. Atque ea sola est catholica, id est: universalis ecclesia; aliam nescit scriptura sancta, quamvis non nesciat lex pontificia, que aliquot episcoporum concursationem, citra scripture autoritatem sese tollentem, ecclesiam catholicam vocat, quod tam abest, ut "catholica" dici mereatur, ut etiam particulari ecclesie nomine, quantum equidem ipse video, non digner, sicut nec auscultatione dignabor eos; qui inani philosophia turgidi sic argutantur: Eadem est ratio totius ad totum, que partis ad partem, representativam istam suam nimirum, ut vocant, ecclesiam stabilire cupientes, que enim erit doctrina Christi, si philosophicis habenis eam temperes? ociosus erit Christus, si philosophicis cavillationibus cedendum est. Nos enim, qui fideles sumus, hanc unam ac solam catholicam ecclesiam agnoscimus, que scripture sacre testimonio nobis ostensa est, ut hi superiores loci et isti: Christus est caput corporis ecclesie [Col. 1. 18], et: Ipsum dedit caput super omnem ecclesiam [Eph. 1. 22], et: Persequutus sum ecclesiam dei [1. Cor. 15. 9], aliique innumeri plane indicant. Est nihilominus particularis ecclesia ea, cui preceptum est, ut morbidum membrum resecet Mat. 18. [Matth. 18. 17], qualis est ea Corinthi, ad quam scribit Paulus [1. Cor. 5. 11-13], et aliae, quarum se curam gerere predicat, et in quibus se pari modo docere adserit inquiens: Sollicitudo omnium ecclesiarum [2. Cor. 11. 28], et: Sicut in omnibus ecclesiis doceo [1. Cor. 7. 17]. Aliam ecclesiae mentionem in scripturis sacris vix invenies, etiamsi intentissime perquiras. Superest, ut concursantium episcoporum, ne dicam conspirantium, ecclesia non sit alia, quam cui propheta malignantium nomen dedit1. Quod enim ultra verum est, a malo est. Verax autem est solus deus, et omnis homo mendax

9 fide ] A fide — 11 scriptura ] A Druckfehler scriptura — 14 equidem ] fehlt bei A. — 19 Christus ] A Druckfehler Christus — 25 A B Marginal Ecclesia particularis quaeque paroecia. — 30 omnium ] A Druckfehler omnium — 34 A B Marginal Ecclesia malignantium.

<sup>1)</sup> Zwingli denkt an Ps. 26. 5 (Vulgata 25. 5) nach der Vulgata: Odivi ecclesiam malignantium, et cum impiis non sedebo. Vgl. auch Ps. 22. 17 (Vulgata 21. 17): concilium malignantium obsedit me.

/Röm. 3. 4/. Quicquid igitur a deo est, equum, verum, bonum est, quicquid ab homine profectum, iniquum, mendax et malum est. Hec horum ecclesia a deo non est, a malo igitur est. Hec breviter hic dicta volumus de ecclesia, que aut universalis est aut particularis. Quarum illa hic nunquam convenit, conveniet in mundi consummatione, neque errare potest, quia uni verbo dei heret; ista, quae usus exigit secundum regulam divini verbi discernit, abiicit impudentem, revocat penitentem, simul verbo dei pascitur, simul corpore et sanguine Christi alitur. Si quis uberiora desideret, conclusionem nostrarum farraginem legat. Absque supercilio ad nostra mittimus, non ignari ad quam infantia; sed quandoquidem congessimus in unum librum, quae alii sparsim ac nonnunquam aliter atque nos tradiderunt, citra iactantiam id fieri videri cupimus, dum sacramentum non exigimus, ut enim in nullius verba magistri iuramus<sup>1</sup>, ita nostra legi ac censeri potius volumus quam accipi. Offerre se igitur perhibet hic sacerdos pro catholica ecclesia, nimirum ea quae cunctos, qui Christi nomine censentur, etiam si pessimi sunt, complectitur, quod equidem si oblatio esset, haud damnarem, si pro malis quis offerret, quemadmodum pro malis quoque oramus; sed quandoquidem mali intra ecclesiam non sunt, non potest nomen catholicae usque ad malos protendi. Malos autem voco non eos, qui per imbecillitatem peccant, sed infideles. Hi enim soli mali sunt ac intra ecclesiam nullatenus censendi. Sicut e diverso boni sunt, qui credunt. Hi enim ex deo nati sunt Io. 1., 1. Ioan. 5. [Joh. 1. 13, 1. Joh. 5. 1,4] ac eius ecclesie, que Christi coniunx est, membra. Pro ecclesia igitur catholica offerre non aliud esset quam pro universis fidelibus. In hec iterum de industria divertimus, ut eis, qui bonos et malos ex factis censent, occurreremus. Quapropter cave hic fideles intelligas eos, qui se fideles predicant; sed eos modo et fideles et bonos deique filios puta, qui omnem spem in deum iactant; hi autem soli deo cogniti sunt. Ecce ut iterum ad ecclesiam nostram redimus.

"QUAM PACIFICARE, CUSTODIRE, ADUNARE ET REGERE DIGNERIS TOTO ORBE TERRARUM, UNA CUM FAMULO TUO PAPA NOSTRO ET REGE NOSTRO ET ANTISTITE NOSTRO ET OMNIBUS ORTHODOXIS ATQUE CATHOLICAE ET APOSTOLICAE FIDEI CULTORIBUS". Hec precatio non usque adeo impia esset, quamquam infans est, si apostoli Pauli regulam fuisset imitata, qui 1. Tim. 2. [1. Tim. 2. 1.] iubet primum orationes

<sup>11</sup> quae ] A que — 15 quam ] A Druckfehler quam — 15 sacerdos ] A Druckfehler sacernos — 23 B Marginal Mali qui. Boni qui. — 33 terrarum ] A Druckfehler terranum.

<sup>1)</sup> Zu der Redensart "iurare in verba magistri" vgl. Horaz: Epist. I. 1. 14: Nullius addictus iurare in verba magistri.

fieri pro omnibus hominibus, mox pro regibus, quibus tamen papas nostros pretulimus, non alia ut opinor ex causa, quam ut vel hinc servitutem suam reges discerent ac loris adsuefierent. Ut ne hoc palam faciam, quod vetustissimi canones, quorum aliquot contraximus, regum mentionem prorsus nullam faciunt, quamvis recentiores adscripserint. Verum quid hic Romanensium superstitioni preteximus, cum ante annos aliquot apud Insubres1 haud invenerimus Romanum canonem2, qui vel reges vel imperatores loco dignaretur. At posteaquam reges etiam dignos existimavimus, ut pro eis oremus, quanto queso vanitas est tum Romanum tum suum antistitem regi proposuisse? quem Paulus secundum post omnes homines fecit? presertim cum nemo aliter vel cogitare possit ab aliis quam ab ecclesiasticis, ut vocant, excitatum esse canonem; nonne urbanius longe fuisset, posteaquam reges quoque hoc convivio excepturi eramus, prima etiam lectica eos locare? "QUAM PACIFICARE" etc., quam positum est pro "ut eam". "PAPA NOSTRO". Et hec recens nati canonis nota est; nam pape nomen veteribus inauditum est. "Orthodoxi" sunt, qui recte sentiunt, nimirum de fide; recte autem sentiunt, qui cum Christo sentiunt. "Catholice et apostolice fidei cultores" sunt, qui per fidem ab apostolis predicatam universo fidelium cetui conciliati sunt, qui ecclesia est, qui Christi sponsa, qui universalis concio. Subolet nobis quiddam in hoc nomine apostolicum hic et in symbolo secundo condito posito; verum excutere nunc non est locus. Tu si idem sentiscere cupis, lege decreti 16. distinctionem [Corpus iur. can. Dist. XVI].

"MEMENTO, DOMINE, FAMULORUM FAMULARUMQUE TUARUM, N. ET OMNIUM CIRCUMSTANTIUM, QUORUM TIBI FIDES COGNITA EST ET NOTA DEVOTIO, PRO QUIBUS TIBI OFFERIMUS, VEL QUI TIBI OFFERUNT HOC SARIFICIUM LAUDIS" etc. Ubicunque pro se mutuo supplicant in Christo fratres, commendabile est, etiam si id oratione faciant imparata. Verum in hac precatione tanta est infantia et parvitas, ut vetustatem prorsus nullam redoleat. Quorsum enim attinebat "circumstantes" speciatim distinguere, cum universorum Christi cultorum precessisset mentio? Quorsum attinebat deum certiorem reddere, ut ei "fides et devotio circumstantium" nota sit? nisi, ut suspicor, adstantibus ad emungendum aliquid munusculi blandiri voluissemus? simulque fictas istas missarum promissiones firmare? Quid enim si non circumstarent sed adstarent, aut operi intenti prorsus abessent? Vetusti canones omnes totum hoc non habent. "PRO QUIBUS TIBI

<sup>3</sup> B Marginal Vestutissimi canones regum non meminere. — 7 apud ] A aput — 17 sentiunt ] A Druckfehler sientiunt — 17 B Marginal Orthodoxi. — 20 ecclesia ] A Druckfehler ecclesiae.

¹) d. h. die Angehörigen des Bistums Mailand. — ²) Siehe oben S. 565, Anm. 4.

OFFERIMUS". Unde adparet canonis conditorem in ea fuisse opinione, quod quicunque hunc cibum ederet, simul etiam offerret, a quo nimirum omnes etiam veteres, qui oblationem vocant, dissentiunt. Quorsum enim questus caderet, si plebs quoque offerret? Verisimilius igitur est, circumstantibus hac causa oblationem tribui, quod eorum precio vel dono sacerdos illectus offerat. Eiusdem farinę sunt, que sequuntur: "PRO SE SUISQUE OMNIBUS, PRO REDEMPTIONE ANIMARUM SUARUM, PRO SPE SALUTIS ET INCOLUMNITATIS SUAE TIBI REDDUNT VOTA SUA AETERNO DEO VIVO ET VERO". Nam non modo infantia sunt, sed etiam indocta et impia; redemptionem enim animarum nostrarum sacerdotis oblationi acceptam ferre anne, impium non est? cum Christus unus ac solus id semel fecerit. "TIBI REDDUNT VOTA SUA AETERNO DEO VIVO ET VERO". Ut omnia frigus quoddam magis quam ferventem caritatem redolent, ita nundinationes quoque sacrificulorum aperte pre se ferunt. Que sunt enim vota ista, que adstantes hic voverunt? num voverunt se esuros? at hec non est oblatio, quam eos hic reddere dicimus; nam paulo ante precessit, qui tibi offerunt, eos edendo non offerre, sed sacerdotem (ut ipsi putant) conducendo. Unde adparet hic quoque "vota sua" non alio respicere, quam quod sacerdos hic eos collaudat, qui cum missam certo precio se redempturos promisissent, nunc prestent. De sacerdotum diabolica nundinatione hic non est quiritandi locus. Satis superque quisque apud se indignabitur, ubi rem velut in tabula depictam cernet.

"COMMUNICANTES ET MEMORIAM VENERANTES IN PRIMIS GLORIO-SAE SEMPERQUE VIRGINIS MARIAE, GENITRICIS DEI ET DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI, SED ET BEATORUM APOSTOLORUM AC MARTIRUM TUO-RUM PETRI ET PAULI ETC.". Tota hec oratio imperfecta est; nam huic subiecto "COMMUNICANTES ET MEMORIAM VENERANTES" verbum prorsus nullum respondet. Quod si ita dictum esset "communicantes memoriam quoque veneramur dive Christi genitricis Marie" non usque adeo iaceret oratio. Nunc cum apertum sit anantapodoton, quis canonem a priscis illis iuxta piis et doctis ad nos manasse credet? precipue cum questus missarum privatarum¹ apud illos minime fuerit,

4 B Marginal Quomodo circumstantibus tribuatur oblatio. — 17 pr $_{\mathbb{C}}$ cessit ] A Druckfehler pr $_{\mathbb{C}}$ cessit in — 22 apud ] A aput — 27 oratio ] A Druckfehler oartio.

¹) Die katholische Kirche unterscheidet zwischen 1. der missa publica vel solemnis, zu welcher eine gewisse frequentia ministrorum d. h. die Anwesenheit von Diakon, Subdiakon und einer Reihe niederer Kirchendiener, die Inzensation d. h. die Beräucherung, eine größere Anzahl von Altarlichtern und der Gesang gehören, und 2. der missa privata, welche nicht cum cantu et frequentia ministrorum gehalten wird. Bei der Missa privata muß außer dem Zelebranten nur ein Ministrant sein, der unter Umständen ein würdiger Laie sein darf. Der Gesang fällt weg und da die Messe nur gelesen wird, heißt sie auch etwa missa lecta. Näheres siehe P. R. E. XII 723.

quem tamen in superiore precatione "Memento" palam avaxvateur videmus. Quo nunc se vertent seditiosi isti calumniatores, qui insanis clamoribus omnia complent: Proh deum hominumque fidem, vociferantes! Canonem nunc etiam attingere audent novatores isti, rem sacrosanctam, qua corpus et sanguinem Christi consecramus; nihil tutum est ab illis, detrahent mox Christum e celo. Quos ego ad ferulam vocatos sic adoriar: Construe! Dicent: "COMMUNICANTES ET MEMORIAM VENERANTES" copulativa constructio est. Addam ego: Quod est adpositum huius suppositi? quod et Greci vnoxeluevov 10 vocant, tu vero subjectum rectius dixeris. Tacebunt; non enim invenient verbum ullum, nisi ista duo "CONCEDAS" et "MUNIAMUR" quorum neutri coniungi potest. En quid faciat error, quot putas doctos quoties etiam hanc precationem legisse, et superstitione quadam nunquam verba expendere ausos? Hic est ille canon, quem attrectare 15 non licet, inscitia plenus, infantia, impietate. Quod ad numerum divorum hic recitatorum adtinet, scias velim, fas aliquando fuisse addere, quos placuisset; id quod vetusti canones aperte indicant, quorum duo multo plura nomina habuerunt, verum a recentioribus abrasa, quod non solum hac parte factum est, sed multis aliis locis longe aliter quedam verba scripta inveni atque nos hodie utimur; verum non tanti momenti, ut preterire non liceret.

"ET OMNIUM SANCTORUM TUORUM, QUORUM MERITIS PRECIBUS-QUE CONCEDAS, UT IN OMNIBUS PROTECTIONIS TUAE MUNIAMUR AUXILIO". Ante omnia dicendum est, ut receptissimi erroris divos 25 invocandi occasio nata sit, quam nos constanter ab ignorantia partam esse autumamus. "Sanctos" enim, quos Gręci άγίους vocant, recentiores non viderunt ab apostolis Christianos adpellatos esse. Rom. 1. [Röm. 1. 7]: Sanctis, qui sunt Rome, id est: piis, fidelibus, Christianis. Ephes. 3. /Eph. 3. s/: Mihi autem omnium sanctorum minimo, 30 hoc est: omnium in Christo fratrum, piorum, fidelium. Et locis aliis innumeris idem invenies. Adde, quod Latinis quoque "sanctus" vocatur, quem vite innocentia commendat. Posteaquam autem "divos" sanctos adpellare ceptum est, et sancti pro se mutuo precari consueverunt, simul ceptum est dicere, quod divi pro nobis orent, quod 35 tamen scriptura nulla probari potest. Nam quod ex Gen. 48. [Gen. 48. 16] obiiciunt: Invocetur nomen meum super eos, huc cogi non potest, ut divorum nomina doceat esse invocanda. Iacob enim his verbis nihil aliud voluit, quam celestem patrem orare, ut nepotes suos, si quando illum in avi sui nomine invocarent, audire dignaretur.

<sup>2</sup> A B Marginal id est prospicere. — 3 clamoribus ] A Druckfehler clamorbus — 6 Christum ] A Druckfehler Caristum. — 12 A B Marginal Magnus deus error. — 26 B Marginal Sanctus quis? — 30 piorum ] A Druckfehler pijorum — 33 mutuo ] A Druckfehler mntuo — 36 B Marginal Sancti pro nobis intercedere non possunt.

Tum enim licebat, deo velut obprobrare horum nomina patrum, quibus ipse promisisset semen, quod Christus est. Qua forma Moyses quoque utitur Exod. 32. [Ex. 32. 13]: Recordare Abraham, Isaac et Israël, servorum tuorum, quibus iurasti etc. Eorum, inquit, recordare, quibus iurasti. Ecce, ut promissorum fidem exigat; verum 5 Abraham, Isaac et Iacob nullatenus invocet, quod quidam nostra tempestate impostores ex his locis evincere contendunt. Sed neque hoc ipsis suffragari potest, quod deus per os Hieremie 15. [Jer. 15. 1] comminans dicit: Si steterint Moyses et Samuel coram me, non est anima mea ad populum istum. Ubi isti sic argutantur: Deus dicit: si 10 isti intercederent etc. Ergo intercedunt pro aliquibus. Hic si me morae non pigeret, sue professionis ignorantiam obprobrarem. Sed parcam. Sensus Hieremie is est: Si Moses et Samuel, quorum uterque plurimum in placando deo potuit, adhuc in humanis essent ac pro populo istoc intercederent, vinceret indignatio gratiam. Quemad- 15 modum Eçech. 14. [Ez. 14. 14] quoque loquitur: Et si fuerint tres viri isti in medio eius Noe, Daniel et Iob etc. Ubi simili modo comminatur deus peccatrici terrae, nullo pacto parciturum etiam, si dicti tres viri in ea habitarent. Unde clarum est, deum veluti fingentem dicere: Si hi in humanis adhuc essent, innocentia quidem sua vitam 20 propriam redimerent, aliis tamen propter ipsos minime parciturus essem. Sunt et alii multi loci, quos huc torquent, ut adserant eos, qui inter divos relati sunt pro nobis orare in conspectu dei. Quorum alius in Iob, ut 5. cap. [Hiob 5. 1]: Convertere ad aliquem sanctorum. Alius apud David: Laudate dominum in sanctis eius [Ps. 150. 1]. Alius 25 item in Baruch 3. [Baruch 3. 4], qui tamen in canonem receptus non est. Alii denique in Apocalypsi<sup>1</sup>. Quos omnes tam violenter torquent, ut dum scriptura niti videri cupiunt, nihil aliud quam inscitiam suam prodant, ita sensus omnis ex diametro cum eorum proposito pugnat. Hec tamen atque alia ipsorum tela in conclusionum farragine 31 contudimus. Hoc tamen omittendum non est, quod conflictatio nostra non certat contra mutuas sanctorum in humanis agentium preces; eas enim, ut iubemur crebro nobis mutuo impartiri, ita solas puto mortalibus esse proficuas. Certamen nostrum hac causa divorum preces non admittit, primum quod litere sacre nihil de hoc docent, deinde quod 3 vere fidei repugnat, postremo quod misericordiam dei antiquat, que se tamen nobis tam obviam facit, ut ultro ad se vocet Matthei 11. [Matth. 11. 28]: Venite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis, et

6 quod ] A Druckfehler qnod — 14 adhuc ] A aduc — 24 convertere ] A Druckfehler connectere — 31 B Marginal Viventium mutuae preces fieri debent.

<sup>1)</sup> Siehe namentlich Apoc. 5. 8, 8. 3f., 13. 10, 16. 6, 17. 6, 18. 24, 20. 6. 22. 11.

ego requiem vobis prestabo. Non vocat iustos, ad quorum vocationem se venisse negat, sed peccatores [cf. Marc. 2. 17], sed laborantes, imo gravissime oneratos. Quid cause igitur terret, quo minus ad eum summa fiducia confugiamus? Aliam non arbitror quemquam allaturum, quam eam que humana vanitate allata est. Si velis, inquiunt, in conspectum terreni principis solummodo satisfactionem adferre, patronis opus est, qui exacerbatum principis animum placent ac premolliant. Sic frustra in conspectum minacis dei profectionem paras, nisi patronos tibi propicios ante conciliaveris. Quae quidem ratio, ut solent omnes hu-10 mane, perniciosissime fallit, et secundum hoc in deum quoque contumeliosa est; eum enim ad tyranni archetypum exigit, quod est multo perversissimum. Quod enim principes tam inaccessi sunt, haud alia causa quam tyrannide fit. Principem equum et bonum oportebat omnibus expositum esse, omnium angustiis opitulatorem occurrere, et omnibus 15 omnia fieri. Dum secus faciunt, principum officium conculcant. Talem mihi fingis pientissimum patrem, qui tam abest, ut quemquam aversetur aut opem ferre cunctetur, ut prior mala nostra videat, auxiliumque priusquam petamus ferre adornet. Quisquis eum ad hunc modum ex verbis suis cognoscere perrexerit, tam benigniter accipitur, ut post ad 20 alium neminem vel cupiat vel possit confugere. Quod fides etiam ipsa, modo fides sit, non figmentum, exigit: Si enim spes mea deus est, si patrem esse cognosco, quid non omnia ab illo spero? quid non omnia ab ipso flagito? Sed ut diximus, de hac questione ad saturitatem hic loqui supervacaneum fuerit, dum alibi eam simus ad fastidium pro-25 secuti. Nolim tamen interim sic cogites: Si tam certo a deo cuncta sunt speranda, quomodo non mutuas quoque hominum preces contemnimus? Nam deum autumo hac ratione nobis nos arctius coniungere voluisse. Dicit enim: Si duo ex vobis consenserint super terram, de omni re quamcumque petierint, fiet illis a patre meo, qui 30 est in celis [Matth. 18. 19]. Dum enim alter alterius onus ponderat, si dei amans est, levare cupit, et ut cito fiat, ad deum cum eo, qui premitur, contendit. Cum igitur canon sic habet: "QUORUM PRECIBUS CONCEDAS" etc. ferri possit hoc, si sanctos fideles in hoc mundo intelligeres. Sed non patitur sic intelligi recitatorum catalogus divorum, 35 qui antecessit. Unde parum considerate divis Canonopeus iste, quisquis fuit, preces illic tribuit, ubi summa quies est et securitas.

3 B Marginal Solus deus invocandus est. — 4 arbitror ] A Druckfehler atbitror — 13 f. omnibus ] A Druckfehler omnibus — 16 pientissimum ] A Druckfehler pientissimum — 32 f. precibus concedas ] A Druckfehler precibus concedas — 35 B Marginal Canonopaeus id est canonis author.

<sup>1)</sup> Zu "Canonopaeus" gibt Gwalter in den Opera Zwinglii I 181 als Marginal (siehe textkritische Anmerkungen) die Erklärung: Canonopaeus id est canonis author.

Zwingli, Werke. II.

Temporis diuturnitatem, quam unam nobis quidam velut Achillis scutum<sup>1</sup> obiectant, et Hieronymi contra Vigilantium<sup>2</sup> amara potius quam firma tela nihil moror. Nos enim Christum ex suis verbis non ita didicimus; fides nostra alium sub pallium non admittit; lectulus enim nimis angustus est. Tenui eum nec dimittam.

"MERITIS CONCEDAS". Locus de merito ad exponendum difficilis est summis etiam istis Herculibus, nedum nobis militi vix gregario. Simul enim in sacris literis et Christum pro omnium delictis fecisse satis invenimus, et factis nostris promissa premia, que tamen apud eos, qui verbum dei suo iudicio expendunt, nec illud dei verbo subiicere didicerunt, longe lateque dissidere videntur. Primum igitur, ut par est meritum Christi exponere, quatenus ipse dederit, ordiemur. Homo, qui in iniquitate conceptus est [cf. Ps. 51. 7], quo pacto quicquam mereri possit, me plane non videre confiteor, qui enim natura malus est Gen. 8. [Gen. 8. 21], qui totus caligo est et tenebrae, imo qui mortuus est, qua ratione fieri potest, ut aliquid deo dignum gerat? Atque ut hanc inopiam dissimulemus, quis sperabit nos aliquid recte gerere posse tot tantisque mersos adfectibus? quales sunt amor sui, ira, gratia, odium, amor, gaudium, tristicia. Quotus enim quisque est qui, non dicam aliqua sed omnia, non gerat ex his adfectibus? Exemplo fiet clarum, quod loquimur. Munus egenti prebere pre omnibus opus est inculpatum; sed si ex amore sui proficiscatur, ut si ad hoc solummodo des, ut tibi homines adplaudant, vel illiberaliter des, ut centuplum a deo recipias, vel ex timore inferorum, ut a cruciatibus temetipsum redimas, iam eleemosyna tua negotiatio est, merx et nundinatio. Nam ad eam formam, qua deus dat, nempe ad unum hoc respiciens, ut prosit ei, cui datur, ipse non dedisti. Hunc modum si non teneas, peccasti. Recte enim beneque nihil fieri potest, quod non ad archetypum coelestem cuditur. Nos enim quid sumus? Sicut igitur de eleemosyna diximus, ita de omnibus aliis operibus dicendum erit; metus enim est, ne alia longe sinistrius agamus, si operi tam pio tot imminent pericula. Nunc vigente morte, qua in Adam omnes morimur [1. Cor. 15. 22], rebellantibus deinde tot adfectibus, quis est, qui opus bonum aut remuneratione dignum de se polliceri possit? Quo putas, hic decident hypocrite isti, qui se operum suorum merce nutriunt? cum hic sui desperatione innocentissimus quisque sternitur, factis suis pro seipso diffisus, taceo, quod aliis profutura se mutuo dare posse cogitet. Qua

<sup>3</sup> Christum ] A Druckfehler Christo — 6 difficilis ] A Druckfehler difficilis — 8 B Marginal De meritis. — 13 B Marginal Homo nihil mereri potest — 15 tenebrae ] A tenebre — 21 prębere ] A Druckfehler prebere — 21 prę ] A pre — 25 eelemosyna tua ] A eleemosyne tue — 30 eleemosyna ] A ęlemosyna.

<sup>1)</sup> Vgl. oben I 291. 30 und Otto S. 3, Nr. 11. — 2) Siehe oben I 539. 24.

igitur via beatitudinem merebimur, cum meritum nostrum nihil sit? Qui enim fiet, ut qui mortuus est, aliquid vita dignum agat? Hic se lux euangelii profert. Misertum est itaque deum huius tam ingentis inopię nostrę; cunque videret misellos omnia nequicquam tentare, consilium invenit, quo simul iustitie sue, quam intactam esse oportet ac sacrosanctam, satisfieret, et nos ad redamandum eum vehementissime accenderemur. Sacerdotem enim misit, qui numen celeste placaret, qui cum hostiam innocentissimam, ut que in iniquitate concepta non esset, nec pravis adfectibus, quibus nos scatemus viciata, obtulerit, pro 10 reis facile perlitavit [cf. Hebr. 7. 26-28]. Sic factum est, ut divina iusticia iram remiserit, et nos nisi ingratissimi sumus tanto beneficio allecti redamare nunquam desistamus. Neque ita semel tantum seipsum obtulit, ut noxam semel tantum expiaret, sed quoniam per spiritum eternum seipsum obtulit, in hac una solaque oblatione sempiter-15 num absolvit sanctificatos, hoc est: fideles. Agnus enim est, qui non unius vel seculi vel gentis commissum ademit, sed universi simul mundi transgressionem una morte lustravit, ut enim erat innocentissimus, ita eternus quoque deus erat; cumque innocentiam suam pro nobis expenderit, non potuit innocentie precium non simul esse eternum. Quo 20 fit, ut non ii solum, qui tum vivebant, cum ipse moreretur in libertatem adserti sint, neque nos, qui post ad hanc gratie spem venimus, semel tantum in baptismo liberati simus, sed eternum est pignus, per quod ad deum accedimus, ut enim noster factus est, ita perpetuo etiam noster est, ut per ipsum in sempiternum accedamus ad deum. Neque 25 hec memorata sententia cordis nostri commentum est: ipse se ostium esse adserit et viam [cf. Joh. 10. 7,9, Joh. 14. 6], negatque ad patrem quenquam venire posse nisi per se, atque, ne hoc omittam, perhibet hominibus impossibile esse salutem adipisci, deo tamen omnia esse possibilia [Matth. 19. 26]. Per ipsum ergo unum ac solum venitur ad 30 deum. Solus enim iustus, sanctus et innocens est, ac quicquid est noster est. Ipse enim factus est nobis a deo sapientia, iusticia, sanctificatio et redemptio [1. Cor. 1. 30]. Solus est, qui simultatem inter deum atque nos natam componit. Sicut enim unus deus, ita et unus mediator dei et hominum est homo Christus Iesus 1. Tim. 2. 35 [1. Tim. 2. 5]. Hic est propiciatio pro peccatis nostris 1. Ioan. 2. [1. Joh. 2. 2], neque pro nostris, id est pro Iudeorum aut discipulorum tantum, sed pro totius mundi. Expiat igitur non in baptismo tantum, sed quoties ad deum per ipsum recurrimus, ut dicto Ioannis loco apertissime videre licet. Hinc satis patere arbitror, ut Christi meri-40 tum una sit solaque nostre salutis causa; solus enim immortalitatem

<sup>7</sup> B Marginal Christi sacerdotis sacrificium et meritum. — 14 in hac ] A hac — 34 1. Tim. 2. ] A Druckfehler 1. Tim. 1.

habet, nos contra non mortales modo sed mortui sumus. Solus per sanguinem suum pacavit et que in celo et que in terris sunt, cum nos contra tam morbosum et corruptum pecus sumus, ut deus propter ineluibiles maculas ex nobis sacrificium sibi fieri vetet. Quicquid igitur nobis a deo contingit, per Christum contingit; solus enim meruit, ut iustitie sue deus erga nos parcat (modo id firmiter credamus et a deo per ipsum postulemus), misericordia vero sua impensissime utatur. Tale est meritum Christi, ut citra ipsum inpossibile sit venire ad deum. His in hunc modum se habentibus, quid attinet multa de merito nostro commentari? cum solus Christus sit, qui nobis felicitatem mereatur, iubeatque, ut cum omnia etiam ex dei sententia fecerimus, id quod fieri nulla ratione potest, adhuc tamen servos nos inutiles predicemus; non sumus enim aut idonei aut sufficientes cogitare aliquid a nobis, sed sufficientia nostra ex deo est, qui non elegit; nec contra, ipsum nos elegimus. Quique nitidissima Pharisei et publicani parabola vetat [Luc. 18. 9-14], ne in nos ipsos confidamus. At si quid actionibus nostris mereremur, eis non iniuria niteremur. Quum vero in sacris literis permulta videre liceat, que merito nostro nonnihil tribuant, quale est hoc: Qui solummodo poculum aque frigide prebuerit, ei qui Christi est, vere non ammittet mercedem suam [cf. Matth. 25. 35. 40]. Et quod Mat. 25. [Matth. 25. 34-36] scriptum est: Venite, benedicti patris mei, possidete paratum vobis regnum. Esurivi enim, et dedistis mihi manducare; sitivi etc. Adparet ergo, quandoquidem deus operi nostro premia pollicetur et prestat etiam, meritum non nihil esse, de quo tantopere hac tempestate digladiamur. Atque porro mihi dicendum esse videtur, quod sicut opus argentarii non malleo, non incudi, non denique cuicunque instrumento tribuitur, quamvis eo confiat opus, ita nobis ipsis nihil tribuamus. Deus enim est, qui operatur in nobis et velle et perficere [Phil. 2. 13]; ipsius enim opus sumus, ipsius organa; fieri tamen nonnunquam videmus ut per abusum, ut celo Alcimedontis1, instrumento tribuamus, quod eius nullo pacto est. Sic deus operi nostro nonnunquam premia liberalissima pollicetur, cum tamen ipse sit, qui in nobis velle operatur et perficere. Quid igitur ad nos transscribimus, cum neque consilium neque opus ipsum a nobis proficiscatur? Nisi parvulos quosdam deus lacte etiamnum egentes [cf. Hebr. 5. 12 f.] spe mercedis extimulat, quomodo quidam eum facere existimant Mat. 5. [Matth. 5. 5], quum dicit: Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram.

12 adhuc ] A aduc — 17 B Marginal Qua ratione scriptura nobis nonnunquam aliquid tribuat. — 28 ipsis ] A Druckfehler ipsi — 33 f. transscribimus ] A Druckfehler transscribims.

<sup>1)</sup> Alcimedon war der Toreute, welcher mit seinem Meißel (caelum) nach Vergil Ecl. III. 36 f. (vgl. auch Ecl. III. 44) die hölzernen Becher der Hirten verfertigt hatte.

Hic autumant hanc terram, in qua nunc peregrinamur, promissam esse mitibus; quosdam enim reperiri, qui terrenarum rerum spe ad deum trahantur. Verum quid refert hac in re argutum esse? cum deus operetur in nobis et velle et perficere, quid nostrum erit? cum nos etiam, quicquid sumus, domini sumus, et hi qui tam strenue digladiantur de merito vel hac causa suspecti fieri possunt, et quod impensius nomini suo tribuunt, quod deo autore fit quam ipsi autori, quod sine ingratitudinis arrogantieque nota fieri non potest; et quod opera sua fere ad questum et ad rem parandam facere videntur, id quod fructus ipsorum indicant. Nemo enim licentius voluptati frena laxat atque hi qui a moribus Christo dignis ut longissime absunt, ita impudentissime se iactant nobis mereri, cum nos dum tales sumus, quales hi sunt, qui se nobis patronos parant, ab omni spe excidimus. Sanctius igitur est Christique verbis conformius, etiamsi per morbum et adfectus, de quibus paulo ante loquuti sumus rectum, quid agere possemus, deo tamen omnia tribuere, qui autor, qui motor est. Nunc cum ipsi nihil possimus, que audacia est nomen dei, quod unice sanctificari oportet, expoliare ac plumis alienis sese venditare? Iam clare videmus, ni fallor, impium esse cum petimus, ut sanctorum, id est: divorum, meritis protegamur aut muniamur. Nullis enim nostris meritis ad deum venire possumus, sed solo Christo. Nemo enim, inquit, venit ad patrem, nisi per me\_ [Joh. 14. 6], nec ad Christum quisquam suis meritis venit, sed patre duce; nemo enim, inquit, venit ad me, nisi pater meus traxerit illum [Joh. 6. 44]. Cum itaque omnes, qui deum adeunt per Christum ire cogantur, nemo nimirum erit meritorum adeo dives, ut pro aliis expendere queat. Quis enim tam abundat ut Christus, de cuius plenitudine omnes nos haurimus [Joh. 1. 16]? et gratis haurimus absque argento, quemadmodum per prophetam deus pollicitus est [Jes. 55. 1]. Christus itaque abundantia sua omnium merita evacuat; in hoc enim Christus est, ut in odore unguentorum eius currant adolescentule [cf. Hohes Lied 1. 2f.], hoc est: animule celestis thalami cupide. Et cum omnino deus factis nostris quiddam pollicetur aut reddit, non promittit nisi ex mera liberalitate, qua benignitatem suam paternamque facilitatem potius imitatur, quam ad nostri meriti pondus respiciat, et cum perfecto operi mercedem reddit, nihil aliud quam suum opus remunerat. Nam quale fuisset opus Pauli, si Christus eum de celo non terruisset, et ad verbi sui provinciam inaugurasset [cf. Act. 9. 3 g.]? Nonne cum omnia fecerimus, que nobis precepta sunt, fateri cogimur, quod servi inutiles simus [Luc. 17. 10]? Sine ergo Christi contumelia fieri nequit, ut cuiusquam meritis fidamus; nam quantumcum-

<sup>37</sup> inaugurasset ] A Druckfehler inangurasset — 38 precepta ] A Druckfehler precepta,

que creature tribuerimus, tantum Christo auferemus. Exempla divorum debemus attentius imitari quam meritis niti. Christus enim unus est, quo salvi reddimur; hinc enim et Christi et Iesu nomen habet.

"PROTECTIONIS TUAE MUNIAMUR AUXILIO". Multa suggillatione dignum non est, quamvis oscitanter dictum sit. Aptius fuisset: Ut in omnibus auxilii tui protectione muniamur. Protegendo enim munimus, nec omne auxilium protectio est. Cordatum pectus, qualia prisci in Christo fratres habuerunt, numquam tam insulse precaturum erat.

"HANC IGITUR OBLATIONEM SERVITUTIS NOSTRAE, SED ET CUNC-TAE FAMILIAE TUAE, QUAESUMUS, DOMINE, UT PLACATUS ACCIPIAS". 10 Sunt qui hanc priorem partem Gregorio non tribuant et hic tandem orsum tradant: "DIESQUE NOSTROS IN TUA PACE DISPONAS" etc. Nos totam referimus Gregorio acceptam¹. Sic sequentia coherent, et hec sola plus equo breviora, si nihil sequatur, videntur. Adde quod ad priora ista non tam respondet: Quam oblationem, quam si hec parti- 15 cula "diesque nostros" interponatur. Servitutis igitur nostre hanc oblationem esse adserit hec precatio, nec modo "nostre sed cuncte etiam familie", que nimirum alia non est quam ecclesia catholica, hoc est: totus credentium cetus. Nam si familiam quamvis paroeciam intelligis, superest, ut servitutis nostre ad solum sacerdotum ordinem 20 referas, quod quam arrogans sit et impium paulo post manifestum fiet. Stat igitur sententia, cunctam familiam ecclesiam esse, pro qua se, ut supra quoque auditum est, offerre iactat sacerdos, quod dum hac tempestate contentiosissime controvertitur, ad hunc locum excutiendum reliquimus.

Diximus paulo ante, quomodo fiat, ut nihil prorsus deo dignum agamus<sup>2</sup>, quod in Adam mortui simus et quod tantis adfectibus obruti, unde nulla spes nobis reliqua sit ad deum appropinquandi. Quam calamitatem deus filii sui precio sarciverit. Quod verbum, qui credit, iam per eum, quem credit, se misericorditer et liberaliter redemisse, salvus fit. Hic iam verbo isto fidei cibatus est; non enim secura fieri potest humana conscientia, nisi dum verbo dei fidit. Verbum igitur dei cibus est, qui ieiunam mentem fulcit haud secus atque corporeus panis cor hominis confirmat. Cibat igitur verbum dei humanam mentem, non offertur ab homine, sed confortatur homo per ipsum. Quis autem, qui alterius robore adiuvatur unquam dixit, se robur ei obtulisse? Cum igitur hoc verbum: Christus pro nobis passus est, ut nos patri reconciliaret [1. Petr. 2. 21, 3. 18], spes unica sit anime,

2 attentius ] A Druckfehler atrentius — 19 paroeciam ] A Druckfehler pororeriam — 25 B Marginal Esus panis dominici non est oblatio. — 36 adiuvatur ] A Druckfehler adiunatur.

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 564, Anm. 8 - 1) Siehe oben S. 578. 32ff.

quis hoc verbum recte dixerit se domino obtulisse? cum verbum hoc nos corroboret. Verbum igitur est, quo mens alitur, et dei verbum est. Panis igitur anime est verbum dei; nam non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo, quod procedit de ore dei [Matth. 4. 4]. Quod est autem hoc verbum, quod panis aut cibus est anime? Hoc est verbum, id est hec res est, quod Christus corpus et sanguinem suum tradidit, ut vite restituamur, qui mortui eramus. Sic enim ipse inquit Io. 6. [Joh. 6. 51]. Panis, de quo multa vobis dixi, aliud non est, quam caro mea, que pro mundi vita expendetur. Habetis iam cibum, de quo tam magnifica predicavi. Ego pro hominibus oblatus certissima eorum spes ero salutis. Sicut igitur verbum pascit et verbum aliud non est, quam caro Christi, pro mundi vita exposita, sequitur, quod sicut verbo tantum pascimur, ita verbi huius vis ex una tantum oblatione pendeat. Hoc est, dum hoc credimus, quod semel Christus oblatus omnium omnia scelera diluerit, ut iam saturi simus et securi salutis. Hec fides oblatio non est sed dei illuminatio; nunquam enim hoc eramus credituri, ni nos pater intus traxisset. Verbo igitur salutis credere ut oblatio non est sed dei operatio, dei donum, dei benignitas, ita corpus et sanguinem Christi edere offerre non est, sed mentem sua sponte ad nutationem propensam fulcire, firmare, presentiaque eius rei, cui verbum innititur, stabilire.

Christus igitur, ut una sui ipsius oblatione universum genus hominum redemit, ita semel tantum oblatus est [Hebr. 9. 26]. Quod divi Pauli verbis manifestissimum erit Hebr. 10. [Hebr. 10. 14]: Una enim oblatione consummavit in sempiternum sanctificatos. Hic pluribus opus non est; quicumque enim credunt, hoc sentiunt, quod solus unusque hic agnus tam fuerit alienus ab omni macula, ut oblatus potuerit omne peccati vitium expiare. Sed hoc non omnes admittunt, quod semel tantum sit oblatus. Sic enim obstrepunt: Unus quidem Christus est, o sed idem sepe offertur. Ipse se semel obtulit, nos eundem crebro offerimus, non alias alium sed semper eundem; consumi autem aut minui non potest. Inpermutabilis enim deus est [cf. Iac. 1. 17]. Hanc eorum rixandi pervicaciam dudum contudisset Pauli ad Hebr. 7. [Hebr. 7. 22-28] verbum, si vel oculos haberent, quibus viderent, vel cor, ut intelligerent. Ubi hunc sacerdotem nostrum, cui uni hoc proprium est, quod ipse et sacerdos est et hostia, sacerdotibus Moseos opponit, quod eos plures esse oportuerit, eo quod mors vetaret perpetuo esse sacerdotes. Hic autem cum sempiternus deus sit, sempiternus quoque sacerdos est. Isti pecudes offerebant ac sanguinem alienum

<sup>4</sup> B Marginal Quod verbum sit cibus animae. — 5 hoc ] fehlt bei B — 22 B Marginal Christus semel tantummodo oblatus est.

cap. 9. [cf. Hebr. 9. 12], hic noster propria, corpus et sanguinem, obtulit. Isti propter hostiarum impotentiam eas iterare cogebantur cap. 10. [cf. Hebr. 10. 11]; hic, quod perfecto nihil deesse potest, tam abest, ut iterari possit, ut non alia possit in eum maior contumelia dici, quam quod eum iterum atque iterum offerri oporteat; hoc enim 5 pacto ab his hostiis, que umbra eius erant, nihil differret. Unde cap. 7. [Hebr. 7. 27] sic inquit: Qui non habet necessitatem quotidie quemadmodum sacerdotes primum pro suis delictis hostias offerre. deinde pro populi. Hoc enim fecit semel se ipsum offerendo. Hic ut ne intelligendo nihil intelligant, dicunt verum esse, quod Christus 10 se tantum semel obtulerit, sed nos sepe eum offerre adserunt, nec id iniuria; nihil enim hic obstare, dummodo Christus se ipsum non offerat. Quibus tametsi sepe satisfecimus, etiam hic satisfacere tentabimus ad hunc modum: Si Christus hodie offerretur primum pro sacerdotis, deinde pro populi delictis, queso, quod ad iterationem ad- 15 tinet, quid intererit inter hostiam, que Christus est, et hostiam, que necus? ut enim ista iterabatur, ita et illa iteraretur, quod hic unice oppugnat Paulus. Deinde qui fieri potest, ut homo deo deum offerat? quis enim unquam preciosius se ipso quicquam obtulit? Unde et Christus, preciosius se ipso nihil habens, quod offerret, se ipsum 20 obtulit Heb. 8. [Hebr. 8. 3-6]. Non potest ergo mortalis sacerdos eum offerre, qui immortalis deus est. Nam sicut de Christo predictum est: Hostiam et oblationem noluisti [Ps. 40. 7], corpus autem aptasti mihi, ita de nobis longe magis dici convenit: Hostiam aliam a nobis deus non exigis, quam ut corpus et animam in gloriam tuam 25 expendamus. Iterum dicit Paulus Hebr. 9. [Hebr. 9. 12]: Christus per proprium sanguinem introivit semel in sancta eterna redemptione inventa. Item ibi: Nunc autem semel in consummatione seculorum ad destitutionem peccati per hostiam suam adparuit. Ecce hic hostia sua semel peccati vim destituit. Ibi 10. [Hebr. 10. 10]: In qua voluntate sanctificati sumus per oblationem corporis Iesu Christi semel. Hec testimonia cum sint sole clariora, infirmare tentant hi, quibus missarum nundine nunc in arctum contrahuntur; sic enim reclamant. unam esse hostiam non negamus; quod autem semel tantum oblata sit, sic intelligimus, quod semel tantum mortuus sit, ultra numquam moriturus Ro. 6. [Röm. 6. 6]; vivus tamen sibi vivo a nobis quotidie offerri potest. Quasi aliud sit Christum mori et aliud Christum offerri, aut quasi aliud moriendo, aliud offerendo actum sit, aut mactari aliquid deo possit, quod non simul offeratur, aut victima ulla offeratur,

7 quotidie ] A quottidie — 10 ne ] A ne — 12 B Marginal Homo mortalis Christum offerre non potest. — 19 preciosius ] A Druckfehler prociosius — 32 hi ] A hii — 36 quotidie ] A quottidie — 37 B Marginal Offerri et mori idem sunt.

quae non mactetur. Sed verba ipsa Christi audiamus. Ma. 26. [Matth. 26. 28] ait Christus: Hic est sanguis meus, sanguis novi testamenti, qui pro multitudine effunditur in remissionem peccatorum. Hic mihi dicas velim, quidnam hoc sit, quod peccatum abluerit, oblatio 5 an mors, an sanguinis effusio? Si mihi respondes: oblationem spontaneam peccati debitum diluisse, obiiciam, sanguinis effusionem abluisse peccatum, ut hic ante oculos in verbis Christi vides, sanguinem novi testamenti effundi in remissionem peccatorum [Matth. 26. 28]. Cogerisque oblationem et sanguinis effusionem idem esse fateri, nimirum ut 10 cum sanguis funderetur, ipse se offerret, ac dum offerretur, sanguis quoque funderetur. Quod ubi admittere coactus eris, sequetur, tunc Christum offerri cum mactatur ac sanguis funditur, et rursus cum mactatur tum offerri. At Christus semel tantum mactatus est, et sanguis semel tantum fusus est; ergo semel tantum oblatus est. Ad 15 idem facit, quod Ro. 6. [Röm. 6. 9]] scribit Paulus, quod tamen isti ad defendendum errorem suum torquere conantur. Christus a mortius excitatus, ultra non moritur; mors illi ultra non dominabitur; nam quod mortuus est, peccato mortuus est semel, quod autem vivit, vivit deo etc. Hic in hunc modum interrogabo: Christus dum semel peccato 20 mortuus est, an ne tunc se ipsum obtulit, cum moreretur, nec ne? Si respondes (nam isti hominum generi omnia licita sunt), cum moreretur non esse oblatum, queram, quo pacto intelligas hoc Ephes. 5. [Eph. 5. 2/: Quemadmodum Christus dilexit nos et tradidit seipsum pro nobis oblationem et hostiam deo in suavem odorem; queram, inquam, 25 ubi aut quando seipsum tradiderit in oblationem et hostiam? Nonne tunc cum iuxta Petri verbum 1. Pet. 2. [1. Petr. 2. 23]: Tradebat se iudicanti iuste, hoc est: cum patris voluntati obtemperaret, ac patiens non comminaretur? nonne cum peccata nostra in corpore suo ferret ligno adfixus? Adigeris igitur fateri tunc seipsum obtulisse, cum mo-30 reretur. Ergo si oblatus peccatum extinxit, et peccato mortuus idem fecit, idem quoque erunt mori et offerri; nam quis unquam diceret alias hostiam offerri, alias occidi? et non contra tunc offerri, cumocciditur, et rursus occidi, cum offertur? Cum igitur Paulus hic dicat: Peccato mortuus est semel, haud aliud dicit, quam: pro peccato 35 semel oblatus est. Sicque manifestum est, quod hec tria equipollent: Christi sanguis semel tantum fusus est, Christus semel tantum mortuus est, et Christus semel tantum oblatus est, ad exhaurienda hominum peccata. In hoc enim hostia, que Christus est, ab aliis hostiis differt, quod he iterabantur, illa semel oblata sanctificatos, id est: fideles, in sempiternum consummavit absolutosque reddidit; nulla enim pro peccatis hostia nobis reliqua facta est Hebr. 10. [Hebr.

24 nobis ] A Druckfehler nopis — 36 f. mortuus ] A Druckfehler mortnus — 40 consummavit ] A Druckfehler consumavit.

10. 267. Hec manifestiora fient Pauli Hebr. 10. [Hebr. 10. 10] verbis: In qua voluntate sanctificati sumus per oblationem corporis Iesu Christi semel. Quid oro hic aliud audis, quam nos per voluntariam Christi oblationem sanctificatos esse? Voluntariam vero oblationem tum esse impletam, cum corpus suum pro nobis obtulit? postremo et 5 oblationem et corporis sui traditionem semel tantum esse factam? Quo quid apertius dici potest? Facessant igitur hinc et ocyus facessant, qui scripture sancte claritati nebulas inscitie sue imo malicie offundere pergunt, qui oblationem a morte distinguunt, rem eandem, sed aliter adpellatam, nullis scripturarum suffragiis, sed sola patrum vociferatione 10 nixi. Quibus porro tantum tribuunt, ut dicant, recipi non posse, ut si a nobis nihil offeratur, deus tam diu conniverit ac patres errare permiserit, quasi vero deus unquam quemquam ad se ita traxerit, ut non simul infirmum toleraret, quem fide interim arctissime sibi iunxerat. Errori patrum occasionem dedit verbi dei neglectio; nam si hoc 15 solum velut unicum scopum spectassent, eucharistiam numquam erant aliter adpellaturi quam Christum, quam Paulus, qui conmemorationem, qui testamentum adpellarunt. Sed sic habet iudicium dei: Posteaguam ii, quos unice oportebat simplici verbo dei intentos esse, ad sua placita consiliaque sunt conversi, passus est eos deus ire in adinven- 20 tionibus suis, comprehenditque in astutia sua [Hiob 5. 13]. Contra non itidem eos labi passus est, qui literarum sacrarum rudes dei benignitati se permiserunt. Hinc videmus indoctam plebem corpore et sanguine Christi pro cibo anime uti, non pro oblatione abuti. Et contra videmus eos, qui oculus in ecclesia esse debuerant, huc erroris lapsos 25 esse, ut etsi constantissime semper adsererent, idem esse sacramentum, quo ipsi, quo plebs vesceretur, oblationem tamen, quod ipsi ederent esse, contenderent. Arrisit lucrum, placuit autoritas et excellentia, pessime celestis doctrine pestes. Sic patet ecclesiam dei desertam non esse, sed mirabili providentia servatam. Tametsi enim in rebus aliis 30 non paucis error docentium multitudinem quoque secum traxit, hic tamen dei custodia vigilatum est, ut soli erroris autores erraverint. Quamvis nonnullos sentiam, etiamsi oblationem vocaverint, non aliud tamen putavisse, quam rememorationem esse. Ex quibus est Chrysostomus, qui super his verbis Hebr. 9. [Hebr. 9. 26] "introivit 35 semel in sancta" cum diutissime secum ipse luctatur', huc tandem descendit, ut putet rememorationem potius esse quam oblationem.

11 B Marginal Quomodo patres erraverint. — 34 B Marginal Quo sensu coena veteribus oblatio dicta sit.

<sup>1)</sup> Siehe Ioannis Chrysostomi homiliae in epistolam sancti Pauli ad Hebraeos. Homilia XVII (Hebr. 9. 24—26). In der Ausgabe von Bernhard de Montfaucon tom. XII p. 234 ff. (Parisiis 1838),

Unde coniectare licet priscos illos oblationem vocasse quemadmodum nos resurrectionem et natalem Christi diem etiamnum adpellamus, non quod Christus nunc nascatur vel resurgat; sed cum semel hoc factum sit, nomen tamen ad vividiorem memoriam tenemus. Sic et hic quoque factum videri potest. Fusius in conclusionibus de hac re scripsimus.

Sequitur:

"DIESQUE NOSTROS IN TUA PACE DISPONAS, ATQUE AB AETERNA DAMNATIONE NOS ERIPI ET IN ELECTORUM TUORUM IUBEAS GREGE 10 NUMERARI". Hanc tandem huius precationis partem Gregorio, ut diximus, adscribunt1, nos totam. Hic autem videre licet, quam stilus canonis totus a veterum dictione abhorreat; nam non alibi per omnem canonem orationem elegantiorem invenies, quam sit ista, meliusque expensam, quamquam utrumque mediocriter. Sive Gregorii sit, sive 15 non sit, nos eius esse propter elegantiam solummodo permittimus, numquam alioqui credituri, quod homo tam pius et doctus ad tam barbarum canona quicquam additurus fuerit. Unde fere adducor, ut putem Gregorium sic inter alia quoque precatum esse, atque hanc precationem adusque nos demanasse. "DIES", inquit, "NOSTROS IN 20 TUA PACE DISPONAS", ut pacem nostram excluderet, ubi cum peccatoribus pacem habemus. Breviter omnia, preter hanc oblationem: nisi et hanc pro rememoratione velis, ut diximus, accipere, mediocrem vetustatem, qualis Gregorii fuit, citius quam quicquam per totum canonem resipiunt. Adde, quod dictio quoque Gregorio quam si-25 millima est, non attingens ad mundam istam veterum dictionem, nec prorsus humi repens.

"QUAM OBLATIONEM TU DEUS IN OMNIBUS QUESUMUS BENEDICTAM, ADSCRIPTAM, RATAM, RATIONABILEM ACCEPTABILEMQUE FACERE DIGNERIS". Quid queso hic audio? Christum nos offerre adserimus, et is benedictus nondum est? Cogeris igitur dicere, quod hic oremus, ut panis et vinum benedicantur. At quomodo panis et vinum oblatio sunt? quod nec schole admittunt nec veteres. — "ADSCRIPTAM". An ne oramus, obsecto, ut Christus adscribatur, an ut panis et vinum? Prius hoc impium fuerit, cum Christus in dextera dei sedeat, sequens autem stolidum. Quorsum enim attinet orare, ut panis et vinum adscribantur? an symposium est? At alterum ex

9 electorum ] A çlectorum — 20 nostram ] A Druckfehler nonram — 22 diximus ] A Druckfehler diximus — 24 canonem ] A Druckfehler canem — 24 f. simillima ] A B similima — 27 oblationem ] A Druckfehler obltionem — 32 schole ] A scole — 34 Christus ] A Druckfehler Christus.

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 564, Anm. 8.

his fateri cogimur; aut enim, ut ipsi loquuntur, Christum offerimus aut panem. Si Christum, quid opus est, ut adscribatur? si panem, quid refert adscribi? cum secundum istorum traditionem substantia panis et vini transeat in corpus et sanguinem. — "RATAM". Firmam servare forsan oramus deum promissionem, ne scilicet humano more offensus testamentum mutet. — "RATIONABILEM". Id verbi Pauli Petrique theologiam resipit Ro. 12. 1. Pet. 2. [Röm. 12. 1, 1. Petr. 2. 2], sed extra chorum, quod dicitur. Hec ideo suggillavimus, ut oculis omnium pateat, quam inepte precatus sit, quisquis tandem sic precatus est, desinamusque canonem haud secus mirari ac pueri 10 Iunonis avem¹.

"UT NOBIS CORPUS ET SANGUIS FIAT DILECTISSIMI FILII TUI DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI". Hic manifeste adparet panem et vinum superius oblationem adpellata esse, cum hic oratur, ut ea corpus et sanguis Christi fiant. Cur igitur heretice pravitatis inquisitores 15 non inquirunt in canonem? Cur non dicunt: scandalosum est panem et vinum ante consecrationem oblationem vocare? Dices: Hic oratur solummodo, ut panis benedicatur, ut adscribatur, ut ratus fiat, cum in corpus transit, ut spiritale gratumque fiat sacrificium cum perficitur. Nihil dicis: Nam oblationem adpellasti, quod panem adhuc esse fateri 20 cogeris. Vide, quid sit, cum summa imperitia luctari presertim cum se religione palliavit. Hoc tamen impie dictum non est, si oramus, ut panis corpus et sanguis fiat dilectissimi filii dei; modo fieri hic non pro transsubstantiari theologorum nostrorum verbo accipias, sed ita sentias, ut panis et vinum cum fide edentibus fiat corpus et sanguis 25 Iesu Christi, quocumque tandem modo id fiat; nam hec theologorum curiosa transsubstantiationis commentatio erroribus, imo impietatibus multis locum fecit.

"QUI PRIDIE, QUAM PATERETUR, ACCEPIT PANEM IN SANCTAS AC VENERABILES MANUS SUAS, ET ELEVATIS OCULIS IN CAELUM 30 AD TE DEUM PATREM SUUM OMNIPOTENTEM". Pulchre satis hic ad rem accederetur, dum Christus ipse agens et loquens inducitur, nisi iterum humani figmenti aqua misceretur. Nam quid attinet mendatium addere, posteaquam Christum agentem et loquentem fecimus? Apud quem enim euangelistarum, nam et Paulus euangelista est, invenire potes, quod Christus in celum oculos extulerit ad patrem omnipotentem. Quod equidem ne attrectaturus quidem eram, si homo

13 B Marginal Panis et vinum ante consecrationem dicuntur oblatio. — 20 adhuc ] A aduc — 24 transsubstantiari ] A Druckfehler transsubstantiori — 29 B Marginal Christo tribuitur, quod euangelistae non tribuunt. — 35 Apud ] A aput.

<sup>1)</sup> d. h. der Pfau.

hic ageret, qui cum alias sepe legerit, Christum oculos in celum sustulisse, potuit et hic similiter ab eo factum esse ariolari; at posteaquam Christum agentem fecimus, cur ei tribuimus, quod euangeliste non tribuerunt? Hactenus decorum servatum esset, si posteaquam Christum agentem fecissemus actioni eius nihil addidissemus. Sed hoc agit audacia; nullis se non miscet etiam divinis et sacrosanctis, ne nihil aut esse aut fecisse videatur.

"TIBI GRATIAS AGENS FREGIT, DEDIT DISCIPULIS SUIS, DICENS". Hactenus agebat Christus, hic loqui incipit. Et ut in actione fides
10 Christo non servata est, ita nec in oratione.

"ACCIPITE ET MANDUCATE EX HOC OMNES: HOC EST ENIM COR-PUS MEUM". De nostro hic additum est: "ex hoc omnes" et "enim". De quo verbo neoterici quoque tantum coaxant, quantum ad mille Dianas irritandas satis esset1. Quod verbum etiamsi desit, sensui 15 tamen nihil adimit, neque ipse hic aliud accuso quam humanam audaciam, que divinum opus integrum esse non putat, nisi munus quoque suum adtulerit. Quanto equius erat, posteaquam Christum loquentem fecimus, vel secundum Matthei [Matth. 26. 26] verba dicere: Accipite et comedite: Hoc est corpus meum; vel iuxta Luce [Luc. 22. 19]: Hoc 20 est corpus meum, quod pro vobis datur; vel iuxta Paulum [1. Cor. 11. 24]: Quod pro vobis frangitur. Nam et in potus exhibitione addidit [Matth. 26. 24]: Qui pro multitudine funditur. Quod autem "ex hoc omnes" de nostro addidimus, hac causa, ut arbitror, factum est, quo palam fieret omnibus licere convivam hic esse. At isthac sollici-25 tudine nihil opus erat; nam quod Christus discipulis dixit, omnibus nobis dixit Mar. 13. [Marc. 13. 37]. Hic celum inclamabunt et maria, qui sibi sese deos etiam facere licere putant: O facinus, o tempora! ipsa consecrationis verba iste accusat, suggillat, conculcat. Quos ergo contra sic feriam: Age, bone vir, dic sodes, que sunt consecrationis 30 verba? dicet: Hoc est enim corpus meum. Addam: Quis ea ad hunc modum tradidit? Hic magis muti sunt quam piscis 2. Quin vos, oro, blande convenire liceat. Non autumo quemquam adeo perverse ignorantem aut stupidum esse, ut hominis verbo tantum tribuere velit

11 manducate ] A Druckfehler manducare — 13 quoque ] fehlt bei B. — 17 adtulerit ] A Druckfehler adtuleit — 24 ist hac ] A istac.

<sup>1)</sup> Zwingli denkt hier offenbar an Ovid: Metamorphoses VI 317—381, wobei er allerdings die Diana mit ihrer Mutter Latona verwechselt. Diese floh mit ihren Kindern Apollo und Diana vor dem Zorn der Juno und kam auf ihrer Flucht auch nach Lykien. Als sie dort aus einem Teiche ihren Durst stillen wollte, wollten es ihr Landleute verwehren. Zur Strafe verwandelte sie diese in Frösche. Vgl. auch Antonius Liberalis: Transformationum congeries. Cap. 35. — 3) Zu der Redensart "Magis mutus quam piscis" siehe Erasmus: Adagiorum chil. I, centur. V, prov. 29. Vgl. auch Wander IV 940, Nr. 6 und IV 941, Nr. 13 und Borchardt S. 148, Nr. 363.

quantum dei. Nunc vero cum vos non contenti sitis dicere, quod dum panis iste editur et potus hauritur, corpus Christi edatur et bibatur, nisi etiam perhibueritis, anteaquam edamus et bibamus, etiamsi numquam edamus vel bibamus, substantiam panis in corporis Christi substantiam converti; qua potentia obsecro putatis substantiam in substantiam converti? Dicetis, ni fallor: divina. Addam ego: Quid igitur possunt humana verba, si cuncta divina potentia constant? Addenda ergo non erant, ne Scotus et alii tot verborum modios effundere coacti fuissent. Vides autem, uter iniquius consecrationis verba tractet, tune qui tua divinis misces, an ego, qui id ferre nolo. Ego dei verbum non taxo, 10 sed hominis audaciam, licereque arbitror, ut quicumque verbis euangeliste potius quam praescriptis a canone uti velit, libere utatur. Quid enim vetabit, ne iuxta Luce verba panem ad hunc modum benedicam: Hoc est corpus meum, quod pro vobis datur. Quod si licebit, potero et reliquo nimirum canone misso iuxta divini verbi prescriptum orare. 15 Hec per contentionem propter eos solummodo diximus, qui de canone verbum immutari debere negant, cum tamen interim videant etiam ipsis consecrationis verbis nescio, quem de suo addere ausum. An hec non est summa perversitas? tuis nec addi nec adimi quicquam pati, divinis autem te tum addere, tum demere citra omnem etiam rationem?

"SIMILI MODO POSTEAQUAM CAENATUM EST, ACCIPIENS ET HUNC PRAECLARUM CALICEM IN SANCTAS AC VENERABILES MANUS SUAS, ITEM TIBI GRATIAS AGENS, BENEDIXIT, DEDIT DISCIPULIS SUIS, DICENS: ACCIPITE ET BIBITE EX EO OMNES. HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI NOVI ET AETERNI TESTAMENTI, MISTERIUM FIDEI, 25 QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDETUR IN REMISSIONEM PECCATORUM". "PRAECLARUM ET IN SANCTAS AC VENERABILES MANUS SUAS" nullus euangelistarum habet, quamvis hoc non sit magnopere curandum. Item etiam nullus: "GRATIAS AGENS". Mat. habet [Matth. 26. 27]: "gratias egit". — "BENEDIXIT" nullus habet. Hęc, 36

1 quantum ] A Druckfehler quatum — 11 licereque ] A Druckfehler liceretque — 23 benedixit ] A Druckfehler benedixi — 25 aeterni ] A Druckfehler aeternit — 26f. peccatorum ] A fügte hinzu Simili modo postquam cenatum est. Lucas habet: postquam cenavit. Nach dem Druckfehlerverzeichnis sind diese Worte zu streichen.

¹) Ioannes Scotus Erigena. Nach der mittelalterlichen Annahme soll er der Verfasser einer durch des Radbertus Paschasius liber de corpore et sanguine Christi veranlaßten und für verloren gehaltenen Schrift de eucharistia gewesen sein, welche auf den Synoden zu Vercelli 1050 und zu Rom 1059 verdammt wurde. Diese Schrift ist aber des Ratramnus de corpore et sanguine domini liber (siehe Laufs: Über die für verloren gehaltene Schrift des Ioannes Scotus von der Eucharistie. Theolog. Studien und Kritiken, 1828, S. 755 ff.). Die Synoden haben aber trotz diesem Irrtum die Stellung des Scotus betr. Wandlung der Elemente im Abendmahl richtig verstanden; denn Hinkmar von Rheims macht ihm (De praedestinatione 31) den Vorwurf, er halte im Abendmahl Brot und Wein nur für Symbole der Gegenwart Christi in der Menschheit. Nähercs siche P. R. E. XVIII S. SS.

ut diximus, non magnopere damnamus; nam fide hic omnia potius confiunt quam verbis, sed pervicatiam admiramur, qua isti in divinis verbis, ut volunt, libidinantur; sua etsi sint indoctissima et nonnunquam impia servari tantopere volunt, ut ne unguem latum ab eis liceat 5 recedere. — "HIC EST CALIX". "Poculum" est Grecis non "calix", capiturque poculum pro eo, quod in poculo continetur, et est sensus: Hic potus novum testamentum est; est enim sanguis meus, qui pro multitudine effunditur in remissionem peccatorum [Matth. 26. 28]. -"NOVI ET AETERNI TESTAMENTI" ex 13. capi. Pauli ad Hebreos huc 10 translatum est. — "MYSTERIUM FIDEI" nostrum est. Que nunc est iniquitas, cum isti consecrationis, ut vocant, verba libere undecumque sacrarum literarum consarcinant, neque hoc contenti sunt, sua quoque addunt, aliis non permittere in suis, quod ipsi in divinis citra rationem etiam audent? Sed ad hunc modum debuit abominatio, quae se in lo-15 cum sanctum statuit, sua divinis miscere. Sicut aquam quoque miscent, dicentes: aquam in oblatione populum significare. Ubi duplici etiam nomine peccatur: primo, quod oblationem faciunt, quod rememoratio est. Deinde, cum aque symbolum sint gentium, non debuit infidelium symbolum fidelium fieri. Ubi tamen divini iudicii solertiam facile videmus. 20 Caupones Israel apud Isaiam 1. [Jes. 1. 22] accusat, quod miscerent aquam vino. Sic factum est, ut postquam cepit homo divina omnia sub imperjum suum subigere, divinis etiam contumeliam auctario suo faceret, quo tandem eius cauponatio undique manifestior fieret. De usu huius sacramenti sub utraque specie non est, quod hic dicamus. 25 Lippis enim omnibus patet humana temeritate factum esse, ut altera specie plebs privaretur, quam adeo manifeste Christus iussit omnes bibere. I nunc et hereticos esse vocifera, qui unis Christi verbis herent, anxieque cupiunt, ut omnes eis nitantur. Interea tamen cogita, quales hi sint, qui ad sacra verba iungere, qui mutare ausi sunt, qui aquam inauspicatum symbolum miscent, qui alteram speciem amputarunt, quam deus etiam, cum solis sibi eam servarent, misceri passus est, ut dum intelligere nollent, gustando saltem sentirent, qualesnam caupones essent.

"HAEC QUOTIESCUMQUE FECERITIS, IN MEI MEMORIAM FACIETIS".

35 Lucas habet post panis porrectionem [Luc. 22. 19]: Hoc facite in meam commemorationem. Tametsi non sum nescius, cum hoc verbi,

<sup>10</sup> nostrum est ] A fügt hinzu pro vobis itidem doch sind diese Worte nach dem Druckfehlerverzeichnis zu streichen. — 14 abominatio ] A abhominatio — 15 sua divinis miscere ] A hat im Text divina suis miscere. Nach dem Druckfehlerverzeichnis ist aber der jetzige Text zu lesen. — 15 F Marginal De mixtione aquae cum vino. — 17 oblationem ] A Druckfehler oblatiovem — 22 divinis ] A Druckfehler divnis — 25 omnibus ] A Druckfehler omnihus — 27 I ] A Ii.

tum alia, ad utramque speciem referri debere. Pauli 1. Cor. 11. [1. Cor. 11. 24] verbis hec nostra sunt similiora, ubi post panis porrectionem sic infit: Hoc facite in meam commemorationem. Post vini sic [1. Cor. 11. 25]: Hoc facite, quotiescumque bibetis, in meam commemorationem. Atque ne ignoremus, quidnam Christus voluerit hoc verbo significare, addit /1. Cor. 11. 26/: Quotiescumque manducaveritis panem hunc et poculum biberitis, annunciate mortem domini, donec veniat. His apertissimis verbis ostenditur ipsam synaxim aliud non esse quam commemorationem passionis dominice. Qua fronte igitur queso ex commemoratione oblationem fecerunt isti? Unde qui fideles sumus, dum Christi corpus et sanguinem edimus ac bibimus, mortem domini ebuccinemus, idque quamdiu mundus constiterit. Causa preconii satis ampla est, quod Christus nos liberavit sua morte et sanguinis effusione, atque eadem in cibum tradidit, que fide comedimus non dentibus, propter quam deus nobis invisibiliter illabitur ac animum pascit.

"UNDE ET MEMORES, DOMINE, NOS SERVI TUI, SED ET PLEBS TUA SANCTA". Hic servos pro ministrantibus sacerdotibus positos esse autumo, ne unquam sibi primas non tribuerent. "CHRISTI FILII TUI DOMINI DEI NOSTRI TAM BEATAE PASSIONIS, NECNON ET AB INFERIS RESUR-RECTIONIS, SED ET IN CAELOS GLORIOSAE ASCENSIONIS". Ut ne barbariem hic caviller tantisper tolerandam, est hec precationis pars non inconsulte superioribus coniuncta. Cum enim dixisset Christus: Hoc facite in meam commemorationem, recte dicimus: Unde sumus, o domine, memores filii tui, passionis, descensionis ad inferos etc. Verum quod mox sequitur, non video, quomodo non sit per summam oscitan-

tiam junctum.

"OFFERIMUS PRAECLARAE MAIESTATI TUAE DE TUIS DONIS AC DATIS, HOSTIAM PURAM, HOSTIAM SANCTAM, HOSTIAM IMMACULATAM". Blasphemia hec est: solus enim Christus talem hostiam offerre potuit et creatura preterea nulla. Deinde obsecro quantum cerebri habuisse putes eum, qui iamiam dixerat: O domine, quod hec in commemorationem facere iussisti, en facimus; et priusquam huius sententie deverbia abierint, sic infit: offerimus? Sed ogganniunt quidam scioli: Hec commemoratio est oblatio, quamvis nihil adferant, quo id probent. Unde eos admoneo, ut orationem suam vertant et dicant: Hec oblatio est commemoratio: nihil enim aliud est, ut satis iam visum est.

"PANEM SANCTUM VITAE AETERNAE, ET CALICEM SALUTIS PER-PETUAE". Cur hic non inquiritis in canonem, o suaves inquisitores?

<sup>8</sup> B Marginal Coena commemoratio est, non oblatio. — 13 sua ] A Druckfehler suis — 22 tolerandam ] A tollerandam — 29 B Marginal Blasphemia. — 33 huius ] A Druckfehler huins — 35 adferant ] A adserant.

Non auditis, quod post consecrationem corpus Christi panem vocet? Sic insanit ceca semper invidia. Vulcano sacrificaturos se spondent', qui panem vocet post sacra verba, et canonem suum, quem quotidie legunt, non damnant.

"SUPRA QUAE PROPICIO AC SERENO VULTU RESPICERE DIGNE. RIS etc.". Tota ista precatio ad oblationem tendit. Sic hodie solent umbris, que preterierunt, sua firmare: Nonne Abel, inquiunt, obtulit [cf. 1. Mos. 4. 4], nonne Melchiçedec [cf. 1. Mos. 14. 8]? non cogitantes hec adumbrationes quasdam Christi, qui se tum oblaturus erat, fuisse.

"SUPPLICES TE ROGAMUS, OMNIPOTENS DEUS". Si nunc que proxime sequuntur amputes usque ad hec verba: Ut quotquot etc. non impie precaberis; nam que interposita sunt, eam opinionem redolent, que se offerre contendit. Supplices, igitur dic, te rogamus, omnipotens deus, ut quotquot ex hac altaris tui participatione sacrosanctum filii tui corpus et sanguinem sumpserimus, omni benedictione celesti et gratia repleamur.

MEMENTO ETIAM, DOMINE, FAMULORUM FAMULARUMQUE TUARUM". Nisi famularum esset additum, periculum erat, ne deus profamulabus exaudiret precationem. Quapropter diserte utrumque sexum expressit; vafer enim est, quo cum agimus. Sed dicunt quidam: Quid prosunt hec cavillia? Hoc prosunt, ut videas canonem precularum variorum temporum esse fasciculum, qui ubi sit humeris servorum Christi impositus non constat [cf. Matth. 23. 4].

Purgatorium, res ecclesiasticis questuosissima, hinc esse probatur. Sic enim prodeunt: In misse canone oramus pro defunctis. Ergo est purgatorium. Neque hoc ictu contenti alium bicipitem infligunt, quem ex Origene impensius philosophante protulerunt<sup>2</sup>. Quidam, inquiunt,

1 B Marginal Corpus Christi post consecrationem panis dicitur. — 3 quotidie ] A quottidie — 7 que ] A Druckfehler que — 11 Supplices ] A suplices — 14 Supplices ] A suplices — 17 repleamur ] A Druckfehler replamur — 22 B Marginal Canon variarum precum fasciculus. — 25 B Marginal De purgatorio igne.

¹) Vgl. dazu die verwandte Redensart "Vulcanus tibi vaticinatus est" (Erasmus: Adagiorum chil. II, cent. V, prov. 75), wozu Erasmus sagt: Suspicor dictum, ubi quis crederet se rem habere certam, velut ex oraculo auditum. — ²) Das hier in Betracht kommende faßt Peters im Kath. K. L. IX 1072 f. so zusammen: "Die Lehre von der Vollendung ist der meist umstrittene Punkt in dem System des Origenes. Nach der Version des Rufinus (De princ. 2, 3, 3) wäre das Ziel der gesamten Entwicklung der Welt dieses, daß alle Geister, auch die Teufel, zur Gemeinschaft mit Gott wieder zurückkehren (ἀποιατάστασις πάντων). Interessant ist der Versuch Vincenzis, Origenes von dem Vorwurf dieser heterodoxen Lehre zu befreien und die anscheinenden Widersprüche wegzudeuten. In der Tat mag Origenes' Lehre von den Anti-Origenisten nicht immer hinreichend verstanden worden sein. Dasselbe gilt von der hiermit zusammen-

hinc decedunt non summe boni, quos nimirum expiari ante oportet, quam in conspectum dei venire detur. Rursus quidam hinc migrant non summe mali, quos si ad inferos releges, iniuria adfeceris; purgandos igitur oportet mittere ad Plutonia regna1. Quam nos aliquando rationem imitati, sic pronunciavimus: Scriptura sacra non constare, sitne purgatorium nec ne; ratione tamen facile capi purgatorium esse oportere. Postea vero quam sensi dolosius fallaciusque nihil esse humana ratiocinatione, didici hec solum adserere, que ex ore dei accepta sunt. Cumque hos locos, quos theologastri ad purgatorii adsertionem torquent, dudum evicissem nihil eis suffragari, quin ut arrogantius dicam, cum adseruissem etiam ab istorum imperio, sua sponte adfulsit fidei lux, que sic palam pronunciabat [Marc. 16. 16]: Qui crediderit et bapticatus fuerit, salvus erit; qui non crediderit, condemnabitur. Hanc ubi legem promulgari audivi, iam agnovi quod, quotquot ex humanis excedunt, aut in fide excedunt, aut sine fide. Si in fide, salvi sunt; nam lex sic habet: Qui crediderit etc., salvabitur. Ac ne tu mihi moram hic causeris ullam, audi, quid Christus dicat Io. 5. [Joh. 5. 24]: Amen, amen dico vobis, quod qui verbum meum audit et credit ei, qui me misit, habet vitam eternam. Ecce hic quoque verba legis. Sequitur: Et in iudicium non venit, sed transit a morte in vitam, imo transiit iam in vitam, quam hic certa spe adeptus est, iuxta Grecanicam veritatem<sup>2</sup>. Ecce remotionem omnis more. Rursus [Marc. 16. 16]: Qui non crediderit, condemnabitur. Fines igitur hic duos tantum esse didici, unum fidelium, alterum

hängenden Lehre von der Auferstehung des Fleisches. Nach Theophilus würden Origenes zufolge die menschlichen Leiber nach der Auferstehung nochmals dem Tode und der Verwesung unterliegen; Justinian läßt ihn behaupten, daß die Leiber in sphärischer Form auferstehen (wohl gestützt auf die Worte De orat. 31, wo aber, wie Vincenzi erklärt, die sphärischen Körper die Sterne und die Himmelskörper sind). Hieronymus schreibt ihm die Lehre zu, daß die Leiber bei der Auferstehung nicht mehr dieselben Glieder haben wie früher und zuletzt ganz verflüchtigt werden. Diesen Behauptungen gegenüber hat man zu beweisen gesucht, daß Origenes die Identität des irdischen und des Auferstehungsleibes der Substanz nach mit bloßer Verschiedenheit der Erscheinungsform lehrt (siehe Ramers: Des Origenes Lehre von der Auferstehung des Fleisches, Trier 1851, S. 55 f.), was ganz der Kirchenlehre entspricht. Die Auferstandenen heiraten, essen und trinken nicht mehr (in ep. ad Rom. 10, 1), sie sind frei von dem irdischen Elend, von den früheren Schwächen und Gebrechen, von der Verweslichkeit. Oft spricht Origenes als absolutes Prinzip aus (in ep. ad Rom. 5, 10), daß nach der Auferstehung zweifelsohne der Tod nicht mehr herrsche". - Origenes versetzt das Fegfeuer, welches nicht äußerlich sondern geheimnisvoll innerlich brenne (hom. in Num. 25, c. Cels. 5, 15; 6, 26), ins Jenseits; selbst Paulus und Petrus müssen nach seiner Meinung zur Läuterung von allem Sündigen durch dieses Feuer gehen (hom. in Ps. 36).

¹) d. h. ins Totenreich — ²) Graecanica veritas. "Veritas" ist selbstverständlich ironisch zu verstehen. Vgl. dazu "Graeca fides" (Erasmus: Adagiorum chil. I. cent. VIII. prov. 27).

infidelium. Sequebatur hanc lucem alia, que Origenicam¹ rationem prorsus evertebat: ea erat, nostris factis nos bonos censeri non posse, sed sola fide, quodque foelicitas non rependitur factorum nostrorum meritis, sed Christi. Non summe bonum igitur, et non summe malum, quem Origenes ad purgatorium relegat, humane ambitionis figmentum esse cognovi. Nemo enim bonus est, nisi solus deus [Matth. 19. 17. Marc. 10. 18, Luc. 18. 19], et quem is fecerit bonum. Iustus autem meus ex fide vivet [Röm. 1. 17]; et: Amen dico vobis, clamat Christus, qui credit in me, habet vitam eternam [Joh. 6. 47]. Sed et Laçarus, iste, cuius spes et robur deus erat2, mox ut hinc migravit, ab angelis deportatus est in sinum Abrah e [cf. Luc. 16. 19-31]. Contra dives apud inferos aciem in Abraham tollit et Lagarum. Cui et Abraham duos solummodo locos hinc proficiscentium esse indicat, taliter dispositos, ut neutri ad alteros transmeare queant. Purgatorium itaque esse non constat; humane tamen coniecture nihil non audent, nec fortasse iniuria, cum tantum pariant. Nam que res unquam tantum substantie congessit, ac coniectura ignis purgatorii? Et quamvis Plato dicat<sup>3</sup> nullas rationes esse magis frivolas, quam que coniecturis nituntur, tamen contra videmus nullam philosophorum tam certam unquam fuisse rationem, que tantum rei pepererit, quantum vana purgatorii coniectura.

"IPSIS, DOMINE, ET OMNIBUS IN CHRISTO QUIESCENTIBUS LOCUM REFRIGERII, LUCIS ET PACIS, UT INDULGEAS, DEPRECAMUR". Perhibent Augustinus<sup>4</sup> et Chrysostomus<sup>5</sup> morem pro defunctis orandi

5 relegat ] A Druckfehler relagat — 11 apud ] A aput — 13 proficiscentium ] A Druckfehler proficiscentum — 19 videmus ] A Druckfehler videmus — 21 omnibus ] A Druckfehler omnibus.

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 593, Ann. 2 - 2) Vgl. oben II 425. 28 f. - 3) Siehe Platons Politia VII cap. 13 fin. (VII 533 ff.). Vgl. auch Politia VI cap. 21 (VI 511 ff.). - 4) Augustinus unterscheidet (De civitate dei XXI 13) zwei Arten von reinigenden Strafen (poenae purgatoriae): die einen werden schon vor, die andern erst nach dem Tode verhängt. Im Enchiridion ad Laurentium c. 110 (überschrieben: Sacrificium altaris et eleemosynae pro defunctis, quatenus et quibusnam prosint) sagt er: Neque negandum est defunctorum animas pietate suorum viventium relevari, cum pro illis sacrificium mediatoris offertur, vel eleemosynae in ecclesia fiunt. Sed eis haec prosunt, qui cum viverent, ut haec sibi postea possint prodesse, meruerunt (Migne Patrologia S. L. 40, S. 283). Vgl. auch Sermo 172 und seine Schrift De cura pro mortuis gerenda (Migne Patrologia S. L. 40, S. 591 ff.). Wie er in seinen Konfessionen (IX 12) von Tod und Bestattung seiner Mutter spricht, empfiehlt er dieselbe der frommen Fürbitte seiner Leser. Die ihm entgegengesetzte Lehre des Aërius, nämlich daß die Gebete den Verstorbenen nichts nützen, bezeichnet er in seiner Schrift De haeresibus cap. 53 als Irrlehre. -5) Chrysostomus führt In epistolam ad Philippenses homilia III (Ausgabe durch Bernhard de Montfaucon Tom. XI, Parisiis 1838, S. 249 ff.) aus, daß die Apostel mit gutem Grund angeordnet hätten, daß beim verehrungswürdigen Mysterium der Verstorbenen gedacht werden solle; denn daraus erwachse ihnen großer Nutzen a. a. O. S. 250: Obn 38\*

ab apostolis usque ad se manasse. Quod ego vehementer admiror, cum nemo apostolorum quicquam de ea re prodiderit, tametsi in mentionem mortuorum nonnunquam inciderint. At si omnino res haberet, ut Augustinus Chrisostomusque prodiderunt, non puto apostolos alia causa quam indulgentia infirmis quibusdam permisisse pro mortuis orare: Paulus [cf. 1. Thess. 4. 13g.] enim non vult nos contristari pro mortuis sicut infideles, qui a spe future vite alieni sunt. Sic etiam hodie faciendum arbitror, si qui adeo tenui fide sunt, ut fideles parentes celesti domino anxiis precibus commendare cupiant, abiiciendos importune non censeo. Violenter enim Christus linum fumigans non extinxit [Jes. 42. 3] et ολιγοπίστους discipulos toleravit [cf. Matth. 8. 26, 14. 31, 16. 8]. Sed in infirmitate permanere, et quod quidam lucriones faciunt, stabilire, id vero nullis permittere debemus. Docendi ergo sunt et verbo dei adsumendi, non ad cogitationum disceptationem, sed ad imbecille mentis confirmationem, nempe, quod quicumque verbo dei fidat, quod verbum Christum agnum totius mundi peccata expiantem [cf. Joh. 1. 29] nobis esse predicat, quod inquam, sic credens salvus fiat, et in ignis iudicium non veniat, sed transeat a morte in vitam [cf. Joh. 5. 24]. Interea dum infirmus est, aliter orare non permittatur, quam ut voluntas dei fiat, iudicia eorum, qui hinc migrarunt, nobis prorsus esse incognita. Soli enim deo nota esse; hinc orare nos, ut eius voluntas fiat; nam solo Christi merito ad foelicitatem perveniatur. Nundinas, venales preculas, et missas fictasque vultu hypocrises, εἰς κυνόσαργες ocyter mihi mittas oro. Reliqua, quae ad hanc rem adtinent, si non alibi uberiora invenies, ex conclusionum nostrarum farragine petas.

"NOBIS QUOQUE PECCATORIBUS" etc. Tota oratio ista non abhorret a Christi doctrina. Est tamen, quod hic et superius in altero nominum divorum cathalogo cupiam omitti, nempe, ut si maxime iuvet beatorum nomina recitare, horum tamen nominibus parcamus, qui citra sanguinis aut confessionis periculum hinc migrarunt. Absolutius tamen fuerit obsecrare, ut intra horum consortium nos deus recipiat, qui per fidem ad se dudum venerunt.

1 B Marginal Orationes pro mortuis. — 4 Augustinus ] A Druckfehler Augustinus — 10 A B Marginal Id est pusille fidei.

εἰκἢ ταῦτα ἐνομοθετήθη ὑπὸ τῶν ἀποστόλων, τὸ ἐπὶ τῶν φρικτῶν μυστηρίων μνήμην γίνεσθαι τῶν ἀπελθόντων τρασιν αὐτοῖς πολὰ κέρδος γινόμενον, πολλὴν τὴν ὡφέλειαν. Vgl. auch Homilia 32. in Matthaeum, 84. in Ioannem; in der 21. Homilie (in Act. n. 4) führt er sogar diesen Gebrauch auf eine Anordnung des heiligen Geistes zurück.

¹) Das Κυνόσαργες, ein dem Herakles heiliger Platz, außerhalb des östlichen Tores Diomeis bei Athen; dort befand sich das gleichnamige Gymnasium, in welchem sich die unehelichen Kinder übten.

"PER QUEM HAEC OMNIA, DOMINE, SEMPER BONA CREAS, SANCTIFICAS, VIVIFICAS, BENEDICIS ET PRAESTAS NOBIS". Hic, quantum ipse video laudibus Christum et patrem vehimus, quod hic nobis semper bona per illum creet, sanctificet, vivificet, benedicat et prestet. Quod si alii quoque ad hunc modum capiunt, ferendum plane est. Verum in quem usum tot cruces in aëra pingamus¹, non video. Hinc subolet mihi, quod "creare" velint hic referre ad hoc, quod Christi corpus hic fiat et sanguis. Precessit enim: HAEC OMNIA, DOMINE, BONA, quod quam absurdum sit apud ipsos etiam quisque facile videt; non enim creari Christum perhibent, sed panem in eum transsubstantiari. Simili modo de "VIVIFICAS" dicendum est. Videtur enim ad hoc tendere, ut panem per conversionem petamus vivificari. Omnia tamen puriora erunt ac veritati conformiora, si pronomen "HAEC", et cruces omittas.

"PER IPSUM ET CUM IPSO ET IN IPSO EST TIBI DEO PATRI OMNI-POTENTI IN UNITATE SPIRITUS SANCTI OMNIS HONOR ET GLORIA PER OMNIA SAECULA SAECULORUM". Hec est altera encomii pars, in qua, si recte superiora quoque intellexeris, nihil prorsus invenio, quod non sit probandum, hoc uno excepto, quod actio simul concurrens facit, ut verba non eatenus accipiamus, quatenus accipienda sunt. Ista enim frequens crucesignatio 2 animum haud secus terret, atque mathematicorum characteres idiotas, si quando admittantur, terrent, qua hic prorsus abstinendum erat. Unius enim dei, qui tres est, tum essentia et unitas, tum gloria et actio exprimitur. Ad quam rem nescio, quid cruces tot faciant. Subolet mihi (pace omnium dixerim) eum, qui cruces tot adiunxit, simplici plebecule veluti prestigio quodam illudere voluisse; nam vetusti canones multis locis, et presertim isto hic loco, cruces alia manu pictas habent quam eius, qui scripsit. Crucesignationem non contemnimus, sed tales velim omnes Christi discipulos esse, ut crebrius cogitent, quid in cruce actum sit, quam crucem in ventum figant. Fidem crucis maximam esse oportet, crucibus pictis

13 f. et cruces ] die Worte fehlen bei A im Text, sind aber im Druckfehlerverzeichnis beigefügt. — 21 B Marginal Crucesignatio.

<sup>1)</sup> Nach den Worten "semper bona creas" enthält das Missale Romanum die Anweisung: Signat ter super hostiam et calicem simul, dicens etc. Bei den Worten: "sanctificas, vivificas, benedicis" wird jeweilen das Zeichen des Kreuzes gemacht. Nach den Worten "et praestas nobis" folgt die Anweisung: Discooperit calicem, genuflectit, accipit sacramentum dextera, tenens sinistra calicem, signat cum hostia ter a labio ad labium calicis, dicens: per ipsum etc. — \*) Nach der Anweisung des Missale Romanum soll bei den Worten "per ipsum", "cum ipso", "in ipso", zwischen den Worten "patri omnipotenti" und den Worten "spiritus sancti" das Zeichen des Kreuzes gemacht werden; außerdem steht zwischen "in ipso" und "est tibi deo" etc. die Anweisung: bis signat inter calicem et pectus.

opus non habent, qui Christum vivunt. Huc pertinet, quod benedicere non est crucis charactere signare, ut vulgo iam creditur, sed hoc, quod nos dicimus gratiam vel referre vel agere.

"OREMUS. PRAECEPTIS SALUTARIBUS MONITI etc.". Oratio dominica cur in hunc locum rejecta sit satis dispicere nequeo, nisi quod, 5 quocumque me tandem vertam, augurari cogor verum esse, quod vulgo iactatur, nempe, apostolos dum panem frangere, hoc est participare voluerint, ab oratione dominica orsos esse. Unde inter prima positam oportuit, sive sic usi sunt apostoli sive non sunt usi, tametsi usos facile credam. Omnia enim fere in ipsa contenta opportunissime a principio 10 precabimur, pręcipue tamen hoc, ut panem nostrum quotidianum aut supersubstantialem nobis dare velit deus.

"LIBERA NOS, QUAESUMUS, DOMINE etc.". Hanc orationem quidam canones, posterius quam primum scripti fuissent, adscriptam habent, quod atramenti manusque alterius note palam faciunt. Quod 15 ad divorum invocationem adtinet, satis ostensum est ad iniuriam Christi pertinere, si per alium propiciatorem tentemus ad deum, quam per Christum, accedere. Et beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea. In uno canone rubrica erat adscriptum: Hic nominat sanctos, quoscumque voluerit. Unde adparet, ad superiores quoque 20 catalogos fas fuisse, quos libuisset divos adiungere, quod vetustorum canonum abrasa intervalla probe demonstrant. Et quamvis divorum invocationem prorsus non recipiat vera inconcussaque in Christum fides, hic tamen et superius adparet veteriores non tam stolide obstupuisse ad verba canonis, atque nos hodie facimus.

"AB OMNI PERTURBATIONE SECURI". Fiat voluntas tua [Matth. 6. 10].
"PAX DOMINI SIT SEMPER VOBISCUM". Sic Christus quoque suis precatus est cum inopinatam resurrectionem presens suis ipse annunciaret [cf. Luc. 24. 36, Joh. 20. 19, 21, 26]. Post hec subdunt vetusti canones: Agnus dei, et nihil amplius; recentes post "Pax domini", cruce 30 supra calicem ter circumlustrata, iungunt:

"FIAT HAEC COMMIXTIO ET CONSECRATIO CORPORIS ET SAN-GUINIS DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI ACCIPIENTIBUS NOBIS IN VI-TAM AETERNAM". Que mihi verba multo absurdissima videntur. Nam si hic primum miscentur corpus et sanguis, quid est hoc, quod 35 plebi porrigimus? an illi exangue corpus manducant? aut que est hec consecratio, que hic denuo fit? nonne prius consecrata sunt panis et vinum? Ita sunt aliqui tam nullo iudicio, ut quicquid in buccam venerit, recipi etiam ab aliis velint; rursus quidam adeo carent omni sensu, ut quantumvis temere oblata recipiant.

2 AB Marginal Benedicere. — 6 augurari ] A Druckfehler angurari — 10 opportunissime ] A oportunissime — 11 quotidianum ] A quottidianum — 35 ] sanguis ] A Druckfehler sangnis.

Cum ter "AGNUS DEI" repetimus, postremo loco dicimus: "DONA NOBIS PACEM". Sed cum pro defunctis missamus, religio est dicere: "DONA NOBIS PACEM". Nam defuncti (sic enim causantur) nondum sunt in pace. Valida certe ratio, quod cum defuncti non sunt in pace, nos pacem nobis precari non debeamus. Sed dicunt "nobis" in persona omnium, qui vel vivunt vel in igne purgatorio sunt, dici. Quid tum? nonne eo plus egent pace, quo magis torquentur? si modo torquentur.

Que deinde sequuntur orationes, in vetustis canonibus nusquam scripte inveniuntur, licet recentiores per margines laboriose adposuerint, quarum prima: "DOMINE IESU CHRISTE, QUI DIXISTI APOSTOLIS TUIS etc." utcunque tolerari posset, nisi hoc resiperet, quod totus canon, nempe, sacerdotem pro populo sacrificare. Secunda in universum ferri potest: "DOMINE IESU CHRISTE, QUI EX VOLUNTATE PATRIS etc.". Orat enim, ut deus per hoc convivium nos peccatis liberos faciat, et ad perficiendum dei voluntatem animet. Tercia: "Perceptio corporis et sanguinis etc." nihil aliud optat quam priores, et infantissima est. Ad ipsam manducationem his verbis usi sunt veteres, ut ex vetustis canonibus patet: Corpus domini nostri Iesu Christi prosit mihi ad vitam eternam. Ad potionem: Sanguis domini nostri Iesu Christi prosit mihi ad vitam eternam. Ubi clare videtur eos, qui sic precati sunt, non in ea fuisse opinione, ut pro aliis offerrent, vobis nimirum dicturi, si id sensissent.

Hactenus levi admodum velitarique pugna cum misse canone congressi sumus, qua tamen omnes eius partes lacessivimus, ut plane
pateat ei nihil integri relictum esse. Maiores impetus pressuri sumus,
donec contra nitentium copias in harenam descendisse conspexerimus;
nam sine pulvere haud puto victoriam cessuros esse istos, qui quicquid a Christi partibus stat, oppugnant; rursus quicquid contra eum
insurgit, amplectuntur, et socia arma iungunt, non modo superstitiosi
(quod nomen eis aliquamdiu apud me patrocinari passus sum), sed
impii etiam, ut qui preter scripture auxilia, preterque rationem et
equum, sola vi conentur veritatem opprimere, nec sine Theseo¹.

2 nobis ] A Druckfehler nopis — 4 cum ] A Druckfehler cnm — 10 inveniuntur ] A Druckfehler inneniuntur — 19 B Marginal Quibus verbis veteres usi sunt in actione coenae. — 25 lacessivimus ] A Druckfehler lacessinimus.

<sup>1)</sup> Ähnliche Redensarten betr. Theseus, den Gemahl der Ariadne und der Phädra, Vater des Hippolytus, den Besieger der Straßenräuber Periphetes und Sinis, den Erleger des Minotaurus siehe Otto S. 347. — Bei dieser Redensart wird am meisten zu denken sein an die Freundschaft des Theseus mit dem Lapithen Peirithoos und ihre gegenseitigen Hilfsleistungen bei der Hochzeit des Peirithoos, bei der Entführung der Helena, der Proserpina usw.

Coniurant cum principibus istis, quibus fidere vetat dominus [cf. Luc. 20. 41], quosque furum socios vocat Isaias [cf. Jes. 1. 23], et rem armis tentant, postquam scripturis congredi non audent. Nostrum interea fuerit patiendo testari, quanto fortius sit verbum dei omnibus omnium principum armis, consiliis, impetibus; qua una ratione nitorem suum 5 euangelium Christi recipiet.

Confutato canone superest, ut meliora prestemus, quod promittere non ignoramus, quam plenum arrogantie esse videri possit, sed eis tantum, quibus displicet quicquid dextere agitur. Non sumus igitur quicquam prolaturi, quod non sit ad regulam divini verbi aptatum, 10 atque hoc ad canonem, quem daturi sumus referri volumus. Prius tamen nonnihil de his quoque loquemur, que ante et post canonem aguntur.

Vestes, quibus amicitur celestis mense minister<sup>1</sup>, non admodum damnamus, quod ad formam adtinet. Nam quem non moveat caput <sup>15</sup>

4 sit ] A Druckfehler fit — 7 B Marginal Canonis novi traditio. — 11 canonem ] A Druckfehler canonnem — 12 qu $_{\S}$  ] A que — 14 B Marginal Vestes ministri.

<sup>1)</sup> Betr. Kultkleidung der Priester bei der Meßfeier sagt K. Schrod im Kath. K. L. VIII 1317 f.: "Ist für die liturgischen Handlungen überhaupt eine eigene Kultkleidung gefordert, die den Priester als den Diener Christi und Verwalter der Heilsgeheimnisse darstellt, so muß für die im strengsten Sinne priesterliche Handlung, für die Meßfeier, um so mehr eine eigene Gewandung erwartet werden. Die symbolischasketische Bedeutung dieser Gewandstücke ist in den einzelnen Orationen ausgedrückt, welche der Priester und mit unerheblichen Änderungen auch der Bischof zu sprechen hat, während er dieselben anlegt. Da die symbolische Auffassung mehrfachen Erklärungen Raum gibt, so kann es nicht befremden, daß das Pontificale den einzelnen Gewändern mit spezieller Beziehung auf die ihnen entsprechenden Weihestufen eine Deutung gibt, welche von der Auffassung der Missalorationen mehrfach abweicht. Zu der Meßkleidung gehören zunächst die linnenen Paramente: 1. das Humerale (amictus), welches als "Helm des Heiles" zunächst auf das Haupt gelegt und dann auf den Nacken herabgelassen wird; 2. das bis auf die Füße reichende Obergewand mit anschließenden Ärmeln, nach der Farbe Albe genannt, welches an die Reinigung im Blute Christi und an das himmlische Feierkleid mahnt; 3. der Gürtel (cingulum), zunächst veranlaßt durch das praktische Bedürfnis, die Albe aufzuschürzen, wird unter der Bitte angelegt, daß der Celebrant geistig mit Lauterkeit und Enthaltsamkeit gegürtet werde. Die Farbe der nach den vorgenannten Stücken anzulegenden Paramente, für welche der bevorzugte Stoff Seide ist, soll dem Officium oder Anliegen entsprechen, welchem das Mesformular eigen ist; es sind diese 4. der Manipel, eine am linken Arm zu tragende Binde, ehemals ein Schweißtuch, das die Arbeiten und Mühen symbolisiert und auf deren Lohn hinweist; 5. die Stola, die anfangs ein bloßes Ornament war, dann das Amtskleid des Diakons und Priesters wurde, an das im Paradiese verlorene Kleid der Unsterblichkeit erinnert und auf die Freude der Ewigkeit hinweist; endlich 6. die Casel, welche in den Rubriken nach ihrer bis zum Ausgang des Mittelalters gebräuchlichen Form casula, planeta, vom Volk aber schlechthin Meßgewand genannt wird, weil dieses Parament nur bei der Meßfeier gebraucht wird und vor

ad eum morem velatum1, quo Christus velabatur in Caiaphe domo [cf. Marc. 14. 65]? si modo nostrum quoque caput honeste velatum sit; nam ut nunc glabras rubentesque genas ostentamus, lenocinium potius est, quam eius, quod Christus tulit imitatio. Poderis, quam nos "albam" vocamus<sup>2</sup>, eam vestem referat, qua Christus ab Herode ad ludibrium donatus est [cf. Luc. 23. 11], unde eam fluere mallem quam cinctam esse, ni propter operationem colligamus. Chlamidem quoque purpuream quovis tempore oportet esse non secus ac poderem albam. Pusillum hoc, quod in manu sinistra gestatur8, si ad statuam alligatio-10 nis, ad quam flagris cesus est, symbolum sit, probatur [cf. Joh. 19. 1]. Similiter hoc, quod nunc "stolam" vocamus4, quamvis revera stola non sit, si reliqua vincula representet; sed reliquum auri, argenti, gemmarum, holosericorum luxum tam abest, ut probemus, ut ingentem etiam contumeliam Christi esse ducamus. Sed excogitavit hec avaritia, que 15 se hypocriseos fuco ad hunc modum venditat. Nobis Christus unice spectandus est. Quicquid aliter geritur atque ipse gessit, flagitium est. De luxu mundi ecclesiastici iustus liber extruendus est, si quis digne velit confutare.

Exordium, quod "Introitum" vocamus<sup>5</sup>, nam alia quibus se quis<sup>20</sup> que accingit missa facimus, non sit aliunde petitum quam ex sacris
literis. Quod si que aliunde petita sint, contemni debent et in eorum
locum sacra recipi.

1 Caiaphe ] A Caiphe — 3 rubentesque ] A Druckfehler rubenresque.

allen anderen Stücken am meisten in die Augen fällt; dieselbe gilt als Symbol des Joches des Herrn, welches der Priester laut der Oration so tragen will, daß er des Herrn Gnade gewinne. — Auf dem Gange zum Altare, wie auch nach der Feier auf dem Rückwege, hat der Celebrant das Haupt bedeckt (der Bischof bei der feierlichen Pontifizialhandlung mit der Mitra, der Priester mit dem Biret, die Mitglieder der alten Orden mit dem Amict bezw. der durch das Amict verhüllten Kapuze) und trägt, wenn ihm nicht Ministranten zur Seite stehen, den Kelch selber. Nachdem er denselben auf dem Altare bereit gestellt und das Missale aufgeschlagen hat, beginnt er vor den Stufen des Altars stehend die heilige Feier". — Zu Zwinglis Ansicht über die Kleidung der Geistlichen vgl. die Auslegung von Artikel 26, namentlich S. 251 ff., S. 252, Anm. 1, und Furrer, Eduard: Geschichte des Pfarr-Ornates in der zürcherischen. Landeskirche, im Jahrbuch der historischen Gesellschaft Zürcher Theologen. Erster Band. Zürch 1877. S. 211 ff.

¹) Der Amictus, auch das Humerale genannt, wurde zunächst als "Helm des Heils" [cf. Eph. 6. 17] auf das Haupt gelegt. Vgl. oben S. 600, Anm. 1. Näheres bei Kraus, F. H.: Realenzyklopädie der christlichen Altertümer II 188 f. — ³) Zu "Alba" siehe oben S. 600, Anm. 1 und F. H. Kraus a. a. O. II 189 ff. — ³) Nämlich die Mappula, Manipel siehe oben S. 600, Anm. 1 und F. H. Kraus a. a. O. II 194 ff. — ¹) Zu "Stola" siehe oben S. 600, Anm. 1 und F. H. Kraus a. a. O. II 196 ff. — ⁵) Mit "Introitus" wird in der römischen Liturgie ein Gesangstück (Antiphona ad introitum sc. missae) bezeichnet, welches der Chor während der Staffelgebete des Priesters singt und dessen Text der Priester, sobald er die Stufen des Altars erstiegen hat, im feierlichen

"KYRIE ELEESON, DOMINE MISERERE NOBIS" est: "Christe elee-

son, Christe miserere".

"GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX, HOMINIBUS BONA VOLUNTAS" et reliqua. Pre cunctis nobis videtur esse oratio Christiano homine dignissima; nam symboli formam habet, encomii et precationis. Id consideranti facile patet.

Oratio, que deinde nomine omnium Christianorum effunditur, si de tempore est, ut vocant, sine omni cunctatione palam pronuncietur; si de divis et aliquid de intercessione contineat<sup>1</sup>, mittatur, et ad aliquam generalem reccurratur.

Lectio<sup>2</sup> non aliunde petitur quam ex sacris literis. Quid autem

hic fieri cupiam, post in genere dicetur.

Anabathmicon, quod nos "Graduale" vocamus<sup>3</sup>, ad breviorem mensuram notarum stringatur; quid enim fastidiosius audiri potest, quam tot voces sub una vocali boare? Sit autem et Graduale ex <sup>15</sup> sacris tantummodo literis.

9 mittatur ] A Druckfehler mitattur — 13 B Marginal Anabathmicon vel graduale.

Hochamt, jedoch erst nach der Incensation des Altars, aus dem Meßbuch nachliest. Wie der Name andeutet, wurde der Introitus früher beim Einzuge des Celebranten und der dienenden Kleriker zum Altar gesungen. Alte Liturgiker legten großes Gewicht auf die Symbolik des Introitus. Einzelne wollten darin die dreifache Ankunft des Herrn (introitus in mundum seu adventus in carne; introitus in gratia in animam; introitus in gloria ad iudicium) versinnbildlicht sehen, andere den Eintritt des Herrn ins Cönaculum oder sein Betreten des Ölgartens zum Beginn des blutigen Opfers usw. Näheres siehe Kath. K. L. VI 837 ff.

1) Das offizielle Missale Romanum zerfällt in drei Hauptteile: 1. Das Proprium missarum de tempore. Es enthält die wechselnden Bestandteile vom ersten Advent bis zum großen Sabbat, den ordo missae, die Präfationen, den canon missae und die wechselnden Bestandteile vom Ostersonntag bis zum Schluß des Kirchenjahres. 2. Das Proprium missarum de sanctis, die wechselnden Bestandteile der Heiligenfeste, der Feste einzelner Geheimnisse und wichtiger Begebenheiten, geordnet nach den Monaten des bürgerlichen Jahres, 3. Das commune sanctorum; es enthält die Messen für solche Heiligenfeste, welche keine eigenen Messen haben; es ist abgeteilt in Messen der Apostel, Märtyrer, Bekenner, Jungfrauen und Frauen. Eine Art Anhang dazu bilden: die Messe für die Kirchweih und deren jährliches Gedächtnis (de dedicatione ecclesiae); dann die Votivmessen zu Ehren einzelner Geheimnisse von Heiligen und für verschiedene Anliegen; die orationes diversae, d. h. Gebete für verschiedene Anliegen, und endlich die Requiems- oder Totenmessen. Siehe P. R. E. XII 723. – <sup>3</sup>) Die liturgischen Lektionen bilden einen integrierenden Bestandteil des Officiums der Messe und des kanonischen Stundengebetes. Sie bestehen im Gegensatz zu der Psalmodie und zu den Gebeten in zusammenhängenden Abschnitten einer Schrift oder eines historischen Berichtes. Während die Rezitation der Psalmen, Hymnen und ähnlicher Stücke in Wechselgesang vom gesamten Chor vorgetragen werden, werden die Lektionen im Leseton vorgetragen. Näheres siehe Kath. K. L. VII 1593 ff. - \*) Mit "Graduale" wird in der Messe ein Gesang zwischen der Lektion (siehe vorhergehende Halleluiah<sup>1</sup>, hoc est: laudate deum, superstitiose nimis utimur. Nunc pervicatius abstinemus ab eo quam Iudei a suilla; mox eo vel surdos tedio adficimus. Nec unquam eo utimur quin vocibus innumeris, velut cytharedus, qui frequenter corda errat in una, vel nobis ipsis nauseam moveamus. Taceo, quod iam posthabitis sacris verbis nostra deboare cepimus. Modum vocum hic quoque ut uspiam desideramus.

Prose, quas "Sequentia" vocant<sup>2</sup>, plerumque sunt aniles fabule et rithmi inurbanissimi. Ab eis abstinendum censemus. Si vero que Christum redoleant, eo crebrius anilium loco decantentur.

Sequitur "Euangelion", cui lucerna, quod euangelium lux sit, adhibetur accensa³; sed cum in Germania latine legitur, vixque unus et alter intelligit, quid aliud agitur, quam ne intelligatur? quod idem est ac lucernam subtus modium recondere [cf. Matth. 5. 15, Marc. 4. 21, Luc. 11. 33]. Qui ergo euangelium coram populo dei in ea lingua prelegunt, quam vulgo non capiunt, vocem pastoris ovibus invident. Unde tametsi infirmis videam nonnihil etiamnum donandum esse, in euangelii tamen lectione, qui quicquam donat, peccat. Nam hoc est vite verbum, quod qui abscondit, vitam aufert. Obsecto igitur omnes, qui dei sunt, ut ante omnia euangelium Christi in ea lingua palam legant, in qua versantur, similiter "Epistolam"4, ut vocant. Et si in utrius lectione aliquid occurrit intellectu difficile, brevibus, pro temporis ratione, exponant; donec omnia tandem vulgate lingue reddantur. Si dies dominicia sit, aut alie ferie, paulo diutius in enarratione euangelii versentur.

9 decantentur ] A Druckfehler decant<br/>ntur — 10 B Marginal Euangelium lingua vulgari praelegendum est.

Anmerkung) und dem Evangelium (über das "Evangelium" in liturgischer Hinsicht siehe Kath. K. L. IV 1048 ff.) bezeichnet, welcher aus einigen meist aus Psalmstellen zusammengestellten Versen der h. Schrift besteht. Ursprünglich hieß der Gesang Responsum oder Cantus responsorius oder Responsorium oder Psalmus responsorius, weil der Vorsänger, Cantor, ihn eröffnete und der Chor einstimmend respondierte. "Graduale" oder "Gradale" heißt der Gesang, weil der vorsingende Cantor denselben in der Regel von irgend einer Erhöhung aus singt. Siehe Kath. K. L. V 981 ff.

.') Über die Stellung und den Gebrauch des Halleluja siehe P. R. E. XI 549 ff.

— ") "Sequenzen" nennt man gewisse Lobgesänge, welche im Mittelalter den Meβgesängen zusatzweise beigefügt und als Fortsetzung des Halleluja vor dem Evangelium
eingeschaltet wurden. Näheres siehe Kath. K. L. XI 159 ff. — ") Den Diakon, der
von der linken Seite des Altars, auf der die Epistel gelesen wurde, auf die rechte
Seite schreitet, wo das Evangelium gelesen wird, begleiten die übrigen Bediensteten,
welche Incens und Lichter tragen. Die Lichter, deren Gebrauch schon Hieronymus
kennt, "symbolisieren die Freude über die frohe Botschaft, wie das Licht des Evangeliums selbst, das der in die Welt gebracht hat, welcher das Licht der Welt ist, in
dessen Licht wir wandeln sollen". Näheres siehe Kath. K. L. IV 1048 ff. — ") Über
die "Epistel" in der Liturgie siehe Kath. K. L. VII 1593 ff.

Post euangelii expositionem sequitur symbolum in Nicena synodo secundo conditum. Quod nihil aliud est quam eius fidei, quam paulo ante in euangelii expositione audivimus, confessio. Corde namque ad iustitiam creditur, ore tamen confessio fit ad salutem [Röm. 10. 10].

Sequitur cantio, qua ad offerendum illeximus, haud aliter quam Syrenes. Hic curritur, alius suffumigat, alius collatam stipem in lancem aliquam excipit, ne quid defluat, et suavis sacerdos interim aliqua altaris laciniola vulnus extergit. Que avaricie species ne unquam repullulet, longius ableganda est. Cunctaque, inter symbolum et prefationem hactenus tum agi, tum dici consueta prorsus resecanda. Cunque panem et vinum, quo usus postulat, locaverimus, sic ad devotionem extimulabimus.

"DOMINUS VOBISCUM" etc. "SURSUM CORDA" etc. "GRATIAS AGA-MUS DOMINO DEO NOSTRO". "VERE DIGNUM ET IUSTUM EST" etc. "SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS" etc. Canonem loco non movimus, sed 15 in eius locum, quo hactenus usi sumus, alium ponimus, non ignorantes, quam male simus passim audituri, dum alii audaciam, alii impietatem obprobrabunt. Nec iniuria hoc facerent, si prior canon culpa vacaret; cum vero iste sit non modo audacia, sed summa etiam temeritate in ecclesias introductus, primumque sit impietatis a nobis convictus, au- 20 dacia non est errorem deseruisse, sed virtus; nec impietas est impietatem expugnavisse, sed verus dei cultus. Neque hic legem cuiquam damus, ne liceat ei aliter precari, quam nos precaturi sumus, sed cuique in suo sensu abundare integrum facimus. Quod utinam maiores quoque fecissent! nam quantum referebat quibus quisque orationibus 25 ante vel post eam actionem, que Christo tribuitur, obsecravisset? adeon' ad unius indocti capitis, vel plurium etiam, sed plane indoctorum, ne dicam impiorum, prescriptum omnibus vivendum est? Oret quisque pro spiritus divini adspiratione, ut placuerit! nos sequentibus. et oratione et actione, usuri sumus. Que si cui placeant, licebit uti; 30 si displicent, suis utatur, aut ad glandem redeat. Huius quoque volumus pium lectorem admonere, quod aliquandiu nobiscum deliberavimus, an expediret propter infirmos quosdam eodem ordine orationumque numero, licet aliis tum verbis, tum sententia uti, ne nimis abhorrerent a nuper nata traditione; deliberandoque huc propemodum 35 inclinabam, ut formulam veterem imitarer. At posteaquam diligentius omnia circumspicio, video ordinem tam in isto vetere canone peccare,

<sup>1</sup> B Marginal Symbolum. — 4 fit ] A Druckfehler sit — 15 B Marginal Brevis huius traditionis apologia et ratio. — 28 prescriptum ] A Druckfehler ptescriptum — 29 sequentibus ] A Druckfehler sequentibus.

<sup>1)</sup> Zu dem süßen, aber verderblichen Sirenengesang siehe Otto S. 324 f.

quam verba et sensus. Nam, ut reliqua taceam, quae suo loco reddemus, hoc pre omnibus displicebat, quod benedictionem non extemplo manducatio sequeretur, quam tamen apostoli, mox ut exhibitum est mysterium, perfecerunt. Haec causa fuit, ut alia via consulendum 5 esse infirmis decreverim, brevi quidem, sed illa non inutili. Si qui tam infirmi sunt, ut non protinus abusum deserere, ac id quod e mente Christi est adsumere audeant, tantisper lacte nutriendi sunt, donec solidum quoque cibum perficere possint [cf. Hebr. 5, 12]. Hoc tamen considerandum est, quod non in eum usum consulturi sumus. 10 ut perpetuo infirmi maneant, sed ut magis ac magis adolescant. Interea dum per metum aliter non possunt, ubicumque hostiam inveniunt, aut oblationem, aut offerimus, aut similia verba; secum aliter loquantur, quam adfectus verborum postulant; nempe pro hostia intelligant eam hostiam, quam Christus semel obtulit, et apud se pro hostia et sa-15 crificio rememorationem accipiant, pro offerimus rememoramus vel commemoramus.

Cum ad intercessionem divorum ventum erit, omittant.

Orationem pro defunctis mallem aliquanto plus a questuoso sensu seiunctam esse; eam ita quoque temperent, ne ultra, quam verbum dei 20 doceat, de mortuis sentiant, sed fiat voluntas tua, dicant.

Et quamvis hec omnia difficilia sint ad observandum, commodius tamen paulo habituros spero infirmos, quam si omni consilio destitueremur.

Sed ut rem adeamus, postquam cum celestibus animis omnipotentem deum ter sanctum cecinimus, sic tandem precibus adoriamur:

25

Te igitur, clementissime terque sancte pater, 1. qui hominem ab initio creasti, ut hic paradiso, post vero te frueretur, 2. a qua ipse gratia sua culpa excidit, quapropter et morti iuste adiudicatus est, 3. qua omnem deinde posteritatem ita vitiavit, ut vite prorsus nulla spes esset reliqua, nisi tu, qui solus bonus es, bonitate tua eius erum-30 nas levare statuisses, 4. qua etiam semen promisisti, quod malesuadi seductoris caput contereret, ne miser homo perpetua desperatione contabesceret, 5. promissumque semen, cum tempora per te designata complerentur, 6. filium tuum dominum nostrum Iesum Christum, carne per illibatam perpetuamque virginem Mariam adsumpta, pre-35 stitisti, 7. ut immaculatus pro nobis sacerdos fieret, quem hostia nimirum nulla nisi immaculatissima decebat, 8. quam cum ex omni hominum cetu invenire non posset, seipsum prebuit pro deploratis mactandum, 9. neque hoc contentus, seipsum quoque, ne nobis quicquam deesset, in cibum potumque donavit; 10. te, inquam, benignissime

20 tua ] A Druckfehler tna — 20 dicant ] A Druckfehler dicat — 25 ff. Die Zahlen 1-14 stehen bei A und B am Rand. - 29 reliqua ] A Druckfehler reilqua - 39 benignissime ] A Druckfehler benignissime.

pater, obsecramus, ut laus bonitatis tuę de ore nostro numquam deficiat, et quamvis gratitudo nostra, etiam si summa esset, beneficentię tuę respondere numquam posset, te tamen, qui idem es bonitatisque tuę sinum nunquam contrahis, dignos oramus, ut nos facias, qui laudem tuam corde, opere oreque decantemus, et aliena a bonitate tua numquam petamus. Quod nimirum tunc adsequemur, cum eis te verbis et laudabimus et orabimus, quibus te convenire docuit dilectissimus filius tuus dominus noster Iesus Christus. 11. Eius itaque precepto moniti audemus dicere: Pater noster, qui es in celis. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in 10 cela et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et remitte nobis debita nostra, sicut et nos remittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

12. Deus, qui non modo hominem a iuventute pascis, sed et omne animal vivens, te obsecramus, ut esurientes animas nostras celesti cibo 15 pascas! Tu enim es, qui esurientes bonis imples. Anima nostra spiritus est tua manu ad imaginem tuam factus, unde alio cibo quam spiritali refici non potest. Is autem solo verbo oris tui administrari potest. Sermo enim tuus est veritas; nam tu veritas es, ex qua nihil nisi verum, sanctum, firmum impollutumque prodire potest. Oramus 20 igitur, o domine, ut verbi tui cibo nos nunquam destituas, sed continua bonitate pascas. Ipsum enim panis est, qui dat vitam mundo; frustra enim carnem filii tui et sanguinem edemus et bibemus, nisi per fidem verbi tui hoc ante omnia firmiter credamus, quod idem filius tuus dominus noster Iesus Christus pro nobis cruci adfixus 25 prevaricationem totius mundi expiarit. Nam ipse dixit carnem nihil prodesse, spiritum esse, qui vivificet. Ut igitur spiritu tuo vivificemur, ne queso verbum tuum a nobis unquam auferas. Eo enim veluti vehiculo spiritus tuus trahitur; nam ipsum ociosum ad te non revertitur. Eo uno soloque humana mens libera fit, ipsum enim solum verum 30 est, et tu per filium tuum pollicitus es, quod si veritas nos liberaverit, vere liberi simus scf. Joh. 8. 32]. Da igitur, ut verbi tui cibus nunquam nobis desit, quo uno liberi et securi salutis reddimur. Per dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate spiritus sancti deus, per omnia secula seculorum. Amen.

\* 13. Tuo igitur, o domine, verbo docti celum et terram potius perire quam verbum tuum, firmiter credimus, ne apicem quidem ullum unquam casurum. Quo fit, ut sicut filium tuum pro nobis semel oblatum patri reconciliasse credimus, ita quoque firmiter credamus eundem sese nobis anime cibum sub speciebus panis et vini prebuisse, 40 ut liberalis facti memoria nunquam aboleretur. Tu tamen, si fides uspiam labascit, auge nobis fidem, et da, ut sicut filius tuus per crucis

contumeliam et amaritudinem in gratiam tuam nos reduxit, deliciasque nobis eternas peperit, ita nos quoque, dum carnem eius edimus et sanguinem bibimus, ad eius exemplum huius mundi erumnas et afflictiones eo duce et protectore vincamus. Ad hunc enim usum se in cibum dedit, ut quandoquidem ipse vicerat mundum, nos quoque, cum eo vesceremur, ad vincendum mundum animaremur. Frustra iactabimus nos eius memoriam facere, quod ipse fecit, si verbo solum hoc predicemus. Tu igitur, clementissime pater per Christum filium tuum dominum nostrum, per quem omnia vivificas, instauras et moderaris, da, ut factis eum exprimamus, ut in Adam olim obliterata imago hac via speciem suam recipiat. Quod, ut efficacius firmiusque nobis, contingat, da, ut quotquot ex huius filii corporis sanguinisque cibo participaturi sunt, unum solumque spirent et exprimant, ac in eo, qui tecum unus est, ipsi unum fiant. Per eundem Christum dominum nostrum.

- 15 14. Deus, qui per eum, quo maior inter natos mulierum non surrexit, manifestare dignatus es, quod filius tuus agnus esset, qui peccata nostra tolleret, nunc quoque per eum agnum invocari patere, et cum clamamus: Agne dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis! Tu benignus culpam omnem dona. In hoc enim passus est, ut per ipsum perpetuo ad te accederemus; in hoc infirmitate nostra amiciri voluit, ut nos in eo roboraremur; in hoc se in cibum prebuit, ut eius alimento\_in virum perfectum plene etatis sue augesceremus. Trahe, domine, pectus nostrum tui luminis gratia, ut digne, hoc est: ea fide, qua oportet, ad hoc sacrosanctum filii tui convivium accedamus, cuius ipse et hospes est et epulum.
  - 15. Nam ea nocte, qua tradebatur, accepit panem, et gratias agens, benedixit ac fregit, deditque discipulis suis, et ait:
  - 16. Accipite et comedite! Hoc est corpus meum, quod pro vobis datur. Hoc facite in meam commemorationem.
  - 17. Similiter et poculum, posteaquam cenatum esset, accepit, gratias egit, et dedit illis, dicens:
  - 18. Bibite ex eo omnes! Hic est enim sanguis meus, ille novi testamenti, qui pro vobis funditur in remissionem peccatorum. Hoc facite, quotienscunque bibetis, in meam commemorationem.
  - 19. Quotienscunque enim manducaveritis panem hunc, et poculum hoc biberitis, mortem domini annuntiate, quousque veniat.

Venite igitur omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego requiem vobis prestabo.

6 vincendum ] A Druckfehler vincendum — 10 eum ] A Druckfehler cum — 14 unus ] A Druckfehler vivus — 21 roboraremur ] A Druckfehler rroboraremur — 29 commemorationem ] A Druckfehler comemorationem — 34 quotienscunque ] B quotiescunque — 35 Quotienscunque ] B quotiescunque.

Corpus domini nostri Iesu Christi prosit tibi ad vitam eternam.

Sanguis domini nostri Iesu Christi prosit tibi in vitam eternam.

Similiter ad suam manducationem dicat, mutata tamen persona,
minister. Post celeste convivium dicat: Gratias agimus tibi, domine,
pro universis donis et beneficiis tuis, qui vivis et regnas etc. Nunc 5
dimittis servum tuum, domine etc.

Complementa, ut vocant, si gratiarum actio sint, dicantur; sin minus, puta, si ad oblationem aut sanctorum intercessionem, omittantur, et ad generales precationes recurratur. Dominus vobiscum. Benedictio sine: Ite! missa est, dicatur.

Nunc reddam eorum, que superius numeris signata sunt, rationem. 1. Primi hominis institutionem ante omnia nosse oportuit, ut 2. secundo loco prevaricatio melius intelligeretur et condemnatio, que 3. loco secuta est, queque posteritatem omnem vitiavit. 4. Dei commiseratio, euangelii umbra significatur. 5. Solatur promissio seminis, 15 quod Christus est. 6. Euangelium bonum dei nuntium tandem oritur. 7. Nam Christus innocens sacerdos nobis datur. 8. Idem hostia fit. 9. Ac se nobis in cibum dat. 10. Ad patrem catastrophe, et ad orationem dominicam preparatio. 11. Oratio dominica fidem primum exigit, ut patrem vocemus. Honorem dein nomini eius precatur; post, 20 nobis necessaria. 12. Hec oratio cibum verbi postulat, qui unicus est fidei salutisque causa. Orationem pro potestatibus proque ecclesia hic de industria omisimus, ne questui ulla rima pateat. Prius enim cum euangelium exponeretur, palam ex more hoc factum esse oportuit. 13. Secunda oratio ad cibum corporis et sanguinis Christi, ut edendo 25 eum imitemur, descendit. 14. Ad remissionem peccatorum tendit. Nihil aliud, quam in oratione dominica continetur, emendicare visum est necessarium esse. 15-18. Mathei, Luce, Marci, Pauli verba sunt [Matth. 26. 26-29, Luc. 22. 19-20, Marc. 14. 22-25, 1. Cor. 11. 23-25].

Statueram omnium fusiorem rationem reddere, sed latiora chalco- 30 graphi commoditas non ferebat, cui hoc loco cessimus. Nam piis, ut arbitror, satis dictum factumque est; nam quod hic desideratur, quisque sarciet, nobisque benefitium prestabit. Nos altius rem expendendi aliis ansam modo prebuimus. Opera nostra publicam faciem non verentur. Scimus enim, in quo sint facta. Aequi bonique consule, 35 qui equus et pius es. Reliquos nihil moror.

Commendo me omnium fratrum caritati.

12 ff. Die Zahlen 1—18 stehen bei A und B am Rand und, mit Ausnahme von 2, auch im Text. — 22 Orationem ] A Druckfehler oratione — 28 Die Zahlen 15 bis 18 sind bei A am Rand unrichtig angebracht. — 36 Reliquos ] A Druckfehler Riliquos — 37 Commendo ] A Druckfehler Comendo.

G. F.

### 24 11, 25,

# Vortrag und Gutachten betreffend die Reformation des Stifts.

(September) 1523.

Von -der Reformation des Stifts war schon in den Einleitungen zu Zwinglis Schriften Nr. 21 u. 22 die Rede, die im Zusammenhang damit entstanden sind. Den Anteil, den der Reformator an den bezüglichen Verhandlungen selbst genommen hat, belegen die zwei kleinen nachstehend abgedruckten Stücke.

Die Propstei St. Felix und Regula zum Großmünster in Zürich leitet ihren Ursprung auf Karl den Großen zurück; urkundlich bezeugt ist sie als das Stift der siebzehn Presbyter unter dem Dekan Leidiraht aus der karolingischen Zeit des ausgehenden 9. Jahrhunderts. Im späteren Mittelalter zählte sie 24 Chorherren- und über dreißig Kaplaneipfründen. Vermöge ihrer Hoheitsrechte bildete sie einen Staat im Staate und geriet wie andere ühnliche Stifte in Gegensatz zu den Interessen des aufstrebenden weltlichen Gemeinwesens. "Von alten zyten har", sagt Bullinger, "hat dises gestifft großen gwallt, ja hochmüt geübt und ist der oberkeit und burgeren Zürich fast beschwerlich gsin: darzů nieman nüt hat dörffen thůn, noch darwider ützid fürnemen".

Erst die Reformation vermochte auch in diesen Verhältnissen Wandel zu schaffen. Indem die Gemeinden sich gegen den ökonomischen Druck auflehnten und sich über das Stift bei der Obrigkeit beschwerten, erhielt diese eine Handhabe zu wirksamen Einschreiten. Sie konnte endlich daran denken, das mächtige Institut ihrem Regiment

zu unterwerfen. Insofern kam ihr die gleiche Volksbewegung, die auf der einen Seite nicht ungefährlich erscheinen konnte, auf der andern überaus gelegen. Es fragte sich nur, ob es gelingen werde, der Sachlage Herr zu bleiben, vor allem aber, das Stift einer zeitgemäßen Umwandlung zu unterziehen.

Diesfalls wurde nun ausschlaggebend, daß auch unter den Chor-

herren das Evangelium mehr und mehr Eingang fand.

Gewiß nicht durch bloßen Zufall war Zwingli schon im Frühjahr 1521 zur Chorherrenwürde gelangt und aus dem Diener ein gleichberechtigtes Mitglied des Kapitels geworden (die Urkunde in m. Analecta ref. 1, 22 ff.). Es bedeutete dann eine weitere Stärkung seiner Stellung am Stift, als ihn der Rat des Leutpriesteramts im alten Sinne entband und ihn nur noch für das Predigtamt verpflichtete, im Herbst 1522. In denselben Tagen wurde, ebenfalls durch den Rat, der Mann zum Kustor des Stifts ernannt, der längst, als bischöflicher Kommissar und durch andere Ämter, maßgebenden Einfluß ausgeübt halte und jetzt ganz auf Zwinglis Anschauungen und Bestrebungen eingegangen war, Chorherr Heinrich Utinger (Aktens. Nr. 288, 290). Freilich blieb ein Teil der Stiftsherren, voran Anshelm Graf, dem Evangelium grimmig feind, so daß sich im Kapitel und sonst schwere Parteiung und großer Zank erhob. Dennoch ward es zuletzt dahin gebracht, daß das Stift etliche Mitglieder an die Obrigkeit abordnete und sich zu einer christlichen Reformation bereit erklärte. Den Sprecher dieser Botschaft machte Zwingli. Die Rede, durch die er sich seines Auftrages entledigte, ist der unten im Wortlaut mitgeteilte Vortrag.

Nichts kam dem Rat willkommener als dieses "ehrliche Begehren", dieser "ehrliche, löbliche Vortrag", wie er selbst anerkennend sagt. Das Eis war nun gebrochen; Bullinger meldet, der Rat sei so froh gewesen, daß er durch den Bürgermeister antworten ließ, er wolle "des freundlichen Vortrages dem Propst und Kapitel zu Gutem nimmermehr vergessen". Es wurde vereinbart, durch beiderseitige Verordnete Reformartikel beraten zu lassen "auf beider Parteien Hintersichbringen". Der Rat ernannte als seine Vertreter den Bürgermeister Markus Röist und drei weitere angesehene Mitglieder. Im September fanden die Konferenzen statt, und bald lag das Ergebnis dem Rat und dem Stiftskapitel vor.

Hier ist nun Bullinger, dessen Bericht (1, 114f.) wir in der Hauptsache gefolgt sind, um einen bemerkenswerten Zug zu ergänzen. Die altgesinnten Herren am Stift widersetzten sich dem vorgelegten Projekt, beantworteten es Punkt für Punkt und reichten ihre Einwände schriftlich ein. Die interessante Eingabe, von unbekannter Hand, ist noch vorhanden (Stadtbibliothek Zürich, Msc. F. 48 S. 629/40).

Utinger hat darauf die bezeichnenden Worte geschrieben: "Als die verordneten von eim ersamen råt und capitel Zürich christenlich artickel hattend gestellt 1523, da hattend her Anßhelm [Graf] und sin anhang, die dem evangelio widerstrebtend, die nachvolgend hübschen antwurten gemacht, aber nüt damitt geschaffet; denn es bleib, wie die verordneten hattend angesehen, und ist ouch also im truk ußgangen".

Damit war die Erneuerung des Stifts endgültig in die Wege geleitet. Der genannte Druck, vom 29. September 1523 datiert, ist das Ratsmandat "Ein christlich ansehen und ordnung" usw. Der vollständige Titel und der hauptsächliche Inhalt ist oben bereits angeführt (Einleitung zu Nr. 22). Außer dem Druck ist eine Kopie von Utinger vorhanden (Stadtbibl. Msc. 48 S. 728), der sich überhaupt durch die Sammlung der Akten zu einer Art Stiftsgeschichte verdient gemacht hat (vgl. hierüber in m. Aktens. Nr. 2004 im Anfang und Nr. 2003 die Schlußbemerkung). Der Rat bestellte endlich definitiv vier Pfleger, welche fortan an der Verwaltung des Stifts teilnahmen. Mit ihnen wirkten vom Kapitel zusammen Zwingli und Chorherr Anton Walder, dazu der Propst und Heinrich Utinger, dieser als Notarius (Bullinger 1, 119).

Die Reformation des Stifts, wie sie in dem genannten Ratsmandat formuliert ist, kann als die erste spezielle Reformationsordnung Zürichs bezeichnet werden. Dem Stift blieben seine Haupteinkünfte, namentlich die Zehnten, gesichert; aber es mußte sich umgestalten zu einer für die evangelisch erneuerte Kirche nutzbaren Anstalt und sich der obrigkeitlichen Aufsicht unterwerfen. Zwingli hielt diese Neuordnung für ein wohlgelungenes Werk. Er sandte am 9. Oktober ein Exemplar des Drucks an Ambrosius Blarer mit dem Bemerken, er hoffe, es werden viele freie Reichsstädte daran ein ähnliches Muster finden wie an den Akten zur ersten Disputation und der Einführung der schriftgemäßen Predigt (vgl. Bd. 1, 449f.).

Neben dem erwähnten Vortrag Zwinglis ist unten sein Gutachten über das Recht des Zehnten abgedruckt. Es gehört ebenfalls in die Zeit der Reformation des Stifts, ist aber näher nicht zu datieren. Utinger gibt es nach Zwinglis Vortrag vom September vor Rat und sagt: "In der obgemeldten zyt, vor und nach, wottend etlich das evangelium und christenliche fryheit daruf ziehen, daß sie nit me den zehenden und anders gen sölltind, besunder die von Wytikon, von derselben wegen her probst und capitel vor rat erschienen und sich weren müßtend. Und was dis M. U[rich Zwinglis] seligen underrichtung" usw. Das Gutachten kann also schon in den Juni gehören (vgl. Einleitung zu Nr. 21), ebensogut aber auch in einem etwas späteren Stadium des Handels verfaßt sein.

### Manuskripte.

Von beiden Stücken scheinen die Autographa Zwinglis verloren gegangen zu sein, doch besitzen wir zeitgenössische Abschriften.

G. F.

### 24.

# Vortrag Zwinglis zur Reformation des Stifts.

Siehe die gemeinsame Einleitung zu Nr. 24 und 25 Seite 609 ff.

### Manuskripte.

Von alten Kopien sind folgende bekannt:

A. Staatsarchiv Zürich. Sign. G. I. 1. Zeitgenössische Handschrift von unbekannter Hand. 1 Folioblatt; auf der Vorderseite mit 29 Zeilen Schrift, auf der Rückseite Aufschrift von der Hand Heinrich Utingers siehe unten S. 613. 1—8.

**B.** Abschrift durch Heinrich Utinger in seiner Geschichte der Reformation des Stifts. Staatsarchiv Zürich. Sign. G. I. 1.

Das Stück steht dort S. 13 a Zeile 9—34 (Zeile 1—8 enthält die Überschrift siehe unten S. 613 textkritische Anmerkungen zu Zeile 1—8). Offenbar hat Utinger seinen von A nur ganz wenig abweichenden Text von A abgeschrieben, bei welcher Gelegenheit er auf der Rückseite von A die Aufschrift anbrachte.

### Abdrucke.

Teilweise bei Bullinger I 114 f. Egli Nr. 425 (vgl. auch Egli 2004).

\*\*\*\* Unserer Ausgabe ist A zugrunde gelegt; in den text-kritischen Anmerkungen ist B berücksichtigt.

G, F.

Dise red und anbringen hat der fromm, getrüw und sorgsam hirt meister Ürich Zwingli selig in bywesen¹ und namen der chorherren des stiffts² vor gantzem ersamen rat³ Zürich getan im 1523. jar, nit in meinung, das stifft und pfründen ze übergeben, sunder ze endren und besseren, wie dann daruf die verkomnis und ordinantz gefolget ist und beschehen.

Wir bekennend und lassend nach, das vil sye in unser ordnung,
das ze besseren wol bedörffte; aber semlichs ist nüdt us unser schuld
oder arglistikeit herin bracht, sunder eitweders durch unserer vorfaren
unwissenheit oder durch unfal der ziten. Darus erwachsen, das mengerley durch den gantzen umbkreis der Christenheit angenommen ist,
das eben als wol ze enderen und besseren bedörffte als hie unser
15 gstallt und wesen.

Hierumb sind wir bereit und urbüttig<sup>4</sup>, mitt hilf und underrichtung eines ersamen rats, ouch mitt der regel der helgen gschrifft sölche ding ze ernüwen, endren und besseren, wie das aller nechst by der ler und regel Christi unsers herren sin mag, doch alles ane<sup>5</sup> ufrür und mitt güte, so fer wir das konnend volbringen.

Dann die zehenden lassen abgan, wie das nüdt ane unseren grossen schaden und verderben, also wurd es ouch zů merklichem nachteil und abgang der statt und gantzen gemein kommen.

Es werdend aber lichtlich güt weg begegnen, alle ding recht ze ordnen und in rüw ze bringen denen, die mitt götlicher ler und himelischer wisheit begabet sind, und die von hertzen begerend, iederman nutz<sup>6</sup> ze sin und nieman schaden.

1—8 später von Heinrich Utinger') auf der Rückseite geschrieben. — B: Dise red und anbringen het der fromm, getrüw und sorgsam hirt meister Ürich Zwingli selig vor eim ersamen rat Zürich getan im 1523. jar. Daruf die abgeschriben ordinantz und verkomnis gefolget supra 1, 2, 3, und ist nit geschehen in meinung, das stifft oder pfründen ze übergeben, sunder ze endren und besseren, wie obstat. — 10 nüdt | B nit — 12 erwachsen | A hatte zuerst erwachsen ist; ist wurde dann durchgestrichen. — 14 eben | das Wort steht bei A über der Zeile. — 16 bereit und urbüttig | B urbüttig und bereit — 17f. sölche ding | A hatte zuerst alle ding; dann wurde alle durchgestrichen und sölche am Rand beigefügt. — B söliche ding — 21 nüdt | B nit — 26 iederman | A hatte zuerst iederman einen, strich dann einen durch. — 26f. iederman . . . sin | B iederman ze nutzen und güts tün — 27 nieman | B niemands — 27 schaden | B ze schaden.

Anwesenheit — <sup>2</sup>) Vgl. die Einleitung S. 609 ff. — <sup>3</sup>) Über die Zusammensetzung des großen Rates siehe Bernhard Wyß S. 37, Anm. 1. — <sup>4</sup>) erbötig — <sup>5</sup>) ohne — <sup>6</sup>) nützlich — <sup>7</sup>) Über Heinrich Utinger siehe Bernhard Wyß S. 34, Anm. 1 und im Briefwechsel.
 G. F.

#### 25.

# Gutachten zur Reformation des Stifts.

Siehe die gemeinsame Einleitung zu Nr. 24 und 25 Seite 609 ff.

## Manuskript.

Das verloren gegangene Autograph Zwinglis ist in einer Abschrift Heinrich Utingers in seiner Geschichte der Reformation des Stifts erhalten (Staatsarchiv Zürich Sign. G. I. 1.) Fol. 13b Zeile 1—41.

### Abdruck.

Egli Nr. 2004. II.

Unserer Ausgabe ist Utingers Abschrift zugrunde gelegt.

G. F.

In der obgemelten zit¹, vor und nach, wottend² ettlich das euangelium und christenliche fryheit daruf ziehen, das sy nit me den zehenden und anders gen söltind, besunder die von Witikon³; von derselben wegen herr probst⁴ und capitel⁵ vor rat erschinen und sich weren⁶ mußtend. Und was diß meister Ülrich Zwinglis seligen underrichtung:

[1.]

Ob man die zehenden uß götlichem recht schuldig sye?

#### Antwurt:

Wir redend von anderen zehenden nüdt; aber unsere zehenden ist man uns von göttlichem rechten schuldig; dann got heißt eim ieden geben, das man im recht und redlich 7 schuldig ist Ro. 13. [Röm. 13. 7].

[2.]

Ietz mûß bewert werden, das man uns den ufrecht<sup>8</sup> und redlich schuldig sye.

Darumb hatt man brief und sigel.

10

Hie ist ze bedenken, und ob es not tät ze melden, das die zehenden dem stifft nit vom Karolo ggeben sind<sup>9</sup>, sunder die, so vormalen ggeben sind, hat Karolus bestät.

Uff sölichs fragend wir imm nit nach, mitt was recht die den zehenden gehept, die inn uns eitweders geschenkt oder ze kouffen ggeben; dann sich zů versehen ist, das sy die zehenden nit unbillich besessen habend. Doch sye dem, wie imm welle, so ligend wir daruff, das die zehenden ufrechter<sup>10</sup>, elicher<sup>11</sup>, ewiger, verbrieffeter eigenschafft unser sygind. Das tůt man gnůsam<sup>12</sup> dar zum rechten. Dann sölte einer nun<sup>13</sup> vor 100 jaren har rechnung geben, wie sin hus an inn kommen wer, wüßdte er nüdt darumb. So er aber brief hette, so wer dess gnůg, dörffte nit wyter rechnung geben. Also ouch hie etc.

26 gnůsam ] A Schreibfehler dar gnůsam dar.

Nämlich in der Zeit, da Zwingli den unter Nr. 24 abgedruckten Vortrag hielt, d. h. c. September 1523. Vgl. oben Einleitung S. 609 ff. — °) wollten — °) Wytikon, ein Dorf bei Zürich. Das Chorherrenstift besaß dort den großen und kleinen Zehnten. — °) Seit 1518 war Felix Frey Propst des Stiftes. Über ihn siehe Bernhard Wyß S. 36, Anm. 2. — °) Über die Zusammensetzung des Kapitels siehe Bernhard Wyß S. 2, Anm. 1. — °) verteidigen — °) gesetzlich, rechtsgültig — °) rechtmäßig, rechtskräftig, rechtsgültig — °) Kaiser Karl der Große. Vgl. die Einleitung S. 609. — ¹°) Siehe oben S. 615, Anm. 8. — ¹¹) rechtmäßig, durch das Gesetz befestigt — ¹²) genügend — ¹³) nur.

Es ist ouch versehenlich, das die herren, so die zehenden gabend, nit uß päbstlichem rechten, sunder eignem, leylichen<sup>1</sup>, die als eigenthumb hinweg geben habend.

Ob der zehenden von Stadelhofen<sup>2</sup> inn der bestätigung Karoli nit mit namen ußgetrukt ist, irr nüdt<sup>3</sup>; es ist ein pfarrlicher zehenden; in dero hat man sich all weg<sup>4</sup> geburlich<sup>5</sup> gehalten etc. Darus ermessen wirt, das Karolus inn vor allen hat wellen gevestet sin.

G. F.

<sup>1)</sup> Laienrecht, weltlichem Recht — 3) Stadelhofen (d. h. Hof mit einer Scheune oder Stall, Herrenstall), jetzt im Bann der Stadt Zürich gelegen, war dem Chorherrenstift zehntenpflichtig. Näheres siehe Voegelin I 247 ff. — 3) soll nicht hindern, soll nichts dagegen beweisen — 4) immer — 5) gebührend, richtig.

# De canone missae libelli apologia.

9. Oktober 1523.

Das Büchlein vom Meßkanon (Nr. 23) ist ein Zeugnis von Zwinglis echt kirchlichem Geist. Bei grundsächlich entschiedenster Kritik will der Reformator vom Alten bewahren, was ihm mit der neuen Erkenntnis verträglich erscheint; er will den schroffen Übergang vermeiden, um des Friedens willen die Schwachen schonen. Deshalb nahm er sich anfangs vor, die hergebrachte Reihenfolge und Zahl der Gebete einzuhalten, und wich erst davon ab, als ihm reiflichere Überlegung zeigte, daß die Anordnung so verfehlt sei wie die Worte und der Sinn (s. oben S. 604 f.). Dagegen räumte er dem Meßornat eine gewisse symbolische Berechtigung ein und ließ auch einige lateinische Gesänge zu, wie Introitus und Gloria.

Aber es gab in Zürich Leute, die auch so viel konservativen Sinn nicht ertrugen. Sie erblickten in den Zugeständnissen eine Gefahr oder doch ein Hemmnis für den evangelischen Fortschritt, ein Stück jüdischen Sauerteiges. Auffallender war indessen, was sie gegen die von Zwingli vorgeschlagenen neuen Gebete einwandten: nicht etwa das, daß sie dem Wort Gottes ungemäß seien, sondern es dürfe vor der Handlung des Abendmahls nichts anderes gebetet werden, als nur das Unservater, weil alles Sünde sei, was nicht der Herr selber durch Wort und Tat gelehrt habe; auch sei das Gebet, womit Zwingli den Glauben der Schwachen anzureizen suche, zu ersetzen durch eine Predigt des göttlichen Wortes.

Diese Ausstellungen konnte Zwingli nicht ohne weiteres hinnehmen. Er schrieb eine kurze Apologie seines Büchleins in Form einer Zuschrift an denselben Geroldseck, dem jenes selber gewidmet war, und datiert vom 9. Oktober 1523. Wegen des Ornates erklärt er sich bereit, sein Zugeständnis an die Schwachen zurückzunehmen; auch wegen der lateinischen Gesänge will er mit sich reden lassen. Dagegen den Einwand gegen die Gebete weist er als unberechtigt zurück: wo der Herr vorgeschrieben habe, daß man nichts als das Unservater beten dürfe? Dabei betont er nachdrücklich den Sinn und Geist, in dem er seinen "Versuch" gegeben habe, als Handreichung zu weiterer Erwägung, nicht als verbindliches Gesetz, und schließt mit der dringenden Bitte an alle, die Christi seien, sich vor dem Geiste des Haders und der Zwietracht zu hüten.

Wer waren die Opponenten? Zwingli nennt sie nicht. Doch kann über sie kein Zweifel sein. Es waren jene Männer, welche ihn im Sommer vorher für ihre Sonderkirche hatten gewinnen wollen, aber von ihm abgewiesen worden waren (vgl. die Einleitung zu Nr. 21). Wir werden ihnen sofort wieder begegnen, an der zweiten Disputation. Ihr Führer, Konrad Grebel, hat später an Münzers "Verdeutschung der Messe" ganz ähnliche Ausstellungen gemacht wie hier an Zwinglis Meβkanon.

Die "Apologia" bekam Le Fèvre d'Etaples durch Farel (s. oben Einleitung zu Nr. 23, am Schluβ; es ist kaum, wie Herminjard p. 208, Anm. 15 annimmt, die von uns unter Nr. 19 abgedruckte "Entschuldigung" gemeint).

E. E.

## Ausgabe.

Citiert: Bullinger 14. Index libr. Frosch. 1543 S. 16. Strickler 82.

[Sttef6faft:] HVLDRYCHI || ZVINGLII DE CANONE MIS || fælibelli Apologia, ad Theobal || dum Geroldfeggium || Eremi Suitenfium || adminifrato || rem. ||

Darunter ein ganz einfaches Ornament: 2 Blätter mit dem Stil nach innen. Seite 7 am Schluß: ex Tiguro. 9. die Octobris. M.D.XXIII. || 8 unpaginierte Quartseiten. Sign. Aii—Aiii. Seite 1 Titel; Seite 2—7 Schrift; Seite 8 leer.

Ohne Angabe des Druckers, Druckortes und Druckjahres. [Gedruckt von Christoph Froschauer in Zürich. 1523.]

Citiert: Usteri 16. Panzer VIII 307. 3. Rudolphi 80. Finsler 22.

Vorhanden: u. a. Augsburg. Basel. Berlin. Breslau St.-B. Donaueschingen. Dresden. Göttingen. Jena. Nürnberg St.-B. Straßburg Un.- und L.-B. Stuttgart. Zürich St.-B.

#### Abdrucke.

Opp. Zwinglii Tom. I fol. 190 a—191 b (in den textkritischen Anmerkungen mit B bezeichnet).

Schuler u. Schultheß III 117—120.

Unserer Ausgabe ist die oben beschriebene Ausgabe, mit A bezeichnet, zugrunde gelegt; in den textkritischen Anmerkungen ist der Abdruck in den Opp. Zwinglii, mit B bezeichnet, berücksichtigt.

G. F.

# Huldrychi Zvinglii de canone missae libelli apologia ad Theobaldum Geroldseggium<sup>1</sup> Eremi Suitensium<sup>2</sup> administratorem.

Cogit me inconsulta indulgentia, ut quidam putant, que tamen inconsulta non fuit, quemadmodum manifeste intelliges, vir celeberrime, tam mature ac fere in ipso nixu, hanc apologiam dati ad te canonis scribere. Sunt enim, qui vereantur, ne quidam, nomini nostro addictiores, eis que nos infirmis pia quadam indulgentia donavimus pervicacius hereant; que tamen nisi prorsus aboleantur, priscam sint abominationem velut postliminio reductura<sup>3</sup>.

Ex his inter prima ponunt vestium ornatum4, cuius tamen ipsi longe alias causas produnt, quam nos unquam agnoverimus. Qui in ea semper opinione fuimus, quod vestium usus harum (quas Christus tulit) contumeliarum esset adumbratio, ut velum, quo nos caput obnubimus, similitudo esset eius ac expressio, quod Christus in Caiphe 18 domo velatus pertulit<sup>5</sup>, et reliqua, que nunc preterire brevitatis studium iubet. Hic, inquiunt, umbrae omnes preterierunt scf. Col. 2. 11, Hebr. 10. 17, unde qui eis locum dat, quid aliud facit quam in Christo renatos iudaiçare? Si eas vestes, in quibus eucharistiam proditrix avaricia hactenus venundedit, serves: quid aliud quam Christi plebem 20 hanc simplicem rursus, ut oblationem esse credat, inducis? Ad hec nos in hunc modum respondemus: Recte sane! Nam et ego nolim hunc velatum Mosen [cf. 2. Mos. 3. 6] redire [cf. 2. Cor. 3. 13], posteaguam hilaris apertaque Christi facies adparuit. Et quamvis hic nonnihil causari possem de horum discrimine, que futurorum umbra erant [cf. Hebr. 10. 1], et eorum que preteritorum memoria, missis tamen his omnibus ingenue credo, vestes eas prorsus omittendas esse, quibus hactenus usi sumus; modo sine discrimine id fieri queat. Si vero periculorum quid immineat, adsumantur prius, qui infirmi sunt, clareque doceantur, quid vestes ad rem fecerint, quidque, nisi omittantur, sequi festinet. Ipsi enim (ut verum fateamur), dum hec de vestibus scripturi expenderemus, vehementer pertesi eramus vestes infirmis permittere. Sed ne nihil donaremus, eas tum concessimus, quas

<sup>5</sup> manifeste ] B manifesto — 11 B Marginal De vestium ornatu in coena — 11 ornatum ] B ornamentum — 15 Caiphe ] B Caiaphae — 27 tamen ] B autem — 27 credo ] A cedo — 29 periculorum ] A periculi.

<sup>1)</sup> Betr. Diebold von Geroldseck siehe oben S. 556, Anm. 2. — 2) Einsiedeln im schweizerischen Kanton Schwyz. Vgl. oben S. 556, Anm. 3. — 3) Vgl. die Einleitung. — 4) Vgl. in der Schrift De canone missae epichiresis oben S. 600. 146. — 5) Vgl. oben S. 600. 15f.

nunc anxie omittendas censemus, dum inanibus ceremoniis fenestram diduci sentimus. Oramusque cunctos in Christo fratres, ne nostro nomini quicquam tribuant, sed omnia ad libram verbi coelestis expendant, cui si dissimilia offenderint, reiiciant. Nam in ecclesia dei edificare omnino statutum est opus, quod irruente igne mansurum sit eiusque vim contempturum; tale autem esse nullum potest, quam quod super fundamentum, quod Christus est, excitatur [cf. 1. Cor. 3. 10–115]: qui et prophetarum et apostolorum edificium sustinet.

Secundo, verentur ne permisse cantiones, puta, Introitus, Gloria 10 in excelsis deo 1, reliqueque, veluti remore quedam, pure nascentem Christianismum detineant, in posterumque ceremoniis predam faciant. Ad quod fere idem quod prius dicimus, quamvis hic non sit tam anxie festinandum, modo sine intermissione incedamus, sicut in vestium antiquatione, si ea solummodo cantemus, que ex sacris sunt literis prodita. 15 Protinus tamen Epistolam velim Euangeliumque<sup>2</sup> ea lingua legi, quae vulgo intelligitur, ac si fieri a principio potest, succedat cantui quoque verbi dei enarratio; sin minus, ferende sunt aliquamdiu suaves iste luscinie, que a cantu temperare nequeunt, modo celestia unice modulentur, donec verbo dei omnia perrumpere possimus. Quod sicubi 20 carminum tumultum, etiam prophetę quondam infestum, Amos 5. [Amos. 5. 23] inter initia deserere citra turbam datur, mittatur. Nam quicquid hic dictum a nobis est, propter imbecilles dictum est, quemadmodum non uno loco testati sumus; paci enim studemus, sed Christiane; infirmis servimus, sed eis, quos spes est convalituros; 25 importunitati quorundam cedimus, sed tantopere donec inconsulti frangantur impetus. Nec enim ignoramus Pauli ad Ephes. 5. et Coloss. 3. [Eph. 5. 19, Col. 3. 16] verba de psallendo canendoque in cordibus, nihil auxilii ferre his, qui cigneos cantus3 suos eis tuentur. In cordibus enim inquit, non vocibus. Sic igitur psalmi laudesque dei tractandi 30 sunt, ut mentes nostre deo canant, neque hic Latinis tantum loquendum est aut Grecis (Christus enim nec Scytha est nec Achivus4), sed omnibus, qui nomen dederunt Christo. Facessat igitur, quantocyus fieri potest, e templis hoc barbarum murmur, quod ne hi quidem intelligunt, qui se hoc nomine venditant. Nihil enim pudebit 35 eam linguam barbaram adpellare, quam vulgus non intelligit, quum

<sup>4</sup> offenderint ] B invenerint — 5 omnino ] fehlt bei B. — 9 B Marginal De cantionibus in coena — 9 permiss $\{e\}$  A Druckfehler periss $\{e\}$  — 15 Epistolam velim ] B velim Epistolam — 28 B Marginal Psalmi Christianorum.

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 601. 19 f. — 2) Vgl. oben S. 603. 10 f. — 3) Vgl. Otto S. 104 f. cycnus 2. — 4) Der Gegensatz von Skythe und Achiver = roher und feiner Mensch ist bekannt.

Paulus aliena verba ambitiose detonantem barbarum vocet [cf. Eph. 4. 177., 1. Cor. 14. 11. 17. 26]; modo ad edificationem omnia fiant, non ad destructionem aut ruinam.

Postremo, precationes eas, quas ante Christi actionem posuimus, ita exibilant, ut lese maiestatis propemodum insimulent, quod eas huc inducere simus ausi. Huiusque iudicii sui causam reddunt, quod Christus orationem nullam premiserit, sitque peccatum quicquid deus ipse nec verbo nec facto docuerit. Hic equos iudices adpello. Si hac in re quicquam peccavi, emendabo; si contra, equum erit istos clamori parcere, qui inaudita causa pronunciarunt, sententiamque mutare. Pri- 10 mo itaque admoneo, ut diligenter considerent, quoties tandem in nostro de canone misse libello caverimus, ne quisquam hic legem sibi prescriptam esse putet; cumque id crebrius invenerint, agnoscant, iniuria se tam repente ad calumniandum prosiliisse; presertim cum omnem precipiendi suspitionem his duabus rationibus potissimum represserimus, 15 quod eo loco non simus, quo precipere liceat. Nos enim quid sumus? et quod omnis opera nostra in dicto libello huc tendit, ut quisquis videat sibi licere precari iuxta coelestis spiritus adspirationem. Neminem enim huc accessurum arbitror, qui non prius mentem anxie perlustret, quanta sit in ea fides, quanta inveniende alimonie spes, 20 quantus denique cum filio dei anime sponso coniungendi ardor. Hanc animi sive meditationem, sive deliberationem, nos aliud esse non putamus quam orationem; cumque alii hanc in sinu effundant, nos ne imbecillibus uspiam deessemus, palam id fecimus. At dicunt isti: Maiore opus est fide, quam ut oratione speremus aliquid confici posse. 25 Idem ego sentio; neque enim ex dictis nostris expiscari posse arbitror, quod hac in re quicquam humane actioni tribuam. Quamvis eam fidem, quam hic exigitis, iam inde ab exordio creationis petita materia excitare conemur; non enim equa est omnium fides, et be orationes quid aliud sunt quam fidei stimuli? Quod si qui sua sponte currunt, 30 currant, precor amplius, ac nos cum imbecillibus antevertant! Lucrentur calcaria! non invidebimus, nos interim languidiores ad eam mensuram extimulabimus, quam isti iam tenent. Peccatum autem esse quicquid deus nec verbo nec facto docuerit, facile admisero. Nam ut solus bonus est [Matth. 19. 17, Marc. 10. 18], ita bonum ab alio quam 35 ab eo proficisci nequit. Verum, quid queso a nobis per universas quatuor orationes istas dictum est, quod a verbis sacris alienum sit? Cupiam unicum iota ostendi, quod non sit ex celesti thesauro depromptum, quamquam aliis verbis, quo omnia fierent tum planiora tum

<sup>3</sup> destructionem ] A Druckfehler destructionem — 4 B Marginal Precationes ante coenae per actionem positae.

magis obvia. Sed reclamant: Esto, nihil a verbo dei alienum dixeris, aduc tamen isto loco orari nihil debuit quam oratio dominica, et hoc, quod tu oratione tentas, nempe fidem infirmorum excitare1, verbi dei predicatione fieri oportebat. Ad hec sic respondemus: Ego a vobis discere cupio, ubi deus preceperit preter orationem dominicam nihil orandum esse. Nonne Mosi, Isaię, Manassi, David aliisque prolixas orationes licuit effundere? Nonne Paulus oravit, ut colaphi humilitatis custodes a se auferrentur [cf. 2. Cor. 12. 75.]? Et Christus ipse calicem passionis deprecatus est [cf. Matth. 26. 39-44], qui omnium petendi copiam fecit, cum diceret: Quicquid petieritis patrem in nomine meo, dabit vobis [Joh. 16. 23]. Modo ea petamus, que illi dare indecorum non sit; nam et apostoli aliquando precati sunt, ut eis fidem augeret [Luc. 17. 5], quod ipsum in oratione dominica (ut arbitror) non continetur. Quod ad predicationem adtinet, iterum vobiscum sentio; verum quanti refert, sive orationem adpelles, quod in eum solummodo usum profers, ut mentes excites, sive predicationem, dummodo idem intendas? Et ut nonnihil in vos regeram: Unde sacrarum literarum probabitis sermonem anteire synaxim oportere? Quod si factum Christi attuleritis, cogemini post esum corporis et sanguinis sermonem habendum esse concedere; nam Christus hunc prolixum sermonem (quem Ioannes scripsit [cf. Joh. 14ff.]) post corporis sanguinisque sui convivium habuit. Verum ne cuiquam occasionem contendendi prebeam, paucis expediam, quid de hac controversia sentiendum sit. Sicut nullis sumus circumscriptionibus aut circumstantiis <sup>5</sup> alligati, sic neque eis, que circumstantias comitantur, rebus. Sequitur autem persone circumstantiam ordo. Ut igitur per Christum ab omni sumus persona liberati, ita et ab ordine qui personam comitatur. Non hercle ita ab ordine, ut eum non debeamus in actionibus cunctis servare, sed quod ordo in nostra potestate sit, quemadmodum et persona, o locus et tempus, que nunc testimoniis probare non est locus. Cuivis igitur tum privato, tum ecclesie, integrum est, vel multis vel paucis orare. Quis enim vetabit, ne tu noctes totas ad hanc mensam accessurus in meditatione sacrarum literarum teras? aut ne quam brevissimis totius ecclesie devotionem excites? conceptisque verbis, que tamen aliud non resipiant quam dei verbum, cunctorum mentes expies? Nam cum Christus mandaret discipulis, ut, primum in civitates ingressis, oppor-

2aduc ] Badhuc — 4 B Marginal Aliis quoque precibus praeter orationem dominicam uti licet — 25 B Marginal Ecclesia nullo externo circumstantiarum ordini alligatur.

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 596. 8 ff.

tunos hospites quererent [cf. Matth. 10. 11-13, Luc. 10. 5-7], non ita ad ordinem propterea, quod primum dixit, alligavit, ut si se prius occasio docendi detulisset, non eam protinus arriperent. Sic et hic videmus nos nullo Christi precepto ad hunc vel illum ordinem alligatos esse. Christus a cena corpus et sanguinem suum prebuit scf. Matth. 26. 26-29, Marc. 14. 22-25, Luc. 22. 19 f./, Paulus rescindit cenam, et iubet domi edere [1. Cor. 11. 22.34]. Christus in cenaculo prebuit hunc cibum, Paulus in templo nimirum frequenti ecclesie. Christus completo convivio docuit, nos ante docemus. Cur igitur non liceat in locum cene orationes subrogare? atque hoc (ut diximus) pro arbitrio 16 cuiusvis vel privati vel ecclesię, salva tamen semper integraque Christi actione, cui vis nulla facienda est, queque rursus circumscriptioni nulli addicta est. Si usus exigit, omitti possunt et sermo et oratio, cena et ieiunium, sed non possunt omitti sacra verba. Cum vero ad tam admiranda mysteria non quevis mens intrepide accedat. arbitrati sumus. 11 haud contemnendum opereprecium facturos, si trementes oratione, ad Christi regulam exacta, animaremus, qua uti, ut cuique liberum est, ita et negligere. Nihil igitur cause reliquum esse puto, cur merito queri possint has orationes a nobis esse editas. Nam si Christo consone sunt, ac ipsi ab ordine solum abhorrent, omittant; si contra 24 aliene a Christo sunt, ostendant hoc, et quicquid peccatum est, scriptis refellant. Nunquam enim hoc e manibus eripient, ut non liceat, sicut Paulus orandi quoque copiam in omni loco fecit, sic ante omnem actionem, quantumcumque et quibus verbis voles, modo a Christo non alienis, orare. Cum igitur hac in re, quod ad orationes adtinet, peccasse 21 convinci non possimus, obsecro cunctos, qui Christi sunt, ut diligenter caveant, ne se in spiritum contentionis et dissensionis artibus suis circumveniri patiantur [cf. 1. Cor. 11. 18 j.]. In pace enim vocavit nos deus [1. Cor. 7. 15]; crebroque volutent, quod scientia inflat, sed caritas edificat [1. Cor. 8. 1]; et quod in sapiendo quoque modus servandus est, 30 ne scilicet sapiamus plus quam oportet, sed ad sobrietatem. Lubens ac volens hanc satisfaciunculam tumultuarie effudi, maxime ut omnibus manifestum facerem, nihil me vestium hypocrisi tribuere, neque probare barbarum, hoc est: ignotum in ecclesiis, etiam sacrarum literarum; tantum ne nostra indulgentia quisquam quereretur tandem se deceptum esse. Perstrinximus obiter interim eos quoque, qui nodum (quod dicitur) in scirpo querunt1 vitio vertentes, quod iure verti huc non potest;

<sup>3</sup> detulisset ] A obtulisset — 27 in ] fehlt bei A. — 35 tantum ] A Druckfehler cantum.

<sup>&#</sup>x27;) Zu der Redensart "in scirpo nodum quaerere (d. h. weil die Binsen keine Knoten haben: Schwierigkeiten suchen, wo keine sind) siehe Otto 312 f. und Erasmus; Adagiorum chil. II. centur. IV. prov. 76.

presertim cum omnia exceptionibus necessariis probe vallaverimus. Que omnia, obsecro, ut omnes boni consulant, et hoc unum agant, ut Christi gloria, non nostra, amplietur. Servet ecclesiam suam Christus.

Et tu quoque, Theobalde<sup>1</sup>, frater in Christo colende, vale. Ex Tiguro, 9. die octobris 1523.

G. F.

<sup>1)</sup> Diebold von Geroldseck. Vgl. oben S. 620. 2.

# Eine kurze christliche Einleitung.

17. November 1523.

Siehe die Einleitung zu den folgenden Nr. 28 und 29.

E. E.

### Ausgabe.

Citiert: Bullinger 15. Haller III 731. Index libr. Frosch. 1543 S. 31 (1523. 4°). Strickler 76.

[Titelblatt:] Ein kurtze vnd Christēli || che inleitūg / die ein ersamer || Rat der statt Zürich / den Seelsorgern vnd Pré || dicanten in iren Stettē / landē vnd gebietē wō || hafft / zū gesant haben / damit sy die Euange: || lische warheit / einheillig / fürhin verkün || dent vn jren vnderthanen predigēt || Oßgangen vsf den rvij. || tag Nouēbris. M. || D.XXIII. ||

Darunter, in 2 Zeilen angeordnet, einfaches Ornament: auf der ersten Zeile 2, auf der zweiten 3 Blätter.

Titelbordüre.

Am Schluß S. 43 Datum vff den || XVII. tag Nonembris. Unno. M. D. XXIII. || Getruckt zű Fürich. ||

Seite 44. Froschauers Druckerzeichen; siehe Heitz, Paul: Die Zürcher Büchermarken usw. Nr. 2 mit Jahreszahl (Froschauer I).

44 unpaginierte Quartseiten. Sign. aij—fij. Marginalien. Seite 1 Titel; Seite 2—3 Mandat; Seite 4—43 Schrift; Seite 44 Froschauers Druckerzeichen. Citiert: Panzer-Ann. II 216, Nr. 2023. Rudolphi 81. Usteri 19. Weller 2753. Finsler 23,

Vorhanden: u. a. Basel. Bern. Luzern. München Hof- und Staats-B. Schaffhausen Mstl.-B. und St.-B. Straßburg Un.- und L.-B. Würzburg. Zürich Ktl.-B. und St.-B.

## Bemerkungen zu der Ausgabe.

Für diese Ausgabe gilt das I 82 zu Ausgabe A der Schrift "Von Erkiesen und Freiheit der Speisen" Gesagte.

### Abdrucke.

- 1. Schuler und Schultheß I 542-565.
- 2. In einer Anzahl von Sammlungen der reformierten Bekenntnisschriften. Zu nennen sind in erster Linie:
- a) Böckel, Ernst Gottfried Adolf: Die Bekenntnisschriften der evangelisch-reformierten Kirche. Leipzig 1846. S. 12—34.
- b) Müller, E. F. Karl: Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche. Leipzig 1903. S. 7—29.

## Übersetzungen.

1. Von Rudolph Gwalter ins Lateinische übersetzt Opp. Zw. Tom. I. fol. 264a—278a.

2. Eine neudeutsche Übersetzung von Raget Christoffel in: Zeitgemäße Auswahl aus Huldreich Zwinglis praktischen Schriften. Aus dem Alt-Deutschen und Lateinischen ins Schriftdeutsche übersetzt. Zweites Bändchen. Zürich 1843. (Titel: Christliche Einleitung von Huldreich Zwingli).

Unserer Ausgabe ist der oben beschriebene Froschauerdruck zugrunde gelegt.

G. F.

Ein kurtze und christenliche inleitung<sup>1</sup>, die ein ersamer rat der statt Zürich den seelsorgern und predicanten in iren stetten, landen und gebieten wonhafft zügesant haben, damit sy die euangelische warheit einheillig<sup>2</sup> fürhin<sup>3</sup> verkündent und iren underthanen predigent.

Ußgangen uff den 17. tag novembris 1523.

### Mandat4.

Wir, der burgermeister, radt und der groß radt, so man nempt die zweyhundert der statt Zürich<sup>5</sup>, enbieten allen und ieden, geyst- 10 lichen unnd weltlichen, prelaten, äpten, dechant<sup>6</sup>, lütpriestern, seelsorgeren, pfarrern und des götlichen wortes verkündern in unsern stetten, landen und gebieten wonenden unsern grüß, gunst und alles güts züvor. Und als ir im letsten von uns an üch ußgangnem mandat<sup>7</sup> unser befelch vernommen unnd darinn verstanden, wie wir üch — sobald das 15 sin mög — verheissen haben ein kurtze inleitung, durch die gelerten uß der götlichen gschrifft gezogen, in dem truck ze schicken, ist uff unser verordnung sölich gschrifft gstelt, die wir verhört<sup>8</sup> und unsers bedunckens uß götlicher euangelischer gschrifft des nüwen und alten testaments also krefftenklich ggründt, das wir üch die nach unserm <sup>20</sup> gheyß<sup>9</sup> nit verhalten<sup>10</sup>, sunder üch gmeinlich und iedem insunders hiemit zügeschickt wöllen haben etc.

Hierumb so ist unser erfordrung und meinung, das ir dem jüngsten ob angezeugten <sup>11</sup> mandat nachkummend und diß unser ietzige üch zügeschickte anleytung und ynfürung trüwlich verlesend <sup>12</sup>, die euange- <sup>25</sup> lischen gschrifften, darinn angezeugt <sup>13</sup>, in dero original mit flyß nach der lenge besehend, güter hoffnung, sy werdend üch und menglich <sup>14</sup> in erkantnuß warer götlicher gschrifft wyter füren. Zü dero wir üch

<sup>&#</sup>x27;) Anleitung; brevis et christiana in euangelicam doctrinam isagoge — 2) einstimmig, einmütig — 8) von jetzt an — 4) Vgl. die Einleitung. — Bullinger I 135: "Und grad uff das gespräch (siehe nächste Nr.) ließ ein ersammer radt ußgan ein mandat, darinn allen pfarreren widerumm geboten ward, allein das göttlich wort z\(\tilde{n}\) predigen und wider die artickel, so sy imm gespräch nitt erhalten m\(\tilde{o}\)gen, nitt schm\(\tilde{a}\)chlich und uffr\(\tilde{u}\)risk \(\tilde{u}\)z\(\tilde{d}\) z\(\tilde{n}\) handlen. So werde man inen in kurtzem ein ynleitung senden, nach deren ein yeder sich w\(\tilde{u}\)isse z\(\tilde{n}\) hallten". Das Mandat ist abgedruckt bei Bullinger I 135 f. — 5) \(\tilde{U}\)ber die Zusammensetzung des Rates in Z\(\tilde{u}\)rich siehe Bernhard Wyß S. 37, Ann. 1. — 6) zu den Formen techan, t\(\tilde{c}\)chant, d\(\tilde{c}\)chant usw. = decanus vgl. Lexer II 1412. — 7) Siehe n\(\tilde{c}\)hatte Nummer und Egli Nr. 436. — 6) angeh\(\tilde{o}\)rt. Siehe Id. II 1574. — 9) Versprechen — 10) vorenthalten — 11) vorher erw\(\tilde{a}\)thnten — 12) genau untersuchen, ausforschen — 13) angezeigt, beigezogen — 14) viele.

mit allem ernst und umb gottes willen vermanend, wie dann eins ieden ampt uß gottes ordnung und bevelch Christi ervordret, damit die war erkantnus und eer gottes, christenliche lieby und evnikeit, ouch besserung unserer sitten uß dem wort gottes gelernet werdend, ouch 5 für und für zunemmend. Dann ie unser meynung ist, das üwer leer mit dem euangelion in unsern gebieten allenthalb dahvn ernstlich reiche1 und einhellig2 sye. Ob aber under üch iemants wäre, der sümmig3 oder widerwertig4 sin wölte, und das on grund der heyligen götlichen und euangelischer gschrifft handlete, wurden wir wider dieselben dermassen uns erzeugen5, darmit sy befunden, unrecht und wider die leer Christi gethon haben. Und wie wir vor in gmeiner<sup>6</sup> verkündung und üwer aller zusamenberuffung beder articklen, der bilden und der meß halb, unser gnädig herren, die bischoff von Costentz, Chur und Basel, ouch die universitet daselbs, deßglychen 15 unser getrüw lieb Eydgnossen von den zwölff orten, ouch ander 7 früntlich beschriben8 und erfordret9 haben, daß sy uns durch ir gelerten botschafften in denen artiklen durch die war, götlich, euangelisch gschrifft bericht ze geben hulffend etc.: also sind wir nachmals begirig, wer uns durch die waren götlichen gschrifft bessers oder anders 20 berichten kan, das wir söliches mit sunderm danck und fröiden von inen gutwillig uffnemen wöllent. Wir bittend ouch hieby abermalen alle unnd yede, so uns iendert10 befundend wider got unnd sin wort deß hevligen euangelii geirret haben oder unrecht daran ze sind, das sy das umb der eer gottes, der warheit und christenlicher lieby willen friintlich uß dem rechten wort gottes und euangelii wöllen anzeugen 11. Sölichs werden wir zu hohem danck annemmen und empfahen 12.

¹) sich dahin erstrecke, sich darauf, darnach richte — ²) einmütig, übereinstimmend — ³) nachlässig; negligentior — ⁴) widerstrebend; contumacior — ⁵) erzeigen — °) gemeinsamer, öffentlicher — ¬) Siche Einleitung zu Nr. 28. —  $^8$ ) eingeladen —  $^1$ ) aufgefordert, eingeladen —  $^1$ 0) in irgend etwas —  $^1$ 1) anzeigen —  $^1$ 2) empfangen.

# Ein christenliche kurtze inleytung 1.

Annfangs, so ein ieder wol mercken mag, das die hütigen spän2 allein uß etlicher unverstand entspringend, unnd aber alles menschlich leren vergeben ist, es sye denn, daß got den mentschen ynwendig erlüchte und ziehe, so sol ein ieder Christenmensch besunder3 und, so man gmeinlich<sup>4</sup> bättet, got engstiklich<sup>5</sup> anruffen, das er das liecht sines wortes harfürlüchten und uns armen, unwüssenden menschen mit siner gnad ziehen welle, das wir inn recht lernind erkennen, und, so wir inn erkent, recht lieb gewünnint, und demnach uß liebe sin alle unsere hendel nach sinem gevallen richtind, und nach disem zyt inn 10 dört<sup>6</sup> ewigklich innemmind, niessind<sup>7</sup> und besitzind. So wirt uns got sölicher pitt gewären; denn er hat uns verheissen, worumb wir inn anruffind, welle er geben Mat. 18. [Matth. 18. 19]. Ouch spricht er Luce 11. [Luc. 11. 13]: So ir, die böß sind, gåte gaben üweren kinden könnend geben, wie vil me würt üwer himelscher vatter ein heligen 8 15 oder frommen geyst geben denen, die inn anruffend. Es spricht ouch der heylig Jacob 1. [Jac. 1. 5f.]: Ob üwer einer wyßheit manglet, so begere die von got; der gibt allen menschen luter und einvaltigklich one uffheben, so wirt sy im ggeben. Er sol aber im glouben oder vertruwen begeren, nüts zwyflende etc.

Demnach gebirt<sup>9</sup> sich one zwyfel die leer gottes, dermaß Christus angefangen hat, anzeheben<sup>10</sup>. Nun hat Christus also angehebt<sup>11</sup>: Bessrend üch! Das rych gottes ist genahet Mat. 4., Mar. 1. [Matth. 4. 11, Marc. 1. 15]. Also söllend ouch wir one zwyfel in diser sündigen welt schryen: Beßrend üch. Ja, als Johans töuffer darzů hat geton <sup>25</sup> Mat. 3. [Matth. 3. 10]: Die ax <sup>12</sup> ist schon an die wurtzen der beumen gethon. Ein ieder boum, so nit gůtt frucht bringt, wirt abgehouwen und in das für <sup>13</sup> geworffen.

Damit aber ein ieder wüsse, warumb er sich doch bessren sölle, ist not, das er sin schuld erkenne. Darumb ist not, am ersten den 30 ursprung der sünde ze wüssen, und nachdem wir den findent, so wirt ein ieder by im selbs sich für einen sünder verurteilen 14 und sich an die erbermbd gottes ergeben.

11 innemmind ] A Druckfehler innemmind — 22 Marginal Also hat Christus angfangen predgen. — 25 geton ] A getonn.

<sup>1)</sup> Anleitung; isagoge — \*) Streitigkeiten; controversiae — \*) tam privatim —

1) quam publice — \*) anxiis precibus — \*) in futuro seculo — \*) genieβen; fruamur

— \*) heiligen — \*) gebührt, geziemt es sich — 10) anzufangen; Porro quod doctrinam attinet, eam non alio modo et ratione inchoari a vobis decet, quam quo ipse dominus salvator noster usus est. — 11) angefungen; exorsus est — 12) Axt — 13) Feuer —

14) beurteilen, halten.

<sup>1</sup>Die sünd lernet man zwyfalticklich erkennen: einist<sup>2</sup> von der geburt har; zum andren findend wir sy in unseren anfechtungen.

Von der geburt har sind wir alle sünder; denn wir sind alle von Adamen geborn. Nun ist Adam, ee er ie gebar3, in die sünd, presten4 und tod gvallen. Also volgt ouch, das alle, die von im kumend, sölchen presten von imm erbend. Denn als wenig ein mentsch einen engel geberen mag, also wenig mag der gevallen, sündig Adam einen unsüntlichen mentschen geberen. Adam ist also gevallen Genn. 2. [Gen. 2. 17]: Als im got im Paradys das holtz der kunst 10 des gåten und bösen verbot, sprach er: Welches tags du davon essen wirst, so wirstu des tods oder ze tod sterben. Nun mag got nit liegen 7 [cf. Hebr. 6. 18]. Und hat Adam die verbotnen spys gessen, so ist er ouch ze tod gstorben. Hie habend wir den todten Adam. So aber ghein todter einen lebendigen geberen mag, so ist ouch kundtbar, das 15 alle, so von Adamen har geborn, tod sind. — Adams tod ist nit allein lyplich, wie wol derselbig ouch mit der zyt harnach kam, sunder heißt er an dem ort "so wirstu ze tod sterben" das verlieren der huld und fründschafft gottes, das verlieren des inwonenden und herschenden oder fürenden geysts gottes, das verlieren der wolgetonen insatzung 8 mentsch-20 licher natur, und den val in die sünd, das ist: das Adam und alle sine nachkomen nach der zerbrochnen natur9 nütz gůtes vermögend; denn sy sind presthafft 10. Und heißt hie "sünd" nüt anderst weder den presten des vals und die anmacht 11 unsers fleyschs Ro. 7. [Röm. 7. 17]: Ich würck dasselb nit, sunder die sünd, die in mir wonet. Das ist 25 der prest, der mir anerborn ist. Us welchem val der sünd darnach der tod in uns yngangen ist. Ro. 5. [Röm. 5. 12]: Die sünd ist durch einen mentschen in alle mentschen yngangen und der tod durch die siind.

Also ist der erst tod Adams, das er die huld gottes verloren bat. Wo die nit ist, da ist ghein heil sunder gantze verzwyflung. Das ouch sin scham 2 der nackende 3 bedüt 4. Do im der herre rufft, sprach er: Herr, ich han din stimm gehört und han mir geförcht, das ich nackend was, und hab mich verborgen [Gen. 2. 9 f.]. Sich, was ist dise

<sup>1</sup> Marginal Die sünd wirt also erkennt. — 8 Marginal Adams val. — 15 Marginal Adams tod. — 20 Marginal Sünd der prest des übertrettens. — 29 Marginal Adam nackend.

<sup>1)</sup> Gwalter gibt als Überschrift De peccato — 2) primo — 3) priusquam aliquem generaret — 3) Schwäche, Fehler, Erbsünde; morbus naturae — 5) Baum — 5) Erkenntnis — 7) lügen — 5) wohlgemachten [natürlichen] Einrichtung — 7) iuxta corruptam et vitiatam carnis suae naturam — 10) vitiati et morbidi — 11) Ohnmacht — 12) Schämen; pudor — 18) Nacktheit — 14) quam nobis pudor ille propter nuditatem offusus adumbrat.

blösse Adams, so inn doch got nackend geschaffen hatt, und vor im also gwandlet hat? Nütz¹ anders, denn das er in den tod, sünd, übertretten, jamer, presten und onmacht gevallen was, und an im selbs nütz gütes sach², under welches schirm oder mantel er dörfte für got kumen. Welcher lyplicher tod, meinstu, hette Adamen so wee gethon, der inn schnell hette uß der scham genomen, als der tod des unheils, schand und prestens, in dem er vor got hat müssen ston und alle sine nachkomen? Und habend einigerley gütes nit, damit sy sich bedecken oder schirmen möchtind. Darum ist diser erste tod vil der schwärer.

Der ander tod ist der lyplich3. Derselb ist als ein straff der sünde uns von got angeton. Und so gwüß alle mentschen, die in sünden empfangen werdend, sterben müssend, so gwüß sind sy ouch Adams kind des übertrettens, sünd, onmacht und nackende 4 halb. Denn wir sind ein luter fleisch<sup>5</sup>, als got redt Genn. 6. [Gen. 6. 3]: 15 Min geist wirt by dem mentschen nit blyben; denn er ist ein fleysch. So wir aber alle wüssend, daß das fleisch nütz sol6, nütz vermag, nütz gutes gebirt, und aber wir nüt anderst denn ein fleisch sind, so volget, das wir von natur har nütz vermögen, das weder recht noch gut sye als wenig als Adam, sunder alle unsere neigung heldet sich nun zu 20 bösem, als got selbs am vorigen ort redt: Aller gedanck des hertzens was zů dem bösen gericht zů aller zyt [Gen. 6. 5]. Und darnach Genn. 8. [Gen. 8. 21] spricht er: Die verstentnis unnd radt des menschlichen hertzens ist böß von jugend uff. Ist sy nun bös von kindswesen har, so muß es von dem erb har uß Adamen kummen. Und ist 25 das die recht erbsünd: der val, das übertretten, die onmacht, der verlurst gottes, der präst, die sünd, oder wie du es nennen wilt. Also ist klar, wie wir alle samen von natur har kinder des zorns sind Eph. 2. [Eph. 2. 3]; ouch wie wir alle samen gesündet habend Ro. 3. [Röm. 3. 12.23]; ouch wie wir alle samen unnütz sind und gheiner gutes 30 würckt psal. 13. [Ps. 14. 1]; denn wir sind von natur har alle samen Adams sün, und stond9 an der übertrettenden party10, und mag11

5 Marginal Die schand Adams bitterer denn der lyplich tod. — 11 Marginal Adams lyplicher tod. — 23 radt ] Das Wort steht am Schluß der Zeile und ist gedruckt radt. Das Absetzungszeichen läßt vermuten, daß das Wort radtschlag hätte lauten sollen und die zweite Silbe schlag auf der nächsten Zeile ausfiel. — 26 Marginal Die erbsünd ist der präst Adams — 27 wilt ] A Druckfehler wilr.

<sup>1)</sup> nichts — 2) sah — 3) Altera Adami mors corporis est — 4) Nacktheit — 5) nur Fleisch; nihil enim quam caro sumus — 6) nichts taugt, nichts wert ist — 7) ebenso wenig — 8) neigt sich; in malum proclivis est — 9) stehen — 10) auf der Seite der Übertreter — 11) vermag.

gheiner der natur halb nüt gütes noch versünlichs weder für sich noch für ander; denn wir sind all secher [Röm. 3. 23].

Zum andren mal<sup>3</sup> so mögend wir der sünd, das ist: des prästens der onmacht etc., in uns innen werden; denn wir empfindend an uns 5 selbs, das sy in uns wonet [Röm. 7. 18]. Denn all die wyl4 wir in dem lychnam<sup>5</sup> wonend, so gebirt der ererbt präst für und für böse frücht. Nun ist der präst und val kummen uß unordenlicher begird<sup>6</sup>, namlich, do Adam ouch wolt wüssend und groß, ja got glych werden [cf. Gen. 3. 4-67. Also noch hüt by tag ist ein ieder mensch eygennützig, zühet im selbs fürer 8 zů eer, namen, gwalt, rychtag 9, růw; gevalt im selbs bas 10, denn er wärdt ist; hat sich darfür 11, andrer menschen arbeit sölle im dienen, und ficht darnach 12. Da hilfft ghein leugnen. Verhör 13 ein ieder mensch sin eygen begird, so sind sy so groß, das sy nieman ersettigen mag. Wo aber der mensch in den stucken nit 5 verhergt 14, ist nit siner, sunder gottes krafft. Darvon würdt harnach kummen. Wir redend hie von dem menschen und siner vernunfft, anschlag und krafft; die sehend nach irer natur all weg 15 uff sich selbs zum ersten, zühend inen selbs zum ersten zu. Kurtz: sy thund nüt rechts, sunder ytel 16 eygennützigs. Also spricht Paulus Ro. 7. [Röm. 7. 18/: Ich weiß, das in mir, das ist: in minem fleisch, nüt gutes wonet. Liß das gantz capitel; wirdt vil verstands der dingen gebären<sup>17</sup>. Darumb widerstryt der will des fleischs, das ist: des zerbrochnen menschens 18, all weg wider got. Heyßt uns got sterben, lyden, dulden, so befindent wir alle wol, wie suß uns das dunckt! Kumpt alles von dem prästen des ersten vals und eygennützige 19 har.

Hie sprichstu: Ich weiß nit, ob eigennützige recht oder unrecht ist. Wie kan ich denn empfinden, das die sünd in mir ist? Warumb solt ich nit zum ersten mir selbs züziehen? 20 die natur lert mich 's doch? Es versehend 21 doch die unvernünfftigen thier zum ersten inen selbs 22. Antwurt: Du redst recht, das die unvernünfftigen thier inen selbs züziehind 23, aber damit bewerstu 24 nüt 25 anders, denn, so du es ouch thust, das du nüt anders thust denn ouch die thier, die nüt denn ein

9 Marginal Der mensch ist von natur ein schalck — 30 unvernünftigen ] A Druckfehler unvrnünftigen.

<sup>1)</sup> Versöhnendes — 2) Schuldige; peccati et sceleris rei — 3) Vgl. oben S. 631. 1. — 4) solange — 5) Leib — 6) ex immodica et inordinata cupiditate — 7) da — 3) zieht sich vorwärts — 5) Reichtum — 10) gefällt sich selbst mehr — 11) hält dafür, glaubt — 12) strebt eifrig darnach — 13) prüfe — 14) nichts verdirbt, in Unordnung bringt. Siehe Id. II 1606. — 15) immer — 16) gänzlich, durchaus, nur — 17) plurimum lucis huic praesenti negotio afferet — 18) id est: corrupti hominis — 19) Eigennutz; studium philautiae — 20) Warum sollt ich nicht zum ersten an mich selber denken? Cur enim non mei amans meum ante omnia quaererem commodum, cum illud vel ipsius naturae lew iubeat? — 21) sorgen — 22) für sich selbst — 28) für sich selber sorgen, alles an sich ziehen — 24) bewährst, beweisest du — 25) nichts.

fleisch sind. Daran du denn sichst, das du für dich selbs ouch nüt denn ein fleisch bist, wie Christus Jo. 3. [Joh. 3. 6] redt: Was von dem fleisch geboren wirdt, das ist fleisch. Und sinnest nüt anders, denn das fleisch ist. Hie offnet sich 1 erst klar din präst. So du vernünfftig bist, söltestu wol mercken, das du one zwyfel vil anders sinnen und fürnemmen soltest denn die unvernünfftigen thier. So du aber in den anfechtungen inen glych bist - psal. 48. [Ps. 49. 13]: Do der mensch in eeren was, hat er es nit verstanden, sunder ist er den unwysen thieren glych worden -, kanstu wol mercken, das der präst neiwan2 von einer kranckheit har kummen muß, die uns eygenlich an- 10 lyt3 und anerborn ist; das ist der val Adams. Sydmal aber unser sinn von im selbs das recht und götlich nit erkent, hat uns got das gesatzt geoffnet4, darinn wir sähind, was recht oder unrecht wäre. Denn als Paulus Ro. 7. [Röm. 7. 7] spricht: Ich han5 die sünd nit erkent denn allein durch das gsatzt. Denn ich wüßt nit, daß die begird sünd 15 was, das gsatzt redte denn also: Du solt nit begeren.

Damit aber dise meinung häller werd, ist not, das wir ouch von dem gsatzt redind.

Das gsatzt ist nüt anders denn ein offnung8 des willens gottes. Wie nun der will gottes ewig ist, also ist ouch das gsatzt ewig. Also 20 redend wir hie allein von dem gsatzt, das zů frommkeit des inneren menschen dient. Das ist ja nüt anders denn ein offnung des ewigen götlichen willens. Byspil: Diß gsatzt "Du solt dinen nächsten als lieb haben als dich selbs [3. Mos. 19. 18, Matth. 22. 29]" ist nüt anders denn das gsatz der natur, das also spricht: Was du wilt dir gethon werden, thů eim andren ouch [cf. Matth. 7. 12, Luc. 6. 31]; unnd harwider: Was du nit wilt, thủ ouch nieman [cf. Tobias 4. 16]. Ja, dis gsatzt der natur, das got såß hat gemacht mit der lieby, måß allein von got kummen. Und ob es glych die Heyden<sup>9</sup> ouch annemmind, denocht kumpt es nit von des menschen vernunfft, sy sagind, was sy wellind; dann dieselb sicht nun 10 sich selbs an und halt sich nit darfür, das sy andrer sölle sin 11, sunder andre söllind iro sin 12 und dienen. Darumb alle gesatzt, die den inneren menschen fromm gestaltend, mögen von nieman sin denn von got. Verstand aber also, das die gsatzt nit macht habend den menschen

<sup>13</sup> Marginal Urhab des gsatzts. — 34 Marginal Gsatzt sind von got.

<sup>1)</sup> offenbart, zeigt sich — 3) irgendwie — 3) beengt, anficht. Siehe Id. III 1210 anligen 3. — 4) geoffenbart, kund gegeben — 5) habe — 6) klares — 7) Gwalter setzt als Überschrift De lege. — 5) Offenbarung; manifestatio — 3) Vgl. Büchmann, Georg: Geflügelte Worte, 21. Aufl., S. 50, wo das Wort des Isokrates: "Α πάσχοντες ὑφ' ἐτέρων ὀργίζεσθε, ταῦτα τοὺς ἄλλους μή ποιείτε, des Seneca: Ab alio exspectes alteri quod feceris, des Kaisers Alexander Severus: Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris etc. nachgewiesen wird. — 10) sieht nur — 11) daß sie auf andere Rücksicht nehmen müsse — 12) sondern die andern sollen auf sie Rücksicht nehmen.

fromm oder gerecht ze machen, sunder sy zeygend im allein an, wie der mensch sin sol, so er, nach dem willen gottes lebende, fromm werden und zů got kummen welle. Ro. 7. [Röm. 7. 12]: Das gesatzt ist heylig, und das gebott ouch heilig. Nun mag es nit heilig sin, es kumme denn von eim heyligen. So ferr es von uns keme, so were es nit helig¹; denn wir sind nit heylig. Darumb spricht widrumb Paulus bald darnach [Röm. 7. 14]: Wir wüssend, das 's gsatzt geistlich ist. So aber wir ein fleisch sind², ist offenbar, daß das gsatzt nit von uns sin mag. Diß reycht alles dahyn³, daß das gesatzt, das die waren in inneren frommkeit lert, allein uß dem götlichen willen flüssen můß.

Fürer4: So wir nun das gsatzt hand5, so sind wir darumb nit grecht; denn, die das gsatzt hörend, werdend nit für fromm erkent, sunder die, so das gsatzt tund, werdend fromm gerechnet. Wozu ist denn das gsatzt gůt? Antwurt: Ro. 3. [Röm. 3. 20]: Das man die 15 sünd erkent durch das gesatzt. Verstand das also mit dem byspil: "Du solt niemans gût noch eegmahel begeren [2. Mos. 20. 17]" zevgt dir on zwyfel an, daß, so du die ding bgerst, sündest. Und wer doch die begird nach dinem duncken nit sünd; denn du meinst, so du dich vor der that hůtist, so habistu nit gesündet. Sich aber unseren schalck!6 20 Wir sind allein der usseren that halb fromm, und ist aber das hertz inwendig schon eebrüchig, schon zu eim dieben, wüchrer oder reuber worden; denn dörst er7, so thät er. Nun ist unser got nit blind; er sicht die hertzen der menschen. Findt er die begird oder anschlag darinn, so ist er vor got schon vervallen8. Es ist uns dargegen nit 25 möglich, das wir one anfechtungen und begirden syind, alle die wyl 9 wir den Adams balg 10 tragend; denn das fleisch gebirt für und für sine frücht. Also volgt, das wir alle an unserer frommkeit verzwyflen mußend; denn das gesatzt stat styff11, lasst sich nit stürtzen noch biegen: Du solt niemans gut begeren. Und mögend aber wir uß 30 unserer krafft on die begird nit sin, so sind wir ouch übertretter und in den zorn und bus gottes gevallen 12. Diß alles wirt in den worten Pauli Ro. 7. [Röm. 7. s-10] clar: Die sünd was on das gsatzt tod, das ist: man weißt nüt von der sünd, wo ghein gsatzt ist. Ich hab ouch etwan gelebt on das gesatzt, das ist: die wyl13 wir noch nit mit dem wort gottes bericht 14 sind, als die kinder sind, so lebend wir on das gsatzt. Als aber das gebott kummen ist, das ist: nachdem aber

<sup>1)</sup> heilig — 2) qua re cum nos carnales, imo ipsa caro simus — 5) trägt dazu bei, beweist; omnia haec huc tantum modo serviunt — 4) fernerhin, ferner; porro — 5) haben — 6) Ecce igitur internum illum nequam in homine latentem, quem hoc modo deprehendere facile possumus. — 7) dürfte er, wagte er es — 8) der Strafe verfallen; iam miser homo peccati reus est — 8) solange — 10) Haut; corrupta Adami caro — 11) fest — 12) divinae irae, vindictae et poenae obnoxii — 15) solange — 14) unterrichtet.

uns das gebott geoffnet1 wirt, do ist die sünd lebendig worden, das ist: do2 hab ich gsehen, was sünd ist. Und bin aber ich gestorben. das ist: do ich das gsatzt erkent, hab ich wol gsehen, das ich des todes gesin bin. Also ist das gebot, das mir zů gůtem gegeben ist. mir zum tod worden, das ist: das ich daran gsehen hab, wie ich des tods wirdig bin, so ich es nit erfüllen mag etc. Bald darnach fRöm. 7. 14-20]: Wir wüssend, daß das gsatzt geistlich ist, und bin aber ich flevschlich; denn ich bin under dem presten oder sünd (verstand: den wir von Adamen har bringent) hingeben oder verkoufft. Denn das, so ich schon tun, das gefallt mir nit. Denn ich tun nit, das ich wil, 10 sunder ich tun, das ich haß, das ist: für das ich das gsatzt und wort gottes gehört hab, so wil ich denn die sünd myden, und laßt aber mich das prästhafft fleisch nit dahyn kummen. So ich nun das thun, das ich nit wil, so mithäll ich 4 dem gsatzt, das es zwar gut ist. Das aber ich darwider thun, das thut die sünd, das ist: der präst, der in 15 mir ligt oder wonet etc. Bald darnach [Röm. 7. 21-25]: Also befind ich, so ich gutes oder recht wil thun uß bericht des gsatztes, das mir das böß anligt. Denn ich hab ein lust an dem gsatz gottes nach dem inneren menschen. Ich sich aber in minen gliden, das ist: in minem lychnam<sup>5</sup>, ein ander gsatzt. Dasselb widerstrytet dem gesatzt des 20 gmûts, und fûrt mich gefangen hyn under das gsatzt der sünd, das ist: des prästens, das in minem lychnam wonet. Ich armsäliger mensch! Wer wirt mich erlösen uß dem cörper des tods? Ich sag got danck, daß ich erlößt würd durch Jhesum Christum, unseren herren. Sich 6, in der meinung Pauli ersehend wir und empfindend 25 unseren eignen prästen und onmacht. So aber nieman zu got kummen mag, denn der ghein masen hat, psal. 14. [Ps. 15. 1-3], und wir nit one masen sin mögend, so volget, das wir an uns selbs zů got ze kummen verzwyflen mussend. Hie wurt sich die gnad gottes, durch Christum uns bewisen, uffthun 8.

Und volgt ietz von dem euangelio.

Demnach wellend wir widrumb anzeygen, welchen weg 9 das gsatzt abgethon sye.

## Euangelium.

Als nun der allmechtig got mit sinem volck von ye welten har 10 3 vil gehandlet und geredt hat, und aber daby die onmacht und präst Adams so groß ist gewesen, das sinem wort nieman hat mögen

<sup>1)</sup> geoffenbart — 2) da — 3) von da an. daß — 1) so stimme ich bei, so bin ich im Einklang mit — 5) Leib — 5) siehe — 7) Flecken. Makel — 5) nobis elucescet — 3) in wie fern; quatenus — 10) a prima mundi creatione.

nachkummen; daruß ouch volget, das nieman zu got hat mögen kummen. Denn wiewol er barmhertzig, ist er doch daby grecht psal. 111. [Ps. 111. 4]: Der her ist ein milter erbarmer; er ist ouch grecht. Deßhalb, so wir glych in disem zyt¹ sine gebott volkummenlich möchtind erfüllen, dörfftind² wir nüt deß minder siner lutren gnaden, das er uns das ewig rych und fröid gebe. Dann wie groß joch³ der verdienst wer, hett er dennocht ghein rechnung gegen den ewigen⁴ Ro. 8. [Röm. 8. 18]: Die lyden dises zyts sind nit wirdig gegen der künfftigen eer, die in uns eroffnet⁵ wirt. Wir wellend hie der grösse der eren und fröiden gschwigen.

So wir aber nach dem allem das, so sin grechtigkeit erforderet, nit allein nit erfüllen mögend, sunder gar nit erreichen vor den bösen anfechtungen und prästen, und muß doch der gerechtikeyt gottes gnüg beschehen; nimm war, wie einen wysen radt hat die götlich wyßheit fürgenommen<sup>6</sup>, der so wunderbar ist, das er mentschlichem verstand nit begrifflich noch gleublich<sup>7</sup> ist, got erlüchte denn deß menschen verstentnus, und nemme im sin hertz und mache das gleubig.

- 1. Adam hat uß hochmut gesündet, der aber durch die götlichen wyßheit, die der sun gottes ist [cf. 1. Cor. 1. 24], geschaffen ward.
- 2. Und wie er in den schwäreren tod der ungnaden gottes und prästens, ouch in den lyplichen tod gevallen, darumb, daß er das gebott gottes übertretten hatt, also sind wir alle, die sine kinder sind, prästhafft, in ungnad gottes und ietweders tods als eyegen als er.
- 3. Und ob wir glych fromm wärind und one unsere geprästen, unnd dientind got allen unseren lebtag nach sinem gevallen, noch ist des menschen lebtag der langen, ungemeßnen ewigkeit nit wirdig.
- 4. Ouch ist himelsche freud so wunderbarlich groß unnd heylig und schön, das die ghein hyeig 11 leben verdienen könd, ob wir glych güte, nütze knechte wärind [cf. Luc. 17. 16]. Sich 12, wie warlich hat Christus geredt, es sye den menschen unmöglich sälig ze werden [cf. Matth. 19. 26].

Sich aber dargegen, wie wyßlich got alle unsere prästen in Christo Jhesu ersetzt hat [cf. Jes. 53. 4].

- 1. Christus ist gedemûtiget biß in den schmächlichen 18 tod des crützes Philippen 2. [Phil. 2. s]; unnd hat der das getragen, durch
  - 3 Marginal Wir müssend der lutren gnaden geleben.

<sup>1)</sup> in hoc saeculo vivens — 2) bediirften — 3) auch — 4) könnte man dasselbe [sc. unser Verdienst] keineswegs vergleichen mit dem ewigen; non posset tamen aliqua ex parte cum aeterna illa retributione conferri — 5) geoffenbart — 6) sich vorgenommen, getroffen — 7) glaubhaft; vix apud nos fidem inveniat — 8) beiden Arten des Todes — 9) ebenso — 10) unterworfen — 11) diesseitiges, irdisches (zu lesen hie-ig). — 12) siehe — 13) sehmachvollen.

den wir geschaffen sind, umb unsertwillen. Also sind wir durch die wyßheit gottes, durch die wir geschaffen sind, und wider die Adam gesündet hat, widerumb erlößt.

- 2. Hatt Christus ghein schuld einigerley¹ übertrettens nie uff im gehebt² [Hcbr. 4. 15]; denn er hat ghein sünd nie gethon, und ist ghein untrüw in sinem mund nie erfunden 1. Pet. 2. [1. Petr. 2. 22]. Er hat ouch gheinen süntlichen prästen der zerbrochnen natur³ an im ghebt; denn er nit in sünden und Adams vermaßgen⁴, sunder von dem heyligen geyst empfangen ist in den reynen lychnam⁵ der jungkfrowen Maria. Darumb, so er, durch den wir geschaffen sind, sich für uns ggeben hat [Gal. 1. 4], so bezalt er der götlichen grechtigkeit für den schwären tod des vals, des prästens und ungnad gottes, und macht, das sine vertruwten⁶ den lyplichen tod frölich uffnemmend ¹ umb sinetwillen.
- 3. Ewige säligkeit hat er allen mentschen erworben; denn sy sind alle durch inn geschaffen, durch inn erlößt. Und wie er ein ewyger 19 gott ist, also ist er thür unnd wärd gnüg<sup>8</sup>, aller menschen sünde in die ewigkeit hinzenemmenn und in ewig säligkeit inzefüren Hebr. 9. und 10.
- 4. Er ist ouch die schöne 9 und anbild 10 des vatters Heb. 1. [Hebr. 1. 3], und hat sich aber so jemerlich 11 lassen verspüwen 12, verspottenn, verhergen 13 umb unsertwillen [cf. Matth. 27. 29 ff.]. Das Isaias 53. [Jes. 53. 2] redt: Er hat weder gstalt noch zier. Und hat doch er unser prästen und kranckheiten warlich getragen [cf. Jes. 53. 4]; der ouch das heyl ist, des sich die engel erfreuwend anzesehen 1. Petr. 1. [1. Petr. 1. 12]. Ja, also ist er umb unser willen verjameret 14, das er 25 uns die ewigen fröid und zier erwurbe [cf. Jes. 53. 5].

Dise wenigen stuck gebend ein inleitung <sup>15</sup>, die ewigen wyßheit gottes, die er umb unser erlösung willen verhandlet <sup>16</sup> hat, anzesehen und ze verwundren <sup>17</sup>; denn sust mag die nieman ergründen oder ussprechen Ro. 11. [Röm. 11. 33-35].

Als nun der heyland aller menschen, Christus, von der heligen 18, unbefleckten magt 19 Maria geborn ist, wie Lu. am 2. stat, do hat der engel zu den hirten gesprochen [Luc. 2. 10 f.]: Sehend, ich verkünd üch grosse freud, die das gantz volck haben würt; denn üch ist ein

<sup>15</sup> geschaffen ] A Druckfehler gegeschaffen.

<sup>1)</sup> irgend welchen — \*) gehabt — \*) corruptae nostrae et vitiatae naturae —

\*) Makelhaftigkeit — \*) Leib — \*) die, die sich auf ihn verlassen, die 'an ihn glauben
— \*) auf sich nehmen — \*) sic etiam per se sufficiens est et idoneus — \*) Schönheit;
splendor — \*\*) Ebenbild — \*\*) contumeliose et turpiter — \*\*) anspeien; sese despui —

\*\*) schlagen. Siehe Id. II 1606. — \*\*) in Jammer, Elend geraten — \*\*) Anleitung —

\*\*) vollführt — \*\*) bewundern — \*\*) heiligen — \*\*) keusche Jungfrau. Siehe I 391,
Ann. 2.

heyland geboren, der ist Christus, der herre etc. Dannen har würt der gnädig handel gottes, den er mit uns durch sinen sun vollendet hat, euangelium genennet, das in aller unser not, onmacht und verzwyflung der sun gottes uns verkündt ist, kummen sin ein heyland, der 5 all unser prästen artznete 1. Und ist darumb Jesus genennet, das ist: ein heiland, das er die menschen gsund gemacht hat von iren sünden Mat. 1. [Matth. 1. 21]. Hie hand wir kurtzlich den gantzen grund des euangelii, namlich das: Nachdem uns armen menschen uß unserem verdienst unmöglich was zu gott ze kummen, hat got sinen sun für uns menschliche natur verordnet annemmen und für uns hinzegeben in den tod; denn er, der allenthalb volkummen und on alle masen<sup>3</sup> was, mocht4 all unser masen hynnemen. Welcher den handel5 vestenklich gloubt und sich in die thüren fruchtbarkeit des lydens Christi verlaßt<sup>6</sup>, der hat ietz dem euangeli ggloubt, der wirt sälig; der sich 15 daran nit laßt, der wirt verloren Mar. 16. [Marc. 16. 16]. Denn es ist vor8 gnug anzeygt, das wir nutz9 guts vermögend. Also mögend ouch uns die werck des gebottes nit sälig machen; denn wir mögend sy nit erfüllen, wie got erforderet. Gal. 2. [Gal. 2. 16]: Alles fleisch wirdt nit grecht erkent uß den wercken des gsatztes.

Disen gnädigen handel 10, namlich, das wir uß unseren wercken nit sälig werdind, sunder uß der lutren genad gottes durch den bezalenden herren Jesum Christum, hand wir gruntlich im wort gottes. Luc. 17. [Luc. 17. 10] spricht Christus: Wenn ir die ding alle thund, die üch gbotten sind, so sprechend denn: Wir sind unnütz knecht etc. 25 Johannes teuffer spricht Jo. 1. [Joh. 1. 29]: Sich 11, das lamm gottes. Sich, das ist, der da hynnimpt die sünd der welt. Nimpt er sy hyn, so nimpt sy der verdienst unserer wercken nit hyn. Christus spricht Jo. 10. [Joh. 10. 10]: Ich bin kummen, das die menschen das leben habind, und ouch rychlich habind. Jo. 5. [Joh. 5. 24]: Warlich, sag ich üch, welcher in mich vertruwt, der hat ewigs läben. Jo. 3. [Joh. 3. 11]: So ich erhöcht würd von dem erdrich, würd ich alle ding zu mir ziehen. Jo. 6. [Joh. 6. 50]: Das ist die spyß oder brot, die von himel herab kumpt (verstand: die spyß des wortes des euangelii), und gibt der welt das leben etc. Mat. 11. [Matth. 11. 28]: Kummend zů mir alle etc. Die wort Christi sind der meynung voll allenthalb. Darzů hat inn für andre all12 Paulus in der epistel zun 'n Römeren und

<sup>9</sup> Marginal Summ des euangelii [Druckfehler euangelei].

¹) heilte — ²) in Kürze — ³) Flecken, Fehler, Makel — ⁴) vermochte, konnte — °) hoc salutis mysterium — °) excellentissimo huic et pretiosissimo passionis mortisque Christo merito innititur — ¬) der sich nicht darauf verläßt, der nicht daran glaubt — °) vorher — °) nichts — ¹¹) hanc divinae gratiae administrationem — ¹¹) siehe — ¹³) vor den andern allen; prae aliis omnibus.

in dero zun Galaten und in andren heyter¹ fürglegt und erfochten². Die sol billich ein ieder pfarrer ernstlich erduren³.

Hie sind aber vil falscher oder blöder 4 Christen, die sprechend: So nun unsere werck uns nit sälig machent, sunder die einig gnad gottes, die uns ggeben und versichret ist in sinem sun, so dörffend wir nütz gůtes mee thûn<sup>5</sup>, sunder lassend uns sünden, oder wie Ro. 3. [Röm. 3. s] stat: Lassend uns vil böß thun, das got vil gutes thuge mit verzyhen durch Jesum Christum. Oder wie Ro. 6. [Röm. 6. 1] stat: Lassend uns in der sünd blyben. Antwurt: Welche also redend, habend noch nit empfunden, wie suß der herr ist; habend ouch die himelschen gab der 10 tevlhaffte deß hevligen geystes nit versücht Hebr. 6. [Hebr. 6. 4]. Dann welche iren prästen von Adamen har und den eygnen inneren falsch 8, den ein ieder mensch by im selbs wol weyßt, erkennend, die sehend ir jamer und onmacht zur säligkeit. Und so sy dargegen die gnad und heyl in Jesu Christo sehend und verlassen sich daran9, die sind ietz uß got geboren Jo. 1. [Joh. 1. 13]. Sind sy nun sün gottes, 15 so werden sy die art der sünen haben. Die flyssend sich des willens ires vatters, nachdem sy widrumb uß der ungnad zu gnad kummen sind. Der verlorne sun Luc. 15. [Luc. 15. 21] sprach nit: Vatter, ich weyß, daß du mir verzychst; darumb wil ich sünden 10 unnd mutwillen 11; sunder: Vatter, ich han 12 wider got und dich gethon, das ich nit 20 wirdig bin, din sun genempt 13 werden. Sich 14, im kumpt nit in sinn, das er sich der vordrigen mißthat widerumb vermesse 15, in dero er sich wider den vatter verschuldet hatt. Also reden ouch, die sich under die sün gottes vestencklich gloubend gezelt sin: Vatter, so ärmlich stat es umb mich, das ich nit wirdig bin, din sun genempt 16 werden. 25 Aber, so du dinen sun für mich gegeben hast, zwar das höchste gůt, das in himel und uff erden ist, so mag ich gedencken, das du mir nütz<sup>17</sup> abschlechst<sup>18</sup> Ro. 8. [Röm. 8. 32]. Dann wie? Hat uns got nit alle ding mit im geben? So du nun den für unser sünd ggeben hast, merck ich wol, das ich in den sünden nit me leben mag. Denn, 30 so ich vorhyn in den sünden so verzwyflet gestanden bin, warumb wolt ich me darinn wandlen? So ich fro bin, das ich uß dem kat 19 gelupfft 20

4 sunder ] A sünder — 7 thüge ] A thüge — 10 süß ] A süß — 17  $\it Marginal$  Der sünen ard.

<sup>1)</sup> klar, deutlich — 2) geprüft, untersucht — 3) überlegen, durch ernste Prüfung kennen lernen — 4) schwache; infirmiores — 5) ist es nicht mehr nötig, daß wir gutes tun — 6) Gemeinschaft — 7) geschmeckt, empfunden; nec aliquem gustum perceperunt — 8) Falschheit, Schlechtigkeit — 9) darauf — 10) sündigen — 11) Schlechtigkeiten begehen — 12) habe — 13) genannt — 14) siehe — 15) so vermessen zu sein, daß er die vorher begangenen Missetaten wieder tue — 16) genannt — 17) nichts — 18) abschlägst — 19) Kot; ex sordibus tam foedis — 20) herausgehoben.

und gewäschen bin, warumb wolt ich mich widrumb darin werffen? Das ist die meinung Pauli Ro. 6. [Röm. 6. 2]: Wir, die in der sünd tod sind xin¹, wie woltend wir fürer² darinn leben? Und zücht demnach gar schön harin³, das, wie Christus gestorben und ufferstanden ist, also ouch wir, nachdem wir in dem touff⁴ glych als mit im vergraben⁵ sind, ouch wir darnach ufferstandind und ein nüw leben fürind etc. Denn sind wir uff Christum gelassen⁶, so ist das mit gottes krafft züggangen. Wo got ist, da ist alle arbeit¹, wie man von den sünden kumme. Also volgt, das die, so also redend, in Christum nit glassen sind, und ob sy glych mit dem mund reden, sy syend Christen. Denn welches einiger trost und züversicht got ist, der mag nit erlyden, nun zü gedeneken, das got übelthat gevalle.

So man aber hie spricht: Der gstalt8 möcht aber nieman zu got kummen; denn ob der mensch glych in got gelassen ist, so falt er 15 dennocht täglich in sünd, so verschüttet9 er darnach die gnad gottes widerumb, antwurt: Das ist war. Diewyl 10 wir lebend, so laßt uns der schelm, der lychnam<sup>11</sup>, niemar me<sup>12</sup> frommklich leben der anfechtung halb. So wir aber in got durch Christum vertruwt sind, so mögen uns die frücht des fleischs nit in verdamnus fellen 18, sunder 20 wie Christus zu Petro sprach /Luc. 22. 31f./: Nimm war! Der tüfel hat üch ersücht 14, das er üch rytrete 15 wie den weytzen. Aber ich hab für dich, Petre, gebätten, das din gloub nit fellig16 oder prästhafft17 werd. Also mussent wir vest in dem glouben blyben, die sünd werde uns alle durch Christum verzigen 18, ob uns glych der tüfel 25 und das fleisch rytret 19 und mit der sünd zu verzwyflung reytzet; und wie Peters ußwendig verleugnen 20 inn nit in verdamnus gbracht hat, also mag uns ouch kein sünd zů verdamnuß bringen denn die einig ungloubnuß. Hie sprechend aber die waren Unchristen: Ich gloub vestenklich in Christum, und thund aber nüt christenlichs; daran 30 man sicht, das sy Nitchristen sind; denn man erkent den boum by der frucht sch. Matth. 7. 16.20]. Darumb merck zu eygenlicherem verstand 21: Welcher sich, wie vor offt anzeugt 22 ist, nach erkantnus sines prästens an die gnad gottes durch Christum sicher verlassen hat, der

<sup>1)</sup> gewesen — 2) fürder, ferner, weiterhin; posthac — 3) und führt nachher gar gut an, zieht bei — 4) in der Taufe — 5) begraben — 6) vertrauen wir, verlassen wir uns auf Christus — 7) illic perpetuum quoque est innocentiae studium — 6) auf diese Weise — 6) verliert er, verdirbt es mit, macht sich verlustig — 10) solange — 11) Leib; scelerata caro nostra — 12) ninmermehr; nunquam — 18) fällen, stürzen — 11) nachgestellt; expetivit vos — 15) reiterte, durchsiebte, sichtete; cribraret — 16) leicht zu Fall kommend, schwach — 17) schwach — 18) verziehen — 110) durch die Reiter, das Sieb schüttelte, abmühte, peinigte; etiamsi carnis affectus et ipse Satan nos exerceant — 180) äußerliches Verleugnen; externa negatio — 21) besserem Verständnis — 22) angezeigt, bewiesen.

mag nit one die liebe gottes sin. Wer wolt den nit lieb haben, der im sinen prästen so gnädiklich hynnimpt, und inn zum ersten hat anghebt lieb haben 1. Jo. 4. [1. Joh. 4. 19] und zů im ziehen? Wo nun die liebe gottes ist, da ist got; denn got ist die liebe selbs; und welcher in der lieby gottes ist, der ist in got und got in im 1. Jo. 4. [1. Joh. 4. 10]. Ist nun got in dem recht gleubigen, und sündet nüt dest minder2, so volgt, das es zugat, wie Paulus Ro. 8. [Röm. 8. 10] spricht: So nun Christus in üch ist, so ist der lychnam8 tod von der sünd wegen, und lebt aber der geyst oder die seel von der rechtwerdung4 wegen. Dise rechtwerdung ist nüt anders, dann das sich 10 der mentsch in die gnad gottes gelegt<sup>5</sup> und ergeben hatt, und ist der war gloub. Also ist die meynung Pauli, das unser lychnam<sup>6</sup> all weg <sup>7</sup> tod ist und tödliche8 oder süntliche werck gebirt; aber dieselben sünd mögend uns nit verdamnen, so wir im glouben grecht sind, das wir der genad gottes gwüßlich vertruwend durch den herren Jhesum Christum.

Wir wellend hie zwen menschen zů eim byspil setzen, damit man verston könne, wie es doch mög zugon, daß der gleubig, so er glych sündet, nit verdampt wird, sunder die sünd sind im ein val zu einer urstende 9 und besserung. Dann welche got lieb habend, denen mit- 20 würckend alle ding zu gutem Ro. 8. [Röm. 8. 28]; dargegen, die sich fromm schetzend us iren wercken, denen dienend ire gute werck zu argem. Nimm den Phariseier und den publicanen 10 Luc. 18. [Luc. 18. 10-14]. Der Phariseyer schatzt 11 sine eigne werck, und, wie er sich bsach 12, meint, er were grecht, und sagt got danck, das er nit 21 were, wie die andren mentschen. Der publican hatt an aller siner frommgheit verzwyflet, aber an got nit, sunder sprach er: Gott, bis 13 barmhertzig mir sünder. Diser ist von Christo frömmer geurteilt denn der Phariseyer, nit, das er ordenlicher gelebt hette, sunder das er got für so barmhertzig uud warhafft hielt, das er inn erhören wurde, 30 wie er uns hette zügseit 14. Sich 15, hie wirt die war grechtigheit des gloubens erschynen 16. Der Phariseyer vertruwt in sine werck; darumb redt er nütz denn bare hochfart 17 und buwt uff erdrich sch. Luc. 6. 49]. Herr, ich sag dir danck, das ich nit bin wie andre mentschen. Sich 18, wie unsere grechttickeit zu hochmut dienet; dannenhar 19 38

32 gloubens ] A gloübens.

<sup>1)</sup> zuerst hat angefangen — 3) nichts desto weniger, gleichwohl — 3) Leib —
4) Rechtfertigung; iustificatio — 5) auf . . . verlassen — 5) Leib — 7) immer —
5) dem Tod unterworfene — 9) Auferstehung — 10) Zöllner; publicanus — 11) schätzt —
12) beschaut, betrachtet — 18) sei — 14) zugesagt, verheißen — 15) siehe — 16) zeigt sich, wird klar gemacht — 17) Hoffart — 18) siehe — 19) daher.

sy nit ein grechtickeit, sunder ein grusame schuld 1 ist; denn eygenschatz2 ist die recht sündig ard wider gott. Sich aber daby die grechtigheit des gloubens, das sy nüt anderst denn sich selbs verwirfft, schlecht sich hinder sich3, und laßt sich4 allein an die erbermbd5 gottes und buwt uff den felsen sch. Luc. 6. 487. Ietz nimm mir disen publicanen, der so trülich in gottes barmherzigheit vertruwt, und laß in noch lange zyt in dem lychnam<sup>6</sup> leben, so ist er der anfechtungen des fleischs nit on 7; er verzwyflet aber nit an inen 8, sunder, so offt imm sünd zůvallend9, so demůtigend sy inn, und spricht all weg10: 10 O herr, wie leb ich so schnöd 11 in dinem angsicht; noch halt ich mich diner erbermd 12. Dis empssig 13 zu got louffen und klagen wert allen lastren me denn kein andre hut 14 oder gwarsame 15. Dann gotzhoffnung zeigt alle sünd an, verrat den heimlichen schalck im hertzen innen, das er sich nit für fromm gedar 16 ußgeben, macht inn ye mee und mee 15 schamhafft 17, das er mit den alten lastren für 18 got stätz kumpt. Sich den empsigen, nötigen wächter: den glouben 19. Dise meinung findstu Ro. 6. [Röm. 6. 12]. Da lert Paulus, das wir warnemmen söllen, daß die sünd in uns nit hersche, das wir nit den süntlichen anfechtungen underworffen werdind. Denn 20 herschend die anfechtun-20 gen des prestens, wenn<sup>21</sup> wir sy ungehindert, ungrechtfertiget<sup>22</sup>, unabgeschnitten 23 lassend wûten, und wöllend 's darnach mit unseren wercken bézalen. Wo sölich fürnemen 24 ist, da verhengt man den sünden 25, und sücht man andre werck. Die wil man darnach got ufstossen 26, er sölle sy für unser sünd nemen. Wo aber der trüwe wächter, der gloub, ist, der in imm gotzhuld und forcht begryfft 27, da strytet man für und für mit dem fleisch 28, da wacht man und crützget das fleisch mit sinen anfechtungen Gala. 5. [Gal. 5. 24]. Sich 29, also gat 30 es zů, das den glöubigen die sünd nit schadend. Und mag ouch der allein selig werden, der sölche zůversicht zů got hat. Hieby er-

2 Marginal Fromgheit des gloubens. — 10 Marginal Gloub wachet unnd wert den lastren. — 19 Marginal Herschen der sünden.

¹) gravis culpa — ²) Selbstüberhebung; philautiae malum — ³) demütiget sich; ut sese deiiciat — ⁴) verläßt sich — ⁵) Erbarmen — ˚) Leib — ⁻) so ist er zwar nicht ohne die Anfechtungen des Fleisches — ˚) wegen derselben — ˚) so oft er in Sünde fällt — ¹°) immer — ¹¹) schlecht — ¹²) doch verlasse ich mich auf dein Erbarmen — ¹³) emsige, fleißige — ¹²) Obhut, Vorsicht — ¹⁵) Vorsicht — ¹⁵) darf — ¹³) beschämt ihn — ¹³) vor — ¹³) O vigilem minimeque somniculosum custodem et quovis Argo oculatiorem — ²³) dann — ²¹) wann — ²²) ohne Entschuldigung, ungerügt — ²³) ununterbrochen — ²³) Vornehmen, Vorsatz — ²⁵) da läßt man den Sünden freien Lauf, da gibt man den Sünden nach — ²⁵) aufdringen — ²¹) in sich begreift, enthält; in sese continet — ²³) illic continua adversus carnem et affectus ipsius pugna est — ³⁵) siehe — ³⁵) geht.

lernet man ouch, daß nieman geneigter wirt, sich von tag ze tag ze bessren, denn der all sin zůversicht zů got hat. Der wächter hůt und manet stätz on underlas, so daby der selbsgrecht sine sünd anschrybt und abrechnet, wie er wil; und ist ein ytele gotlose. Der glöubig ist us dem geist gottes glöubig. Wo nun got ist, da wirt ümmerdar gûtes gemeret und wachsst. Und ob wir glych etlich sehend, die dem wort gottes glouben gebend und bessrend aber sich nit, so beschicht das eintweders, das sy nit glöubig sind und glychsend sich aber vor den mentschen, als sygind sy glöubig; oder sy sind noch klein im glouben, werdend aber zůnemen und wachsen, bys das sy das volkomen alter nach der stercke Christi erlangend Eph. 4. [Eph. 4. 13]. Denn das ist kurtz: Wo die liebe gottes ist, da ist sy als wenig ungeton als die unzüchtig lyblich liebe.

Zů merer ercklärung und vestung des gloubens spricht Paulus Ro. 8. [Röm. 8. 31]: So got uff unser syten ist, das ist: so uns got so günstig ist, wer wil wider uns sin? Und daß wir sehen, wie er uns günstig ist, spricht er wyter [Röm. 8. 32]: Er hat sim eygnen sun nit übersehen<sup>7</sup>, sunder inn für uns alle hyngegeben. Wie hat er uns nit alle ding mit im ggeben? Als ob er spräch: Wie wär das eins 8, daß er den höchsten schatz, sin eygnen sun, hette für uns geben, und wölte jetz demnach uns etwas abschlahen? Damit lert uns got durch den mund Pauli frölich und vertruwt zu im ze kummen. Sind wir einvaltig 9, könnend nit mit got reden, so ist es gnug, das wir nun 10 unser vertruwen zû got durch Jesum Christum im hertzen anzeygend; der fürmündet für uns 11 vor got mit süfftzen 12, die wir nit ermessen könnend Ro. 8. /Röm. 8. 26/. Er ist wyß gnug; denn er ist die götlich wyßheit, und ist aber unser worden; darumb ist er unser wyßheit. Sind wir ungrecht und wust 13, so ist er grecht und rein, und hat für unser ungrechtigkeit bezalt. Sind wir unheylig und sündig, so ist er heylig und ist aber unser. Sind wir umb sünden willen versetzet14, so ist er unser rantzung 15 und loßgelt. Sich 16 also: Was uns anligt 17, das erwirbt uns Christus vor got. Denn was er joch 18 ist, so ist er unser. Darumb aber Paulus 1. Cor. 1. [1. Cor. 1. 30] seyt: Er ist uns von got gemacht oder ggeben, daß er unser wyßheit, unser grechtigkeit,

<sup>3</sup> Marginal Der selbsgrechten art.

<sup>1)</sup> hütet — 2) mahnt — 3) Gottlosigkeit — 4) heucheln — 5) unwirksam — 5) Verissime enim illud pronuntiare possumus, syncerum illum dei amorem si semel occuparit hominis mentem, tam non cessare et ociari, quam non latere et cessare potest amor ille carnalis. — 7) verschont — 8) wie ließe sich das vereinigen — 9) simplices — 10) nur — 11) vertritt uns — 12) Seufzen — 15) unrein — 14) verpfändet — 15) Lösegeld — 16) siehe — 17) fehlt; quicquid ergo nobis deest — 18) auch.

unser heyligkeit und unser erlösung ist. Johannes spricht 1. cap. 2. [1. Joh. 2. 1/]: Mine sün! Ich schryb üch dise ding, das ir nit sündind. Ob aber einer sündete, so haben wir einen fürstender¹ oder fürsprechen² by dem vatter, den gerechten Jesum Christum, unnd der ist die gnädigung³ für unser sünd, und nit allein für unser, sunder für der gantzen welt sünd. Hie sicht⁴ mengklich⁵, das alle zůversicht zů got durch Christum Jesum gwüß ist.

Ietz wellend wir das wort Christi selbs hören. Mat. 11. / Matth. 11. 28/: Kummend zu mir alle, die beschwärt und beladen sind; ich 10 wil üch růw geben. Sich6, mit so hällen7 leren und kundschafften8 werden wir eygenlich bericht 10, das wir in allem trubsal, kummer und anligen zu got sicher 11 und vertruwt 12 söllend louffen, unnd er wirt uns alle ding leisten durch den herren Christum Jesum. Darumb alle, die durch andre mitler lerend zu got kummen, die leerend wider 15 got; denn der rufft uns zu im 13. Ja, er spricht: Welcher ein andren weg weder durch mich yngat, der ist ein dieb und ein mörder Jo. 10. [Joh. 10. 1]. Widrumb: Es mag zum vatter nieman kummen dann durch mich Jo. 14. [Joh. 14. 6]. Er ist ouch ein einiger mitler 1. Tim. 2. [1. Tim. 2. s]: Es ist ein einiger got, und ein mitler gottes und der 20 menschen, Jesus Christus. Was wellen 14 wider dise wort gottes alle menschen mögen harfür ziehen? Ja, ich gedar 15 nit für 16 got kummen; ich bin torecht<sup>17</sup>, sündig, schnöd <sup>18</sup>, ungrecht. Hörst du nit got 19, daß Christus unser wyßheit, unschuld, schöne, grechtikeit und bezalung 20 ist? Hörstu nit, daß er uns rufft, so wir schwär beladen 25 sind? Ja, ich muß ein andren mitler han21; ich gdar nit richtig 22 zu got kummen. Hörstu nit, daß nit me denn der einig Christus Jesus unser mitler sin mag? Ja, ich muß ein fürsprechen 23 han. Hörstu nit, das Christus alles tut? Das gebrist24 dir, daß du inn noch nit erkenst; denn du versichst dich nit zů im 25 als zů eim vatter, und 30 ruffst im aber vatter; sunder du rechnest inn für einen tyrannen und grusamen wůtrich. Darumb alle, die lerend, man gdör 26 nit zů got kummen on andre mitler, die schmähend got unnd felschennd im sin wort, und verschühend 27 die gleubigen hertzen von dem unserem

 $16\ Marginal$  Christus ein einiger  $[Druckfehler\ einiger]$ mitler. — 22 Marginal Gegenwürff der unwüssenden.

<sup>1)</sup> Vertreter; advocatus — 2) Vertreter, Advokat — 3) Versöhnung; propitiatio — 4) sieht — 5) jedermann — 6) siehe — 7) klaren — 16) Beweisen — 17) wahrhaft — 17) belehrt — 11) zuversichtlich — 12) voll Vertrauen — 13) sich — 14) wollen — 15) darf — 16) vor — 17) insipiens — 18) schnöde, schlecht, gering — 19) an non deum loquentem audis — 20) Erlösung; redemptio — 21) haben — 22) recht; recta — 23) Fürsprech, Vertreter — 24) fehll — 25) denn du setzest nicht dein Vertrauen auf ihn — 26) dürfe — 21) verscheuchen, jagen weg.

barmhertzigen got und vatter. Das sind die rechten, waren Antchristen. Denn alles, das sy Jesu Christo, unserm erlöser, zülegen und züziehen soltend, das nemmend sy im, unnd geben 's andren creaturen zü, falsch und lugenhafftiklich, one allen gründ der gschrifft, wider das häll wort gottes.

Kurtz ab: Hie sol sich nienman abfüren lassen, daß er by ieman gnad süche denn by got selb. Darumb hand wir das heiter wort gottes. Der sich des nit halt der ist nit ein Christ. Der unbefleckt gloub mag nit erlyden daß man by eim andren trost süche weder by dem gmahel der gleubigen seele: gott.

### Von abthun des gsatztes?.

Vil sind, die gar ungeschicklich<sup>8</sup> redend von abthun des gsatztes. Darus erwachßt, das demnach die unverstendigen, oder eigenlicher: die mutwilligen, so unbescheidenlich redend, daß es ein schmach gottes ist. Darumb, wie da oben verheissen ist, das abthun des gsatztes hie 15 volget.

Christus spricht Luc. 17. [Luc. 17. 16 f.]: Das gsatzt und propheten hand bis uff Johansen gereicht. Dannethyn 10 wirt das rych gottes verkündt, und ein ieder truckt gwaltiklich darin 11. Aber es ist ringer 12, das himel und erd vergang, weder das des gsatzts ein buch- 20 stab oder tüpflin hinfalle. Hie hörend wir zum ersten heyter, das gsatzt nun 13 bis uff Johansen gereicht haben. Darnach: Es möge vom gsatzt nit ein buchstab oder tüpflin hinvallen. Weliche zwo 14 meinungen uns bedunckend richtig wider einandren sin, und hat sy aber der mund gottes selb gredt und zemengesetzt; daran wir wol sehend, 2 das es nit vergeben geschehen ist. Hie ist nit not, das man anzeuge 15, wie die ceremonien altes testaments, das ist: die usserlichen opffer: weschen, reucken 16, brennen, abgethon sygend mitt den kleydungen, geschirren 17, form der tempeln. etc. Weliche ding nun ein bedütnus 18 gewesen sind uff Christum. Darumb sy ouch als der schatt<sup>19</sup>, so das 30 liechte kumpt, hyngevallen sind, als Christus kummen ist. Sunder man muß hie sagen, wie das gesatzt, das den inneren mentschen autrifft, abgethon sye, als: Du solt got uß gantzem hertzen, seel, gmût und krefften liebhaben [Matth. 22. 37], und: Du solt den nächsten als

<sup>30</sup> Christum ] A Druckfehler Christum.

<sup>1)</sup> irre führen — 2) haben — 5) klare — 4) wer sich nicht an das hält — 5) syncera enim et casta fides — 6) kann es nicht dulden; nunquam admittet — 7) de abrogatione legis — 6) ungeschickt; inepte — 7) haben — 10) von da an — 11) und ein jeder sucht mit Gewalt hineinzukommen; et quivis in illud vim facit — 12) leichter — 18) nur — 14) zwei — 15) anzeige — 16) Räuchern; thymiamata — 17) Gefüßen — 18) Hindeutung; typus — 19) wie der Schatten.

lieb haben als dich selbs [Matth. 22. 39]. So die gsatzt abgeton wärind, so wer doch der gloub abgeton, der nüt anders denn ein unabgewendt<sup>1</sup> anhangen gottes<sup>2</sup>.

Darumb ist ze mercken:

Das gsatz ist ein gut ding für sich selb3; denn es zeigt den willen gottes an, wie vor gesagt ist. Noch so tödt es uns, nit  $da\beta$  das gsatzt von im selbs uns töden mög, sunder daß wir daran erlernent, so wir im nit nachkummen, das wir des tods wirdig sind. Also töt uns der bůchstab des gsatztes 2. Cor. 3., Ro. 7. [2. Cor. 3. 6, Röm. 7. 10]: Also 10 erlernend alle menschen an dem gsatzt "du solt got uß allen krefften lieb haben / Matth. 22. 37/4, das sy des tods wirdig sind; denn nieman ist, der nit eintweders andre ding lieber hab weder got, oder gottes nit zů merem zyt vergesse. Deßhalb ein ieder empfindt, das er billich 4 verdampt wirdt nach der grechtikeit gottes. So aber derselbigen 15 Christus genug thut vor got - denn er ist unser grechtigkeit -, sich, so sind wir vom gsatzt erlößt, das ist: wir sind entschütt<sup>5</sup>, das uns das gsatzt nit töden mag; noch blybt das gsatzt in die ewigheit styff6. Also hat das gsatzt, biß das Christus ist kummen (wiewol Christus uß zucht7 uff Johansen bedüt8), alle menschen verdampt; denn es was noch keiner kummen, der, so wir des tods schuldig warend, für uns bezalte. Und ist die red Christi glych, als ob er spräch: Die propheten habend vorgseit 10 von miner zůkunfft 11 und wesen12; das hat gereycht biß uff Johansen, an welichem und an mir alles erfült, das vor von uns bedüt ist xin 13. Das gsatzt hat 25 alle menschen des tods schuldig gemacht. Aber nachdem Johans mich hat anzeygt den heyland sin 14, hat es alle, die in mich gloubt hand, nitt mögen zum tod bringen; denn ich bin die bezalung und erlösung. Noch so blybt alles gsatzt, so vil es den inneren menschen ansicht, in die ewigkeit unabgethon. Diß wirt mit einem byspil klar: "Du solt nit stälen [cf. Ex. 20. 15]" ist ein ewig gebott. Noch so hat einer 15 gstolen, und du erlöst den by dem richter vom galgen; ietz ist er vom gsatzt, das ist: von der straff des gsatztes, erlößt. Noch ist er nit16 erlößt, das im fürhin17 wider das gsatzt zime ze stälen18. Und ob man in glych, so dick 19 er stilt, vom galgen erlöst, denocht 35 wirt er nimmer fry gemacht, das er das gsatzt nit sölle halten. Also,

<sup>1)</sup> stetes — 2) an Gott — 5) Lex per se bona et sancta est — 4) billiger, gerechter Weise — 5) befreit — 6) fest — 7) ans Bescheidenheit — 8) quamvis is apud Lucam ipsum Ioannem modestiae loco nominet — 6) war — 10) vorhergesagt — 11) Ankunft; adventus — 12) omnem operis mei administrationem — 14) gewesen — 14) nachdem Johannes verkündet hat, daß ich der Heiland sei — 14) hat nun aber doch einer — 16) er ist aber nicht so — 17) fürderhin, weiterhin, von da an — 18) stehlen dür/te — 14) oft.

obglych Christus für unser sünd in die ewiggheit bezalt, stat denocht all wegen das gsatzt styff<sup>2</sup>; aber, so wir in Christum vertruwend, so mögend wir nit vom gsatzt verdampt werden. Dis ist ein teil des abtuns des gsatztes, da wir von der straff des gsatztes erlöst sind, ja, so wir in den herren Jesum Christum, unseren heiland, vertruwend.

Zum andren mal ist das gsatzt allein dem frommen abgenommen<sup>4</sup>, ja, es ist im nie ggeben 1. Tim. 1. [1. Tim. 1. 9]. Welicher heißt aber in der gschrifft fromm? Nit, der nit sündet; denn keiner ist on sünd 1. Jo. 1. [1. Joh. 1. s]; sunder der, der gleubig, wie gschriben stat Abacuck. 2., Ro. 1. [Hab. 2. 4, Röm. 1. 17]: Der glöbig wirt im glouben leben. Der 10 ist allein lebend, der sich selbs tod und ytel5 weyßt, und verlaßt sich allein an 6 die gnad gottes. In dem lebt ietz got, und er ist tod. Der ist allein fromm oder grecht, der sin ungrechte 7 erkent, und laßt 8 sich allein an den grechten Jesum Christum. Das gadt9 also zů, wie Paulus Gala. 2. [Gal. 2. 19] lert: Ich bin dem gsatzt durch das gsatzt 15 abgestorben, darumb, das ich got lebe. Ich bin mit Christo crützget, und leb aber ich fürhyn nit, sunder Christus lebt in mir. Denn das ich ietz lyplich 10 leb, das leb ich in dem glouben und vertruwen des suns gottes. Wie kan einer durch das gsatzt dem gsatzt sterben? Antwurt: Wie vor 11 offt gseit 12 ist, das er das gsatz eigenlich 18 an- 20 sicht, und befindt14 im dasselbig unmöglich sin ze halten und erfüllen. Und demnach volgt, das er siner wercken halb verzwyflet sälig ze werden, unnd kumpt dahyn, daß er sich allein an die gnad gottes ergibt. Ietz ist er der gnade gottes, und ist durch die erkantnus des gesatztes dem gsatzt gstorben, und darumb lebt er ietz in dem einigen 25 trost der gnade gottes. Ietz ist er mit Christo crützget, so er an verzwyflen sin selbs by im selbs gestorben ist. Ietz lebt er nümmen 15; denn er ist by im selbs am gsatzt tod erfunden. Das er aber lebt (das ist: trost und sicherheit hat der hulde gottes), das ist nüt anders, denn das er in vertruwen Jesu Christi allen sinen trost gesetzt hat. 30 Der lebt ietz in Christo, und Christus lebt in im. Denn sölchen glouben haben ist nit menschlicher vernunfft oder krefften, sunder der hand und gwalt gottes. Sich 16, welicher ein sölicher gleubiger ist, der darff 17 keins gsatztes, sunder all sin leben sicht 18 allein uff Christum, der in im lebt und sin trost ist; wie ein rechtsinniger 19, danckbarer 35

<sup>2</sup> Christum | A Druckfehler Chirstum — 9 Marginal Fromm ist allein der gleubig. — 18 Marginal Dem gsatzt sterben. — 24 die | A Druckfehler de — 28 Marginal Leben.

<sup>1)</sup> immer — 2) fest — 3) auf — 4) abrogata est — 5) nichts vermögend; exanimis

— 5) auf — 7) Ungerechtigkeit — 3) verläßt — 3) geht — 10) leiblich, im Leibe —

11) vorher — 12) gesagt — 13) recht, genau — 14) findet — 15) nicht mehr — 16) siehe

— 17) bedarf — 18) sieht — 19) rechtschaffener.

mensch uff ein andren menschen, der im all sin leben und noturfft ersetzt1, in allem thun und lassen ansicht2. Weliche ein sölichen geyst Christi habend, die sind sin Ro. 8. [Röm. 8. 9]. Und ob wir uns glych noch ferr³ von der volkummenheit wüssend, befinden 's wir 5 doch eygenlich, das in uns die maß des guten wachßt nach der maß des gloubens und verlassens in Christum. Und wie der gloub versucht wirt für und für, also gibt ouch das fleisch für und für sine frücht. Die erleydend4 uns gheinen weg ee weder durch veste des gloubens, der nüt anders ist weder ein vereinbaren unser in got durch 10 stäte zůversicht und zůlouff zů im5. Also sind, die ietz im glouben sind, das ist: in der gwüssen zuversicht der gnade gots, nümmen 6 under dem gsatzt, sunder under der gnad Ro. 6. [Röm. 6. 15]: Welicher in dero lebt, der lebt in got, und got lebt in im. Denn alles, das got von im erfordret, ist im suß, gnäm 7 und gevellig 8 nach dem inneren 15 menschen, ob er 's glych uß blödigheit nit erfüllen mag; denn er halt sich der 10 gnad gottes. Und was got gevalt, das gevalt ouch im, obglych das fleisch nit nahyn gevolgen 11 mag; denn also hat inn das gsatzt des lebendigen geystes erlößt von dem gsatz der sünd und des tods Ro. 8. [Röm. 8. 2]. Welchs ist das gsatzt des lebendigen geistes? Antwurt: Das furen und berichten 12, das uns got, so wir an inn gelassen sind 18, fürgibt 14 uß rechtem verstand 15 sines worts, den wir von nieman erlernen mögend weder von got Jo. 6., 1. Jo. 2. [Joh. 6. 45, 1. Joh. 2. 27].

Ietz hand wir zwo erlösungen vom gsatzt<sup>16</sup>. Eine ist von ceremonien, das ist: zünselwercken <sup>17</sup> oder kilchengespänsten <sup>18</sup>. Die ander
ist von der straff unser mißthat. Und so wir gar in got gelassen sind,
so dörffend <sup>19</sup> wir keynes gsatztes me. Dann da ist got selbs, der uns
fürt; und wie got gheines gsatztes bedarff, also, in welchem got wonet,
der bedarff ouch gheines gsatztes; denn got füret inn. Denn wo gottes
geist ist, da ist fryheit 2. Cor. 3. [2. Cor. 3. 17]. Also ist der, so in
got gelassen ist, ouch von den gesatzten, die den inneren menschen
betreffend, fry. Er würckt aber fry und frölich alle ding, die eim

i) gewährt — 2) sieht — 3) fern — 4) verleiden — 5) Nec alia via est commodior, qua carnis desideria fastidire incipiamus et penitus abnegare, quam firma in Christum fides, quae non aliud est, quam certa et arctissima nostri ipsius cum deo coelesti patre coniunctio, qua per certam spem illi unimur, ut ad eum auxilii gratia in omni necessitate confugiamus. — 6) nicht mehr — 7) genehm, willkommen; gratum — 8) wohlgefällig; acceptum — 9) Schwäche; infirmitas — 10) an die — 11) mit folgen — 12) Unterrichten — 15) so wir uns auf ihn verlassen — 14) sagt; tradit — 15) ex verbi sui vero et syneero sensu — 16) Hactenus ergo demonstratum est, nos bifariam a lege liberatos esse. — 17) Zeremonien — 18) a ceremoniarum operosa et inani administratione — 10) bedürfen.

Christenmenschen züstond. Welche der gestalt fry sygind<sup>1</sup>, sicht<sup>2</sup> man an iren früchten. Sind sy demůtig, beschicht 3 uß dem inwonenden götlichen geist; Christus ist ouch also xin4. Sind sy sorgveltig5 für anderer mentschen heyl, so ist Christus ouch also xin; so muß ouch die sorg allein uß Christo kummen. Sind sy duldig 6, der glychen; denn Christus ist ouch duldig xin. Sind sy frydsam, ist ouch uß got; Christus ist ouch also xin. Sind sy dapffer umb die eer gottes 7; Christus ist ouch also xin. Sind sy frölich in widerwertigkeit umb der eer gottes willen, ist alles von got etc. 8 Aber hie findend wir ein grosse zal falscher Christen, die sich verkouffend , als ob sy wol in 10 got erbuwen 10 und fry sygind, die doch ghein demut an inen habend, sunder wellend sy dadurch groß, rych oder hoch werden. Da sy für andre menschen sorg tragen soltend, tragend sy allein sorg für sich selbs; sy mögend nüts erlyden 11 umb gottes willen, aber umb ires nutz und namens willen alle ding. Sind unfridsam; ir ding ist nüt denn 15 mit allen menschen zerlegen 12, fechten 13, zerrütten 14, da joch die ursach der eer gottes nit treffenlichen nötet 15. Ire thaten zu beschirmen, wie letz 16 joch 17 die sygind, sind sy glert und dapffer; aber die eer gottes ze meren und den nächsten früntlich ze leren, sind sy nüt, wiewol man den ouch zů zyten mit rühe 18 angryffen můß, und umb eine 20 kleine widerwertikeit, da inen ein klein zytlich nützle 19 abgat, vallend sy gar hyn etc. Aber andre menschen ze recht ferggen 20, keinem blöden nüt vorgeben 21, ire kunst rumen und ir aber unglych 22 sin, bochen<sup>23</sup>, wie man die pfaffen ze tod schlahen, münchen brennen<sup>24</sup>, nonnen ertrencken sölle, wie man die ding straffen sölle, dero sy sich 25 los vermeinend, kurtz, alle usserliche ding flux 25 unberaten anzenemmen. ja, hie sind sy gût Christen. Aber entlich, befindstu nit, das sy zum ersten by inen selbs sygind Christen worden, so erkenstu sy denn uß iren früchten wol. Darumb wirt hie von vilen schantlich gemacht26 die leer gottes und übel verherget27, die nun darinn gåte Christen 30 sind, das den lychnam28 und usserlichen schyn antrifft; wiewol man der dingen mißbrüch mit der zyt ouch muß hynlegen 29. Aber die

<sup>1)</sup> seien — 2) sieht — 5) geschieht — 4) gewesen — 5) besorgt, ängstlich bemüht — 5) geduldig — 7) si pro gloria dei asserenda fortes fuerint et magnanimi — 3) Von hier an richtet sich die Polemik hauptsächlich gegen die Wiedertäufer. — 5) ausgeben — 10) erbaut, gegründet — 11) ertragen — 12) in Uneinigkeit, Streit zu kommen — 13) streiten — 14) Zerrüttung, Uneinigkeit zu bringen — 15) obschon doch die Ehre Gottes dadurch sehr geschädigt wird — 16) verkehrt — 17) auch — 18) rauh — 19) ein kleiner Nutzen — 20) zur Rede stellen, zurechtweisen, verurteilen — 21) nachsehen, vergeben — 22) nicht gleichartig, nicht mächtig — 23) prahlen — 24) Mönche verbrennen — 25) flugs, schnell; temere et nulla rerum consyderatione habita — 26) zuschanden gemacht, geschändet, entehrt — 27) in Unordnung gebracht, geschädigt — 28) Leib — 29) abtun, abschaffen, entfernen.

inneren prästen wellend sy nit anrůren; wiewol ze hoffen ist, so ferr sy anghebt hand dem wort glouben geben, sy werden sich mit der zyt recht leyten.

Zum dritten sind wir Christen ouch von allen denen gsatzten fry, die man uns hat uffgelegt der gstalt, als ob wir fromm oder gut darinn werdind, als dann sind alle bäpstliche gsatzt, die in dem wort gottes nit gründet sind: verbott der spysen, gebott der reynigkeit, der glübden, der lüselbycht<sup>2</sup>, der opfren, der geltbüssen, ablasses und das gantz zöiter<sup>3</sup>. Wir sind ouch fry der leren halb, die von dem mentschen erdacht sind, als: von dem fürbit der heilgen, von dem fegfür, bilderen, tempelzier, meßbstellen, vigilgenkouff<sup>4</sup> unnd andrer dingen etc.; denn sy sind in dem wort gottes nit gründt. Des alles grund ist das einig wort Christi Mat. 15. [Matth. 15. 9]: Sy erend mich vergeben<sup>5</sup>, so sy leerend leren und gebot der mentschen. Kurtz: Alles, das sich uß dem leren der mentschen lasst für güt ansehen, das ist vor got ein grüwen<sup>6</sup> Luc. 16. [Luc. 16. 15].

Zum letsten wellend sich etlich uß der ghorsame der waren obergheit, die wir weltlich nemend, ußziehen mitt dem schin, das sy Christen sygind. Und diss sind die aller schädlichesten fyend der leer gottes. Denn zů dem, daß sy wider das häll wort gottes tůnd, verlündend sy ouch vor andren mentschen die leer Christi und machend 's unwerd. Got hat im alten testament den gwalt7, der die mentschlichen bywonung8 und grechtigheit zu friden und ruw ufenthalt9, ufgesetzt 10 Exo. 18. [2. Mos. 18. 21-25]; im nüwen hat Christus gheissen 25 dem keiser (under welchem wir ein iede oberhand 11 verston söllend) geben, das man imm schuldig sye [Matth. 22. 21]. Das heißt er ouch durch den mund Pauli Ro. 13. [Röm. 13. 7]; liß das gantz capitel. Durch den mund Petri 1. cap. 2. [1. Petr. 2. 13-15]: Ir söllend dem regierer unnd sinen vögten oder houptlüten ghorsam sin etc. Bald 30 darnach [1. Petr. 2. 16]: Ir söllend die christenlichen fryheit nit zů eim fürwelben 12 der bosheit rechnen etc. Fürchtend got, und habend den regenten in eeren etc. [1. Petr. 2. 11]. Hebr. 13. [Hebr. 13. 11]: Sind ghorsam üwren fürgesetzten, etc. Der kundschafften 13 ist gnug, daran man sicht 14, das wir us götlichem gheiß der obergheit, die das schwert treit 15, söllend ghorsam sin. Es sol ouch ein obergheit nüt

9 halb | A hallb — 12 denn | A Druckfehler dem — 21 Christi | A Druckfehler Chtisti — 27 Pauli | A Druckfehler Paul.

<sup>1)</sup> angefangen haben — \*) Ohrenbeichte — \*) geringes, minderwertiges Zeug; nugae — \*) de vigiliis redimendis — \*) frustru — \*) abominatio — \*) magistratus — \*) Beisammenwohnen, gemeinsame Beziehungen — \*) handhabt — \*\*) eingesetzt — \*
\*\*) Obrigkeit — \*\*) Vorwand — \*\*) Zeugnisse, Beweise; testimonia — \*\*) sieht — \*\*) trägt.

gebieten, das wider die eer gottes ist und wider sin wort, oder aber der ware Christ wurd sprechen: Man müs got me ghorsam sin weder den mentschen act. 4. und 5. [Act. 4. 19, 5. 29]. Darumb zimpt inen nit wider das wort gottes üzit<sup>1</sup> ze gebieten, so verr sy Christen sin wellend.

Welche nun zů disen zyten sich understand von aller schuld der zinsen und handköuffen oder zehenden (dann die in einen stäten 2 gang komen sind also, das ein ieder den boden, den er verzehendet, umb so vil der betrifft, ringer3 koufft; wiewol man die missbrüch der zehenden dennen tůn4 můs oder es gat alles ze schytren5) und andren red- 10 lichen schulden uswinden6, die sind alle vellig7 in dem gebott: du solt nit stälen [2. Mos. 20. 15]. Und sind so vil böser dieb denn andre, so vil sy irem diebstal Christum zů eim deckmantel machend. So verr es darzů kumen sölte, daß man under den Christen eim frommen das sin nit geben sölte und danebend der obergheit nit ghorsam sin, so 15 wäre by den Türggen weger8 ze wonen denn by eim sölchen volck. Man kan got grössere lestrung nit antun, weder sölche schalckeit 9 mit sinem namen beschirmen. Lüge 10 aber daby ouch ein iede oberkeit, daß sy falsch11, wücher und varlicheit12 der zinsen hinnemmind; und so inen got das schwert in die hand geben hatt, das sy nit umb ires 20 nutzes willen fechtind, sunder ein bösen damit straffind, den guten schirmind; sust wurde got glych als wol weg finden, wie er iro gebiet ze nüte brecht 13 als der pfaffheit gebiet. An welcher pfaffheit sich ouch die mütwiller 14 verstossend 15; dann besunder personen 16 für sich selbs die schmähen, erermen 17 und ze tod schlahen understand, das 25 alles unchristenlich ist. Man sol iren handel 18 also anheben 19: sy irer irtumben berichten und dieselben dennen tun 20, und sy inn friden lassen sterben, wie sy har sind komen, so vil ufrechte 21 schuld antrifft; dann sy darumb ouch von unserer, das ist: weltlicher obergheit, versichrung habend, die man nit brechen mag an denen, die daruf ge- 30 widmet22 sind; aber demnach so widme23 man niemantz me daruff. Ob aber etlich so halstarch 24 sind, das sy dem wort gottes nit wychen

3 Darumb ] A Druckfehler Darub — 18 Lüge aber ] A Druckfehler Lügen ber.

¹) irgend etwas — ²) regelrechten, gesetzmäßigen — ²) leichter — ⁴) entfernen, abtun — ²) oder es scheitert alles, geht alles zugrunde — °) befreien, sich entziehen — ¹) die verfehlen sich alle — ²) besser — ²) Schlechtigkeit; fraudes et imposturae turpissimae — ¹°) sehe, achte darauf — ¹¹) Falschheit, Betrug; fraudes et dolos — ¹²) Gefährdung; insidiosae artes — ¹³) zunichte machte, vernichtete — ¹³) Frevler — ¹⁵) verfehlen, versündigen — ¹³) Privatpersonen — ¹²) arm machen; bonis suis spoliant — ¹³) Angelegenheit — ¹³) an die Hand nehmen, behandeln — ²°) entfernen; beseitigen — ²¹) rechtmäßige — ²²) gesetzt — ²³) setze — ²³) halsstarrig, hartnäckig.

wellend, und könnend doch grüntlich nüt darwider, mit denen sol ghein besundrer handlen, sunder die obergheit. Die wirt sich denn wol gschicklich halten uß dem 18. Mat. [Matth. 18. 17] und 13. Deut. Kurtz: Die wütrich, die anders nüt könnend denn rouben und stelen, 5 sind so schädlich lüt, so sy es mit dem namen Christi verklûgen 2 understond, das wäger<sup>8</sup> wär, wir hettind an iro statt so vil Türggen. Derglychen sind wol so schädlich die uppige pfaffen, die alle ding mit irem geböch4 und gwalt hyndurch trucken wellend. Darumb muß sich ein oberkeit in den dingen ernstlich halten, daß der bederley un-10 frommen mutwill nit zu nachteil der eer gottes reiche. Denn kurtz, so sol ein ieder Christ eim ieden geben, das er im schuldig ist Ro. 13. [Röm. 13. 7]. Das ist ein schuld, das ein oberhand<sup>5</sup> für ein schuld erkent und halt; daby sol sy aber eygenlich sehen, das sy die schulden, so vor got nit redlich sind, verbietind oder verwandlind6. 15 Und so man die pfaffheit glych inziehen 7 wil bis uff ein noturfftige zal, noch hört8 ir gåt, das sy ietz besitzend, nit dir oder dem, sunder den armen, und das nach verordnung einer oberkeit und einer ieden kilchhöry<sup>9</sup>. Hierinn ist ietz nit statt von eynet<sup>10</sup> ze schryben. So ferr ein verkünder des gotsworts ein luter, einvaltig oug hat<sup>11</sup>, wirt er nit 20 gevarlich faren.

Dise kurtze inleytung <sup>12</sup>, für die unberichten <sup>13</sup> harfürgetragen <sup>14</sup>, mag ein ieder wol erkennen vergeben sin, wo die lerenden nit mit ernst zum ersten an gott begerend, das er inen gnad verlyhen welle; und demnach flyßlich die gschrifft erdurend <sup>15</sup>, und tag und nacht da<sup>25</sup> rinn wandlend; und zum letsten ein gmåt habind, die waren Hierusalem ze buwen. So sy aber die eer gottes und nutzbarkeit der selen, wie inen zåstat, ze fürdren vor inen hand <sup>16</sup>, und sehend nit uff das zytlich, sunder uff das ewig, so wirt inen got das wort der warheit rychlich zådienen <sup>17</sup>. Er macht den hirten Amos zå eim predgenden propheten [cf. Amos 1. 1]. Darumb söllend sy im wort gottes rych sin und das euangelium, das one das gsatzt nit verstanden mag werden, der gstalt harfür tragen <sup>18</sup>, daß gåt und böß wüssind, welchen weg man zå got kümme. Es sind ouch vil unzamer <sup>19</sup>, die måß man

15 glych | ADruckfehlergylch — 25 gműt | A<br/> gműt — 33 ouch | ADruckfehleronch.

<sup>1)</sup> Privatperson — 2) beschönigen, bemänteln — 5) besser — 4) Übermut, Prahlen, Großtun — 5) Obrigkeit — 6) ändern — 7) licet vero ignavus ille sacrificulorum numerus in ordinem redigi et imminui debeat — 6) gehört — 6) Kirchgemeinde — 10) fortwährend. Siehe Id. I 278 f. — 11) einen klaren Blick, ein gesundes Urteil — 12) Anleitung: isagoge — 15) Ungelehrte, nicht Unterrichtete — 14) vorgetragen, gegeben — 16) sorgfältig prüfen, erforschen — 16) zu fördern sich vornehmen, sich bestreben — 17) darreichen, mitteilen — 18) vortragen, lehren — 19) multi ferociores et intractabiles.

scharpff beschelcken<sup>1</sup>. Die růmend sich von dem gsatzt fry sin, und dörfftind<sup>2</sup> aber noch vil herterer gsatzten, damit man sy im weg behalten möcht<sup>3</sup>, und in gemein leren<sup>4</sup>, welche werk gott am aller gevelligsten sygind, namlich, die er lert Mat. 5. 6. 7., Ioannis 13. 14. 15. 16. 17.; ouch den überfluß des spilens, suffens, kleydens, schwerens, kriegens, zanggens, gytes zam und ruch<sup>5</sup> niderlegen<sup>6</sup>. Das sind sölliche bestien, das man mit inen genûg ze stryten hat, unnd darff man an den cantzlen weder fablen noch sophistenkempff predgen.

So vil von dem ynleyten der leer gottes 7.

#### Von den bilden8.

10

Der bilden halb, wie sich befunden hat, das die bild von got verbotten sind, sol das billich ouch ein ieder leren, damit die blöden und unwüssenden<sup>9</sup>, bericht<sup>10</sup> und erwachsen<sup>11</sup>, bald das erlyden<sup>12</sup> mögind, das man mit inen 13 handlen sol. Darzů wirt wol dienen das bůchlyn, das kurtzlich ist ußgangen von abthun der bilden 14; dann es vil kund- 15 schafften 15 der gschrifft hat. Welcher aber das nit hette, der lese an disen orten: Exo. 20. /Ex. 20. 237 daselbst am end von den silberinen götzen, exo. 34. [Ex. 34. 12-17], levit. 19. [Lev. 19. 4], levit. 26. [Lev. 26. 1], deut. 4. [Deut. 4. 3.23-28], deu. 5. [Deut. 5. 7-9], 1. reg. 7. [1. Sam. 7. 3-6], nu. 25. [Num. 25. 45.], deut. 4. [Deut. 4. 3.23-28], 20 deu. 7. [Deut. 7. s. 25], deute. 11. [Deut. 11. 16], deut. 13. [Deut. 13. 6-18], deut. 27. [Deut. 27. 15], Jesue 24. [Jos. 24. 23], jud. 10. [Jud. 10. 6-16], psal. 96. [Ps. 96. 5], psa. 114. [Ps. 115. 4-8], Isa. 42. [Jes. 42. 17], Isa. 44. [Jes. 44. 9-20], Hiere. 10. [Jer. 10. 2-16], Hiere. 13. [Jer. 13. 10], Ezech. 14., Ezech. 6., Mich. 1. [Micha. 1. 5-7], Aba- 25 cuck 2. [Hab. 2. 18 f.], 4. reg. 18. [2. Reg. 18. 4.33-35], 4. reg. 10. [2. Reg. 10. 15-30], 4. reg. 23. [2. Reg. 23. 4-23], 2. para. 31. [2. Chr. 31. 1-7], 1. Cor. 5. [1. Cor. 5. 10 f.], act. 15. [Act. 15. 20. 29], 1. Cor. 8. [1. Cor. 8. 45.], 1. Cor. 10. [1. Cor. 10. 19-21], 1. Cor. 12. [1. Cor. 12. 2],

22 Jesue 24. ] A und Gwalter Druckfehler Jesue 27. — 23 psal. 96 ] A und Gwalter Druckfehler psal. 69.

<sup>1)</sup> schelten, tadeln — 1) hätten nötig — 3) damit man sie auf dem rechten Weg behalten möchte; quo in ordinem redigi et in eodem retineri possint — 4) deinde communi omnibus doctrina demonstrandum erit — 3) sanft und strenge — 5) verwehren; coercere — 7) Et haec quidem hactenus de ea methodo dicta sint, qua in verae doctrinae cognitionem pervenitur. — 5) De idolis vel imaginibus. — 6) qui imperitiores sunt et proinde infirmiores quoque — 10) belehrt; instructi — 11) gestärkt; confirmati — 12) ertragen — 13) nämlich mit den Bildern — 14) Gemeint ist die Schrift von Ludwig Haetzer: Ein urtheil gottes unsers eegemahels, wie man sich mit allen götzen und bildnussen halten sol, uss göttlicher gschrifft gezogen. Zürich. Christoph Froschauer. 1523. Siehe Weller Nr. 2448, 2449, 2898. — 15) Beweise, Beweisstellen; testimonia.

Galat. 5. [Gal. 5. 1.20], 1. Thess. 1. [1. Thess. 1. 2], 1. Petri 4. [1. Petr. 4. 3], 1. Jo. 5. [1. Joh. 5. 21]. Diser angezeygten orten verbietend etliche die bild oder götzen, etliche verspottend sy, ettliche leerend, wie man die abthun sol. Darinn aber gevarlich ze faren ist, das nit übels daruß entspringe. Denn, für das die Christenmenschen recht bericht werdend, wie man inen ghein eer enbieten sol, so mag man demnach deß bas geduld haben, bis das die blöden ouch harnach kummend das man sölchs mit merer verhellung volbringen mag. Etliche ort rumend, die sy abgethon habend.

Hie widerfechtend 7 etlich sölicher gstalt: Diß gebott berurt allein die Juden unnd uns Christen nit. Denen man also antwurt geben sol, das dise zwey teyl: "Du solt nit frömbd gött haben [2. Mos. 20. 3]" und "Du solt ghein bild noch glychnus haben [2. Mos. 20. 4]" glych als ein hut9 und erklären sind des ersten gebottes: Du solt in einen 15 got vertruwen. Besich 10 deut. 5. [Deut. 5. 6], so spricht got: Ich bin din herr got, der dich uß Egypten gefürt hab, etc. Sich 11, das ist das erst gebott, darinn sich gott harfür stelt für unseren got. Ietz verbüt er die ding, die uns möchtind von im abfüren, und spricht glych daruff [Deut. 5. 7]: Du solt nitt ander gött nach mir oder in minem 20 angsicht haben. Und das ist ein weg, durch den die kinder Israels offt sind abgefürt und wir Cristen derglychen. Denn welcher hilff und trost by einer creatur gsucht hat, die der gleubig allein by got suchen sol, der hat im selbs ein frömbden got gemacht; denn ie das ein gott eins ieden ist, zu dem er sin zuflucht hat. Also ist das ein 25 stuck, das uns von got ziehen mag: frömbde göt. Das ander stuck, das uns abfüren mag, sind bilder. Darumb verbüt sy got zum ersten [Deut. 5. 8]: Du solt dir ghein geschnitzt bild machen, noch glychnus oder contrafactur der dingen, die im himel, uff erd oder in dem wasser sind. Sich 12, man sol schlechtlich nit machen. Und ob wir sy etlichen 30 weg ie mußtind vor uns haben, als Danielen und andren beschach Dann. 3., so spricht er [Deut. 5. 9]: Du solt inen ghein zucht 18 weder mit biegen, neigen, eerenbieten; denn das heißt diß wort schahah [기구발] — enbieten, und ouch ghein dienstbarkeit bewysen. Diß zeigend die latinischen wort14 ouch gnug an "du solt sy nit anbetten; ouch inen ghein eer bewysen." Das man sy in den templen hat, das ist

<sup>26</sup> zum ] A züm.

<sup>1)</sup> sorgfältig — 2) unterrichtet, belehrt — 3) besser — 4) auch noch [zur Einsicht] kommen — 5) Übereinstimmung, Zustimmung — 6) Stellen der Schrift; alii scripturae loci — 7) kämpfen dagegen, machen Einwürfe — 5) Zum Pluralis gött vgl. oben 1 173, Anm. 7. — 5) Schutz; subsidium — 10) beziehe, erwäge — 11) siehe — 12) siehe — 13) Ehre, Ehrerbietung; cultus — 14) Die Vulgata liest bei Deut. 5. 9: Non adorabis ea et non coles.

ye den bilden eer enbotten. Und da man spricht "Ich bett sy nit an; sy lerend mich und manend", das ist alles ein fabel. Got redt hie nit von dem anbetten, das wir verston wellend: er ist darüber¹; darumb, daß er wol weyßt, das ghein wyser ein bild anbettet. Er verbütet aber hie alle eere, also, das man vor inen nitt nigen², biegen, knüwen³, zünden⁴ noch reucken⁵ sol. Eret man sy nit, was thûnd sy denn uff dem altar? Ja, man eeret sy nüt minder denn die Heyden ire bilder der abgöten; die hand sy genempt⁶ nach dem namen des abgots. Also hand ouch wir gethon. Wir nemmend¹ die höltzer mit dem namen der säligen. Ein holtz nennend wir Unsere Frowen und die Můter gottes, das ander nemmend wir S. Niclausen etc. Und schryend, die sölichs thûnd, man welle die eer der heyligen vernüten; unnd sy vernütend die heyligen, so sy die götzen mit irem namen nennend.

Daß aber die bild uns lerind, ist ouch letz\*. Wir söllend allein uß dem wort gottes gelert werden, aber die tragen pfaffen, die uns on underlaß soltend gelert haben, die habend uns die leer an die wend gemalt, und sind wir armen einvaltigen der leer damit beroubt, und sind an die bild gevallen und hand sy geert. Wir hand ouch angehebt by den creaturen süchen, das wir allein by gott soltend süchen. Und da sy uns offt soltend gelert haben, hand sy die leer lassen ston, unnd habend offt darfür meß gehalten, das wir einvaltigen nit verstanden habent und iro der merteil ouch, bis das es darzü ist komen, das wyt der merer teil der Christenmentschen nit gwüsst hat, in welchem wesenlichen stuck doch der mensch sälig werd. Ja, etlich habend uns erbärmklich mit iren fablen von den heyligen vom waren got an die creatur gewendt.

Da man aber inredt<sup>11</sup>, die bild sygind uns im nüwen testament nit verbotten, ist ouch letz<sup>12</sup>; denn wo man findet im nüwen testament "idolum" oder "simulachrum", da solt man im tütsch lesen: bilder oder glychnussen. Laß sich hie nieman irren<sup>13</sup>, ob er in dem nüwlich ußgangnen nüwen testament<sup>14</sup> an den vorgezeygten orten findt dis wort

4 anbettet ] A Druckfehler anbetttet.

<sup>1)</sup> er ist darüber hinaus — ²) sich verneigen — ³) niederknien — ¹) Kerzen anzünden — ⁵) räuchern — °) genannt — ⁻) nennen — °) verkehrt, falsch — °) trägen — ¹¹) angefangen — ¹¹) obiiciunt — ¹²) falsch, verkehrt — ¹³) irre machen — ¹¹) Siehe I 562, Anm. 2. In den bei Adam Petri und Thomas Wolff erschienenen deutschen Ausgaben, die hier in Betracht kommen, ist εἴδωλον wiedergegeben in Act. 7. 41, 1. Cor. 8. 4.7, 1. Cor. 10. 19, 1. Cor. 12. 2, 2. Cor. 6. 16, Apoc. 9. 20 mit: Götze, Götzen, und Act. 15. 20, Röm. 2. 22, 1. Thess. 1. 9, 1. Jos. 5. 21 mit: Abgött, Abgötter. εἰδωλείον wird 1. Cor. 8. 10 ebenda wiedergegeben mit: Götzenhaus.

"abgöt" oder "frömbde gött"; es solt all weg darfür ston "bilder" oder "glychnussen". "Idolon, hemoeon [!]" spricht Hesichius¹ "ist den Latinen simulachrum", tütsch: ein bild oder glychnus. Ietz bsich 1. Jo. 5. [1. Joh. 5. 21]: Lieben kinder, håtend üch vor den bilden! und andre ort, und låg² demnach, ob die bild ouch im nüwen testament verbotten sygind oder nit. Act. 15. [Act. 15. 20] ist ein bericht der Christen zå Hierusalem, das sich die Christen söllind håten vor vermaßgung³ der bilden.

Darzů so wir sprechend: "der heylgen bilder zeygend uns an, was sy gethon und gelitten habend, das wir ouch also thugind", hie sol man uns fragen, wenn<sup>4</sup> doch unser werck grecht sye. Müssend wir ie sprechen: So es im glouben, der ouch die liebe gottes ist, beschehind, so gevallend sy got 1. Cor. 13. Wyter fragt man uns: Uß was grund hand die heilgen sölchs geton? Werden wir sprechen: Uß warem glouben. Ietz sol man uns zeygen, wo man iren glouben gemalet oder gebildet 5 hab, so können wir inn nit zeigen denn in iren hertzen. So muß ie volgen, daß ouch wir lernen mussend den glouben notwendig in unseren hertzen sin, wellind wir ützid 6 gotsgevelligs thun. Den mögend wir ab den wenden nit erlernen, sunder wir müssend inn allein von dem genädigen ziehen gottes us sinem eignen wort lernen 7. Sich, hie erfindend wir, daß uns die bild nun<sup>8</sup> an usswendige blödigheit fürend<sup>9</sup>, und mögend das hertz nit glöubig machen. Also sehend wir wol usserlich, was die heiligen geton habind; aber den glouben, darus alle ding bschehen mussend, mögend uns die bild nit machen. So wir nun den glouben luter und unbefleckt habend, sich 10, so werdend wir unser selbs spoten, das wir so einen unwüssenden, blöden glouben hand gehebt 11, das wir gewennet, sy manind uns, so es doch alles ytel ist on den glouben.

Hie tůt man noch einen gegenwurff <sup>12</sup>: Also zimmte sich einem nit ein gschicht ze malen in sinem hus, noch einigerley gstalt, geblůmt <sup>13</sup> oder usgestochen <sup>14</sup>. Nun sehend wir die zwey cherub und die gwürckten oder gestickten tůcher ouch mit den cheruben und den erinen <sup>15</sup> schlangen und die knöpff und gilgen <sup>16</sup> und phialen an dem

<sup>1)</sup> Hesychius sagt in seinem Lexikon: είδωλον· όμοίωμα, σημείον χαρακτηριστικόν σκιοειδές — ²) siehe — ³) Befleckung, Schmutz; inquinamenta — °) quando et quomodo — °) gemalt oder abgebildet; ostendant ergo simul ubi nam locorum, quibus coloribus, quibus simulachris fides illa sanctorum expressa sit. — °) irgend etwas — ') Sola enim solius dei gratia nos intrinsecus trahens et verbi luce illuminans hanc tribuere solet. — °) nur — °) quam quod externis quibusdam rebus vanis et infrugiferis nos mancipant — 1°) siehe — 1°) gehabt haben — 1°) Einwurf — 1°) mit Farben dargestellt, gemalt. Siehe Id. V 94. — 1°) geschnitzt — 1°) ehern, aus Erz — 1°) Lilien.

liechtstock und geblum 1 am ephod 2 im alten testament; ouch 3. reg. 6. [1. Reg. 6.], das Salomon cherubin, palmen und menigerley gemeldes im tempel hat lassen machen, so schön, als ob es uß den wenden harus gewachsen wäre. Darumb uns one zwyfel ouch zimpt, sölche gemeld oder bilder haben. Antwurt: Das ist gwüß, das got alle gstalten und bilder nun3 darumb verbotten hat, das man nütz4 anhebe<sup>5</sup> eren nebend imm oder gheiner creatur eer embiete näbend imm, als man deut. 4. [Deut. 4. 1-28] wol verstan6 kan. Darus wir nun wol mercken mögend, das sölich gestalten, die nimmer für gött und helffer angenomen werden mögend als geblům und löwenköpf, flügel und derglychen, nit verbotten sind; dann Salomon hette sölche böum und geblum in 'n tempel nit lassen machen, noch got an den liechtstock gheissen machen, wo sy hettind die geverd der abgöttery mögen gebären. Aber die bilder, die gemeld, die wir in den templen habend, ist offenbar, das sy die geverd der abgöttery geborn habend. Darumb sol man sy da nümmen8 lassen, noch in dinem gmach, noch an dem merckt, noch ienen<sup>9</sup>, da man inen einigerley eer anthut. Voruß sind sy in den templen unlydenlich 10; denn alles, so wir darinn habend, ist uns groß 11. Wo sy in geschichteswyß 12 ieman 13 hette one anleytung der eerenbietung usserthalb den templen, möchte geduldet werden. So ferr aber man sich anhube darvor bucken und eer enbieten, sind sy nienen 14 uff dem erdrich ze dulden; denn sy kurtzlich ein hilff der abgöttery sind oder die abgöttery gar.

#### Von der meß.

So man von der meß reden wil, sol man zum ersten anzeygen, damit nieman verletzet werde, das niemans der meinung sye, das er den fronlychnam und blåt Christi<sup>15</sup> abthån welle oder schelten, oder leeren, wie es nüt sye, sunder das die meß ein ander fürnemmen<sup>16</sup> habe weder nun den fronlychnam und blåt Christi niessen<sup>17</sup>. Namlich, so habe man all weg<sup>18</sup> gelert, die leyen und pfaffen niessind ein ding, so sy den lychnam<sup>19</sup> und blåt Christi niessind. Das nun war ist; denn Christus hat darinn nun ein ordnung und uffsetzen<sup>20</sup> geton. Noch nüt des minder so habind die irrigen<sup>21</sup> pfaffen vor vil hundert jaren ein opffer daruß gemacht, das es aber nit ist. Denn kein ley

<sup>1)</sup> Blumenwerk, Malerei, Zierrat — 2) das Hauptstück der Prachtkleidung des Hohenpriesters — 3) nur — 4) nichts — 5) anfange — 6) verstehen, schen — 7) Malerei, Zierrat — 8) nicht mehr — 9) irgend wo — 10) nicht zu dulden — 11) sanctiora — 12) als Darstellung historischer Ereignisse — 18) jemand — 14) nirgends — 15) sacramentum corporis et sanguinis Jesu Christi — 18) Absicht, Vorhaben, Bedeutung — 17) genießen — 18) immer — 19) Leib — 20) Einrichtung — 21) irrenden.

halte es für anderst denn für ein spyß der seel; das ist es ouch, und hat es got darfür uffgesetzt1 und nit anderst, wie eygentlich2 harnach kummen würt; so mag es ouch nüt anderst sin. Hie muß man anzeygen, was man damit gemeint habe, das man es ein opffer genennet 5 hat und was ein opffer sye. Kurtz, so wirdt diß wort "opffer" im alten testament verstanden für ein gab, die eyner got bracht. Dieselbigen namm darnach der priester und lupfft3 sy uff den altar und zundt sy an oder hub sy uff, oder bewegt sy hyn unnd her, ie nachdem es ein opffer was. Damit reynigetend sy do ze mal ire sünd. Welichs doch alles nun ein bildnus ist gein, das Christus kummen ward 4, der ware priester; unnd ward nit ein vihisch noch vermaßget 5 opffer für aller welt sünd uffopfferen, sunder ein rein, unbefleckts. Das mocht aber under allen menschen, on inn selbs<sup>6</sup>, nit erfunden<sup>7</sup> werden. Darumb opfferet er sich selbs uff, do er an dem crütz den 15 tod für uns leyd8, unnd reyniget mit dem einigen tod unnd bezalt der gantzen welt sünd in die ewigheit. Diser warhafften meinung grund findt man in der epistel zů den Hebreern vorus 6. 7. 8. 9. 10. capitel. Wie nun Christus nun einist9 den tod am crütz erlittenn hat, also ist er ouch nun einest uffgeopfret. Sin sterben ist sin uffopfren für uns, und sin uffopfren ist sin sterben; sin ufopfren ist die reynigung unser sünd, unnd sin tod ist ouch die reinigung unserer sünd. Darumb, wie er nun einist ist gestorben Ro. 6. [Röm. 6. 10], also hat er ouch nun einest den tod erlitten, unnd ist nun einest uffgeopfret. Und darumb, wo man in der gschrifft findt, Christus tod habe unser sünd 25 hyngenommen, unnd findt darnebend, sin opfferen habe unser sünd hingenommen, und sin blutvergiessen hab unser sünd hyngenommen, als Col. 1. [Col. 1. 22], so ist es alles samen 10 nun 11 ein meinung, namlich, das uns Christus erlößt hat und für unser sünd bezalt, darumb, daß er sich für uns in den tod des crützes geopfret und hynggeben hat. Wie er nun 12 einest 13 gestorben ist, also ist er nun einest uffgeopfret.

Das aber demnach die pfaffheit 14 sich darfür ußgibt, sy opfre Christum für andre menschen uff, das hatt sy uß ir selbs erfunden one grund des worts gottes, uß welichem zwo 15 treffenliche 16 schmahen 17

gottes und zwen grosse prästenn erwachsend.

5 Marginal Opffer. — 30 nun ] A nün — 37 Marginal 2. schmahen Christi,

<sup>1)</sup> eingesetzt — 2) deutlich — 3) hob — 4) sed quod in his Christi typus continebatur, qui venturus erat in mundum — 3) beflecktes, unreines — 4) praeter unum Christum — 7) gefunden — 6) litt — 9) einmal — 10) Alles zusammen — 11) nur — 12) nur — 13) einmal — 14) sacrificulorum turba — 15) zwei — 16) schwere — 17) Schmähungen; blasphemia.

Die erst schmach gottes ist, das die türe¹ und schatz des lydens Christi damit verduncklet wirt. Also Christus, der war got und mensch, ist so tür², hoch und wärd, das sin tod, nun³ einest¹ uffgeopfret, rych und thür gnůg ist für aller welt sünd in die ewigheit zů bezalen; denn er ist ein ewiger got. So ist ouch sin lyden in die ewigheit unabläßlich fruchtbar. Wenn nun die pfaffheit sich für die sünd opfrens ußgibt⁵, so můß es ie dahyn langen⁶, das es Christus mit dem eynigen lyden nit volkummenlich vollendet hab, oder das es nümmen² krefftig sye. Denn so wir gloubend, das er, eynist³ uffgeopfret, uns, das ist: die gleubigen, in die ewigkeit erlößt und bezalt habe, so můß ie ein schmach sin⁶, welcher das widrumb understat¹o, glych als ob 's vor¹¹ nit ußgemacht¹² sye.

Die ander schmach 18 und grüwen 14 ist, daß nieman ützid 15 höhers mag uffopfferen weder sich selbs, welchs opfren Paulus Ro. 12. [Röm. 12. 1] lert: Ich bitt üch, lieben bruder, durch die barmhertzigheit 1 gottes, das ir üwere lychnam 16 embietend zu eim lebendigen opffer, zů einem heligen 17 opffer, zů eim gotsgevelligen opffer, und das üwer dienst uß der vernunfft und gmut kömme. Sich 18, das ist das höchste opffer, das der mentsch uffopfren mag: sich selbs. Wenn er sich nun undernimpt got uffzeopffren, so schmächt er inn; denn er macht sich 2 so groß, als ob er inn uffopfren mög. Und hat aber Christum nieman mögen uffopfren weder er sich selbs. Denn wie das opffer mußt rein sin, also mußt ouch der pfaff rein sin. So wir nun gheinen pfaffen in allem menschlichen gschlecht habend, der one sünd sye, weder den evnigen Christum, so mag ouch inn nieman uffopfren weder er sich 2 selbs. Und darumb, welicher sich für ein opfferer ußgibt, der nimpt Christo sin eer, unnd gibt sy im selbs. Ist ein unlydenlicher 19 grüwen 20.

Die zwen presten sind die:

Der erst ist, das die irrig<sup>21</sup> meinung des opfrens alle laster getröst und gepflantzet hat; dann alle röuber, wüchrer, verräter, blütvergiesser, eebrecher habend vermeint, so sy für ire mißtat lassind meßhalten, so werde ir sach richtig. Und mag nit anders sin, denn das sy daruff gesündet haben. Das sicht man an iren pfründen styfften <sup>22</sup> und meßverdingen <sup>23</sup> wol, die sy nit styfftind, wenn es nit ir letste züflucht were. So lieb hand sy das güt wol!

<sup>1)</sup> große Wert — 2) teuer, wertvoll — 5) nur — 4) einmal — 5) caeterum cum sacrificulorum turba sese Christum pro peccatis nostris sacrificare iactitet — 6) non aliam huius sacrificii causam invenire licebit — 7) nicht mehr — 6) einmal — 9) quin summe blasphemus sit — 10) unternimmt — 11) vorher — 11) vollbracht — 12) Schmähung — 14) Gräuel — 15) irgend etwas — 16) Leiber — 17) heiligen — 15) siehe — 19) nicht zu ertragender — 20) Gräuel; abominatio — 21) irrtümliche, falsche — 22) Stiften von Pfründen; sacerdotiorum fundationes. — 23) Messen bestellen; missarum redempta merita.

Der ander prest ist, das man mit der mess so gros zytlich gåt hat zemengeleit¹ und es umb das erdicht opfer² genomen. Unnd ob sy glich ein opfer xin³, were es dennocht ein grüwen⁴, gelt und lon der zytlichen gåtteren darumb nemen. Noch ist es nit gnåg xin; man bat mit den gåteren erst ouch gemåtwillet⁵ unnd den armen gar verschlagen⁶, das inen vor allen ghört; dann man den merteil aller almåsen dahin gewennt¹ hatt.

Zů sölchem fürnemen hat man getruckt<sup>9</sup>, wie man hatt gmögen <sup>10</sup>.

Zum ersten hand sy das iro niessen <sup>11</sup> ein meß genempt, das ist:

als vil als ein opfer oder ein gesandtes opfer <sup>12</sup>, das es aber nit sin mag, wie obstat <sup>13</sup>. Denn Christus hat es nun einist <sup>14</sup> und einen weg <sup>15</sup> yngesetzt, und hat es nit ein opfer oder meß, sunder ein testament und widergedächtnus genent; darumb dem fronlichnam <sup>16</sup> und blût Christi diser nam unbillich <sup>17</sup> ist ufgelegt.

Man hat ouch darnach die einen gstalt, nämlich des blutes, abgeschnitten, das man sy dem gemeinen mentschen nit gegeben hat, die doch Christus hat yngesetzt, als ze besorgen ist allein darumb, das man das ein für ein opfer hette und das ander nit, mit vil andren ceremonien, kleiden, crützen und seltzamen meinungen.

Damit aber mencklichemm 18 offembar werde, wie doch Christus dise spyß der seel habe yngesetzet, so sol man die wort Christi, die Mat. am 26. [Matth. 26. 26-29], Mar. 14. [Marc. 14. 22-25], Lu. 22. [Luc. 22. 19.1], eigenlich 19 besehen und dem volck ze verston geben 20. Dieselben werdend darnach vil clärer us den worten Pauli 1. Cor. 11. [1. Cor. 11. 23-25], welche wir ouch hie für uns nemen wellend: Ich hab es üch anggeben, das ich von got genomen oder glernet hab, namlich, das der herr Jesus der nacht, an dero er hinggeben ward, das brot genomen hatt, und nachdem er danck gseit 21, hat er 's gebrochen und geredt: Nemend, essend, das ist min lychnam 22, der für üch gebrochen wirt; das tånd zå gedächtnuß min. Dis sind die wort des fronlychnams 23. Hie sehend wir zum ersten, das Christus spricht: der lychnam, der für üch gebrochen wirdt, das ist: wie ich üch ietz

19 crützen ] A Druckfehler crůtzen — 30 zů ] A Druckfehler zů.

<sup>1)</sup> zusammengelegt, gesammelt — 2) pro vanis illis et infrugiferis oblationibus — 5) gewesen — 4) Gräuel; abominatio — 5) Willkür, Gewalttat geübt — 6) entzogen — 7) gewendet, verwendet — 6) Vornehmen, Vorhaben, Zweck — 6) gedrückt — 10) so viel man konnte — 11) Primo enim coenae dominicae administrationem, quam illi soli obibant — 12) Vgl. in Zwinglis Schrift De canone missae epichiresis oben II S. 567. sg. — 13) Vgl. vorher oben S. 660. 13 g. — 14) einmal — 15) semel tantummodo et unicum tantummodo celebrandi ritum — 16) Leib — 17) mit Unrecht — 16) Jedermann — 16) genau; diligenter — 27) erklären — 21) gesagt — 22) Leib — 23) Atqui hacc ipsissima verba sunt, quibus in sacramenti corporis et sanguinis Christi celebratione uti solent.

das brot fürbrich, also wird ich verhergt¹ und getödt für üch. Darnach spricht er: Das thund zu gedächtnus min. Sich, er nempt2 es selbs ein gedächtnuß, und des mals, do er es selbs ynsatzt3, daran wir sehend, das Christus selbs nit geopfret hatt nach dem nachttmal, do er den jungeren sin fleisch und blut geben hatt, sunder erst morn des4, do er am crütz starb. Unnd sol aber sin fleisch und blut zu einer widergedächttnus deß geschehen, das er geton hat, wie harnach kummen wirt. Ietz volgend die wort des blutes: Derglychen ouch das trinckgschirr nach dem nachtmal, sprechende: Das trinckgschirr, das nüw testament, ist in minem blute. Das tund, so offt ir es immer trinckind, zů gedächtnus min. Dann so offt ir essen werdend das brot, und das trinkgschirr trincken, so verkündend den tod des herren, biß das er kumen wirdt. Dis sind die wort des blutes Christi, in welchen wir zum ersten verstan 5 söllend, das dis wort "trinckgschirr" für das wort "tranck" hie wirt genomen. Darnach nempt6 er das tranck "das 18 nüw testament", das ist: den nüwen pundt und gmecht7. Denn Christus hatt uns, wie obstat, mit sinem blûtvergiessen widrumb mit sinem himelischen vatter gefridet8, und ein ewigen pundt gemacht, durch inn zů got ze kumen. Und so wir die eigenschafft des testaments besehend, so ist ein gmäch9 erst denn ufgericht, wenn der gstirbt, der 2 es geordnet hat. Also ist das testament Christi erst am crütz in sinem tod uffgericht. Als wenig 10 nun ein mentsch sölch testament mag ufrichten, als Christus hat ufgericht, als wenig mag er ufopfren; aber wol mag er widergedencken, was Christus geton hat. Und so er sich in sin 11 lyden und erlösen verlasst, wirt er heil 12. Des hat er 2 uns ein gwüß, sichtbar zeichen gelassen sines fleischs und blütes, und heißt die bede 18 essen und trincken zu gedächtnus sin. Und wie die gedechtnus sölle verhandlet werden 14, truckt Paulus hie eigenlich 15 us und spricht: Denn so offt ir das brot essen werdend und das dranck trincken, söllend ir den tod des herren verkünden. Also erlernend wir, das diß sacraments eelicher 16 bruch also beschehen 17 sol: Man sol, so offt es der kilchhöre 18 gevalt im jar, verkünden unnd predigen das lyden und tod Christi; da erzellen, was es uns gûtes und frydens gebracht hat, und zu vestigung deß mit dem lychnam und blut Christi

10 blûte ] A Druckfehler blûte — 12 des ] A Druckfehler hes.

<sup>1)</sup> gequält, gemarteri. Siehe Id. II 1606. — 2) nennt — 3) idque tunc cum illud institueret — 4) am nächsten Tag; altera die — 5) verstehen — 5) nennt — 7) Vergabung auf das Absterben hin, Vermächtnis. Siehe oben I 134, Anm. 3. — 8) versöhnt; reconciliavit — 6) siehe S. 662, Anm. 7 — 10) ebensowenig wie — 11) auf — 12) salutem consequitur — 18) beiden — 14) qua autem ratione et modo commemoratio haec celebrari debeat — 15) genau; probe — 16) rechtmäßiger. Siehe Id. I 9. — 17) geschehen — 18) Kirchgemeinde.

alle gleubigen, die des begerend, spysen. Diß ist kurtzlich der einvaltig handel und meinung Christi¹.

So wir nun sehend, das die meß gheinen besundren insatz hat2, sunder von den menschen für ein opffer angesehen (dann dis sacrament nüt anders ist weder das niessen3 des lychnams und bluts Christi), so sollend alle menschen daran sin4, das sölicher mißbruch, da sich einer für den andren uffzeopfren fürgibt, hingelegt werd<sup>5</sup>, doch mit sölichem ernst<sup>6</sup> und fügen<sup>7</sup>, das nit uffrüren darumb beschehind; denn man gut weg findt, sy hynzelegen8. Darumb söllend die predgenden die gemeinen meßpfaffen allenthalb eutschuldigen. Denn dise irtumb nit von inen entsprungen ist; so söllend sy ouch des nitt engelten. Söllend ouch alle mentschen ermanen, das sy die im fryden wellind lassen hynkummen<sup>9</sup>, wie sy harkummen sind; denn der meerteyl dero sind versumpt 10, das sy zů der arbeit nümmen gezogen mögend werden. Unnd sol ghein Christ von der spyß wegen das werck gottes entledigen 11 Ro. 14. [Röm. 14. 20]. Wo aber etlich daby sich so gar ungebürlich halten wurdind mit widerbefftzen 12 one grund des gotsworts, sol aber nieman besunderlich wider sy handlen, sunder die einer obergheit verlassen 18; die wirt wol mit inen handlen, das gschickt ist 14. Denn kurtz: So der allmechtig got sin wort offnet 15, so muß der mentsch sehen, das er im nachkumme, oder er wirt den zorn gottes uff sich laden.

#### Beschluß.

Und so ir das, wie vorstat, von üch, als ir schuldig sind, und wir von üch erforderend, volstreckt, so haben wir zu got gwüsse hoffnung, er werde sin wort fruchtbaren 16, und sin eer mit unser besserung und frydlichem leben meren. Das geb uns got durch Jesum Christum, unsern erlöser und behalter. Amen!

Datum uff den 17. tag novembris. Anno 1523.

<sup>1)</sup> Atqui haec quoque est ipsius Christi sententia quam simplicissime exposita.

— 2) quapropter cum videamus missam nusquam a Christo peculiari quadam solennitate institutam esse — 8) Genieβen — 4) so sollen es sich alle Menschen angelegen sein lassen — 5) weggeschafft, abgetan werde — 6) modestia — 7) Anstand, Geschicklichkeit, Klugheit; prudentia — 8) zu entfernen, abzutun — 9) absterben; in pace defungi et decedere — 10) maximus enim illorum numerus eo aetatis pervenit — 11) zerstören, vernichten; destruere — 12) eigentlich: dagegen bellen, dann: Widerstand — 13) überlassen — 14) das sich geziemt — 15) offenbart, kund tut — 16) fruchtbringend machen.

G. F.

# Die Akten der zweiten Disputation vom 26.—28. Oktober 1523.

8. Dezember 1523.

Wie wir wissen (vgl. die Einleitungen zu Nr. 21 u. 23), erhob sich seit dem Frühjahr 1523 eine starke Bewegung im Volke gegen Kultus und Brauch der Kirche. Dann, im August, legten Zwingli und Leo Jud Hand an, um die Liturgie der neuen Erkenntnis gemäß umzugestalten. Namentlich bahnte Zwingli eine Reform des Meßkanons an (oben Nr. 23), wobei sich aber zeigte, daß andere noch weiter gingen als er, weshalb er genötigt war, einige Fragen noch besonders zu beleuchten (oben Nr. 26). Auch unter dem gemeinen Manne wurden Stimmen gegen die hergebrachte Meßfeier laut. Im September kam es deswegen in Zollikon, einer der Filialen des Großmünsters, zu Auftritten, die hernach gerichtlich wurden. Nach dem Gottesdienste am St. Mauritiustag erhob Jakob Hottinger grobe Vorwürfe gegen den Priester, stieß, wie schon vorher sein Bruder Klaus, die verüchtlichsten Worte über die Messe aus und behauptete, man halte diese nicht, wie sie Gott aufgesetzt habe; der jetzige Brauch sei ein Betrug der Leute, "Buben- und Lotterwerk" (in m. Aktens. Nr. 438).

Allgemeiner und stürmischer als gegen die Messe erhob sich der Unwille gegen die Bilder bezw. die "Götzen". In einigen Kirchen der Stadt und Umgebung, selbst von Geistlichen, wurden "Tafeln", "Briefe", Ampeln, gemalte und geschnitzte Bilder zerrissen, zertrümmert, weggetragen, in 's Wasser geworfen (vgl. in m. Aktens. Nr. 414

und viele weitere). In diesen Tagen, im September, gab Ludwig Hätzer, von dem wir nachher hören werden, ein Büchlein heraus, worin er die biblischen Sprüche über die Bilder nicht ungeschickt zusammenstellte. Es fand großen Absatz und erschien in mehreren Ausgaben (Weller 2448, 2449, 2898). Manche Bürgersleute gerieten in Skrupel, sie könnten durch die Bilder und Kruzifixe, die sie in den Kirchen ausgestellt hatten, andere zum Götzendienste verführen, und holten dieselben heim. Das durften sie, sofern sie unbestritten über ihr privates Eigentum verfügten. Anders verhielt es sich mit einem Fall, der sich vor den Toren der Stadt ereignete.

Der Müller in Stadelhofen besaß ein großes, schön geschnitztes, aufgerichtetes Kruzifix. Dieses — man sieht nicht deutlich, inwieweit der Eigentümer einverstanden war — unterstand sich Klaus Hottinger mit Hilfe des Hans Oggenfuß und des Laurenz Hochrütiner zu beseitigen, um, wie er sagte, das Holzwerk den Armen zuzuwenden. Diese Tat erschien vielen als ein todeswürdiger Gräuel, und der Rat legte die Schuldigen in den Turm. Aber die Prädikanten wehrten sich für die Gefangenen: die heilige Schrift verbiete die Bilder, und es haben schon früher fromme Christenleute dergleichen getan; von Todesstrafe könne keine Rede sein; strafbar sei nur die Eigenmächtigkeit, und zwar nur bürgerlich, nicht peinlich (Aktens. Nr. 421, Bullinger 1, 127).

Die ganze Stadt regte sich über den Handel auf. Im kleinen Rat entstand heftige Entzweiung; ein Teil der Mitglieder, auch solche, die sonst dem Evangelium gewogen waren, hingen noch mit Burgermeister Markus Röist an den Bildern. Die Sache wuchs an den großen Rat. Dieser, im neuen Geiste entschiedener als der kleine, bestellte je vier Verordnete aus beiden Räten und trug ihnen auf, mit den Leutpriestern zu ratschlagen "wegen der Bilder und anderer Dinge halb", am 29. September, dem gleichen Tag, von dem die Reformation des Stifts datiert ist (Aktens. Nr. 424). Die Verordneten waren bald einig. Sie beantragten, eine Disputation zu halten, und zwar über beides, Bilder und Messe, und die gefangenen Bilderstürmer inzwischen in Gewahrsam zu halten. Der Rat stimmte zu (Aktens. Nr. 430, offenbar ein paar Tage zu spät datiert) und schrieb schon am 12. Oktober die Disputation aus, auf Montag nach dem Sonntag vor Simon und Judastag, den 26. des gleichen Monats (das Ausschreiben s. u. in den Akten).

Also ein Gespräch wie Ende Januar. Und doch nach Sachlage, Anlaβ, Zweck und darum auch Verlauf welch ein Unterschied!

Bei der ersten Disputation hatte es sich darum gehandelt, eine Norm für die Lehre aufzustellen. Der Rat fühlte sich damals im

vornherein verpflichtet, dem Wort Gottes Bahn zu schaffen, und befahl dann auf Grund des Gesprächs allen Geistlichen, gemäß den biblischen Schriften zu predigen. Anders jetzt, bei der zweiten Disputation. Jetzt standen zwei spezielle Stücke des Kultus in Frage, über welche sich, eben infolge der schriftgemäßen Predigt, die Meinungen geteilt hatten, Bilderverehrung und Meßfeier. Diese beiden Bräuche galt es also an der Hand der Schrift gründlich zu beleuchten, damit alsdann die Obrigkeit ratschlagen könne, wie mit der Zeit und ohne Aufregung weiter zu handeln sei. Es war somit zunächst bloß eine Abklärung bezüglich der streitigen Fragen bezweckt, noch nicht aber ein Urteil des Rates. So erklärt Zwingli, man wolle durch das Gespräch "nichts setzen noch entsetzen", sondern einzig das Wort Gottes "verhören", sich aus ihm belehren. In diesem Sinne ist denn auch das Ausschreiben des Rates gehalten; er will die zwei Stücke, um die es sich handelt, aus der wahrhaft göttlichen Schrift alten und neuen Testamentes "erläutern" lassen und je nach dem Ergebnis weiter handeln, damit der Friede wieder hergestellt werde. Das zweite Gespräch ist gewissermaßen ein großer, exegetischer Kongreß.

Eingeladen wurden vor allem die Geistlichen des zürcherischen Gebietes, aber auch sonst jedermann in der Stadt und außerhalb, der zur Sache zu reden wünschte, dazu noch besonders die Bischöfe von Konstanz, Chur und Basel nebst der Universität daselbst, die Eidgenossen der zwölf übrigen Orte und etliche Zugewandte. Von den Bischöfen erschien niemand, von den Eidgenossen nur Schaffhausen und St. Gallen. Dagegen war die Disputation sonst stark besucht; man schätzle über neunhundert Mann, wovon ob dreihundertundfünfzig Priester, darunter zehn Doktoren, viele Magister und sonst gelehrte und namhafte Leute.

Am Morgen vor Beginn des Gesprächs hörte man eine Predigt. Dann hielten beide Räte Sitzung im Ratssaal. Sie bestellten als Präsidenten der Verhandlungen drei Doktoren, Joachim von Watt (Vadian) von St. Gallen, Sebastian Hofmeister von Schaffhausen und Christoph Schappeler von St. Gallen, damals in Memmingen, und trugen ihnen auf, besonders darüber zu wachen, daß die Redner nicht vom Grund biblischer Schrift abschweifen. Hierauf wurden Zwingli und Leo Jud vorbeschieden und beauftragt, jedermann aus göttlicher Schrift zu antworten. Dann berief man die Prälaten, Äbte und beschriebenen Botschaften in den Saal, und nachdem diese alle sich an die bestimmten Plätze gesetzt hatten, hieß man auch die Priester eintreten und jedermann, der zuhören wollte (diese Einzelheiten meist bei Bullinger 1, 130).

Die Disputation dauerte drei Tage, vom Montag den 26. bis Mittwoch den 28. Weinmonats. Der erste Tag galt den Bildern, der zweite der Messe; am Vormittag des dritten hielt Zwingli eine Predigt (unten Nr. 30 "Der Hirt"), worauf man am Nachmittag nochmals auf Fragen über die Messe zurückkam. Leo Jud führte das Gespräch über die Bilder, Zwingli das über die Messe. Jetzt zum erstenmal lernt man die Gegner des Reformators genauer kennen. Er selbst ragt hervor durch seine Entschiedenheit und Schlagfertigkeit. Neben ihm machte sein Freund Komthur Schmid von Küßnach großen Eindruck mit dem Standpunkt, vorerst noch das Wort weiter wirken zu lassen, ehe der Ral urteile, während die Männer der Sonderkirche (vgl. zu Nr. 21) dem Rat das Urteil überhaupt bestritten, da der Geist schon geurteilt habe, wobei aus Grebels Forderungen noch besonders das gesetzliche Wesen dieser Richtung offenbar wird. Man lese hierzu die Akten selber nach.

Gemäß dem Zweck des Gesprächs wurde kein Ratsentscheid gefällt. Vadian empfahl die Sache der Obrigkeit zu weiterem Ermessen. Für die gefangenen Bilderstürmer ward Fürbitte eingelegt. Damit endigte die Disputation. Der Obrigkeit blieb noch übrig, zu derselben Stellung zu nehmen; sie hatte auszumachen, was nun für die Sache Christi am ersprießlichsten sei. Dazu bestellte sie beförderlich einen Ausschuß von vierzehn Mitgliedern, je vier Ratsherren beider Kollegien, drei Prälaten der Landschaft und die drei städtischen Leutpriester; die Prälaten waren Abt Joner von Kappel, Propst Brennwald von Embrach und Komthur Schmid von Küßnach, die Leutpriester Zwingli, Leo Jud und Dr. Heinrich Engelhard.

Diese Verordneten beantragten, es sei wegen der Bilder und Messe von einem Beschluß noch abzusehen, weil es sich gezeigt habe, daß die Pfarrer auf dem Lande mehrteils noch zu unbelesen und des göttlichen Wortes zu wenig berichtet seien, und daß auch das Volk erst weiter belehrt werden müsse. Einstimmig empfahlen sie, es sei durch Zwingli eine Anleitung ("Inleitung") zu verfassen, aus der die Pfarrer lernen können, wie sie die Lehre Gottes zuhanden nehmen und ihren Gemeinden vorhalten sollen. Damit ferner das Evangelium überall unter das Volk komme und sich niemand entschuldigen könne, haben drei gelehrte Priester als Wanderprediger die Landschaft zu bereisen, Abt Joner die Gegend am Albis, Komthur Schmid den See und das Oberland, Zwingli die äußeren Landesteile.

Diesen Vorschlägen stimmte der Rat zu. Wegen der Bilder und Messe nahm er immerhin einen baldigen Beschluß in Aussicht; bis dahin sollte es beim Herkommen bleiben und niemand Bilder wegnehmen dürfen, ausgenommen Eigentümer, seien diese Privatleute oder Gemeinden. In diesem Sinne wurde ein offenes Mandat erlassen. Am 4. November fällte der Rat auch das Urteil über die Gefangenen; alle drei wurden bestraft, Klaus Hottinger auf zwei Jahre verbannt. Von allem, was seit der Disputation geschehen war, gab Zwingli am 11. November Vadian Bericht (das Mandat in m. Aktens. Nr. 436, zu datieren 29. ff. Oktober; das Urteil über die Gefangenen Nr. 442).

Zwingli entwarf rasch die ihm aufgetragene "Inleitung". Schon am 9. November wurde sie vor Rat verlesen und genehmigt; am 17. erschien sie im Druck (s. oben Nr. 27). Das "kurze und schöne Büchlein" (vgl. Bullinger 1, 137) legt einfach und warm die evangelischen Hauptlehren dar, beleuchtet den Unterschied zwischen christlicher Freiheit und tleischlicher Vermessenheit, und leitet zum richtigen Urteil über Bilder und Messe an, durchweg auf die Hauptstellen der Bibel verweisend. Der Rat ließ die Schrift allen Geistlichen zustellen. Voran steht die Ermahnung der Obrigkeit an die Geistlichen, die zitierten Schriftstellen fleißig im Original zu besehen, damit sie in der Erkenntnis des göttlichen Wortes zunehmen und auch im Volke christliches Wesen und Sitte wachse; denn hierauf müsse alles Wirken der Geistlichkeit ernstlich und einhellig abzielen. Säumigen und Widerspenstigen wird Ahndung angedroht und jedermann neuerdings eingeladen, dem Rat etwaigen Irrtum aus der Bibel nachzuweisen. Wer heute dieses obrigkeitliche Schreiben liest, dem muß es beinahe sein, als vernähme er ein karolingisches Kapitulare.

Am 8. Christmonat verließen die Akten des zweiten Gesprächs die Presse. Sie sind von Ludwig Hätzer, der sich, wie erwähnt, durch seine Schrift über die Bilder empfohlen hatte, verfaßt nach Notizen im Ratssaal und mit Hilfe anderer, namentlich Georg Binders, des Schulmeisters am Stift. Diesmal wurde es mit der Publikation genauer genommen als beim ersten Gespräch: eine Anzahl amtlich bestellter Ratsherren und Gelehrter hatten das Geschriebene vor dem Druck zu "verhören" und zu genehmigen (vgl. Hätzers Vorrede). —

Wir konnten uns in der Darstellung auf das Wesentliche beschränken, zumal die zweite Disputation bereits mehrfach und einläßlich behandelt worden ist, bei Mörikofer 1, 191 ff., Baur 1, 324 ff., Stähelin 1, 330 ff. Neu hinzugekommen ist zum bisherigen Material ein Brief Rhenans aus Basel vom 29. Oktober 1523, der einige bemerkenswerte Züge zur Vorgeschichte des Gesprächs bietet und in der Zeitschrift f. Gesch. des Oberrheins N. F. Bd. XXI, 1. Heft, 1906 abgedruckt ist.

### Ausgabe.

Citiert: Strickler 77. Haller III 182. Index libr. Frosch. 1543 S. 27. [Titelblatt:] Ucta oder geschicht | wie es vff dem gesprech d' || 26. 27. vnnd. 28. tagen Wynmonadts / in || der Christenlichen Statt Zürich / vor || eint Erfame gloßen großen vn kleine || Radt / ouch in by fin mer dan: 500. || priesteren / vnd vil anderer bi || derber lüten / ergangen ist: || Unbetreffend die gote | vnd die Meg. Unno | M.D. XXIII. | jar. | O Bot erloß die gfangnen. | Betzuckt in der Christenlichen statt | Zürich / durch Christophorū || froschouer. ||

Reiche Titelbordüre.

Über der Zueignung S. 3: Allen getruwen vud vffer- | welten brudern und schwol

Seite 9 zweites Titelblatt mit reicher Titelbordüre:

Uls fich nun menglicher || am Mentag am morgen zü [!] || früver radts 3yt (wie denn im mandat vergriffen || ift) nach der predgy vff dem Radthus versamlet || hat / habend sich Rat vnd Burger / so man nenet || die zwey hundert / vorhin beradten / mit was füge | oder geschicklikeit somlich sach verhandlet moch | te werden / da mit diß mit guter ordnug anghept || gebrucht und volledet wurd. Demnach hat ma || meister Vlrichen Zuinglin vnd Meister Lowe | Jud gezufft / mitsampt den apten / Prelaten / vn || andren herren so beschriben / vnd von etlichen || Eydanossen afandt warent. Do sich nun || jederman gesetzt und gestillet hatt / || hub d' herr Burgermeister Rovst || an zu reden / wie hie nach ge || schriben ist.

Unter diesen Worten innerhalb der Titelbordüre ein einfaches Blattornament. Am Schluß des Textes S. 141: Unno.: M.D.XXIII. || Getruckt in der Christen-lichen statt Jürich / || durch Christophorum froschower. ||
Am Schluß S. 144 Froschauers Druckerzeichen. Siehe Heitz, Paul: Die Zürcher Büchermarken. S. 9, Nr. 2 mit Jahreszahl.
144 unpaginierte Quartseiten. Sign. aij—sij. Marginalien. Seite 1 Titel; Seite 2 leer; Seite 3—8 Zueignung Ludwig Hätzers; Seite 9 zweites Titelblatt; Seite 10 und 11 Ansprache des Bürgermeisters; Seite 12—14 Mandat; Seite 14—141 Hergang der Disputation; Seite 142 und 143 leer; Seite 144 Froschauers Druckerzeichen. . schauers Druckerzeichen.

Citiert: Rudolphi 69. Haller III 182. Panzer-Ann. II 214, Nr. 2016. Finsler 108.

Vorhanden: u. a. Basel. Berlin. Bern. Dresden. Eßlingen. Frankfurt a. M. St. Gallen. Hamburg. Lindau. München Hof- und St.-B. und Un.-B. Nürnberg St.-B. Olmütz. Schaffhausen Ministerial-B. und St.-B. Stuttgart. Wolfenbüttel. Würzburg. Zürich Ktl.- und St.-B.

### Bemerkungen zu der Ausgabe.

Für diese Ausgabe gilt das I 82 zu Ausgabe A der Schrift "Von Erkiesen und Freiheit der Speisen" Gesagte. Was an der angeführten Stelle über die Umlautbezeichnung gesagt ist, trifft ebenfalls für unsere Ausgabe zu.

#### Abdruck.

Schuler und Schultheß Bd. I, S. 461-540.

# Übersetzung.

Von Rudolph Gwalter, zum Teil unvollständig, ins Lateinische übersetzt Opp. Zw. Tom. II Fol. 623b—646a.

Unserer Ausgabe ist die oben beschriebene Ausgabe zugrunde gelegt.

G. F.

Acta oder geschicht, wie es uff dem gesprech der 26. 27. unnd 28. tagen wynmonadts in der christenlichen statt Zürich vor eim ersamen gseßnen grossen und kleinen radt<sup>1</sup>, ouch in bysin mer dann 500. priesterenn und vil anderer biderber lüten ergangen ist, anbetreffend die götzen und die meß.

Anno 1523. jar.

O got! Erlöß die gfangnen!

Allen getrüwen und usserwelten brûdern und schwöstern in Christo Jhesu wünscht Ludwig Hätzer<sup>2</sup> erlösung irer conscientzen und erkantnus gottes durch Jesum Christum.

Der herlich prophet Esaias [Jes. 40. s] sagt uß yngebung gottes unsers vatters: Lieben getrüwen brudern und schwöstern: Das wort gottes blipt in ewigkeit styff ston. Also saget ouch David [Ps. 119. s9]: O herr! Din wort blipt ewiklich. Uß dem uns allen ein grosse hoffnung, ein ware enthaltung in got geboren wirt, das wir ungezwyflet wüssend, himel und erden zergon, aber das wort gottes unzergenklich sin. Dyß, frommen Christen, erzeigt uns täglichen der herr Christus nit nun mit sinem wort sunder ouch mit der that an, damit wir on deckel den geneigten willen gottes, unsers eegmahels, erkennind an uns von tag zu tag zunemmen. Sölichs ich mit vil redlichen geschichten üch frommen in Christo wol anzeygen möcht, o es die sachen erfordretind. In wie kurtzem zyt hat er den Antichristen, als Paulus sagt [2. Thess. 2. s], mit dem athem sines munds umbgestossen und nach vil andere bögkenwerk. Obglych

13 Marginal Esa. 40. - 15 Marginal Psal. 118. - 17 Marginal Mat. 24. - 25 Marginal 2. Thess. 2.

¹) Über die Zusammensetzung des Rates siehe Bernhard Wyβ S. 37, Anm. 1. —
²) Ludwig Hätzer von Bischofszell, Ct. Thurgau, geb. c. 1500, schloß sich später den Wiedertäufern an. Am 4. Februar 1529 wegen Doppelehe usw. in Konstanz enthauptet. Näheres P. R. E. VII 325 ff. und im Briefwechsel. — ³) fest, sicher — ') Errettung, Schutz. Zu der Bedeutung "enthalten = aufrecht halten, behaupten, erretten, schützen" siehe Id. II 1229. — ⁵) zweifellos, sicher — °) nur — ') Ludwig Hätzer hat am 24. September 1523 seine bekannte Schrift "Ein Urteil Gottes, unseres Ehegemahls, wie man sich mit allen Götzen und Bildnissen halten soll, aus der heiligen Schrift gezogen" herausgegeben. Betr. die Ausgaben siehe Weller Nr. 2448, 2449, 2898 und Weller II. Suppl., Nr. 2898. — °) wahren — °) in der Nähe, bei uns. Vgl. Id. IV 635. 1. a) α). — ¹°) Mummenschanz, närrisches Treiben. Zu "Bögg = vermummte Person" siehe Id. IV 1082 ff.

das vil gschicht<sup>1</sup> und gschehen ist, so ist es doch ietz in der christenlichen statt Zürych am 26. 27. und am 28. tag des wynmonets dapfferlichen erschollen, da man, wie Christen wol gebürt, mit dem wort gottes gehandlet, und dasselbig harfür gezogen hatt; dann es der recht vasanon<sup>2</sup>, der war goldstein ist, an dem menschlicher falsch erkennt wirt; es ist das recht winckelmeß<sup>3</sup> und richtschyt<sup>4</sup>, an dem alle unebne geebnet und geschlicht würt.

Es sollend ir, so spän5 und zwytracht under üch entstond, hie ein vorbild nemen, dieselbigen uß dem wort gottes zu entscheiden, onangesehen, ob bischoff oder bäpst, fürsten oder herren ein anders ge- 10 buttend6. Warumb wölt sich nit gezimmen den Christen mit dem wort gottes ze handlen? Warumb söltind die kind nit ires vatters gebott üben? Ja, one zwyfel gebürt sich wol allen getoufften Christi mit dem gåten wort der ewigkeit umbzegond. Ursach: Christus heißt [Luc. 11. 28] die sälig sin, so mit sinen worten ze schaffen hand und 15 dem glouben. So hat er uns zwar nit uff den zanckischen Aristotelem, nit uff Platonem, nit uff das bäpstlich unrecht recht, noch uff einigerley gschrifften der menschen gewisen, aber wol in die heyligen gschrifft [Joh. 5. 39]. Paulus, der geliept knecht Jesu, gebüt ouch sinem geistlich erbornen zun Timotheo, das er der geschrifft 20 wol belesen sye [1. Tim. 4. 13], on zwyfel darumb, daß er hierus alle spän8, so entstunden, richten möcht. Es haben ouch die Thessalonicenser9 all wegen die gschrift bsehen, ob die sachen sich also hieltind, wie Paulus und Barnabas predgetend [Act. 17. 11]. UB welichem wir clarlichen sehen, wie die so irrig, so entchristenlich 10, 25 ja so gotslesterlichen reden, so da sprechend: Es gezimme nit allen mit der gschrifft gottes umbzegon. Warumb? Das wir des loters 11, hinder iren oren sitzend, nit innen werdind.

Uß dem grund habend die frommen Christen von Zürich ein gespräch oder disputation gehalten, ob doch die götzen oder bildnussen 30 wider oder mit dem gebott gottes syen; item, ob die meß ein opffer sye oder nit. Was sy darzů bewegt habe, ist menglichem 12 kund. Dann etlich uß vertruwung der gschrifft die meß — nit den zarten fronlychnam unnd das blut Christi — gscholten habend als ein un-

1 gschicht ] A Druckfehler gehsicht — 15 Marginal Luc. 11. — 19 Marginal Jo. 5. — 20 Timotheo ] A Druckfehler Timtheo — 20 Marginal 1. Tim. 4. — 22 f. Thessalonicenser ] Statt dessen ist selbstverständlich zu lesen Beröenser — 23 Marginal Act. 17.

¹) geschieht — ²) βάσανος = Probierstein — °) Winkelmaß — ') Richtscheit — ⁵) Streitigkeiten — °) gebieten — ¬) geboren, gezeugt — °) Streitfälle, Uneinigkeiten — °) Siehe die Notiz in den textkritischen Anmerkungen. — ¹°) ungläubig, schlecht. Siehe Id. III 867. — ¹¹) liederlicher, schlechter, mutwilliger Mensch — ¹²) jedermann.

recht, unnütz ding. Etlich haben ouch etwas bilden hyn und abweg gelegt1, uß was gmut mögen wir nit urteilen. Hie habend sich unwillen erhept, ob das christenlich oder nit gethon sye. Habend also die eersamen von Zürich, klein und groß rädt, so man nempt die 5 zweyhundert<sup>2</sup>, denen von gottes genaden das euangelion wol schmecht<sup>3</sup>, ein wissen uß der gschrifft gottes wellen haben deren dingen halb. Zů dem sy ire priester, predicanten und seelsorgeren, etlich bischoff, deren aber keiner erschinen, ouch ander Eydgnossen beschriben4, damit aller span und uneinigkeit mit dem schwert, an beden sytten schnydend 10 (das ist das gotswort [cf. Hebr. 4. 12]), entscheiden wurde.

By sölicher handlung ich dann gsessen bin, da flyssig zůgehört, was von eim ieden darwider gsagt und opponiert; item, was von anderen, darzů bestelt, geantwurtet wurde. Dasselbig hab ich zum teil in der radtstuben uffgeschriben, darnach mit flyß an miner herberg widerumb geäfret<sup>5</sup>; so mir etwas empfallen — wie dann gsicht —, hab ich ander gfragt, damit ich niemant unrecht thäte. Wiewol ich mich viler scheltworten vermiß6 - dem frag ich, lieben brudern, nit nach; es beschicht allen denen, so da schrybend -, dennocht hab ich üch uß christenlicher und brüderlicher liebe unnd trüw, so uns unser 20 Christus gebotten hat [Röm. 12. 10], des nutzlichen christenlichen handels nit wöllen berüben7. Sind wir glyder des lybs Christi [1. Cor. 12. 27], so sol frylich ye einer dem anderen sinen nutz helffen fürbringen und betrachten. Hab ich nit nutzlichers vermögen, dann so ich zu dem aller kurtzesten - damit ir 's mit wenig gelt erkouffen 25 möchtind —, ouch zů dem aller grundlichesten — damit ieder wolbericht wurde - disen christenlichen handel schrybe mit hilff unsers lieben brûders in Christo, Jörgen Binders8, der ouch hieby gwesen, in deren ein ieder Christ klarlich die grossen mayestat [!] götlichs wortes ersehen wirt, das so gewaltigklich sin frucht erzeugt. Warlich ist es das verzerend fhür, das alle klugheit, alle fürsichtigkeit der weltklügen verbrent unnd ze boden richtet sef. Deut. 4. 24, Jer.

20 Marginal Ro. 12. - 22 Marginal 1. Cor. 12. - 31 Marginal 1. Reg. 16.

<sup>1)</sup> Über die Entfernung von einigen Bildern usw. in der Kirche von St. Peter in Zürich im September 1523, über das Herunterreißen von Ampeln im Fraumünster, über das Umstürzen eines großen hölzernen Kruzifixes in Stadelhofen bei Zürich usw. siehe Staehelin I 330 f., Mörikofer I 192. — \*) Siehe oben S. 671, Anm. 1 — \*) schmeckt, gefällt - \*) Siehe in der Einleitung oben S. 666 - \*) wiederholt - \*) darauf gefaßt mache - ') berauben. um etwas bringen - ') Georg Binder hatte in Wien studiert, war von 1519 an ludi moderator und später Chorherr am Großmünster in Zürich. Näheres über ihn bei Hug, Arnold: Aufführung einer griechischen Komödie in Zürich am 1. Januar 1531. Zürich 1874, S. 26, Zwingliana I 11 ff. und im Briefwechsel.

23. 29, Hebr. 12. 29]. Fürwar, es ist die harpff Davids, mit deren der unsinnig Saul gesûnd und gefrydet wirt [1. Sam. 16. 23].

Hierum, frommen, usserwelten brûdern und schwöstern in Christo Jesu, hab ich üch zû wolgefallen, zû beßrung üwers gloubens, zû uffnung¹ götlichs worts in aller üwerm namen lassen trucken und ußgon dise nutzliche disputation. Obglych vil schelten werden, wie ich dem ze vil, disem ze wenig, da uß gunst, dört zû haß geschriben habe, bezüg ich mich uff mengklichen², so zûgegen warend, deren ob nünhundert gwesen. Darzû hab ich all weg³ min gschriben exemplar vor den ersamen und glerten gelesen und hören lassen, so von eim ersamen, wysen radt darzû gewidmet und geordnet warend.

Diewyl nun ir geliebten in Christo, bruder und schwösteren, hie sehend das wort gottes unüberwunden ston, also, das die götzen oder bild nit söllend sin, ouch, das die meß nit ein opffer sye, sollen ir got bitten mit vertruwung, das er dasselbig allen menschen, ouch den 1 Juden, offne und kundbar mache; dann alles, so wir im glouben in sinem namen bitten, werdend wir gewärt [Joh. 15. 7, 14. 13]. On zwyfel würt er uns, sine bruder und kind, erhören. Hatt er uns Christum, sinen sun, gegeben, so wirt er alle ding mit im geben [Röm. 8. 32]. Ist er unser vatter, zwar so würt er den ghorsamen kinden nüt versagen oder abschlahen. Wir sollend ouch demselbigen, wie Christen gebürt, on zwyflung4 anhangen und glouben. Wir sollend by im dapfferlichen belyben; keyn forcht mentschlicher tröwung<sup>5</sup> und tratzung 6 sol uns darvon ryssen, obglych wol uns vil beschwärden, seltzame widerwertigkeit, groß verachten, schwäre armut darus entstat oder entspringt, obglych vil schantlicher gotlosen reden von uns gsagt werden. Wie dann in kurtzem zu Zürich beschehen, da man für ein warheit (das aber nach vil warlicher erdacht und ein schantliche unwarheit ist, wie sich befunden hat) ußgeben, man habe menschliche fůr8 oder töwung9, got zů schmach, in die hangind ampel gelegt10.

17 Marginal Jo. 15. 13. — Jo. 13 ist offenbar Druckfehler. Es sollte heiβen Joh. 14. — 18 Marginal Ro. 8. — 21 Christen ] A Druckfehler Chisten.

<sup>&</sup>quot;) Äufnung, Förderung, Unterstützung — ") jedermann — ") überall, immer —
") Zweifel — ") Bedrohung, Drohen — ") Trotz, Widerstand — ") vor kurzer Zeit —
") Kot — ") Kot, Exkrement — ") Anspielung auf einen Vorgang in Konstanz: Dort brannte in der Spitalkirche die Ampel, "welche vor dem h. Sacrament hanget", nicht mehr hell. Darauf wurde überall das Gerücht ausgestreut, es sei Menschenkot hineingelegt worden. Eine strenge Untersuchung zeigte. daß "nichts anderes als die Hepfe oder das Trübe vom Oel, das sich lange gesammelt hatte, darinnen gewesen". Näheres siehe in "Voegelins ungedruckter Reformations-Historie der Stadt Costnitz. Zweiter Versuch." Abgedruckt in Füßlin, Johann Konrad: Beiträge zur Erläuterung der Kirchen-Reformations-Geschichten des Schweitzerlandes. Fünfter Teil. Zürich 1753, S. 71 ff.

Derglychen erdachter und erlogner geschwatz sollen uns nit hinderstellig machen. Es sind kunststucke der weltkinden, damit sy gern das wort gottes verhaßt unnd hinderstellig machtind. Es fält inen1. Das steckt uns aber ein manlich hertz yn2, diß alles samen3 ze überwinden, das Christus unser überwinder ist, daß er uns gsagt hat sölichs über die sinen künfftig sin [Joh. 16. 33]. Habend die gotsfyend Christo also gethon, dem grunen holtz, wie wirt es erst uns, als dem thürren4 holtz, ergon [Luc. 23. 31]? Ist dem meister diß zu handen gangen, wie vil mer wirdt es den jüngeren begegnen? Dann der junger 10 ist nit über den meister [Luc. 6. 40]. Christus hat sinen hals darumb geben; also wirt es uns ouch begegnen; das ist die recht frucht dises boums. Uns erfröwt aber, daß Paulus sagt: Diß wissend wir: So unsere hütt<sup>5</sup>, die irdisch, darumb zergengklich<sup>6</sup>, schon zergat<sup>7</sup> und umkumpt, das wir ein ander, besser gbüw haben, von got erbuwen, da-15 rumb unzergenglich, im himel [2. Cor. 5. 1]: Christus, der die warheit ist und nit liegen 8 mag [Joh. 14. 6]. Got sagt ouch selbs [Matth. 16. 25]: Welcher sin seel oder leben hie verlürt<sup>9</sup>, der behalt<sup>10</sup> sy in das ewig leben. Darumb sind wir ouch hie nit als blyplich 11 in disem zyt; dann hie hand wir nit ein blypliche statt [Hebr. 13. 14]. Deßhalb, ge-20 trüwen brudern und schwöstern in Christo, wöllend wir Christum bitten, der uns ungewärt 12 nit verlassen wirdt, das wir vest und bestendig mögend blyben in sinem wort, das er ouch dasselbig allen in finsternus sitzenden offnen 18 wöll, darmit wir doch ein fart 14 mit der that die syend, so mit dem namen genempt werdend "Christen". 25 Das bschicht 15, so wir gute werck, von got geheyssen und nit von uns selbs erwellet, thund, die ander sehind unnd den himelschen vatter prysind [Matth. 5. 16]. Wir söllend uns ouch flyssen 16, das wir nit nun<sup>17</sup> mit dem mund Christum verjehind 18; dann das rych gottes stat 19 nit in den worten oder in der red, sunder in der würckenden so krafft des geysts [1. Cor. 4. 20]. So wir uns dann also gantz an das wort gottes geben, so wirt uns der herr gwüßlich krafft verlyhen, alle Jebuseyer zů überwinden [cf. 2. Sam. 5. 6-9].

3 wort ] A Druckfehler wor — 4 samen ] A Druckfehler sa — 4 Marginal Jo. 16. — 8 Marginal Luc. 23. — 9 Marginal Luc. 6. — 12 Marginal 2. Cor. 5. — 14 Marginal Jo. 14. — 16 Marginal Mat. 16. — 18 Marginal Hebre. 13. — 25 Marginal Mat. 5. — 30 Marginal 1. Cor. 4.

¹) Es mißlingt ihnen, sie erreichen ihre Absicht nicht — ²) das flößt uns . . . ein — ³) zusammen — ³) dürren — ³) Hütte — °) vergänglich — ¬) vergeht, zerfällt — °) lügen — °) verliert — ¹°) erhält — ¹¹) bleibend — ¹²) ohne Gewährung, Erhörung — ¹³) offenbaren — ¹³) nun einmal, wenigstens, immerfort. Zu "ein Fart, einfart" siehe Id. I 1027 ff. — ¹⁵) geschieht — ¹⁵) befleißen, bemühen — ¹²) nur — ¹⁵) bekennen — ¹³) besteht.

Hiemit befilch1 ich mich armen sünder in üwer gebett.

Geben zu Zürich am achtenden tag des christmonats nach der geburt Christi, unsers säligmachers, tusig fünffhundert und darnach im drü und zwentzgesten jar.

Als sich nun menglicher am mentag am morgen zü [!] früyer radtszyt — wie denn im mandat vergriffen ist² — nach der predgy³ uff dem radthus versamlet hat, habend sich rät und burger, so man nennet die zweyhundert⁴, vorhin beradten, mit was fügen⁵ oder geschicklikeit sömlich sach verhandlet möchte werden, damit diß min güter ordnung anghept⁶, gebrucht und vollendet wurd. Demnach hat man meister Ulrichen Zuinglin und meister Löwen Jud³ gerüfft, mit sampt den äpten, prelaten und andren herren, so beschriben, und von etlichen Eydgnossen gsandt warent⁶. Do sich nun iederman gesetzt und gestillet hatt⁶, hůb der herr burgermeister Röyst¹⁰ an zů reden, wie hienach geschriben ist.

### Burgermeister 11.

Erwirdigen, hochgelerten, wolgelerten, frommen, wysen, etc. genädigen, lieben herren! Nachdem unnd mine gnädigen herren von Zürich, klein und groß rät, so man nempt die zweyhundert<sup>12</sup>, nächst vergangen gebotten und ein mandat haben lassen ußgon, das nun hinfür in iren grichten und gebieten das heilig euangelium, das ist: das luter, pur<sup>13</sup> wort gottes, gepredget sölle werden, uß dem sy nun ietzund bericht werdend, das die zwen artickel, so ir hören werden, demselbigen wort gottes nit glychförmig noch gemäß syen; hiemit, diewyl sich nun der zanck lang erhept, so hand min herren zu guter christenlicher einhelligkeit und vestem fryden die iren bschryben, ouch die frömbden, damit sich nieman klage sömlichs<sup>14</sup> hinderruck<sup>15</sup> gehandlet sin. Wer dann kummen ist, in gottes namen!, wer dann nit kummen ist, dem könnend mine herren nüt thun; es gschicht uß guter

5-15 bildet ein zweites Titelblatt siehe oben S. 669.

<sup>&#</sup>x27;) befehle, empfehle — ') enthalten — ') Predigt — ') Siehe oben S. 671, Anm. 1 — ') Anstand, Geschick, Kunst — ') angefangen, an die Hand genommen — ') Siehe I 529, Anm. 1. — ') Bullinger I 130: Demnach berüfft man hinyn M. Ulrichen Zwinglin und M. Leo Jud und sagt denen, sy sölltind uß göttlichem wort mencklichem, der da disputieren wöllte uß der geschrifft, antwort gäben. Daruff berüfft man alle prelaten, aeppt und beschribne bottschafften. Und alls die alle sich an ire bestimpte ort gesetzt, hieß man ouch die priester hinyn gan, darzû wer zûhören wölte. — ') und es stille geworden war — ') Näheres über Markus Röust siehe I 483, Anm. 2. — ') Markus Röust. Vgl. Anm. 10. — '2) Siehe oben S. 671, Anm. 1 — '3) pure, reine — '1) solches — '1) hinterrücks, verstohlener, heimlicher Weise.

christenlicher meinung. Und darum so ist 's die meinung: Herr doctor Joachim von Watt von S. Gallen¹, herr Sebastion Hofmeister, doctor und predicant zů Schaffhusen², herr doctor Stoffel Schappeler ouch von S. Gallen³, ir dry mine herren söllend presidenten sin und uffmercken, ob ieman ungschickter sin wölte dann gebürlich were und sich zimpte; also, ob ieman ze vil welte reden on die heilig götlich gschrifft zů diser sach, das ir dry dasselbig wellend wenden und abstellen. Es söllent ouch meister Ulrich und meister Leo⁴ antwurt geben. Hierumb, ir all mine herren, so merckend eygentlich⁵ uff das mandat; dann mine herren werden unnd wellend darby blyben.

Diß ist die summ diser red.

Do stund

doctor Joachim von Watt von S. Gallen<sup>6</sup>

15 uff und redt dise meinung:

Herr burgermeister! Gebend mir urlob ze reden. (Das geschach.) Herr burgermeister, ersamen, wysen, strengen, vesten, frommen, etc. gnädigen lieben herren! Mine gnädige herren von Sant Gallen habend min herr pfarrer unnd mich allein darumb har gschickt, das wir allein früntlichen da söllend losen und zůhören und wyter söllend wir nüt handlen. Hierumb so bitt ich üch, mine gnädigen, lieben herren, zů dem aller ernstlichesten und trungenlichsten, so ich yemer das ir mich des erlassind!; dann es ist mir — wie vor gseyt! —

<sup>1)</sup> Joachim von Watt, Vadianus, geb. 29. November 1484, Sohn eines angesehenen St. Galler Kaufmanns. 1502 auf der Universität Wien bei Celtes und Cuspinian. Nach längeren Reisen und kurzer Tätigkeit in Villach kehrte er nach Wien zurück, wo er 1514 von Kaiser Maxmilian I. zum Dichter gekrönt wurde; 1516 Rektor der Universität Wien, 1517 Doktor der Medizin, 1518 Stadtarzt in St. Gallen, Hauptbeförderer der Reformation, 1526 Bürgermeister von St. Gallen. Vorsichtig führte er die Reformation durch, in St. Gallen bei den eigenartigen Beziehungen zwischen Stadt und Stift und bei dem stürmischen Vorgehen der Wiedertäufer besonders schwierig. Er starb am 6. April 1551. Näheres über ihn bei Bernhard Wyß S. 72, Anm. 3 und im Briefwechsel. — 2) Siehe I 526, Anm. 3. — 3) Christoph Schappeler, Sertorius, von St. Gallen. Geb. um 1472. Bis c. 1513 Lehrer an der Lateinschule, dann Prädikant in Memmingen. Er schloß sich nach ernsten Erwägungen frühe der Reformation an, die er nach seinem Aufenthalt in der Schweiz, 1523, energisch förderte. Infolge der Bauernaufstände mußte er, als Hauptaufrührer verschrieen, Memmingen verlassen. Er fand in St. Gallen Zuflucht, wo er am 25. August 1551 starb. Näheres über ihn siehe P. R. E. XVII 523 ff. - ") Leo Jud. Siehe oben I 529, Ann. 1 -<sup>5</sup>) genau — <sup>5</sup>) Siehe oben S. 677, Anm. 1 — <sup>7</sup>) Dr. Christoph Schappeler. Siehe Anm. 3. - Er war 1523 eine Zeitlang in St. Gallen, wo er Streitpredigten hielt und den Stiftprediger Wendelin Oswald zu einer Disputation erfolglos herausforderte. s) zuhören — s) eindringlichsten — 10) immer — 11) vermag — 12) davon entlaβt sc. vom Präsidium - 18) vorhergesagt.

nit empfolhen; damit ich nüt handle und thüye, das minen gnädigen herren von S. Gallen nachteilig sin möcht. Darumb so bitt ich üch zum aller höchsten, so ich vermag, ir wellend mich des erlon<sup>1</sup>.

Uff das gab im

der herr burgermeister

antwurt, sprechende:

Herr doctor! Mine herren wellend üch gar nüt zůmůten, das üweren herren von S. Gallen nachteilig oder zů argem erschiessen möchte; ir mögend das gegen üweren herren wol verantwurten. Darumb, herr doctor, so thůnd das best, so ir wol vermögend; es redt doch ouch sust menglicher. Das ist doch ouch sust nüt anderst dann losen unnd zůhören.

Nach sömlichem und nachdem sich die dry presidenten gesetzt hattend, stund uff

Caspar Fry, stattschryber<sup>4</sup>, unnd las diß mandat, hie nachvolgend.

#### Mandat5.

Wir, der burgermeister, radt unnd der groß radt, so man nempt die zweyhundert der statt Zürich, verkündend allen und ieden, lütpriestern, pfarern, seelsorgern und predicanten, so in unseren stetten, 20 grafschafften, herschafften, hohen oder nidren gerichten und gebieten verpfrundt und wonhafft sind, unsern grus, günstigen und geneigten willen; und tund üch berichten, als dann ir ouch mengklich weißt, sicht und vernimpt, wie die euangelisch leer unnd die war götlich gschrifft yetz allenthalb clärer und lutrer dann vorhar beschehen ist, 2 uß gottes gnaden gepredget und harfür gebracht wirt; und aber durch die unverstendigen hiemit vil zancks und widerwillens sich erhept, also, das einer, als sy sprechend, by dem alten belyben, und der ander vermeinen wil, wir Christen syend ein lange zyt har übel underwyßt und gfarlich gelert etc. Und so wir ietz by einem jar ein versamlung 3 - wie ir wissend - aller unser seelsorgern und lütpriestern by uns gehept 7 unnd uns dann ze mal 8 erkent 9 habend, das dieselben unsere lütpriester, seelsorger und predicanten allenthalb in unser statt und uff

<sup>20</sup> vermeinen ] A Druckfehler vermeimen.

<sup>1)</sup> davon entlassen — 2) gereichen — 3) zuhören — 4) Kaspar Frey, gebürtig von Baden, Ct. Aargau. 1515 Bürger in Zürich und Stadtschreiber, welches Amt er bis zum 21. April 1526 versah. Sein Nachfolger wurde Wolfgang Mangold. Egli Nr. 957, 978. — 5) Das Mandat ist auch vollständig abgedruckt bei Bullinger I 128 f. und mit einigen Kürzungen Eidg. Absch. IV 1a S. 342 f. — 5) jedermann — 7) nämlich die am 29. Januar 1523 in Zürich abgehaltene erste Disputation. Siehe I 472 ff. — 5) damals — 6) beschlossen.

dem land anders nüt fürnemmen noch predigen söllend dann was sy mit dem heiligen euangelio und sust warer götlicher geschrifft mögend bewären, also werden wir uß sölicher leer underricht, das die bildnussen nit söllend sin, und das ouch die meß anders, dann Christus, unser erlöser, die hab uffgesetzt, mit vil mißbrüchen geubt und gehandlet werde. Deßhalb abermal zanck und zwytracht under den unsern und andern sich erhept. Darumb uns, als der oberhand 1, by den unsern zu sehen2, und frid, sun3, ouch göttliche bruderliche einigkeit ze machen gebürt. Und habend also daruff im namen des allmechtigen gottes, damit sölich zwytracht zu end gebracht und uß der waren götlichen gschrifft des alten und nüwen testaments erlütret werde, und ouch diewyl by uns und andren usserthalb vil und mancherlev grüwens und anders, dann die warheit ist, geredt wirt, ein andre versamlung angesehen. Unnd ist ouch deßhalb unser ernstlich befelch4, 15 will und meinung, das ir pfarrer, seelsorger, predicanten, gmeinlich und ieder in sunders, oder ob sust sundrig personen<sup>5</sup>, geistlich oder weltlich, in unser statt Zürich oder usserthalb wonende, hierzů ze reden willens werend, so dann vermeintend die obgezeugten artickel ze beschirmen oder hin ze thund 6, uff mentag den nächsten vor s. Simon und Judastag zchierest künfftig zu fruger radtszyt in unser statt Zürich unnd daselbs in unserm radthuß vor uns erschynend; und das so ieder, der mißbrüch der messen oder bilden halb handhaben oder widerfechten9 und hinthun welle, mit warhaffter götlicher gschrifft des alten und nüwen testaments in tütscher zungen 10 anzeugend 11, redend und handlend. Da werdend wir mit sampt etlichen gelerten mit allem flyß uffmercken, und nachdem sich mit warheit der götlichen gschrifft des alten und nüwen testaments erfindt, mit radt wyter, wie sich gebürt, handlen. Dardurch wir hinfür in götlicher lieby unnd als brûder in Christo Jesu, unserm erlöser unnd be-30 halter, frydsam by und durch einandern leben, blyben und wandlen mögend etc.

Wir habend ouch der sach zů gůt beschriben unsere gnädig herren, den bischoff von Costentz, von Chur und Basel, ouch die universitet daselbs, deßglychen unser getrüw, lieb Eydgnossen von den zwölff orten, unnd sust etlich uns verwanten 12, darmit sy ire gelerten botschafften zů uns schicken, hierzů obgemelter gstalt ze reden und ze handlen, gůter hoffnung, der allmechtig got werde durch sinen heiligen

<sup>1)</sup> Obrigkeit — 2) nämlich: auf Frieden zu sehen, für Frieden zu sorgen — 5) Versöhnung — 4) Befehl — 5) Privatpersonen — 6) zu entfernen, zu bekämpfen, als falsch zu erweisen — 7) 26. Oktober 1523. — 8) nächst — 9) dagegen kämpfen, reden — 19) Sprache — 11) anzeigen, sprechen — 12) Vgl. die Einleitung oben S. 666.

geist der gestalt würcken, damit wir gmeinlich gewyßt werden<sup>1</sup>, nach diser zyt by im ewigklich ze leben.

Datum und zů urkund mit unser statt secret hierin getrucktem insigel bewaret mentag vor sant Gallentag anno 15232.

Darnach redt

der burgermeister:

Nun so fach<sup>3</sup> man die sach an im namen gottes. Meister Ulrich fahent's an<sup>4</sup>.

Do stund der Zuingly uff und redt also mit grossem ernst: Zuingly.

Im namen gottes. Amen! Getrüwen, usserwelten, lieben brûderen in Christo Jhesu, unserem herren! Ir wissend uß dem waren wort gottes, das gar nit betriegen mag, das, wo zwen oder dry im namen Jhesu Christi versamlet sind, das er inmitten under inen ist und alles, so sy an got begerend, gewärt werdind [cf. Matth. 18. 19 f.]. So aber die vorigen tag die gantz gmein unsers christenlichen volcks offentlich in den templen ernstlichen umb die hilff gottes gerüfft hat, und hie von des getrengs wegen nit statt ist nider ze knüwen, wellend wir in unseren hertzen got anrüffen, der ouch uns gewüßlich gewären wirdt und uns nie hat ungewärt verlassen, das er alle, so dem wort gottes widerspenig sind 7, zů im ziehen, alle, so es nit verstond, erlüchten, und alle, so das falsch bruchen und unrecht verstond, berichten welle 8. Amen!

Sydmal wir angelassen sind <sup>9</sup> zů handlen, so beduncket mich vor allen dingen not sin, von der kilchen zů reden. Dann so man von <sup>2</sup> dero das wort gottes gehört hat, so werden demnach vil kampffreden hinder sich gestelt <sup>10</sup>, die sich alle gründend in der kirchen, die aber nit in der götlichen gschrifft gegründt ist. Und darumb, daß nit geschehe wie im vergangnen gespräch im jenner, do man geredt hat, man habe hie nit gwalt zå handlen von den dingen, so wirdt not sin, adas man darvon uß dem wort gottes gruntlich erfare, welchs doch die kilch sye.

Und darumb, so ir, mine herren, burgermeister und presidenten, uns das vergönnen, wellend wir von ersten von der kilchen ze reden an die hand nemmen.

<sup>1)</sup> ut vera doctrina instituti — 2) 12. Oktober 1523. — 3) fange — 4) fangt an — 5) betrügen — 6) unsere Bitten erhören — 7) Widerstand leisten; omnes divino verbo rebellantes — 6) in viam reducere — 9) angefangen haben — 10) multae contentiones iam sedatae sunt.

Do redt

Sebastion Hofmeister, doctor von Schaffhusen<sup>1</sup>, also:

Herr burgermeister! Wie meister Ulrich [Zwingli] angezogen

5 hat, so bedunckt mich, es welle not sin, das man darthů und erkläre,
was doch die christenlich kilch sye. Dann die erlüterung der nachgenden² articklen die hangend vast darinn; deßhalb, das iren vil inredend, was von eyner sölichen kilchen, hie versamlet, geschehe, nüt
sye, oder von einer andren kilchen; besunder³ die römisch kilch můsse

10 es alles thůn, unnd was die nit erkenne, das habe nit krafft. Und
so man erfindt, das hie ein christenliche kilch ist und anderßwo,
das, wo man mit dem wort gottes handlet und sich des haltet, das
sich sölichs einer ieden kilchhöry⁴ gebürt, so befindt sich dann, das
man unbillich schilt, man habe hie nüt zů handlen, wie denn der vi15 carius von Costentz, Hans Faber⁵, vormals ouch geschmützt⁶ hat,
unsere vordry¹ versamlung⁶ habe nit gewalt ützid⁰ zů erkennen.

Do redt

### herr burgermeister Röyst:

Es were wol gůt, gnädigen lieben herren, ja, so es in miner herren mandat vergriffen 10 were. So es aber üch presidenten gůt und nützlich sin beduncken wil, so geschech 11 im namen gots, was gůt sye.

Do stånd meister Ulrich  $\mathbf{Z}$ uingly uff und redt von der kilchen also:

# Zuingly.

<sup>12</sup>Von der kilchen wirt in zwen weg in der gschrifft geredt.

Zum ersten wirdt die christenlich kilch genommen für die gantzen menge aller gleubigen, welche allein got bekant ist, der alle ding gegenwirtigklich ansicht<sup>13</sup>. Dann wir alle, die gleubig sind, werdend die kilchen nit sehen, biß das sy an dem jüngsten tag vor dem richter Jhesu Christi zemen kummen wirt, wiewol wir hie etwas von iro wüssend, namlich, das alle, die den waren rechten glouben und züversicht zü got haben, durch den herren Christum Jesum, der für unser sünd dem himelschen vatter gnüg gethon hat, das sy sälig werdind; die sind glider der allgemeinen kilchen. Also das, welcher in India ist unnd gloubt, das uns got sinen sun, Jhesum Christum, zü eim heyland geben hat, der ist ein glid der gantzen gleubigen

¹) Siehe oben I 526, Anm. 3 — ²) folgenden — °) nur — ¹) Versammlung der Genossen einer Kirchgemeinde, Kirchgemeinde — °) Vgl. die Verhandlung der ersten Zürcher Disputation I 479 ff. — °) geschmäht — ¬) vorherige — °) vom 29. Januar 1523. — °) etwas — ¹°) enthalten — ¹¹) geschehe — ¹²) Vgl. dazu in der Auslegung des achten Artikels oben S. 56. 15 ff. — ¹⁵) ut qui solus omnia praesens intuetur.

gmeind glych alswol als der zu Zürich wonet unnd den glouben hat. Also sind alle gleubigen, die ye warend und iemerme 1 werden, nun 2 ein kilch, die ein gmahel Jesu Christi ist; dann er hat sich für sy hinggeben Ephe. 5. [Eph. 5. 24]. Die kilchen glouben wir in dem glouben3, da wir sprechend: "Die heiligen christenlichen kilchen"; dann sy ist uff Christum gebuwen, uff den waren ungeruckten4 felsen. Matth. 16. [Matth. 16. 16], da Petrus in namen aller jüngren Christo zůsprach: Du bist Christus, der sun des lebendigen gottes, antwurt Christus: Du bist ein felser oder ein felsenußkünder; uff den felsen, den du verjehen<sup>5</sup> hast in aller junger namen, wird ich min kilchen 10 buwen, das ist: alle menge der menschen, die yemermee<sup>6</sup> verjehen<sup>7</sup> wirt, das ich der sun des lebendigen gottes bin; wider die vermag aller gwalt und weerinen8 der hellen nüts. Also ist die allgemein christenlich kilch uff den felsen Christum erbuwen. Es ist ouch die kilch nieman anderst weder alle christgleubige menschen. Es 15 ist ouch dero houpt nieman anderst dann der eynig Christus Ephesios 1. [Eph. 1. 22] und am 4. zů den Colossenseren [Col. 1. 18].

Zum andren wirdt die kilch in der gschrifft prucht<sup>9</sup> für ein kilchhöry<sup>10</sup>. Also schribt Paulus zů den kilchen in Corintho und zů den kilchen in Galatia, das ist: den gmeinden oder kilchhörinen an <sup>20</sup> denen orten [cf. 1. Cor. 1. 2, 2. Cor. 1. 1, Gal. 1. 2]. Also heyßt die kilchhöry zů Bern oder zů Zürich: die kilch da oder dört. Von der besunderen kilchen redt Christus Mat. 18. [Matth. 18. 17], das man den unverschampten sünder <sup>11</sup> sölle der kilchen angeben <sup>12</sup>, das ist: der kilchhöry. Dann wie möchte man einen sünder vor allen Christen <sup>25</sup> verclagen, so es nit müglich ist, das alle Christen an einen huffen kummind? Darumb ist der bann <sup>13</sup> niemans anderst dann der kilchhörinen, ieder in sunderheit.

Dise bstimpten zwen weg wirdt "die kilch" in dem götlichen wort gebrucht und nit anderst, nachdem wir von der kilchen, die wir <sup>30</sup> glouben <sup>14</sup>, redend, und die uns meisteret. Wiewol diß wort "kilch", darumb es nüt anders heißt dann ein gmeind oder ein ghuffte <sup>15</sup> mengy, ouch etwan für ein zesamenkummen andrer menschen denn Christen genommen wirdt. Das gat <sup>16</sup> aber uns hie nüt an; dann wir redend allein von der cristenlichen kilchen.

Darus volget, das der bäpsten, cardinälen und bischoffen zesamenkummen oder concilia nit die christenlich kilch sind. Zum ersten

<sup>1)</sup> jemals, irgend einmal — 2) nur — 5) Glaubensbekenntnis — 4) unbeweglichen; immobilis — 5) bekannt — 6) jemals, irgend einmal — 7) bekennen — 6) Wehren, Rüstungen, Waffen; portae inferorum — 9) gebraucht, genommen — 10) Siehe S. 681, Anm. 4 — 11) impudenter peccantem — 12) apud ecclesiam accusandum esse — 18) excommunicatio — 14) quam in symbolo profitemur — 15) gehäufte, versammelte — 16) geht.

sind sy nit die allgemein kilch; denn sy sind nit alle gleubige menschen; und ist aber die christenlich kilch, die wir gloubend, alle gleubige menschen. Also gloubt man ouch nit die kilchen der bäpsten, cardinälen und bischoffen. Zum andren sind sy nit ein kilchhöry. Also volgt, das sy uß der gschrifft nienen bewären mögend, das sy ein kilch syend, deren wir gloubend. Denn das actorum am 15. stat [Act. 15. 25.], ist wider sy; dann daselbst was nieman dann die kilchhöry zu Hierusalem, unnd warend nit me denn zwen botten von Antiochia etc. Aber die kilch, die in got gründet ist und in sinem wort, mag nit irren; denn sy haltet sich allein, des worts nit fälen mag, gottes. Die kilch der bäpst und bischoffen hat kein grund noch zügnis uß der gschrifft, das sy got gheissen habe sin.

Also volgt, daß, als wenig wir die sunnen zwingen mögend zů schynen, also wenig alle bischoff mögend erobren, das sy die christenlich kilch syend, so iro got nienan² gedenckt. Deß enbütend³ wir uns zů erhalten mit dem wort gottes; und welcher uns des irrtumbs überwindt, dem wellen wir volgen.

Hieruß volget ouch, das dise unsere zemmenhuffung<sup>4</sup>, die nit — als etlich meinendt — zů nachteyl einiger Christen, sunder das einig wort gottes zů verhören, vor den eersamen, wysen etc. herren von Zürich nit irren mag; denn sy nüt setzen noch entsetzen<sup>5</sup> undernimpt, sunder allein hören wil, was in gemelten spänen<sup>6</sup> im wort gottes erfunden werd. Unnd wellend sich darnach die genanten herren uff sölchs mit ernst beraten. Deß möchte ich vil gschrifften harfürbringen; so ist 's nit not; es begibt <sup>7</sup> sich im handel.

Wil nun hiewider yemants reden, der mag 's wol thun; und an welchem 's sye, der frage darumb.

Hie schweig man still.

Darnach redt

der burgermeister Röyst:

Wer darwider reden wil, der mag 's wol thun.

Do redet

meister Conrat Hofman8,

ein chorher zum Grossen münster,

man sölte die doctores, die äpt und die prelaten anfragen; da sölt man die sach anheben.

<sup>&#</sup>x27;) nirgends — <sup>2</sup>) nirgends — <sup>3</sup>) anerbieten — <sup>4</sup>) Zusammenhäufung, Versammlung; coetus noster — <sup>5</sup>) vel statuere vel negare — <sup>6</sup>) in controversiis — <sup>7</sup>) ergibt — <sup>8</sup>) Konrad Hofmann von Bremgarten, Chorherr am Großmünster, hatte mit Felix Frei und Heinrich Uttinger Zwinglis Wahl ans Großmünster vorbereitet. Er gab dann aber im Frühjahr 1522 eine Klageschrift an Propst und Kapitel vom Großmünster gegen Zwingli ein. Siehe Egli Nr. 213. Näheres über ihn siehe im Briefwechsel.

Do sprach der

Zuingly:

Das was ouch min meinung, das man hierumb fragty.

Do redt

meister Thumysen1,

ein radtsherr:

So heb<sup>2</sup> man es an. Man muß es neyß warmit<sup>3</sup> anfahen<sup>4</sup>.

Uff sömlichs redt

der burgermeister:

So es nit im mandat stat, so wirt man kein frag darumb haben. 10 Wil aber sust ieman früntlich darwider uß der götlichen gschrifft reden, der mag 's thůn, so werdend mine herren gern losen 5.

Do sprachend etlich zů meister Martin Stainlin, lütpriester von

Schaffhusen<sup>6</sup>, ob er darwider welte.

Do sagt

er [Martin Stainlin]

nein, er wüßte nüt dawider.

Do stånd meister

Conrat Hoffman

wider uff unnd redt also 7:

Meister Conrat Hoffman.

Herr burgermeister, strengen, vesten, erwirdigen, wysen, lieben herren! Ir sind wol wüssend und ingedenck, als wir achtend, wie ietz in der vasten ein jar xin ist, das unser genädiger herr von Costentz mundlich und mit gschrifften ernstlich, vätterlich und trüwlich uns ge-

<sup>1)</sup> Rudolf Thumysen war zu seiner Zeit eine der bedeutendsten Personen in Zürich, der eine Menge von Ämtern bekleidete und vom Rat zu den verschiedensten Missionen gebraucht wurde. 1490 wurde er Zwölfer bei der Schmiedenzunft, 1519 Zunftmeister, 1525 Oberster Meister. Der Rat bestimmte ihn zum Pfleger vom Oetenbach und übertrug ihm öfters auf dieses Kloster bezügliche Unterhandlungen; bei Anordnungen im Armenwesen war er von großem Einfluß; er wohnte den Verhandlungen bei Übergabe des Fraumünsterstiftes bei, ebenso denen mit dem Abt von Rüti, mit den Täufern, mit dem Propst Frey wegen Unterschlagung von Stiftsbriefen; er beriet mit im Reisläuferprozeß vom Oktober 1526, im Geroldseckerhandel mit Schwyz usw. usw. Er kam am 11. Oktober 1531 in der Schlacht bei Cappel um. Näheres siehe bei Bernhard Wyß S. 107, Anm. 6. - 2) fange - 3) mit irgend etwas - 4) anfangen — 5) zuhören — 6) Neben Sebastian Hofmeister (siehe oben S. 677. 2f.) und Konrad Irmensee, dem Kustos des Allerheiligenstiftes, war Martin Steinlin Abgeordneter von Schaffhausen. Steinlin, der auf der zweiten Zürcher Disputation sich energisch für die Messe gegen Zwingli verwandte (siehe unten), war Leutpriester an St. Johann, der Hauptkirche von Schaffhausen. — 7) Bullinger I 131: Und alls lang nieman nüt wolt sagen, stånd uff M. Conradt Hoffmann, chorherr und allter lütpriester Zürych, und hub an vil dönen, doch alles one grund der geschrifft. Dorumm hieß man inn schwygen und růwig syn.

betten und ermant hat1, das wir wacherig2 syend wider die listigen nachstellungen und betrügnussen des tüfels, und das wir flyssig verhůtung tůyind umb unser und des gantzen christenlichen volcks heyl und säligkeit, und das wir den schädlichen leren nit torlich gloubend, 5 und gifft für artzny, die hell3 für das heil annemmend, unnd das wir ouch nit von dem weg des herren abgangen, den wir von der wiegen und jugend uff gelernet hand, und das uns nieman von dem heyligen euangelio rysse, von christenlicher leer und satzungen der alten, und das uns nieman abzüch4 von der christenlichen kilchen. Und 10 zů glycher wyß, als unser heiliger vatter, der bapst Leo der zehend5, und der durchlüchtig keyser Karolus der fünfft<sup>6</sup> kurtzlich sölich nüw leren verdampt hand und für verdampt mit offenlichen gebotten erklärt als die, die da sygend wider christenliche ordnung, wider euangelische satzung und wider einikeit der euangelischen gebotten - wie 15 dann semlichs in denselben mandaten wyt und flyssig erklärt und bewärt ist -, also hat er uns ouch gemant, das wir dieselben leren zůruckschlahind und von uns werffend, und das dieselben weder gprediget noch disputiert söllind werden, weder heimlich noch offenlich; es sölle ouch nüt geenderet werden an sitten und gwonheiten der 20 christenlichen kilchen, bis das die, denen der gwalt der christlichen kilchengschäfft empfolet ist8, zusamen kummend, das, ob got wil, bald geschicht.

In semlichem<sup>9</sup> hort man wol, daß er nit mit der gschrifft fechten wolt, das aber mine herren allein haben wolten. Fiengend an und
<sup>25</sup> baten inn, er sölte růwig sin.

Do sprach er fürther, er welty 10 probieren 11, das man da nüt handlen sölt.

Do loßt man im fürter 12.

Sagt er also:

Ja, gnädigen, lieben herren, lassent mich nun ußreden; ich wil bald darvon lassen. Ich bin zehen oder dryzehen jar zů Heydelberg

19 an ] A on — 26 probieren ] A Druckfehler probieren — 31 Marginal Ecce verborum pondus.

¹) Vgl. I 137 ff. Acta Tiguri 7./9. April 1522. — ²) wachsam, auf der Hut — ³) Hölle — ') abziehe — ⁵) Am 15. Juni 1520. (Dat. Romae 17. Kalend. Julii) erließ Leo X. die Bulle "Exsurge Domine". Abgedruckt im Magnum Bullarium Romanum. Editio novissima. Tom. I. Luxemburgii 1727. S. 610 ff. — °) Datiert vom 8. Mai 1521, publiziert am 26. Mai 1521 erschien das Wormser Edikt Karls V. gegen Luther und seine Anhänger. Abgedruckt in den Deutschen Reichstagsakten. Jüngere Reihe. Band 2, S. 640 ff. — ') citra communem et solitam ecclesiae consuetudinem — ') quibus ecclesiae Christianae negotia commissa sunt — ') solchem — ') wollte — '1') erweisen, beweisen — '2') Da hörte man ihm weiterhin zu.

gsin und hab mich all wegen zů den aller glertesten — als ich mein — gsellet und gezogen. Namlich, so bin ich by eim glerten man gsin, der hieß doctor Joß¹, ein gåter, frommer man. Mit dem hab ich geessen und truncken, dick² und mengsmal, kost³ und anders, und hab dick⁴ wol gelebt. Da hab ich all min tag gehört, es zimme nit 5 von denen dingen zå disputieren. Ja sehend ir 's, das ist war. (Hie wolt man nun lachen; das wolt der burgermeister nit dulden). Und darumb, lieben herren, so wil ich nit disputieren; ich wil dem bischoff⁵ ghorsam sin und darnach dem probst⁶; und ob er schon, darvor got syg, ein båb² were — nit, das er nit fromm sye, sunder daß er von 1 got dahar gesetzt ist —, ich bin wol zåfryden. Ich han³ ouch wol dryssig jar gepredget, und gfallend mir ouch die mißbrüch gar überal nüt der bischoffen, bäpsten und cardinälen, und han wider die mißbrüch offentlich gepredget, deren nun vil sind.

Noch eins wil ich üch sagen: Im letsten artickel des eyds, so ist einer schwert<sup>9</sup>, so er ein chorher wirt, ist 's ouch fürkummen<sup>10</sup>, das man da nit sol disputieren. Derselbig lutet also<sup>11</sup>: "Das von dem grösseren und wyseren teil in capitels wys beschlossen wurde, das wird ich nit frävenlich hinderziehen<sup>12</sup> oder widerrüffen, und alle vorgesetzty<sup>13</sup>

6 zů ] A zü.

<sup>1)</sup> Jodocus Gallus (Jost Han) von Rufach im Elsaß. Geboren c. 1459. Zuerst bei den Minoriten in Rufach, dann in der von Ludwig Dringenberg in Schlettstadt gegründeten Unterrichtsanstalt erzogen. Studierte in Basel und Heidelberg. Bakkalaureus und Lizentiat der Theologie und Doctor artium. Mehrmals Rektor der Universität Heidelberg. Näheres siehe A. D. B. VIII 348 ff. — 2) oft — 3) Speise — ') oft — ') Bischof von Konstanz war vom 6. Mai 1496 bis 5. Januar 1529 und dann wieder vom 13. September 1531 bis 7. Januar 1532 Hugo von Hohenlandenberg. e) Propst am Großmünsterstift war seit 1518 Felix Frey. Näheres über ihn siehe Bernhard Wyß S. 36, Anm. 2. — 7) charakterloser, erbärmlicher Mensch; nebulo — \*) habe — \*) schwört — 19) verhütet, abgewandt, vorgebeugt; caveat — 11) Der Eid der Chorherren, sechs Artikel enthaltend, findet sich im "2 tomus der stifft altten statuten ab anno 1346" (jetzt Stadtbibliothek Zürich Msc. C. 10b) fol. CXXViij von der ursprünglichen Hand des Kodex eingetragen. Auf der Rückseite des Blattes folgt unter der Überschrift "Juramentum canonicorum" eine weitere Reihe von sieben Artikeln mit dem Schluß: "Conclusum est capitulariter pridie ydus decembris Anno domini 1503". Hier lauten die beiden letzten Artikel folgendermaßen: "Item quod a maiori parte capituli aut saniori conclusum capitulariter extiterit, temerarie non retractabo. Item omnia praemissa fideliter et diligenter observabo et observari procurabo, dolo et fraude in hiis omnibus semotis. Sic me deus adiuvet et omnes sancti. Vel Sic me deus adiuvet et sanctorum ewangeliorum conditores". Alle Artikel von 1503 folgen in etwas anderer Reihenfolge und auf acht erweitert nochmals auf fol. CXXIX Rückseite, wobei von den beiden Schlußformeln die erste "Sic . . . et omnes sancti" weggelassen und nur die zweite "Sic . . . et sanctorum evangeliorum conditores" beigesetzt ist. — 12) frech, frevelhaft, heimlich dagegen ankämpfen — 18) vorgesetzten; praemissa.

ding wird ich trüwlich halten, und schaffen, das sy ghalten werdent, betrug und untrüw hindan gesetzt. Also helff mir gott unnd die schöpffer der heiligen euangelien!" Und darumb so wil ich min eyd trülich halten, und meister Ulrich Zuingly sölty sinen ouch halten?

Derglychen reden wolt er für und für sagen.

Do redt imm

der burgermeister

drin, sprechende:

Meister Cünrat! Das dienet gar nyenar³ harzů. Ir presidenten 10 söllend das nit gstatten.

Do stund

doctor Sebastian Hoffmeister von Schaffhusen uff, der einer dero presidenten was, und sprach also:

Meister Conrat, losend<sup>4</sup>! Das ist in miner herren mandat für15 komen, daß niemant ützit<sup>5</sup> hiezå reden sol anderst dann uß der heiligen göttlichen gschryfft, und wir dry sind darzå geben, nit das wir
richten söllind, sonder, so einer mer wölty thanten<sup>6</sup> dann sich gezimpte, so söllend wir inn heissen schwygen. Und hierumb so schwygend still, ir wöllind dann mit der götlichen gschryfft fächten, darumb
20 wir hie sind, sust nit. Wir werdent fürfaren<sup>7</sup>.

Do redt

meister Conrat Hoffman:

Nun, es zimpt üch überhoubt nit, das ir darvon wöllind reden. Das sag ich üch.

Do stund meister Ulrich Zuingly uff und redt also: Zuingly.

Damit sich ab mentschenthant niemant verergre, so zücht meister Conrat herin, das gar nit zu der sach dienet, und spricht: Ja, der byschoff von Costentz habe uns ermant, wir söllind verhüten semliche verfürische leer. Sag ich also: Ja, es zimpt eim bischoff wol zu wachen, und wie ich und min lieber brüder Leo Jud, ob got wil, trüwlich gethon habend, und wol als trülich als ein bischoff von Costentz ye gethon hatt. Das aber unsere leer verfürisch sye, das zeyg er an. Ich bin in hoffnung, ich und min brüder Löw habend nüt

1 wird | A Druckfehler witd.

<sup>1)</sup> Verfasser — 2) Zwingli wurde am 29. April 1521, nachdem Heinrich Engelhard, Leutpriester am Fraumünster in Zürich, zu seinen Gunsten zurückgetreten war, zum Chorherr am Großmünster ernannt. Siehe Egli Nr. 164 b. — \*) gar nicht — 4) hört — \*) etwas — °) schwatzen — ¬) fortfahren — \*) humanorum figmentorum nugae — °) solche.

glert noch prediget, das verfürisch, unchristlich und nit in der götlichen gschrifft wol gegrünt sye. Darum sind wir ouch hie und enbietend uns, diß zu erhalten mit der götlichen gschrifft, wie wir dann vormals ouch gethon habend. Wir erbietend uns ouch all weg3 zů antwurten. Das aber das nit sölle gschehen bis uff ein erkantnus eins conciliums, sag ich also: Man sage von den conciliis, was man welle, sy söllind gschehen lang oder über kurtz, so sag ich das und weiß es ouch wol, das keiner ietz einen sun hat, der erst erborn4 sye, der erleben möge, das ein concilium versamlet werd, darinn man das wort gottes meister lasse sin. Oder wer kumpt in ein concilium? Niemant dann die unnützen und ungelerten bischoff und bäpst. Sy syend ja schon glert<sup>5</sup>, so machend 's dennocht nüt dann nach irem kopff, was sy gůt dunckt. Das ist denn nit ein kilch. Ja, Höngg unnd Küßnacht<sup>6</sup> ist ein gwüssery kilch dann all zusamengerottet bischoff und bäpst. Das aber der bapst und der keyser die leer verdampt habind 7. das ist recht; es sol also zugon. Nero, Domicianus und andre hand die Christen gar<sup>8</sup> getödt; das ist wol vil ein anders. Hierumb so zimpt uns nit dester minder on sölichen unnützen thant mit dem wort gots ze handlen; dann wir sind Christen.

Do redt

### meister Conrat Hoffmann:

Ich wil nit arguieren sunder gehorsam sin; dann man sol dem oberen gehorsam sin, er syge, wie böß er welle. Wie welt ich ietz eins mals widerbringen i, das ietz fünff jar i ingerisen ist. Ich wil ein exempel geben: So ein steinrisy stäts on underlaß ryset i, unnd es were einer oben daran, der benglety 6 ober abhin 7, das tribe 8 er lang, und einer welte 9 dasselb 0 eins mals 1 wider uffhin 2 werffen! Die sachen habend nun so vil zu Zürich überhand genommen, das ich s nit wenden mag. Ich wil aber noch eins thun und wil offenlich wider inn predigen mit der gschrifft. Predgen ich dann unrecht, so kumme er heimlich zu mir, wie ich zu im, und rede mit mir von den sachen.

<sup>1)</sup> anerbieten — 2) beweisen — 3) immer, auf alles — 4) eben, gerade jetzt geboren — 6) wenn sie auch gelehrt sind — 6) Höngg und Küβnacht, zwei Ortschaften, beide c. 1 Stunde von Zürich entfernt. — 7) Siehe oben S. 685, Anm. 5 und 6 — 6) sogar — 6) Beweise anführen; argumentari — 10) mit einem Mal, plötzlich — 11) wieder in guten Stand setzen, wieder herstellen; instaurare possem — 12) Am 1. Januar 1519 hatte Zwingli seine Stelle am Großmünster in Zürich angetreten — 16) zusammengerissen, zusammengefallen — 14) Steinhalde — 15) in Bewegung ist; wenn an einer (steilen) Steinhalde stets Steine herunterfallen — 16) würfe — 17) von oben hinunter — 18) triebe, täte er — 19) wollte — 20) sc. das Heruntergeworfene — 21) mit einem Mal, plötzlich — 28) hinauf — 22) clam.

In dem redt der

her Burgermeister:

Meister Conrat! Das rimpt sich gar nit hiehar.

Doctor Sebastion Hofmeister

<sup>5</sup> hieß inn schwigen; es were genûg thantet <sup>1</sup>, so er nit mit der götlichen gschrifft kummen welty <sup>2</sup>.

Do stund der

Zuingly

wider uff und redt also:

Er sagt hie, er welle offenlich wider mich predgen. Nun gruset mir nüt darab<sup>3</sup>, gar nüt; ich wil im aber drin reden. Ir, mine herren, haben mir das gotswort empfolhen zu handlen. Das hab ich trüwlich gepredget, und hab mich ouch all weg4 gegen im erbotten, uß der götlichen gschrifft darvon ze reden. Das hab ich im nie abgeschlagen. 15 Ich erlob 5 im ze predigen; sagt er aber ein einigen periodum, das ist: ein pünctly, der mir das volck vermaßgen möcht6, so wil ich 's onberedet init lassen. Ja, das wil ich üch gern haben anzeigt, mine lieben herren. Besunder<sup>8</sup>, darff er offenlich vor der gemein<sup>9</sup> ein lug<sup>10</sup> sagen, so muß er mir ouch offenlich vor derselbigen gmein, die er vermaßget 11 hat, des lugs rechnung 12 und ursach geben oder er muß mir uß der kilchen entrünnen 18. Und das ich im nie gestattet hab ze predigen, ist allein darumb geschehen, das kein uffrur und unruw üch, minen herren, erwüchse; dann ich weiß wol, das er die götlichen gschrifft nit kan predgen. Darumb so frag ich dem nüt nach; ich 25 wil aber das thun.

Do huh

meister Conrat Hoffmann

von nüwem ein unnützen thant 14 an, wie er ouch gepredget hetty etc.

Do hieß inn

doctor Sebastion Hofmeister

still schwigen, der ein president was.

Das mußt er thun ouch uß geheiß des probsts 15, dem er ghorsam sin wolt. Dann er wolt nit das schwert bruchen, das zu disem kampff gedient hett, das ist: die heylig gschrifft.

Derglychen zänck erhůbend sich da, hie nit zů beschryben.

<sup>1)</sup> geschwatzt -- 2) wollte -- 5) nil horreo -- 4) immer -- 5) erlaube -- 6) täuschen, irre führen könnte; quod si vero vel unicam sententiam protulerit, quae populum aut contaminare aut illius animos offendere possit -- 7) ohne Widerrede, ohne Entgegnung -- 8) besonders -- 9) Gemeinde; coram ecclesia -- 10) Lüge -- 11) getäuscht, irre geführt

<sup>- 12)</sup> Rechenschaft - 12) fliehen; nisi forte fuga sibi consulere velit - 14) Geschwätz

<sup>- 15)</sup> Felix Frey. Siehe unten S. 714, Anm. 3.

Do stånd min lieber bråder Leo Jud uff und redt also: Meister Leo Jud:

Herr burgermeister und ir mine gnädige herren, ouch mine lieben bruder in Christo Jesu! Ir hörend und werdend luter¹ bericht, ja wie so schädlich es ist, wo man menschenthant² und nit dem luteren wort gottes loset, als dann ietz meister Conrat Hoffman mit siner langen, unggründten red nit allein üch, mine herren, sunder alle frommen hiezugegen uffgezogen³ unnd verdrüssig gemacht hat. Diewyl dann der fürtrag und gründ von der allgemeinen christenlichen kilchen, so min lieber bruder Ulrich Zuingly fürgewendt⁴ hat, nieman mit götlicher gschrifft widerfechten wil, so wil ich nach lut⁵ üwers mandats anheben⁶ den ersten artickel von den bilden. Es ist ein büchlyⁿ inց kurtzen tagen hie ußgangen in dem truck, darinn gnügsamlich mit clarer götlicher gschrifft die bilder verworffen werden.

Dieselben zügnussen uß dem alten testament alle hie zu erzellen dunckt mich nit not sin. Darumb laß ich sy umb kürtze willen underwegen und nimm allein den bronnen und ursprung, daruß alle nachvolgende gschrifft und verbott fließen, namlich das ort Exodi 20. Do got der allmechtig mit Moysi uff dem berg geredt sef. 2. Mos. 24. 127, hat er im die gebott in ein steini taflen geschriben, die er das volck Israel solt leren, in welchem verbotten ist: Du söllist nit frömbd göt haben; du söllest ouch kein bild machen; du solt sy ouch nit anbettenn oder eeren. Dasselbig gbott gottes lutet also [2. Mos. 20. 3-5]: Du solt nit frömbde gött vor mir haben. Mach dir kein gschnitzt bild noch sust kein abcontrafeyung deren, so im himel, ouch deren. so uff dem erdtrich, ja ouch deren nit, so in dem wasser under dem erdrich sind; du solt dich vor inen weder neygen noch bügen9; du solt sy nit anbetten; du solt ouch sust inen nit eer enbietenn; dann ich bin der herr, din got, ein yfrer<sup>10</sup>. Es stat ouch glych hienach also [2. Mos. 20. 22 f.]: Der herr sagt zum Moysi: Das red mit den kinderen Israels: Ir haben gsehen, das ich vom himel herab mit üch geredt hab. Machend mich nit zu einem guldinen oder silberinen got. Also heißt das hebreisch wörtly ithi [ ], das in tütsch heißt: mich selbs. Söllich kundschafft11 möcht ich vil harinziehen, so ich welte.

4 bråder ] A brüder.

<sup>1)</sup> lauter, klar, deutlich — 2) humani ingenii nugae — 3) aufgehalten — 4) vorgetragen, vorgebracht — 5) iuxta — 6) anfangen — 7) Ludwig Hätzers Schrift: Ein Urteil Gottes, unsers Ehegemahls, wie man sich mit allen Götzen und Bildnussen halten soll, aus der heiligen Schrift gezogen. Siehe oben S. 671, Anm. 7 — 3) vor — 3) beugen, bücken — 10) zelotes — 11) testimonia.

Damit aber nieman möge sprechen, da syend nun¹ des alten testamentes kundschafften2, das allein die Juden unnd nit die Christen betreff, so wil ich des nüwen testaments kuntschafft harfürbringen. Wir habend ein klaren locum an der ersten epistel Pauli zu den Co-5 rinthiern am 5. cap. [1. Cor. 5. 11]: Ich hab üch geschriben, das ir üch nit vermischen söllend oder kein gmeinschafft haben mit den bůleren, mit den gytigen, mit den reuberen oder mit denen, die die bild eerend. Hie redt der heylig Paulus clarlich von Christen; dann er zeugt 's ouch an, das er nit die Heyden verstat. Dann er sagt: Ich 10 mein nit mit denen, so noch nit gloubend; dann ir mußtend uß der welt gon und sterben, wenn ir alle Heyden, die die bilder eeren söltind fliehen; sunder mit denen sölt ir nit gemeinschafft haben, die sich für bruder, das ist: für Christen, ußgeben. Item 1. zu den Cor. am 10. [1. Cor. 10. 7]: Ir söllent den bildnussen nit eer enbieten, als 15 iren etlich thon habend; darumb iren etlich tusend umkummen sind. Item der Paulus erzelt4 ouch eerung der bilden under die werck des fleischs in der epistel zun Galatern am 5. cap. [Gal. 5. 20]. Wir habend ouch desglychen Act. 15. cap. [Act. 15. 20], das wir uns von der vermaßgung<sup>5</sup> der bilden söllend abziehen. Ouch in der 1. epi. 20 Petri 4. [1. Petr. 4. 3], da uns der bott Jesu, Petrus, ouch ermant, das wir uns enthaltend von den lasterlichen erungen der bilden. Der heylig euangelist Ioannes ermant uns ouch in siner ersten epistel am letsten cap. [1. Joh. 5. 21] also: Ir minen sün! Hůtend üch vor den bilden.

Semliche zügnus und andre möchte ich herfürtragen, das under den Christen gar kein bild nit sol sin, damit ich mit sampt minem brüder meyster Ulrichen Zuinglin geursachet würd, des uß der heiligen götlichen gschrifft ze erhalten und zu verfechten. Wil also hie hören, was ein ieder uß der götlichen gschrifft darwider mögy<sup>8</sup>.

Nach sölicher red stånd doctor Sebastion Hofmeister von Schaffhusen uff, also sprechende:

# Doctor Sebastion Hofmeister:

Lieben frommen bruder in Christo Jesu! Diewyl meister Leo Jud, min lieber bruder, ein krefftigen, claren spruch uß der heyligen götlichen gschrifft hat harfürzogen, daruß klar bewisen wirt, ob schon gar kein andere gschrifften darumb werind, das die bild, bsunder in den templen des christenlichen volcks, nit sin söllend — mach im<sup>9</sup>

10 nit gloubend ] A Druckfehler nir gloubend — 16 A Marginal Exo. 32. — 20 bott ] A Druckfehler botr.

¹) nur — ³) testimonia — ³) zeigt's — °) zählt — ⁵) Befleckung, Irreführung — °) Bote, Apostel — ¬) solche — °) quid nam contra nos adversarii producturi sint — °) sich.

einer daheym heymlich ein gantzen wagen voll, wil er gern! —, nit allein, das man sy nit eere noch anbette, sunder das man sy ouch nit haben und malen sol, so würdt not sin, das der, der die bild bschirmen wil, das er uß der götlichen gschrifft bewäry¹, das sy mögend gedult² werden, und nit sin gütduncken bring. Und darumb, ist yemans, der hie wider well, der bringe die götlichen geschrifft und behalt sine thant³ im selbs.

## [Ludwig Hätzer4]:

Damit nit yemans gedencken möcht, heimliche 5 bild werend nachgelassen 6, so not mich dasselbig zu verantwurten, und saget:

Herr doctor! Es sind ouch die heymlichen bild verbotten. Deß habend wir ein klar ort<sup>7</sup> in der gschrifft Deuter 27. [5. Mos. 27. 14.7.]: Das hat Moyses gebotten uß dem gheyß gottes: Die Levite'n söllend verkünden und mit lutrer, häller stimm zu allem volck Israels sagen: Verflücht ist der mensch, der ein ggossen bild macht, das ein grüwel des herren gottes ist, und dasselb an ein ort setzt. Und das gantz volck sol sagen: Amen.

Hie widerredt niemans, sagt er.

Do sprach

### Conrat Grebel8:

Dann so die bild nit under den Christen sin söllend, so söllend 's ye ouch nit heimlich sin; dann das were dispensatio divini verbi.

Hie schweyg iederman still. Ermant man, wer darwider welte, der sölte es thun. Da was niemans.

<sup>1)</sup> bewähre, beweise, dartue — 2) geduldet — 3) sui ingenii figmenta — 4) Im Text von A steht vor Damit ein Alineazeichen. Es sind also nach Hätzers Meinung die folgenden Worte nicht mehr von Dr. Sebastian Hofmeister geredet. Gwalter sagt daher auch: Porro, ne quis simulachra clam servare licitum esse putaret, quidam respondit. Schuler u. Schultheß (I 475) nehmen an, daß Zwingli die folgenden Worte gesagt habe; woher diese Annahme stammt, weiß ich nicht. Johannes Salat sagt in seiner Chronik der schweizerischen Reformation (S. 61): "Dem antwurdt einer, gheissen Ludwig Hätzer, der ouch darnach diese convocaz beschreib, es werend ouch die heimlichen bilder verbotten, und zeigt des gschrifft an; dem stuonden ettlich zuo, allso hat unser barfuos gfällt". Diese Annahme ist wohl richtig, denn wenn es heißt (oben Zeile 10) "so not mich dasselbig zů verantwurten und saget" so führt sich doch offenbar der Herausgeber der Akten, Ludwig Hätzer, hier redend ein. - 1) im Hause stehende, vgl. unmittelbar vorher S. 691. 37 f. -  $^{\circ}$ ) zugelassen, erlaubt -  $^{7}$ ) Stelle — \*) Konrad Grebel, Humanist und Wiedertäufer, Sohn des am 30. Oktober 1526 hingerichteten Ratsherrn Jakob Grebel, Schwager Vadians. Geboren c. 1489, studierte in Basel, Wien und Paris. Später wurde er neben Felix Manz Haupt der Zürcher Wiedertäufer. Zwingli, der anfänglich gut mit ihm stand, nannte ihn einen Koryphäen der Wiedertäufer. Er starb im Herbst 1526 in Maienfeld, Ct. Graubundten, an der Pest. Näheres über ihn bei Bernhard Wyß S. 14, Anm. 1 und im Briefwechsel.

Nach langem stånd meister Heinrich Lüty, predicant zå Wintherthur<sup>1</sup>, uff und redt also:

# Meister Heinrich Lüty:

Hochgelerten etc. herr burgermeister, gnädigen, lieben herren und brüderen in Christo! Ich hette wol vermeint, es werdend deren gnüg gesin, die sich von inen selbs one alle not ingleyt² hetten, und understanden umbzekeren mit götlicher gschrifft die zwo schlußreden und christenlichen meinungen, die bilder und meß betreffend, nachdem sy usserthalb treffenlich schmähend und schuldigend an den cantzlen, und darnebent alle, die das heylig euangelium luter und klar nach der einvaltigen meynung Christi harfür ze bringen sich flyssend³. Sydtenmal so sy aber hie, so es gilt, zü mereren malen erforderet, schwygend, und damit nit gar und gantz nüts gehandlet werd, und hiemit ouch anderen die schlußreden uß der gschrifft zü widerfechten ein ursach und anzug⁴ ggeben werd, damit die götlich warheit dester clärer und häller an tag kumme, wil ich sy⁵, so ferr es müglich wär, mit der gschrifft umbkeren.

Min lieber, getrüwer leermeister und brûder in Christo, meister Ulrich Zuingly, deßglychen meister Leo Jud, ouch min lieber brûder in Christo, habend sich erbotten, die schlußreden mit der götlichen gschrifft zů erhalten die bilder und die meß betreffend, namlich, das die bilder nit sin söllend, und das die meß nit ein opffer sye.

Red ich also: Meister Leo! Alle ort und stett der gschrifft, die ir harfürtragen habend zu bewären, das die bilder nit sin söllend, so wil mich beduncken, sy reichend allein uff die bilder der götzen der abgötten<sup>6</sup>, und nit uff die bildnussen Christi und der lieben heyligen.

Antwurt

#### Leo Jud:

Meister Heynrich! Ir redend wol vil, aber ir bewärend wenig. 30 Es ist daran nit gelegen, daß üch also dunckt. Bewären 's mit der götlichen gschrifft; das ist etwas.

Antwurt

Lüty:

Das wil ich thun.

7 umbzekeren ] A Druckfehler umbzeke- 11 Christi ] A Druckfehler Christi.

¹) Heinrich Lüti aus der Herrschaft Waedenswil am Zürichsee. 1520 wurde er von Zwingli neben Georg Stähelin zum Helfer ans Großmünster berufen, wo er bis Juni 1523 blieb. Dann wurde er zweiter Pfarrer in Winterthur. 1528 nahm er an der Berner Disputation teil. Er starb 1555. Näheres über ihn bei Bernhard Wyß S. 81, Anm. 1 und im Briefwechsel. — ²) daran gemacht — ³) befleißen — ') Anlaß, Anstoß — °) nämlich die "Schlußreden" — °) der Heiden; ad gentium idola falsis et alienis diis posita referuntur.

#### Tieo Jud:

Das wellend wir gern hören.

### Meister Lüty:

Als der allmechtig, ewig got durch Mosen, den heyligen propheten, das volck Israels ußgfürt hat gnädiklichen uß der gfengknus Egypti und sy erlößt von der strengen dienstbarkeit Pharaonis, murletend¹ die kinder Israels und warend ungedultig, das Moyses sich so lang by dem herren uff dem berg sumpt Exo. 32. [Ex. 32. 1], sprachend zü Aaron: Stand uff! Mach uns gött², die uns vorgangend! Giengend, machtend inen ein guldin kalb, sagtend: Das sind die göt, die uns uß Eyypten gfürt habend. Deß iren vil tusend umkomend. Hieby wol ze mercken ist, das der allmechtig got derglychen bilder der abgötten durch die propheten allenthalb verbotten hat und gantz nit die bildnuß Christi und der lieben heyligen.

Uff sölich ströwy<sup>3</sup> argument redt

meister Leo Jud:

Losend<sup>4</sup>, meister Heynrich! Ich hör das wol; das ist aber ouch nüt bewärt, das man darumb die bild söll han<sup>5</sup>. Bewärend das uß der götlichen gschrifft, das got bilder nitt verbotten sunder nachgelassen hab.

Redt

### Lüty:

So losent! Ich wils thûn. Wir habend im buch Numeri [4. Mos. 21. sr.], das der allmechtig, ewig got dem Moysi gebotten hat, den eerinen schlangen uffzerichten, ab welchem gesund wurdend alle, so von den fhürinen schlangen verletzet warend, so sy die uffgerichten eerinen schlangen anschowtend. Item er hieß ouch zwen Cherubin uff die arch machen [cf. 2. Mos. 25. 1x]. Dannenhar wol ze mercken ist, das er keinen grüwel ab den bilden hab.

Hieruff antwortet Leo Jud der gstalt:

### Meister Leo Jud:

Das gebott gottes Exo. 20. [2. Mos. 20. 4] blybt in ewigkeit styff<sup>9</sup> ston und unverruckt, obschon got sunderen personen<sup>10</sup> zů zyten wider das gebott befelch thůt.

8 Ex. 32 ] A Druckfehler 24.

¹) Zu murlen als Diminutiv von murren vgl. Id. IV 386. — ²) Zum Pluralis gött und götter siehe Id. II 507. — ³) strohernes — ⁴) hört — ⁵) soll haben — °) die eherne Schlange — °) feurigen — °) Bundeslade — °) fest — ¹°) privatis quibusdam hominibus,

Das er den schlangen hat heissen machen, gstand ich 1. Darus volget aber nit, das es nachmals einem ieden gezymme wider das gebott bilder und götzen machen, als die Sophisten sprechend: Propter unum individuum non corrumpitur tota species. Item, so ein gsatzt 5 gemacht würt von einem fürsten, und er etlich wyder das gsatzt fryet2, ist darumb den anderen nit erloubet das gantz gesatzt zû brechen. Got hat gebotten nit ze töden [2. Mos. 20. 13] und heyßt doch Abraham sinen sun töden [1. Mos. 22. 2], heyßt die kinder von Israel die Heyden töden [2. Mos. 23. 31], die sy funden in dem land, das inen 10 versprochen was. Phinees hat die schmach gottes gerochen, in dem, das er den unreinen by der Madianitiden erstach [4. Mos. 25. 7f.] und hat sölich werck got wol gefallen und würt yn der heylgen gschrifft hoch gebryset. Und uff den hütigen tag, wiewol nyeman töden sol, ist doch das schwärt nit vergeben yn der hand des obren 15 und amptmans [cf. Röm. 13. 4], dem zügelassen ist das verbösrend oug3 uBzůstechen und die verbösrend hand und fůß abzůhouwen. Got hat verbotten zu stälen [2. Mos. 20. 15] und hieß doch die kinder von Israel den Egyptern ire silbere und guldine kleinot entragen [cf. 2. Mos. 3. 227. Also spricht das gsatzt gottes: Das die eer gottes und 20 den nutz und liebe des nächsten betrifft, blybt ewig ston, wo aber got darwider heyßt, da hat man 's ouch geton; dann er mit dem sinen umbgon mag, wie im gefalt, on mengklichs intrag4. Daruß volgt aber nit, daß darum die Christen bilder haben söllen.

Und wiewol dise antwurt uff üweren gegenwurff<sup>5</sup> gnûg wär, so wil <sup>25</sup> ich doch die sach bas erklären.

Das gott den eerinen schlangen hat heyssen uffrichten [cf. 4. Mos. 21. 8 f.], ist ein figur und schatten des alten testaments, und bedütet die erhöhung unsers erlösers Jesu Christi am crütz, als der herr selbs anzücht und erklärt Jo. 3. [Joh. 3. 14]. Christus ist der schlang gesin doch on gifft. Dann wiewol er in gstalt eines sünders zwüschen zweyen mörderen uffgehenckt, ist er doch on sünd, als Petrus [1. Petr. 2. 22] spricht. Welcher disen schlangen mit rechtem glouben und vertruwen ansicht 6, dem schadet nüt das gyfft des alten schlangens, sunder er hat das ewig leben. So nun die warheit hie ist, so bedörffend wir der figur nit mer; so das liecht uffgat, verschwinden alle schatten und

<sup>6</sup> A Marginal Exo. 20. — Gen. 22. — 9 A Marginal Exo. 23. — 11 A Marginal Num. 25. — 15 A Marginal Ro. 13. — 31 A Marginal 1. Petr. 2.

<sup>1)</sup> gestehe ich zu, gebe ich zu; fateor — 2) vom Gesetz frei macht — 3) das Auge, welches Ärgernis gibt — 4) ohne jeglichen Tadel, ohne daβ einer ihn hindern kann; citra omnem reprehensionem — 5) Einwurf — 6) ansieht.

finsternus. Darum volgt nit uß dem, das uns Christen gezimme die bildnus des crützes oder des gekrützgeten herren Jesu zu haben; dann alles unser anbetten sol geschehen in dem geyst und yn der warheit [Joh. 4. 24]. Wo der geyst ist, da falt hyn alle bildnus; dann das fleisch ist nüt nütz, der geyst aber macht lebendig [Joh. 6. 63]. Und ob wir Christen schon den lyb Christi noch by uns hetten, zimpte sich doch nit, das wir daruff buwend. Ouch die schülerer 1 sprechend, man sölle die lutre menschheit Christi nit anbetten. Die lypliche gegenwürtikevt Christi was nit sunders fruchtbar; dann sust weren die Juden ouch sälig gesin<sup>2</sup>. Darumb sprach Christus [Joh. 16. 7]: 1 Es sye dann, daß ich von üch gang, so würt der geist, der tröster, nit kummen. So ich aber von üch gang, so würd ich inn üch senden. Daruß vermerckt würt, das die lyblichen und usserlichen bilder ein hindernuß sind dem geist. Und obschon die bildnus des crütz Christi3 by den Christen güter meinung gmacht were worden, so were doch ietz die zyt hie, daß man söliche bildnuß hinweg thäte, und das uß der ursach, das man ougenschynlich sicht<sup>4</sup>, das die Christen sölichen bildnuß grosse eer erzeugen<sup>5</sup> und erbüten als mit zyereyn<sup>6</sup>, silber, gold, edelgstein, mit opfren, mit anbetten, das ist: mit hut abziehen, nevgen, knüwbucken, das aber alles got verbotten hat. Dann da wir im la- 2 tinischen text7 haben: Non adorabis neque coles, hat der hebraisch text ein wörtlin, heyßt: schahah מְשֶׁרָּן, das ist: knübiegen, bucken etc. Und darumb, meister Heynrich, so blyb ich noch uff miner bschlußred und by dem text Exo. 20. [2. Mos. 20. 23], da got im end des capitels spricht: Du solt mich nit weder silberin noch guldin machen. 2 Das vermag das hebraisch wörtlin ithi [758]. Deßhalb hat Ezechias, der fromm künig, disen vorgemalten schlangen, als im die Juden anfiengen reuchen und opfferen, zerschleytzet 8 4. Regum 18. [2. Reg. 18. 47.

Uff das ander von den Cherubin uff der arch<sup>9</sup> sprich ich wie <sup>3</sup> vor: Got hat es gheissen, das man die uff die arch machen sol [cf. 2. Mos. 25. 18]; das hat Moyses gethon. Finden ir über die zwey ort wyter im alten oder nüwen testament, das got bild hab heyssen machen, so gezimpt dann uns bilder zů haben. Aber warlich ir finden 's nit, sunder an vil orten das widerspil <sup>10</sup>: die zerstörung und zerschleytzung <sup>11</sup> <sup>3</sup>

<sup>4</sup> A Marginal Jo. 4. — 5 A Marginal Jo. 6. — 7 A Marginal Scolastici — 10 A Marginal Jo. 16.

<sup>1)</sup> Schullehrer; Scholastici — 2) gewesen — 3) crucifixi Christi imago — 4) sieht — 5) erzeigen — 6) Zierraten — 7) d. h. in der Vulgata. — 8) zerschlagen, zerstört — 2) Bundeslade — 10) Gegenteil — 11) Vernichtung.

der bilden. Ouch ist die arch ein ceremonisch und kilchenprengisch¹ ding, das uns Christen nüt betrifft; dann die kilchengepreng² und gerichtshendel³ der Juden haben uffgehört, und blyben allein die gebott gottes, die ansehen die eer gottes und liebe des nächsten, wie obgemelt. Dise Cherubin sind kein bilder gesin, sunder ein gfrens⁴ unnd gezierd⁵ am krantzwerck der arch. Darumb zimpt uns Christen, das wir by dem wort gottes styff⁶ blyben, da er spricht: Mach dir kein abcontrafeyung oder bildnuß deren dingen etc., ut supra. Da werdend alle bild verbotten, ouch der heyligen, Christi und gottes.

Dann, ist Christus im himel und die heyligen, als wir gloubend, so ist ouch ir bildnuß verbotten zů machen.

Demnach redt

meister Heinrich Lüty

also:

Ja, ich weyß wol, der gotheit halb sol man inn nit abmalen. Es ist aber nit verbotten, Christum, so ferr er ein mensch ist, abzebilden. Ich weyß sust wol, das got nie niemant gesehen hat, epi. 1. Ioan. 4. [1. Joh. 4. 12]: Gott hat nieman gsehen. Deßglychen in der bschrybung sins euangeliums capi. 1. [Joh. 1. 18], item am 5. [Joh. 5. 37]: Got hat nie yemant gesehen, und sin stimm hat niemant gehört. Das aber alles allein uff die luter gotheit reicht.

Leo Jud

antwurtet, sagende:

Ir hörend, das die wort gottes klar und heyter sagend, das wir weder deren dingen, so im himel, noch deren, so uff erdrich, noch deren, so im wasser oder under dem erdboden sind, bildung oder abcontrafeyung machen söllend [2. Mos. 20. 4]. Ist nun Christus im himel — das ich wol gloub —, so hat er ye verbotten, das man inn nit abbilden sölle. Ist das nit klar gnug?

Mit disem mußt er sich vernugen 8 lassen des gegenwurffs 9 halb.

Darnach redt

meister Heynrich Lüty

wyter also:

Nun, ich mach ein stercker argument: Alles, das der bapst ordnet, macht und insetzt, das ist recht und mag nit fälen 10.

Antwurt

Leo Jud

mit lachendem mund:

Nego assumptum.

¹) zum kirchlichen Prunk gehörig — ²) Gepränge bei kirchlichen Handlungen — ³) iudicialia statuta — ¹) Fransenwerk, Zierat — ⁵) Verzierung, Schmuck — °) fest — ¹) Bilder — °) begnügen — °) Einwurf, Gegenrede — ¹) irren, täuschen, falsch sein; fallere.

Do sprach

Lüty:

Heb 1! Ich wil silogistice unnd formaliter procedieren:

Alles, das der bapst ordnet, insetzt und macht, ist recht und mag nit fälen.

Der bapst Gregorius hat geheissen die bild machen als bücher der leyen<sup>2</sup>.

Ergo:

Bilder han<sup>3</sup> ist nit unrecht. Silogismus in Darii<sup>4</sup>, in tercio prime et est bona et formalis consequentia.

Leo Jud

antwurt:

Nego maiorem.

Lüty:

Probo.

Sant Peter ist ein houpt der kilchen, ein statthalter Christi uff erdrich, uff den die kilch gebuwen ist, dem got die schlüssel geben hat zu binden und zu entbinden Mat. 16. Jo. 20. [Matth. 16. 18 f., Joh. 20. 23]. Nun alles, das Petro als dem ersten bapst verlihen, ist ouch allen sinen nachkummen verlihen und geben.

Uff semlichen gegenwurff<sup>5</sup> wolt

meister Leo Jud

nit gar antwurten (damit sich die sach nit ze lang verzuch<sup>6</sup>; dann hie was nit statt zů sagen, das Petrus nit der kilchen houpt wäre, item ob er ein bapst gewesen wär oder nit), sunder gab im allein also mit kurtzen worten ein antwurt:

Syge<sup>7</sup>, das ich üch nachlasse, das die schlüssel Petro syend geben, so sind 's darumb nit allen bäpsten geben. Sy sind im ouch nit allein geben, sunder allen jungeren; es wäre dann, das sy ouch die schaff Christi mit semlichem ernst weyditind und spyßtind mit dem wort gottes wie Petrus; das thund 's aber nit.

Lüty

#### antwurtet:

¹) halt; mane — ²) Gregor I., der große, Papst 590—604, schreibt Epistolarum lib. XI ep. XIII Ad Serenum Massiliensem episcopum (Migne Patrologia S. L. 77. p. 1128): Aliud est enim picturam adorare, aliud per picturae historiam, quid sit adorandum, addiscere. Nam quod legentibus scriptura, hoc idiotis praestat pictura cernentibus, quia in ipsa etiam ignorantes vident, quid sequi debeant, in ipsa legunt, qui litteras nesciunt. Unde et praecipue gentibus pro lectione pictura est. Vgl. auch Corpus iur. canonici c. 27. Dist. III de cons. (perlatum ad nos). — ³) haben — ⁴) Zum Syllogismus nach dem Modus Darii vgl. Ueberweg, Friedr.: System der Logik. 4. Aufl. Bonn 1874, S. 321. — ⁵) solchen Einwurf, Einwand — °) verzöge — ¬) sei es [auch].

Ja, das were wol hüpsch. Petrus ist aber nun ein armer betler und vischer gewesen; dise sind aber fürsten und gnädig herren 1.

[Meister Leo Jud].

Das hab ich, sagt Leo, nit gwüßt.

Heynrich Lüty

sprach, er were wolzefryden.

Sömliche inreden hat der Lüty nit ingfürt, das er der meynung were, sunder das sy ouch erduret wurdind, so etlich vermeintend, es were ouch etwas und rüms wirdig, so man also schimpfflich hiewider kampffty.

Hie fragt

doctor Sebastion Hofmeister,

ob iemant mer vorhanden were, so darwider reden welt oder sust etwas früntlichs darzů reden, der möchte dasselbig ietz anzeygen.

Nach diser erforderung \* stund

meister Conrat Schmid,

commenthür zů Küßnacht am Zürichsee5,

uff, also redende:

### Meister Conradt Schmid:

Dem heyligen, götlichen euangelio, das mechtig gnüg ist alle, so gloubend, sälig ze machen, sol sich yederman ergeben und sin leer mit fröyden annemmen, ouch sich von siner hoffnung niemerme lassen tryben, ob glych ein engel von himel herab keme und ein anders fürgebe oder lerte, so doch das euangelion nüt anders ist denn ein gwüsse verheissung von got alles trosts, aller hilff und der rechten,

<sup>1)</sup> domini gratiosissimi — 2) solche — 3) gründlich behandelt, besprochen — \*) Aufforderung — \*) Konrad Schmid, geb. c. 1476 zu Küßnacht, Ct. Zürich, als Sohn eines wohlhabenden Bauern. Studierte in Basel und wurde Magister der Philosophie und Bakkalaureus der Theologie. 1517 wurde er vom Komtur Andreas Gubelmann als Nachfolger von Thüring Bili zum Leutpriester von Seengen, Ct. Aargau, bezeichnet. Am 10. März 1519 wurde er Komtur des Ordenshauses der Johanniter in Küßnacht, nachher auch Pfarrer in der Gemeinde. Früh schloß er sich Zwingli an und trat zum erstenmal öffentlich für ihn ein in einer deutschen Predigt, welche er beim Kreuzgang in Luzern im Jahr 1522 hielt. Fast bei allen wichtigen Gelegenheiten stand er an Zwinglis Seite: im September 1522 an der Engelweihe in Einsiedeln als Prediger, bei der zweiten Zürcher Disputation, bei den Kirchenvisitationen, welche er neben Zwingli und Wolfgang Joner zu machen hatte, bei der Disputation vom 13. Januar 1524 mit dem Chorherrn Konrad Hofmann, bei dem Gespräch mit den Wiedertäufern im November 1525, bei der Berner Disputation von 1528, wo er einer der Präsidenten und einer der Prediger war. Während Zwinglis Reise nach Marburg predigte er für ihn im Großmünster. Er war Teilnehmer am ersten und zweiten Cappelerkrieg und kam bei Cappel am 11. Oktober 1531 um. Nüheres über ihn bei Bernhard Wyß S. 18, Anm. 1 und im Briefwechsel. — 6) wenn gleich.

waren säligkeit, welicher verheißnen trosts, hilff unnd heils Christus ein gwüß pffand ist. Darumb zu warem, vestem, ewigen bstand des euangeliums hat uns got verheyssen und ouch geleystet unseren herren Jhesum Christum, sinen eingebornen sun, zů einem ewigen priester, uns ze versehen ein volkummen opffer für all unsere sünd, zů einer überflüssigen erlösung vom ewigen tod und zů einem waren mitler zwüschen sinem vatter und uns, das er uff sich neme sines vatters zorn und unsere sünd zesamen, welches in im versünt und hynweg gethon wurde, und also fryd gemacht. Welcher sich nun durch glouben und zůversicht vereinbart<sup>2</sup> mit Christo Jesu, der bezücht<sup>3</sup> und erlangt sölich verheyssen4 gaben unnd schenckinen5 von gott. Unnd alle die, so gemeinlich habend einen glouben, ein hoffnung, ein liebe, ein touff, einen got, in den sy all ir gantz - nit das halb! - hertz, ir gantze seel, ir gantz gmut, all ire krefft richtend, und uff den einigen mittler Jesum Christum, die sind die gmeind gottes, die christenlich berüffung6, das man nempt die christenlich kilch, das ist: gemeinschafft der heyligen. Dise rein dochter, die christenlich kilch, bedarff nit anderst zu erlangen gnad und ablaß, frommkeit und grechtigkeit, erlösung vom tod und vergebung der sünd dann deren dry stucken: Gloub, das ist: vertruwen in got, hoffnung und liebe. Des hand wir ein schöne figur im alten gsatzt 7 [1. Mos. 38. 5-26]: Die jungkfrow Thamar, do sy vernamm, das der sun gottes solt menschheit an sich nemmen von dem gschlecht Juda, des patriarchen, hat sy für und für ein begird ghebt, ein frucht in demselbigen gschlecht zu überkummen. Hierumb spricht nunn der text, das der patriarch Judas iren vermehlet8 sinen erstgebornen sun, Heer [cf. 1. Mos. 38.6], der ein schalck was 10 vor den götlichen ougen und deßhalb von got getödt. Demnach vermählet iren Judas den andren sun, Onam sch. 1. Mos. 38. 8f.], den got ouch umbbracht11 von siner unghörten 12 boßheit wegen. Do gab Judas dem wyb ein andren trost: sy sölte in ires vatters huß imm witwenstadt 13 leben und sich erhalten so lang, biß sin jüngster sun Sela erwüchsy<sup>14</sup>; dann so wölte er iren denselbigen vermächlen und zů irem eygnen man geben. Do nun derselbig erwachsen was, und Judas iren denselbigen nit geben wolt, erdacht sy ein anderen sinn. Nachdem und aber der landsherr Judas ouch ein witling 15

21  $\underline{A}$  Marginal Gen. 38. — 24 demselbigen ]  $\underline{A}$  Druckfehler demselgigen.

¹) praestitit — ²) vereint, eins macht — ³) bezieht, erhält — ⁴) verheißene, versprochene — ⁵) Geschenke — ⁵) Versammlung, die zusammen Berufenen — ˚) Testament — ˚) vermählte; despondit — °) böser, hinterlistiger Mensch — ¹°) war — ¹¹) umgebracht, getötet — ¹²) unerhörten — ¹³) Witwenstand — ¹⁴) heranwachse — ¹⁵) Witwer.

ward und über feld wandlen wolt, sine schaff zu besichtigen, fürlüff 1 inn das wyb Thamar, zoch ire witwenkleyd uß unnd bekleydt sich mit einem schönen, wyssen sommerhemmat<sup>2</sup>, satzt sich uff die wegscheyden. Do sy nun der landsherr Judas ersach, gedacht er: Sich, 5 hie sitzt ein gemeins fröwlin3; bekannt4 sy nit und bûlt und warb umb sy. Welchem sy ouch verwilget5, ja, so er ir ein gab verhiesse, deß er sich begab, ein gitzly6 dahyn ze schicken; aber doch begert sy zůvor ein pfand, bis iren die gab wurde, namlich sines rings ab dem finger, deß halßbands ab sinem hals und des scepters uß siner hand, welches er alles leystet. Nach dem werck ward sy schwanger, gieng widerumb heym und legt ire witwenkleider an. Nach langem kam ein klag für den landtsherren Judam, wie sines suns wyb schwanger wäre. Do gab er ein urteyl wie ein landsherr und gebot, man sölte sy herfürziehen und verbrennen. Do sy nun zů der straff tratt, schickt sy dem fürsten den ring, das halßband und den scepter, ließ im also sagen: Welchs diser ring, das halßband und der scepter ist, by demselbigen man byn ich schwanger. Do sagt der obrest landsherr Judas: Sy ist grechter dann ich. Minen jüngsten sun hab ich iren verheyssen unnd nit gegeben. Also ward das wyb durch das pfand en erlößt von dem tod des fhüres8. Daby wirdt uns zu verston ggeben: durch den scepter der gloub, durch das halßband die hoffnung unnd durch der ring die liebe. Welcher Christ in sünden lebt und zu dem hellischen fhür von got, dem obresten herren, verdampt ist, mag er im das pfand, so er uns gegeben hat, namlich sinen sun Christum Jhesum, erzeugen 9 durch den glouben, durch die hoffnung unnd durch den ring der lieby; dann so ist er schon erlößt von dem ewigen tod und von dem hellischen fhür 10; bedarff nit wyter. Obschon kein engel nie wäre gschaffen, kein heylig nie geboren, dennocht so ist gloub, hoffnung unnd liebe an Christum Jesum gnügsam zů erlangen vergebung der sünd und erlösung vom ewigen tod, wie dann dem herren Jesu alle propheten, als Petrus sagt [Act. 10. 43], zeugniß gebend, daß durch sinen namen alle, die an inn gloubend, vergebung der sünd empfahind. Deßgelychen der engel vorhyn sprach, ee und Christus geborn ward, Mat. 1. ca. [Matth. 1. 21] zů dem Josephen: Maria wirt gebären einen sun, und du wirst sinen namen heissen Jesum;

12 wyb | A Druckfehler wybs - 31 A Marginal Act. 10.

 <sup>&#</sup>x27;) voranlaufen, vorauslaufen — ²) Sommerkleid. Septuaginta 1. Mos. 38. 14:
 δέριστρον. — ³) scortum — ') kannte, erkannte — °) dessen Willen sie auch erfüllte —
 °) junge Ziege — ') Stabes — °) Feuertod — °) erzeigen, zeigen, aufweisen, geben —
 1°) höllischen Feuer.

dann er wirt das volck sälig machen von iren sünden. Darumb alle engel und heyligen hie hindan gesetzt, spricht sin rechter züg Ioannes der teuffer [Joh. 1. 16]: Wir habind all genommen von siner völly gnad umb gnad, das ist: gunst umb gunst, holdschafft umb holdschafft. Dann got, der vatter, ist allen waren Christen, die hoffnung, glouben unnd lieby an Christum warlich legend, als2 günstig unnd hold, als günstig und hold er sinem eygnen sun ist, Christo Jesu. Er wirt ein sölichen Christen als wenig lassen verderben als sinen sun; er wirt inn glych als wenig im ewigen tod lassen blyben als sinen sun; er wirt inn als wenig imm hellischen fhür3 verbrennen lassen als inn; er wirdt vor im als wenig den himel verschliessen als vor sinem evgnen sun. Summa summarum: Er wirt im so wenig abschlagen oder versagen das ewig leben als sinem sun Christo Jesu. Des nemmend zügnus über alle zügnus, so die ewig warheit Christus Jesus im selbs gipt, sprechende [Joh. 3. 145.]: Wie Moyses in der wuste hatt ein schlangen erhöcht, also muß der sun des menschen erhöcht werden, uff das alle, die an inn gloubend, nit verloren werdind, sunder das ewig leben habind. Wyter spricht er [Joh. 3. 14]: So lieb hat got die welt gehept4, das er sinen einigen sun hyngab, uff daß alle, die an inn gloubind, nit verloren werdind, sunder habind das ewig leben. Sehent ir hie das pfand Christum Jesum, uns gegeben von dem rechten herren got, dem vatter. Ir sehend ouch: Weliche got dem herren, dem obresten got, das pfand durch den glouben und vertruwung mögend anzeygen, die sind schon erlößt; sy werdend niemer meer verloren; sy habend das ewig leben. Darumb ist kein andrer weg nit zů dem ewigen leben denn Christus [Joh. 14. 6]. Es ist kein andrer mitler zwüschent uns und got denn Christus. Es ist kein andrer fürsprecher oder fürmünder dann Christus Jesus [1. Tim. 2.5]. Es ist kein ander opffer für die sünd denn er [Hebr. 9. 26]. Es ist kein anderer trost noch hilff dann er. Ursach: Got hat inn gesetzt ein herren über alle werck siner henden, alle ding gworffen under sine fuß [Ps. 8. 7]. Das er sagt Jo. 13. [Joh. 13. 13]: Ir heissend mich einen herren und meister und sagend recht; dann ich bin es. On zwyfel ist er herr und meister über alle frommen Christen, ja und über alles, des sy bedörffend: über ablaß und gnad, über hilff und trost, fürbitt und versunen, grechtikeit und frommkeit, gsuntheit und

<sup>3</sup> A Marginal Jo. 1. — 12 abschlagen ] A abschla — 15 A Marginal Jo. 3. — 26 A Marginal Jo. 14. — 28 A Marginal 1. Tim. 2. — 29 A Marginal Hebr. 9. — 32 A Marginal Psal. 8.

<sup>1)</sup> Huld — 3) ebenso — 3) höllischen Feuer — 4) gehabt.

kranckheit, über die hell und himel, tod und leben, über glück und heyl im himel und uff erden; unnd das ist sin rechte herschafft, die er niemants geben mag. Ob er sy glych einem andren geben wölt, so mag sy sust nieman annemmen; dann sin eer gehört keinem andren. Welche dise ding by andren suchen oder heuschend<sup>2</sup>, dieselbigen wellend inn siner herschafft berouben, inn uß sinem rych ußtryben und das einem andren geben. Wie dann ietzmal der grösser teyl der Christen zů thůn pfligts, die söliche ding by den heyligen, ja by iren höltzinen bilden suchend, die allein by dem einigen Christo gsucht 10 söllend werden durch vertruwen und hoffnung. Dadurch sy dem Christo gwalt und unrecht thund, ja vil unrechter, denn so man ein zytlichen herren uß siner herschafft vertribe. Dann hie in disem irrsal ist die aller grössest und ergest abgöttery, darus unzal der abgötten entspringend. Dann, so die mentschen in irem hertzen Chri-15 stum Jesum anderst bildend unnd im ein andere gestalt machend dann uns denselbigen das götlich wort fürmalet, ist es ein grosse abgötery, daß man uß gott einen abgot machet. Als derglychen Paulus den Galaten fürhalt [Gal. 3. 1]: Wer hat üch verzouberet, daß ir der warheit nit gloubend, so doch Christus üch für üwere ougen für-20 gemalt oder fürgschriben ist? Nun das götlich wort malet und schript uns den vor als ein einigen mitler und erlöser, als ein einig opfer für die sünd, als einen tröster und helffer, als den rechten gsund- und seligmacher, zu dem uns das göttlich wort heisset louffen, alle beschwärten unnd arbeitenden, er welle sy ergetzen4 und inen zu ruwen 25 helffen /cf. Matth. 11. 28/. Alle sünder söllend zů im louffen umb gnad, alle blinden umb gsicht, alle verlaßnen umb hilff, alle betrüpten umb trost, alle verdampten umb erlösung, alle narren umb wyßheit. So denn nun im die Christen ein andre gstalt machend und ein andre falsche, erlogne, ketzerische farb anstrychend, er sye nit gnüg-30 sam zů sölichen dingen, darumb sy dann zů den heyligen louffend, vermeinend, by denen etwas zu finden, daß er, Christus, eintweders nit vermög oder nit wöll, und machend also uß dem allmechtigen, gůtwilligen Christo ein ungnůgsam, onmechtig und eyn unwillig5 bild, und machend also uß dem waren got eynen waren abgot: ist das nit ein grosse, schädliche kätzery und abgötery, ein schädlich bild im hertzen, so verston ich die gschrifft nit. Nun sehend zů, wie vil abgötischer bild man nebend das bild Christi setzet, so ietlicher zů

11 A Marginal Gala. 3. — 25 A Marginal Mat. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hölle — <sup>2</sup>) verlangen, fordern; petunt — <sup>5</sup>) pflegt — <sup>4</sup>) erquicken, erfrischen, laben — <sup>5</sup>) malignum idolum.

einem sunderen heyligen loufft und ouch umb ein yede not und anligen ein bsunderen heyligen anrufft und inn etwar mit 2 eret, welches allein got zůgehört; dannenhar uß den heyligen, ouch uß Christo, faltsche, abgöttische bild gemacht werdend im hertzen, dardurch got enteeret und die heiligen erzürnt werdend. Dann got wil sin eer niemand anderst geben und sin lob nit den bildern [Jes. 42. 8]. Ouch wöllend das die heiligen nit annemmen, als in den gschichten der botten bewärt wirt. Do ein lamer mensch grad und gsund ward von Petro und Johansen, sprach Petrus zů dem volck [cf. Act. 3. 12-16]: Was verwundren ir üch darab oder was sehend ir uns an, als ob uß unser krafft und verdienst geschehen sye, das diser wandlet? Christus, den ir an das crütz gehenckt habend, und den got vom tod erweckt hat, des zügen wir sind, der hat durch den glouben in sinem namen an disem, so ir gsehend und erkennend, bevestiget sinen namen; und der gloub an inn hat disen gsund gemacht vor üweren ougen. Diewyl dann die heiligen, so sy in disem zyt warend und uff erd glebt - da sich nieman erweren mag begird uppiger eere und lobs -, nit haben wellen, das man inen lob oder eer zûleyte, sunder man sölte das allein Christo zůlegen, wie vil minder wöllend sy das, so sy im himel sind und allen bösen begirden enttrunnen, des lobs und rûmes! Deßhalb Christum ansehen, ob er nit alle ding vermög, ist ein abgötisch bild im hertzen; und die heyligen ansehen, als ob sy vermögen, das Christus nit vermöge, ist die ander abgöttery imm hertzen.

So man aber hie von der abthung der bilden handlen wil, ist min radt, daß besser sye, die erst und gröste abgöttery und schädlichen bild im hertzen, so man Christum und die heyligen anderst im hertzen macht und bildet, dann sy darinn sollend sin nach ußtruck götlichs worts, werde zuvor abgethon uß dem hertzen, ee und man die ussere bild abthuyge, an denen die menschen noch hangend, und sy nit wellen lassen abthun, diewyl und sy nit andre bericht darvon habend. Man sol ie dem schwachen sinen stab, daran er sich hept<sup>3</sup>, nit uß der hand ryssen, man gebe im dann ein anderen, oder man fellet<sup>4</sup> inn gar ze boden. So aber ein schwacher sich hept<sup>5</sup> an ein ror, das mit im wancket, so laß man im das in der hand, und zeyg man im einen starcken stab daby, so laßt er denn selbs gütwilligklich das ror fallen und gryfft nach dem starcken stab. Also laß man den blöden schwachen die ußwendigen bild ston, daran sy sich noch hebent<sup>6</sup>,

<sup>6</sup> A Marginal Esa. 42. — 9 A Marginal Act. 3.

¹) besonderen, persönlich ausgewählten — ²) mit irgend etwas — ³) hält — °) wirft — °) hält — °) halten.

unnd berichte man sy vor , es sye kein leben, heyligkeit oder gnad darinn, und sygind schwecher dann ein ror, uns ze helffen, und richte man inen daby ein starcken stab uff, Christum Jesum, den einigen tröster und helffer aller betrüpten, so werdent sy befinden , das sy der bild, ouch der heiligen, nit bedörffend, gütwilliklich lassen faren, und Christum frölich ergryffen. Und wo Christus also in des menschen hertz durch ware erkantnus wäre, da wurdind dann alle bild on ergernus hynfallen. Dann es ist ie nit güt, das man die gwüßnen versere , die Christus mit sinem sterben gesund gmacht hat.

Also ist mit dem fleischfressen ouch geschehen, das vil in den anderen orten<sup>6</sup> darab sich ergeretend<sup>7</sup>. Ward mir ein fart<sup>8</sup> ein antwurt: die Eydgnossen syend nit unser got. Es ist war, sag ich, sy sind aber ouch Christenlüt, und Christus ist für sy eben 9 gestorben wie für uns; darumb sol man iren verschonen. Da wöllend sy der ergernus ein zyl stellen, da Paulus kein zyl setzet, und wöllend die gschrifft wyteren oder engeren, wie inen gfelt. Paulus spricht nit: So sich iemant darab ergerete, so wölt ich 4. oder 5. oder 20. jar nit fleisch essen. Er spricht [1. Cor. S. 13]: Ich wöllte ee in ewigkeit nitt fleysch essen. Darumb sol man der schwachen warten 10, und sol man inen die usserlichen bild lassen, bis man sy gnugsam underwysen, das die bilder nit sin söllent; wiewol ich weyß, das in notwendigen dingen, so den glouben betreffend, kein ergernus ze schühen 11 ist. Wenn die inwendigen, abgötischen bild uß dem hertzen werdend gethon, als Christum und die heiligen falsch ansehen und ynbilden 12, so wurde mit den ußwendigen bilden wol gehandlet, das im recht wäre. Und disen radt find ich der geschrifft [5. Mos. 30. 6]: Der herr wirdt din hertz beschnyden, uff das du inn mit gantzen hertzen und aller seel lieb habest, das ist: Got würdt von dinem hertzen alle creaturen und frömbde gött abschnyden, uff das du inn allein mit vollem hertzen liebist. Deßhalb spricht got [2. Mos. 20. 4, 5. Mos. 5. 8]: Du solt dir kein bildung machen der dingen, die im himel, die uff erden, die im wasser sind. Darumb ich wölte, das man die innerlichen bild zůvor hynweg und hindan täty 13 durch starcke verkündung götlichs wortes. Dann Christus sagt / Matth. 15. 11/2, das usserliche werck und handlung

18 A Marginal 1. Cor. 8. — 26 A Marginal Deut. 30. — 30 A Marginal Exo. 20. Deut. 5. — 32 innerlichen ] A Druckfehler innerichen — 34 A Marginal Mat. 15.

<sup>1)</sup> unterrichte, belehre — 2) zuvor — 3) finden — 4) Gewissen — 5) verletze, krank mache — 6) Kantonen — 7) Vgl. dazu namentlich die Einleitung zu Zwinglis Schrift "Von Erkiesen und Freiheit der Speisen" und die Schrift selber I 74 ff. — 5) einmal — 9) ebensogut — 10) infirmis enim ad tempus aliquid concedendum — 11) scheuen

<sup>- 18)</sup> vorstellen, einprägen - 18) täte.

nit beflecken, sunder das, das uß des menschen hertzen gadt. Deßhalb von nöten usserliche bild nit mer schaden dann innerliche bild im hertzen. Welcher das war bild Christi in sinem hertzen hat, das ist: welcher lebt, wie Christus gelebt hat, der ein sölich gmåt in im hat, das Christo ouch wol zimpte ze haben, gegen got und dem nebendmenschen, das er gott alle eer und alle ding zulegt wie Christus, und den ebenmenschen alles guts bewyset wie Christus, das ist sin rechtes bild. Ja, sag ich, welcher das also hat in sinem hertzen, ob er dann glych an ein tüfelsch, abgötisch bild gebunden were, schadt es im wenig, sunder er ist ein güter, frommer Christ. Dann als wir lesend im buch Danielis [Dan. 3. 12g.], daß Isdrach, Misac und Abdenago genötiget wurdend ein bild anzebetten, sy liessend das bild ein bild sin, und hattend got im hertzen; den bettetend sy an und sagten im lob; darumb liessend sy sich in ein fhürinen ofen stossen. Daniel ward angezogen<sup>1</sup>, er sölty den kunig anbetten. Er aber ließ inn ein küng sin und hatt got im hertzen; den bettet er ouch an; darumb ließ er sich in ein löwengrüb werffen [Dan. 6. 12f.]. Paulus ouch ließ by den Athenienseren bild bild sin, und ließ sy blyben; leret aber, es wär kein gotheit oder gnad in den gschnitzten bilden [Act. 17. 16g.]. Ouch Demetrius, der goldschmid, der nun vil gelts mit bildmachen gwan, der klagt nüt ab Paulo, dann das er gesagt hette, es wärind nit göt, die man mit henden machete [Act. 19. 24 ff.]. Ob aber einer das recht gschaffen bild Christi in sinem hertzen nit hat, so er dann glych alle ussere bild, die uff dem erdboden sind, umbschleypffte<sup>2</sup>, so ist er dennocht ein tüfelscher mensch und ein Endchrist<sup>3</sup>. Hierumb not ist, das man die Christen zůvor wol bericht<sup>4</sup>, das sy, wie inen got bevolhen hat, beschnitne hertzen habind [cf. 5. Mos. 30. 6], das sy mit gantzem hertzen, mit voller seel, und mit allen krefften got lieb habind, eerind und anbettind, und also das recht, ware bild in dem hertzen habind und die ungerechten bild Christi und der heyligen daruß werffen. Denn mich sicht die gschrifft an5, als ob uns das bildwerck in den geist gezogen sye wie andere ding. Dann eben an dem ort Exo. 20. cap. [2. Mos. 20. 4], da bild haben und machen verbotten ist, da ist ouch gebotten ein altar ze machen, daruff ochsen und schaff ze opfren. Sind wir nun schuldig

<sup>11</sup> A Marginal Dan. 3. — 17 A Marginal Dan. 6. — 20 A Marginal Act. 17. — 20 A Marginal Act. 19. — 33 Dann ] A Druckfehler Dannn.

¹) gedrängt, genötigt; compulsus — ²) umwürfe, zusammenwürfe, zerstörte — ³) Antichristianus — ¹) unterrichte, belehre — ³) denn mir macht die Schrift den Eindruck; quantum enim ipse in scripturarum consyderatione videre possum.

alle gebott des alten gesatztes ze halten wie die Juden, so mussend wir ouch ein söllichen altar zurüsten, und sind ouch Juden.

Hie ist mir nit ze wüssen, ob er¹ sin red vollendet hat oder nit; dann

doctor Sebastion Hofmeister

fyel im darin und redt dise meynung:

Herr commenthür! Miner herren mandat lutet allein hieruff, daß, ob iemant hie wider wölt mit der gschrifft fechten, der möge das thůn. Das ir aber hie wellend ein radt geben, sag ich also: Nachdem und mine herren erkennent, wie die götzen wider die gebott gottes sind, und das sy mit der götlichen gschrifft hynweg mögend ghept werden, dann so werdend sy radtschlagen, mit was fügen das zum aller frydlichsten gschehen mög. Und hierumb so zimpt uns hie nit zü radten, sunder, so wir möchtind, darwider mit der gschrifft fechten. Setzend sömliches minen herren heym, das sy dann die gschrifft erstattind.

Das ist summa siner red.

Demnach redt

der commentür:

Das macht mir ein scrupel, daß uns die gebot als<sup>6</sup> streng söllind <sup>20</sup> binden als die Juden und Heyden.

Uff sölchs stånd meister Ulrich Zuingly uff, also sprechende: Zuingly:

Wie min lieber brûder Leo Jud hie vor angezogen hat, das man die bild nit sölle machen, man sölle sy nit anbetten, man sölle sy ouch nit eeren, das sag ich ouch; denn die wort sind klarer dann der tag. Das aber min herr und brûder, der commenthür, hie inzücht, man sölle zûvor die welt wol underrichten mit dem wort gottes und dasselbig styff predgen, das gfalt mir vast wol unnd bin gantz mit im der meynung, das es zum aller trüwlichsten gschehe. Ich hoff ouch sölichs; min brûder Leo und ich habend das zû dem aller trüwlichsten gethon und daran nüt gespart. Ja, ich zû mim teyl hab also hie zû Zürich, so ich zû dem ersten harkummen bin, von stund an an die hend genommen das heylig euangelion Matthei ze predigen 11 on

2 wir ] A Druckfehler wie — 2 sind ] A Druckfehler siud.

<sup>1)</sup> nämlich der Komtur Konrad Schmid. — 2) gehoben, entfernt — 5) auf welche passende Art — 4) überlaßt solches meinen Herren sc. der Obrigkeit — 5) Senatui ergo omne illud committemus, ut ipse consiliis suis ea, quae seripturae monent, exsequatur. — 6) also, ebenso — 7) hier vorher — 8) monet — 9) unentwegt — 10) sehr — 11) Am 1. Januar 1519 hatte Zwingli seine Tätigkeit in Zürich begonnen und zum erstenmal im Großmünster gepredigt. Von den Dominicalia evangelica, den Perikopen, wollte er trotz Widerspruch seiner Feinde nichts wissen, sondern er wollte ganze Bücher

allen züsatz des menschlichen thants. Ich hab semlichs ouch offenlich vor probst und capitel anzogen¹, das ich dis fürnäme. Hierumb ich mich mines yngangs² wol berümen mag wie Paulus, das er ouch wol bekant gewesen ist. Demnach hab ich die gschicht der heyligen botten gepredget, die epistel Pauli zün Galatern, die zwo zum Timotheo, bed epistlen Petri, die zü den Hebreern und ietz den Lucam³. Also vermein ich, es habe by uns nit mangel, dann das iederman von gottes gnaden der sachen wol bericht sygind, das fürhyn der ergernus halb kein ansehen nit ghalten sölle werden.

Hie redt im

der commenthür

darin, sagende:

Meister Ulrich! Ich sag das nit, das ich üch schelty4.

Antwurt

Zuingly:

Ich sag 's ouch nit darumb, das ir mich gescholten habind, sunder darumb, das ir vermeinen wöllend, es 5 sygend stäb oder stecken der blöden. Des walt got! Hettend die unnützen pfaffen unnd bischoff das wort gottes, so inen entpfolhen, ernstlich gepredget, als sy unnützen dingen nachgelouffen sind, so were es nie darzů kummen, das 2 der arm ley, der der gschrifft onwüssend ist, den Christum ab der wand unnd ab den brieffen 6 hette mûssen lernen. Hierumb so sind die bild nit ze dulden; denn alles, das got verbotten hat, das ist nit ein mittelding 7. Die gebott gottes sehend nit uff semliche kleyne ding, als dann fleischessen ist. Nein; dann die adler, wie die Griechen ein gemein sprüchwort habend, fliegend nit nach denen mucken 8. Es wirdt allenthalben durch die propheten und im nüwen testament an-

fortlaufend behandeln. Die Perikopenbehandlung sei eine durch Karl den Großen eingeführte Neuerung (siehe Hottinger, Kirch. Gesch. III. 37); seine Forderung sei die alte schon durch Augustin und Chrysostomus geübte Methode. Schon in der ersten Predigt, eben am 1. Januar 1519, wiederholte er die vor den Chorherren des Großmünsters gegebene Erklärung, er werde ganze Bücher behandeln; er werde mit der Geschichte Jesu beginnen und gleich am nächsten Sonntag, am 2. Januar 1519, mit der Erklärung des Evangeliums Matthaei den Anfang machen. Näheres siehe Bernhard Wyß S. 2f. und die Anmerkungen ebenda.

¹) Siehe S. 707, Ann. 11. — ²) Anfang; introitus — ˚) Betreffend die Reihenfolge der Predigten Zwinglis siehe auch oben I 133. 3π. und I 284. 39π. und die Anmerkungen ebenda. — ') schelte, tadle — ˚) nämlich die Bilder — ˚) Blätter mit Abbildungen — ˚) Adiaphoron; indifferens — ˚) 'Αετὸς μυίας οὰ ϑτηρεύει. Siehe Stephanus: Thesaurus linguae graecae I 775. Dazu und zum lateinischen Sprichwort "Aquila non captat muscas" siehe Erasmus: Adagiorum chil. III cent. II prov. 65. Zu den deutschen Sprichwörtern "Adler fangen keine Fliegen" und "Ein Adler fängt nicht Mücken" siehe Wander I 31, Nr. 2 und 13.

zeygt, das die bilder under den Christen gar nit sin söllind; dann got hat wol gwüßt, was darus entspringen wurd und möcht. Er hat sölche abgöttery vorgsehen; er hette sust diß nit so mit treffenlichen worten in beden testamenten verbotten.

Das redt er mit vil klugen worten und bewernussen.

Item, das Sidrach, Misac, Abdenago die abgöt oder die bild habend lassen blyben, das ist war [cf. Dan. 3. s-23]4. Wer hat sy aber darzû genötiget? Zwar ir künig, der nit ein Christ gewesen ist, sust hettind sy das nit duldet. Also, so wir hie under den Heyden wärind, so mûßtend wir sy ouch lyden. Ich hoff aber, wir sygind under den Christen. So ein ungleubiger fürst ein bild ufrichte, so mûßte ich im dasselbig lassen blyben; aber kein Christ sol das thûn. Deßglychen ouch vom Daniele5: der künig was ouch nit ein gleubiger. Das aber Paulus by den Atheniensern die götzen hat lassen blyben6 [cf. Act. 17. 16-34], das ist recht; sy warend doch noch nit Christen. Werend sy Christen gewesen, so hette er sy nit gedult. Warumb wolt ich dem Türggen sine bild umbwerffen?

Der ergernus halb sag ich also:

Es sind zweyerley ergernus. Etlich verergrend sich nit, das sy kranck und schwach im glouben sygend, sunder das sy gar gotlos sind. Das ist nit infirmitas, ja, es ist ein rechte, ware malignitas; dann sy gloubend gar nit. — Etliche sind darnach recht schwachgleubig. Deren ist wol zů verschonen.

. Das aber der verergrung ein zyt sye, das ist wol zů mercken;

34 mercken ] A Druckfehler mertken.

<sup>&#</sup>x27;) ausdrücklichen, bestimmten Worten; gravi verborum pondere — \*) Siehe in Zwinglis Schrift "Eine kurze christliche Einleitung" oben S. 657, Ann. 1 — \*) quotquot linguarum periti sunt — \*) Vgl. oben S. 706. 10 ff. — \*) Vgl. oben S. 706. 15 ff. — \*) Vgl. oben S. 706. 18 ff. — \*) Die soll man sorgfältig schonen; quibus omning parcendum erit.

dann Paulus hat Timotheum beschnitten [cf. Act. 16. 3], aber Titum wolt er nit lassen beschnyden [cf. Gal. 2. 3]. Warumb? Es was zyt, das verergerung uffhorty und ein end näme. Sölte man mit den götzen warten, bis das sich gar niemant mer — wie üwer meinung ist — darab verergrete, so gschähe dem gebott gottes in ewigkeit nit gnåg, damit er die götzen heißt hyn und abweg thån. Dergelychen, sölte man die usseren götzen nit abweg thån, bis das die inneren götzen der anfechtungen abgthon wärind, so keme es niemar darzå, das man die bild abthäte; denn wir werdend von den süntlichen anfechtungen nimmer ledig oder fry. Sölte man sich ouch noch lassen beschnyden von der verergernus wegen, darumb, daß sich die Marranen in Hispanien ouch noch bschnyden und touffend, das aber gstracks wider got ist? Also hie ouch, so man aller welt måßte warten so lang, bis sich niemant mer verergerete, so gschähe niemar nüts christenlichs.

Das aber die bild uns in den geist sygend gezogen 6, das ist nit 7, darumb, das die ceremonien in 'n geist abgezogen sind. das opffer und die altar 8. Wir wissen wol, was die eer gottes betrifft, daß uns dasselbig nit in den geist gezogen ist. Got heißt die bilder und götzen abthůn. So verbüt er allenthalb das opffer. Esaie 1., Heremie. 6., 20 Ezechiel 6., Amos 5. [Jes. 1. 11-15, Jer. 6. 20, Ez. 6. 4-10, Amos 5. 21-21].

Darumb so sind die bild nit zû dulden under den Christen; dann sy sind ein rechter, warer grüwel vor den ougen gottes, bsunder die guldinen und silberinen götzen. Das ist ein rechter, warer diebstal; adann das gût gehört den armen. Dahyn ist 's ggeben; hierumb sol es wieder dahyn gewendt werden; das wölt ich mit vil geschrifften bewären.

Diß ist nun die summ diser worten, so er hie uff9 redt.

Uff semlichs redt

der commentür,

er were wol zůfryden und gfiel im wol.

Nach dem ward ouch das ort 10, so in der epistel zů den Galatern

1 A Marginal Act. 16. — 18 altar ] A Druckfehler alar.

<sup>1)</sup> Vgl. oben I 123. 11f. — 2) niemals — 3) Marranen hießen in Spanien die Juden, die zum Christentum übergetreten waren. Näheres siehe P. R. E. IX 496 ff. — 4) stracks, direkt — 5) niemals — 6) quod autem simulachra nobis in spiritum conversa et spiritualiter intelligenda sint — 7) das ist nichts; palam falsum est — 5) solae enim ceremoniae, sacrificia et arae in spiritum nobis transierunt — 9) auf das — 10) die Stelle,

am dritten capitel geschriben stat [Gal. 3. 1], erklärt: O ir torechten Galater! Wer hat üch verzoubret, das ir der warheit nit gloubend, vor welchen ougen Christus vorgemalt ist? Das laß der Zuingly uß dem griechen testament, damit allen genüg beschähe.

Und sagt

Ceporinus1,

das griechisch wörtlin graphein [γράφειν] hiesse nit nun "vormalen", sunder ouch "fürschryben". Da wölte Paulus nit sagen, das inen Christus uff ein tüch vorgemalet were, sunder hette er disen Christus ouch nit dem wort vorgemalet und vorgschriben. Das Christus ouch nit hat gheissen das euangelion schriben, und habend 's dennocht die euangelisten gschriben; also möcht man sagen, der gstalt mag man die bild ouch machen on sundere gheiß ² gotes.

Redt

Zuingly:

Nein! Got hat uns in die gschrifft gewisen und die gheissen ergründen [cf. Joh. 5. 39]. Darwider so heißt er die bild hin und abtůn.

Hie fragt

doctor Sebastian Hofmeister

wyter, ob ieman me darwider wölte, der möcht dasselbig anzeigen.

Do stund

meister Jacob Edlibach3,

ein corherr uff und redt also:

Gnädigen, lieben herren etc.! Das ort Exo. 20. [2. Mos. 20. 4] reicht nach miner meinung allein uff die abgöt und nit uff die heiligen; denn s. Martin hat ein barmhertzig werk gethon. Möchte dann einer nit im denselbigen vormalen, das er zu ußgeben das almüsen gereytzet wurde? Darumb, so man dann die bild schon hette, schüde<sup>4</sup> es nüt, diewyl man sy nun nit anbettet.

Das mit lengeren und mer worten.

Do sagt

meister Ulrich Zuingly:

Das ist nüts gmacht; es gilt nit meinen. Bringent die götlich 35 gschrifft harfür. Got hat es verbotten; es sol üch ouch niemand

7 graphein ] A Druckfehler graphei — 17 A Marginal Jo. 5.

<sup>1)</sup> Jakob Ceporinus oder Wiesendanger. Näheres über ihn siehe S. 536, Anm. 1.

2) besonderen Befehl — 3) Über ihn siehe oben I 542, Anm. 4. — 4) schadete.

reytzen dann der einig got und sin wort. Zů dem, so man sy hat, so werden 's geeret und für helffer geachtet. Das ist aber ex diametro, das ist: in alle eck¹ wider Christum und sin wort.

Do stund

Sebastianus Hofmeister, doctor von Schaffhusen uff und sprach also:

#### Doctor Sebastion:

Der herr vermeint, so ferr man die bild mache oder handthabe<sup>2</sup>, diewyl man sy nun<sup>3</sup> nit anbette oder eer, so mögend sy wol geduldet werden. Ist aber klar wider die erst angezeygten geschrifften Exo. 20. [2. Mos. 20. 4] und anderen, da got zum ersten gebütet, man sölle sy nit machen; wo sy aber gmacht werdind oder von einer obergkeit uffgericht und handghalten<sup>4</sup>, also, das es nit in unserm gewalt were die hynweg ze thůn, so volgt harnach, daß wir sy nit söllind anbetten oder eeren.

Nun ist die meynung des herren (verstand: meister Jacobs Edlibach) ein gemeiner gegenwurff<sup>5</sup>. Wann man es aber wol besicht, so ist es nüts anders dann ein teckmantel unserer gotlose<sup>6</sup>. Denn man sicht offenlich, so ferr<sup>7</sup> der gmein man underwisen wurd, das er weder hoffnung noch trost oder radt nit by inen süchen solt, dann so legend 's sy selbs darnider. Das man sy aber fürcht, ist ein gwüß zeychen das verheissen, so man inen thüt in kranckheiten, in trübsalen und in widerwertikeiten. Warumb heißt man sy gnadryche bild? Warumb loufft man in sunderheit so vast gen Einsidlen<sup>8</sup>, gen Ach<sup>9</sup> anderst, denn das man sagt: das ist ein gnadrych bild? Warumb verheißt man inen das oder ihens anderst, dann das man hoffnung zů inen hat, als ob sy uns helffen mögend? Warumb bekrönet man sy mit wachs? Warumb henckt man so vil wachs für io ire bild?

<sup>&#</sup>x27;) durchaus — <sup>2</sup>) beschütze — <sup>6</sup>) wenn man sie nur — <sup>4</sup>) beschützt — <sup>6</sup>) vulgaris quaedam et ab omnibus usitata obiectio — <sup>6</sup>) Gottlosigkeit — <sup>7</sup>) fern — <sup>8</sup>) berühmter Wallfahrtsort im Ct. Schwyz. Über das "Gnadenbild unserer lieben Frau von Einsiedeln" siehe Ringholz, Odilo: Geschichte des fürstlichen Benediktinerstiftes Einsiedeln. 1. Band. Einsiedeln, Waldshut und Köln 1904, S. 38. — <sup>8</sup>) Gwalter: Aquensis Maria. Gemeint ist Aachen. Das Münster daselbst besitzt unter den vielen Reliquien als die vier sogenannten großen Reliquien: ein Gewand der Jungfrau Maria von gelblich-weißer Baumwolle, die Windeln des Christkindleins von dunkelgelbem Wollzeug, das blutgetränkte Lendentuch Christi und das feine Linnenzeug, in welches die Leiche Johannes des Täufers gewickelt war. "Im Mittelalter gehörte Aachen seiner Heiligtümer wegen zu den besuchtesten Wallfahrtsorten. Im 13. Jahrhundert scheint die jetzt übliche Zeigung von sieben zu sieben Jahren aufgekommen zu sein. Nachrichten über die Aachenfahrt im 15. und 16. Jahrhundert grenzen, was den Zusammenftuß von Menschen aller Gegenden und Nationen betrifft, fast ans Unglaubliche". Näheres siehe Kath. K. L. 12f. — <sup>10</sup>) vor.

Warumb legt man ein sölichen krom¹ vor inen uß? Warlich uß keiner andren ursach, denn das man inen die gesuntheit züschrybt, als ob sy gsund gemacht habind. Item, so bald die mirackel uffhörend, so hört ouch die eer der heyligen uff. In summa: Man lößt in den templen vil gelts darab; das ist der präst² mit einandren. Darumb söllend die götzen hyn und abweg gethon werden, wie hie vor genüg anzeygt ist.

Diß redt er mit klugen worten; das ist aber die summ3.

Nach diser red sprach

der herr4 von Schlieren5:

Wie sol ich aber den spruch verston: Laudate dominum in sanctis eius, lobend got in sinen heyligen<sup>6</sup> [cf. Ps. 150. 1]?

Gab im der

Zuingly

antwurt:

Das wäre langest erklärt. Es hiesse nit "sanctis", sunder "sancto". Also hette es Hieronimus ouch verstanden; dann das hebraisch wort bökodscho [[267]27] hyesse: in sinem heyligen ort, da dann got wonte, und nit bökadeschau.

Damit schweyg er still; dann er was der welt spott mit einem 20 sölichen närrischen gegenwurff.

Darnach stund

herr Hans Widmer, ein caplan,

uff, und vermeint, man sölte die heyligen eeren als glider Christi.

Man möcht ouch wol ire bild haben; dann: obiecta movent sensus.

So man nun ir redlichen thaten gesähe, so sölte man inen ouch nachvolgen. Zå dem wurdend sy uns ermanen. Darumb so mein ich und dunckt mich ouch, sagt er, es möcht wol erlitten werden.

1 krom ] A kron.

<sup>1)</sup> Krämerwaren, Waren; cur tantae merces coram illis exponuntur. — 2) Fehler — 3) Summe, Hauptsache — 4) Pfarrer — 5) Schlieren, ein Dorf in der Nähe von Zürich. Über die Person des Pfarrers siehe oben I 564, Anm. 11. — 6) Siehe oben S. 204. 28 f. — 7) Johannes Widmer, Kaplan am Großmünster in Zürich, war ein Freund von Zwinglis altem Gegner Heinrich Göldli. Er trat nach ausgelassenem Leben in den geistlichen Stand, schied dann aber wegen Heirat wieder daraus. Später verließ er Frau und Kind, erhielt päpstliche Dispensation und wurde Priester. Bald nach der zweiten Zürcher Disputation ging er nach Zofingen, von wo er nach Durchführung der Reformation weichen mußte. Er starb vor dem 5. September 1526. Näheres über ihn siehe Wirz, Ludwig: Neuere helvetische Kirchengeschichte. Fortgesetzt von Melchior Kirchhofer. Zweiter Teil. Zürich 1819, S. 86 ff. (nach J. H. Hottinger). Vgl. ferner Egli Nr. 254, 372, 672, 889, 951, 1030, 164 b.

Gab im der

### Zuingly

mit kurtzen worten antwurt:

Ja, es were wol etwas, so er die heyligen gschrifft darumb anzeygte und nit sin meinung. Zå dem wäre Christus unns allein zå einem vorbild geben zå leben, und nit die heyligen; dann das houpt måß uns fåren unnd nit die glyder. Darzå ist das wort gottes heyter 1/2. Mos. 20. 4/: Du solt nit bilder machen noch haben.

Man möchte dennocht und sölte also sin, sagt Widmer, das man die glider erete von des houptes wegen.

Antwurtet

### Zuingly:

Ja, so ir sinen noturfftigen<sup>2</sup> gutes thund; dann so erend ir got; die heyligen bedörffend aber des nit.

In dem stund der

herr propst meister Felix Fry<sup>3</sup>

uff und wolt sich entschuldigen, wie doctor Sebastion anzogen hett, man loßte<sup>4</sup> vil gelts ab den götzen. Dasselbig gschähe darumb nit in allen templen; es were, ob got wil, nieman so torechtig, der sy anbettete.

Sprach

doctor Sebastion Hofmeister:

Es hiesse: du solt sy nit eeren. So vil bedütet uns das hebraisch

6 geben ] A Druckfehler gegen.

<sup>1)</sup> klar, deutlich - 2) Armen - 3) Felix Frey (Liberius) von Zürich ward in Paris Magister der freien Künste, 1505 Chorherr am Großmünster in Zürich, 1518 Propst des Stifts. Vgl. im Briefwechsel. An Zwinglis Berufung nach Zürich beteiligte er sich lebhaft, obschon er Neuerungen kritisch gegenüber stand, so sehr, daß sich Zwingli ihm gegenüber verteidigen und die freie Verkündigung der evangelischen Wahrheit verfechten mußte. Im September 1523 stellte er mit Heinrich Uttinger und Anton Walder beim Rat den Antrag auf Reformation des Großmünsterstifts. Während er hier bei der zweiten Zürcher Disputation noch unentschieden war, stellte er sich später immer entschiedener auf Seite der Reformation. Er verband sich mit Vadian, dem Abt Joner und dem Komtur Schmid zur Fürsprache für Niklaus Hottinger und die anderen Bilderstürmer. 1525 nahm der Rat die Kostbarkeiten des Stifts unter seine Obhut; einige Chorherren suchten Widerstand zu leisten; auf das Gerücht hin, daß auch Felix Frey zu diesen gehöre, wurde er gefangen in den Wellenberg gesetzt, bald aber als unschuldig entlassen. Am 19. Oktober 1526 trat er in die Ehe mit Magdalena Oeuglin. Am 21. Oktober 1528 wurde er Obmann des Almosenamtes. Kurz vor seinem Tode richtete er an die Obrigkeit in einem Schreiben die Bitte, es möchte dem Stift die Selbständigkeit gelassen werden. Er starb am 19. April 1555. Näheres siehe bei Bernhard Wyß S. 36, Anm. 2. — ') löste, nehme ein.

wort schaha [ unnd nit allein: nit anbeten. Darumb, herr propst, so verzyhend mir, das ich üch darin geredt hab.

Do sagt

der propst:

Ja, sy habend den tüflen und nit got uffgeopfret. Das geschicht aber by uns nit.

Antwurt im

meister Leo Jud:

Es were war; man hette den tüflen geopfret. Das thätind wir ouch; dann eer der bilder wer ein werck des fleischs, wie Paulus zu den Galatern anzeigt [Gal. 5. 20].

Nach dem redt der

herr burgermeister Röyst:

Es hette sich nun lang verzogen und were zyt zå essen (es was ouch umb die 11. stund). Darumb so möchte iederman an sin herberg gon, unnd so es eins schlåge, so söltind die rädt und burger by dem ersten gebott wider kummen mit sampt den andren, so zågegen warend.

Do stûnd iederman uff und gieng hynweg, da er dann ze morgen es essen wolt.

So vil ward vor mittag gehandlet.

Nachdem man geessen hat, und iederman nach des burgermeisters gebott flyssig wider uff das radthuß kummen was, hůb an

der herr burgermeister

zů reden dise meynung:

Gnädigen, lieben herren! Ir wissend, wie es hüt vor dem imbis¹ bliben ist. Damit aber dieser artickel dester klärer erlütret werde (wiewol es genåg wäre), mag ein ieder, so noch iemant überig were, darwider mit der götlichen gschrifft fechten.

Demnach stund

doctor Sebastion Hofmeister von Schaffhusen uff und sagt also:

Doctor Sebastion Hofmeister:

Ir frommen in Christo Jesu! Ir habend ghört, wie rychlich das gotswort wider die götzen und die bild hüt vor essen anzeigt ist. Damit sich aber nieman möge klagen, er sye nit zu reden kummen, so erman ich üch hie früntlichen und umb gottes willen, das ir harfür wellind tretten, und da die gschrifft anzeygend, das götzen und bild han² nit verbotten sunder nachgelassen³ sye. Dann üwer etlich

<sup>1)</sup> Mittagessen — 2) haben — 8) zugelassen, erlaubt.

schmähend und lestrend das heylig, clar gotswort unnd die, die dasselbig verkündend. Möchte ich wol lyden, ir ståndend ietz harfür und zeigtind 's an; dann ich weiß das, daß üwer vil, so man von einandren kumpt¹, sich klagen werdend, inen sye nit gnåg beschehen; und redt einer das, der ander ihens. Es mag ein ieder hie wider² on alle engeltnus³ reden, ja mit der götlichen geschrifft; dann des menschentants⁴ und eines ieden gåtduncken wellend mine herren nit.

Das ist summa siner red.

Hie was nieman, der uff das früntlich und christenlich erfordren<sup>5</sup> doctor Sebastions ützid<sup>6</sup> reden wölte, ja nit ein wort, wiewol sy sust nebenthalb hefftig den milten Christum und sines worts verkünder lestrend und schmützend<sup>7</sup>.

Und als yederman schweyg, stûnd doctor Baltassar Fridberger, pfarrer zû Waltzhût<sup>8</sup> uff und sprach also:

Doctor Baltassar Fridberger:

Der allmechtig, ewig got hat uns bevolhen durch Mosen: So du entgegen louffest dem ochsen dines fyends oder eim esel, der da irret, für inn widerumb zü im, das ist: zü sinem herren; und so du sichst den esel des, der dich hasset, ligend under einer burdy<sup>9</sup>, solt du nit fürgon<sup>10</sup>, sunder die uffheben mit im [2. Mos. 23. 4]. Ouch hat Christus derglychen gemeldet [Luc. 14. 5]: Welchs üwern esel oder ochs in ein grüben fallen wirt, der inn nit von stünd an herus zühe, ouch an dem tag des sabats? Vil mer ist zü behertzigen, so ein mensch irret in den stucken, so siner seel säligkeit betreffend, oder so er in ein grüben des irsals oder der mißbrüch yngfallen, uff das im gholffen werde.

Nun ist unleugenbar sunder offenlich und klärer dann die sonn, das in ettlich hundert jaren vil irrsal unnd mißbrüch durch den tüfel, der da nit fyret, sich in die christenlichen ordnungen yngflochten und zügetragen. Als dann ouch beschehen in disen zweyen articklen, namlich by den bildnussen der heyligen und in den mißbrüchen der messe. Deßhalb von den achtbaren, fürnämen, eersamen und wysen

20 A Marginal Exo. 23. — 24 A Marginal Luc. 14.

<sup>&#</sup>x27;) wann man auseinander geht — °) dagegen — °) Schaden, Nachteil — ') menschliches Geschwätz, menschliche, eitle Einbildung — °) Aufforderung — °) irgend etwas — ') schmähen — °) Balthasar Hubmaier, nach seinem Geburtsort Friedberg auch Pacimontanus, der bekannte Wiedertäufer. Er war von 1521 bis 1525 mit Unterbrüchen in Waldshut. Am 10. März 1528 in Wien verbrannt. Näheres über ihn P. R. E. VIII 418 ff. und im Briefwechsel. — °) Bürde, Last — 10) fortgehen, vorbeigehen.

herren burgermeister, klein und groß radt, den man nempt die zweyhundert diser loblichen und alten statt Zürich, minen günstigen herren, wol unnd christenlich angsehen und ermessen, ouch ein früntlich, bruderlich gespräch ze halten fürgenommen, damit sölicher zanck und zwytracht, so sich erheben, daß einer by dem alten, der ander by dem nüwen blyben wölle, on alle unruw und empörung getämpfft<sup>3</sup> werde. Welches alles nit füglicher anoch gebürlicher gschehen möcht denn durch fürtragen 5 des klaren worts gottes, in beden testamenten beschriben. Denn ye in allenn spänigen 6 sachen und zwyträchten allein die gschrifft, von got selbs canoniziert und geheiliget, ein richterin sin sol und muß, sust niemans; ee muß himel und erden ze stucken fallen [cf. Matth. 24. 35]. Wann der barmhertzig got uns selbs die richterin in den stul des urteyls gsetzt, als wir lesen Ezechielis am 44. capitel [Ez. 44. 24]: So da wirt ein zwytracht, werden ston die menschen in minen gerichten, und werden urteylen. Nun mögend die gericht gottes allein uß götlichem wort erkent werden, wie uns die gschrifft warlich bezügt; das wort gottes urteilt Ioan 12, Deut. 17, Exo. 18 und 28. [Joh. 12. 47-49, 5. Mos. 17. 8, 2. Mos. 18. 13-27, 28. 30/. Derhalb Christus uns die gschrifft gewisen: Ergründent die gschryfft; die gebent zügnus von mir etc., unnd uns Mosen und die propheten fürgeschlagen; die söllent wir hören; dann er wil nit zügnus vom den mentschen haben Jo. 5. [Joh. 5. 39.46]. Den bruch hat Christus selbs, ouch Paulus und die anderen apostel ghalten: So sy wider den tüfel oder andere böse mentschen geredt, hand 8 sy gmein-5 lich 9 inen die gschrifft als ein richterin aller widerspennigen 10 rede under die nasen gstossen und darmit überwunden; dann allein die heilig gschryfft das war liecht und lucern 11 ist, durch welchs alle mentschlichs argument, finsternuß und gegenwurff 12 erkant werden. Diß wysste 18 der prophet David vast 14 wol, als er redt zu got: Ein o lucern miner fus din wort [Ps. 119. 105]. Es hat uns ouch Christus selber gelert, das wir die lucern sines heylsamen worts in unser hand nemind, darmit, so der brütgom 15 kompt, wir mit im uff die hochzyt yngangen [cf. Matth. 25. 1-13]. Also söllen ouch der irrsal und die mißbrüch der bildung 16 unnd messen allein durch die richtschnur des 5 hällen, klaren wort gottes fürgetragen, erkent und nachmals recht

26 überwunden ] A $\mathit{Druckfehler}$ überwünden — 29 A $\mathit{Marginal}$ Ps. 118.

¹) Siehe I. 143, Ann. 3 — ²) Unordnung — ³) gedämpft, unterdrückt, beigelegt — ⁴) geschickter, passender — ⁵) Vortragen, Vorbringen — ⁵) streitigen — ²) controversiae — ⁵) haben — °) durchweg, immer, gewohnter Weise — ¹°) dagegen kämpfenden, auftretenden — ¹¹) Leuchte; lucerna — ¹²) Einwürfe — ¹³) zeigte; testatur — ¹³) sehr, ganz — ¹⁵) Bräutigam — ¹⁵) Bilder.

gemässiget werden, und was daruff gebuwet, würdt endtlich und bestendiglich blyben; dann das wort gottes ist untödlich 2.

Hie was noch niemant, der darwider reden wölte.

Do stund

doctor Sebastion Hofmeister

uff, dem es ouch empfolen ward, und ermant abermalen yederman, das man mit der gschrifft darwider kampffty<sup>3</sup>; dann es wärend etlich, die wärind verargwonet<sup>4</sup>; denen wurde man mit dem namen harfür rüffen.

Do stund

meister Jacob Edlibach<sup>5</sup>

uff, redende:

Die wort Exodi 20. [Ex. 20. 4] truckend nit uß, das bilder han in der kilchen verbotten sygend; dann sy reitzend zů gůtem, und das wörtly "faciatis", das ist: "machen", reichte allein dahar", als inn duncken wölte, das man sy der gstalt nit machen sölt, das man sy nit anbette. Er meint ouch, man möcht swol in die säl malen etc.

Uff das ward im ein antwurt: es were hüt gnåg davon gesagt. Wölte er darwider, so sölte er die gschrifft harfürbringen und nit sin meinung.

Doch so wolt er für und für: sy reytztind uns zů gůtem, zů andacht etc.

Do sprach

doctor Frantz Zingk8 von Eynsidlen,

der ein verdruß ab sölchem tant hatt:

Wie wäre dem, so wir alle blind wärind? Wer wolt uns dann reytzen? Ist das nit war, die blinden mussend ouch gereytzt werden? Wer reytzet dieselbigen?

Derglychen zanck entståndend da, doch on die gschrifft.

Sömlichs 9 zů verhůten stůnd

doctor Baltassar Fridberger 10

uff und las das ort11, so im Deut. am 27. gschriben stat, also lutend

1f. bestendiglich ] A Druckfehler bestendiblich — 6 ouch ] A  $^*Druckfehler$  onch.

<sup>1)</sup> gemäßigt, eingeschränkt — 2) immortale — 3) kämpfte — 4) verdächtig — 5) Siehe oben S. 542, Anm. 4 — 6) bezöge sich, zielte — 7) dahin — 8) Franz Zinck war Kaplan bei Diebold von Geroldsegg in Einsiedeln, Ct. Schwyz; er schloß sich frühe eng an Zwingli an. 1528 nahm er an der Bernerdisputation teil; vom Oktober 1529 an versah er die Pfarrei Zurzach; er nahm als Feldprediger am ersten Cappelerkrieg teil. Er starb in Zurzach vor dem 4. Juli 1531. Näheres über ihn bei Bernhard Wyß S. 95, Anm. 2 und im Briefwechsel. — 9) solches — 10) siehe oben S. 716, Anm. 8 — 11) die Stelle.

[5. Mos. 27. 15]: Das hat Moyses gebotten uß dem gheiß gottes: Die Leviten söllend verkünden und mit häller stimm zu allem volck Israels sagen: Verslücht ist der mensch, der ein geschnitzt oder gegossen bild macht, das ein grüwel des herren gottes ist, und dasselbig bild heimlich an ein ort setzt. Und das gantz volck sol sagen: Amen! Das ist war.

Diser locus oder ort richt disen span allen mit einandren. Hie liessend sy sich all benügen 1.

Do rufft

doctor Sebastion Hofmeister,

ob yeman mer wäre, so darwider wölt, der möchte das wol anzeigen on alle engeltnus<sup>2</sup>.

Do redt

meister Hans Käß3:

Wie sol ich das verston von der Fronecken<sup>4</sup> angsicht zu Rom; hat sy got geben oder nit<sup>5</sup>?

Antwurt im

meister Leo Jud:

Der Froneken weis ich kein gschrifft<sup>6</sup>. Es ist mir nit zwyfel:
Hette Christus das angsicht geben, so hete etwan ein euangelist
dasselb anzeigt. So aber das nit ist, so muß ich 's nit glouben und
gloub 's ouch nit.

Das redt ouch der

Zuingly:

Es wär kein geschrifft darumb?. Ob er aber das schon geben hett, so stånde doch das gebott gottes nit dest minder styff: Du solt kein bild machen noch haben etc. [2. Mos. 20. 4].

Der

Käs8

wolt ein wissen haben, ob es got geben hette oder nit.

¹) Damit waren alle befriedigt. — ²) Schaden, Nachteil — ³) Über diesen Hans Käß kann nichts näheres beigebracht werden — ⁴) Veronica — ⁵) Die Legende vom Christusbild der h. Veronica existiert in doppelter Version. Nach der einen Version wollte sich die h. Veronica ein Bildnis Jesu malen lassen. Als sie zu diesem Zweck ein leinenes Tuch zu einem Maler trug, begegnete ihr Christus. Als er ihre Absicht erfahren hatte, nahm er ihr das Tuch und gab es ihr mit seinem Antlitz bezeichnet zurück. Nach der anderen Version begegnete die h. Veronica Christus bei seinem Gang nach Golgatha. Sie sah, wie er unter der Last des Kreuzes schwitzte und reichte ihm ihren Schleier, damit er sich den Schweiß abtrocknen könne. Bei der Gelegenheit bildete sich das dornengekrönte Haupt im Schleier ab. Näheres siehe Kath. K. L. III 302 ff. — °) Betreffend die Veronica kenne ich keine Stelle der h. Schrift. — ¹) Es beziehe sich keine Stelle der h. Schrift darauf. — °) Siehe oben S. 719, Anm. 3. — °) nämlich das Bild Christi auf dem Schleier oder Schweißtuch der Veronica.

In dem spricht

doctor Frantz Zingk,

den abermals ab diser fantasy verdroß:

Sy haben zû Rom der Fronecken ein söliche zal verkouffet, das sy inen billich lieb ist.

Do sagt ouch

der dechan vom Heiligen Berg¹,

den ouch ab sölicher narheit anfieng verdriessen:

Hat er schon die Fronecken geben, so hatt er dennocht die nit geben, die man zu Rom verkoufft.

Do nun sölichs überhin was², also, das man kein gschrifften darumb nit wolt anzeygen, stånd

meister Conrat Schmid, der commenthür3,

uff, damit man etwas mit der geschrifft der ungelerten pfaffen halb handlety, und begeret an Ulrichen Zuinglin, er sölte ein underscheid geben der dingen halb. So vil pfaffen wärind hie zügegen, so nun vermeinen wöltind, alles, so den Juden gebotten, were ouch uns gebotten. Herwiderumb, vil wäre den Juden gebotten unnd uns nit.

Deß begeret er umb der unerfarnen 5 willen ein bericht 6 uß der gschrifft.

Uff das früntlich begeren gab im der Zuingly

antwurt und sagt dise meynung:

Alles, so in dem alten gesatzt gebotten ist, die eer und glory gottes, die lieby und frommen 7 des ebenmentschen 8 betreffend, blybt 2 ewyg, stät, styff und unverwandlet, wie das gebott klar von den bilden ußgetrucket hatt, das es die eer gottes betrifft. Also sprach der herr Christus im Matheo [Matth. 5. 17]: Ich bin nit kummen, das gsatzt uffzelösen, sunder zå erstatten 9. Dann ye es måß ewig blyben, das got betreffend ist. Das aber die ceremonischen pömp 10 den Juden 3

28 A Marginal Mat. 5.

¹) Heiligenberg, ein Chorherrenstift bei Winterthur. Siehe Hauser, Caspar: Die Chronik des Laurencius Bosshart von Winterthur. Basel 1906, S. 311 ff. Als Dekan von Heiligenberg wird schon 1519 Ulrich Graf genannt. (Siehe Chronik des Laurencius Bosshart, herausgegeben von Caspar Hauser. Basel 1906, S. 87). Er vermählte sich 1524 mit Verena Winmann. 1525 zog er nach Zürich und starb da um Pfingsten 1528 (a. a. O. S. 316). Vgl. weiterhin Hauser, Caspar: Das Augustiner Chorherrenstift Heiligenberg. Winterthur 1907, S. 42, 54, 56, 60. — ²) da nun solches abgetan war — ³) siehe oben S. 699, Ann. 5 — ¹) discrimen — ³) indoctiores — ³) Unterweisung, Belehrung — ¬) Nutzen — ¬) Nebenmenschen — ¬) erfüllen, vollziehen — ¬) ceremonialis pompa.

gebotten sind, das ist uns nit bindend; denn die ceremonien sind inen zů einer straff geben, wie er denn im Ezechiele sagt [Ez. 20. 25]: Ich wird üch nit gute gbot geben; denn sy wurden damit gestrafft. Also hie in disem artickel, die bilder betreffend, ist nit ceremonisch, sunder wie uns das gebott bindend ist "Du solt nit töden [Ex. 20. 13]", also bindet uns das ouch: "Du solt nit bilder machen /Ex. 20. 47". Deß ermant uns ouch der heylig Ioannes in siner ersten epistel am letsten capitel [1. Joh. 5. 21]: Ir brûder (ist das nit früntlich?)! Verhûtend üch vor den bilden. Das hatt on zwyfel, uß dem geist gottes an-10 gezündet, ein frommer bischoff uß Massilia, der der gschrifft gottes bas 1 bericht was denn unsere bochbischoff 2 yetzund syent; derselbig thet ouch die bild uß den templen8. Des ward der bapst4 von im innen; beschalckt5 inn darumb, aber nit mit der gschrifft, sunder allein damit, er hette gethon, das nie kein priester vor im gethon hette. Was 15 ist das? Warumb erzeiget er im nit die gschrifft, das er unrecht gethon hetty? Ich wil den canonem lesen, so hörent ir, womit sy umbgangen sind. Der canon stat distinct. 3. can. perlatum ad nos etc. [Corpus iur. can. c. 27. Dist. III de cons.].6

Das zeugt nun Zuingly mit vil mer kundschafftenn an unnd mit klugen worten. Diß ist aber summa darvon.

Hie fragt

doctor Sebastion Hofmeister von Schafhusen, der presidenten einer, ob yemant mer darwider wölte fechten. So dann niemand me were, so wurde man etlichen mit dem namen harfürrüffen.

#### 2 A Marginal Ezech. 20.

<sup>1)</sup> besser — 2) anmaßender, stolzer Bischof — 3) Serenus, Bischof von Marseille 595 bis c. 601, war ein Bilderfeind, und da er sah, daß die Bilder angebetet würden, ließ er sie aus den Kirchen nehmen. Gregor I., der Große, war insofern mit der Entfernung der Bilder nicht einverstanden, weil sie den des Lesens Unkundigen als Bücher dienen könnten. Den Brief Gregors I. an Serenus, resp. die in Betracht kommende Stelle, siehe oben S. 698, Anm. 2 — 1) Gregor I., der Große, vgl. Anm. 3. — 5) beschalt, tadelte — 6) Corpus iur. can. c. 27. Dist. III de cons. lautet: (De imaginibus sanctorum non violandis. Item Gregorius Sereno, Episcopo Massiliensi. lib. 9. epist. 9). Perlatum ad nos fuerat, quod inconsiderato zelo succensus sanctorum imagines sub hac quasi excusatione, ne adorari debuissent, confregeris. Et quidem, quia eas adorari vetuisses, omnino laudavimus, fregisse vero reprehendimus. Dic, frater, a quo factum sacerdote aliquando auditum quod fecisti? Aliud enim est picturam adorare: aliud per picturae historiam quid sit adorandum addiscere. Nam quod legentibus scriptura, hoc idiotis prestat pictura cernentibus, quia in ipsa ignorantes vident quod sequi debeant, in ipsa legunt qui litteras nesciunt. Unde et precipue gentibus pro lectione pictura est. — 7) zeigt — 8) Hauptsache, Zusammenfassung.

Und fieng an und rufft dem lütpriester von Wedenschwyl1. Der was nit da. Etlich sagtend, er schlieffe, so not was im zů dem kampff2.

Do rufft man dem lütpriester von Horgen3. Was ouch nit da. Sin helffer4 sprach, er were für inn da; er wölte aber nit für inn antwurten, do er gefragt ward.

Do rufft man herr Alexius von Louffen : ob er etwas wider den artickel reden wölt mit der geschrifft, so möcht er das anzeugen.

Der redt also:

Alexius von Louffen.

Herr burgermeister, ersamen, wysen etc.! Ir, mine herren, habend den üweren unnd anderen geschriben der zweyen articklen halb von der meß und von den götzen. So bin ich ouch also hie wie ein ghorsamer, unnd wil losen7; dann ich bin all weg8 wie ein ghorsamer erschinen. Das wil ich fürther9. Ich hab ouch minen underthonen all weg das euangelium geprediget, das sy nie nüt ab mir klagt habend. Ich beger sy ouch darumb ze hören 10 etc.

Deßglychen thants 11 fürt er hinyn 12. Man wolt inn nit hören, sunder, wölte er wider den artickel fechten mit gschrifft, das möchte er wol thun. Wölte er das nit, so sölte er schwygen und sin ent-

schuldigung, wie er geprediget hette, bis uff sin zyt sparen.

Er wolt nit darwider fechten.

Do stund

doctor Joachim von Watt von Sant Gallen 13 uff und redt dise meynung:

17 er | A Druckfehler et.

<sup>1)</sup> Heinrich Hürlimann. Er fand einen Rückhalt an dem der Reformation feindlichen Schaffner des Johanniterordens Hans Wirz. Über die eigentümlichen Verhältnisse in der Ortschaft Wädensweil am Zürichsee siehe Bernhard Wyß S. 115, Anm. 1 und Kägi, Joh. Heinrich: Geschichte der Herrschaft und Gemeinde Wädensweil. Wädensweil 1867. — \*) so sehr fühlte er sich zum Kampf gedrungen. Hürlimann hatte Zwingli auf der Kanzel einen Ketzer gescholten. - \*) Ludwig Bosan (Bosam) war Angehöriger des Johanniterordens. 1521 wurde er unter die Klosterbrüder von St. Martin auf dem Zürichberg bei Zürich aufgenommen. Er starb in Küßnacht. Horgen am Zürichsee gelegen. Näheres siehe Strickler, J.: Geschichte der Gemeinde Horgen nebst Hirzel und Oberrieden. 1882. — 1) Sebastian Kuhn. — <sup>5</sup>) Alexander Schyterberg (Alexius Schiterberg). Im Februar 1523 hatte er einen Streit mit der Gemeinde Uhwiesen. 1524 wurde er ermahnt, in seiner Gemeinde das Evangelium nach den Mandaten zu predigen oder dann zu dem Zweck einen Helfer anzustellen, sonst würde man ihm einen solchen senden. Später wohnte er in Schaffhausen. Siehe Egli Nr. 330, 334, 551, 1273. - °) Laufen, eine Gemeinde in Ct. Zürich, am Rheinfall bei Schaffhausen gelegen. — 7) zuhören — 8) immer — 9) weiterhin — 10) Ich verlange auch, daß sie (sc. meine Untertanen, Kirchgemeindeungehörigen) darüber einvernommen werden. — 11) Geschwätz — 12) wandte er ein, machte er geltend — 13) Siehe oben S. 677, Anm. 1.

Diewyl ir da offenlich angezogen werdend, ir predgind üweren underthonen daheim, das nienan¹ im euangelio stat und das wider miner gnädigen herren von Zürich mandat ist, so zeygend 's hie an, und stond daheymen ab von üwerem kätzeren². Wissend ir hie etwas darwider, so redend das fry offenlich; das ist lobs wärt.

Hieruff sagt

#### Alexius3:

Herr doctor! Ich wil üch lützel<sup>4</sup> antwurt geben: Ich weis nüt darwider.

Do rufft man dem von Glattfelden<sup>5</sup>. Ward ouch angezogen, wie er sinen underthonen das unrecht predgete. Das solt er ouch offenlich anzeigen, ob er wider den offt gemelten artickel etwas reden wölte. Er sölt ouch anzeygen, warumb die kätzer wärind, so er on underlaß beschulte<sup>6</sup>. Des leugnet er seer vast<sup>7</sup>. Er hette nie nüt wyder das euangelium gepredget; er were im zu vil unglert; er hette aber wol von unser frowen gepredget, er förchte, sy wölte<sup>8</sup> nüt me vil gelten. Sunst hette er nie nüt gepredget, das unrecht were. Er könde weder hebraisch noch griechisch; und so dann dise sprachen joch<sup>9</sup> schon nie in unser land wärind kummen, so stund es nun vil dester bas <sup>10</sup>.

Do redt

## Zuingly

daruff:

Herr von Glatfelden!<sup>11</sup> Man sicht<sup>12</sup> und hört am schwantz wol, was ir für ein vogel sind<sup>13</sup>. Ich gloub 's wol, ir könnend deren sprachen gar keiny. Ir habend aber von der mütter gots gepredget, man schelt und verachte man sy. Das zeygend an! Wo ist sy ein mitlere <sup>14</sup>, wie ir stäts fürgebend on gschrifft? Ist neiß war <sup>15</sup>, der wider unser frowen ist, so zeigen inn an; wir sind wol als übel daran <sup>16</sup>, als sust iemant anders <sup>17</sup>.

Er 18 sprach, er wüßte nüt darwider, er wölte nun fürhyn 19 vast 20 lernen und sich der warheit flyssen 21.

. 28 gschrifft ] A Druckfehler gschriff.

¹) nirgends — ²) als Ketzer schelten, verketzern, verlästern — ³) Alexander Schyterberg. Siehe oben S. 722, Ann. 5. — ¹) kurz, wenig — ³) Glattfelden, ein Dorf im Ct. Zürich. Pfarrer war Kaspar Schuochysen (Schuheisen). — °) beschelte, tadle — ') Das stellte er entschieden in Abrede. — °) wollte, würde — °) auch — ¹°) desto besser — ¹¹) Siehe Ann. 5 — ¹²) sieht — ¹³) Zu dem Sprichwort "Am Schwanze kann man 's sehen, was für ein Vogel es ist" siehe Wander IV, S. 418, Nr. 2. — ¹³) Mittlerin — ¹³) irgend jemand — ¹³) ebenso so sehr dagegen — ¹³) Vgl. Zwinglis Schrift "Eine Predigt von der ewig reinen Magd Maria" I 385 ff. — ¹³) nämlich der Pfarrer von Glattfelden, Kaspar Schuochysen — ¹³) weiterhin, von jetzt an — ²³) eifrig — ²¹) befleißen.

Redt

doctor Sebastion Hofmeister:

Es were denen pfaffen allein umb die votiven de Beata virgine unnd sust niener umb anderst<sup>2</sup>, das ist: es were allein der präst<sup>3</sup>, das sy nit mer so vil messen ze lesen hettind von unserer frowen.

Hie stund

doctor Joachim von Watt von S. Gallen uff und rufft den pfaffen mit namen harzu uß gheiß und befelch is siner herren, und rufft

zum ersten dem herren von Wetziken<sup>5</sup>: er sölte da anzeigen, wölte er wider den ietz genanten artickel fechten mit der götlichen geschrifft. Der wolt nit; was nit lustig<sup>6</sup>, bsunder<sup>7</sup> hůb an zů erzellen, er hette nie nüts wider das euangelium gepredget<sup>8</sup>. Das bezügt er uff alle die, so ynn ye ghört hettind.

Do stund

meister Lorentz Ringler<sup>9</sup>, lütpriester zů Egg<sup>10</sup>, dar unnd redet also:

Herr von Wetziken! Ir habend offenlich wider das euangelium gepredget. Ir wyssend wol, das ir uff ein zyt gepredget hand von den templen, got sye an eim ort erbitlicher dann an eim andren. Das ist aber nit, und erfindt sich nimmer, sunder got ist erbitlich an eim ort wie am andren. Darumb so redend ir nit recht, so ir sagend, ir habind nie nüt wider das euangelion geprediget. Ich wil üch des wysen zen wie ir das vor annzeigt ort gprediget hand. Da ist ein pur mit einem testament zu üch kummen, hat üch gebetten, ir söllen im umb gottes willen anzeigen, wo doch das im testament gschriben stand, das ir gepredget haben. Do hand ir im ein letze antwurt geben.

In dem ergab er sich deß 14, er hette das gepredget, er hett es aber in der gschrifft gelesen, und zeigt ort an, so sich aber nit hiezu rymend, als reg. 6. 7., und im paralippomeno stünde es ouch gschriben.

13 gepredget ] A  $\mathit{Druckfehler}$  gepredet — 26 im testament ] A  $\mathit{Druckfehler}$  testament im.

¹) Gelübde — ²) um nichts anderes — ³) Fehler — ') Befehl — °) Johannes Lochstetter. Wetzikon, Gemeinde im Ct. Zürich. — °) er hatte keine Lust dazu, er war nicht geneigt dazu — ') sondern — ³) geprediget — °) Lorenz Ringler, auch Lorenz Koller genannt, war Conventual des Johanniterhauses Küßnacht. Im April 1522 wurde er wegen Übertretung des Fastengebotes, im März 1526 wegen seines radikalen Predigens verklagt. Er fiel in der Schlacht von Cappel. — ¹°) Egg, Gemeinde im Ct. Zürich. — ¹¹) Gott erhöre an einem Ort eher — ¹²) beweisen, nachweisen — ³³) Bauer — ¹³) gab er dies zu.

Hie rufft man dem

herr Petern Schnyder1 von Pfeffiken2.

Der verantwurt sich der gstalt:

Er wölte und wüßte nüt wider disen artickel. Er hette vor<sup>3</sup> den vordrigen gegloubt, ietz müßte er den ietzigen glouben und wölt nit darwider.

Gab im

### Ulrich Zuingly

antwurt:

Ir dörffend und söllend uns nit glouben sunder dem heyligen wort gottes; dem söllend ir glouben. Ir wöllen allsamen stäts nun vermeinen, das sye unser anschlag; das ist 's aber nit. Ich wil nit, das ir weder mir noch andren menschen gloubind, sunder söllend ir allein der götlichen geschrifft, die nit fälen mag, glouben.

Hie rufft man dem

pfarrer von Pfeffiken4.

Der entschuldiget sich ouch, er hette nie nüt wider das euangelion gepredget, mit vil mer worten unnd wolt ouch nit fechten.

Do rufft man dem

dechan von Elgge<sup>5</sup>,

ob er darwider wölt, diewyl er sust usserthalb vast ungschickt<sup>6</sup> wäre. Der redt dise meynung:

Herr doctor und ir all mine herren! Wider disen artickel weyß ich gar nüt. Ich hab ouch vormalen nie nüt gepredget, das nit recht sye, wiewol ich gloub, ich sye vertreit und verlogen gegen üch 7, wie ich predge. Das ist wol war: Die puren woltennd sich sperren den zähenden ze geben; do hab ich sy ermant, sy söllind inn geben; es sye noch frů 8; es wüsse noch nieman, wo die sach ußgang.

Diß redt er mit mer worten.

Do sprach

## Ulrich Zuingly:

Peter Schneider von Dießenhofen, kam später nach Laufen, Ct. Zürich, nahm 1528 an der Berner Disputation teil, kam 1535 nach Aarburg, Ct. Aargau. Nach Egli Nr. 1414 wird er 1528 noch als Kaplan von Pfäffikon, nach Eidg. Absch. IV 1a S. 1263 schon als Pfarrer von Laufen genannt. — \*) Dorf im Ct. Zürich. — \*) vorher, früher — \*) Neben Peter Schneider (siehe oben Anm. 1) wird als Pfarrer von Pfäffikon Johann Sebastian Wagner genannt. Im März 1525 wurde er wegen Ungehorsams gefänglich eingezogen und "bekannte wie ein armer Sünder" (Egli Nr. 666), daß er bisher gegen die heilige Schrift gehandlet habe; er wolle von nun an den Mandaten nachleben. Im Februar 1530 wurde er wegen seiner Predigten über den Zehnten verklagt; er verteidigte sich darauf hin bei Zwingli (Egli Nr. 1715). Vgl. oben Anm. 1— \*) Bernhard von Meiss. Elgg, Flecken im Ct. Zürich. Näheres siehe Hauser, Kaspar: Geschichte der Stadt, Herrschaft und Gemeinde Elgg. Elgg 1895. — \*) sehr ungebührlich — \*) ich sei bei euch falsch dargestellt und verleumderisch angeschwärzt worden — \*) frühe, im Anfang, im Werden.

Herr dechan! Wir sind lange zyt gesellen gsin, unnd wöllen 's, ob got wil, lenger sin und blyben, aber also: Mir ist sömliche! unzucht² nun zû dem dickeren mal³ von üch angezeygt worden, das es mich übel an üch verdrossen hat. Es klagent sich all gåt, arm gsellen⁴ ab üch, wie ir allein der siend, der inen grossen widerstand thåye des euangelions halb. Das ist mir so offt fürkomen, das ich zå dem dickren malen vermeint hab, ich måste üch selbs vor minen herren vercklagen. Dwil ir nun derselbig sind, so stånd es üch nun wol an, das ir dasselbig hie offenlichen anzeigtend, wo wir doch irgiengind, oder ob wir kätzer werind oder nit; das were nun⁵ christenlich und recht thon.

Er wolt ie nit darwider.

Do rufft man

dem von Bärentschwyl6.

Der entschuldiget sich vast<sup>7</sup>, er hette nie darwider geredt.

Iedoch bezüget<sup>8</sup> inn des

der camerer9 von Meylan10, herr Hilarius11:

Er hette die kätzeret, so da sagtind, die meß were nit ein opfer, unnd ander artikel, so dann christenlich sind.

Herr Hanns, statschryber von Winthertur, 12 wolt ouch nit darwider arguwieren.

Herr Sebach 13 von Kyburg 14

fragt, was er thun sölte.

Man sagt imm, ob er darwider wölte fächten mit der gschrifft. Der wolt nit; hůb an und wolt ungschickt<sup>16</sup> sin über den doctor

<sup>1)</sup> solche - 2) Ungebührlichkeit - 3) zu öfteren Malen, mehrmals - 4) nämlich die Geistlichen des Kapitels Elgg - 5) nur - 6) Gemeinde im Ct. Zürich. Pfarrer daselbst war Wilhelm Fuchs; 1525 wurde er Diakon in Uster, Ct. Zürich. Er fiel am 11. Oktober 1531 in der Schlacht bei Cappel. - 7) sehr - 8) bezeugt, weist nach — 9) camerarius — 10) Meilen, Dorf am Zürichsee — 11) Hilarius Kern (Körner, Kerner). Er wird schon 1517 als Pfarrer von Meilen genannt. Seine Stelle hatte er vom Papst erhalten, schloß sich aber frühe an Zwingli an. Am 22. Juni 1524 verlangte die Gemeinde seine Absetzung, weil er "wider den alten bruch" geheiratet hätte. Bald nachher verfiel er ganz mit seiner Gemeinde. Vgl. Egli 549, 564, 680, 1414. — 12) Zur Zeit der Disputation war der 1522 gewählte Gebhart Hegner Stadtschreiber von Winterthur. Hier ist gemeint der Chorherr von Embrach, Hans Landenberger, der zweite Vorgänger Hegners. Am 30. April 1483 wurde Konrad Landenberger zum Stadtschreiber gewählt, im Jahr 1514 wird der bis 1522 amtende Josua Landenberger als Stadtschreiber genannt; zwischen beiden wirkte Hans Landenberger kurze Zeit als Stadtschreiber. Über die Zeit seiner Anstellung geben die Winterthurer Ratsbücher keine Auskunft. Näheres über ihn siehe in der Chronik des Laurencius Bosshart, herausgegeben von Kaspar Hauser. Basel 1906. S. 71, 96, Anm. 3, 328, 330 (Mitteilung von Herrn Dr. Kaspar Hauser in Winterthur). — 15) Hans Seebach — 14) Städtchen bei Winterthur — 15) ungebührlich.

Joachim von Watt, daß er imm gerüfft hetty; vermeint, er were wol rüwig.

Deß verantwurtet inn

## der burgermeister:

Was der doctor Joachim täte, das gschehe uß gheiß und willen miner herren von Zürich und gar nit uß eignem willen. Darumb sölt er die sach lassen anston oder es wurde inn übel gerüwen<sup>1</sup>.

Do sprach

# Ulrich Funck<sup>2</sup>,

10 ein burger:

So die pfaffen hie also vor üch, minen herren, bochend<sup>3</sup>, wie bochend sy dann erst, so sy daheim sind?

Wyter rufft man denen von den Predigernorden<sup>4</sup> und von den Barfüsseren<sup>5</sup>. Die woltend nit darwider; gfiel inen wol, als sy sagtend.

Aber

der prior6 zů den Augustineren7,

der wolt fechten, und sagt:

Er wüsste nit darwider dann uß dem decret<sup>3</sup>. So im das nüt <sup>20</sup> sölte gelten, so stånd er eben wie ein andrer güggel<sup>9</sup>.

Er zalt 10 da ein distinction oder zwo 11. Man wolt im nit gern losen 12, er keme dann mit der gotlichen gschrifft.

## Zuingly

zeigt im ouch ein canonem 9. dist. can. Solis 13 [Corpus iuris canonici. c. 5. Dist. IX] 14: Das ir eigen recht hette, man sölti nie-

<sup>1)</sup> reuen - 2) Der Glaser Ulrich Funk war Zwölfer bei der Zunft zur Meise, einer der Mitverfasser des "Gyrenrupfen" (siehe oben I 483, Anm. 1); 1524 wurde er Pfleger bei den Augustinern. Bei der Übergabe des Großmünsterstiftes wirkte er mit; 1525 Mitglied des neueingesetzten Ehegerichtes; 1528 begleitete er Zwingli nach Bern, 1529 nach Marburg. Im ersten Cappelerkrieg wurde er durch seine etwas grobe Antwort (siehe Salat S. 232) bei den Altgläubigen sehr verhaßt. Er fiel am 11. Oktober 1531 bei Cappel. Näheres über ihn siehe Bernhard Wyß S. 57, Anm. 3; Egli, Emil: Meister Ulrich Funk in Zwingliana II 13 ff. und im Briefwechsel. - \*) sich keck, prahlerisch, übermütig benehmen - \*) Betr. Predigerkloster in Zürich siche Bernhard Wyß S. 57, Anm. 1. — 5) Betr. das Barfüßerkloster in Zürich siehe Bernhard Wyß S. 57, Anm. 2. — \*) Prior der Augustiner war möglicherweise noch der schon 1512 als Prior genannte Caspar Büssemer. Das wird nämlich wahrscheinlich durch eine Notiz, daß der Prior der Augustiner zur Reformationszeit schon 20 Jahre lang Prior gewesen sei. Bullinger (I 132) sagt von ihm, er sei "voriger zyt imm bapstumm der verrûmptist predicant [zû] Zürych gewesen". — <sup>7</sup>) Betr. Augustinerkloster siehe Bernhard Wyß S. 57, Anm. 3. — 8) e pontificii iuris canonibus — 9) wie die übrigen Güggel d. h. Haushähne. Vgl. Id. II 193, Nr. 2. — 10) zählt auf, nennt — 11) zwei — 12) zuhören — 13) Es sollte heißen: Ego solis — 14) Corpus iur. canonici c. 5. Dist. IX lautet: Ego solis eis scriptorum, qui iam canonici appellantur, didici hunc

mant glouben dann der einigen und onbetrugelichen¹ heiligen geschrifft.

Also überwand er inn mit sinen eignen rechten.

Do sagt

der prior:

Ich mus noch eins harfürbringen. Es stat also gschrybenn: In rebus arduis et dubiis currendum est ad sedem apostolicam<sup>2</sup>. Nun ist ie das ardua res, ja arduissima.

Sprach

Zuingly:

Lieher herr prior! Sagend uns das zû tütsch; es wirt vast³ holdsälig sin.

Do redt er:

[Herr prior]:

Das wil ich tun: In schweren und zwyfelhafftigen dingen sol man uden heyligen stul zu Rom fragen.

Redt

Zuingly:

Wer sagt das? Stat das im euangelio gschriben?

Do lacht

der prior

und hielt dasselbs für narrenwerck, sprechende:

Der bapst sagte semlichs\*.

Vermeint

der Zuingly:

So muste man das nit glouben, er zeygte dann semlichs in der bibly an. Man gloubte im ouch nit, so er sagte, man sölte nüt on sinem radt handlen.

12 A Marginal  $\,$  Ecce athletam. - 22 sprechende  $\,$   $\,$  A Druckfehler sprehende.

timorem honoremque referre, ut nullum eorum scribendo crrasse audeam credere, ac si aliquid in eis offendero, quod videatur contrarium veritati, nihil aliud quam vel mendosum esse codicem, vel non esse assecutum interpretem, quod dictum est, vel me minime intellexisse, non ambigam. Alios autem ita lego, ut quantalibet sanctitate doctrinaque polleant, non ideo verum putem, quia ita ipsi senserunt, sed quia mihi per alios auctores, vel canonicas vel probabiles rationes, quod a vero non abhorreat, persuadere potuerunt.

<sup>1)</sup> untrüglichen — 2) Die Stelle findet sich wörtlich nicht im Corpus iuris canonici, doch kommt sie dem Sinn nach oft vor. Zu denken ist in erster Linie an c. 8 Causa II quaestio 6; dann weiterhin an c. 3. 4. 5. 6. 10. 11. Causa II quaestio 6; c. 9. Causa III quaestio 6 fin.; c. 15. Causa XXIV quaestio 15; c. 11. Dist. XI etc. — 3) sehr — 4) solches.

Redt

#### der prior:

Ego sum bene contentus. Arguet alius, das ist: er were wol zûfriden etc.

Da rufft man dem

doctor Peter1, statartzet2,

ob er etwas darwider wölte; das möchte er wol tun, aber nun mit der götlichen geschrifft.

Der hub an und sagt de cultu latrie, dulie, hiperdulie 3.

Hie sagt

doctor Baltassar Fridberger:

Kompt es uns under die tôlen4, so wirt es uns entfliegen.

[Doctor Peter]:

Es stunde ouch im Esdre an eim ort von einem engel, etc.

(Man fragt inn, wo es doch im Esdre stünde, so wölte man es süchen. Kund er nit anzeigen).

Die heiligen möchtind vorgmalt werden representative, figurative. Man fragt inn, wo er das gelesen hette. Sagt er: es were ein hübsch gtruckt büch, und hiesse theologice veritates<sup>5</sup>.

### [Doctor Sebastian]:

Ja frylich, sagt doctor Sebastian, es sind theologice pravitates. Derglichen thant bracht er harfür, aber nüt uß der gschrifft, so man nempt die heylig gschrifft.

Der

### Zuingly

hůb im uff<sup>6</sup>, das er gesagt hette, er gloubte dem Aristoteli als vil unnd nit minder<sup>7</sup> dann Christo.

Deß lougnet er. Er hette aber gsagt, man möchte wol on das euangelion und allein uß dem Aristotele ein güt regiment machen.

¹) Peter Holzrüti von Mellingen, Ct. Aargau. Er starb 1526. Sein Nachfolger wurde Christoph Klauser. Da dieser schon 1520 zum Stadtarzt von Zürich gewählt wurde, scheint Peter Holzrüti zur Zeit der zweiten Zürcher Disputation nicht mehr Stadtarzt gewesen zu sein. Im April 1522 war Dr. Peter (Holzrüti) im Verhör wegen seiner Äußerung gegen Zwingli, siehe Egli Nr. 238. II. — ²) Stadtarzt; archiater — ³) Über den Unterschied von Latreia, Dulia und Hyperdulia siehe oben II 191. sg. und ebenda Ann. 2. — ¹) Dohlen. Wortspiel: Dulia-Dohlen! — ˚) Unter dem gedruckten Buch "theologicae veritates", in dem de cultu latriae, duliae, hyperduliae gehandelt wird, ist jedenfalls gemeint Albertus Magnus: Compendium theologicae veritatis in septem libros digestum. Angespielt ist speziell auf die Stelle liber V caput 58: De dulia et latria (in der Päriser Ausgabe von Stephan Cacs. Aug. Borgnet. Vol. 34. Parisiis 1895. p. 192 f.). Die frühesten Ausgaben siehe Hain: Rep. bibliogr. I Nr. 432—446. — °) hielt ihm vor — ') ebenso viel und nicht weniger.

Zuingly verschont sines alters. Er sagt im aber, er wäre ein blasphemus in deum, das ist: er wäre ein gotslestrender mensch.

Derglychen spän 1 erhåbend sich hie, doch nüt zå der sach dienende, mit dem predicanten, eim Barfåssermünch von Stein 2, der ouch nit darwider fechten wolt, und gefiel im die sach wol, ja, als er sagte.

Do fragt man

herr Kolben zu Sant Petern<sup>3</sup>, ein caplan, ob er darwider mit der gschrifft fechten wölt. Sagt er:

Nein; der tägen im heffty wer im zerbrochen<sup>4</sup>; er könde nit fechten. Hie lacht man.

Do rufft man herr Hansen Schönenberg5. Der was nit da.

Als nun nieman me da was, der mit götlicher gschrifft wider disen artickel fechten wölt, und sich die sach biß uff die nacht verzogen hatt, stund doctor Sebastion, der president, uff und redt also:

Doctor Sebastion Hofmeister.

Der allmechtig, ewig got sye gelopt und geeret, das er all weg sighafft ist in uns, das ist: in sinem heyligen götlichen wort, des der heilig Paulus und die anderen apostel und, ob got wil, wir organa und instrumenta sind, durch weliche das götlich wort gehandlet wirt. Als er dann hüt<sup>6</sup> ist ouch sighafft worden, in dem, so uß sinem heyligen wort ersüchet ist, ob die bild unnd götzen under dem christenlichen volck geduldet söllind werden; wie dann klar, luter unnd grundtlich erfunden ist, das sy nit sin söllind.

Darumb üch, minen gnädigen herren, kein schühen sin sol<sup>7</sup> — wo das on zerrütung des frydens unnd dem ebenmentschen<sup>8</sup> onergerlich<sup>9</sup> sin mag —, dieselbigen götzen und bild hinweg ze leggen. Und diewyl ietzemal etlich fromm, arm lüt in üwer, miner herren, banden und gfencknus sind<sup>10</sup>, die sich von inen selbs underwunden habend, söliche bild abzethůn, wiewol nit on grosse ergernus — das uns dann leyd ist —; diewyl aber die bild und götzen abthůn nit wider das götlich wort ist, und also die sach an ir selbs nit gotlos noch unchristenlich ist, wiewol sy mag ergerlich heim gerechnet werden, wiewol kein mensch ir gwüssinen<sup>11</sup> urteylen mag, uß was grund und meynung sy sich des underwunden habind; und aber in verborgnen

<sup>1)</sup> Streitigkeiten — 2) Der Name läßt sich nicht nachweisen. — 5) Kaplan Hans Kolb — 4) der Degen sei ihm in der Scheide gebrochen — 5) Hans Schönenberg wird oft als zürcherischer Ratsverordneter genannt. Siehe z. B. Egli Nr. 89, 540, 722, 871, 1024, 1971, 1972. — 6) wie er denn heute — 7) deswegen sollt ihr . . . keine Scheu darob empfinden, nicht davor zurückscheuen — 6) Nebenmenschen — 6) ohne Ärgernis — 10) nämlich Niklaus Hottinger und die anderen Bilderstürmer. Vgl. die Einleitung oben S. 665 und Bernhard Wyß S. 14, Anm. 2. — 11) Gewissen.

sachen zů allen zyten sich des besseren zů vermessen ist¹, des wir ouch uns gegen inen vermessen söllind, diewyl sy in sölichen frävelen² fälen nie erfunden, darby lange zyt ietz von meister Ulrichen Zwingli und von meister Löwen³, minen lieben brûdern in Christo, uß göttlicher, heyliger gschrifft in iren predginen underwisen sind, das die götzen und die bild nit sinn söllind, darus zû erachten ist, sy söliche sach und that uß unbedachter gferlikeit⁴ gethon habind, darumb ich von miner herren mitpresidenten, deßglychen üwere zwen eerwirdigen pfarrer und menglicher uß der erwirdigen priesterschafft, so hie gegenwürtigklich versamlet, üch, unser gnädig herren, früntlich und demåtigklichen bitten, das ir gnädigklichen inen zů dem besten die sach wöllend ermessen und sy uß üweren banden und gefengknuß gnädigklichen erlassend.

Uff semliches 5 redt

der herr burgermeyster Röyst:

Mine herren werdend der sach wol thun, so die nun überhyn kumpt <sup>6</sup>.

Hiemit gebot er den rädten mitt sampt den anderen by dem vordrigen gebott, morn vider zå fråyer ratszyt wider ze erschynen; so wurde man, ob got wil, ouch dermassen mit dem anderen artickel, die meß betreffend, handlen

Hiemit gieng iederman an sin herberg.

So vil den ersten tag.

## Handlung des andren tags.

Nachdem und sich mengklicher<sup>8</sup> nach des burgermeisters gebott am zinstag<sup>9</sup> am morgen zů frůyer ratszyt nach der predge<sup>10</sup> uff dem radthuß versamlet hat, hůb der herr burgermeister Röyst<sup>11</sup> an zů reden dise meynung:

Burgermeister.

Eersamen et cet., genädigen, lieben herren! Ir habend gester <sup>12</sup> gehöret, wie das nun etlich habend wöllen harinziehen, so sich harzů nit gezimpten. Wil ich üch all ietz trüwlich gebetten und ermant haben, ir wöllint sagen, so zů der sach dient, und dasselbig mit ernst und züchten; dann die sachen sind groß und gilt den ernst. Das sich

20artickel ] A Druckfehlerartekel — 26morgen ] Amörgen — 33mit ] A Druckfehlermir.

¹) das Bessere zuzutrauen ist — ²) frevelhaften, gottlosen — ³) Leo Jud — ') böse, unlautere Absicht; malitia — °) solches — °) zu Ende kommt, erledigt wird — ¬) morgen, am nächsten Tag — °) jedermann — °) Dienstag — ¹°) Predigt — ¹¹) Markus Röust. Siehe oben I 482, Ann. 2 — ¹²) gestern.

gester etlich ungschicklich gehalten habend, gfalt minen herren und den presidenten übel. Hierumb so sind dapffer in der sach, und fahe 1 man den andren artickel von der meß in gottes namen an.

Do stund meister Ulrich Zuingly uff und redt dise meinung:

Meister Ulrich Zuingly.

Im namen gottes! Amen. Ir usserwelten brûder in Christo Jesu! Üwer lieby² hat gester gsehen und ghört, wie das luter wort gottes so rychlich harfürgetragen ist von den götzen³. Item wie es ouch triumphiert und überwunden hat, also, das es unverruckt⁴ ston⁵ blybt in ewykeit. Also hoff ich ouch, ja ich weiß es, das es hüt by tag des artickels halb ouch überwinden und triumphieren wirdt.

Hierumb so wil ich üch ouch gebetten unnd ermandt haben, wie min herr burgermeister angezogen hat, ir wellind mit der gschrifft kummen unnd wellind ein anderen nit darin reden; dann ir hand gester<sup>6</sup> ghört, wie ouch die bäpstlichen recht zügebend, das man der heyligen gschrifft ob<sup>7</sup> aller menschen — sy sygend, wie heylig sy wöllend — geschrifften glouben sol. Wiewol ich nüt damit probieren wil, so sol man ouch sust nüt denn mit der götlichen gschrifft handlen; welches wyßlich und christenlich von minen gnädigen herren angehen ist<sup>8</sup>, das man nüt dann das luter wort gottes harfürtragen sölle.

Der meß halben aber sag ich also:

Zů dem ersten sol mengklich wüssen, das min und mines brûders Leo 10 mit unserem brûder doctor Engelhards 11 red von der meß nit dahyn dient, noch in ewigkeit dienen wirt, das einicherley 12 betrug oder falsch sye in dem reinen blût und fleisch Christi; sunder dahyn langet 13 all unser arbeit, das es nit ein opffer sye, das einer für den andren möge uffopfferen. Denn als wenig 14 einer für den andren

<sup>1)</sup> fange - 2) Liebe - 3) de simulachris - 4) unverrückt, unentwegt, fest s) stehen — s) gestern — r) über, vor, mehr als — s) festgesetzt ist; statutum est — 9) jedermann — 10) Leo Jud. Siehe oben I 529, Anm. 1 — 11) Heinrich Engelhard, Doktor der geistlichen Rechte. Die Äbtissin vom Fraumünster in Zürich, Katharina von Zimmern, hatte kurz nach ihrem Amtsantritt im Jahr 1496 Heinrich Engelhard als Leutpriester an die Fraumünsterabtei berufen. Er stellte sich von Anfang an auf Seite Zwinglis, verzichtete zu dessen Gunsten auf seine Chorherrenpfründe am Großmünster, so daß Zwingli dieselbe am 29. April 1521 erhielt. Bei allen wichtigeren Anlässen, z. B. dem Gespräch wegen der Mönche, bei den Zürcher Disputationen usw. war er eine Hauptstütze Zwinglis. Er war unter den ersten Eherichtern; das erste Ehegericht wurde in seinem Hause am 15. Mai 1525 gehalten; auch als Schiedsrichter bei gütlichen Vergleichungen wird er genannt. Er verheiratete sich Mittwoch 18. Juli 1526 mit Anna Wirz, welche im Mai 1565 starb. Er starb im Dezember 1551. Er bewohnte die Leutpriesterei zum Fraumünster. Näheres über ihn siehe Bernhard Wyβ S. 17, Anm. 6. — 12) irgend welcher — 15) darauf bezicht sich, dahin geht - 14) ebenso wenig als.

trincken oder essen mag, als wenig mag einer für den andren opfferen. Aber nach sinem ersten namen so ist 's ein opffer, das ist: ein bezalung für unsere sünd, so got sich selbs für unser sünd uffgeopfret hat. Ouch wisse mengklicher2, das der namm "meß" falsch ist, wie 5 wir inn im bruch 3 habend, daß einer, wie vor gsagt, für den anderen opfferen möge. Darumb so sehent ir, lieben brûderen in Christo. das der mißbruch groß ist; er hat aber vil ertreyt4. Deßhalb ist dis ein treffenlicher handel; das gesterig<sup>5</sup> von den götzen<sup>6</sup> ist ein kindischer handel gewesen. Aber diß ist ein gotslesterlich stuck, ja ein end-10 christlich werck, das wir uß dem zarten fronlychnam und blut Christi ein opffer machend und gelt darumb nemmend, das aber got Christus unser erlöser allein uns zu einer spyß und zu einer widergedächtnus sines lydens und testaments ggeben hat. Ir söllend ouch wüssen, das es die alten 9 ouch nun 10 der gstalt ein opffer genempt 11 15 habend nach sinem ersten namen, do sich Christus selbs für uns sinem himelschen vatter uffgeopfret hat, und gantz nit der gstalt, wie wir es bruchend. Dann hettind 's die alten für ein opffer gehept 12, so wärind noch vil mer pfaffen worden 13.

Das ist aber der grund, uß dem wir semlichs 14 mit der gschrifft erhalten 15 wöllent. Christus spricht [Luc. 22. 19]: Das thund in miner 16 gedächtnus. Dis legt Paulus klärer uß, so er sagt [1. Cor. 11. 26]: So offt ir das brot essend und den kelch trinckend, so verkündend den tod des herren, bis er kumpt. Das ist der grund, uß dem wir erhalten werdent 17, das es nit ein opffer sunder ein widerze gedächtnus sye.

Darumb, so ieman hiewider fechten wölte, der fechte mit den waffen, so hiezů dienend, das ist: mit der götlichen gschrifft. Wiewol sich gester etlich beklagt, sy habind nit gdören 18 reden; das ist nit war. So ferr 19 ir nit unnützen menschenthant 20 geredt habend, so hat man üch gnåg lassen reden. Hierumb so bitt ich üch umb gottes willen unnd umb der warheit willen, die wir ersåchen 21 wöllend: Wäre ein red gotes by üch, so tragen sy harfür und machend 's häll, damit nieman möge sagen, man hab 's mit eygnem willen erhalten.

12 A Marginal Luc. 11. [Offenbar Druckfehler für Luc. 22. 19]. — 13 A Marginal 1. Cor. 11.

<sup>1)</sup> cbenso wenig — 2) jedermann — 5) Brauch, Gebrauch — 4) eingetragen; sed cuius quaestus fuerit uberrimus — 5) gestern — 6) de simulachris — 7) antichristianum — 8) corpus — 9) veteres — 10) nur — 11) genannt — 12) gehalten — 13) plures certe sacerdotes creati fuissent — 14) solches — 15) durch Gründe beweisen — 16) zu meinem — 17) hoc unico fundamento innixi — 18) dürfen — 19) insofern — 20) unnützes, eitles menschliches Geschwätz; humanae nugae — 21) suchen.

Söliche red thet der Zuingly mit vil schönerem anzug, doch so ist die summ darvon.

Nach dem stånd doctor Joachim von Watt<sup>1</sup>, der presidenten einer, uff und redt dise meynung.

Doctor Joachim.

Herr burgermeister etc., gnädigen, lieben herren! Diewyl man nun darvon sol reden, ob die meß ein opffer sye oder nit, so bedunckt mine herren, die presidenten, es wäre zů dem aller gschicktisten, das ordnung in den fragen ghalten wurde, also, das man an den prelaten, äpten, und darnach von einem zů dem andren<sup>2</sup> fragty<sup>3</sup>, wer darwider wölte, etc.

Diß gfiel nun den herren wol.

Do sprach doctor Joachim zů dem apt von Cappel<sup>4</sup>, ob er etwas darwider wölte.

Stund der apt uff und redt also:

Herr Wolffgang Ruple, apt zu Cappel<sup>5</sup>.

Herr burgermeister etc., gnädigen mine herren! Diewyl ich da zů dem ersten angezogen würd von minem herr doctor, das ich zů disem artickel sölle reden, sprich ich also:

Ich hab gester gehört, wie das so mit grossem ernst die heylig götlich gschrifft der götzen und bilden halb harfür getragen ist, das ich grosse freud darab empfangen hab. Ich bin ouch der meinung gantz und gar.

Des andren artickels halb, die meß betreffend, bin ich ouch der meynung; ich weiß es ouch uß der götlichen gschrifft, das es nit ein sopffer ist und darfür in keinen weg sol gehalten werden; und nach minem lesen, als ich mich des verston, so ist es nüt anderst — wie hie vor angezogen — dann ein widergedechtnus des lydens und tods Christi. Ich bin ouch des willens, so ferr min kunnst unnd wyssen der götlichen gschrifft reychen möcht, das ich dasselbig verfechten wölt, wo ich des erfordret wurde. Hierumb so weyß ich nüt darwider, sunder gfalt mir wol und ist recht.

Diß ist die summ darvon.

Do sprach

doctor Joachim von Watt

zů dem apt von Stein<sup>7</sup>, ob er ouch etwas zů disem artickel reden wölt.

16 Cappel ] A Druckfehler Cappitel — 30 reychen ] A reyche.

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 677, Anm. 1 — 2) reliqui quoque ecclesiarum ministri — 3) fragte — 4) Wolfgang Joner genaunt Rüpli. Über ihn siehe oben I 568, Anm. 5. — 5) Siehe vorhergehende Anm. — 6) gestern — 7) David von Winkelsheim, seit 1499 Abt

Sagt er:

[Abt von Stein].

Nein, er wölte nitt darwider.

Hie fragt man den propst<sup>1</sup>, ob er darwider wölte. Der redt dise <sup>5</sup> meinung:

Herr propst2.

Zů probieren <sup>3</sup> ist in minem verstand nit, das es ein opffer sye. So hör ich dennocht gern, daß es die alten ouch für ein opffer haben gehept <sup>4</sup>, wie denn meister Ulrich ouch gseyt <sup>5</sup> hat. So hört man dennocht wol, das wir 's nit von nüwem angfangen hand. Wie ist aber der epistel Clementis ad Jacobum, fratrem domini, da es ouch desglychen ein opffer sin genempt <sup>6</sup> wirdt <sup>7</sup>?

In semlichem redet im der

Zuinngly

15 drin, sprechende:

Herr propst! Was wellend ir mine herren damit zyhen unnd bekümeren mit der epistel Clementis, so es doch apocriphum ist und üwere eygne recht haltens ouch darfür<sup>8</sup>? "Hierumb so bewäret 's nüt.

Uff sölichs schweyg der propst still, dann das er der ordnung halb ouch anziehen wolt, wie wir es ietz nüchter bruchtind und nit im nachtmal wie Christus; als dann ettlich vermeinend, das käme den frümesseren wol, die nit gern frü uffstond.

Hie ward im widerredt: Man wurde ein ander mal von der ord-25 nung ouch reden.

Des was er wol zufryden und widerfacht nit mer?.

Uff das redt Leo Jud also:

Leo Jud.

Herr propst! Wie hie min brûder Ulrich angezogen hatt, die alten habend 's ouch etwan ein opffer genennet, damit ir uns anfechten wöllend, so habent ir wol verstanden, das die alten nit der gstalt ein

zu Stein am Rhein. Er war immer Gegner der Reformation. 1525 übergab er sein Stift dem Rat in Zürich. (Vgl. Vetter, Ferd.: Zwingli und Zürich in den Unterhandlungen mit dem Abt von Stein im Jahr 1526. Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Herausgegeben vom hist.-antiquar. Verein des Cts. Schaffhausen. Heft 5, Schaffhausen 1884, S. 185 ff.).

¹) Propst am Großmünster war Felix Frey. Siehe oben S. 714, Ann. 3 —
²) Siehe vorhergehende Ann. — ³) demonstrare — ¹) gehalten — °) gesagt — °) genannt
— ¬) Über den Brief des Clemens Romanus an Jakobus (in den Homilien des Clemens Romanus) siehe Krüger, Gustav: Geschichte der altehristlichen Literatur in den ersten drei Jahrhunderten. Freiburg in Br. und Leipzig 1895, S. 232 ff. — °) Siehe die vorhergehende Ann. — °) focht, kämpfte, sprach nicht mehr dagegen.

opffer gnempt¹ hand, wie wir das bruchend. Des Clementis epistel halb nimm ich mich nit an insonders². Aber des Gregorii, Ambrosii und Augustini, ouch Ioannis Chrisostomi, deren nimm ich mich an; die hab ich ouch gelesen; die heissen 's nit der gstalt ein opffer wie wir. Wiewol sich Chrisostomus³ vast truckt und windt mit dem wörtly "semel", iedoch so blybt er ouch zůletst by dem text; das aber ettlich ußlassen, die darvon uß dem Chrisostomo schryben: Christus hat sich selbs uffgeopfret, sust mag inn niemand uffopfren; dann wir mögend inn nit töden. Also sagt ouch Esaias, der heylig prophet, an eim ort [Jes. 53. 1]: Oblatus est, quia ipse voluit, das ist: er ist uffgeopffert worden; dann er hat 's gewölt⁴. Wir sind nit anfenger deren dingen; ist wol war⁵. Wir wöllend uns aber nitt darvon lassen tringen, so wir joch 6 schon bericht werden. Deßhalb ist 's ein groß, gotslesterlich stuck, das wir uns ußgebend, wir opfrind für die sünd, und machen uns mitler zwüschend got und den sünden.

In sölchem laß Ulrich Zuingly die wort Pauli zů den Hebreern am 9. cap. [Hebr. 9. 11-28]. Nach dem las er ouch die wort, so Chrisostomus darüber gschriben hat<sup>7</sup>, und zeigt an, wie sich Chrisostomus selbs truckte und wandte mit dem wort "semel"; iedoch zum letsten so mußt er by dem text blyben und sagen: Magis tamen recordatio est, das ist: iedoch so ist es mer ein widergedächtnus. Das hatt der vicary von Costentz, Hans Faber, ouch in sinem büchle tüscht<sup>8</sup>; er hat aber das letst ußgelassen, das wider inn ist<sup>9</sup>. Ich vernimm, er hab ein lüßler<sup>10</sup> hie. So hört er dennocht ouch, das man sinen gedenckt.

Diß erklärt man mit vil worten und anzügen der gschrifften. Hie redt

doctor Joachim von Watt:

Herr propst von Embrach 11! Wöllen ir ouch etwas darzů reden?

8 uffopfren ] A Druckfehler uffofren.

<sup>1)</sup> genannt — 2) Siehe oben S. 735, Anm. 7 — 3) Vgl. oben II 152. 7π. u. ebenda Anm 2. — 4) Jes. 53. 7 nach der Vulgata: Oblatus est, quia ipse voluit — 5) Praeterea vere hoc dicis, nos non primos huius opinionis authores esse — 6) auch — 7) Siehe oben Anm. 3. — 8) in libello suo Germanico nuper citavit. — 9) Siehe in Johannes Fabers Büchlein "Ain warlich underrichtung, wie es zu Zürch auff den neünundtzweintzigsten tag des monats Januarii nechstverschynen ergangen sei" (siehe oben I 483, Anm. 1) S. 37 ff. (Bogen Eij), über Chrysostomus speziell S. 39. — 19) lüsler — lösler Horcher, Lauscher, Späher. Näheres siehe Id. III 1449. Gwalter: Corycaeus. Zu der Redensart "Corycaeus auscultavit" im Sinne von "ein Verräter hat es gehört (Κωροκαίος ηκροάσατο)" siehe Erasmus: Adagiorum chil. I cent. II prov. 44 und Otto S. 95. — Später erklärt Zwingli, es sei der Kaplan des Weihbischofs von Constanz als Spion anwesend. — 11) Heinrich Brennwald, Sohn des Bürgermeisters Felix Brennwald von Zürich und der Regula von Wyl, geboren am 21. September oder 21. November 1478, wurde Chorherr des Stiftes Embrach, 1508 Gesandter im Namen des Stiftes an der Tagsatzung

Redt er:

[Propst von Embrach]:

Nein, sunder er funde nit anderst geschriben, dann das es nun ein widergedächtnus und nit ein opffer were etc. Er stimpt in aller gstalt mit dem apt von Capell.

Do fragt

doctor Joachim

den commentür von Küßnacht¹, ob er darzů wölte reden.

Do stund er uff und sagt also:

Comenthür von Küßnach.

Christus ist uns von sinem himelschen vatter verheissen zu einem ewigen priester und volkummnen opffer. Darumb er sich selbs einmal hat für unß sinem vatter uffgeopfert und sin blut vergossen an dem crütz, damit uns volkummenlich erlößt, gewäschen unnd gereiniget von den sünden und volkummenlich sälig gemacht. So aber das wörtly "opffer" nit wil verstanden werden on blut und töden, mag Christus nümmen me<sup>2</sup> geopfret werden; dann er mag nümmen getödt werden.

Er ist einmal von siner wirdigen måter geborn; wir mögend inn nit mer gebären, aber wol gedächtnus siner geburt halten.

Er ist ein mal gstorben; wir mögend inn nit mer töden, aber wol gedächtnus sines sterbens halten.

Er ist einmal ufferstanden; wir mögend inn nit mer ufferwecken, aber wol gedächtnus siner ufferstentnus halten und der uffart<sup>3</sup>.

Also ouch hat er sich einmal geopfret; wir mögend inn nümmen opfren, aber wol gedächtnus halten sines lydens, sines uffopfrens für unsere sünd.

Welicher mensch aber yetz vestenklich gloubt, das er für inn sich selbs hab uffgeopfret, dem ist uff den hütigen tag söliches ein mal uffopfren so krefftig und gåt, als es do ze mal was dem schacher<sup>4</sup>, der an siner rechten syten hieng [cf. Luc. 23. 43]. Demselben ist die meß

28 hütigen ] A hütigenn.

in Baden, 1512 Pfarrer in Lufingen, am 16. Januar 1517 vom Zürcher Rat zum Propst von Embrach erwählt, eine schwere Stelle, weil damals das Stift im Ruf sehr lockeren Lebens stand; 1521 Protonotarius sedis apostolicae. Am 6. April 1524 heiratete er Margarethe Lautenschlager. 1525 übergab er das Stift mit Einwilligung des Kapitels dem Rat von Zürich, welcher einen Schaffner dahin setzen sollte. 1525 bei Erlaß der Almosenordnung wurde er vom Rat zum Schiedsrichter ernannt, an den sich im gegebenen Fall jeder zu wenden habe und der als solcher über die vier Pfleger und den Schreiber gesetzt war. Nach Aufhebung des Schwesternhauses im Grimmenthurm in Zürich wies ihm der Rat dieses Haus im Jahr 1525 als Amtswohnung an und machte ihn zum Verwalter aller Klostergüter. Er starb 1551. — Nüheres über ihn siehe Bernhard Wuß S. 32, Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Komtur Konrad Schmid. Siehe oben S. 699, Anm. 5 — <sup>2</sup>) nicht mehr — <sup>3</sup>) ascensio — <sup>4</sup>) Schächer.

- das ich nemm den fronlychnam Christi - nütz1 und gut; dann er das sacrament geystlichen nüsset, sichtbarlich. Das mässen 2 ist kein nütz, es werde dann vor durch sölichen glouben geystlich genossen. Welcher kumpt zů Christo mit hoffnung und zůversicht, der ysset sin fleysch geystlich. Welicher gloubt in Christum, das er für sine sünd gelitten hab und genüg thon, der trinckt sin blut geystlich, als geschriben stat Ioannis 6. [Joh. 6. 35]: Welicher kumpt zů mir, den hungeret nümen; welcher gloubt in mich, denselbigen türst nümmen. Aber keiner kumpt zů Christo oder gloubt an inn, denn welchen der vatter zücht [Joh. 6. 44]. Ein ietlichen zücht der vatter, der sin wort hört und lernet. Darumb sin wort sölte zů dem höchsten getriben, verkündt und geubt werden in der Christenheit, uff daß die Christen das hortind, lernetind und gezogen wurdind von dem vatter, und also gloubtend an Christum, und zů im durch hoffnung und zůversicht kemend alle menschen, zu essen sin fleisch und zu trincken sin blut onsichtbarlichen. Dann Christus sölich verkundung sines worts bevolhen hat, da er die meß, das ist: sin fronlychnam, ynsatzt, sprechende: So offt ir das thund, so söllend ir es in miner gedächtnus thun [cf. Luc. 22. 19]. Ouch Paulus darnach [1. Cor. 11. 24 f.]: So offt ir das tund, so werden ir sinen tod verkunden. Darumb solte man, so offt man wölte, meß halten, das ist: niessen3 sin fleisch und blůt, vorhyn verkünden, wie Christus uns gemachet unnd verordnet hette zu einem waren testament und letsten willen oder gmächt<sup>4</sup>, vergebung aller sünd, gnad und baimhertzikeit hie im zyt und darnach das ewig leben. Das ist unser erb, von im versprochen, und wir sind sine erben darüber gesetzt. Und das es krafft hette, ist er daruff gestorben, unnd zů merer sicherheit hat er uns zů einem sigel und warzeychen yngesetzt und verlassen<sup>5</sup> sin fleisch unnd blut under der gestalt wins und brots. Weliche dann durch söliche verkündung vest gloubend sölliches für sy geschehen, die hettend vetz genossen sin fleysch unnd getruncken sin blut geystlich; die möchtent darnach sin blůt und fleisch ouch sichtbarlichen niessen mit grossem nutz, zů bevestigen iren glouben und zu meren ir liebe; und das wär warlich meß ghalten, wie Christus das uffgesetzt6 hat.

Hierumb man vermercken mag, daß man Christum nit opfret. Denn welcher opfferet, der gibt etwas gaben. So gebend wir ye nüts, wann wir meß halten, sunder wir empfahen vergebung der sünd, gnad unnd barmhertzigkeit und das ewig leben.

Darumb ich wölte, das man gschicklich von der meß redte,

18 miner ] A minner.

<sup>&</sup>quot;) nützlich — ") Messe feiern — ") genießen — ") Zu gmächt = Vermächtnis, teslament siehe oben II 98, Ann. 3. — ") hingegeben — ") eingesetzt — ") modestius.

darab sich nieman verbösren möchte, sunder alle menschen darvon gebeßret wurdind. Denn es dunkt mich ein hert argument sin, das etlich sagen, die meß kumme vom tüfel, und der tüfel hab die münch und örden gemacht und erdacht. Das ist nun grob geredt; und ist dennocht menger<sup>1</sup> münch, der die kutten also anhat und nüt dest minder ein Christ ist.

Bedunckt mich, so man uns liesse blyben, wurd nit vil schaden, und nit so ungeschicklich und frävenlich darvon redtind. Wir, die uff dem land sitzend<sup>2</sup>, müssend gar mengs<sup>3</sup> hören weder ir in der statt.

Aber den, so sömlichs<sup>4</sup> geredt hat (ist vilicht nit hie in der stuben gegenwirtig), wil ich zü handen nemmen, und wil im das zwüschend im und mir allein sagen, wie uns Christus gelert und underwisen hat.

Das ist summa darvon.

Uff sömliche red, von den münchen angezogen, stånd der Zuingly uff, also sagende:

Meyster Ulrich Zuingly.

Das min lieber brûder und herr ingezogen hat von den münchen, des hett ich wol mögen geraten 5, sidmal es nit zû diser sach dient. Diewyl ich sölchs selbs zû dem dickeren 6 mal offenlich an der cantzel geprediget hab, zwingt mich, dasselbig zû verantwurten. Dann ie alles, das got nit glert hat und von den mennschen kumpt, ist ye nit gût. Das aber sölche glychßnery 7 von got nienan 8 glopt oder ingesetzt sye, ist häll, sunder allenthalben gestrafft als ein sach, die nit uß got sunder uß dem tüfel sye. Also hab ich ouch gelert, das alle urhab 9 des gûten von got sye, urhab des bösen von dem lebendigen tüfel; dann es ye nun zwen brunnen sind, uß welichen das gût und böß fliessen ist [ef. Jac. 3. 11]. So ist söliche glychßnery uß keynem anderen brunnen nit entsprungen dann uß dem fleisch und eygennutz, das all wegen ouch etwas sin wölte, wie Adam im Paradyß. Das ist ye ex diametro wider gott, so ist es ie uß dem tüfel; denn sömlich secten sind ein ursach einer enderung eins gantzen christenlichen stands.

Das aber uff dem land und in der statt etlich unzüchtiger<sup>10</sup>, dann sieh gezimpt, redend von der meß und von den münchen, gfalt mir nit und hab 's nie gelopt, sunder all wegen gestrafft<sup>11</sup>. Ich wölt ouch, das alle priester sich flissend den einigen Christum harfür ze tragen<sup>12</sup>;

27 glych@nery ] A Druckfehler glychnery.

¹) mancher — ²) Küßnacht, wo Konrad Schmid Kontur und Pfarrer war (siehe oben S. 699, Anm. 5), ist ein Dorf am rechten Ufer des Zürichsees, 1½ Stunden von Zürich entfernt. — °) manches — °) solches — °) das hätte ich entbehren können — °) öfterem — ¬) Heuchelei — °) nirgends — °) Anfang, Ursprung — ¹°) unziemlicher; immodestius — ¹¹) Zwingli denkt hier und im folgenden besonders an Konrad Grebel und seine Anhänger. Vgl. die Einleitung. — ¹²) velim etiam omnes pastores unicum Christum summo studio praedicare.

daby mit der zyt, so des wort styff¹ gepredget wurde, alle secten, rotten unnd örden mit sampt anderen mißbrüchen hingelegt wurdind.

Ich weiß wol und ist mir leyd, das etlich ungschickter<sup>2</sup> darvon predgen, dann vilicht etwan güt sye. Vil sind deren, die allein derglychen worten von miner predge bhaltend. Also sind ouch deren vil, die dem wolgelertenn man Martino Luther nüt ablernen wellend in sinen bücheren dann die rässy<sup>3</sup> siner worten, die er offt uß angezündter, inbrünstiger liebe redt. Aber das fromm, trüw hertz, so er zü warer götlicher warheit und zü dem wort gottes hat, das wil im keiner ablernen. Ist nit minder, ich bin etwan an der cantzel räß<sup>4</sup>; so hab ich doch niemant nebenthalb von min selbs wegen<sup>5</sup> erzürnt.

Ir wüssend ouch, wie ich üch vil vorggeben hab im fürbitt der heyligen, da ich all weg gesprochen hab: Klagend das üwer, wemm ir wellend, ich wil das min got klagen; das min ist gwüß, das üwer ungwüß, bis yetzund, so ich rychlichen mit der götlichen geschrifft das fürbitt der heyligen umbgstossen hab. Also hab ich oportune unnd importune, das ist: mit rühe und mit gåte glert. Des hab ich ein exempel im Paulo [cf. 2. Tim. 4.2]. Also möcht ich wol lyden und beger das uß hertzen: ein yeder flysse sich ze buwen und nit ze entbuwen, und verkünde das wort gottes styff, und rede darnach im namen gottes, wie inn der geist lerte.

Das was die summ siner worten.

Der commenthür ließ sich wol benügen.

Uff semliches stund

doctor Joachim von Watt

uff, und ermant abermals, ob iemant darwider wölte wyter reden, der möcht dasselbig thůn. Ist ieman hie von den orten 10? Herr pfarrer von Schaffhusen 11! Wellend ir wider disen artickel mit der götlichen gschrifft fechten, das mögend ir yetz nun fry thůn.

Do stund meyster Martin Stainly, pfarrer zu Schaffhusen, uff und sprach also.

Pfarrer von Schaffhusen 12.

Herr burgermeister, eersamen, hochgelerten etc., gnädigen, lieben herren! Ich bin all min tag der meinung und des sins gsin, das die meß ein opffer sye.

18 A Marginal 2. Thim. 4.

¹) fest, unentwegt; constanter — ²) inmodestius — °) Schärfe; amarulentia — °) scharf — °) in privater, eigener Angelegenheit — °) zugestanden — °) Rauhheit, Strenge — °) zerstören — °) fest, unentwegt — ¹°) anderen Kantonen — ¹¹) Martin Steinlin, Leutpriester an St. Johann. Siehe oben S. 684, Ann. 6 — ¹²) Siehe Ann. 11.

Damit ich semlichs 1 mit gschickligkeit 2 harfürbringen mög, so wil ich zů dem ersten bwären, das wir alle sünder sind. Es spricht der heylig Johannes [1. Joh. 1. s]: Mine sün! So wir sprechend, wir habind nitt gesündet, so verfürend wir uns selbs, und ist kein warheit in uns. Es spricht ouch der küngklich prophet David [Ps. 14. 1]: Der unwyß hat geredt in sinem hertzen: Es ist kein got. Sy sind zerbrochen und zu schanden worden in iren wercken. Niemann ist, der güts thů, ja nit einer. Es stat ouch gschriben ecclesiastic. 7. cap. [Pred. Sal. 7. 21]: Es ist kein gerechter uff erden, der da guts thuve o und nit sünde. Das hat David, der prophet, wol erkent, do er sagt [Ps. 143. 2]: Herr, o got! Gang nit in das gricht mit dinem knecht; dann vor dinem angsicht wirt kein mensch gerechtfertiget. Job, der heylig prophet, sagt ouch /Hiob 15. 147, es sye niemand rein von wüst3 (als die septuaginta interpretiert habend4) der sünden, ja, so er schon 5 nun eines tags alt ist 5. Zu disem spricht der heylig apostel Paulus [Röm. 11. 32]: Got hat sy all under 'n unglouben bschlossen 6, uff das er sich aller erbarme. Das sind starck kundschafften, das wir alle sünder sind, und nüt reins von uns kumpt noch geschehen mag.

Wiewol nun ietlicher mensch uff erdrich, er sye, wie er wölle, ein sünder ist, wie hie vor angezeigt, nit dester minder, welicher mit dem lebendigen glouben in Christum sich selbs ietz oder hienach in künfftigem gipt, der opffert sich selbs uff: derselbig opfret got (nach der gschrifft) ein lebendigs, heyligs und ein wolgefelligs opffer, als wir dann habend durch den heyligen Paulum zů den Römern am 12. capitel 5 [Röm. 12. 1], also sprechende: Ir bruder! Ich bitt üch umb der barmhertzigkeit gottes willen, das ir üwere lychnam 7 dargebind gott üwerem herren zu einem heiligen, wolgfelligen opffer; üwer dienst sye vernünfftig. Dergelychen opffer habend sich selbs Abel und David uffgeben. David psal. 50. [Ps. 51. 19]: Das opffer, das got gefellig, ist ein betrübter geyst. O got! Du wirst nit verachten ein gedemütigeten unnd einen zerbrochnen geist. Deßglychen hat sich selbs ouch Paulus hyngeben. Wiewol ein ietlicher gleubiger, der sich selbs der gstalt uffopfret, ein heilig und wolgefellig opffer ist, so ist es doch nit überal reyn, volkummenlich, heilig unnd luter, dann das es8 all wegen ver-

<sup>3</sup> A Marginal 1. Jo. 2. [Druckfehler für 1. Joh. 1.] — 5 A Marginal Psal. 13. — 11 A Marginal Psal. 142 — 16 A Marginal Ro. 3. [Druckfehler für Röm. 11.—] — 19 A Marginal 2. propositio.

<sup>1)</sup> solches — ') commodius — ") Unrat — ") Hiob 15. 14 nach der Septuaginta: τίς γὰρ ὧν βροτὸς ὅτι ἔσια: ἄμεμπτος; ἢ ὡς ἐσόμενος δίκαιος γεννητὸς γυναικός — ") wenn er auch nur einen Tag alt wäre — ") conclusit — ") Körper, Leib; corpora — ") weil es.

mischt ist mit dem unflat und mit dem wüst¹ der sünden. Wie dann Paulus, der heilig bott² Jesu Christi, von im selbs³ kundtschafft gibt⁴ [Röm. 7. 25]: Ja warlich, ich selbs dien mit dem gmüt dem gsatz gotes, aber mit dem fleisch so dien ich dem gsatzt der sünden, mit welchem aber allein ein heylig opffer wirt. Und wie von dem Paulo hie gsagt wirt, also würt ouch von iedem christgleubigen menschen gsagt et sic consequenter von der gantzen christenlichen kilchen, die noch im fleisch lebt, welche kilch nüt anders ist dann alle christgleubige menschen, mit einandren vereinbart⁵.

Damit ich uff die argument kumme, mitt denen ich bewären mich underston die meß ein opffer sin, so redt gott, der da nit liegen mag, durch Malachiam [Mal. 1. 10.5.], den propheten, da got die priester des alten gsatztes verwirfft und ire gaben, das ist: ir opffer, und erwelt im selbs die Heyden, also sagende: Ich hab kein willen gegen üch (also tütsch ich: non est mihi voluntas in vobis ), unnd die gab wil ich nit nemmen von üwren henden; dann min nam ist groß under den Heyden von uffgang bis zå nidergang der sonnen. An allen orten wirt sacrificiert und uffgeopffert minem namen ein rein opffer; dann min nam ist groß under den Heyden. Das spricht der herr der herzügen Aber kein mensch ist das rein opffer; dann das opffer, da sich der mensch selbs uffopfret (wie vor geschriben), ist nit so gantz rein, das es nit vermaßget sye mitt der mackel der sünden. Ja die gantz christenlich kilch, so noch im fleisch lebet, mag sich selber ouch nit der gestalt uffopfren.

Das ist ouch der verstand und meinung des wolgelerten magistri Ulrici Zuinglins, mines brüders in Christo, so er über den canonem misse schrybt, in denen worten (bin ich deren worten recht indenck) an dem ort, da wir in canone habend "offerimus tibi etc." 10, "wir opfrend dir uff von dinen gaben und schenckungen ein rein opffer, ein heiligs opffer, ein unvermaßgets 11, rein opffer." Hie schrybt der Zuingly, das der gantzen christenlichen kilchen nit müglich sye,

<sup>3</sup> A Marginal Ro. 7. — 12 A Marginal Malach. 1.

<sup>1)</sup> Unrat, Schmutz — 2) Bote, Apostel — 3) von sich selbst; de se — 4) fatetur — 5) Vgl. oben in der Auslegung des achten Artikels II 56. 17 ff. — 5) lügen — 7) Mal. 1. 10 f. nach der Vulgata: Quis est in vobis, qui claudat ostia et incendat altare meum gratuito? Non est mihi voluntas in vobis, dicit dominus exercituum, et munus non suscipiam de manu vestra. Ab ortu enim solis usque ad occasum magnum est nomen meum in gentibus, et in omni loco sacrificatur, et offertur nomini meo oblatio munda, quia magnum est nomen meum in gentibus, dicit dominus exercituum. — 5) dominus exercituum — 6) befleckt; contaminatus — 10) Siehe in Zwinglis Schrift de canone missae epichiresis oben II 592. 28 f. — 11) unbeflecktes.

ein semliche i hostiam uffopfren. So muß es ie von nöten sin und nit anderst, das es von Christo verstanden werd, der da warlich ein söliche hostia und opffer ist. Es mag ouch nit gsagt werden von der offenlichen und sichtbarlichen uffopfferung, mit deren sich Christus 5 selbs got, dem vatter, semel, ein fart2, am stammen des crützes für unsere sünd uffgeopfret hat, diewyl dasselbig uffopfren an einer gwüssen statt oder ort: namlich zu Hierusalem, geschehen ist, et sic consequenter nit an allen orten, ouch nitt under den Heyden, sunder in Judea allein. So blipt ye noch überig, das das uffopfren das rein 10 opffer under den Heyden an allen orten kein ander opffer ist dann das opffer des altars, welliches die gantz christenlich kilch under den Heyden gesetzt und an allen orten zerströwt3, durch ire diener dem götlichen namen uffopfferend. Wir haben derglychen ouch ein andre gschrifft, gar nach ouch der meynung und deren worten deut. 15 am 16. capitel [5. Mos. 16. 10 f.]: Ein willig opffer diner hand, das du mir uff wirst opfren nach der benedyung dines herren, und wirst essen und ersettiget by dem herren. So nun alle ding, wie der Paulus schrybt [1. Cor. 10. 11], inen in einer figur4 gschehen ist, und das gsatzt hat ein schatten der zůkünfftigen dingen, denn so wirt den 20 Juden und waren Israeliten, das ist: den Christgleubigen, gebotten, als dann Paulus zů den Römern in dem anderen capitel hat [Röm. 2. 28 f.]: Der, so offenbar ein Jud ist, der ist nit ein Jud; die bschnydung, so im fleisch gschicht, ist nit ein bschnydung. Aber welicher heimlich ein Jud ist, der ist ein Jud; und die bschnydung des hertzens ist ein bschnydung, die im geist unnd nit im buchstaben gschicht; welches lob nit uß den menschen ist sunder uß got. Nun mag ie kein Christ ein willig opffer opfren, so der Christ joch5 schon sich selbs oder das sin uffopfret; dann umb das übertretten willen des ersten vatters louffend wir all in ein notwendigkeit ze sterben. Hierumb ist Christus allein der, wie er von im selbs sagt Jo. 10. [Joh. 10. 18]: Niemand nimpt min sel von mir; ich hab gwalt, dieselbigen von mir ze legen und wider an mich ze nemmen. Es stat ouch Esaie am 53. [Jes. 53. 7]6: Er ist uffgeopfret worden; dann er hat 's gwölt. Derselbig ist das und die vorgesagt willig opfferung, 35 die die Juden am crütz uffgeopfret hand, die Christus ist gewesen. Das opffer ist den Juden nit gebotten gsin, sunder wider das gebott des herren. Diewyl nun dem also ist, so blybt unverruckt7 ston, das

18 A Marginal 1. Cor. 10. — 33 ouch ] A Druckfehler onch — 33 53. ] A Druckfehler 52.

<sup>1)</sup> solche — 1) einmal — 1) dispersa — 1) in figura — 1) auch — 1) Jes. 53. 7
nach der Vulgata siehe oben S. 736, Ann. 4 — 1) unverrückt, fest.

die Christen dis willig opffer: namlich Christum, durch ire diener

im opffer des altars uffopferent.

Die ander ursach, das die meß ein opffer sye, ist die: Die meß sol der gstalt practiciert und ghandlet werden 1, wie sy Christus uffgesetzt hat2, das sy in der kilchen gehandlet werde. Christus hat 5 die meß uffgesetzt als ein opffer. Ergo: Die meß ist ein opffer. Das ist offenbar psalmo 109. [Ps. 110. 4]: Juravit dominus et non etc. 3, der herr hat gschworen und es wirt inn nit grüwen4: du bist ein ewyger priester nach der ordnung Melchizedek. Es stat ouch genn. 14. [1. Mos. 14. 18] gschriben: Melchizedek, rex Salem, offerens panem 10 et vinum etc.5, Melchizedek, der künig Salem, hat win und brot geopfret; dann er was ein priester des höchsten; er hat Abrahamen wol gsprochen6. Es ist ouch ein bsunder ampt eines priesters: got uffopfren; do hat der Melchizedek got win und brot uffgeopfret. Et ad hoc quadrat glosa ordinaria et interlinealis. Diewyl nun Christus kummen ist das gsatz zu erfüllen und nit uffzelösen Mat. 5. [Matth. 5. 17] und Luc. am letsten [Luc. 24. 44]: Das sind die wort, die ich zu üch geredt hab, do ich noch by üch wont; dann es ist not, daß alle ding erfült werdind, so in dem gsatzt, in den propheten und in den psalmen von mir gschriben stond. Nun hat Christus sin blut 20 und fleisch under der gstalt des wins und des brots als ein opffer uffgesetzt7, uff das die warheit der figur8 vereinbart wurd. Es mag ouch in keinen weg gesprochen werden, daß Christus sitlichen 9 die ordnung Melchizedek erfült hab, in dem, so er sich ein fart 10 am crütz ufgeopfret hat; dann er hatt vil mer die ordnung des alten 2 priestertumbs Aaron erstattet11, der da uß gheiß des gsatztes kelber und böck uffgeopfret hat, mit vergiessen deren blût für die sünd des volcks. Die ding allesamen sind in dem lyden Christi erfült, in welchem Christus alle opffer und das priestertumb Aaron verzert und ab weg gethon hat12, der gstalt, das er nit mer ein priester nach 3 der ordnung Aaron ist. Er blybt aber ein priester nach der ordnung Melchizedek in ewigkeit, also, daß er nach der form und gstalt des uffopfrens opfret; und das gschicht täglichen unsichtbarlichen in der

6 A Marginal Silogismus. — 7 psalmo. 109. ] A Druckfehler psalmo. 106. — 24 ordnung ] A Druckfehler ordnüg.

<sup>1)</sup> administrari debet — 2) instituit — 3) Psalm 109. 4 nach der Vulgata: Juravit dominus, et non poenitebit eum: Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech. — 4) gereuen — 5) 1. Mos. 14. 18 nach der Vulgata: At vero Melchisedech rex Salem, proferrens panem et vinum, erat enim sacerdos dei altissimi. — 6) gesegnet — 7) instituit — 8) figura — 9) moraliter — 10) ein Mal — 11) erfüllt; implevit — 12) totum abolevit.

meß, so die kirch das blut und fleisch under der gstalt des wins und brots opfret.

Die dritt ursach, so mich ursachet, die meß ein opffer sin, ist die: Christus hat den jüngern und der gantzen kilchen Jo. 14. [Joh. 5 14. 16 1.] den geist der warheit verheissen, also sprechende: Ich wird den vatter bitten, und er wirt üch ein andren tröster geben, der ewigklich by üch blyben wirt, den geist der warheit, den die welt nit annemen mag. Wyter spricht er [Joh. 14. 26]: So der tröster, den min vatter üch senden wirt, kumpt in minem namen, derselbig wirt 10 üch alle ding leren und wirt üch wider in gedächtnus bringen alles, so ich üch ie gsagt hab. Er spricht ouch Jo. 10. [Joh. 10. 1-5]: Die schaff volgend dem hirten nach, der durch die recht thür in den schaffstall gadt; denn sy erkennen sin stimm. Aber dem frömden volgend sy nit nach, sunder sy fliehen von im; denn sy erkennent die 15 stimm der frömbden nit. Item Mat. 24. [Matth. 24. 24]: Es werdend falsch Christi ufferston und falsch propheten; sy werdend grosse zeychen und wunderwerck thun, ja so gros, das ouch die usserwelten in einenn irrtumb möchtind gfårt werden, so es möchte sin.

Uß diser gschrifft volget zå dem ersten, das der heylig geist in 20 der waren christenlichen kilchen ist, der die warheit lere und in keinen weg das unrecht.

Zů dem andren volget, das alle hirten, so durch die war thür in den schaffstall gangen sind, recht und nit falsch glert habind; die schaff hand dieselbigen hirten ouch ghört.

Zů dem dritten volgt: Hettind die hirten falsch gelert, so hettendt 's die schaff nit ghört; dann es nit müglich ist — also zů sagen —, das die ußerwelten schaff verfürt werdind durch falsche leer:

Diewyl nun von nünhundert jaren har die hirten glert und gschriben hand, die meß sye ein opffer, unnd die lange zyt har sind sy dennocht nit all falsch, böß hirten gewesen, sunder vil sind gåt und war hirten gewesen. So sy dann alle falsch hirten gsin wärind und falsch glert hettind, so hettind die schaff irer leer nit gevolget noch angenommen, und wärind die pfaffen all des tüfels. Das were mir ein grosses. So aber nun von nünhundert jaren har die hirten glert habend, und die schaff hand 's angenommen, die meß sye ein opfer, und hand darin verwilget, darumb ist 's also. Dwyl Paulus, der apostel, spricht 1. ad Timotheum 3. [1. Tim. 3. 15]: Darumb, das du wol wüssest, wie du in dem huß gottes söllist wonen, das ein kilch des lebendigen gottes ist, die ein sul¹ unnd ein vesty² der warheit ist.

Dann warlich es ist all weg dem Arrio, Nestorio, Pelagio und

<sup>1)</sup> Säule — 2) stabilimentum.

anderen kätzeren von den hirten und von den schaffen widerredt worden. Deßhalben alles, so mit einhelliger stimm¹ von der kilchen des lebendigen gottes, die ein sul und ein firmament der warheit ist, angenommen, die ouch die hirten und die schaff inschlüsset², das sol gehalten werden als yngegeben von dem heyligen geyst, der die kilchen in der warheit leytet. Also sol nieman daran zwyflen, das die meß nit ein opffer sye.

Die vierd ursach, mit deren ich genötiget würd die meß für ein opffer ze halten, ist dise: Die meß ist ein widergedächtnus und ein anzeigung des lydens Christi, die ein fart's offenlich 4 für unsere er- 10 lösung geschehen ist Luc. 22. [Luc. 22. 19]: Das thund in miner gedächtnus. Diewyl aber ein iedes, so etwas anzeugt5, mit dem namen gnempt 6 wirt dessen, das es anzeugt 7 (wie dann kuntlich ist in eyner abcontrafactur eines schultheissen. So man inn abmalet, so sagt man: das ist der schultheiß etc.), also wirt ouch die meß für ein opffer ge- 18 nommen, uß der ursach, das es das opfer Christi, am crütz geschehen, anzeugt. Und so es ein missa gnempt 8 wirt, so mag es ouch ein sacrificium genempt werden. Aber wie die sach an ir selbs ist, so ist 's nit ein opffer, nit nun mit dem namen allein. Dann so etwas ein ander ding bedüt, und das ding, so bedüt würt, ouch realiter da 20 ist in derselben bedütung, dann so ist das ding mit dem namen unnd realiter da. So dann nun eben der lychnam9 und das blut Christi, das am crütz gehanget ist, und eben derselbig Christus, der da gelitten hat, und ein opffer realiter selbs in der meß ist, so ist ie die meß mit dem namen und wesenlichen 10 ein opffer, und ist eben das- 25 selbig opffer und ein widergedächtnus desselbigen opffers.

Und das ist der sinn Chrisostomi<sup>11</sup>. Deß sinns sind ouch alle christenliche lerer und doctores scolastici und all christenlich hohe schülen unnd universiteten bis an zwo, die alle die meß für ein opffer hand und erkennend.

Die gschrifften hab ich nun harfür gezogen nit umb mines gewüns willen; nein fürwar; dann ich bedarff des nit. So ich denn schon des bedörffte, so wurde mir min herr von Schaffhusen<sup>12</sup> wol gnüg geben.

6 warheit ] A warhet — 11 Luc. 22. ] A hat unrichtig Mat. 26. — 13 dessen ] A desse — 24 A Marginal Sed non sub modo quantitativo. — 23 A Marginal Entheologum.

¹) unanimi consensu — ²) continet — ³) ein Mal; semel — ⁴) palam — ⁵) anzeigt — °) genannt — °) deib; corpus — ¹²) realiter — ¹¹) Siehe oben S. 736. 5¶. — ¹²) abbas meus, nämlich der Abt von Allerheiligen in Schaffhausen, Michael von Eggenstorf von Konstanz. Er übergab 1524 sein Kloster mit den Gütern der Stadt Schaffhausen. Er starb am 25. Januar 1552. Näheres über ihn siehe bei Meyer, Leonhard: Loblicher Stadt Schaffhausen Re-

Ich hab das ouch nit umb weltlichen rûms oder lobs wegen geredt, sunder allein umb der liebe willen brûderlicher früntschaft, uff daß, wie wir allesamen eins sind in Christo, das wir ouch also allesamen eins lartind und hieltind von der meß. Ich hab 's ouch darumb gsagt, das ich hie offenlich rechnung gebe mines gloubens von der meß.

Das redt er mit mer worten; doch so ist die gantz summ und ein güter vergriff<sup>2</sup> siner red.

Als er nun ußgeredt hatt, stund Leo Jud uff und redt also. Leo Jud:

Herr pfarrer! Ir habend vast vil, doch, als ich hoff, uß gåter meinung, ingezogen, das doch wenig zå diser sach dienet. Dann wiewol ir die heylig gschrifft allenthalben anziehen, wirt sy doch wider iren sinn und meynung von üch gebogen und getruckt.

Und sölich lange red, so vil ich mich besinn, stat in vier ursachen und houptstucken, die üch, als ir sprechend, die meß für ein opffer ze halten ursachend.

Die erst ursach<sup>3</sup> wil ich nachmals<sup>4</sup> verantwurten und frag üch anfengklich ein ding, und so ir daruff antwurtend, würdt nachmals dester lychter alle matery<sup>5</sup> verstanden.

Ich frag üch, herr pfarrer, so ir sprechend in der ersten ursach und andren proposition, als ir 's nennen, got fordere von uns ein reyn (als Malachias [Mal. 1. 10 f.] spricht) und ein willig opffer (als Moyses spricht deut. 16. [5. Mos. 16. 10 f.] 6): Von wem fordret doch got sölich rein opffer? von Juden oder von uns Christen, die von Heyden sind? Sprechen ir: von Juden (als es dann in der warheit ist), was gadt es dann uns Christen an? Aber, als üwere wort luten, so wil got nit von Juden sölich willig, reyn opffer, sunder von den waren Juden, namlich von uns Christen; dann wir ietz die rechten erkenner und lober gottes sind (dann das heißt Jehuda oder Juda: der gott vergicht, lobt unnd erkent), als ir dann uß dem Paulo zů den Römern am anderen cap. [Röm. 2. 17. 28 f.] ingezogen hand. Trifft

<sup>6</sup> mer ] A Druckfehler wer.

formation, Schaffhausen 1656, S. 98 ff. Kirchhofer, Melchior: Schaffhauserische Jahrbücher von 1519—1529, 2. Ausgabe, Frauenfeld 1838, S. 34 ff. Fiala, F.: Aus dem Breviere Michaels von Eggenstorf, des letzten Abtes des Klosters Allerheiligen in Schaffhausen, im Anzeiger für schweizerische Geschichte, IV. Bd., S. 36 f. Rüeger, Joh. Jakob: Chronik der Stadt und Landschaft Schaffhausen, 2 Bde., Schaffhausen 1884 und 1892, I 250. 17 ff. und ebenda Anm. 4, II 814. 7 ff. und ebenda Anm. 4 und 5, II 1157, Nachtrag zu II 814, Anm. 5.

<sup>1)</sup> lehrten — 2) zusammenfassende, übersichtliche Darstellung — 8) Siehe oben S. 742. 10 ft. — 4) postea — 5) Materie, Stoff, Sache — 6) Siehe oben S. 742. 12 ft. — 7) bekennt.

nun dises opffer uns an, als ir wellend, so frag ich wyter, ob es uns all gemeinlich betreff oder allein etlich 2?

Uff die frag bsindt sich 3

der pfarrer [Martin Stainly]

ein wyl4 und sagt: Uns all.

Do fragt

Leo [Jud]:

So hör ich wol, wir sind all priester und mögend all opfren; dann so mögend ir mit üwerem opfren nüt schaffen; da aber ir den priestern züziehen wöllen, sy opfrend für uns den lychnam<sup>5</sup> und das blüt Christi. <sup>10</sup> Dann diß opffer, das alle Christen als ware priester got ufopfferen, ist ein geystlich opffer, als ir selbs oben uß Paulo Ro. 12. [Röm. 12. 1] angezogen hand <sup>6</sup>.

Hie wand sich

meister Martin [Stainly]

und sprach:

Nein! Es triffet nit gemeinlich alle Christen an, sunder allein die priester.

Do antwurt

#### Leo Jud:

Das vermag aber der text Malachie und deutronomii nit. Und wie wöltind die priester das reyn und gewillig opffer uffopfren, so sy, als ich bsorg, die unreinesten sind, und aber diß von nieman<sup>7</sup>, er sye dann rein, als ir sprechen, ufgeopfret mag werden? Sehend ir, herr pfarrer, wie ir die geschrifft ziehen und biegen wider iren <sup>25</sup> natürlichen sinn! Und so ich nun das fundament üwerer ursachen nidergelegt und umbkert hab, wil ich eine nach der anderen verantwurten.

Die erst ursach<sup>8</sup> stat in dem<sup>9</sup>, das wir alle gemeinlich, niemand ußgeschlossen, sünder und unreyn syen, als ir dann gschicklich und <sup>30</sup> wol uß der gschrifft bewären. Das leugnet ouch nieman, unnd ich gstand 's üch ouch <sup>10</sup>. So ir aber glych harnach sprechen, got fordere und wölle von uns haben ein rein und gewillig opffer, und das mög im nieman uffopfren; dann wir syen alle sünder und unrein: befrömbdt mich, das ir so unbesindt <sup>11</sup> sind, das ir nit mercken, das die priester <sup>35</sup> ouch in der zal der unreynen und der sünderen sind; dann üwer meynung ist stäts, die pfaffen mögind semlich rein öpfer ufopfren, unnd sind sy aber ouch menschen und sünder.

<sup>1)</sup> ad omnes — 2) oder nur einzelne — 3) besinnt sich, denkt nach — 4) eine Weile, eine Zeitlang — 5) Leib — 5) Siehe oben S. 741. 24 f. — 7) niemand — 5) Siehe oben S. 742. 10 f. — 3) prima in hoc consistit — 10) ich gestehe es euch zu — 11) unverständig.

Zum andren wundert mich, das ir nit gelesen haben, daß Paulus den Ephesiern schrybt [Eph. 5. 25-27]: Christus habe sich selber für sin kilchen, das ist: für sine christenliche versamlung, in tod geben, das er sy heyliget und wüsche in dem bad des wassers, yn dem wort des lebens, uff daß er im selbs bereytet und züruste ein erliche¹ kilchen, die da weder macklen², masen³ noch runtzlen hetty, und das sy heylig were und unbefleckt.

Ist nun die versamlung aller gleubigen, die christenlich kilch, heylig, reyn und unbefleckt, wie mag sy dann nit ein reyn und un-10 befleckt opfer uffopfren?

Darumb, herr pfarrer, sprich ich also: Wir sind alle sünder, befleckt und unrein, und das uß der zerstörten natur und anhangenden prästen 4 von Adam har yn uns geflossen. Aber sölcher fal und präst ist in uns durch den eynigen Christum hyngenommen und bezalt, als 15 Paulus zů den von Corintho spricht [1. Cor. 15. 21 f.]: Zů glycher wyß wir alle gestorben sind in Adam, also werdend wir in Christo alle wyder lebendig; unnd als der tod durch Adam kummen ist, also ist das leben durch Christum yngfûrt. Und also sind wir unreine sünder und sind doch reyn; dann die gnad Jesu Christi ist überflüssiger und volkummner yn den gleubigen, sy zů reyngen und lebendig zů machen, dann die sünd Adams sye gsin, uns unreyn ze machen und zů töden [Röm. 5. 15]. Deßhalb sind alle gleubige menschen rein und luter yn irem houpt, Christo, der uns von got geben ist zu einer grechtigkeyt, zu eyner erlösung und heyligmachung [1. Cor. 1. 30]. Und 25 dise reynigung gschicht allein durch den lebendigen glouben act. 15. [Act. 15. 9]. So wir nun in Christo durch den waren glouben also gereyniget sind, so sind ouch unsere opffer, die Paulus zů den Römern am 12. [Röm. 12. 1] anzeigt, ouch reyn und unbefleckt, unnd sind geystlich. Und so aber ir so häfftig daruf tringen, das der lych-30 nam und blût Jesu Christi das eynig, reyn und unbefleckt opfer sye und keyn mentsch möge ein reyn opfer opfferen, so volgt doch uß üweren eygnen argumenten, das keyn mensch das fleisch und blut Christi opfferen mögy<sup>5</sup>. Und dyse meynung ist für uns und gantz wyder üch. Dann ir üch understond zu bewären, der priester opffere yn der meß. Das mag ie nit syn; dann der priester ist ouch ein mensch, ein sünder, ein unreyner. Und deßhalb kömmen ir zuletst

2 A Marginal Ephe. 5. — 10 uffopfren ] A Druckfehler uffpfren — 15 A Marginal 1. Cor. 15. — 18 A Marginal Ro. 5. — 24 A Marginal 1. Cor. 1.

¹) herrliche; gloriosa — ²) Makel — ³) Flecken — •) Schwäche, Gebrechen — ъ) möge.

dahyn, das ir zůlassen můssend, das fleisch und das blût Christi sye ein reyn, unbefleckt opffer, und uß der ursach möge es nieman uffopfferen dann der reyn, ewig, unbefleckt priester Jesus Christus. Und das ist aber allein ein mal geschehen uff dem altar des crützes, als Paulus gnůgsamlich bewärt in der epistel zů den Hebreern [Hebr. 7. 26 f.]. Weliche bewärnus ich yetz umb kürtze willen ston laß. Dann nieman hat Christum mögen opfren dann er sich selber, und das ist allein semel, ein fart¹, geschehen; deßhalb der priester Christum nit opfren mag, als nun dick² bewärt ist.

Do stund der

## Zuingly

uff und sagt:

Es sölte got tonderen<sup>3</sup> und haglen über uns, wo wir die gschrifft also liessind bucken<sup>4</sup>, und das nit verantwurtetind, wie ir, meister Martin, hye thund.

Und als ir anziehen zwey ort, damit ir vermeinen zu erobren, das uns got ein reyn opffer gebotten hab, namlich Malachie 1. [Mal. 1. 10 f.] und deut. 16. [5. Mos. 16. 10 f.], sprich ich also, das dise ort uns gar nüt betreffend, sunder die Juden. Unnd diewyl sich vil ouch der gelerten uff disen spruch Malachie buwen, die meß ein opffer zu bewären, ist not, das wir den text besehind und erlüteren, damit menkglicher sehe unnd mercke, das der text nienan hiehar dienet.

Malachias, der prophet, oder got durch inn beschelckt<sup>6</sup> die jüdischen priester mit sampt dem volk, das sy, so sy opfren wolten, das böst<sup>7</sup> under der härd<sup>8</sup> ußsüchtend, als das blind und lam fech<sup>9</sup>, <sup>2</sup> zü sinem opffer, und spricht: So ir mir uffopfrend das blind und syech, ist das nit böß? Und so ir uffopfrend das blind und lambs, ist das nit böß [cf. Mal. 1. 13]? Bring das dinem fürsten, dem weltlichen oberherren, unnd lüg<sup>10</sup>, ob es im gevalle? Ich hab kein gfallen ab üch, spricht der herr der herzügen<sup>11</sup>, und wil kein opffer von üwerer <sup>3</sup> hand nemmen; dann von uffgang der sonnen bis zü nidergang ist min nam groß by den Heyden, und an allen orten opfert man mir ein reines opffer; dann min nam ist groß in den Heyden [Mal. 1. 10 f.]. Und heißt: offertur, und nit: offeretur, wir ir stäts dargeben <sup>12</sup>, damit es nit uff uns Christen gezogen werde. Und wil got den Juden hie <sup>3</sup> ir untrüw und falsch verwysen mit disen worten, als wölt er sagen: Ir söltind min usserwelt und besunder geliept <sup>13</sup> volk sin; und so ir

<sup>1)</sup> ein Mal — 2) oft — 3) donnern — 4) bücken, beugen; torquere — 5) jedermann — 6) beschilt, tadelt — 7) non nisi vilissima — 6) Herde — 9) Vieh — 10) siehe — 11) dominus exercituum — 12) übersetzt. Die Stelle Mal. 1. 10 f. nach der Vulgata siehe oben S. 742, Anm. 7 — 13) besonders geliebtes; dilectus.

mir opfren wöllen - des ich doch nit beger -, so bringend ir mir lamme, blinde und syeche opfer, das kein weltlicher fürst von üch für gůt hette. Wenn ich an opfren ein wolgefallen hette, so bin ich ein sölcher — paraphrasticos — grosser got, und ist min nam so groß 5 von uffgang bis zu nidergang der sonnen ouch by den Heyden, das sy mir vil bessere opffer uffopfferend dann ir. Diß ist ein verglychung, damitt sy gott zů schanden machet, das sy böser opffer bringend dann die Heyden. Das inen vast 1 übel anstat, so sy doch dass usserwelt volk gottes sind. Und hie ist ze mercken, das "oblatio munda" heyßt 10 nit "ein reyn, unbefleckt opffer", daruff dann ir, meister Martin, tringen, sunder das wörtly "munda", das unser interpres also transferieret hat, heißt in hebreischer sprach thehora [סְהוֹנָה], das ist in unserem tütsch als vil als: gantz, ganghellig2; das hat der latinisch interpres allenthalb gmacht: "munda" und "immaculata", als von dem osterlamb, was den Juden gebotten exodi am 12. [2. Mos. 12. 5], das sy söltind nämen ein lemle, das järig wäre und unbefleckt. Ist nit die meynung, das es keyn fläcken3 sölte haben, sunder es sölte gantz sin, das im nüt gebräst<sup>4</sup>, frisch, gesund, nit blind, nit lamm, nit ein särbling<sup>5</sup>, das keyn prästen 6 an im 7 hette. Diß ist den Hebreeren alles thehora ערורן vel thahor [טָהורן, oder thamim נְּמָמִים]. Also hörend nun alle umbstender8, das dyser text Malachie uns nit berurt, sunder allein die Juden, die in dem opffer des herren gottes untrüw unnd falsch9 bruchtend, inen selbs das best behaltende, das böst aber und nüt söllende 10 dem herren gebende. Das verwyßt inen got und beschelckt 11 25 sy darumb, und verglycht die Heyden zů 12 inen; ja die Heyden mer schetzende, als die, die die besseren und ganckhelligre 13 opffer gebend. Und mercken wol: Es heißt "offertur" in presenti, und nit "offeretur" in futuro; darumb mag es nit uff die meß gezogen und verstanden werden, sunder uff die opffer, die do ze mal by den Heyden got 30 volkummner und besser geopfret wurden denn by den Juden.

Hie redt

der pfarrer [Martin Stainly]:

Wohyn ghört joch 14 das, so stat [Mal. 1. 11]: in omni loco? Nun ist ie Christus, wie hie oben vor 15 gseit, an eim ort, namlich zu 35 Jerusalem, uffgeopfret worden.

9 volk ] A vollk - 12 A Marginal Dis las er uß der hebraischen bybly.

<sup>1)</sup> sehr — \*) ganz unversehrt. Siehe Id. II 1151 f. — \*) macula — \*) fehlte — 
5) kränkliches, schwaches, dahinsiechendes Tier; nulla ex parte morbidus — \*) Gebrechen, Krankheit — \*) an sich — \*) Also höret nun alle, die ihr herumsteht, die ihr da seid — \*) Untreue und Falschheit — \*\*) nichts taugende — \*\*) tadelt, schilt — \*\*) mit — 
\*\*) unversehrteren, vollkommeneren — \*\*) auch — \*\*) vorher.

Antwurtet

Zuingly:

Ich merck wol, wo üch wee ist¹: ir wellind damit das lyden Christi unfruchtbar machen und wellend 's gen Jerusalem binden, glych als ob sin lyden nun² denen zů Jerusalem gůt und nutzlich gwesen sye. Uß üwrer meinung wurde volgen, das uns hie zů Zürich und anderßwo das lyden Christi nit fruchtbar were. Darumb můste er by uns ouch, wie zů Jerusalem, ufgeopfret werden.

Ich weiß nit, ob im der Zuingly die krankkheit erraten hatt

oder nit; er redt nüt darwider.

Zuingly

für für<sup>3</sup> und erklärt im das ander ort, von im angezogen deutro 16. [5. Mos. 16. 10], also sagend:

Das ander ort, uß dem deutronomio [5. Mos. 16. 10 f.] von üch, herr pfarrer, angezogen, damit zu bewären die meß ein opffer sin, ver- 1 mag das nit, sunder zücht sich allein uff die ceremonien des alten gsatzts, die by uns Christen abgthon sind. Und diß mag uß dem gantzen capitel in den vorgenden und nachgenden<sup>5</sup> worten clarlich gsehen werden; denn man muß nit uß der gschrifft ushin6 rupffen, nun<sup>7</sup> was uns gut dunckt zu unser meinung dienen, sunder sol man 2 vor und nach eigenlich den sinn bschowen. Also hie ouch. Und nempt 8 die geschrifft allenthalb ein gewillig opffer das opffer, das ein ieder frys willens gibt und bringt, als uß dem hebraischen wörtly nedef [נְרִיב] verstanden mag werden: ungezwungen, von fryem hertzen, nach der benedyung 9 des herren, das ist: nach dem inn got beschert. 2 Wachßt im vil, so gebe er dester mer etc. Es sol ein ietlicher als vil bringen und opffren, nach dem inn got beschert, als im gliept 10; man sol keinen zwingen, so vil oder so vil ze geben. Dise meynung fint man im end des capitels [5. Mos. 16. 16f.].

Das zeigt er ouch mit ernst an.

Nach diser red stund

Leo Jud

widerumb uff, die übrigen gegenwürff meister Martins ze verantwurten, und redt also:

Meister Martin! Ich wil kurtzlich die andren ursachen, so ir a entgegen werffend, verantwurten.

In der andren ursach bringen ir haryn, Christus habe die

8 ufgeopfret ] A Druckfehler ufgepfret — 24 hertzen ] A Druckfehler hertzten.

<sup>1)</sup> wo es euch wehe tut, fehlt; qua in parte labores — 2) nur — 3) fuhr fort — 4) Siehe oben S. 743. 14 ft. — 5) vorhergehenden und nachfolgenden — 6) heraus — 7) nur — 8) nennt — 9) iuxta benedictionem — 10) beliebt.

meß uffgsetzt 1 als ein opfer; deßhalb söllind wir die bruchen als ein opffer.

Den ersten teyl bewären ir uß dem 109. psal. [Ps. 110. 4], da David spricht: Got hat geschworen und wirdt inn nit gerüwen: Du bist ein priester in ewigkeit nach der ordnung Melchizedek. Darzů stimpt ouch die history genesis 14. [1. Mos. 14. 18]: Melchizedek, der künig Salem, hat brot und win geopfret; dann er was ein priester des höchsten.

Uff dises gib ich also antwurt: War ist, das Christus ein priester 10 ist in ewigkeit wie Melchizedek, als David anzeugt; aber das er geopfret hab win und brot, das vernein ich; dann der text gene. 14. [1. Mos. 14. 18] spricht nit "offerens", wie ir inn zwingend, sunder "proferens" . Herr pfarrer! Hören zů! Es heißt "proferens" und nit "offerens". Wissend ir, was "proferre" und "offerre" für ein underscheyd hat? "Proferre" heißt: fürhartragen, "offerre" heißt: uffopfren, in hebraisch hozia [ und ist die meynung: Abraham, als er von der schlacht der künigen widerkert, was er hellig3 und måd und zoch4 da für Salem. Do kam heruß der künig derselben statt, Melchizedek, und trug harfür brot und win, erkickt5 und spyßt Abra-20 hamen und die, so by im waren; dann er was der vogt und oberer in derselbigen statt. Das wir haben im latin "sacerdos", stat in hebraischer sprach cohen [ ] ; heißt nit allein "ein priester", sunder: ein vogt und fürweser6, das ist: er was ein amptman in der statt. Und ist das gmein und gwon<sup>7</sup>, denen, so von eyner schlacht wider 25 heim keren, uß den stetten, für die sy ziehend, brot unnd win oder spyß zu bringen von den obren uß der statt. Hie merckt man klarlich, das dise gschicht Melchizedek nit mag uff das opffer der meß gezogen werden.

Hie redet der

Zuingly

ouch darzů, also:

Dise gschicht des künig Melchizedek mit dem Abraham ist glych also, wenn unser trüw Eydgnosssen hie für zuhind<sup>8</sup>, und man brächt inen ouch win und brot oder anders entgegen zů einer früntschafft. Also ist hie ouch gschehen mit dem Abrahamen etc.

1 A Marginal M. Marty sagt: Es ist war. — 13 A Marginal Hie ret M. Martin: Ich mein, es heisse offerens. — 17 A Marginal Sacerdos. Cohen.

¹) eingesetzt; instituit — ²) Siehe oben S. 744, Ann. 5 — ³) müde, matt — ¹) zog — ⁵) erquickt — °) praefectus et muneris alicuius publici administrator — ʔ) gewöhnlich, durch die Gewohnheit, Sitte vorgeschrieben — ³) hier vorbei ziehen würden.

# Leo [Jud]

für für in sinem verantwurten, und sprach:

Paulus zů den Hebreern am 5. und am 7. [Hebr. 5. 6, 7. 15], do er Melchizedek dem Christo im priesterthumb verglycht, sagt gar nüt von dem win und brot, sunder verglycht Christum Melchizedek in dry dingen:

Zů dem ersten heyßt "melchi": ein künig und "zedek": grechtigkeit; "Melchizedek": ein künig der grechtigkeit. Diser künig der grechtikeit ist Christus, der uns von got ein grechtikeit worden ist

[1. Cor. 1. 30].

Zum andren was er "Melchi Salem", das ist: ein künig des frydens. Wer ist der anderst dann Christus, der frydsam Solomon, der alle ding frydsam macht, und uns den vatter wider zůfryden stellet und begnadet<sup>1</sup>?

Zum dritten würt er verglychet dem sun gottes deßhalb, das er on vatter und måter was, unnd blypt ein priester in ewigkeit, weder anfang noch end habende. Dis ist nit geredt, das Melchizedek weder vatter noch måter gehebt hab, sunder das sin vatter und måter nieman bekent hab, und er ouch unerkant und ein frömbdling under den Juden was Das aber uff üwer meinung glossa ordinaria unnd interlinearis quadrier wil ich vast wol glouben; dann sölich häfen hand sölich hyenen Wir sind nit hie den glossen, sunder dem wort gottes ze losen.

Do redt der pfarrer [Martin Stainly]: Nun stat es klarlich im text
— als mir ist —: offerens.

Redt

# Zuingly:

Herr pfarrer! Das ist nit war. Das wort heißt "proferens" und nit "offerens". Wissend ir, was proferre heyßt? Die schüler<sup>8</sup> wissend 's doch. Es were iemar<sup>9</sup> schad, das uns die sonn anschine, so wir die gschrifft also liessind felschen unverantwurtet<sup>10</sup>.

Hie besach man die bibly und das ort<sup>11</sup>. Do hieß es "proferens", wie der Zuingly geredt hatt, unnd nit "offerens", wie der pfarrer vermeint.

#### 9 A Marginal 1. Cor. 1.

<sup>1)</sup> qui pacem omnibus affert et nos cum patre suo coelesti reconciliat — 2) gehabt — 5) gekannt — 4) et ipse quoque ignotus et inter Judaeos peregrinus fuit — 5) stimme; interim glossam ordinariam et interlinealem tuo sensui servire — 5) Zur Erklärung des Sprichwortes "Söliche häfen hand sölich hienen" siehe oben II 257, Anm. 2. — 7) zuzuhören — 8) Schüler — 9) immer, doch — 10) ohne zu antworten, Einsprache zu erheben — 11) die Stelle: nämlich 1. Mos. 14. 18.

Iedoch sagt Zuingly, er hette es uß dem responsorio corporis Christi etc.

# Leo [Jud]

antwurtet fürther und sagt:

Wyter sprechen ir: Christus habe sin blut und fleisch under der gstalt des brots und wins uffgesetzt<sup>2</sup>, uff das die warheit der figur vereinbaret wurde.

Zû disem red ich also: Christus hat sich selbs am crütz uffgeopfret am frytag³, nit am dornstag, im nachtmal. "Ein testament machen" und "spys und trank geben" ist nit: opfferen. Darumb ist das opffer erst morndes¹ gschehen, nit im nachtmal. Deßhalb mag das brot und win, under dem wir niessen⁵ sin fleisch unnd blůt, nit ein opffer genempt⁶ werden. Ouch reycht¹ die figur Melchizedek nit uff Christum des brots unnd wins halb, sunder andrer dingen halb, als dann gnůgsam oben geseyt³ ist. Damit ist ouch geantwurtet den nachgenden. Christus ist Aaron im opffer und nit Melchizedek verglychet.

Die dritt ursach <sup>9</sup> zeygt an, wie Christus den jüngeren den geyst und der gantzen kilchen verheissen hab, der sy leren und berichten <sup>20</sup> werde aller warheit, und inen zů verston geben, was er inen vormals gesagt hat.

Zů dem red ich also:

Dis ist war und wider üch; dann Christus, wie er den apostlen den geyst der warheit verheissen hat, also hat er inen den ouch ge
25 schickt und gsendet am fünfftzigesten tag nach der urstende 10. Derselb geyst hat die apostlen underwisen und glert. Nun findend wir nienan in der apostlen leer, das die meß ein opffer sye. Das ist ein anzeigung, daß sy der geist der warheit sölchs nit bericht 11 hat. Die christenlich kilch hat ouch den geist der warheit, der sy die war
30 heit und nit das unrecht lert, das ist: er lert sy nüt anders, dann das er die apostlen gelert hat. Dieselbig kilch, die den geyst gottes hat, die lert unnd setzt nit, das die meß ein opffer sye. Die kilch aber, die da setzt und spricht, das die meß ein opffer syg, ist nit die christenlich kilch, wirt ouch nit durch den geist gottes gfürt und geleytet.

Das ir sprechen: Die schaff volgind dem hirten nach durch die rechte thür, und erkennend sin stimm und nit der frömbden [cf. Joh. 10. 1-5], ist war. Uß welichem volgt, daß die nit ware hirten sind,

<sup>&#</sup>x27;) weiterhin — 2) instituit — 8) Freitag — 4) am nächsten Tag; crastina demum die — 5) genießen — 6) genannt — 7) besieht sich; refertur — 8) gesagt — 9) siehe oben S. 745. 3g. — 10) Auferstehung — 11) gelehrt.

sunder dieb und mörder, die nit durch die rechten porten inggangen sind [Joh. 10. 1], als die, die ein opffer uß der meß gmacht haben.

Zum dritten meinent ir, wenn schon die hirten übel glert und verfürt hettind, so hettind doch die schäffle nit geirret. Wie spricht dann Christus: So ein blind den anderen fürt, so fallend sy beyd in die grüben [Matth. 15. 14, Luc. 6. 39]? Wöllend ir aber sprechen: die usserwelten syen nit verfürt? Das ist war; dann noch uff den hütigen tag - wiewol die pfaffheit wyt ab der rechten ban geirret ist, so sy dis sacrament für ein opffer prucht - ist doch der arm gemein lev1 10 nit verfürt; dann die leyen bruchend diß nit für ein opffer, sunder, als es ist, für ein spys. Man hat ouch in etlich hundert jaren gar vil gelerter frommer funden, die söliche warheit, die meß nit ein opffer sin, gelert haben, und denen söliche verfürische leer mißfallen hat. Das die hirten nünhundert jar glert und es die schäffly angenommen haben, die meß syg ein opffer, uß dem volgt nit, das es darumb recht syg; dann lenge der zyt macht das böß und irrsal nit gåt. Es ist ouch nit all weg also gwesen, das den kätzeren Arrio und anderen von den hirten widerstrebt sye, sunder der mer teyl hirten, der bapst und der keyser selber, sind in denselben kätzerven gewesen und der kätzery und irsal aughangen. Darumb, so Paulus spricht, die kilch des lebendigen gottes sye ein veste und starcke sul2 der warheit sch. 1. Tim. 3. 15], würt alles verstanden von der allgemeinen christenlichen kilchen, deren houpt Christus, und fürer der geyst der warheit ist. Der laßt sy ouch nit irren; dann sy hört sin stimm. Die 21 kilch aber der cardinälen, bischoffen und pfaffen hat dick3 geirret; dann sy loset4 nit dem einigen wort gottes. Damit ist ouch verantwurtet<sup>5</sup>, das ir sprechend: Ja, wie könd<sup>6</sup> got die menschen so lang geirrt lassen haben? Ich sprich: Billich ist es, das uns got in blintheit und in ein verkerten verstand lasse fallen, so wir sin luter, klar, 30 häll wort verlassent. Er spricht: Es ist ein gedächtnus minen [Luc. 22. 19, 1. Cor. 11. 25]. So sprechen wir: Es ist ein opffer. Diewyl wir nun das clar liecht des götlichen worts verlassen habend, ist es dann ein wunder, das wir irren und in der finsternus wandlen? Deßhalb, diewyl die gschrifft nienan anzeigt, daß die meß ein opffer sye, sol iederman daran zwyflen; ja, nieman sol glouben, das sy ein opffer syg.

<sup>1</sup> A Marginal Joan. 10. — 6 A Marginal Mat. 15. Luc. 6. — 32 sprechen ] A Druckfehler sprechen sprechen.

¹) Laie — ²) Säule — ³) oft — ⁴) hört auf, gehorcht — ⁵) Antwort gegeben auf, beantwortet — °) könnte — ²) nirgends.

Do redt

Ulrich Zuingly:

Herr pfarrer! Ir habend da ein wort geredt, das üch vast¹ übel stat; denn alle gotlosen redend, wie ir hie geredt hand und nit anderst: Ja, söltind unsere vordren all geirrt haben, so weren sy doch alle verdampt. Das ist schwär und hart ze reden. Also redend alle fyend 2 gottes, so die ler Christi gern verhasset machtind. Wer redt, das sy verdampt syend? Ob sy schon der gstalt geirret hand, so stat nit dester minder ir säligwerden in der hand oder gnad gottes, glych als 10 ouch andrer menschen, die da sündend, säligkeit an got stat. Darumb wir darinn nit urteilen söllind. Warumb gryffend wir got in sin urteyl? Warumb urteilen wir den oder disen verdampt? Mag nit got inmitten dem irrsal die sinen unverletzt behûten als die dry jünglyng in dem heissen ofen [cf. Dan. 3. 8-30]? Doch ist nit zwyfel, daß die 15 anheber 3 sölicher dingen und irrsälen von got gestrafft werden. Darumb zimpt uns hie nit frevenlich zu urteilen, wer verdampt syg oder nit, sunder söllend wir das got in sin urteyl setzen. Das geirret syg, ist klar gnůg.

Die fierd ursach<sup>4</sup> von der abcontrafactur eines schultheissen dient hiehar nit; dann, als vorgemeldt, hat Christus im nachtmal, do er sin fleisch unnd blût zû einer spyß geben hat, nit geopfret, sunder am nachgenderen tag am crütz. Darumb bedüt diß maß 5 und tranck nit das opffer, sunder die spysung und das nachtmal. Ouch heißt nit ein ietlich ding dem nach, ab dem es abgmalet ist; dann sust wer ein gmalter mensch ouch ein mensch. Die Sophisten aber lassend nit nach<sup>6</sup>, das homo pictus ein mensch sye. Die alten, die die spyß ein opffer nemmend<sup>7</sup>, thûnd das der meynung, das sy wöllen sagen, es sye ein widergedächtnus des opffers, das Christus einmal gethon hat. Glych als wenn wir sprechen: Hüt<sup>8</sup> ist die geburt, hüt ist ufferstentnus Christi; das ist so vil geredt: Hüt begond<sup>9</sup> wir ein gedächtnus der geburt, der ufferstentnus Christi, die ein mal gschehen ist. Der maß redend die alten darvon, aber nit das wir opfren oder der pfaff; dann das opfren ist allein einmal gschehen.

Das ist summa, so im hie uff geantwurtet ward von dem Zuingly und von Löwen Jud. Iedoch so beschach es mit klügeren anzügen und mit sunderem ernst.

6 A Marginal Red der gotlosen.

¹) sehr — ²) Feinde — °) Anfänger, Urheber; authores — °) Siehe oben S. 746. s<sub>d</sub>. — °) Speise — °) geben nicht zu; nunquam admittent — °) nennen — °) heute — °) begehen, feiern.

Do nun der pfarrer Martin Stainly nit me darwider wißt oder mocht, stund der

Zuingly

uff und ermant inn christenlichen unnd brüderlichen, der gstalt:

Herr pfarrer! Ir hand nun zû dem gûten teyl wol verstanden, 5 wie das üwere ynzüg¹ und gegenwürff², uß der gschrifft gthon, mit der geschrifft umbgstossen und abweg geleit³ sind. So bitt ich üch nun umb gots willen, ir wöllint fürhyn⁴ üwer kunst und gschickligkeit zû gûtem anlegen, und nit me mißbruchen; dann ich hab üch gern ghört zû minem teyl; mir ist vil von üch gesagt.

Hierumb, lieber herr pfarrer, so thund mit üwerer kunst, das ir

wol mögend, etc.

Uff das redt der pfarrer: er wölte im recht thun5.

Hie stund

doctor Joachim von Watt

uff und fragt, ob yemand mer were, so etwas wider disen artickel reden wölt, und fragt in sunderheit den pfarrer von Sant Gallen<sup>6</sup>: was er hiezů reden wölt, das möchte er ietz fry thůn.

Do stûnd herr Benedictus Burgower<sup>7</sup>, pfarrer zû Sant Gallen, uff und redt also:

Pfarrer von Sant Gallen.

Herr burgermeister, gnädige mine herren und früntlichen brüdern in Christo Jesu! Der zweyen articklen halb, durch üch, mine gnädigen herren, ußgschriben, als der bilder oder götzen halb, ouch ob die meß ein opffer syg, weiß ich miner person halb nit sunders ze reden oder wil sy nit widerfechten; dann ich dise zwen artickel vormals in miner herren von Sant Gallen statt als ein lütpriester gepredget und gehalten hab. Deren halb ich von mines gnädigen herren von Costentz vicario, Ioanne Fabro, citiert, und darvon uß gschrifft red gehalten hab, als denn etlichen personen, gegenwürtig<sup>8</sup>, wissend mag sin. 30

Dann ich der biltnus halb sölichs uß dem büch exodi 20. [2. Mos. 20. 4] und deutero. 4. [5. Mos. 4. 15 f.] erlernet hab, da uns die bilder zü machen, anzebetten und zü eeren verbotten sind; dann got allein

24 ouch ] A Druckfehler onch.

¹) Einwendungen — ²) Einwürfe — ³) weggelegt, bei Seite geschoben, als nichtig erwiesen — ⁴) fortan — ⁵) Martinus [Stainly], se bene omnia curaturum, respondit — °) Benedikt Burgauer, geb. 1494; 1515 Pfarrer in Marbach im Rheintal, 1519 Pfarrer an St. Laurenzen in St. Gallen, 1528 in Schaffhausen; 1537 kam er als Spezialsuperintendent ins Württembergische nach Tuttlingen, 1541 oder 1544 nach Lindau, von 1545—1565 oder 1567 in Isny. Näheres über ihn, namentlich auch über seine lutherische Auffassung des Abendmahls bei Egli, Emil: Analecta reformatoria I, Zürich 1899, S. 64 ff. und Zwingliana I 261 ff. — ³) Siehe Anm. 6 — ⁵) die zugegen sind.

alle ding in uns würckt. Deutro. 32. [5. Mos. 32. 21] und Esai. 44. [Jes. 44. 9] capitel sy nüt sin erlernet wirt, und die eer, inen erzeigt, als wir sy im bruch hand, Ezechi. am 16. [Ez. 16. 24.] durch got verbotten ist; dann got ein geist ist, und durch sin wort allein erkent wirt [Joh. 4. 24].

Des andren artickels halb, antreffend das opffer der meß, hab ich vormals gehalten und geprediget, es sye allein ein widergedächtnus des, so Christus einist<sup>1</sup> gethon hab Luc. 22., Mat. 26., Marci 14., 1. Cor. 11. [Luc. 22. 14-20, Matth. 26. 26-29, Marc. 14. 22-25, 1. Cor. 10. 11. 23-29], als er dann ein ewig gnüg bezalig<sup>2</sup> opffer sich gemachet hat in die ewigkeit Hebreos 7. 9. 10., das er unser sünd getragen und für uns gebetten hat Esa. 53. [Jes. 53. 12] und eroffnet<sup>3</sup> uns die gschrifft nit von eim opffer, sunder von einer widergedächtnus.

Darzů ouch mengklichem <sup>4</sup> ze wissen ist: Als <sup>5</sup> ich für einen lebendigen menschen nit nüß <sup>6</sup> spys oder tranck, daß es im zå statten kumme
und er darvon ersettiget werde, deßglychen sol ein ieder Christenmensch dyses hochwirdig sacrament selber nüssen <sup>7</sup> und empfahen zå
einer vesten, stäten bevestigung sines gloubens, darzå es got, Christus
der testamentyerer <sup>8</sup>, uffgesetzet <sup>9</sup> und geordnet hat. Ja, sag ich, er sol
es der gestalt empfahen als ein wort und zeychen göttlicher verheyssung
und zåsagung der gnaden, zå verzyhung der sünden, darzå, wie ietz
gesagt, es geordnet ist Matthei am letsten capitel [Matth. 28. 18-20].
Als ein ieder für sich selbs getouffet wirdt und keyner für den andren,
also ouch in nüssung <sup>10</sup> und empfahung diß sacraments als eins testaments Jesu Christi.

Zum andren als einer würckenden krafft sind der touff und das sacrament des altars. Zu glycher wys ich für minen vatter nit toufft mag werden im zu heyl, derglichen für die toten wirt das sacrament nit genossen.

Das ich aber leyder vor 11 anderst gelert hab, vergich 12 ich, das ich nit bessers gewüßt hab; bezüg mich ouch darby, wenn ich eins anderen und besseren uß der gschrifft bericht wurd, dann so wil ich dise min meinung und halten fallen lassen, unnd das besser gern von hertzen, wie billich ist, annemmen. Und gfalt mir die meinung meister Ulrichs und meister Löwen wol.

Herr burgermeister, mine gnädigen herren von Zürich und lieben, getrüwen brüdern in Christo Jesu! Darum min herr doctor Joachim

4 A Marginal Jo. 4. - 8 Mat. 26. ] A Druckfehler Mat. 24.

<sup>1)</sup> ein Mal; semel — 2) bezahlendes, vollwertiges, genügendes; sufficiens — 5) erklärt — 4) jedermann — 5) gleich wie — 6) geniesse — 7) genießen — 8) testamentator — 7) instituit — 10) Genießen, Genuβ — 11) vorher, früher — 12) gestehe, bekenne.

von Watt und ich hie sind, erschynen wir als die verordneten unserer herren einer statt Sant Gallen, die uns uff üwer, miner gnädigen herren, früntlich ersüchen zu ze hören verordnet, und nit bevolhen sunders ze handlen dann losen und hören und gegenwürtigkeit zu erzeygen. Den früntlichen und dienstlichen willen üch zu erzeygen, ist zir will zu aller zyt güt in derglychen und andren.

Summa siner red.

Uff semliche3 red gab im

der burgermeister Röyst4

antwurt, also sagende:

Mine herren von Zürich werden es in gütem unseren lieben Eydgnossen von Sant Gallen nit vergessen unnd es ouch widerumb verdienen.

Sprach herr

Benedict [Burgower]:

Fürsichtiger etc. herr burgermeister! Unser herren versehen sich gegen üch als iren lieben herren aller früntschafft unnd gunst, und wir gesanten mit inen.

Hie rüfft und ermant doctor Joachim von Watt abermalen die pfaffen, das sy harfür tretten wöltind und hie wider die geschrifft bringen. <sup>26</sup> Aber hie was gar niemand, der ützid <sup>5</sup> reden wölte, und warend stummender dann die fisch <sup>6</sup>.

Als niemand mer wolt fechten, redt einer, des namen ich gern verschwyg<sup>7</sup>: Wo sind ietz die pfaffen, so on underlaß got lestrend und sprechend, so sy allenthalben in den wirtshüseren by dem win sitzend: 25 Gott habe für unsere sünd nit gnåg gethon; darumb so måß man täglichen darfür uffopfren im ampt der meß? Warumb stond ir nit harfür?

Es wolt sich sich aber keyner erschrecken lassen, der darwider wölte.

In dem stånd doctor Baltassar Fridberger<sup>8</sup> uff, also redende:

Doctor Baltassar Fridberger.

Herr burgermeister und ander lieb brûder in Christo! Uff den gestrigen tag ist wol und grundtlich uß der gschrifft an den tag kummen, das die bilder nit sin söllen; und ich warlich selbs wölte, das 3

31 doctor ] A Druckfehler docror.

<sup>1)</sup> etwas Besonderes, Anderes — 2) zuhören — 5) solche — 4) Siehe oben I 483, Anm. 2 — 5) etwas — 6) Vgl. zu der Redensart oben II 589, Anm. 2. — 7) Es wird wohl Ludwig Hetzer sein, der Herausgeber der vorliegenden Schrift, der sich nicht selber nennen will. — 5) Siehe oben S. 716, Anm. 8.

kein bild in die Christenheit nie kummen wäre. Dann der text exodi 20. [2. Mos. 20. 4-6] ist heyter und klar; er stat ouch vest wie ein mur<sup>1</sup>, der dann mit zweyen underschidlichen<sup>2</sup> verbotten eigenlich<sup>3</sup> verbüt nit allein die anbettung der bilden, sunder ouch ir machung. 5 Noch klärer wirt es an den tag bracht deutro. am 5. cap. [5. Mos. 5. 6-10], da got mit dry underschidlichen verbotten sagt: Ich, herr, din got, der dich ußgfurt uß dem land Egypti, von dem huß der dienstbarkeit [5. Mos. 5. 6]. Zum anderen: Du solt dir nit ein bildnus oder einigerley gstalt machen aller deren dingen, so da sind oben 10 im himel und unden uff erden unnd im wasser under der erden [5. Mos. 5. s]. Zum dritten: Du solt inen nit eer entbieten, noch inen dienen; dann ich bin der herr, din got, ein yfriger got [5. Mos. 5. 9]. Man fint ouch, daß got nit allein die eerenbietung, so bschicht den bilden, hasset, sunder die machung der bildung. Derhalb er sy heyßt 15 verbrennen, und den, der sy macht, verflücht er deutro 7. [5. Mos. 7. 25] und am 27. cap. [5. Mos. 27. 15]: Und alles volck sol sagen: Amen!

Hie sagtend etlich in der stuben: Amen!

Darzů wil ich ouch thun ein moysisch argument, weliches mit 20 sinen zweyen hörneren die bilder vast umbstosset, und das: eintweders die bilder ze halten ist gebotten oder nit. Sind sy gebotten, so zeyg man die gschrifft an, so endet sich alle frag. Sind sy aber nit gebotten, so sollen sy nichts5. Dann alles das, so got weder mit worten noch wercken uns gelert, sol nüt6 und ist vergebenlich. Dann wie got allein 25 gut ist [cf. Matth. 19. 17], also mus alles das, so gut ist, allein von got harfliessen. Welcher anders sagt, der lugen strafft got den vatter, den sun Christum und den heyligen Paulum. Got vatter redt 15. Mos. 12. 32/: Was ich dir gebüt, das thủ allein, nüt darzů, nüt darvon. Gott, der sun, hat gsagt [Matth. 15. 13]: Ein ietliche pflantzung, so nit gepflantzt hat min himelscher vatter, wirt ußgerütet. Item Paulus [Röm. 14. 23]: Das nit gschicht uß dem glouben, buwt zu ewigen tal der verdamnus. Noch eins ist vorhanden. Eins muß sin: Bilder sind unnütz oder nütz7 in der kilchen. Sind sy unnütz, was wil man iren8? Sind sy nütz9, so hat got die warheit gspart, so er spricht durch 35 Esaiam am 44. [Jes. 44. 9], daß die bilder nienar zu nütz 10 syend.

28 A Marginal Deut. 12. — 30 A Marginal Mat. 15. — 31 A Marginal Ro. 14.

<sup>1)</sup> Mauer — 2) verschiedenen — 5) ausdrücklich — 4) verschiedenen — 5) so taugen sie nichts; nulla certe eorum est utilitas — 6) vanum est — 7) nützlich — 8) was will man mit ihnen, warum hat man solche — 9) nützlich — 10) zu nichts nützlich.

Es ist ouch ein gotslesterung, so man dem volk fürgipt, die bilder berüffend, bewegen, laden und ziehen uns zu andacht; dann Christus berüfft den sünder; er bewegt inn selbs allein zu gütem; er ladt inn uff die hochzyt; gott der vatter zücht die, so zu Christo kummend.

So aber ye die bilder in die kilchen kummen sind, das mir von hertzen leyd ist von wegen der vilvaltigen mißbrüchen, die da gschehen, da ist wol und eben uffzelûgen , das man recht damit umbgange, uff das nieman verergret2, noch brûderlicher christenlicher fryd betrûpt3 werde. Dann vil menschen sind, die den bilden noch hefftigklichen anhangend. Darumb sol man das klar, heylig wort gottes wider die 10 bild und götzen im alten und im nüwen testament ernstlich und offt dem volck mit sorg und flyß anzeygen. Das würt sin krafft und gwalt ûben und mit der zyt alle bilder zûruck stossen; dann es ist unmöglich, so das wort gottes gepredget wirt, daß es nit würcke und frucht bringe [Jes. 55. 10], in dem, darumb es von got gesandt ist. Also 15 hat Paulus gethon zů Athenis und in anderen orten, wie man 's findt in den geschichten der heyligen botten 4. So das beschicht, wirt ein ieder Christ by im selbs erfinden und erkennen, das die bilder gar nit nütz<sup>5</sup> syen, und darnach ein gantze kilchmenge<sup>6</sup> versamlen, on allen uffrur einhelliklich beschliessen, das man die bilder hynweg 20 thů und schlaffen lege. Alsdann hat das gwaltig gotswort sin frucht gewürckt, darumb es von got ußgangen.

Do nun diser doctor sin red geendet hatt, fragt doctor Joachim von Watt den

doctor Hans Zwicken von Costentz<sup>7</sup>, ob er ouch etwas darzů reden wolt.

Der sagt die meynung:

Es were vast zů verwunderen, ja, es were ein überus groß wunder, das uns der listig tüfel mit sölchen närrischen dingen in ein sölichen

15 A Marginal Esa. 55.

¹) zu beobachten, aufzupassen; magna cura et prudenti consyderatione opus est 
— ²) geärgert, damit niemandem Ärgernis gegeben — ⁵) getrübt; ne publica fidelium 
pax interturbetur — ⁴) d. h. in der Apostelgeschichte — ⁵) nützlich — °) Kirchgemeinde, 
Versammlung der Angehörigen einer Kirchgemeinde — ˚) Johannes Zwick, geb. c. 1496 
in Konstanz. Er wurde schon als Knabe zum Pfarrer von Riedlingen, einer der fünf 
österreichischen Donaustädte, designiert. Er war Schüler des Ulrich Zasius; machte 
Reisen in Frankreich und Italien, wurde in Padua Doktor der Rechte, in Basel juristischer Lehrer. 1518 zum Priester geweiht. 1522 bei Zwingli. Dann heiratete er 
und bezog seine Pfarrei in Riedlingen, wo ihm 1523 alle Funktionen verboten wurden. 
Vom Dezember 1525 bis Juli 1526 predigte er in Konstanz für Johannes Wanner, 
der eine Zeitlang in Memmingen wirkte. Um der Reformation in Konstanz zum 
Durchbruch zu verhelfen, drangen Johannes Zwick und sein Freund Ambrosius Blarer,

grossen, schädlichen irtumb ingfürt hette. Iedoch so were das ein straff gottes gwesen, und lopt got, das sölich artickel, hie vor offt gemelt, so überflüssiklichen mit der gschrifft erhalten wärind, und gfiel im die sach uß hertzen wol.

Hie fragt doctor von Watt, ob ieman under den chorherren wäre, der ettwas darzů wölte reden.

Do stånd

herr Anthoni Walder<sup>1</sup>

dar und redt:

Er wäre gantz der meinung der götzen unnd der messen halb nun ein gåte zyt gsin; iedoch so verstånde er es yetzund vil klärer uß der gschrifft dann vorhin. Er wölte semlichs helffen handthaben, so ferr im lyb und gåt langen möchte. Dann wir sind zå dem dickeren<sup>2</sup> mal, sprach er, des artickels halb von meister Ulrichen underricht und gewyeget<sup>3</sup> worden, das ich daran keynen zwyfel me hab.

Das redet er mit grossem ernst.

Deßglychen redt ouch

herr Heinrich Utinger<sup>4</sup>, custor<sup>5</sup>:

Es were im ouch ein besundere, grosse fröid, das es den weg von gottes gnaden ergriffen hette, unnd wölt es ouch mit allem sinem vermögen helffen beschirmen.

1 irtumb ] A Druckfehler irrumb — 3 erhalten ] A Druckfehler erhalren.

unterstützt von ihren Brüdern Conrad Zwick und Thomas Blarer auf ein Religionsgespräch, das dann im Mai 1527 abgehalten wurde. Nachdem 1531 die Reformation in Konstanz durchgeführt war, beteiligte er sich bei auswärtigen Aufgaben. Er gab zwei Katechismen heraus. An den Unionsbestrebungen der dreißiger Jahre und den Kämpfen mit Kaspar von Schwenkfeld nahm er hervorragenden selbständigen Anteil. In den Verhandlungen von 1539 und 1540 über den Eintritt von Konstanz in den Schweizerbund riet er, vom schmalkaldischen Bund nicht abzufallen. In den Pestjahren 1541 und 1542 erkrankte er selber. Im August 1542 übernahm er für kürzere Zeit das Pfarramt in Bischofszell, wo der Pfarrer Andreas Köllin gestorben war. In der Pestepidemie starb er daselbst am 23. Oktober 1542. Näheres über ihn siehe bei Bernhard Wyß S. 147, Ann. 1 und im Briefwechsel.

¹) Anton Walder, Chorherr und Kantor zum Großmünster in Zürich, heiratete 1526 Barbara Rosenstock. Er gehörte einer Bruderschaft an. Früh stellte er sich auf Seite Zwinglis. Er fiel am 11. Oktober 1531 in der Schlacht bei Cappel. — ²) öfteren — ³) kundig, erfahren, gründlich bekannt gemacht (einen wiegen = bekannt machen) — ³) Heinrich Utinger, Chorherr am Großmünster in Zürich, Protonotarius und Comes Palatinus. Er verwandte sich hauptsächlich für Zwinglis Wahl nach Zürich und verteidigte ihn 1520, als der Propst Felix Frey nichts von Neuerungen (Fortsetzung S. 764.) — °) Custor = Custos. Zu "Kuster = Schatzmeister, thesaurarius" siehe Id. III 556 f. Betreffend Amt und Wohnung des Kustos am Großmünster siehe Vögelin I 305 und 322 ff.

## Meister Hans Hagnower1

was der sach ouch wol, als er sprach, züfryden, und benügt in an der harfürgetragnen gschrifft wol, unnd wolt nit darwider kempffen.

Demnach ward ouch

doctor Nießle, schülherr2,

gefraget, was er zů dem artickel reden wölte. Der schlûg an und sagt: Es wölte inn duncken, die sachen wärind zů frů angehebt; dann es zimpte sich nit, das man mit sölichen schwären sachen also wölte ylen, on erkantnus eynes gemeinen conciliums.

Er redt ouch, wie meister Ulrich angezeigt hette, was ein concilium were<sup>3</sup>, und hette die kilch wol erklärt im schryben und im predgen. Es sölte ouch kein zesamenberüffung der bischoffen, cardinelen und bäpsten ein concilium genempt<sup>4</sup> werden, es were dann, das sy nüt handlettind dann allein das wort gottes; sunst were es nit ein concilium sonder ein conciliabulum<sup>5</sup>. Der Zuingly sölte noch eins thun und sölte sin artickel<sup>6</sup> der kilchen züschicken, und sölt sy zu latin machen und pro et contra schryben. Er hette selbs ouch gpredget von der kilchen, und hette den underscheid anzeigt, welches ein concilium oder ein conciliabulum were; dann es wer kein concilium, es were im heligen geist versamlet.

In summa: Er vermeint ie, es gezimpte weder dem Zuingly noch andren nit etwas on ein gantz concilium z'handlen.

Das sagt er mit vil me worten, die mir hie zu erzellen nit müglich ist. Sin red dient ouch gar nit zu der sach; dann semlichs redt er on allen anzug der gschrifft.

wissen wollte. Er übergab im September 1523 mit den Chorherren Felix Frey und Anton Walder das Stift Großmünster dem Rat. Am 6. November 1522 wurde er als Nachfolger des am 3. November gestorbenen Georg Heggentzi zum Kustos des Stiftes ernannt, am 3. Januar 1523 wurde er mit Ulrich Zwingli, Heinrich Walder und Rudolf Binder Mitglied der Zensurbehörde, am 15. Januar 1525 bei Erlaß der Almosenordnung Aufseher über das Quartier "uf Dorf", am 10. Mai 1525 Schreiber des neugebildeten Ehegerichtes. Er starb 1536. Näheres über ihn siehe Bernhard Wyß S. 34, Ann. 1 und im Briefwechsel.

<sup>&</sup>quot;) Chorherr und Vinarius am Großmünsterstift. Er starb am 11. Oktober 1539 (nicht 1530, wie ein Druckfehler bei Egli Nr. 889 1 sagt). — 2) Dr. Johannes Nießli, ein Gegner Zwinglis, war als Schulherr, Scholastikus am Großmünster, der Vorgünger Zwinglis. Er starb am 3. April 1525. — 3) Vgl. namentlich die Ausführungen Zwinglis in "Auslegen und Gründe der Schlußreden" bei Auslegung des achten Artikels oben II 55. 10 ff. und bei der ersten Disputation oben I 495. 7 ff., 512. 16 ff., 536. 8 ff. — 4) genannt — 5) Mit dem verächtlichen Diminutiv "Conciliabulum" wird eine Versammlung von Kirchenvorstehern bezeichnet, der ein wesentliches Merkmal zu einer wahren Kirchenversammlung, einem Konzilium, fehlt. — 6) nämlich seine 67 Artikel, welche auf die erste Zürcher Disputation erschienen (siehe oben I 458 ff.), und deren Auslegung (siehe oben II 14 ff.).

Do stånd

### Zuingly

uff und sprach:

Er hette diser siner red wol mögen geraten<sup>1</sup>, unnd verantwurtet dieselbigen der gstalt:

Herr Schülherr! Das ir hie yngezogen hand2, es sye zů frů3, das man mit denen sachen sölle handlen; dann sy syind schwär, das ist es nit, sunder es zimpt sich all weg und alle zyt, das die Christen mit dem wort gottes handlind, obglych ein concilium vil ein anders erkante. 10 das dann offt geschehen ist. Ich halt gar nüt uff die concilia. Es sind ouch der mer teyl nit concilia sunder conciliabula, das ist: des tüfels gmeinden; dann da würt lützel4 mit dem wort gottes gehandlet5. Daß ir sagend, es sye kein concilium, es sye im heiligen geyst versamlet, womit wöllen ir das probieren? Ja, der minder teil ist im 15 heiligen geist versamlet. Warumb machet yetz das concilium dises; glych bald so kumpt ein anders, das macht das widerspil, und thut ab, das das vordrig angenommen hat? So hör ich wol: der geyst gottes ist wider sich selbs. Exempli gratia: Das concilium ze Costentz hat den frommen man Hansen Huß verbrent und für ein kätzer er-20 kent, darumb (ist 's, als sy sagend), das er gsagt hat, man sölte den leyen das sacrament nach der uffsatzung gottes under beden gstalten geben: des wins und des brots. Hat er das glert und gseyt, so hat er recht gelert. Ich red und leer das ouch; es ist christenlich und wol gelert. Und ist er darumb verbrent worden, so ist er ein iemer-25 licher martrer 6 vor got, und ist umb unschuld getödt worden.

Miner articklen halb sag ich also: Herr schülherr! Machen ir sy zå latin und schicken 's dann üwerem got, dem bapst. Ir söllend contra schryben; ich hab pro gschriben. Ich hab sy ouch der kilchen zågschickt, das ist: allen frommen Christen. Ich wil ouch erwarten, ob iemand darwider wölle schryben, und wil den minsten Christen zå eim richter haben etc.

Sölch spän erhůbend sich hie, aber nit zů der sach dienende; desshalb on not<sup>8</sup> hie ze schryben. Iedoch so wolt der schůlherr für und für reden.

Do redt der burgermeister<sup>9</sup>, der wol ermessen kond, das sin red nit zů der sach dienen wolt — Es was ouch zyt ze morgen essen; dann die halb stund gegen den zwölffen hatt sich verloffen<sup>10</sup> —, und sagt, er sölte die spän ein ander fart<sup>11</sup> ußrichten.

¹) er hätte diese seine [sc. Nießlins] Rede gut entbehren können — ²) angeführt habt — ³) früh — °) wenig — ⁵) Vgl. oben S. 764, Anm. 5 — °) Jammer, Mitleid erregender Märtyrer — ¬) geringsten, niedrigsten — °) unnötig — °) Markus Röist siehe oben I 483, Anm. 2 — ¹°) war abgelaufen — ¹¹) ein andermal.

Redt

Zuingly:

Es gfalt mir wol, daß er schwyg, er wölle dann mit der gschrifft fechten. So er aber in sinem ungeschickten thanten¹ fürfaren wölt, so möchte ich mich nit enthalten, ich mußte es verantwurten; dann ich weiß wol, wie er ein hadermetz² ist. Ich hab sölchs vorbedacht, daß es mir mit üch geschehen wurd. Ist mir vormals ouch offt von üch begegnet.

Des bezügt sich<sup>8</sup> der Zuingly uff ein gantz capitel.

Sölich reden ze verhåten redt

der burgermeister:

Es wäre spat im tag; deßhalb möchte wol iedermann an sin herberg gon zu morgen essen, und gebot, wie vor, den rädten und burgern, ouch andren wider uff das radthuß, so es eins schlüge.

Do stunden alle menschen uff, und gieng man hynweg.

So vil vor mittag des andren tags.

Nach dem essen kam iederman, wie der burgermeister gebotten hatt, flyssig wider uff das radthus, einen ußgang diß angehepten<sup>4</sup> artickels ze vernemmen von der meß.

Als sich nun ein ieder gsetzt oder gstelt hatt, hub herr Marx Röyst, burgermeister, an ze reden die meynung:

Burgermeyster Röyst.

Ir, mine herren, die presidenten<sup>5</sup>! Ir habend wol ghört, wie es bliben ist des ietz fürgenommnen artickels halb, also, daß er nach minem duncken gnügsamlich mit der götlichen gschrifft erklärt ist. Damit sich aber nieman möge klagen, er hab nit statt ghebt<sup>6</sup> zü reden, so mögend ir, die presidenten, die sach wol wider anheben<sup>7</sup> im namen gottes.

Demnach stund doctor Christoffel Schappeler von Sant Gallen<sup>8</sup> uff, der einer der presidenten was, und ermant mit ernst der gstalt:

Doctor Schappeler.

Erwirdigen herren und früntlichen, gliepten bruderen in Christo Jesu, unserm säligmacher! Wie ir hüt vor essen und gestern den gantzen tag gnugsamlich, ja überflüssiklich ghört habend, wie das wort gottes mit so ernstlicher vernunfft und grossem flyß der götzen 9 und der meß halb harfür getragen. Ir habend ouch gsehen und ghört, wie es

<sup>2</sup> Zuingly ] A Druckfehler Zningly.

<sup>1)</sup> Schwatzen — 2) streitsüchtiger Mensch. Siehe Id. IV 612. — 3) dafür bezieht sich, beruft sich — 3) angefangenen — 3) Siehe oben S. 677. 1f. — 3) Gelegenheit gehabt — 3) anfangen — 3) Siehe oben S. 677, Ann. 3. — 3) simulachra.

bishar überwunden hat, ouch on zwyfel in ewigkeit unüberwunden ston blybt. Hiemit sich aber niemant (nach mines herren burgermeisters red) klagen möge, imm sie nit gestattet nach lust zů reden, so erman ich üch hie imm namen miner herren mitpresidenten, ir wöllint dapferlich, onerschrocken darwider mit dem wort gottes fechten. Dann miner herren mandat von Zürich lutet allein uff die heylig göttlich gschrifft; die söllen ir zů disem stryt oder kampff bruchen. Hüt vor essen ist es an den corherren bliben. Darumb, ist yemants wyter von inen überig, der hie wider wölte reden, so trätte ietzund harfür und bringe die pfyl der götlichen gschryfft mit imm.

Diß sagt er mit klugen und senfften 1 wortenn.

Nach der ermanung stund

meister Conrat Hofman2

uff, unnd fieng ein vast unnützen tant<sup>3</sup> an, wie er von einem etwas ghört hette, das sich gester verloffen<sup>4</sup> hatt. Des wölt er sich ietz verantwurten — dann er ghörte übel<sup>5</sup> —, damit er nit ouch in das gyrenrupffen<sup>6</sup> keme etc.

Deßglychen hub er an uß einem gschribnen zedel ze lesen. Man loset 7, ob es uß der gschrifft sin wölte. Das was es nit. Do hieß 20 inn der burgermeister und die presidenten schwygen, er wölte dann mit der gschrifft gottes harfür kummen. Doch so für er für 8 und vermeint, die von Zürich söltind mit den Eydgnossen und mit dem legaten von Rom an den bapst umb ein concilium erwerben, daß dasselbig in kurtzem ghalten wurde; die Eydgnossen vermöchtind wol 25 so vil am bapst, das es gschehe.

Man gab im antwurt: Er sölte růwig sin; mine herren wurden ietzmal das thůn und sölchs wißtind sy ze verantwurten vor menglichem<sup>9</sup>.

Saget

Hofman:

Nun so geb üch got glück!

Redt

Zuingly:

Das würt er on sorg thun.

Als nun dise red überhin kam 10 und von den chorherren nieman me was, der da wölte fechten, fragt doctor Schapeler, ob neiß war 11 von den caplönen zügegen were, der hiezu reden welt; der möchte das on engeltnus 12 anzeygen.

¹) sanft, freundlich — ²) siehe oben S. 683, Anm. 8 — °) Geschwätz — °) zugetragen — °) er hörte nicht gut, er sei übelhörig — °) Über das "Gyrenrupfen" siehe oben I 483, Anm. 1, Nr. 3. — ¹) hörte zu, paßte auf — °) fuhr er fort — °) jedermann — ¹°) vorüber ging, fertig war — ¹¹) niemand — ¹²) Schaden, Nachteil.

Do stund

Wolffgang Grüter1, ein caplan,

uff und sagt die meynung:

Herr burgermeister, ersamen, etc. lieben brudern in Christo! Diewyl nun niemant mer under uns ist, der zů disem artickel reden wöll, so muß ich, diewyl die caplon hie erforderet sind, etwas darzu sagen. Diß artickels halb und andrer bin ich wol ze friden, iedoch in sunders der meß halb; dann es mir offt miner conscientz ein bsunderen schmertzen geborn hat das messen und das metzgen<sup>2</sup>, wiewol ich offt - herr propst3 merckend! - darzu genötiget worden bin. 10 Diewyl sich nun semlichs von gottes gnaden mit der gschrifft erfunden hat, die meß nit ein opffer, sunder ein widergedächtnus sin, also, das der ley4 wie der pfaff under beiden gstalten das empfahen sol, deßhalb so wil hie offenlich anzeygt haben, das ich hynfür allen menschen, so ich erfordret würd, das sacrament, das ist: den fronlychnam und das blut Christi, under beden gstalten geben wil nach ordnung und insatzung gotes, unsers herren. Und wie sich meister Conrat Hofman hie bezügt hat, er wölle des bapsts eyd halten, also wil ich hie widerumb den eyd gottes halten und by sinem wort, ob er wil, belyben.

Er sagt ouch, wie er ettlich pfaffen heimsüchen wölt, und da 20 hören, was sy doch iren underthonen predgitind. Diewyl sy, offenlich hie erfordret<sup>5</sup>, nit reden wöllen, so wölt er sehen, das er inen die hand im sack erwutschte<sup>6</sup>.

Namlich, sagt er, er wölte zu dem ersten gen Wädischwyl<sup>7</sup>, gen Pfeffiken<sup>8</sup>, gen Wetziken<sup>9</sup>, gen Elgge<sup>10</sup> etc.

Hie redt im der burgermeister drin; vermeint, sin red wölte nit zů der sach dienen, und hiess inn schwygen.

Der propst<sup>11</sup> wolt sich ouch verantwurten des anzugs halb, von herr Wolffgangen [Grüter] bschehen.

Do ward imm ouch darin geredt, er sölte es uff sin zyt sparen; adann so söltind 's miteinanderen nach noturfft darvon reden. Das gsach.

<sup>1)</sup> Wolfgang Grüter kam c. 1524 als Pfarrer nach Rümlang, Ct. Zürich, und verhalf hier der Reformation zum Durchbruch. — \*) missandi et mactandi ritus — \*) Propst am Großmünster war Felix Frey. Siehe oben S. 714, Anm. 3 — \*) Laie — \*) aufgefordert — \*) Zu der Redensart "Einem die Hand im Sack erwischen" d. h. "ihn ertappen, überführen" siehe Wander II 319, Nr. 634. Gwalter: ut in αὐτοφόρφ eos deprehendam. — \*) Pfarrer von Wädensweil, Ct. Zürich, war Heinrich Hürlimann. Siehe oben S. 722, Anm. 1 — \*) Pfarrer von Pfäffikon, Ct. Zürich, war Johann Sebastian Wagner. Siehe oben S. 725, Anm. 4 — \*) Pfarrer von Wetzikon, Ct. Zürich, war Johannes Lochstetter. Siehe oben S. 724, Anm. 5 — \*) Pfarrer von Elgg, Ct. Zürich, war Bernhard Meiß. Siehe oben S. 725, Anm. 5 — \*) Felix Frey. Siehe oben S. 714, Anm. 3.

Als nun nieman under den caplanen was, der darwider reden wölt, fraget doctor Stoffel Schappeler, ob neiß war<sup>1</sup> under den chorherren von Embrach<sup>2</sup> were, so etwas hiezů reden wölte.

Do stund herr

#### Jos Haß<sup>3</sup>

dar und sagt, es gefiel im wol; dann die artikel von der meß und von den götzen wärind wol und geschicklich erkläret, also, das er nüt darwider wüßte. Er were ouch darzů gerüst, so fer er vermöcht, alle, so widerredend, mit der gschrifft ze widerfechten. In summa: Es ge10 fiel im wol.

Fragt doctor Schappeler, ob keiner me wäre, so darwider oder darzů wölte reden, der sölte das tůn.

Stånd meister Wilhelm Keller4

dar und entschuldiget sich siner jugend, das er hie reden sölte; und gfiel im der handel ouch uß hertzen wol. Er wolt ouch by denen artiklen blyben sin leben lang, wie dann eim frommen Christen züstat, und welle der herren von Zürich gehorsamer sin nach allem sinem vermögen.

Hie fragt doctor Schappeler, ob doctor Engelhart<sup>5</sup>, lütpriester zů dem Frowenmünster, etwas darzů wölte reden.

Der redt die meynung:

Ich find in aller heyligen gschrifft nit, daß die meß ein opffer sye, sunder allein ein widergedächtnus des testaments und pacts gottes, unsers herren. Also ouch der götzen<sup>6</sup> halb find ich, das sy ouch

<sup>1)</sup> niemand - 2) Das Chorherrenstift Embrach, Ct. Zürich, bestand bis zum Jahr 1525; dann übergab es der Propst Heinrich Brennwald (siehe oben S. 736, Anm. 11) mit Einwilligung des Kapitels dem Rat von Zürich. — 8) Jos (Jost, Josua) Haas, Chorherr von Embrach, lebte nach Aufhebung des Stiftes eine Zeitlang in Zürich. Dort wurde er am 12. Mai 1526 dazu bestimmt, darüber zu wachen, daß die Chorherren und Kapläne, die in Zürich verpfründet waren, Predigt und "Letzgen" regelmäßig besuchen (Egli Nr. 971). Er nahm auch an der Berner Disputation vom Jahr 1528 teil. Später wurde er Pfarrer in Ottenbach, Ct. Zürich. Der Rat von Zürich entfernte ihn durch Schreiben vom 6. November 1532 aus dieser Stelle, ohne seiner Ehre nahe treten zu wollen, um seiner "seltsamen, leichtfertigen, schimpflichen worten und wysen halb" (Egli Nr. 1903). — 1) Hans Wilhelm Keller von Zürich studierte in Italien, während sein Bruder Niklaus Keller sich an den italienischen Feldzügen beteiligte und bei Marignano umkam. Er wurde Magister, Chorherr von Embrach, 1516 Pfarrer in Dynhard, 1525 Pfarrer in Rorbas, wo er um seiner eifrigen, Zwingli freundlichen Tätigkeit willen mit seiner Gemeinde in Konflikt kam. Am 19. April 1526 verehelichte er sich mit Margarete Eckhardt. Er zog sich ums Jahr 1531 von seiner Pfarrstelle zurück und wurde Kämmerer von Embrach. Näheres siehe bei Bernhard Wyß S. 35, Anm. 7. - 5) Über Heinrich Engelhard siehe oben S. 732, Anm. 11 - 6) imagines.

allenthalben, wie hie oben anzeygt, in der geschrifft gottes verbotten und nit sin söllen. Darumb so wil ich nit darwider, sunder darmit sin; dann ich vormals mit meyster Ulrichen deren und anderen articklen halb abgeredt hab.

Hie fragt doctor Schappeler herr Hansen Conradt Irmensee<sup>1</sup>, custor<sup>2</sup> des gotzhuß Allerheyligen zu Schaffhusen, was er darzu sagte.

Der stund uff, also sagende:

Custor<sup>3</sup> von Schaffhusen.

Herr burgermeister etc.! Uff sölichs, so ich angefragt bin der zweyen articklen halb:

Zů dem ersten, antreffend die bildnus gottes und siner heyligen, antwurt ich, das sölcher, der erst artickel, so ferr und ich mich der gschrifft verston, grundtlichen halt<sup>4</sup>, das die bildnus gar in keynerley weg under den Christen sollen ghalten werden; wie dann des kundschafft gnügsam hie oben anzeigt ist, das nit wyter not ist dieselbigen zů melden. Welche zügnus der gschrifft mich vormals und ietz noch gruntlicher sölcher meinung underricht hand, an welchen ich keynen zwyfel gar nit hab.

Des andren artickels halb, die meß antreffend, halt ich ouch gruntlich uß luterer gschrifft, wie uns dann das grundtlich und gnügsamlich underricht der heylig Paulus zü den Hebreern 9. und am 10. cap., ouch an anderen vil orten me; deßglychen ouch ander gruntlich gschrifften, so hie oben anzeigt sind. Uß welchen ich gruntlichen halt, das die meß kein opffer nit sölle noch möge sin. Dann wie Christus nun<sup>5</sup> einmal gstorben ist für unser sünd, also hat er sich selbs nun einest <sup>6</sup> uffgeopfret. Dann so er mer dann einmal uffgeopfret wurde — als lange zyt von vilen ist ghalten worden —, so müßte er ouch mer dann einmal sterben, das doch luter wider die wort Pauli ist Ro. 6. [Röm. 6. 10]. Dann sacrificare, das dann "opfren" heißt, beschlüßt" in sich: sterben. Sölich und ander vil mer bewärt gschrifften ursachend mich ouch semlichen artickel gruntlichen zü halten, ouch dise ietz zwen obgemelten artickel dem volck an der cantzel fürzehalten, so wyt mir got gnad verlycht, und mich von denselbigen nit lassen

33 fürzehalten ] A fürgehalten.

¹) Konrad Irmensee (Irmise, Irmansee), Konventsherr zu Allerheiligen in Schaffhausen. Näheres siehe Rüeger, Joh. Jak.: Chronik der Stadt und Landschaft Schaffhausen, 2 Bde., Schaffhausen 1884 u. 1892, II 807. 11 und ebenda Anm. 4. — ²) Zu "Custor, custos — Küster, Schatzmeister, thesaurarius" siehe Id. III 556 f. — ") Siehe Anm. 2 — \*) dafür halte, glaube — °) nur — °) einmal — ") schließt — ") veranlassen.

abfüren von iemants, so lang, bis ich durch bewärt gschrifften — das ich nit geloub müglich sin — eins besseren bericht werd. Unnd ob glych wol min gnädiger herr von Schaffhusen¹ mir anders gebutte, wurd ich im in sölchem nit schuldig sin ghorsamy ze halten nach lut der worten des heiligen Petri [Act. 5. 29]: Oportet deo etc., man sol got me ghorsam sin dann den menschen. Wiewol derselbig min gnädiger herr von Schaffhusen mich keines andren in sölichem und anderen nie underricht hat zů predigen, dann das götlich und christenlich ist. Ich weyß ouch minen gnädigen herren der meynung, das alles das, so zů dem glouben und uffnung² der götlichen gschrifft sich ziehen möcht, all wegen ungespart³ fürderen wurde.

Das ist min meinung von disen zweyen articklen.

Wil mich hiemit üch allen lieben brüdern in Christo bevolhen han. Diß redt er mit schöneren worten; iedoch so ist das summa darvon.

Do fragt doctor Schappeler von Sant Gallen, ob yemant me wäre, der etwas darwider reden wölte, der sölte das anzeygen; und ermandt iederman christenlich und bruderlich, das man on forcht hie wider mit den pfylen götlicher gschrifft harfürkummen wölte; dann, wie vormalen offt gemelt, des menschlichen thants und eines ieden gutduncken wöltind mine herren von Zürich nit haben.

Und rufft hiemit dem doctor von Bremgarten<sup>4</sup>.

Der- was nit da.

Sagt einer under den burgeren dahynden in der stuben: Er sässe daheym und esse zipparten<sup>5</sup>. Etlich sagtend, er wäre uff der straß gewesen und sich da einer kranckheit angenommen<sup>6</sup>, damit er sich selbs von disem kampff losmachen möchte; dann er im on zwyfel übel entsessen<sup>7</sup> hat siner hochböchigen berůmung<sup>8</sup> statt und nachkummung ze thůn, indem, so er sich zum dickern mal<sup>9</sup> offenlich berůmpt hat, den Zuingly und ander zů Zürich mit dryen worten ze stellen<sup>10</sup>.

Da rufft man dem pfarrer von Appenzell<sup>11</sup>. Der was ouch nit da, wiewol er, als ettlich warlich fürgebend, in der statt ist gewesen.

# 5 A Marginal Act. 3. [Druckfehler für Act. 5.]

¹) Michael von Eggenstorf, Abt des Allerheiligenstiftes zu Schaffhausen. Siehe oben S. 684, Anm. 6 — ²) Vermehrung, Stärkung — °) ohne zu sparen, reichlich — °) D. Fridolin Lindauer, Pfarrer von Bremgarten. Er wurde wegen seiner Schimpfereien gegen Zwingli und seine Anhänger bei der Disputation erwartet. Näheres über ihn siehe Zwingliana I 456 und im Briefwechsel. — °) kleine Pflaumen — °) und hätte da eine Krankheit simuliert — ¬) entsetzt, gefürchtet — °) wegen seiner prahlerischen Rühmerei — °) oftmals — ¹°) zum Stehen, zum Schweigen zu bringen — ¹°) Theobald Hutter. Er war seit 1511 Pfarrer in Appenzell. Er war ein eifriger Gegner der Reformation (vgl. z. B. Zwingliana I 318). Die Vornehmen standen auf seiner Seite. 1524 trat er von seiner Pfarrstelle zurück, übernahm sie aber 1528

So nun uff das vilvaltig erforderen nieman mer war, der ützid¹ darwider wolt reden, stånd meister Leo Jud uff und råfft herr Heinrichen Goldschmid von Winterthur², das er anzeigte, wer die pfaffen wärind, so usserthalb die ketzer schultind, so da sagtind, die meß nit ein opffer sin.

Do stund

herr Heinrich Goldschmid

uff und redt:

Er hette ein jar zu Hetlingen gepredget uß befelch siner herren<sup>3</sup>. Da hette er von der bycht, von fürbitt der heyligen und von der meß <sup>10</sup> gsagt. Des hab inn herr Hans, stattschryber zu Winterthur<sup>4</sup>, ja ouch andere, so semlichs predgend, ein kätzer gescholten. Nun möcht er wol lyden, das er sölichs offentlich vor mengklichen<sup>5</sup> anzeigte, und batt inn darby als sinen bruder in Christo, das er sömlichs an inn nit wölte zürnen.

Sagt

Leo Jud:

Herr Hans stattschryber <sup>6</sup>! Ir hörend wol, was diser hie offenlich von üch seyt. Was redend ir darzů? Sind wir kätzer, so wysen uns des, so wöllend wir uns gern besseren. Sind wir 's dann nit, so <sup>20</sup> sagend har, warumb ir uns dann scheltind.

Hieruff gab er

der stattschryber Hans

antwurt:

Es were war. Vermeint aber, diewyl ander mit im byßhar der 25 meynung gsin wärind der meß, der götzen, der heyligen und andrer articklen halb, so dann nüwlich gelert, sölt im das nit zå nachteyl dienen. Er hette geirret; des bekant er sich. Wo er aber hienach semlichs reden wurde nach erkanter warheit, dann so were es nit un-

wieder. An der Berner Disputation vom Jahr 1528 nahm er mit drei andern Pfarrern als appenzellischer Abgeordneter teil. Näheres siehe bei Klaarer, Walther: Historischer Berichi, was sich zur Zeit der sel. Reformation im Land Appenzell zugetragen habe. Abgedruckt bei Simmler, Joh. Jak.: Sammlung alter und neuer Urkunden zur Beleuchtung der Kirchengeschichte. Erster Band, dritter Teil, Zürich 1759, S. 812 ff. und Appenzellische Jahrbücher. Zweite Folge, 8. Heft, I. Abt., Trogen 1873, S. 86 ff.

¹) etwas — ²) Heinrich Goldschmied und Hans Färber besorgten von Winterthur aus eine Zeitlang abwechselnd die nahegelegenen Pfarreien Hettlingen und Seuzach. Goldschmied führte in Winterthur und dessen Gemeinden den Kirchengesang wieder ein, indem er hier mit den Kindern den Choralgesang einübte und 1546 dem Rat seiner Vaterstadt Winterthur ein Gesangbuch vorlegte, welches er für Kirche und Schule ausarbeitete (siehe Troll, Joh. Konrad: Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur 1845, S. 136f.). Er starb als Pfarrer von Seuzach. — ³) Siehe Anm. 2 — °) Siehe oben S. 726, Anm. 12 — °) jedermann — °) Siehe oben Anm. 4.

billich, so es im zů schaden und unstatten erschusse<sup>1</sup>. Wir wärint bishar all der meinung gewesen; er wölte sich besseren und nit mer darwider reden.

Antwurtet

#### Leo Jud:

Es wäre war, wir hettind all geirret. So wir nun die warheit gottes erkantind, und nit dester minder fürhyn mûtwilligklich wöltind irren, so werind wir des rychs gottes nit wärt.

Und lobt disen, das er sich des irrtumbs bgeben hette.

Hie fragt doctor Schapeler, ob neiß war<sup>3</sup> under den Barfüsseren<sup>4</sup> were, so etwas hiewider reden wölt, der möchte das ietzund on alle engeltnus<sup>5</sup>, on allen schaden und nachteyl offenlich vor
menglichem<sup>6</sup> offnen<sup>7</sup>.

Redt

## der herr burgermeister<sup>8</sup>:

Ich mein nit, das mine nachpuren 9 ützid 10 darwider redind, oder ützid nüws machind.

Do stund

Enoch Metzger<sup>11</sup>, ein Barfüssermünch,

<sup>20</sup> dar und beklagt sich ernstlichen, wie inn der gardian allein umb des luteren worts gottes willen, sunst on alle ursach, uß dem kloster vertriben hett. Nun begerte er flyssigklich und mit hohem ernst an inn umb gottes willen, das er offenlich hie wölte reden, uß was ursachen er oder andre kätzer werind.

Do stund der gardian<sup>12</sup> uff unnd wolt sich entschuldigen des, so Enoch *Metzger* über inn geredt hette; vermeint, semliches wurde unbillich von im gesagt etc.

Sölich spän und zwytracht ze fürkummen 13, als nit zů der sach dienende, stånd

¹) ausschlüge, gereichte — ³) frevelhaft — ⁵) irgend jemand — ⁴) Wann die Barfüßer nach Zürich kamen, ist nicht ganz sicher; wahrscheinlich ließen sie sich c. 1230 bis 1240 nieder. Am 25. Januar 1247 wird das Claustrum fratrum minorum in Turego urkundlich erwähnt. Näheres siehe Bernhard Wyß S. 57, Ann. 2. — ⁵) Schaden, Nachteil — °) jedermann — ¹) dartun. — ⁵) Markus Röust. Siehe oben I 483, Ann. 2 — °) Nachbarn. Das Barfüßerkloster stand an der Stelle des jetzigen Obmannamtes, Hirschengraben Nr. 15; Markus Röust wohnte ganz nahe dabei im Haus zum Rech, jetzt Spiegelgasse Nr. 4, so daß die Barfüßermönche und der Bürgermeister Röust Nachbarn waren. — ¹°) etwas — ¹¹) Er wird noch 1528 in den Akten zur Synode genannt. Siehe Egli Nr. 1414. — ¹²) In einem im Staatsarchiv Zürich aufbewahrten, undatierten, durch eine moderne Beistiftnotiz in das Jahr c. 1515 verwiesenen Aktenstück (Sign. Akten Obmannamt A 63) wird als Guardian der Barfüßer Caspar Rotenflü von Aegry genannt; ob er Ende 1523 noch im Amt stand, läßt sich zurzeit nicht nachweisen. — ¹³) um zuvorzukommen, um vorzubeugen.

doctor Sebastion Hofmeister von Schaffhusen uff und redt also:

Pater gardiane! Ir söllend schwygen! Herr Enoch! Ir söllend ouch schwygen! Vatter gardiane! Reden nit mer! Man weißt wol, was die sachen sind. Sagend an! Wöllend ir wider disen artickel 5 reden, so sagend 's hie offenlich. Wend ir das nit, so sagend mit kurtzen worten und machen nit vil gschrey darus. Ich wil nit darwider. Darumb bitt ich üch, lieber vatter gardiane. Semlichs hab ich müssen thun, dwyl ir ouch mines ordens sind 2.

Es redt ouch

#### der burgermeister:

10

Hettind sy etwas mit einandren ze schaffen, das eintwedrer<sup>3</sup> nit erlyden möcht, so söltind sy tag erwerben für die herren<sup>4</sup>, unnd daselbst ir sachen darthůn nach noturfft. Ursach: Es wölte sich nit gezimmen, das man ein söliche eersame mengy<sup>5</sup> mit sölichem zanck uff- 15 hůbe<sup>6</sup>. Und darumb, herr gardian, wöllend ir hie wider, so sagent 's.

Redt der gardian: er wölte und wüßte gar nüt darwider.

Hie fragt doctor Schappeler den prior zů den Predgeren, ob er hie wider den obgemelten artickel reden wölte, das sölte er hie umb der warheit willen anzeugen.

Uff das redet

### der prior zů den Predgeren

die meynung:

Diewyl ich hie erforderet wird ouch zů disem artickel ze reden, so gebürt es sich nit, daß ich gantz schwige und nüt darzů sage als 25 ein diener des ordens.

So sag ich also: Wider disen artickel weyß ich nüt unnd mag nit darwider; ich sol ouch von götlichs rechts wegen nit darwider fechten; sunder, wie hüt und gestern anzeygt ist, also bin ich gantz der mey-

¹) wollt — ²) Sebastian Hofmeister war Barfüßermönch in Schaffhausen, siehe oben I 526, Anm. 3. — ³) einer von beiden — ') so sollten sie durch ihre Herren, ihre Obrigkeit eine Untersuchung anheben lassen — ') Menge, Versammlung — ') aufhielte — ') Das Predigerkloster war bei der jetzigen Predigerkirche. Es war das erste, 1229 oder 1230 gegründete Predigerkloster in der Schweiz, eine sehr frühe Gründung; denn erst im Jahr 1221 war auf dem Generalkapitel in Bologna zur Missionierung die Provincia teutonica, Deutschland und Österreich umfassend, gegründet worden. Näheres siehe bei Bernhard Wyß S. 57, Ann. 1. — Der Prior zu Predigern kommt auch, aber ebenfalls ohne Namen, bei Egli Nr. 345. IV vor. In einem im Staatsarchiv Zürich aufbewahrten Aktenstück, das durch eine moderne Bleistiftnotiz in das Jahr c. 1515 verwiesen wird (Sign. Akten Obmannamt A 63), wird als Prior zu Predigern Hans Schaffhuser genannt; ob er aber Ende 1523 noch im Amt stand, läßt sich zurzeit nicht nachweisen. Im selben Aktenstück wird als Subprior Alexius Buchler von Bern (Egli Nr. 345. I und 345. III 2: Bucher) genannt.

nung. Wie das mine herren machen und ordnend, also gfalt es mir wol und wil inen gern gehorsam sin. So ist dennocht nit minder und möcht das wol radten, das ir, mine herren, eben fürsähind und flyssigklich mit gütem ernst ratschlagtind; dann die sachen sind groß und etc.

Das ist summa siner red.

Do stund

### Ulrich Zuin'gly

uff, also redende:

Herr prior! Ir söllend zå disen sachen keinen radt geben, sunder dasselbig minen herren heym setzen<sup>1</sup>. Ir habend gesagt, ir wöllend unnd mögend nit darwider. Darby lassend 's belyben<sup>2</sup>. Es wäre dann, das ir etwas wüßtind, so sagend 's fryg<sup>3</sup> haruß. Es söllend ouch mine herren keyn gsatzt fürschryben anders dann uß der heyligen, unbetruglichen<sup>4</sup> gschrifft gottes. Wo sy daran sümig<sup>5</sup> wurdend und ein anders erkantind, das ich nitt hoff, so würd ich nit dester minder styff<sup>6</sup> mit dem wort gottes wider sy predgen.

Das redt der Zuingly darumb — als mich beduncken wil —, das nun etlich vermeinen woltend, man sölte sömlichs von gebott wegen der herren von Zürich halten, und nit vil mer von gebott wegen gottes, unsers eegmahels<sup>7</sup>, dem alle gebott und radtschleg mentschlicher vernunfft und klügheit billichen wichen und statt geben sollen.

Hie fragt doctor Schappeler, ob etwar zů den Augustineren<sup>8</sup> were, der hie wider kämpffen wölte, der sölte die pfyl götlicher gschrifft harfürbringen. Die wurdind etwas an disem kampff vermögen.

Do sagt

der prior Augustineren ordens9

die meinung:

30

Gnädigen lieben herren! Die ding gefallen mir wol. (Diß redt er heimlich  $^{10}$ .

Do sprach man zů im: Er sölte lut<sup>11</sup> reden, so möchte man hören, was er sagte.

Redet: Er wäre heyser; möchte nit lüterer reden.) Und hette ich

32 A Marginal Es redt ein burger: Er were von suser19) heiser worden.

<sup>1)</sup> anheim stellen, überlassen — 2) bleiben — 3) frei — 4) untrüglichen, wahren — 5) säumig, lässig — 6) fest, unentwegt — 7) Vgl. den Titel von Hetzers Schrift "Ain urteil gottes unsers eegemahls" oben S. 671, Anm. 7 — 8) Das Augustinerkloster stand bei der jetzigen altkatholischen (Augustiner-) Kirche. Nach der nicht durchaus glaubwürdigen Tradition hatten sich die Augustiner 1265 in Zürich niedergelassen, doch ist dies wohl erst c. 50 Jahre später geschehen. Näheres siehe bei Bernhard Wyß S. 57, Anm. 3. — 3) Siehe oben S. 727, Anm. 6 — 10) im geheimen, leise — 11) laut — 12) Sauser, neuer gärender Wein. Das Gespräch fand Ende Oktober, also gerade zur Zeit des neuen Weines statt!

derglychen von minen schülmeisteren ghört und gelernet, so hett ich semlichs ouch gelernet. Das man mich gelert hat, das hab ich zü dem aller trüwlichesten geprediget.

Deß gesterigen artickels halb, die götzen und die bild betreffende,

bin ich wol zufryden.

Des anderen artickels halb so bedunckt mich, der canon möge nit verworffen werden, wie dann die heyligen vätter dasselbig angesehen hand und ouch im decret geschriben stat.

Ettlich sagten zů im: Das decret und die canones patrum wurdind hie nüt gelten; man were nit von des decrets sunder von des luteren worts gottes wegen hie; dann man hette des bapsts bûch, das decret, die canones, verbrent. Deß hett man im ouch recht gethon.

Redet der prior: Sol dann das decret nützs<sup>2</sup>, so wil ich min stüblyn<sup>3</sup> ouch mit wermen<sup>4</sup>. Es gylt mir doch sunst nit mer. Iedoch so wil ich ein canonem anzeygen, redet er, de Jacobo<sup>5</sup>. Im selbigen canone sagt einer von Jacobo, wie er einen habe gelert meß haben et cetera<sup>6</sup>. Es were hüpsch sunst ouch, das wir alle eins wärind der meß halben: Quia in ecclesia militante nihil debet esse inordinatum, das ist: in der kilchen, so noch uff erden lebt, sol nüt ungeordnets sin.

Redt der

## Zuingly:

Herr prior! Daß ir hie den canonem von Jacobo anzühen, wo stat er doch geschriben, so wöllen wir inn bschowen?

Antwurt

# der prior:

Er stat neiß wan im buch, ich weiß nit an welichem ort. Suchen inn ouch als lang, als ich inn gsucht hab.

7 A Marginal Hie sagt eyner: Es wärind styeffvätter.

<sup>1)</sup> Am 10. Dezember 1520 hatte Luther die Bannbulle und die päpstlichen Dekretalien vor dem Elstertor in Wittenberg verbrannt. — 2) gilt das Dekret nichts — 3) Stüblein — 4) damit wärmen, heizen — 5) Corpus iur. can. c. 47. Dist. I. de cons. Der Canon lautet: Jacobus frater Domini secundum carnem, cui primum credita est Iherosolimitana ecclesia, et Basilius, episcopus Cesariensis, cuius claritas per totum orbem refulsit, in scripturis addiderunt nobis missae celebrationem. Vgl. dazu Canon 32. des Conciliums in Trullo vom Jahr 692 (Concilium quinisextum), abgedruckt bei Mansi: Sacrorum conciliorum collectio. Editio novissima. Tom. XI, Florentiae 1765, p. 955 ff. — 6) Die Liturgie der Kirche von Jerusalem soll von Jacobus, dem Bruder des Herrn, herstammen. Die Liturgie ist abgedruckt bei Daniel, Herm. Adalb.: Codex liturgicus ecclesiae universae. Tom. IV, Lipsiae 1853, p. 88 ff. Alles Nähere siehe bei Daniel a. a. O., p. 80 ff. — 7) ich weiß nicht wann, wo, es steht irgendwo. Vgl. Anm. 5.

Sprach

Zuingly

recht im namen gottes:

Er stande, wo er welle, so wirt er uns nüt angwünnen. Hat 's einer vom Jacobo gschriben, warumb hat 's Jacobus nit selbs geschriben, diewyl er doch ein eygne epistel gschriben hat? Wäre es ein warheit, so hette Jacobus das nit unangezeigt gelassen. Min großmüter hat mir ouch offt ein fabel gseyt¹, wie Petrus und unser herrgot mit einandren gewandlet habind, unnd hab Petrus all weg müssen davor am bett² ligen, und syg der herr dahynden dran gelegen. Dann so kam die hußfrow all morgen und rupfft nun den vordresten bym har und wackt³ inn uff. Wäre das war, so hette Petrus das nit verschwigen. Deßhalb so ist diß ouch nun⁴ ein fabel, wie ouch das üwer ein fabel ist. Dem frag ich nit nach, das es im decret stat.

Das decret sol nüt⁵, und vermag by mir ouch nüt ze bewären. Ursach: Es ist ein falsch, nüt söllind⁶ büch.

Sagt

der prior:

Ist dann das bûch falsch, so sind die nit doctores, so im selbigen bûch doctores sind.

Da sagtend etlich: Ja, dieselbigen doctores gelten als vil als sy mögend.

Nachdem ermant doctor Schappeler abermalen iederman, ob yemant mer were, geistlich oder weltlich, so etwas hiewider wißte uß der 25 gschrifft gotes, der sölte dasselbig umb gots willen anzeugen 7.

Als nun nieman ützid<sup>8</sup> mer nach sölicher christenlicher ermanung wider den offt gemelten artickel reden wolt, den man allein mit dem wort gottes ze erhalten begeret, do stånd Ulrich Zuingly uff. Redt also.

Zuingly:

Ir herren, die presidenten! Ir wissend, wie das mine herren von Zürich diser sach zu gütem uß christenlichem fürnemmen etlich bischoff beschriben hand<sup>9</sup>, under denen der bischoff von Costentz<sup>10</sup> ouch beschriben<sup>11</sup>, das er nach bischofflichem ampt hie by uns erschine unnd uns die götlich warheit uß der götlichen gschrifft hulffe

9 A Marginal Risus. — 19 A Marginal Doctores canonum. — 30 Zuingly ] A Druckfehler Zuingiy.

<sup>1)</sup> gesagt — 2) vorn im Bett — 3) weekte — 4) nur — 5) vermag nichts, hat keine Kraft, Gültigkeit — 6) nichts taugendes, beweisendes — 7) anzeigen — 6) etwas — 9) eingeladen haben. Siehe die Einleitung. — 10) Hugo von Hohenlandenberg. Siehe oben I, S. 197, Anm. 2 und I, S. 207, Anm. 1. — 11) eingeladen, berufen.

ersüchen<sup>1</sup>, das dann ein einig ampt des bischoffs ist. Dann ve ein bischoff, wie der hevlig Paulus [Eph. 6. 14] schrybt, sol ggürt und uffgeschürtzt sin mit dem wort gottes. Dasselbig sol er all weg in sinem mund tragen, damit antwurt ze geben nach eines ieden erforderen<sup>2</sup> [Mal. 2. 6.f.]. Nun wölte got, das er inmitten hie under uns stunde und alle red und widerred diser zweyen articklen halb von mengklichem harfürgetragen, ghört hette, so verneme er on zwyfel nüt anderst dann das christenlich unnd wol gethon ist. Es möchte vilicht etwar3 meinen, ich wär ein ursach miner person halb diser dingen aller samen 4, das aber nit ist, und sich, ob got wil, niemar me erfindt 5. 10 Wie dann in vergangnen jaren gschehen ist mit dem fleischessen 6, do ich on alle gfärd und unwüssend mit etlichen züchtigen fründen an ein ort kummen bin, da man dann nit zu wollust des lybs, nit zu ersettigung des buchs, sunder allein zu einer anzeygung christenlicher fryheit, an wenig 9 fleisch gessen ward, damit man got, den allmechtigen, 11 hochgelobt und gebrisen hat, das er uns uß diser babilonischen gefengknus bäpstlicher stricken erlediget und ußgfurt hett, wiewol ich desselbigen fleischs nit versücht, do es mir schon fürgeleget was zů essen. Als nun ettlich spän daruß entstanden, solt ich do nitt mit dem wort gottes denselbigen bygstanden sin? Solt ich sy wie ein un- 20 fråtiger 10 hirt verlassen haben, diewyl ich semlichs vor 11 offenlich an der cantzell gepredget hatt: alle spys wärind allen Christen zu allen zyten glych 12? Also ist es ietz ouch der götzen halb ergangen. Dann sol man das wort gottes luter und häll predgen - das ich, ob got wil, min leben lang thun wil -, so mussend die götzen 18, die meß, 21 wie man sy yetz brucht, unnd anders vil mer abweg gethon werden, wiewol ich wol hette mögen lyden, der handel, mit den götzen beschehen, wäre erspart worden 14. So es got aber also geordnet hat, so kan ich im nüts thun 15, dann das ich sagen muß: die götzen und die bild söllind nit sin, unnd die meß syg nit ein opffer.

2 A Marginal Ephe. 6. — 4 A Marginal Malach. 2. — 6 articklen ] A Druckfehler nrticklen.

¹) erforschen; divinam veritatem in scripturis sacris scrutari — ²) Auffordern, Ersuchen — ³) jemand — ¹) Multis forsitan eo nomine suspectus esse possum, quasi ego solus omnium horum author sim, quod ipsum tamen nullis rationibus veris unquam probabitur. — ⁵) niemals der Fall ist — °) Vgl. die Einleitung zu Zwinglis Schrift "Von Erkiesen und Freiheit der Speisen" I 74 ff. — ¹) ohne alles geräuschvolles Treiben, ohne Spott, ohne Aufsehen zu erregen. Vgl. Id. I 1039 f. — ⁵) modestissimi — °) ein wenig — ¹¹) untüchtig, nachlässig; ignavus — ¹¹) vorher — ¹²) Siehe Zwinglis Ausführungen in seiner Schrift "Von Erkiesen und Freiheit der Speisen" I 88 ff. — ¹³) simulachra — ¹³) Anspielung auf das stürmische Vorgehen von Niklaus Hottinger und seinen Genossen. Vgl. die Einleitung oben S. 664 ff. — ¹⁵) d. h. so kann ich mich vider Gott auflehnen.

Diewyl wir nun sömlichs nienan har dann uß der götlichen gschrifft ersüchen wöllend, so sölte ein bischoff von Costentz billich darby sin. Diewyl er aber fürgibt, er habe des nit gwalt, so vernimm ich gewißlich, wie das des wychbischoffs caplan von Costentz hie sye, damit er lose, was doch gehandlet werd. Hatt er nun gewalt einen lüßler har ze schicken (wil nitt sagen, das er inn geschickt habe) unnd hat nit gewalt eynen har ze schicken, der etwas zü disen sachen rede, das were mir ein recht stucke uß der kammer von Rom<sup>6</sup>! Und darumb, ir herren presidenten, so fragen inn, ob er darwider wölle reden oder was er hie ze thund habe.

Do rufft im

## doctor Schappeler:

Were er in der stuben, so sölte er herfür gon und sagen, was er hie thäte; oder ob er wider disen artikel reden wölt, das möchte er ouch wol tun.

Nach langem erfordren redt

## der caplan:

Wie er vernommen hette, ein disputation zůkünfftig sin zů Zürich; des er sich verwundret, was doch da sölte gehandlet werden. Uß dem er dann bewegt, urlob von sinem herren, dem wychbischoff<sup>7</sup>, etlich tag erforderet und genommen hab etwas ze schaffen; und hab sinem herren nit anzeygt, wohyn er im sinn habe, gen Zürich oder anderßwohyn. Das hab er im vergönt, und hab inn weder sin herr noch sust nieman hargeschickt, sunder sye er uß sinem eygnen willen on mengklichs wyssen<sup>8</sup> harkummen und wölle nit darwider in keinen weg nit.

Das gloubt man im.

Als nun niemant mer was, der hiewider wölte reden, stund Ulrich Zuingly

uff und sagt, wie er gebetten were worden von einem frommen, gelerten man, so ouch in der stuben were, das er das ort, so im Malachia am ersten capitel gschriben stat [Mal. 1. 10 s.], erklärte, also lutende: Ich hab kein hertz zu üch, sagt der herr der hörzügen<sup>9</sup>, und die gab wird ich nit nemmen von üwer hand; dann von uffgang der sonnen bis zu nidergang ist min nam groß under den Heiden, und an allen orten wirt minem namen ein reyn (oblatio munda) opffer uff-

<sup>5</sup> nun ] A Druckfehler uun.

¹) suchen, erforschen — ²) Zum Weihbischof von Konstanz wurde von Bischof Hugo von Landenberg im Jahr 1518 Melchior Fattlin berufen. Näheres über ihn siehe oben I 142, Ann. 3. — ³) zuhöre — ¹) Siehe oben S. 736. 24 f. — ³) Siehe oben S. 736, Ann. 10 — °) nisi quod hoc dignum Romana curia stratagema [!] sit — ²) Siehe oben Ann. 2 — ³) uos proprio consilio et insciis omnibus — °) Heerscharen.

geopfret. Dann min nam ist groß under den Heiden, spricht der herr der hörzügen. Dis ist nun der text des propheten, uß welichem sich ouch vil der glerten understond ze bewären die meß ein opffer syn. Des sinns sind ouch etlich hochschulen, so eigenlich vermeinen, diser text Malachie möge in keinen andren weg verstanden oder erfült werden dann im opfferen des altars, wie dann der pfarrer von Schaffhusen hüt ouch angezogen hat1. So man aber disen text eigenlichen2 besicht, und die vor- und nachvolgenden wort wol ermessen ist, so befindt 3 sich dann clarlich, das diser spruch falschlich und unrecht zů diser meynung gebrucht wirt. Es befindt sich ouch, das hie an disem ort die uff den hohen schulen den propheten nit verstond oder nit verston wöllend. Dann got wil an disem ort nüt anderst, dann den Juden und den jüdischen pfaffen ire mißtrüw und falsch, so sy im opfferen bruchten, verwysen; wie dann klarlich uß dem text bewisen wirt: Da wir in unserem text habend "munda", da hat der hebraisch thehora [קרוֹכָה], das ist als vil by uns als: gsund, frisch, nit grindecht<sup>4</sup>, nit schebecht<sup>5</sup> etc. Dise meynung würt klar uß den nachenden6 worten, die glych hie nachvolgend [Mal. 1. 14]: Verflücht ist der, der ein betrug brucht im opfren, so er ein krancks under der härd hat und dasselbig dem herren opfret.

Diß erklärt der Zuingly mit schönen worten, hie nit not zů schriben, diewyl hie vor dasselbig ouch genügsamlich zum teil anzeigt und beschriben ist.

Er sagt, es were ein spruch in der bybli, den nun ein lange zyt nieman verstanden hette; der stånde exodi am 23. ca. [2. Mos. 23. 15]: Non apparebis in conspectu meo vacuus<sup>8</sup>, das ist: Du solt vor minem angesicht nit lär erschynen. Also habend wir inn verstanden. So man nun über den hebraischen text kumpt, so findt man grad das widerspil, das got nit wil, das man nit mit lären henden vor im erschynen wöll, sunder got wölle da den Juden ein hertz instecken, das sy fröulich zå im kummen wellind, one forcht; dann sin angsicht werde niemar<sup>9</sup> one furcht gesehen<sup>10</sup> etc.

Hie stund

meister Felix Fry, propst zum Großmünster<sup>11</sup>, uff und begert an den Zuingly, daß er den spruch, Malachie am 3. capitel [Mal. 3. 1-3] gschriben, interpretierte und ußlegte, also lutend:

13 A Marginal Bsich das 22. Nu., da findst desglychen.

<sup>1)</sup> Siche oben S. 742. 125. — 2) genau — 5) zeigt — 4) mit dem Grind behaftet — 5) mit der Räude behaftet — 5) nachgehenden, folgenden — 7) Herde — 3) Text nach der Vulgata. — 3) niemand — 10) sehen — 11) Siehe oben S. 714, Ann. 3.

Nimm war! Ich wird minen engel schicken, und er wirt zürüsten den weg vor minem angsicht, unnd der herscher, den ir süchend, würt bald zü sinem tempel kummen, unnd der engel des testaments, des ir begerend. Nimm war! Er kumpt, sagt der herr der hörzügen¹. Und wer mag gedencken den tag siner zükunfit? Und wer mag inn ansehen? Dann er ist glych wie ein schmeltzend fhür und als ein krut der walcher. Er wirt sich setzen und wirt das silber zerlassen² und sübren, und er wirdt die sün Levi reynigen. Disen spruch wellend ettlich nun uff das fegfhür ziehen von des eynigen wörtlins wegen, so hie gschriben stat: purgabit, er wirt reinigen oder süberen. Darumb, meister Ulrich, so bitt ich üch, ir wöllind uns dys erscheynen³, so hörend ouch andere priester, hie gegenwürtig, das diser locus nit uff das fegfhür reicht⁴ etc.

Antwurt

Zuingly:

Herr propst! Ir thund mir ein dienst und ein sunder wolgefallen daran, das ir mir hie ein ursach und ein anzug<sup>5</sup> gebend von dem fegfhür ze reden. Unnd hub an alle ding zu erklären. Namlich, sagt er, das got an disem ort durch den propheten nüt anders wölte anzeigen dann die zukunfft sines suns, unsers erlösers Christi. Das wurde häll, so man die wort am anfang diß capitels wol thäte besichtigen; denn der text sagt klarlich von Ioanne dem teuffer, den Christus selbs Matthei am 11. [Matth. 11. 10], Marci 1. [Marc. 1. 2], Luc. 7. [Luc. 7. 21] anzücht. Also wil got hie sagen: So Christus kumpt, den ich senden wird, derselbig wirt nidersitzen<sup>6</sup> (das ist nun nach der eygenschafft der sprach gredt<sup>7</sup>) und wirt das sylber reynigen und die sün Levi, das ist: Got, so er mensch würt, so würt er die pfaffen der Ju'den verwerffen, das ist: purgabit filios Levi. Der gestalt hat 's ouch Hieronimus<sup>8</sup> verstanden, der 's ouch nit uff das fegfür gezogen hat, das er on zwyfel gethon hette, so es ienen<sup>9</sup> hette mögen sin.

Dis erklärt der Zuingly ouch mit vil schönen worten und anzügen.

22 teuffer ] A Druckfehler tenffer.

<sup>1)</sup> Heerscharen — 3) schmelzen — 3) erklären — 4) sich bezieht — 5) occasio — 5) sedebit — 7) et haec quidem loquendi formula huic linguae familiaris est — 5) Vgl. Hieronymus zu Maleachi 3. 2f. in Commentariorum in Malachiam prophetam ad Minervum et Alexandrum liber unus. Migne S. L. 25 p. 1565 ff. Dagegen denkt Hieronymus bei der Stelle Matth. 5. 25 f. an ein Fegfeuer. Vgl. Hieronymus: Commentariorum in evangelium Matthaei lib. II. cap. 5. Migne S. L. 26 p. 37 f. — 3) je, irgendwie.

Nach dem stund

Ulrich<sup>1</sup> von Stephen<sup>2</sup>, lütpriester daselbst, uff, und begert an den Zuingly, er sölte den spruch "dominus ducit ad inferes et reducit"<sup>3</sup>, das ist: Got der herr fürt in die hell<sup>4</sup> und wider hynuß [1. Sam. 2. c], ouch erklären; dann vil werint deren pfaffen,

so mit disem spruch das fegfür zå bewären underståndind, deßhalb, das "reducit" dastat.

Antwurt der

Zuingly,

das dise gschrifft nüt<sup>5</sup> wölte bedüten, dann das alle ding an dem eynigen got hangtind. Er sagt ouch, es were ein schema, das ist: ein figürliche red, als ob sy sagte: Nimm war! Gott macht einen zů eim herren, ietz macht er inn widerumb zů einem betler; ietz setzt er ein hinuff, glych so stosset er inn wider hinab, ie nach sinem wolgefallen, wie dann glych nach disem spruch geschriben stat [1. Sam. 2. 7]: Dominus ditat et pauperem facit, humiliat et sublevat<sup>6</sup>, das ist: Gott, der macht arm und rych, ernidret und erhöcht, wie es sinem götlichen willen gefellig ist. Hierumb so mag diser spruch ouch nit uff das fegfür dienen. Dann, als wenig als uns müglich ist eynen sternen an den himel ze hefften, als wenig ist uns müglich das fegfür uß der heiligen gschrifft zů probieren 7.

Diß erklärt er ouch mit langen und klugen worten.

Do stund

doctor Sebastion Hofmeister

uff und sprach:

Er wölte das ampt eines presidenten ietzund z'mal<sup>8</sup> von im tůn, und wölt ouch etwas vom fegfür reden, sagend:

Nach der leer Christi wil mich ansehen<sup>9</sup>, das die seel nit von stunden an zů got kumme. Darzů ursachend<sup>10</sup> mich vil geschrifften. Dann ye got ist reyn. So nun iemant by im wonen wil, der můß ouch rein sin. Das geschicht aber nit, die wyl wir im fleisch leben

4 A Marginal 1. Reg. 2. — 20 fegfür ] A fegfür.

¹) Ulrich Schörli. Er war schon vor der Reformation neben Heinrich Finsler Pfarrer in Stäfa. 1540 wurde er Dekan. Er starb im März 1546. — ²) Stäfa, ein großes Dorf am rechten Ufer des Zürichsees — ³) Nach dem Text der Vulgata lautet 1. Sam. 2. 6: Dominus mortificat et vivificat, deducit ad inferos et reducit. — °) Hölle — °) [weiter] nichts — °) Nach dem Text der Vulgata lautet 1. Sam. 2. 7: Dominus pauperem facit et ditat, humiliat et sublevat. — ¬) beweisen, nachweisen; approbare — °) einmal, ein wenig; paulisper — °) bedünken; nam si Christi doctrinam consyderem — ") geben mir Ursache, veranlassen.

etc. Hierumb so muß die seel zuvor gereiniget werden, es sye dann hie oder dört. Darzu so sterbend die menschen unglych etc.

Das mit vil worten umb der unerfarnen willen.

## Zuingly

5 antwurtet:

Sin meynungen wärint usserthalb der gschrifft aber nit innerthalb ggründt. Kurtz: Es wärind zwen weg, einer zå der säligkeit, der ander zå der verdamnus. Diß probiert er schön uß der gschrifft gottes Jo. 3. [Joh. 3. 16]: So lieb hat got die welt ghept<sup>1</sup>, daß er sinen eignen sun für sy geben hat, uff daß alle, so an inn glouben, das ewig leben habind. Hierumb, welcher im glouben, das ist: in einer sicheren, ungezwyfleten hoffnung zå got, stirbt, das Christus inn erlößet hab, der ist schon sälig. Welicher nit im glouben stirbt, der ist schon ietzund des tüfels.

Der reinikeit halb sagt der Zuingly ouch: Die gstirn am himel wärind vor dem angesicht gottes nit reyn; got wurde die sinen wol durch den glouben reynigen etc.

Diß hat sich lang verzogen?. So ist es dennocht nit not hie darvon ze schryben, so es nit zů dem artickel der meß dienet. Also vermeintind ettlich, es wurde not sin und wol zů der sach dienen, so man ein besundere stund satzte, in deren man von dem fegfür red hielte uß der gschrifft, diewyl doch sust vil priester da zůgegen wärint; so můßte man sy hienach nit noch einmal beschryben; dann etlich hettind wenig gelts, und keme inen übel, so sy so offt beschriben wurdind. Darumb ståndend etlich uff unnd begertend an ein eersamen radt, das man wider zůsamen keme nach irem gůtduncken.

Sagt der

## burgermeister:

Im namen gottes! So dann diser artickel überhin ist<sup>5</sup>, so werdend mine herren gern losen<sup>6</sup>.

Und fraget also in der gmeind. Do was iederman willig.

Deßhalb gebot er morn<sup>7</sup>, so es zwölfe schlug, wider by dem vordrigen gebott uff das radthuß. So wurde man, ob got wil, von dem fegfür nach noturfft reden.

Hie stund

## Conrat Grebel<sup>8</sup>

uff und vermeint, man sölte den priesteren ein bescheid geben, diewyl sy noch by einandren wärint, wie man sich nun hinfür mit der meß

<sup>1)</sup> gehabt — 2) Das hat lang gedauert. — 3) festsetzte, anordnete — 4) einladen — 5) d. h. zu Ende besprochen ist — 3) gehorchen, es zugeben — 7) morgen — 8) Siehe oben S. 692, Anm. 8.

wölte halten; dann es were vergeben¹, so man nit ein anders mit der meß anhůb. Man hette vil von der meß gsagt. Es were aber darumb nieman, der von dem grossen grüwel² gottes ston wölt. Zů dem so werint noch vil grosser mißbrüchen in der meß. Von denen můßt man ouch sagen.

Redt

Zuingly:

Mine herren, die werden erkennen, mit was fügen<sup>8</sup> nun hinfür die meß sölle gebrucht werden.

Uff das redt

Simon Stumpff4:

Meyster Ulrich! Ir hand desse nit gwalt, das ir minen herren das urteil in ir hand gebind, sunder das urteil ist schon geben: der geist gottes urteylet. So dann mine herren etwas erkennen wurdind und urteylen, das wider das urteyl gottes were, so wil ich Christum umb sinen geist bitten, und wil darwider leren und thun.

Antwurt

Zuingly:

Das ist recht. Ich wil ouch darwider predgen und tun, so sy ein anders erkantind. Ich gib inen das urteyl nit in ir hend. Sy söllend 2 ouch über das wort gottes gantz nit urteilen, nit nun allein sy, ja ouch alle welt nit. Dise zusamenberuffung ist ouch nit darumb geschehen, daß sy darinn wellind urteilen, sunder ein wüssen haben und uß der geschrifft erfaren, ob die meß ein opffer sye oder nit. Dannethyn so werdend sy radtschlagen, mit was fügen 5 das zu dem aller komlichesten 6 on uffrur geschehen mög etc.

Als sich nun die sach biß uff die nacht verzogen hatt unnd nit wyter statt was <sup>7</sup> des tags halb zu handlen, sagt der herr burgermeister, man sölte morn <sup>8</sup> zu den zwölffen nachmittag — dann es was ein fyrtag <sup>9</sup> — wider uff das rathuß kummen, so wurd man wyter von denen sachen seden. Es möchte ietzmal wol iederman an sin herberg gon. Das geschach.

So vil den andren tag.

Handlung des dritten und letsten tags.

Wie der burgermeister gebotten hatt, das alle menschen wider zu den zwölffen uff das radthuß kemen, also ward es flyssiklich gehalten.

<sup>1)</sup> umsonst — 2) Greuel — 5) nach welcher passenden, schicklichen Art — 4) Siehe oben I 208, Anm. 7. — 5) in welcher passenden Art — 6) am aller besten, geeignetsten — 7) und es [der Zeit wegen] nicht mehr anging — 6) morgen — 6) Mittwoch, 28. Oktober: Simon und Judae.

Do sich nun abermalen ein ieder nach statt gesetzt hatt, hub der burgermeister an ze reden der getalt:

Burgermeister.

Lieben, gnädigen herren, ir presidenten! Ir mögend nun die sach wider im namen gottes anfahen<sup>2</sup> der meß halb. Dann ich versich mich desse<sup>3</sup> wol, wir werdind hüt<sup>4</sup> nit vil vom fegfür reden.

Do redt

doctor Joachim von Watt von Sant Gallen, unnd ermant die, so gester<sup>5</sup> etwas wyters der mißbrüchen halb angezogen hettind, das sy ietz dasselbig wider mit andrer gschicklikeit und zu dem kürtzesten wölten anziehen.

Nach dem stånd

der burgermeister

widerumb uff unnd redt die meinung:

Günstigen, lieben herren und güten fründ! Ir hand gehört, uß was gmüt dise sach angehept<sup>6</sup> ist, wie es ouch mine herren zum aller kürtzsten im mandat<sup>7</sup> begriffen hand, das hie wider sich nieman vermessen sol ze reden, dann allein uß dem nüwen und alten testament.

Hierumb, lieben herren, so erman unnd bitt ich üch, ir wellend by dem mandat belyben und nüt harin ziehen, so nit zå disem artickel ghört. Wil man hienach vom fegfür reden oder von andren dingen, so setz man demselbigen ein besunderen tag, so werden mine herren all wegen üch dasselbig gern vergönnen und losen<sup>8</sup>. Ist nit minder: Es habend bißhar üwer etlich nun sachen harin wöllen ziehen, die aber disen artickel nit betreffend. Dasselbig laß ein ieder uff sin zyt ston.

Summa darvon.

Dise meynung redt ouch

doctor Joachim von Watt:

Es möchte ein ieder, er were geistlich oder weltlich, noch hüt by tag wider dise artickel reden, doch allein uß der geschrifft gottes. Deßhalb ir, so vermeinend, es syend noch vil mißbruch der meß, von denen man ouch red halten müsse, mögend dasselb ietzmal wol wider anziehen und offnen<sup>9</sup>.

Do stund

Conrat Grebel<sup>10</sup>

uff und redt dise meynung:

17 kürtzsten ] A Druckfehler kützsten.

¹) nach der Ordnung — ²) anfangen — ³) dessen — ¹) heute — ⁵) gestern — °) angefangen — ²) Das Mandat siehe oben S. 678. 17 g. — ⁵) gehorchen, es zugestehen — °) kund tun — ¹⁰) Siehe oben S. 692, Anm. 8.

Zwingli, Werke. II.

Lieben brûder in Christo, unserm säligmacher! Diewyl die meß nit ein opffer ist, als sich befunden und gnügsamlich uß der götlichen geschrifft erkläret ist, so sind dennocht noch vil der mißbrüchen, die der tüfel ouch herzü getragen hat, von denen man ouch billichen reden müß; dann üwer, miner herren, mandat lutet uff alle mißbrüch der messe. Hierumb so wil ich die bas¹ beredtnen umb gottes willen gebetten haben — dann ich nit wol beredt bin unnd ein böse² gedächtnus hab —, sy wöllind dasselbig hie eroffnen³.

In dem stånd doctor Baltassar Fridberger<sup>4</sup> uff, also redende:

Doctor Baltassar Fridberger.

So ettliche mißbrüch in der meß — die ich doch lieber ein testament Christi oder ein widergedächtnus sines bitteren tods nennen wil —, so muß on zwyfel diser der houptartickel sin des mißbruchs, das wir die meß für ein opffer ußrüffen. Darmit ich aber das ouch rede, so mir anligt, und ich in demselben von allen Christgleubigen 1 durch gottes willen begere, doch durch die geschrifft, ze underwisen werden, bin ich yetz ze mal nit anders underricht, dann das ich mit minen lieben brüdern in Christo, Huldricho Zuinglen unnd Leone Jud, bekennen muß, das die meß nit ein opffer sye, sunder ein verkündung des testaments Christi, in dem gedacht würdt sines bitteren 2 lydens unnd sin selbs uffopfferung, so er sich ein mal uffgeopfret am crütz, unnd fürhyn nimmer geopfret würdt, und das durch ein ußwendig, sichtbarlich warzeychen und sigill, durch das wir gentzlich vergwüßt werden der verzyhung unserer sünde. Unnd wellicher anderst meß halt, der versiglet ein brieff, der da noch nit ist geschriben.

Die zügnus, so mich sölichs bewegt ze reden, findt man Matthei 26. [Matth. 26. 26-28], Luc. 22. [Luc. 22. 19.5], Marc. 14. [Marc. 14. 22-24], 1. Corinth. 11. [1. Cor. 11. 23-26], Hebre. 7. unnd 9. Christus spricht: Hoc facite, er spricht nit: Hoc offerte.

Uß dem ervolgt erstlich, das die meß als ein opffer weder todten 3 noch lebendigen nütz ist<sup>7</sup>. Dann wie ich für ein andren nit glouben kan, also mag ich nit für inn meßhalten; so doch die meß ein zeichen von Christo uffgesetzt<sup>8</sup>, dardurch bevestiget würdt der gloub des gloubenden menschen.

Zum andren: Diewyl der lyb und das blut Christi warzeichen 3 und sigill sind der wort Christi, so inn der meß gesprochen, derhalb

9 stund ] A stund — 21 die Worte ein mal sind bei A mit Majuskeln gedruckt.

<sup>1)</sup> besser, wohl — 2) schlechtes — 3) kund tun — 4) Siehe oben S. 716, Ann. 8 — 5) semel — 6) versichert — 7) nützlich ist; prodesse queat — 8) als ein Zeichen von Christus eingesetzt, angeordnet.

sölle der priester nichts anders in der meß verkünden dann das pur, luter, klar wort gottes, des die zeychen syend. Welcher anders messet<sup>1</sup>, der halt nit recht meß.

Zum dritten: Welcher nit verkündet das wort gottes, der halt nit meß. Das bezügt Christus und Paulus, der es von im glernt, Matthei, Luce. etc., wie oben: Das thånd in miner gedächtnus. Als offt ir das tånd, so verkündend den tod des herren. Der nachvolger måß war sin oder Christus måß wychen.

Zum vierden: Wie den Latineren die meß latinisch sol gelesen werden, also den Walhen<sup>2</sup> wälsch, den Tütschen tütsch;
dann on zwyfel Christus nit caliquutisch<sup>3</sup> mit sinen jungeren ob
dem nachtmal geredet hatt, sunder lut unnd verstentlich. So ouch
meßhalten ist ein testamentbrieff lesen. Spötlich ist 's<sup>4</sup> einem Tütschen,
der nit latin kan, ein latinischen brief vorlesen; dann das ist des
herrens verschwygen, den in der still meß halten und nit verkünden<sup>5</sup>.
Paulus wil, das man verstentlich rede in der kirchen, unnd begert
mer, fünff wort mit verstand ze nutz der kirchen, dann zehentusigy<sup>6</sup>,
die nit verstanden werden, damit das volk underwyßt werde, und möge
sagen: Amen! 1. Corintheorum 14. [1. Cor. 14. 19].

Zum fünften: Welcher recht meß haltet, sol nit allein sich selbs sunder ouch die andren geisthungerigen und -durstigen spysen und trencken, so es begeren, unnd das mit beyderley gstalten. Das hat uns Christus mit worten und wercken glert, sprechende: Trinckend uß dem alle! Welcher nun anders lert oder tüt, der sticht Christo ein loch in sinen testamentbrieff. Welches weder eim engel von himel ze tün gebürt, noch weniger einem menschen uff erden Gala. 1. und 3. cap. [Gal. 1. 3, 3. 15].

Lieben frommen Christen! Das sind min meinungen, so ich ietzmal uß der gschrifft bericht bin<sup>8</sup>, namlich von den bilderen und von der messe. Wo die nit recht und christenlich weren, bitt ich üch all durch Jesum Christum, unseren einigen säligmacher, ich bitt und erman üch durch das jüngst gericht, wellend mich brüderlich und christenlich underwysen mit der gschrifft; dann ich mag irren, ich bin ein mensch; aber ein kätzer mag ich nit sin. Ich wil mich — und beger das von hertzen — underrichten lassen, wil ouch das von

13 testamentbrieff ] A Druckfehler testametbrieff.

¹) die Messe feiert — ²) Welschen; Galli — ³) kalkutisch — ') ridiculum est — ⁵) Hoc quid aliud est, quam dominum, quem praedicare debebamus abscondere. — °) zehntausend — ¬) Zu der Redensart im Sinne von "der macht das Testament ungültig" siehe oben I 73, Anm. 3. — °) didici.

mengklichem<sup>1</sup> ze hohem danck annemmen, min irrsal bekennen unnd mich üch nach dem wort gottes willigklich und in aller gehorsame underwerffen, ouch üch, als den nachvolgern Christi, trüwlich nachvolgen.

Ich hab geredt. Urteilend ir und wysend mich, wil ich Chri- 5

stum bitten, das er uns sölchs ze thun sin gnad verlyhe.

Er sagt ouch, er were eins gantzen jars nit bas<sup>2</sup> erfröwt worden, dann do er vernommen hab, man wölle hie von den mißbrüchen der meß reden, deren noch vil sind, wie Conrat Grebel<sup>3</sup> anzeigt hat.

Uff sölichs stund

## Ulrich Zuingli

uff und ret dise meinung:

Conrat Grebel hat von uns erforderet der mißbrüchen halb, das wir dieselbigen anzugind.

Sag ich also:

Alles, so on insatzung Christi ingrisen ist unnd zügetragen, das ist ein warer mißbruch. So man aber dieselbigen nit eins mals ab weg thun mag, so wirt not sin, das man wider dieselbigen das wort gottes styff und handtlichen predige. Namlich so ist es ein närrisch, unnütz, ja ein hinderzügigs ding von dem waren gotsdienst, das nüt söllend gsang, so man allenthalben in den templen rüchlet, das nüt allein der gmein man nit verstat, sunder ouch vil der pfaffen. Nun sagt Paulus [1. Cor. 14. 19] klarlichen, er wölle lieber fünff wort reden, mit denen er ander erbuwe, dann sust zehentusig allein mit der zungen pladren. Nun sölte man ie nüt in der gmein handlen, dann das von allen verstanden möcht werden. Das ist ein mißbruch, der wol zü enderen were.

Der zyt halben: Das testament sol an keyn zyt gebunden sin, sunder, zů welicher stund einer des begert, so mag er dasselbig empfahen 12.

Also ouch der kleyderen halb, die der pfaff anhat, so er messet; wiewol ich von erst<sup>13</sup>, do ich vom canone gschriben hab, dieselbigen nachgelassen umb der schwachgleubigen willen <sup>14</sup>, vermeinend, sy ein

8 mißbrüchen ] A mißbrüchen — 23 A Marginal 1. Cor. 14.

<sup>1)</sup> jedermann — 3) besser, mehr — 3) Siehe oben S. 785. 359. — 4) eingefallen, hinzugetreten, hinzugekommen; quidquid citra Christi institutionem hic subintroductum est — 5) fest, unentwegt; fortiter — 5) standhaft, mutig — 7) hinterlistig — 5) das Singen (boatus) ohne allen Wert — 9) mit unsicherer Stimme singt, plärrt. Siehe Id. VI 192 f. — 10) bladren, schwatzen — 11) in der Gemeinde; in ecclesia — 12) empfangen — 15) zuerst — 14) Siehe oben II 600. 149. und ebenda Ann. 1.

anzeugung sin des lydens Christi, wie dann im selbigen büchly¹ wyter erklärt ist. Diewyl ich nun von etlichen eins andren bericht wurd, dise bekleidung sye abgezogen von der kleydung des priesters im alten gsatzt, dannenthar ein grosse ursach entstanden, die meß für ein opffer ze halten; deßhalb ich dieselbig min vordrige meinung der kleyder halb verwandlet und widerrüfft hab.

Diewyl dann weder das gsang weder die kleider nienar zå gåt ist² anderst dann zå eim abzug des rechten, waren gebettes, das ist: der uffhebung des gmåts³ zå got, so måß dasselbig hyn und abweg gleyt werden, ja zå siner zyt, damit nit uffråren noch einigerley uneinigkeit under den Christen entstande. Dann der tüfel facht⁴ und hindergat uns offt mit spötlichen dingen, wie dann doctor Hans Zwick⁵ gester⁶ geredt hat. Das volck måß zåvor mit dem wort gottes underricht werden, das weder die kleider noch das gsang zå der meß diene. Dann sölte einer ietz on ein meßgwand meß haben, so wurde ein ufflouf.

Deßhalb, getrüwen, ußerwelten, lieben brůdern in Christo Jesu, erman ich üch umb gottes willen, ir wellind das wort gottes an die hand nemmen, und dasselbig üweren underthonen zů dem aller klarlichsten fürhalten und predgen, darus sy erlernind, was die meß sye, ouch, das man on die kleyder billichen möchte meß haben. So das volk also erbuwen wirt, dann so mögend dise ding on empörung hynglegt werden.

Diß redt nun der Zuingly mit vil andren worten.

Uff das redt

#### Conrat Grebel:

Es wären noch ander mißbrüch ouch on die. Namlich, so wölte er gern ein wissen haben, ob das brot geheblet oder ungeheblet<sup>8</sup> sin müßte; dann inn wölte ansehen<sup>9</sup>, Christus habe geheblet<sup>10</sup> brot gnommen, demnach ouch die heyligen botten.

Antwurt

## Zuingly:

Er möchte das nit probieren 11, welcherley brot es gewesen were.

1 bûchly ] A büchly — 5 deßhalb ] A Druckfehler deßhab.

¹) d. h. in Zwinglis Schrift "De canone missae epichiresis siehe oben II 552 ff.

— ³) zu nichts gut ist — ⁵) Vgl. oben I 425. 16 und ebenda Anm. 6 — ⁴) umgarnt, fängt uns, eigentlich: dämmt uns ein. Siehe Id. I 641 f. Gwalter: circumvenire solet

— ⁵) Siehe oben S. 762, Anm. 7 — ˚) gestern — ⁻) citra tumultum — ˚) gesäuert oder ungesäuert; num pane fermentato aut infermentato hic utendum sit — ˚) bedünken — ¹) gesäuertes — ¹¹) demonstrari nequit.

Es läge nit vil daran. Ein iede kilchhöry' möchte sich des vereinbaren, was brot sy bruchen wölte, gheblets oder ungheblets.

Vermeint

### Grebel:

Es were wol zû gedencken; dann es stûnde "panis" im text und 5 sölty nit "sinwel" 2 sin.

Redt

## Zuingly

wie vor:

Aber der gstalt halb, das eben sinwel sin mußte, das were unrecht. Er möchte wol lyden, man neme gwont3 brot darzů, doch so wär daran nit gsündet.

Redt

### Grebel:

Also stunde es alles an der kilchhöri4.

Antwurt

## Zuingly:

Ja, es stat alles an der kilchhöry, was mit dem hällen wort gottes nit ist ußtruckt, so ferr, daß das wäsenlich nienen geendret werde; als mit ghebletem oder onghebletem brot verhandlen5, lyt allein an der kilchhöry bruch; denn daran lyt wenig.

Sprach

### Grebel:

Das ist ouch ein grüwel gottes, das man in das blût Christi wasser schüttet on grund und anzug aller götlicher gschrifft<sup>6</sup>. Nun

5 stånde | A stünde - 18 kilchhöry | A kilhöry.

<sup>1)</sup> Kirchgemeinde, Versammlung der Genossen einer Kirchgemeinde. Siehe oben II 58. 9ff. und ebenda Anm. 5. - \*) sinwel = rund. Gemeint sind die runden, kleinen Oblaten im Gegensatz zum gewöhnlichen Brot - \*) gewöhnliches - \*) Siehe oben Anm. 1 - 5) wie z. B. gesäuertes oder ungesäuertes Brot brauchen - 6) In der ganzen Kirche des Altertums wurde der Abendmahlswein mit Wasser gemischt; sowohl die römisch-katholische wie die griechisch-katholische Kirche haben diesen Gebrauch beibehalten, allerdings mit Unterschieden: 1. In der griechischen Kirche wird ein größeres Maß von Wasser (bei den Syrern sogar bis zu drei Vierteilen) beigemischt, während man im Abendland der Ansicht war, daß der Wein das vorherrschende Element sein müsse und daß schon einige Tropfen Wasser hinreichend seien, um die mystische Vereinigung auszudrücken. 2. In der griechischen Kirche findet eine zweimalige Mischung statt, einmal vor der Konsekration mit kaltem Wasser und einmal unmittelbar vor der Austeilung des Kelches mit warmem Wasser; in der römischen Kirche wird nur einmal, und zwar vor der Konsekration, kaltes Wasser in den Wein gegossen. Zur Verwendung konnte weißer und roter Wein kommen. Diese Mischung des Weines mit Wasser war dem alltäglichen Brauch entnommen; sie wurde aber zum kirchlichen Gesetz. Die Belege hierzu siehe P. R. E. V 570, Kath. K. L. I 602 f. Siehe auch Corpus iur. can. c. 1-4. Dist. II. de cons. und c. 83. Dist. II. de cons. Die

hat got, der allmechtig, styff¹ verbotten, das alle Christen stät und vest halten söllend, das wir nüt darzû oder darvon thûent [5. Mos. 4. 2, 12. 32].

Redt

Zuingly:

Conrat! Du redtst recht. Man sol das wasser nit darzů bruchen. Sagt

Grebel:

Dis ist ouch ein mißbruch: das ynstossen, so die priester den leyen thund<sup>2</sup>, glych als ob wir nit hend habind<sup>3</sup>, und uns nit zimme, den lyb Christi so wol anzeruren als den pfaffen.

Redt

Zuingly:

Daran ist gar nüt gelegen; wir habend kein heytery gschrifft darumb <sup>4</sup>. Darumb hat man dyaconos, das ist: diener, ghebt <sup>5</sup>, die dasselbig ußgeteylt habend.

Der Grebel trang mechtig daruff, es sölte ein ieder das selbs<sup>6</sup> nemmen.

Sagt einer in der stuben: So wir aber alle samen lamm verend, so müßtend wir ein haben, der uns das sacrament butte und instieß.

Zuingly

sagt wie vor:

2 f. A Marginal Deu. 4. 12.

Vermischung von Wasser mit Wein wurde mystisch gedeutet "auf die Vereinigung des Niedern mit dem Höheren, nämlich der menschlichen Natur mit der göttlichen in Christo, der Kirche als Braut mit Christus, ihrem gottmenschlichen Bräutigam; sie deute auch hin auf das Wasser und Blut, hervorgegangen aus der geöffneten Scitenwunde Jesu". Kath. K. L. 1 603. Vgl. auch in Zwinglis Schrift "De canone missae epichiresis" oben II 591. 15 f.

¹) expressis verbis — ²) Über das "Einstoßen" der Hostie in den Mund der Kommunizierenden sagt Heuser (Katth. K. L. III 719 f.): "Wann die jetzige Weise, die heilige Eucharistie den Kommunizierenden in den Mund zu legen, allgemein geworden sei, ist nicht nachzuweisen; wahrscheinlich geschah dies mit der Einführung der jetzigen dünnen Form der Hostien im achten und neunten Jahrhundert (Bona: Rer. liturg. n. 7). Beispiele dieser Art der Kommunion finden sich schon im sechsten Jahrhundert (Gregor M. Dialog. 3, 3). Der Ordo Rom. VI, wahrscheinlich aus dem neunten Jahrhundert, schreibt vor, daß selbst die Subdiakonen in der Messe osculando manum episcopi ore accipiant corpus Christi ab eo; gewiß geschah also damals das Gleiche für die Laien. Als allgemeine Vorschrift findet sich diese Art der Kommunion in einem Konzil von Rouen von 880". — ³) Sed et hoc inter abusus mihi commemorandum esse videtur, quod sacerdotes laicis sacramentum ori inserunt, quasi nos manuum auxilio destituti simus. — ³) wir haben kein deutliches, klares Zeugnis der h. Schrift dafür — ⁵) gehabt — °) selbst, selber — ¹) lahm — °) darböte — °) einstieße, in den Mund schöbe.

Wir möchtind das nit uß dem wort gottes wissen, ob Christus sin lyb den jüngeren in d'hand geben hab oder nit. Denn obschon "accipite", das ist: nemend, dastat, so mag doch darus nit eigenlich verstanden werden, daß sy es in d'hand genommen habind. Dann es stat ouch gschriben [Joh. 19. 30]: Accepit accetum [!] Christus in cruce¹, das ist: Christus hat den essich² am crütz empfangen. Nun hat Christus den essich ie nit in d'hend empfangen; denn sy waren im angenaglet. Deßhalb es einer ieden kilchhöry³ heimgsetzt⁴ werden mag, wie sy das wölle bruchen.

Conrat Grebel zoch<sup>5</sup> wyter an, man wölt im den geist gots an <sup>10</sup> die zyt binden<sup>6</sup>, in dem, so man nun<sup>7</sup> am morgen vor mittag und dasselbig nüchter<sup>8</sup> das sacrament empfahen müßt. Das aber Chri-

stus im nachtmal gebrucht und uffgesetzet hette.

Es were ouch zů erbarmen<sup>9</sup>, das die messenden<sup>10</sup> pfaffen allein den geist hettind an denen tagen, so in irer pfrůnd dotationbrieff bestimpt wärind<sup>11</sup>. Uß dem wol zů ermessen, das sy allein von der pfrůnd unnd allein umb gelts wegen meß haltind.

## Zuingly

antwurtet:

Das sacrament were nienan<sup>12</sup> an das zyt gbunden. Das sähe man <sup>20</sup> wol; denn hüt<sup>13</sup> hette man zů den achten<sup>14</sup> meß, morn<sup>15</sup> zů den zechnen<sup>16</sup>. So er aber also engstigklich hieruff tringen wölte, das es der gstalt und zyt halb gebruchet wurde, wie es Christus gebrucht hat, dann so wärind wir an das zyt gebunden und můßtind eben die kleider anhan<sup>17</sup>, die Christus anghept <sup>18</sup> hat, unnd můßtind vorhyn einandren <sup>28</sup> die fůß weschen. Hierumb so wäre das ouch fry einer ieden kilchhöry in sunderheit gelassen <sup>19</sup>. Aber das sacrament solte man allen mentschen under beyden gstalten geben wie Christus.

Der pfaffen halb, so allein uff bstimpt und gwüß tag meß hettind, das were im von hertzen leyd, das ieman das zytlich güt so lieb were, so

<sup>8</sup> kilchhöry ] A kilhöry — 20 nienan ] A Druckfehler nieman.

<sup>1)</sup> Joh. 19. 30 lautet nach der Vulgata: Cum ergo accepisset Jesus acetum, dixit: Consummatum est. Et inclinato capite tradidit spiritum. — \*) Essig — \*) Versammlung der Genossen einer Kirchgemeinde. Siehe oben S. 58. 9f., Anm. 5 — \*) anheimgestellt — \*) zog — \*) spiritum dei tempori mihi alligare videntur — \*) nur — \*) nüchtern; a ieiunis — \*) sed et illud deploratione dignum videtur — \* \*) die die Messe lesenden — \* \*) quod sacrifici iis modo diebus maxima spiritus gratia illuminati et donati sunt, quibus aliquae sacerdotii et praebendae (ut vocant) literae dotales fundatae sunt — \* \*) nirgends, durchaus nicht — \* \* \*) heute — \* \* \*) um 8 Uhr — \* \* \*) morgen — \* \* \*) um zehn Uhr — \* \* \*) anhaben, tragen — \* \* \*) angehabt, getragen — \* \*) Darum wäre das jeder einzelnen Kirchgemeinde für sich auch vollständig anheimgestellt sc. wie sie es in diesem Punkte halten wolle.

das er darumb got verkoufft. Ich bin in hoffnung, redt Zuingly, ir, mine herren, werdind die meßknecht abstellen und sy in gütem fryden absterben lassen. Ursach: Wäger¹ unnd besser ist, man geb einem ieden noch ein pfründ, das er nit meß hab, dann das er messe². Ein sölicher grüwel ist das got metzgen³ und verkouffen.

Conrat Grebel

vermeint:

Es sölte kein pfaff sich selber spysen.

Antwurt

Zuingly:

Es möchte ein ieder nach ingebung<sup>4</sup> des heiligen geysts sich selber wol spysen und trencken; dann Christus, der büt<sup>5</sup> uns das selbst, von dem wir es empfahen.

Diß ist summa dises zancks, so hie entstanden.

Als sich nun Conrat Grebel vernügen ließ, stund meyster Conrat Schmid, commenthür zu Küßnacht am Zürichsee<sup>7</sup>,

uff, also mit grossem ernst redende:

Herr commenthur.

Wiewol die zwen bemelten artickel, namlich: das man die bilder nit sölle machen, haben oder eren, ouch, das die meß kein opffer syge, so heyter unnd klar sind erlütret und durch das götlich wort so vestenklich erhalten von meister Ulrichen und meister Löwen8, das darwider mit worten nit mag gefochten werden. Darus etlich so hitzig 25 sind worden, das sy vermeinend, man sölle ouch mit der that in sölich sachen gryffen und endrung machen on verzug. Weliches mich ansicht, nit fruchtbar sin, so ylends ützid 10 umbzestossen, uß dem grund, daß die menschen sind zu dem meren 11 teyl allenthalb so wyt kummen in den mißbruchen christenlicher dingen, das sy lychtlicher 30 zůliessind, man thäte die meß, ouch gar nach 12 Christum selbs hinweg weder die fürbitt der heyligen mit irer bildnus. Dann sy sind dero blintheit13, das sy das bild Christi nemmend14: got, und das bild Marie nennend: unsere liebe frow, unnd andere bild ouch den heyligen nach, das ist: Sant Peter, s. Niclaus, s. Gertrud etc., glych ob sölche bild die heiligen syend. Darumb sy von holtz und stein sprechen: Der helig 15 an dem oder an disem ort hat mir gholffen; das ist ein gnadrych, heylig bild, so es doch nun holtz ist. Und was

<sup>1)</sup> besser — 2) Messe halte — 3) schlachte, opfere — 4) dictamen — 5) bietet — 5) damit begnügen ließ, damit zufriedengestellt war — 7) Siehe oben S. 699, Ann. 5 — 5) Leo Jud — 3) bedünkt — 10) etwas — 11) mehreren, größeren — 12) oder wohl gar beinahe — 13) von solch einer Blindheit — 14) nennen — 15) Heilige.

der bildhower darab¹ gschnitten hat, ist verbrent und daby kochet² [cf. Jes. 44. 14—17]. Das ander teil achtend sy also heylig und götlich, als ob es got syg. So man sölichs abthät on wyter underwysung, deren noch vil menschen manglend, wurdend sy sprechen: Man hat die heiligen abthon, zůdem unsere frow, die würdig můter gottes. Ouch ist got am crütz nit sicher vor dem volk. Dardurch das euangelion mer wurde gehindret dann gefürderet.

Darumb, herr burgermeister, frommen, fürsichtigen, wysen herren, geistlichen, gelerten, lieben vättern und brüdern in Christo, bedunckt mich not sin, daß man zůvor den Christen ein wytere bericht gebe<sup>8</sup>, 10 wie sy Christum in iren hertzen söllind bilden und machen, wofür sv inn söllind halten und achten, was sy im söllind vertruwen, weß sy sich zů im versehen söllind; ouch wofür man die heiligen sölle han, deßglychen ire bilduns, wie sölchs also klar ußwyßt das götlich wort, das uns Christum zů einem zyl setzt [cf. Röm. 10. 4], by dem wir alle ding 18 söllen finden, unnd die heyligen anzeugt4, sy habend ouch alle ding funden by dem zyl und ouch überkummen inen selbs5, nit mir oder eim andren. Darumb ich by inen das nit süchen sol. Dann, hette mir got hilff und trost an ein ort gesetzt und kein weg darzu gezeigt, were er mir nit ein fürsichtiger, trüwer got. Darumb wie Paulus uns das an- 20 zeygt zů den Ephesiern am 1. cap. [Eph. 1. 10], gipt 6 uns hierinn gůten bericht, so er sagt, das got uns habe samenhafft verfasset 7 alle ding, die im himel sind und uff erdtrich in Jesu Christo, glych ob er spräche: Ir sind zerströwt8 gewesen zů vil abgötischen bilden. Einer ist umb ein not in das Oberland geloffen graudem heiligen, der ander 28 umb ein andre not in das Niderland zu ihem 10 heiligen, der Tütsche in Wälschland 11, der Wälsch in Tütschland. Ist fürhyn 12 nit mer not also hyn und har umb üwer not zu louffen. Got hat üch alle ding zůsamen gesetzt in Christo Jesu 13. Da findend ir alles das, so ir bedörffen, by einandren samenhafft 14. Stund ab von dem 30 stuckwerck 15! Louffend zů dem rechten, volkummnen brunnen! Louffend an den rechten huffen des trosts und hilffs! Welcher nun Christum in sin hertz verfasset 16, als ob nit alle ding by im funden werdind, der macht uß im ein abgot; dann er im ein andre, frömbde gstalt gibt. Und welicher die heyligen verfaßt 17 in sinem hertzen, als 35

<sup>1)</sup> davon — 2) Interim quicquid per statuarium decissum est, id flammis iniectum ignem forsitan in culina fovit. — 3) weitere Belehrung gebe — 4) anzeigt — 5) und auch erhalten für sich selbst — 5) gibt — 7) nobis summatim comprehendisse — 6) zerstreut — 9) gelaufen — 10) jenem — 11) Frankreich, Gallien — 12) fortan, von jetzt an — 13) Deus enim in Christo Jesu omnia ista vobis summatim comprehensa proposuit. — 14) beisammen; simul — 15) omissis ergo nugis istis — 16) aufnimmt — 17) aufnimmt,

ob er by inen finde, das allein by got funden würt, der machet uß den heyligen abgött. Welcher dann by den bilden sölichs sücht und vertruwt1 ze finden, dem sind die bild rechte abgötter; dann also laßt man Christum Jesum nit herr und meister sin in sinem rych. So 5 nun ir, lieben herren, habend gnugsam ghört götliche gschrifft, darus ir got recht erkennend, sind ir schuldig, gebott lassen ußgon in üweren gebieten, das man inn allein eere, anbette und anruffe, wie der künig Nabuchodonosor, als im buch Danielis gschriben stat [Dan. 3. 24-33/. So bald er got erkennet durch das, do Isdrac, Misac und 10 Abdenago in dem brünnenden? ofen unversert blibend, ließ von stund an ein gebott ußgon in sinem rych, daß iederman den waren got sölt eeren, und welcher den lestrete mit einem wort, der sölt verderbt werden und sin huß zerstört. On zwyfel durch sölich verbott fyelend selbs hyn alle andre abgötische bild. Ouch der künig Darius im 15 selbigen buch [Dan. 6. 25-28], do er erkant, das got Danielem hat beschirmpt in der grub vor den grimmenden3, hungerstodten4 löwen, und inn uß der löwengrüb erlöset, ließ er ylentz<sup>5</sup> ein gebott ußgon in sin gantz rych, das iederman sölte den einigen, waren got fürchten und eeren, der den Danielem erlößt hette; dann sin rych ist ewig, und 20 er were ein erlöser und behalter<sup>6</sup>. So die heidenschen regenten habend, so bald sy got erkantend, gebott lassen ußgon, man sölte inn allein eeren und fürchten, wie vil mer söllend dann die christenlichen regenten, so ietz den christenlichen namen tragent, als bald sy Christum erkennend, ußgon lassen geschrifftlich 7 gebott und under-25 richt, das man in iren land und gebieten nieman sol anbetten, anruffen und eeren dann allein Christum; den für ein einigen tröster und nothelffer erkennen und ein herren über alle ding [cf. Act. 10. 36]; ouch das man die bilder erkenne holtz und stein, das darinn kein krafft oder heiligkeit sye, wie dann Paulus fürgibt [Act. 17. 29]: So wir, spricht er, götlicher ard sind, söllind wir nit meynen, die gotheit sye glych dem gold oder dem silber oder dem steiny bildwerck der menschlichen kunst und dichtung. Und so man bericht8 wurde, das inn den bilden kein gnad noch heyligkeyt ist, sölte darnach denen niemans keyn eer thun, kein hut abziehen, kein knuw bucken, kein liechter brennen, kein opffer bringen, kein fart verheissen<sup>9</sup>, nit zu dem holtz oder stein sagen: Hilff mir! Dann allein zu dem namen Christi sollent sich biegen alle knuw, himelsche, irdische und hellische [Phil. 2. 10 s.]. Das gantz hertz sol im anhangen, das gantz gmůt sol sich in inn versencken,

<sup>1)</sup> das Vertrauen, die Zuversicht hat — 2) brennenden — 3) grimmigen — 4) vor Hunger sterbenden, sehr hungrigen — 5) eilends — 6) salvator — 7) schriftliche — 5) belehrt, unterrichtet — 9) keine Wallfahrten geloben.

alle krefft sollen sich an im üben und bruchen. Und sölich underrichtlich gebott in gschrifft klarlicher, dann ich darvon sag, allen pfareren bevolhen flyssigklich dem volck zü verkünden zü den dickeren malen¹ by verlierung irer pfründen, darus dann heimisch² und frömbd so vil bericht werden und erkennen, das sy keiner heyligen bedörffend zü fürmünder³, noch vil minder irer bildren notwendig sind¹: nach sölichem gebott wurde dann güt darinn handlen mit der that; möchtint dann on unrüw und widerwillen alle mißbrüch gebessert und geendert werden. Ouch mengem das wurd gefallen und von im gelopt, dem es on sölichen bericht mißfalt und das übel schylt.

Darumb zů einem anfang, das christenliche leer in aller landschafft üwer miner herren glychförmig geprediget werd von allen pfaffen, wirt not sin, das man das in ein buch verfasse und uff das land schicke, den priesteren gebiete, das sy sölichs verkündind. Sy schryen sust in ewigkeit, sy habind das euangelium gepredget, so sy schon von men- 15 schenthant gseit hand und des heiligen euangelions nie gedacht. Also kumpt die leer Christi nit recht harfür. Ir söllend alle pfaffen heissen predigen, das Christus sinen jungeren empfolht hat ze predigen, im zügnus ze geben, das er für uns gstorben sye unnd widerumb ufferstanden. Welche das glouben für sy geschehen<sup>5</sup>, die werden sälig etc. <sup>20</sup> Wiewol<sup>6</sup> die bischoff söltind sölich befelch thun und geben allen priesteren ires bistumbs, so weerend sy und vervolgend die, so das euangelium predgend, werffend sy in gfengknus. Sy wissend vilicht und empfinden ires hohen pomps ein abgang. Dann, sol der arm, demůtig, blůtig Christus dem volk verkündt werden, so můssend die 25 rychen, hochfertigen, guldinen bistumb ze grund gon. Söllend sy dann ufrecht blyben, so muß Christus gar an den rugken fallen 7. Dann es mag den stich nit lenger enthalten8, es muß eins das ander umbstossen. Da muß die weltlich hand 9 vestheben 10, das Christus uffrecht blyb und uffgericht werd; ich mein: sin wort und lere.

Es gieng vor zyten ouch also, das bischoff den euangelischen predgeren werten <sup>11</sup> und nienan liessend blyben, aber die weltlichen beschirmptend sy, wie wir dann actorum 23. lesen. Do Paulus für den hohen bischoff gestelt ward, und da erzalt <sup>12</sup>, wie im Christus bevolhen hette

## 21 A Marginal Episcoporum encomium.

<sup>1)</sup> oftmals — \*) einheimische — \*) Fürsprechern — \*) noch viel weniger ihre Bilder nötig haben — \*) welche glauben, daß das für sie geschehen sei — \*) obschon — \*) so muß Christus auf den Rücken fallen, d. h. unterliegen — \*) d. h. er kann nicht länger stand halten. Vgl. die Redensart "Er will den Stich nicht halten" Wander IV 847, Nr. 54. — \*) magistratus — \*\* io) fest halten, ernstlich dafür sorgen — \*\* ii) wehrten, sich ihnen entgegenstellten — \*\* iii) erzählte.

inn zů verkünden, sagt der bischoff zů denen, die umb den Paulum stundend, sy söltind inn uff das mul schlahen. Unnd ein rott des bischoffs supenfresser schwüren zesamen dem bischoff zu wolgefallen, sy wöltind fürhyn nit mer essen oder trincken, bis sy Paulum umbbrechtind. Aber die weltlichen bschirmptend in. Der oberst houptman geleytet inn in das hörläger2 und schickt inn mit eim reysigen züg3 dem landsherren Felix, das er inn vor den bischoffen beschirmpte. Die geistlichen prelaten habend die priester ußgsendt uff die pfrunden glycherwyß, wie ein houptman sine söldner uß uff die 10 lifrung 4 schicket, sy söllind sich behelffen 5 mit spys unnd tranck. sy aber wyter gryffend dann uff spys und tranck, beroubend die armen lüt gar, kumpt klag für den feldherren, so weeret er inen nüt. Er besorget, so er sy darumb straffte, wurden sy ein grösseren sold forderen, das sy by im im feld blyben möchtind. Also hand die bischoff, äpt, 15 pröpst und die stifft die priester uff die lifrung 6 gschickt, das sy sich behelffen, wie sy mögend. Sy zühend den zänden gar dannen und lassend den priestern arm, klein underhaltung7. Do habend die pfaffen mussen erdencken votiva, messen verkouffen, und guldin messen erdacht, die noch mer gultend8; habend erfunden librum vite, wuchen-20 brieff<sup>9</sup>, schabrödel, schyndzedel 10 und derglichen vil. Do habend sy in den predginen der warheit mussen verschonen, daß disen dingen kein schaden bschech. Wo dann klegt11 für die prelaten kam, sy söltind die priester uß den zähenden gnugsamlichen versehen, sy werend der welt überlegen 12, das sy den zehenden söltind geben, und darzů den priester uß irem eignen seckel ouch erziehen 18, zů dem, so werde inen das euangelium nit gepredget: do habend die prelaten inen das nit wellen weren und das euangelion ze predgen bevolhen. Ursach: Wann sy das euangelion recht erwutschind 14 und harfür zugind heiter und clar, so wurde Christus widerumb dadurch in sin herrschafft gsetzt und uffgericht. Denn so möcht er die fünd 15 nit by im dulden; er wurd es alles ze huffen stossen 16. So die geistlichen nit darzů wöllen helffen, daß Christus widerumb gantz und uffgericht werde,

28 zugind ] A Druckfehler zngind.

<sup>1)</sup> assentatores — \*) Heerlager — \*) mit einer Anzahl Soldaten, unter militärischer Bedeckung — \*) Proviant für die Kriegsmannschaft — \*) sich ernähren, sorgen für — \*) Proviant, Lebensunterhalt — \*) Lebensunterhalt — \*) kosteten — \*) d. h. Dispense vom Stationsfasten. Siehe Kath. K. L. IV 1269 f. — 10) d. h. Zeddel, Vergünstigungen, mit denen sie etwas zusammenschaben und zusammenschinden können — 11) Klage — 12) überlästig — 15) den Lebensunterhalt gewähren — 11) eigentlich: erwischten, d. h. ergriffen — 12) Erfindungen, List — 16) über den Haufen stoβen, vernichten.

wirt not sin, daß die weltlichen das understandint¹. Ir haben bißhar, lieben herren, mengem² weltlichen fürsten gholffen widrumb in sin herschafft umb gelts willen, so helffen nun umb gots willen Christo, unserm herren, widerumb in sin herschafft, das er in üwren gebieten allein werde anbettet, geeret und angeråfft, und in uns Christen allein hersche und regiere, und werde darfür geachtet und ghaltenn von den üwren, darzå inn sin vatter gesetzt hat und uns geben als für den eynigen, waren mitler, erlöser und nothelffer³. Und nemmend die sach dapffer und christenlich in die hend; dann dis ist die recht eer der heyligen, das man Christum lasse herr sin über sy und über und alle ding im himel und uff erden.

Es klagend sich vil, man wölle die heyligen nit lassen blyben, unnd sy zů nüt machen. Ich klag mich vil mer, daß man Christum Jesum zů nüt macht; das er das nit mer gilt, darzů er geben ist von sim vatter; daß er sol vergeben getorben sin [cf. Gal. 2. 21], und gar 15 uß dem mittel gworffen ist , und man die heyligen über inn hat erhebt wider iren willen und wider das götlich gebott; das die grössest erzurnung ist der heiligen und ein geistlicher diebstal, got sin eer stelen und die den heyligen geben. Liesse man Christum allein herr unnd meyster sin über alle ding! Unnd so er uns also růwigklicht möchte 26 regieren unnd sin werck in uns verbringen 6, so hettind wir under einanderen brůderliche růw, christenlichen fryden, götliche hulde und gnad hie im zyt unnd darnach das ewig leben.

Das verlych üch got und allen Christen. Amen!

Glych uff dise red sprach

Sebastianus Hoffmeister, doctor und predicant von Schaffhusen: Gebenedyet ist die red dines munds.

Demnach stund

doctor Joachim von Watt

uff, ernstlichen ermanende: ob yemand mer in der stuben were, dem nit gnüg bschehen, das er yetzund umb gottes willen und umb der warheit willen harfür wölte tretten und dasselbig offnen?.

Hie was niemandt überal, der ützid<sup>8</sup> hiewider wölte.

3 umb gots ] A Druckfehler unb gots — 5 anbettet ] A Druckfehler angettet.

<sup>1)</sup> für sich in Anspruch nehmen, unternehmen — 2) manchem — 3) redemptor — 4) umsonst; frustra — 5) et a mediatoris officio sit repulsus — 5) proficere — 7) dartun — 5) etwas.

Als nun yederman schweyg, stund Zuingly uff unnd ermant ein eersamen radt der gstalt:

Zuingly.

Eersamen, gnädigen, lieben herren und getrüwen ußerwelten brûder in Christo! Ich ermanen üch zů dem aller flyssigesten, das ir got wellind lassen walten in denen dingen, die der geist gotts lert und heißt. Dann ye alles, das got, unser einiger trost und säligmacher, leert und underwisen hat, dem sollend billich alle Christen gefölgig¹ sin. Lassend üch nit erschrecken, gnädigen, lieben herren! Got stat an unser syten; der wirt das sin wol beschirmen. Ich kan wol erkennen, das üch, minen herren, vil zů handen stoßt², das aber wenig bedenckend, allein umb des luteren worts gottes willen. Nun im namen gottes! Man můß den herren lassen walten; der wirt die sinen in ewigkeit in keinen nöten nit verlassen. Hab wol vernommen, wie das gester³ ze nacht etlich hin und wider geloffen sind und gsagt, man wölle yetzund das blůt und den lychnam Christi in die schlafftrünck ziehen⁴. Der meinung ist nieman.

Dis redt der Zuingly mit so grossem ernst und mit so getrüwem gemüt zu christenlicher eynigkeit, daß er sich selbs mit vil andrem 20 bewegt zu weynen, also, das er nit wyter vermocht zu reden.

Do stånd Leo Jud uff und redt nit mit minderem ernst die meynung:

Leo Jud.

Lieben mine brûder in Christo. Ir haben ghört, wie das uns mine herren von Zürich anfangs dis handels gsetzt haben mengklichem 5 antwurt ze geben der gegenwürffen 6 halb, so von üch harfürgetragen.

Nun erman und bitt ich üch umb gottes willen, ir wellend miner unzucht<sup>7</sup>, so ich vilicht brucht, übersehen, und wöll ein ietlicher dasselbig der gstalt und mit sölichem gmut von mir uffnemmen, indem es von mir geschehen ist.

Ich erman üch hieby ouch, ir wöllind dem wort gottes on underlaß obligen und dasselbig üweren underthonen styff<sup>8</sup> predgen und fürhalten nach der einvaltigen meinung Christi zu besserung und nit zu böserung<sup>9</sup>. Also wil ich — ob got wil — unverruckt<sup>10</sup> by dem wort gottes blyben und min leben darby lassen. Niemand mag der seel

16 blůt ] A Druckfehler blůt — 25 f. mengklichem ] A Druckfehler memgklichem — 26 üch ] A Druckfehler üch.

<sup>1)</sup> gehorsam — 2) Scio equidem, patres conscripti, multa vobis adversa toleranda esse — 3) gestern — 4) als Schlaftrunk brauchen; in commensationem convertere — 5) jedermann — 6) Einwürfe — 7) Unbescheidenheit — 8) fest, unentwegt — 9) Ärgernis — 10) unentwegt.

schaden; dem lyb mögend alle menschen schaden. Und ir, so der gschrifft verstendig¹ sind, wöllend dasselbig nit zů zanck — als dann etlich thůnd —, nit zů hochmůt, sunder zů eynigkeit und besserung üwerer sitten unnd des nechsten menschen bruchen.

Ir, mine herren von Zürich, sollend ouch styff, wie Christen gebürt, by der leer gottes blyben und des wort beschirmen. Ir söllen ouch schaffen, das diß in üweren gebieten den üweren gepredget werd und dem mandat nachkummind, von üch, minen herren, ußgangen. So das beschicht, so wirt got gwüsser sach in ewigkeit by üch ston als by sinen usserwelten.

Summa siner red.

## Zuingly

begert ouch, man sölte im siner ungschickten worten verzyhen. Ermant ouch die, so sich der gschrifft undernemind<sup>2</sup>, das sy nit mer wöllind wissen dann gůt sye; dann er sömliche arbeit habe zů uffnen<sup>3</sup> to das wort gottes, die niemant bekant sind dann got und im allein. Ermant ouch hieby, es wölle niemand von sin selbs gewalt<sup>4</sup> ützidt<sup>5</sup> handlen, wie dann ietz mit den götzen beschehen<sup>6</sup>.

Summa.

Nach disem allem stünden die dry doctores, die presidenten, uff 20 unnd redt doctor Joachim also:

### Doctor Joachim.

Herr burgermeister, edlen, gestrengen, frommen, lieben, eersamen, wysen und gnädigen herren von kleynen und grossen rädten diser loblichen statt Zürich! Als dann üwere ersame wyßheit uns — wiewol kleinfûg<sup>8</sup> — in angang<sup>9</sup> des ansichtigen, treffenlichen und christenlichen handels zü presidenten und schidlüten<sup>10</sup> verordnet und bestimpt hatt, befelhen mir mine herren doctoren und mitpresidenten, üch der eeren halb, ouch geneigts und gnädigs willens, uff das höchst und obrest ze dancken. Enbieten sich desselben halb und ich mit sampt inen, sölichs umb üwer ersam wyßheit zü beschulden<sup>11</sup> und zu verdienen. Wöllend ouch unser genädig herren gebetten han, von uns, unsers besten vermögen nach, so wir nit gespart, vergüt zü haben<sup>12</sup>. Zü dem, als ir, min gnädig herren, samenlich und sunderlich<sup>13</sup> die disputation der zweyen houptarticklen, namlichen: von den bildnussen oder götzen, ouch von ynsetzung der meß und mißbrüchen derselbigen,

¹) kundig — ²) mit . . . beschäftigen — ³) Förderung — °) mit eigner Gewalt, Willkür — °) etwas — °) Anspielung auf das stürmische Vorgehen von Niklaus Hottinger und seinen Genossen. Siehe Einleitung oben S. 664 f. — ¹) Siehe oben S. 677. 1g. — °) gering an Bedeutung — °) Anfang, Eröffnung — ¹°) Schiedsrichter — ¹¹) verdienen — ¹²) es für gut, genügend ansehen — ¹°) zusammen und einzeln.

ietz uff dritthalben tag ernstlich und flyssigklich gehandlet, gehört, vernommen und verstanden hand, wie und in was maß die mit ursachen und mit vermeinten gschrifften angefochten, ouch wie sy von den gelerten meister Ulrichen Zuingly und meister Leo Jud, üweren wächteren und predgeren, beschirmet und behalten sind: wil uns beduncken und hand des warlich nit zwyfel, die heilig geschrifft, das götlich wort, werde nach sinem inhalt styff und unüberwunden blyben. Das aber uns in diser sach zimmen und gebüren wölle, ützid zü sprechen oder urteilen, das wil es nit. Wir hand ouch des von üch noch yemants anders keinen befelch. Und erkennend wol, das wir söllichs on argwon eines frävels unnd vermessenheit nit fürnemmen möchtind.

Hierumb, gnädigen herren, setzend wir ietz gehörten handel zu üweren ersamen wyßheit, den zu ermessen und den zu bewägen¹, mit grosser hoffnung, got, der allmechtig, werde üch, als den obren, ouch geneygten und willigen zu beschirmen die warheit, yngeben und fürschlahen mittel und weg, durch die das wort gottes, das sin selbs richter² ist und sin wil, gehandthabt und geprediget, darzu die mißbrüch, so lange zyt uß verhengen des zorns gottes yngewachsen sind, on verletzung der blöden in üwer landschafft abgestelt und hyngethon werdind.

Wyter befelhen mir mine herren und brüder mitpresidenten ze reden mit geistlichen und weltlichen, hie gegenwürtigen, sy wöllind alles das, so wir gehandlet, im besten annemmen und verston, und nit für übel han, das wir nach erheuschung der ordnung, ouch uß befelch eins burgermeisters und rädten, etlich mit irem namen anzogen und inen zü disputieren platz geben, wann das nit uß haß oder uffsatz, als vilicht etlich habend wellen verston, sunder uß güter meynung zü erkunden den grund und warheit beschehen ist: und wol zü verston, das wir uß unversehnem züfal zü disem ampt erwelt, denen der merteyl diser mengy unbekant, ützid gfärlichs handlen habind mögen. Wöllend die sach also mit beschlossen haben.

Demnach stånd der herr burgermeister uff und redt also:
Burgermeister Markus Röyst.

Gnädigen, lieben herren und güten fründ in Christo Jesu! Es habend üwer etlich sachen harin gezogen, nit zu der sach dienende, die ich hab gheissen schwygen und abston. Bitt ich üch, ir wöllind mir dasselbig verzyhen und nit zu argem rechnen.

Ir, mine herren presidenten! Mine herren von Zürich dancken 40 üch zů dem aller höchsten, so sy vermögend, das ir inen zů willen

 $<sup>^{\</sup>text{1}})$ erwägen —  $^{\text{2}})$ sein eigener Richter —  $^{\text{8}})$  Forderung —  $^{\text{4}})$  unvorhergesehenem. Zwingli, Werke. II. 51

worden sind. Sy erbietend sich ouch sölichs gegen üch allen und gegen yedem in sunders zu verdienen, wo sy das kündind 1.

Deßglychen ouch ir, mine herren von Zürich, sollend das wort gottes dapfferlichen, manlichen, on alle forcht annemen. Got, der allmechtig, würt üch glück geben. Ich kan nit wol von den sachen reden; ich red eben darvon wie der blind von den farwen<sup>2</sup>. Iedoch so müß man das wort gottes redlichen an die hand nemmen. Unnd bittent got allsamen, das es wol gang.

Dyß redt der burgermeister Röyst mit grossem ernst, mit klügeren

und mit mer worten. Dyß ist aber summa.

Hie stund doctor Joachim wider uff, also sagende:

Doctor Joachim von Watt.

Herr burgermeister und gnädigen herren! Mine herren mitbruder und presidenten bevelhen mir, üwer eersamen wyßheit trüwlich ze bitten umb gottes willen, ir wöllend den armen gefangnen, die so lange <sup>15</sup> zyt schwarlich gelegen<sup>3</sup>, gnädigklich ingedenck sin in maß und gestalt, wie am mentag<sup>4</sup> zu abent vergangen doctor Sebastion von Schaffhusen in unserem namen üwer wißheit fürgehalten hat.

Do stund

der apt von Capell<sup>5</sup>

20

uff und ermant die herren von Zürich, das sy die sachen des euangelii onerschrocken annemind und dasselbig, wie der comenthür<sup>6</sup> gsagt hatt, verschaffind gepredget werden; dann vil der pfaffen wärind ungelerter, dann das sy köndint oder möchtind das euangelium predgen. Was in sinem vermögen were, das wölt er nit sparen, sunder mit 25 fröden aigner person darstrecken; dann es mußte gepredget werden, wölte man echt<sup>7</sup> Christen genempt werden.

Der gfangnen halb begert er ouch, das man sy umb gottes willen der gfengknus, so nun ein gûte zyt gewärt hette, erliesse.

Das begerten ouch der propst<sup>3</sup> und der comenthür von Küß- 30 nacht<sup>9</sup>.

9 redt ] A $\mathit{Druckfehler}$ ret<br/>d-13 Herr ] $\mathit{A}$   $\mathit{Druckfehler}$ Her<br/>t-17 zů ] $\mathit{A}$  zü.

¹) könnten — ²) Zu der Redensart "Er redet wie der Blinde von der Farbe" siehe Wander I 405, Nr. 103. — ³) in schwerer Gefangenschaft gelegen — ') Montag — ³) Wolfgang Joner, genannt Rüpli. Siehe oben I 568, Ann. 5 — °) Kontur Konrad Schmid von Küßnacht. Siehe oben S. 699, Ann. 5 — ¬) echte, wahre — °) Felix Frey. Siehe oben S. 714, Ann. 3 — °) Niklaus Hottinger ward als der Hauptanstifter zwei Jahre aus dem Gebiet von Zürich verbannt; ebenso Hochrütiner. Okenfuß erhielt einen Verweis vor dem Rat. Hottinger lebte dann in der Grafschaft Baden. Dort wurde er wegen seiner Bekämpfung von Meßopfer und Heiligenverchrung gefangen gesetzt und von der Tagsatzung in Luzern trotz Fürsprache des Rates von

Hie ist zå dem aller kürtzesten die gantz summ und inhalt diser disputation oder gesprächs, der götzen und der meß halb, begriffen, so vor eim ersamen, christenlichen geseßnen radt der loblichen statt Zürich, ouch sunst vor mengklichem verloffen unnd gehandlet; obglych wol vil andere reden, von etlichen bschehen, nit gschriben stond. Ist die ursach, das sy nit zå der sach gedient haben; deßhalb ich sy ungeschriben verlassen hab.

Beschehen uff zyt und tag, wie vorgemeldt.

Hiemit befilch ich mich allen getrüwen dieneren Christi in ir gebett mit begern erledigung irer gewüßnen<sup>1</sup>.

Anno 1523.

Zürich am 9. März 1524 zur Hinrichtung durch das Schwert verurteilt. Näheres siehe Stähelin, Rudolf: Die ersten Märtyrer des evangelischen Glaubens in der Schweiz. Heidelberg 1883, S. 9 ff. — 1) Gewissen.

G. F.

# Ratschläge betreffend Messe und Bilder.

10.-19. Dezember 1523.

Nach der zweiten Disputation war man einig geworden, die Fragen der Messe und Bilder zu verschieben, bis Priesterschaft und Volk besser unterwiesen seien (vgl. die Einleitung zu Nr. 28). Die Ruhe dauerte aber nicht lange. Anfangs Dezember, als die Disputationsakten erschienen, erfolgten Unruhen, die den Rat zu Beschlüssen nötigten.

Die Helfer am Großmünster weigerten sich, ferner Messe zu lesen. Kaplan Johannes Widmer wurde, als er des Leutpriesters Messe las, als "Gottsmetzger" geschmäht. Propst und Kapitel beschwerten sich vor Rat, in Gegenwart der Kapläne und Helfer. Es wurden sogar Kirchenbücher geschädigt, weggetragen, eines ins Wasser geworfen (Aktens. Nr. 456).

Der Rat beschloß am 10. Dezember, das Mandat über Bilder und Messe, das nach der zweiten Disputation ausgegangen war, auf Sonntag den 13. neuerdings in den drei Leutkirchen der Stadt verkünden und den Übertretern strenge Strafe androhen zu lassen (Aktens. Nr. 456, 458), zugleich aber auch die damaligen Verordneten zu beauftragen, wegen der Messe abermals zu beraten und Vorschläge zu machen, wie man sich in diesen Dingen ferner halten wolle (Nr. 456).

Binnen wenigen Tagen lagen drei Ratschläge vor, zwei wegen der Messe und einer wegen der Bilder. Einhellig wurden die Verordneten wegen der Bilder, während sie sich wegen der Messe trennten: die Leutpriester beantragten einen entscheidenden Schritt, das Abtun der Messe und die Einführung des Abendmahls auf Weihnacht; die Prälaten und Ratsherren, obschon sie zugaben, daß die Leutpriester die Schrift für sich haben, schlugen einen Mittelweg vor, da man um der Schwachen willen die Messe "nicht jäh abstricken" könne. Das Nähere ist aus den unten abgedruckten Stücken ersichtlich.

Es war vorauszusehen, wie der Rat entscheiden werde. Er stimmte dem einhelligen Antrag wegen der Bilder zu, und bezüglich der Messe nahm er den bedächtigeren Ratschlag an; die Leutpriester, mit Zwingli voran, drangen nicht durch. Zugleich ward angesehen, daß die Priester in der Stadt auf den 28. Dezember vor beide Räte geladen werden sollen, um die Meinung derselben zu vernehmen, wobei diejenigen Priester, die mit dem Ratsbeschluß nicht einverstanden seien, mit der Bibel und anderen Büchern erscheinen und ihre Gründe gegen die Disputation vorbringen sollen; ferner wurde beschlossen, daß Zwinglis "Inleitung" den Bischöfen und den Eidgenossen zuzusenden sei mit der Anforderung, dem Rat von Zürich allfällig Schriftwidriges darin nachzuweisen, und zwar bis Pfingsten, nach welchem Termin dann weiter gehandelt werde (Aktens. Nr. 460, 464).

Als dann bei der Vorladung am 28. Dezember Chorherr Hofmann in etlichen Artikeln widersprach, ordnete der Rat auf den 13. und 14. Januar 1524 für ihn und andere altgläubige Chorherren eine Disputation vor einigen Gelehrten an. Auf erstatteten Bericht erkannte der Rat, die Herren haben "nichts geschaffet"; man lasse sie glauben, was sie wollen; wenn sie aber wider ergangene Mandate reden und handeln, werde man sie der Pfründen entsetzen und ihnen "den Weg wieder zur Stadt hinaus zeigen" (Aktens. Nr. 483/86, 489).

Damit war die altgesinnte Partei in Zürich gebrochen. Zwingli stand allseitig siegreich da. Mit Macht brachen nun die Reformen herein. Auch die Fragen wegen der Bilder und Messe fanden ihre Erledigung.

E. E.

## Manuskripte.

T.

Das Autographon Zwinglis scheint verloren gegungen zu sein. Es existiert aber für die Stücke I—III eine zeitgenössische und, wie sich bei II und III konstatieren läβt, genaue Kopie von unbekannter Hand, die nur in der Orthographie und in anderen kleinfügigen Dingen vom Autographon Zwinglis abweicht.

Staatsarchiv Zürich. Sign. E. I. 1. 1. Das Stück verteilt sich auf vier unpaginierte Folioseiten und zwar fallen auf Seite 1 34 Zeilen,

auf Seite 2 30 Zeilen, auf Seite 3 32 Zeilen und auf Seite 4 noch 9 Zeilen (die Fortsetzung siehe bei II und III). Die Schrift ist gleichmäβig und sorgfältig.

### II.

- A. Das Autographon Zwinglis. Staatsarchiv Zürich. Sign. E. I. 3. 1. Zwinglischriften Nr. 8. Das Manuskript scheint in einem Zuge geschrieben zu sein. Eine grosse Reihe von Korrekturen, Tilgungen und Einschaltungen von Worten und ganzen Sätzen lassen es durchaus als Konzept erscheinen (den Nachweis dieser Korrekturen usw. siehe beim Abdruck in den textkritischen Anmerkungen). Das Gutachten steht auf zwei Folioseiten, die von späterer Hand foliiert wurden (fol. 61 ff.) und zwar enthält Seite 1 33 Zeilen, Seite 2 noch 18 Zeilen.
- **B.** Das Stück ist von derselben Hand wie Nr. I (siehe oben) und Nr. III (siehe unten) kopiert. (alles Nähere siehe oben) und zwar so, daβ auf der für Nr. I begonnenen Seite 4 noch 28 Zeilen und auf Seite 5 38 Zeilen stehen.

### III.

- A. Das Autographon Zwinglis. Das Stück bildet die Fortsetzung des oben unter Nr. II beschriebenen Autographons (alles Nähere siehe oben) und zwar so, daß auf Seite 2 noch 13 Zeilen, auf Seite 3 7 Zeilen stehen. (N.B. Über den von anderer Hand dem Autographon beigefügten Zusatz von 11 Zeilen siehe unten beim Abdruck in den textkritischen Anmerkungen.)
- **B.** Das Stück ist von derselben Hand wie Nr. II und III kopiert (alles Näheres siehe oben); es steht dort Seite 6 auf 34 Zeilen.

## Abdrucke.

T.

 $Abgedruckt\ bei$ 

- 1. Bullinger I 162-164.
- 2. Schuler und Schultheß I 566-568.
- 3. Egli Nr. 460. I.

#### II.

Abgedruckt bei

- 1. Schuler und Schultheβ I 579—580.
- 2. Egli Nr. 460. II.

### III.

Abgedruckt bei

- 1. Schuler und Schultheß I 580-581.
- 2. Egli Nr. 460. III.

Unserer Ausgabe ist für I die oben beschriebene Kopie, für II und III das Autographon Zwinglis zugrunde gelegt; für II und III ist die oben beschriebene Kopie, mit B bezeichnet, in den textkritischen Anmerkungen berücksichtigt.

G. F.

### Nr. 29. I.

Rattschleg und meinung von der mäß, durch den doctor zum Frowenmünster<sup>1</sup>, meister Huldrich Tzwingli und meister Lewen<sup>2</sup>, lütpriester zu Sanct Peter, anzöigt.

Zum ersten ist ir meinung nit, daß dem fronlichnam und blût 5 Cristi Jesu hie nüt gemindert oder abzogen sölle oder möge werden, sonder daß er nach der uffsetzung<sup>3</sup> Cristi und nüt anders geprucht werde; dann eß nit ein ding ist, von dem fronlichnam und blût Cristi reden und von der mäß. Eß wirt ouch der nam der mäß und bruch im wort gottes niendert<sup>4</sup> funden. Aber der bruch deß fronlichnams 10 und blûts Cristi hat in dem offnen<sup>5</sup> wort gottes grund und bruch. Wo ouch der fronlichnam und blût Cristi und die mäß ein ding were, so volgte, daß ein ieder, so den fronlichnam und blût Cristi nüsse<sup>6</sup>, ouch mäß hielte; daß aber nit ist.

Zum andern: So nun die mäß fürgegeben wirt, alß ob sy für 15 andere mentschen mit opffern bezale, und aber clarlich erfunden wirt, daß eß nit also ist (dann daß ein bsondere schmach deß lydens Cristi were, glych alß ob er, einest uffgeopffert, nütt für der gantzen welt sünd gnüg gethan hette), so müß ie ein ieder Crist gereitzt werden, daß, so ane grund deß gottlichen wortes, ja mit schmach gottes, uß 20 mentschlicher vermessenheit angesehen ist, abzethün, hinzenemen und gar zů vernichten.

Zum dritten ist ir meinung, deßhalb by dem lutern wort gottes zů belyben 10, und demnach gott lassen walten. Dann wie man immer ein meinung ansicht, můß doch dieselbe, so verr 11 sy wyder daß wort 25 gottes ist, abgethan werden; dann ein iede pflantzung, so nit vom himelschen vatter gepflantzt ist, wirt ußgerütet [Matth. 15. 13]. Und ob glych ander ordnungen wurdend angesehen, můßtind doch wir für und für wyder dieselben, so verr sy wyder gottes wort, mit dem wort gottes fechten, uß wellichem täglich unrůwen entspringen wurdent.

Zum vierden: Unnd ist diß die sum 12 der meinung uß dem wortt gottes, das man den fronlichnam unnd blüt Cristi mit beiden, win unnd brottes, dem Cristenvolck reiche zu einer widergedächtniß des

10 im wort | Schreibfehler wirt im wort.

<sup>1)</sup> nämlich Heinrich Engelhard. Über ihn siehe oben I 144, Anm. 3. — 2) Über Leo Jud siehe oben I 529, Anm. 1 u. 2. — 3) Einsetzung — 4) nirgends — 5) klaren, deutlichen — 5) genösse — 7) einmal — 5) ohne — 9) gänzlich, völlig — 10) bleiben — 11) insofern, wenn — 12) Summe, Hauptsache, zusammenfassende Meinung.

lidens Cristi, also, das wir den tod des herren ußkündint, so offt wir die spis unnd tranck gepruchent [1. Cor. 11. 26], wie dann sölliche meinung Matthei am 26. [Matth. 26. 26-29], Marci am 14. [Marc. 14. 22-25], in der ersten epistel zunn Corinteren am eilften capitel [1. Cor. 11. 23-29] clarlich ußgedrückt ist.

Zům fünfften: Embütend wir unns, desselbigen gebruchs ein übung offenlich uff den heiligen wienachttag zů thůn<sup>2</sup>, schlechtlich<sup>3</sup> nach dem insetzen unnd bruch Cristi, dann wir ye der welt den uffrechten<sup>4</sup> gepruch nümmen<sup>5</sup> verhaltenn<sup>6</sup> mögent; unnd ob man unns den glich nüt erloubti<sup>7</sup>, můssent wir beide, lichnam unnd blůt, brott unnd win, den begerenden reichen oder aber lügenhafftig by dem wortt gottes stan.

Zům sechßten: So aber die mentschlich seel täglich mit sünden bekrenckt<sup>§</sup> wirtt, ist ouch nott, das sy täglich mit dem wortt gottes gesterckt werde. Darumb ist unnser erbietten, das wir ansähen wöllind unnder einandern, das man alle tag zů komlicher<sup>§</sup> tagzytt ein viertel oder halbe stund ein stucke<sup>10</sup> unnd teil uß der göttlichen geschrifft predge und demnach, ob yeman begerte, denselbigen spißen und trencken nach inhalt des wortts gottes.

Zům sybenden: Unnd ob sich hie yemand meinte beschwertt sin mit der grossen menge der müssigganden pfaffen, sol derselb gedencken, das es vil weger 11 ist, wir lassen sy nach irem harkommen im fryden absterben,- weder das man sy zwinge, ze thůn wider die ordnung gottes; dann es weger ist müssig gegangen, weder letz 12 unnd übel gewercket 13. Es were zů besorgen, wo man inen gewonette 14 ire bestetungen ze brechen 15 by irem leben, man wurd mit der zytt ouch andere ding unnderstan anzegriffen, wellichs ein bärliche 16 zerrüttung wider gott unnd cristenlichen fryden bringen möcht. So man aber keine pfaffen von nüwem annemmen, württ die yetzige sum 17, ee unnd wir selbs wenend 18, abgan 19; dann vil der chorherren und caplanen

3 Matthei am 26. ] Schreibfehler Matthei am 24. — 3 Marci am 14. ] Schreibfehler Marci am 22. — 4 am eilften capitel ] Schreibfehler am andern capitel von späterer Hand ist dann andern unterstrichen und darüber gesetzt worden eilften.

¹) gebrauchen — ²) Vgl. die Einleitung. — °) ohne weiteres, nur, ganz — ') richtigen — °) nicht mehr — °) vorenthalten — ¹) erlaubte — °) gemütlich angefochten, angegriffen. Siehe Id. III 835. — °) passender, geeigneter, bequemer — 1°) Stück — ¹¹) besser — ¹²) falsch, unrichtig — ¹³) gehandelt — ¹⁴) wenn man es bei ihnen zur Gewohnheit werden ließe — ¹⁵) die [ihnen gegebenen] Versprechungen zu brechen d. h. ihnen Pensionen zu entziehen, die sie erhielten, falls sie nicht durch anderweitige Einkünfte (Besorgung einer Pfarrei usw.) genügenden Lebensunterhalt fanden. — ¹⁵) offenbare, deutliche — ¹³) Summe, Menge, Zahl — ¹⁵) früher als wir es selber meinen — ¹⁵) abgehen, verschwinden.

uff pfarren 1 gewidmett 2 werdend; ouch sind vil mer anderer wägen 3, durch die man täglich sy mindern mag 4.

Demnach, ob üwer lieby unnd wyßheit söllichen weg nit wölte annemen, wüssten wir kein andern wäg, der dem gotswortt so mithellig sye. Darumb byttent wir üwer ersam wyßheit, die wölle doch zum aller wenigisten ansehen, das man keine pfaffen zu meßhalten welle zwingen; dann ye dises sacraments nun ein insatzt ist. Nun liesse aber sich kein ley zwingen, so dick zum tisch gottes ze gan; also sol man ouch billich keinen Cristen, so der schon pfaff ist, darzu zwingen; dann wir schlechtlich diß unnd andere sacrament nach dem inhalt des worts gottes zu bruchen genöttett werden.

Darumb ist unnser ernstlich meinung umb der eer gottes willen, üwer wyßheit welle <sup>13</sup> sich trüwlich unnd unerschrockenlich <sup>14</sup> an das wortt gottes lassen; dann alle, die sich des ye gehalten habend, sind von gott nit verlassen. Ir hand üwers ratschlags ein grund, namlich: das häll wortt gottes; unnd die darwyder fechtend, hand nüt dann das wortt des mentschen. So nun gott uff unser sytten ist, wer wil wyder unns syn [Röm. 8. 31]? Lassend gott in sinem gsind <sup>15</sup> hußhalten, unnd was er heißt <sup>16</sup>, dem gand nach <sup>17</sup> als die gehorsamen sün, so werden ir nüt mögen irren noch überwunden werden.

Amen.

10 zwingen ] Manuskript zwungen.

<sup>1)</sup> Pfarreien — 2) mit einem Widem (d. h. mit Grundstücken, die zur Dotation einer Pfarrkirche gestiftet sind) ausgestattet, dotiert. Vgl. Lexer III 821 f. — 3) auch gibt es [noch] viel mehr andere Wege — 4) Vgl. zu diesem Abschnitt "Ein christenlich ansehen und ordnung, von den ersamen burgermeister und rat und grossen rat der stadt Zürich, auch probst und capitel zum Grossen Münster daselbst, von der priesterschafft und pfründen wegen ermessen und angenommen" Egli Nr. 426. Auch abgedruckt bei Bullinger I 115—119. Auch separat erschienen Zürich 1523. Das Stück ist datiert vom 29. September 1523. — 3) solchen, den vorgeschlagenen — 3) entsprechend — 7) mindesten — 6) wolle — 3) d. h. nur eine [menschliche] Einsetzung, Einrichtung ist — 10) Laie — 11) oft — 12) in gerader, einfacher Weise — 15) wolle — 14) unerschrocken, ohne Furcht, standhaft — 15) in seinem Hauswesen, seiner Familie, unter den Seinen — 16) befiehlt — 17) geht nach, gehorcht.

### Nr. 29, II.

## Die ander meinung [von der mäß].

- 1. Die vordre meinung, durch die dry lütpriester 1 anzeiget, ist one zwyfel die aller richtigost 2 und dem wort gottes die aller glychförmigost 3. Dannenhar hierinn nüt sol fürgenomen 4 werden, das nit dahin lange 5, das man mit der zyt schlecht 6 uf den bruch des lutren worts gottes kume. So aber noch zu diser zyt die hertzen und gloub der menschen unglych dann vil noch so blöd sind, als wir all gemein vor unlangem zyt ouch gewesen sind —, wirt not sin, das man etwas den blöden nachgeben werd, bis das sy zu dem alter und stercke der vesten spys kumen mögind [Hebr. 5. 15, 1. Cor. 3. 15.]. Hierumb hatt uns nit ungut bedücht ein meinung anzeigen, die den vesten nit nachteilig und den blöden nit vorteilig oder ergerlich wäre, sölcher gstalt, in hoffnung, der almechtig gott werde unser gmut gnädiklich ansehen, das wir ze buwen 7 und nit abzebrechen geneigt sind.
  - 2. Das die lütpriester allen denen, die diss helig<sup>8</sup> sacrament des fronlychnams und blûtes Christi mit dem win und brot begerend, geben söllend; denn der mund gottes hatt es selbs sölcher meinung anggeben und yngesetzt, deshalb man es nach der ordnung gottes nieman abschlahen kan. Und wie ioch<sup>9</sup> ietz und mit der zyt in dem messhalten gehandlet werde, so sol doch nieman der bruch<sup>10</sup> dess sacraments nach dem ynsatz Christi abgeschlagen werden. So wirt
  - 3 1. ] steht bei A am Rand; fehlt bei B 3 anzeiget ] B angezöigt 4 richtigost ] B richtigest 4f. glychförmigost ] B glichförmigest 7 kume ] B komme 8 menschen ] B mentschen 8 unglych ] A hatte zuerst im Text unglych ist; dann wurde ist durchgestrichen und am Rand durch sind ersetzt; doch wurde auch sind durchgestrichen. 10 blöden nachgeben ] B bloden nachgeben 11 kumen ] B kommen 11 mögind ] B mögend 12 anzeigen ] B anzöigen 13 oder ergerlich ] die Worte sind bei A am Rand beigefügt. 13 sölcher ] B söllicher 14 gnädiklich ] ist bei A am Rand beigefügt. 16 2. ] ist bei A am Rand beigefügt; fehlt bei B. 16 helig ] B heilig 17 Christi ] B Cristi 18 sölcher ] B söllicher 19 angeben ] B angeben 20 kan. ] A hat im Text nachher die dann durchgestrichenen Worte man halte sich mit der mess, wie man welle. 20 ioch ] A hat im Text das dann nachher durchgestrichene Wort mit 21 gehandlet ] B gehandlot 21f. so sol . . . abgeschlagen werden. ] bei A am Rande beigesetzt. 21 so ] fehlt bei B. 22 Christi ] B Cristi.

<sup>1)</sup> nämlich Huldreich Zwingli am Groβmünster, Heinrich Engelhard am Fraumünster (über ihn siehe oben I 144, Anm. 3) und Leo Jud am St. Peter (siehe oben I 529, Anm. 1 u. 2). — 2) alter Superlativ = richtigest — 3) alter Superlativ = gleichförmigest — 3) vorgenommen, unternommen — 3) darauf sich beziehe, das bezwecke — 3) schlicht, einfach, gerade — 3) bauen — 3) heilig — 3) auch — 10) Gebrauch, Genuß.

doch der fronlychnam und blût Christi all weg¹ harren² und vest nach dem ynsetzen Christi mûssen gebrucht werden.

- 3. Wiewol nun die mess nit ein opfer sin durch die heligen 3 gschrifft häll und clar ist, und doch der blöden oder unwüssenden noch so vil, das man die mess one ergernuss der blöden nit gech 4 abstricken 5 mag, ouch dargegen die, so messhalten bishar gebrucht, wol wüssend sind, das der fronlychnam und blüt Christi nüt anders denn ein spys der glöubigen seel ist, so habend wir die beden 6 gebresten 7 gegen einandren erwegen: der ein wil die mess nit lassen, der ander kan sy nit halten. Und uff das ist das unser meinung, das man hierinn nieman zü messhalten zwingen, ouch dargegen die, so messhaltend, nit mit schmechworten 8 beladen sölle, sunder alle den allmechtigen gott ernstlichen bitten, das er alle menschen an das liecht der warheit füren welle, damit man fürderlich 9 uff den luteren, einvaltigen bruch Christi köme.
- 4. Hieby aber ist unser ernstlich bitt und beger an alle prelaten und lütpriester, ouch an alle pfaffheit, das sy sich mit dem messhalten der gestalt haltind, das sy nieman bärlich ursach zu unfrid und unruw gebind, sunder ernstlich ufsehind, das das wort gottes styff<sup>11</sup>, ouch etwan an statt des messhaltens gefürt werde, und zu dem akleinsten <sup>12</sup> zu sunntagen <sup>13</sup> noch ein zyt die mess nit underlassen

<sup>1</sup> Christi | B Cristi — 2 Christi | B Cristi — 2 gebrucht | B geprucht — 3 3. ] ist bei A am Rand beigefügt; fehlt bei B. - 3 heligen ] B heiligen -4 oder ] fehlt bei B - 5 one . . . der blöden ] steht bei A über der Zeile -5 blöden ] B bloden - 6 gebrucht ] B geprucht - 7 Christi ] B Cristi -7 f. der glöubigen seel ] B der glöbigen seelen - 8 beden gebresten ] B beiden gepresten — 10 uff das ] ist bei A am Rand beigefügt — 10 ist das unser ] B ist unser - 11 zwingen ] A hatte im Text zuerst zwingen sölle, doch wurde dann sölle durchgestrichen - 11 dargegen ] A hatte im Text daby; dann wurde daby unterstrichen und am Rand gesetzt dargegen — 12 sunder ] B sonder — 13 menschen ] B mentschen - 14 welle ] B wölle - 16 4. ] steht bei A am Rand; fehlt bei B-16 aber ist | B ist aber -16 bitt | B pitt -17 lütpriester | Ahatte zuerst lütpriester, das sy; dann strich Zwingli das sy durch - 17 ouch an ] B und an - 20 styff | A hatte zuerst styff gefürt; Zwingli strich dann gefürt durch - 20 werde ] bei A steht das Wort auf der Zeile; Zwingli strich es dann durch, setzte es aber wieder über das Durchgestrichene — 20 f. zu dem kleinsten ] die Worte sind bei A am Rand beigefügt - 21 zu sunntagen ] bei A stand vorus zů sunntagen; Zwingli strich vorus durch — 21 die mess ] steht bei B am Rand.

¹) immer — ²) andauern, bleiben — ³) heilige — ⁴) jäh, rasch, plötzlich — ⁵) abschaffen — °) beiden — ¹) Fehler, Unvollkommenheiten, Schwächen — °) Schmähworten, Schmähungen — °) ohne Verzug, alsbald — ¹°) sichtbare, deutliche, empfindliche — ¹¹) fest — ¹²) zum mindesten — ¹⁵) an Sonntagen.

werde, es wäre denn sach<sup>1</sup>, das die kilchhörinen<sup>2</sup> so wol bericht<sup>3</sup> werind, das sy ghein verergernus davon empfiengind, und das, wo nun einer oder wenig priester sind. Wo aber etliche zal ist, hoffend wir, sy werdind, wie Paulus spricht [1. Cor. 13. 7]: "die liebe duldet alle ding", us liebe christenliches friedens nieman zů billicher klag und mangel kumen lassen und sich dess fürer<sup>4</sup> us gůtem glouben zů sölichem schicken. Und diss alles wirt mit dem einigen wort gottes ring<sup>5</sup> gemacht und alle beschwerden zů beiden syten also gmindrett, das wir hoffend, das nütz<sup>6</sup> denn frid und sûn<sup>7</sup> under uns gepflantzet werd.

5. Wie man aber mess halten sölle, setzend wir eim ieden seelsorger heim<sup>8</sup>, der sich, nachdem er von dem fürpitt der säligen, und wie die mess nit ein opfer ist, us der heligen<sup>9</sup> gschrifft wol bericht, wol weisst ze halten.

1 die ] A hatte im Text die ein-; Zwingli strich dann ein- durch — 2 verergernus ] B verergernis — 4 werdind ] B werdint — 6 f. und sich dess . . . schicken ] die Worte stehen bei A am Rand — 9 hoffend ] B hoffent — 11 5. ] steht bei A am Rand; fehlt bei B — 11 sölle ] A hatte dann im Text lassend wir das eim ieden prelaten oder lütpriester heim, das er sich gewonter form, Zwingli strich dann die Worte durch und setzte über das erste Wort lassend das Wort setzend, strich aber auch dieses durch — 13 heligen ] B heiligen — 14 ze ] B zå.

¹) es ware denn der Fall — ²) Kirchgemeinde, Pfarrei (der Umfang der Pfarrei und die Gesamtheit der zu ihr Gehörigen) — ³) unterrichtet, belehrt — °) von jetzt an, in Zukunft — °) leicht — °) nichts — ¬) Ruhe, Einigkeit — °) stellen wir anheim, überlassen wir — °) heiligen.

#### Nr. 29. III.

# Von der bilden wegen ist dis ein einhällige<sup>1</sup> meinung aller zügesatzten<sup>2</sup> xin:

- 1. [Erstens] ist unser meinung, das man ietz angeends<sup>3</sup> die tafeln<sup>4</sup> zů und nümmen uf tůye<sup>5</sup> bis uf wyteren bescheid. Man tůt sy doch in der vasten zů <sup>6</sup> und verhenckt<sup>7</sup> die andren bild. Aber die silbrinen, guldinen oder sust zierlichen bild, die sol man nit me harfür tragen weder zů hochzytlichen <sup>8</sup> noch andren tagen, sunder man sol den höchsten schatz des worts gottes in die hertzen der menschen, nit die götzen in die gsicht tragen <sup>9</sup>.
- 2. Demnach lassend wir 's by letst usgangnem gbott blyben <sup>10</sup>, also, das nieman ghein bild weder yn noch us den templen tûn sol, er hab sy denn zûvor darin geton, oder so ein gantze kilchhöre <sup>11</sup> mit merer hand <sup>12</sup> sy erkannte darus ze tûn, und das alles ohne schmach, spott und allenfantz <sup>13</sup> und alles, das mûtwilliklich ieman verergren mag.
- [3.] Zum letsten: Sidmal es sich ietz offt erfunden hatt mit dem wort gottes, das die mess nit ein opfer ist, ouch der bilden halb, das man die nit haben sol, und aber daby etliche pfaffen in unser statt für und für mit ufrårigen, irrigen, ungegründten worten darwider fechtend, ist unser entlich meinung etc., mit denen ze reden der oder
- 4 1.] steht bei A am Rand; fehlt bei B.— ist unser meinung ] fehlt bei B.

   5 zů ] A hatte zuerst zů tůye; Zwingli strich dann tůye durch 5 tůye ] B
  thôge 8 sunder ] B sonder 10 götzen ] B gotzen 11 2.] steht bei A am
  Rand; fehlt bei B.— 11 lassend ] B lassent 12 ghein ] B kein 12 hab ]
  B habe 13 kilchhöre ] B kylchhöry 15 und allenfantz ] A hatte zuerst
  und all allenfantz; Zwingli strich dann all durch. 15 můtwilliklich ] B můtwilliglich 16 [3.] ] fehlt bei A und B.— 19 irrigen ] A hatte zuerst im Text
  ein anderes Wort; dessen erste Silbe ist aber von Zwingli durchgestrichen, daß nur
  noch der erste Buchstabe s gelesen werden kann; darüber setzte er dann ir B
  hatte im Text nidigen, strich dann das Wort durch und schrieb an den Rand irrigen
   19 ungegründten ] B und ungegrundten 19 f. darwider fechtend ] von da
  an hat B folgenden Schluß, der dem Manuskript Zwinglis (A) mit ganz geringfügigen,
  meist nur orthographischen Abweichungen von anderer Hand am Schluß beigefügt ist:

<sup>1)</sup> einmütige — 2) der Verordneten, nämlich der drei Leutpriester siehe oben S. 808. 2 ff. — 8) sofort — 6) Bilder an Altären usw., die auf "Tafeln" d. h. so gemalt waren, daß sie, in Scharnieren hängend, durch Drehen geöffnet und geschlossen werden konnten. — 6) schließe und nicht mehr öffne — 6) man schließt sie ja doch auch in der Fastenzeit — 7) verhengt, bedeckt — 6) festlichen — 9) Über die verschiedenen in Zürich üblichen Prozessionen usw. siehe Bernhard Wyß S. 51 ff. und die Anmerkungen ebenda. — 10) Vgl. die Einleitung — 11) Kirchgemeinde — 12) mit Mehrheit — 18) Bosheit, Mutwille.

diser gstalt, mit penen oder berouben der pfrunden etc., nachdem sy us dem wort gottes nütz harfür bringend etc.

darwider fächtent, ouch vil ergernis unnd zwitracht geberend; unnd aber uß der waren göttlichen gschrifft, wie ob stätt, nüt herfürbringen wöllen noch mögen etc., ist der ratschlag unnd meinung  $[bei\ A]$  ist der ratschlag und entlich die meinung], das man sy beräffe oder botschafft  $[bei\ A]$  ein botschafft] zü inen schicke, mit inen ernstlich ze reden unnd zü verschaffen, das sy hinfür räwig und wyder das clar gotzwortt mit so grosser verergernis, als ob es nit das gotzwortt sye, gantz nüt mer redent noch handlent, oder aber ire reden mit dem gotzwortt des alten und nüwen testaments bewerent by verlierung ir pfränden [A] pfründen oder sunst  $[bei\ A]$  sust] einer straff, wie es üwer wyßheit gütt sin beduncken wil.

<sup>1)</sup> Strafen — 2) nichts.

## Nachträge und Berichtigungen.

#### Zu Band I.

Band I, S. 23-37. Zu Zwinglis Schrift De gestis inter Gallos et Helvetios relatio.

Eine alte Kopie hat sich gefunden und zwar, wie uns Herr Dr. Bruno Claußen, z. Z. Hilfsarbeiter an der Landesbibliothek in Stuttgart, früher in Bremen, nachwies, im Band Manuskript a 19 der Stadtbibliothek in Bremen. Auf Blatt 227–230 des bezeichneten Bandes findet sich eine schöne, regelmäßige Kopie, die der Schrift nach c. in die Mitte des 16. Jahrhunderts zu gehören scheint. Der Brief Zwinglis an Vadian (in unserer Ausgabe I 30. 4–21) fehlt, das Hauptstück I 30. 22–37. 33 ist vollständig wiedergegeben, doch so, daß die Marginalien mit Ausnahme von I 31. 14 (Felsineum haec olim) sich nicht vorfinden. Die ganze Gestaltung des Manuskriptes läßt es nicht unwahrscheinlich erscheinen, daß dasselbe den I 28 genannten Abdrucken, bezw. dem ersten, vorlag. Vgl. überdies im Briefwechsel den Brief Vadians an Zwingli.

Von abweichenden Lesarten, bezw. Schreibarten führe ich an:

130. 22 Omaechmorum | Omechmorum - 30. 25 eo integriorem | integriorem eo - 30. 28 Omaechmos | Omechmos - 31. 2 f. verius . . . commendasse ] verius memoriae dici debere commendasse — 31. 3 si ] fchlt — 31. 12 ] comminus | cominus - 31. 13 cacodaemonis | im Text steht nur daemonis, am Rand beigefügt caco — 31. 15 nobiles | nobileis — 31. 15 paschate ] pascate — 31. 19 adhuc ] aduc — 31. 22 ingentes ] ingentis — 31. 25 Daedaliaeque ] Dedaliceque - 32. 6 acribus ] alacribus - 32. 10 ferreas ] ferreos [1] - 32. 11 Marginal Omechmi — 32. 13 ne ] ni — 32. 17 hostes ] hosteis — 32. 20 acies ] das Wort steht über der~Zeile - 32.  $_{22}$  orto  $_{
m ]}$  ortu - 32.  $_{23}$  f. ubi Mars est atrocissimus  $_{
m ]}$  am Rand beigefügt - 32. 25 elapsi ] elepsi [!] - 32. 30 f. fugientesque ] fugientesque cedentes — 32. 33 Hannibal ] Annibal — 32. 37 periculosoque ] am Rand beigefügt — 33.  $_1$  strenue  $_{\parallel}$  strenue  $_{\parallel}$  33.  $_3$  a latere legatus  $_{\parallel}$  a latere legati legatus  $_{\parallel}$ 33. s reliquias ] reliquas — 33. s ut recte fierent ] am Rand beigefügt — 33. 10 Omaechmi | Omechmi — 33. 13 tantum . . . acceperat | am Rand beigefügt — 33.  $_{18}$  nostrorum  $_{]}$  nostratium  $_{-}$  33.  $_{18}$  copias  $_{]}$  capias  $_{[!]}$   $_{-}$  33.  $_{22}$  Vallesia dicitur ] am Rand beigefügt — 33. 22 tres ] tris — 33. 26 administrarunt ] das Wort ist undeutlich geschrieben; es kann auch heißen comministrarunt oder eministrarunt [!] - 33. 30 Omaechmorum ] Omechmorum - 34. 5 preter ] preter - 34. 10 sciebant ] scibant - 34. 15 Omaechmorum ] Omechmorum - 34. 22 transnatassent ] tranatassent — 34. 24 Omaechmorum ] Omechmorum — 34. 25 exercitatissima] exercitissima [!] — 34.  $_{26}$  perpetuum ] am Rand beigefügt — 34.  $_{29\,\mathrm{f.}}$  victi sunt ],

victi sint — 34. 30 Omaechmis ] Omechmis — 34. 33 eum ] fehlt — 34. 35 f. Omaechmos ] Omechmos — 34. 36 confessi ] confossi [!] — 35. 3 Ibi ] ibi — 35. 4 Omaechmus ] Omechmus — 35. 4 Gallum ] am Rand beigefügt — 35. 11 strenue ] strennue — 35. 17 utar ] über der Zeile beigefügt — 35. 17 omnes ] omnis — 35. 22 Omaechmo ] Omechmo — 35. 25 attulit ] im Text intulit; dann hat der Kopist, ohne die Silbe durchzustreichen, über in die Silbe at gesetzt — 36. 3 esse ] über der Zeile beigesetzt — 36. 8 vivi ] am Rand beigefügt — 36. 9 Omaechmorum ] Omechmorum - 36. 12 deinde 1 dein - 36. 15 osculantur 1 exosculantur - 36. 20 Omaechmos 1 Omechmos — 36. 23 Confoederatos ] Foederatos — 36. 27 diebus victor ] victor diebus — 36. 29 f. qui . . . component ] am Rand beigefügt — 36. 30 Gallis ] am Rand beigefügt — 36. 31 Evisium | Enisium — 37. 1 Huldrichoque | Huldrijchoque — 37. 7 Thermas ] Termas — 37. 3 legationes ] legationis [!] — 37. 10 Hispaniarum regis ] am Rand beigefügt — 37. 23 Omaechmos ] Omechmos — 37. 25 imo omnes ] am Rand beigefügt — 37. 27 Maximilianum ] Maxemilianum — 37. 30 Joachime | Joacime - 37. 30 distraxissent | der Kopist schrieb zuerst distraherent, unterstrich dann traherent und setzte an den Rand traxissent.

- S. 127. 16 nie ] alle Drucke haben nie, doch gebe nun = nie, wie Schuler und Schultheß lesen, einen besseren Sinn.
- S. 146. 15 tamen ] so steht deutlich in der Handschrift, doch ist wohl um des Sinnes wegen nomen zu lesen. Die Lesart nomen geben denn auch die S. 141 angeführten Abdrucke.
- S. 146. 18 Ioannes ] in der Handschrift steht deutlich Io: [Ioannes sc. Vannius]; es sollte aber offenbar Melchior Fattlin heißen. Die S. 141 angeführten Abdrucke stellen sich so, daß 1. Io[annes] liest, 2. und 3. aber den Personennamen gar nicht haben.
- S. 148. 16 dominus | lies dominum.
- S. 447, letzte Zeile vgl. Nr. 20 ] lies vgl. Nr. 19.
- S. 555, Anm. 4 מָנְתָה ] lies מְסָה.

#### Zu Band II.

S. 11. Von Zwinglis Schrift Auslegen und Gründe der Schlußreden erschien von Artikel 5 und 8 eine freie, plattdeutsche Übersetzung.

[Citelblatt]: Twe Artikel || Ulrich Zwinglij ||

Befette.

Van | Euangelio.

Dan Euangelio. Christliken kercken.

In Sassissate || gesettet. || Kamet heer tho my / alle de || gy bemuyet vnd beladen syn / || yck wyl jw vorqwycken. || Matthej jm rj. || Reiche Titelbordüre. Darunter M.D.XXvj. ||

80 unpaginierte kleine Quartseiten (Format kl. 8°). Sig. Uij — Kiij. Marginalien. Seite 1 Titel; Seite 2—13 Vorrede; Seite 14—56 Artikel 5 (ohne Titel); Seite 57—80 Artikel 8, überschrieben Uan der Christifen ferfen; Seite 80

560

Zwingli, Werke. II.

am Schluß Gedzucket vnd vul- || endeth dozch Ludwych Dyetz / || am lesten dage Apzilis. Anno || des ryngeren tals jm soß || vndtwintygesten yare. || [Gedruckt bei Ludwig Dietz in Rostock. 1526.]
Citiert: —

Vorhanden u. a. Lübeck Stadtbibl.

- S. 15, Anm. 12 auchan Glarean ] lies auch an Glarean.
- S. 258. 171. bochhausen ] lies bochhansen.
- S. 281, Anm. 5 d. h. von kleinen hauptsächlich auf die Kirchweih verfertigten kleinen Kuchen ] lies d. h. von kleinen . . . verfertigten Kuchen.
- S. 409. 81. aber sy redend darvon wie die blinden von'n farwen, mitt urlob hinden nahin d. h. Sie reden, ohne etwas davon zu verstehen, mit Verlaub zu sagen, mit dem Hintern.
- S. 418, Anm. 6 denkt ] lies anspielt.
- S. 463, Z. 10 Nr. 224 ] lies 242.
- S. 543. 4t. Ad fontes igitur hic noster mittendus est. ] Vgl. dazu Cicero: Academicorum posteriorum lib. 1. cap. II. 8: Sed meos amicos, in quibus est studium, in Graeciam mitto, id est, ad Graecos ire iubeo, ut ea a fontibus potius hauriant, quam rivulos consectentur. (Mitteilung von Herrn Pfarrer Prof. Dr. L. Koehler in Aeugst a. A., Ct. Zürich.)
- S. 556, Anm. 1 siehe unten S. 557. 28 ff. | lies nur siehe unten S. 557. 28.

# Mitteilungen des Altertumsvereins für Zwickau und Umgegend.

#### Heft II-VIII

sind jetzt zum Preise von je M. 2.— durch die unterzeichnete Verlagsbuchhandlung zu beziehen. Bei gleichzeitigem Bezug aller sieben Hefte II—VIII (Heft I ist vergriffen!) ermäßigt sieh der Preis auf M. 12.—.

Die Hefte enthalten folgende Abhandlungen:

- Heft II (1888): Dr. E. Fabian, Die Wiederaufrichtung der Zwickauer Schule nach dem Schmalkaldischen Kriege. Mit archivalischen Beiträgen. Dr. M. Schilling, Quellen zur Geschichte der Stadt Zwickau während des dreißigjährigen Krieges, 1632 und 1633. Dr. R. Beck, Leibnizens Beziehungen zu Christian Daum, Rektor zu Zwickau. Lic. Dr. G. Buchwald, Zur Kirchen-, Schul- und Sittengeschichte von Härtensdorf und Wildenfels.
- Heft III (1891): Dr. phil. R. Beck, Christian Daum, ein Lebensbild aus dem XVII. Jahrhundert. Lic. Dr. G. Buchwald, Das Ordinationszeugnis des Pfarrers Erhard Capella in Langenhessen und Königswalde. Pfarrer Klotz-Weiβenborn, Kirchliche Gewänder im ersten Jahrhundert nach der Reformation. Dr. phil. R. Beck, Der Brand des Zwickauer Marienkirchturms nach Berichten von Augenzeugen. Dr. E. Fabian, Zwei kurfürstliche Begnadungen der Stadt Zwickau im 16. Jahrhundert. Dr. E. Fabian, Die Zwickauer Schulbrüderschaft. Lic. Dr. G. Buchwald, Aus D. Martin Luthers Bücherei. Landg.-Prds. P. v. Mangoldt, Privilegium über die Gründung des Ortes Carlsfeld i. Erzgeb.
- Heft IV (1894): Prof. Dr. Seeliger, Zur ältesten Geschichte der Stadt Zwickau. —
  Dr. phil. R. Beck, Aus dem Leben Joachim Fellers. Dir. Dr. M. Schilling,
  Die Bedeutung der Zwickauer Ratsschulbibliothek für die politische Geschichte.
   Diac. H. Klotz, Die Zwickauer Annalen des Matthäus Winter. Dr. E.
  Fabian, Hexenprozesse in Zwickau und Umgegend. Dr. E. Fabian, Fahrende
  Ärzte und Kurpfuscher in Zwickau und Umgegend.
- Heft V (1896): Dr. phil. G. Göhler, Cornelius Freundt. Ein Beitrag zur Geschichte des Cantorats zu St. Marien zu Zwickau.
- Heft VI (1899): Lic. Dr. Otto Clemen, Johannes Sylvius Egranus. Prof. Dr. Ernst Fabian, Die Einführung des Buchdrucks in Zwickau 1523. Mit 2 Nachträgen: 1. Die Familie Schönsberger; 2. Georg Gastel; und urkundlichen Beiträgen aus dem Zwickauer Ratsarchiv und der Zwickauer Ratsschulbibliothek:

  1. Beiträge, Hans Schönsberger und die Zwickauer Druckerei betreffend;

  2. Beiträge (Briefe), Jörg Gastel betreffend.

  3. Die ältesten Zwickauer Drucke.

Heft VII (1902): Lic. Dr. Otto Clemen, Johannes Sylvius Egranus II. — Prof. Dr. Ernst Fabian, Die Pretokolle der zweiten Kirchenvisitation zu Zwickau 1533 und der ersten Kirchenvisitation zu Schneeberg 1534; Register zu den Visitationsprotokollen.

Heft VIII (1905): Prof. Dr. Otto Langer, Eine Schuldentilgung in Zwickau im Jahre 1462. — Prof. Dr. Otto Langer, Zwickauer Lohntaxen aus dem 16. Jahrhundert. — Prof. Dr. Reinhold Hofmann, Das älteste Zwickauer Armbrustschießen (1489). — Prof. Dr. Otto Langer, Ausstattung einer Zwickauer Bürgerstochter zur Zeit des dreißigjährigen Krieges. — Prof. Dr. Otto Langer, Zur religiösen Bewegung in Zwickau während der Reformation. — Prof. Dr. Ernst Fabian, Der Streit Luthers mit dem Zwickauer Rate im Jahre 1531. Mit urkundlichen Beilagen. — Lic. Dr. Otto Clemen, Zu Eramus Stella.

Leipzig, Dörrienstraße 13.

# ARCHIV FÜR REFORMATIONSGESCHICHTE

TEXTE UND UNTERSUCHUNGEN.

In Verbindung mit dem Verein für Reformationsgeschichte herausgegeben von

WALTER FRIEDENSBURG.

Das "Archiv für Reformationsgeschichte" erscheint in zwanglosen Heften verschiedener Stärke und zwar so, daß tunlichst jedes Jahr etwa 4 Hefte von zusammen 20 bis 25 Druckbogen ausgegeben werden. Der Preis stellt sich für die Abnehmer ganzer Jahrgänge auf jährlich 10 bis 12 Mark bei einer Berechnung von 45 Pfg. für den Bogen; einzelne Hefte werden nur zu dem erhöhten Bogenpreis von 70 Pfg. abgegeben.

Inhaltsverzeichnisse der bis jetzt erschienenen Hefte stehen auf Verlangen

unentgeltlich zur Verfügung

Außerdem erschienen folgende Ergänzungsbände:

#### I. Ergänzungsband:

## Beiträge zur Geschichte der Mystik in der Reformationszeit.

Von

#### Alfred Hegler,

† Dr. und Professor der Theologie in Tübingen.

Aus dem Nachlasse herausgegeben und mit einer biographischen Einleitung versehen

vor

Lic. Dr. Walther Köhler.

a. o. Professor der Theologie in Giessen.

Mit einem Bildnis Heglers.

Preis für Subskribenten M. 8,-, einzeln bezogen M. 10,-.

#### II. Ergänzungsband:

# Georg Helts Briefwechsel.

Herausgegeben von

Lic. Dr. Otto Clemen,

Gymnasialoberlehrer in Zwickau i. S.

Preis für Subskribenten M. 4,40, einzeln bezogen M. 5,50.

### III. Ergänzungsband:

# Der Briefwechsel der Schweizer mit den Polen.

Von

Lic. Dr. Theodor Wotschke,

Pfarrer in Santomischl.

Preis für Subskribenten M. 12,60, einzeln bezogen M. 15,75.

6328







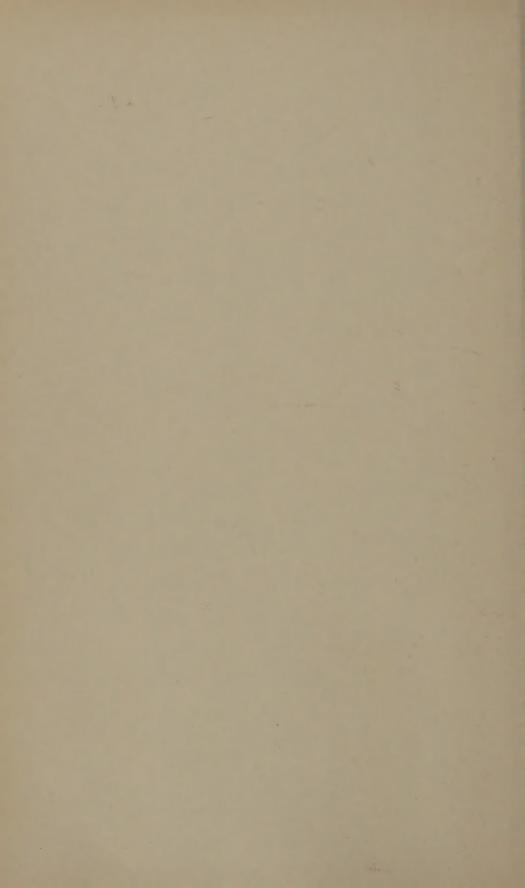

BR 301 C6 v.89

23723

Zwingli, Ulrich Sämtliche werke

JA 28'71 Mellenber

AP3 7/2 Mellenber

Zwingli. Sämtliche...v.39

SOUTHERN CALIFORNIA SCHOOL OF THEOLOGY CLAREMONT, CALIF.

